Geschichte des ostfränkischen reiches

Ernst Dümmler





# Zahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

Auf Veranlaffung

Seiner Majeftat des Königs von Banern

herausgegeben

durch die historische Commission

hei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1888.

### Geschichte

hee

### Oftfränkischen Reiches

pon

#### Ernft Dümmler.

Bweite Auflage.

Dritter Band.

Die letzten Karolinger. Konrad I.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftat des Konigs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wiffenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1888.



Das Recht ber Ueberfegung vorbehalten.

#### Hormort.

Mit dem porliegenden Bande endigt die Geschichte des oftfranklichen Reiches, indem an die letten Rachkommen Ludwigs bes Deutschen Konrad ber Frante fich naturgemäß anschließt. Die Darftellung, bie für bas erfte ber brei Bucher biefes Abichnittes noch einigermaßen aus dem Bollen ichopfen und bie und ba in ben urfächlichen Busammenhang ber Begebenheiten eindringen burfte, wird in bem aweiten icon magerer und einfilbiger, um in bem letten endlich wenige nachte Thatsachen mehr außerlich an einander au reihen, als innerlich zu verschmelgen. Nicht Willfur ober Rachläffigteit hat biefe ungleichmäßige Behandlung verschuldet, fondern bas allmähliche Berfiegen ber Quellen in einem Zeitalter ber Unordnung und Bermorrenheit. Gern wurde ich mich ber unerfprieß= lichen Mühe überhoben haben, die ofter bearbeitete Regierung Ronrads I., über welche fo wenig Reues zu bringen war, noch einmal burchzunehmen, wenn nicht Plan und Unlage bes Wertes bies notwendig erheischt hatten.

Die örtliche Begrenzung bes Stoffes ift im Bergleiche zu ben beiden früheren Bänden insofern eine etwas andre geworden, als von dem Zeitpunkte an, wo die deutsche Linie der Karolinger die herrschaft über Italien gewinnt bis auf Arnolf herab, eingehender denn bisher von diesem Lande gehandelt werden mußte. Desgleichen geboten die Bereinigung des gesamten Reiches durch Karl den III. und die deutschen Einwirkungen auf Gallien unter Odo hier noch eine

genaue Berücksichtigung Westfranciens; von Ludwig dem Kinde an beschränkt sich dagegen die Erzählung sast ausschließlich auf die Geschicke Deutschlands, das für längere Zeit aller politischen Machtentfaltung nach außen entbehrt. Die beiden Schlußkapitel, welche Undeutungen über die Entwickelung der Verfassung sowie über den Kulturzustand unseres Vaterlandes im neunten Jahrhundert enthalten, übergebe ich nur mit Zagen der Oeffentlichseit. So oft uns die Materialien auch gerade hier für die anziehendsten Punkte im Sticke lassen, so zweise ich doch nicht, daß diese so mangelhasten Umrisse durch berusenere Forscher wesentlich ergänzt werden können. Eine von mir ansänglich beabsichtigte erweiternde Umarbeitung scheiterte an dem Drange anderweitiger Ausgaben.

Die herrschende Unficht war unferer Beriode bisher febr ungunftig: wer fann, fo beifit es barüber in einer Gefchichte bes Mittelalters, wer tann biefes Chaos im Gingelnen gergliebern ohne Die tödtlichfte Langeweile! Zwar gibt es andre fpatere Abschnitte ber beutschen Geschichte, die nicht minder, ja in höherem Dage, unerquicklich und verworren find; allein fie erfreuen fich boch größerer Beliebtheit, weil ber Buftand ber Quellen gestattet, uns von ben handelnden Berfonen, ihren Beweggrunden und Schicfalen, ein anschauliches und beshalb ansprechendes Bild zu entwerfen. Die Belben ber tarolingifchen Beit bingegen ericheinen großenteils nur wie ichmantende Rebelgestalten, ohne festen, greifbaren Inhalt und ohne . beutliche Besonderheit, unverständlich in ihren Triebfebern. biefer Darftellung wird es wol nur in wenigen Fällen geglückt fein, die verblichenen Buge mit größerer Bestimmtheit und Rlarbeit berauftellen und fo einen befferen Begriff von einer Beit ju geben, beren hohe Bedeutung fein der beutschen Geschichte Rundiger in Abrede ftellen fann.

Bon ben ber unfrigen vorangehenden Bearbeitungen ist früher bie Rebe gewesen. Mit Ausnahme von Arnolf, um den Wend und Max von Gagern sich in besonderen Schristen Verdienste erworben, und Konrad, bessen Geschichte nach Schwarz kürzlich Wait in diesen Jahrbüchern zum großen Teile und endlich Friedrich Stein

erörtert haben, ist dieser zweite Abschnitt von der neueren Geschichtsforschung mehr nur gelegentlich berührt, nirgend aber erschöpsend
untersucht worden; denn Gfrörer darf als Vorgänger hier schwerlich
genannt werden. Bon der höchsten Bedeutung war es aber für mich,
daß mir durch die rühmenswerte Gesälligkeit des herrn Prosessor
Mühlbacher in Wien Korretturbogen seiner Regesten bis auf Konrad
zur Benutzung während des Druckes vorlagen und, wie in den
früheren Bänden, zu vielsachen Verbesserungen Anlaß gaben. Für
Konrad kam dazu noch die neue Gesamtausgabe seiner Urkunden
von Sickel.

So scheibe ich benn von einem Zeitraume, zu welchem ich seit meiner Differtation, b. h. seit etwa sechsundbreißig Jahren, als zu bem Lieblingsgegenstande meiner Studien immer wieder gern zurud-gekehrt bin.

Salle a. b. Saale und Berlin, 16. Mai 1888.

E. Dümmler.

### Inhalt.

| fran      | Buch, Karlmann Judwig Karl III. Ausdehnung des off-<br>kifchen Reiches über das westliche Zothringen und Italien.<br>dervereinigung des frünkischen Gesamtreiches 876—887 | 1—295           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>I.</u> | Die Zuftande Italiens unter ber Regierung und feit bem<br>Tobe Raifer Ludwigs II. Bapft Johann VIII. und feine                                                            |                 |
|           | Gegner                                                                                                                                                                    | 3-31            |
| II.       | Ehrgeizige Plane Rarle bes Rahlen. Schlacht bei Unber:                                                                                                                    |                 |
|           | nach (8. Ott. 876). Rarls zweite Romfahrt und Aus:                                                                                                                        |                 |
| 777       | gang. Lage bes Beftreiches unter ihm                                                                                                                                      | 32—59           |
| 111.      | Die Teilung im Rieß (Rov. 876). Rarlmanns Zug nach<br>Italien. Ludwig ber Stammler. Bebrangnis bes Papftes                                                                |                 |
|           | in Rom und Reise nach Westfrancien                                                                                                                                        | 60-82           |
| IV.       | Die Synobe gu Tropes (Aug. Sept. 878). Johanns VIII.                                                                                                                      | 00 - 02         |
|           | Bunbnis mit Bojo. Der Bertrag von Fouron. Rarl                                                                                                                            |                 |
|           | bon Schwaben Ronig bon Italien                                                                                                                                            | 83 -112         |
| <u>v.</u> | Lubwigs und Rarlmanns nachfolge in Bestfrancien. Bo-                                                                                                                      |                 |
|           | fos Ronigsmahl (Ott. 879). Ludwig der jungere erwirbt                                                                                                                     |                 |
|           | Baiern und bas weftliche Lothringen. Rampfe gegen bie                                                                                                                     | 110 141         |
| VI        | Normannen. Rarlmanns Tob (22. Sept. 880)                                                                                                                                  | 113—141         |
| V 1.      | rauber. Normannische Berwuftungen im Ofte und                                                                                                                             |                 |
|           | Beftreiche. Ludwigs bes jungeren Tob (20. Jan. 882)                                                                                                                       | 142-171         |
| VII.      | Rarls III. Romfahrt und Raiferfronung (Febr. 881).                                                                                                                        |                 |
|           | Reichstag zu Ravenna. Tod Johanns VIII. (15. Dez.                                                                                                                         |                 |
|           | 882); feine Beziehungen jur griechischen und mabrifchen                                                                                                                   |                 |
| *****     | Rirde                                                                                                                                                                     | <u>172</u> —197 |
| VIII.     | ju Weftfrancien und Tob bes Ronigs Ludwig. Bertrag                                                                                                                        |                 |
|           | von Eldloo. Fehben in Thuringen und in ber Oftmark.                                                                                                                       | 198227          |
| IX        | Rarls vierter und fünfter Zug nach Italien 882-885<br>Das Weftreich unter Karlmann. Nachfolge Karls III.                                                                  | 190221          |
| 128.      | Beseitigung Gotfribs und Hugos von Lothringen. Rarls                                                                                                                      |                 |
|           | Rachfolgeplane und fechfter Bug nach Italien. Bolitit                                                                                                                     |                 |
|           | Stephans VI. Untergang ber mahrifchen Rational-                                                                                                                           |                 |
|           | firde                                                                                                                                                                     | 228-258         |
|           |                                                                                                                                                                           |                 |

| x             | Belagerung von Paris burch bie Normannen (Nov. 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44.           | bis Oft. 886). Tob bes Grafen Beinrich und Sturg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | Liutwards, bes Ergtaplans. Abfehung und Tob Rarls III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|               | (13. Jan. 888)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259 - 295 |
| · * * · · · · | Out tile quality quilting by fairliffing fortains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Semitee       | Buch. gaifer Arnolf. Anflofung des frankifden Gefant.<br>s. Abichliefung und Nebergewicht des oftrankifden Beiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|               | 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297-491   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201-401   |
| 1.            | Arnolfs Thronbesteigung. Mainzer Synobe (Juni 888).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | Wahlen Berengars, Widos, Obos und Rudolfs zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|               | Königen und ihre Unterwerfung unter Arnolf. Spaltung bes Frankenreiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299-328   |
| 17            | Tob Liutberts von Mainz (17. Febr. 889). Unterwerfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299320    |
| 11.           | Ludwigs von Burgund. Sachfische und mabrifche Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|               | baltniffe. Aufstandsversuch Bernhards in Schwaben 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999944    |
| ш             | Sieg über bie Normannen an ber Dyle 891. Lothringifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020-011   |
| 111.          | Berhaltniffe. Mahrifcher Krieg in ben 3. 892, 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345363    |
| IV            | Die Raifer Wibo und Lambert, Arnolfs erster Romergug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 010000    |
|               | 894. Thronbesteigung Raris des Einfältigen (28. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|               | 893). Lothringifcheburgunbifche Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364-389   |
| V.            | Ausgang bes Bergogs Suatoplut. Sturg bes Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001 000   |
|               | Engilbeo und Emporfommen Liutbolbs. Spnode von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|               | Tribur im Mai 895. Bürgertrieg amischen Obo und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|               | Rarl. Zwentibalb Ronig von Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 390-412   |
| VI.           | Arnolfs zweiter Romerzug, Raifertronung (Februar 896)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000 110   |
|               | und Erfrantung. Römische Birren. Sieg und Enbe bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|               | Raifers Lambert. Bergleich zwischen Obo und Rarl und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|               | Thronfolge Rarls (1. Januar 898)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413-437   |
| VII.          | Die Unfange und erften Groberungen ber Ungarn bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|               | 896. Arnolfe Binfiechen, fein lettes Gingreifen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|               | Lothringen 897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 438-459   |
| VIII.         | Ausbruch bes mahrifchen Burgertrieges. Ueble Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|               | Lothringens unter Zwentibalb (895-900). Arnolfs Tob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|               | Charafter und Regierungsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 460-491   |
|               | The second secon |           |
|               | 8 Buch. Judwig das find. fonrad I. Innere Auflöfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | anfere Somalerung des offrankifden Reides. Bildung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Herio         | gtümer 900—918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 493—677   |
| I.            | Ludwigs Rrönung. Die Reicheregenten. 3mentibalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | Untergang (13. Mug. 900). Ungarneinfälle in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | und ber Oftmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495 - 520 |
| 11.           | Die Babenberger Fehbe. Rampfe mit ben Ungarn und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | Untergang bes mahrifchen Reiches. Tob Abalberts von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | Babenberg 9. Sept. 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521 - 545 |
| III.          | Die Ungarnfampfe in ben 3. 906 bis 910. Tob Lubwigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | bes Rindes 911. Entftehung ber beutichen Bergogtumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|               | Abfall ber Lothringer vom Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 546 - 573 |

|                              |                                                        | Seite     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| IV.                          | Bahl Ronrads I. Der Streit um ben Befig Lothring 18.   |           |
|                              | Tob bes Bergogs Otto und Sattos von Maing. Ungarn-     |           |
|                              | einfalle und Rampfe bes Ronigs mit ben Bergogen        | 574-599   |
| V.                           | Romifche Berhaltniffe. Die Synobe von Sobenaltheim     |           |
|                              | im Sept. 916. Schluß ber Regierung Ronrads; fein       |           |
|                              | Tob 918                                                | 600-620   |
| VI.                          | Ueberficht über bie innern Berhaltniffe. Berfaffung    |           |
|                              | Deutschlands auf ber Scheibe bes neunten und gehnten   |           |
|                              | Jahrhunberts                                           | 621-648   |
| VII.                         | Die geiftige Entwidelung und bie Gefittung im ofifran- |           |
|                              | fischen Reiche                                         | 649 - 677 |
| Beilage                      | n.                                                     |           |
| I.                           | Arnolfs Urf. für Mont-Amiata                           | 678679    |
| II.                          | Urfunde bes Bergogs Reginar vom 3. 907                 | 680       |
| Rachtrage und Berichtigungen |                                                        |           |
| Regifter                     |                                                        | 684-722   |

### Fünftes Buch.

Karlmann Ludwig Karl III. Ausdehnung des oftfränkischen Reiches über das westliche Lothringen und Italien. Wiedervereinigung des fränkischen Gesamt= reiches.

876-887.

#### Die Juftände Italiens unter der Regierung und seit dem Code Kaiser Ludwigs II. Papft Johann VIII. und seine Gegner.

Das frankliche Reich ift nicht bloß die Borftufe und ber Reim des deutschen gewesen, sondern vielmehr das Vorbild und der wahre Unfang deffelben; benn in ihm liegen schon alle Die schöpferischen Bedanken beschloffen, die die spatere Entwidelung der deutschen Beschichte mahrend des Mittelalters bestimmten. Die Nachkommen des h. Arnolf haben die Verfaffung unferer Nation für Jahrhunderte festgeftellt; spätere Geschlechter haben fie umgebildet und gersett, gulett auch, da fie fich völlig überlebt, fie aufgehoben; aber erft unfer Jahrhundert hat eine andre und beffere Form für die Gefamtheit an ihre Stelle gefekt. Ludwigs des Deutschen Regierung bezeichnet den Uebergang jener Verfaffung aus bem Gefamtreiche, für welches fie entstanden, auf die Teilreiche, bon der Gemeinschaft der germanischen und romanischen Bolter auf die beutschen Stamme allein. Dag er biefe, fei es in Bute fei es mit Bewalt, unter feinem Scepter allefamt ju einem geordneten Staatswesen ju vereinigen gewußt, fichert ihm einen vornehmen Plat unter den Begründern unserer Nation. Die von Ludwig verfügte Teilung des Reiches unter seine drei Sohne, die notwendige Folge feines eigenen Auftretens gegen Bater und Brilder, beweift freilich, wie fern ihm der Gedante eines abgeschlossen beutschen Reiches lag, wie nicht die Wohlfahrt des Staates, sondern die der Familie in erfter Reihe für feine Politik maßgebend mar.

Wenn das Glück dem Könige während einer langen Regierung im Ganzen stets hold geblieben und ihn bei allen seinen Plänen begünstigt hatte — denn das Fehlschlagen des westfränklichen Zuges war eher ein Glück zu nennen —, so versagte es ihm dasür am Schlusse siene Laufbahn einen seiner heißesten Wünsche und ließ wohlvorvbereiten Kaufbahn einen seiner heißesten Kaufbahn einen seiner Keißesten Winsche und ließ wohlvorvbereiter Entwürfe an der List eines schwäckeren Gegners scheitern. Er flarb Entwürfe an der List eines schwäckeren Gegners scheitern.

ohne von dem Bruder den gebürenden Anteil an der italienischen Erbichaft erlangt zu haben. So erbten die Söhne von ihm den unausgetragenen Streit um den Besit Italiens und das unbestreitbare Anrecht darauf. Wenn dieselben sich jenseits der Alpen die Uebervorteilung durch ihren Oheim gutwillig gefallen ließen, so mußten sie auch diessen, so hen der erschlichene Kaisertitel leicht einen Borwand herleihen mochte. Gegen ungerechte Angriffe von jener Seite konnten sie sich am besten durch einen gerechten Angriff ihrerseits verteidigen. Die Ehre ihres Hause bie die Sicherung ihrer Grenzen erheischten es, jenes Recht mit Wassenvollt zur vollen Geltung zu

bringen, Stalien zu erobern.

Abgefeben indeffen von den Erwägungen ber Politit, Welfchland hatte die alte Ungiehungstraft, Die es feit den Tagen der Rimbern auf die Sohne des Nordens geubt, auch jett burchaus nicht verloren, und noch immer erichien es ben oftfrantischen Fürften als ein berrlicher und beneibenswerter Befit, ben fie fich gegenseitig nicht, geschweige benn ihrem Obeim gonnten. Gewiß tonnte Die Avenninenhalbinfel ichon damals der Garten Europas heißen : fein andrer Teil bes Frankenreiches befaß fo uppige und wohlangebaute Gefilde, fo gablreiche und bevölkerte Stabte und in ihnen einen fo entwickelten Gewerbfleiß und Sandel. Durch die Berrichaft, welche die griechischen Raifer feit ben Beiten Juftinians über Benedig, über Reapel, Gaeta, Amalfi und andre Orte behaupteten, erhielt fich eine unmittelbare Berbindung mit bem bygantinischen Reiche und burch baffelbe mit bem Morgenlande. Borguglich maren es die Benetianer, Die burch Bertrage mit ben frantischen Berrichern geschützt und im Befige einer ansehnlichen Flotte 1) ben gewinnreichen Bertrieb ber indischen Waaren nach Europa fast ausschließlich in Banden hatten 2). Nur burch fie bezog man die als Roftbarkeiten teils zum arztlichen Bebrauche teils jum Baumenreize fehr hoch gehaltenen Bewurze und Spegereien Ceilon's und ber Molutten3), bas fur ben Bomp bes Gottesbienftes

<sup>1)</sup> lleber die Berträge der Benetianer mit den fräntlichen Kaifern f. Romanin storia di Venezia I, 356 sta.; Fanta, Die Berträge der Kaiser mit Benedig dis jum J. 983 (Mittheil. des Institutes für östreich. Gelchichtes, I, 51 stg.). Der älteste und exhalten Bertrag ist der Lothard vom 22. Febr. 840, Mühlbacher N. 1033. — Nach Iohannis chronic. Venet. (SS. VII, 17) bermochten die Venetianer schon um 840 60 Kriegsschiffe ausgurüssten.

<sup>2)</sup> Ruodolf. Fuld. 860: Mare etiam Ionium glaciali rigore ita constrictum est, ut mercatores, qui numquam antea nisi vecti navigio, tunc in equis quoque et carpentis mercimonia ferentes Venetiam frequentarent; Mirac. S. Genesii c. 2 (SS. XV, 170): in vicinis Venetiarum partibus reliquias sanctorum . . de Hierosolimis a negotiatoribus adportatas; Monach. Sangall. II. c. 17: de Papia . . , ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus omnes orientalium divitias advectassent; pgl. auß ipäterer Zeit Liudprand. legatio c. 55, Thietmari chronic. VII. c. 54. Für den Bertely ber Benetianer mit Aegypten zeugt die llebertragung deß h. Martuß auß Alegandrien.

<sup>3)</sup> Bgl. über biese handelsartitel Formulae ed. Zeumer p. 412, 415, 421, Collectio Sangall. N. 27, 29, 39 und was ich früher in den Erläuterungen

unentbehrliche arabifche Räucherwert, die feidenen Stoffe der Chi= nefen, bas Elfenbein, die Berlen und Ebelfteine und fo manche überfeeische Merkwürdigkeiten, für welche Liebhaber hohe Preise bezahlten. In ben Mugen ber nordischen Barbaren galt baber Italien als eine unerichopfliche Quelle von Reichtumern, von benen auch bas ungeiftliche Wohlleben ber bortigen Geiftlichkeit beredtes Zeugnis ablegte 1).

Wenn die erwähnten Bedürfniffe ichon einen regen Berkehr zwischen Deutschland und Italien hervorriefen, fo famen noch andere, höhere Ziele hingu, die ungablige Banderer über die Alpen und trot aller Fährlichkeiten bis nach Rom führten: Die Beiligkeit der Stätte, an welcher die Apostel Petrus und Paulus nach dem allgemeinen Glauben ber Beit ben Marthrertod erlitten, ber Bunfch an ihren Grabern zu beten und begangene Gunden abzubufen. Die Angelfachsen vornehmlich maren bierin ben Brudern auf bem Geftlande mit ihrem Beispiele vorangegangen 2). Bielen ber vornehmeren Bilger genügte jedoch ein bloges Gebet in der Betereftrche nicht 8); fie wollten ein fichtliches Unbenken ihrer Wallfahrt mit fich führen, einen bleibenden Gegenftand ber Berehrung, und nicht umfonft hatten fie bon ben gahllofen Marthrern gehört, beren rofiges Blut biefen Boben genett, unter dem an irgend einer unbekannten Stelle ihre fterblichen

bagu bemertt habe, fowie bie St. Gall. Dentmale S. 257 A. 3, ferner über den Gebrauch der pigmenta Frefulf an Raban, Rabani comment. in ecclesiast. l. V. c. 13 (Rabani opp. ed. Migne I, 444, 933); Rather. de contemtu canon. II. (Dachery spicil. II, 188): pigmentorum venerem nutrientium frequentior usus (von Bogel Ratherius v. Berona S. 282 nicht richtig verftanben).

1) Collectio Sangall. N. 40 (p. 421): pauperrima et arida provincia nostra (sc. Alamannia) quid amplius habitura est matre divitiarum suarum direpta? Liudprand läßt die Ungarn von Italien rühmen (antapod. II. c. 7): opes . . . , quae hic tot insunt, quot toto in orbe nec vidimus nec videre speravimus; Planctus Karoli aus Bobbio (Poetae lat. aevi Carol. I, 436): Vae tibi, sola formonsa Italia, | cunctisque tuis tam honestis urbibus! Te Gesta Berengarii (l. III. v. 79, ed. Dümmler p. 115) nennen ben Boben Italiens: pingue solum. Ein Lob Italiens bei Baulus Diac. (Hist. Langob. II. c. 5): Italiam cunctis refertam divitis, Abrevalo (Mirac. S. Bened., S. XV. 478): bei Gestatt beijt as (Mabillon and 1971). SS. XV, 478); bei Gerbert heißt es (Mabillon anal. vet. 107): ferax frugum Italia.

 Diefe Reigung ber Angelsachsen erhielt fich auch im 9. und 10. Jahrh.;
 Einhardi transl. S. Marcellini III. c. 4 (SS. XV, 249), Hincmari ann. 864 p. 67, Flodoardi ann. 921, 923 (SS. III, 369, 373).
 Bgl. Herici mirac. S. Germani c. 5 § 52 p. 139 ed. Duru: genti Britonum Romam infatigabiliter expetenti; Mirac. S. Bertini c. 4 (SS. XV, 511): Saxonibus ultramarinis Romam pergentibus.

marinis Romam pergentibus.

3) Ballfahrten nach Rom merben jehr häufig ermähnt: Pippini capitul. Langobard. c. 10 (Capitul. reg. Franc. I, 193), Neugart cod. dipl. Allem. I, 264, 340 (a. 849, 864), Lupi epist. 67, 68, 101—103, 106, 107 (p. 110, 152, 158), Folcwini gesta abbat. Sithiens. c. 52 (SS. XIII, 615), Collectio Sangall. N. 9, 39, 42 (Formulae ed. Zeumer p. 402, 421, 424), Transl. S. Marcell. L. IV. c. 16 (SS. XV, 262), Theodulfi Aurel. carm. (Poetae lat. I, 555, 568); V. Findani (SS. XV, 504), Anamodi cod. tradit. S. Emmer. (Pez. thesaur. anecdot. lc, 253), Behre mittelth. 11th. I, 115 (a. 868) u. l. w. Bgl. Simfon Jahrb. beš frånt. Reides unter Ratl b. Gr. II, 506 fig.

Refte ruben mußten 1). Seitbem zuerft im 3. 826 ber Abt Silbuin von St. Denis die Bebeine bes h. Sebaftian für bas Mebarbflofter bei Soiffons von dem Bapfte Eugen erlangt hatte und gablreiche Bunder bafelbft die Rraft biefes Beiligen verfündigten, ftrebte eine gange Reihe teils hervorragender Rirchenhäupter teils weltlicher Großen

bem gleichen Bewinne nach.

So ichidte Ginhard hiedurch angespornt2) feinen Schreiber Ratleit nach Rom, um Reliquien für feine neugegrundete Rirche im Obenwalde zu holen, besgleichen Raban von Fulda den Priester Abdo nach dem oberen Italien. Bischof Ratold von Verona beschenkte Reichenau mit bem h. Balens und Senefius, Die er aus Benedig entführt8); Otgar von Maing trug von feiner Gefandtichafts= reife im 3. 836 ben b. Ceverus aus Ravenna bavon. Die Refte bes römischen Bifchofe Calirtus empfieng ber Martgraf Cberhard von Friaul als Gefchent bes Papftes Sergius, um fie 854 nach bem Stifte Cufoing gu übertragen 4). Liutpram, Ergbischof von Salgburg, erwarb auf einer Wallfahrt 851 von Leo IV. ben b. Bermes, fein Rachfolger Abalwin Chryfantus und Daria. Befannt find bie Reifen jener fachfischen Großen, Waltberts und Liudolfs, nach ber Tiberftadt, Die aus ähnlichen Beweggrunden entsprangen. Auch ein schwäbischer Kriegsmann, der unter Ludwig II. die Feldzüge in Unteritalien mitgemacht, beschenkte 874 fein beimatliches Klofter Reichenau mit den angeblichen Reften der h. Fortunata, die er in Torre di Batria erhoben. Den Papften, als ben Sutern ber toftbarften Schate biefer Art, warb hiedurch eine fehr wohlfeile Belegenheit geboten, fich einflugreichen Mannern bes frantischen Reiches gefällig zu erweisen und wertvolle Gegengaben hervorzurufen: so beschenkte schon Paul den Bischof Chrodegang von Meh mit dem h. Gorgonius, Nabor und Nazarius, Nitolaus's) die Monche von St. Germain d'Auxerre 862 mit dem h. Urban und Tiburtius, den Bischof Liutbert von Münfter 867 mit bem h. Magnus u. f. f. Die eifrige Rach=

1) Transl. S. Marcell. L. I. c. 1 (SS. XV, 240, bgl. IV. c. 16): de

<sup>1)</sup> Transl. S. Marcell. L. I. c. 1 (SS. XV, 240, pgl. IV. c. 16): de neglectis martyrum sepulcris, quorum Romae ingens copia est.
2) Einhardi ann. 826, 827, transl. S. Marcell. a. a. D., Ruodolf. de reliquiis (SS. XV. 240, 329); pgl. transl. S. Pusinnae c. 4 (Wilman's Raiferurff. I, 543). Heberall eritheint Hilburia als Borbitb.
3) St. Gall. Dentmale S. 254, oben I, 114 W. 2; pgl. Ughelli Italia sa cra V, 469.
4) Transl. S. Calixti (SS. XV, 418), Flodoard. hist. Rem. eccl. IV. c. 1; oben I, 369. Heber Fortunata I. transl. S. Fortunatae (SS. XV, 473).
5) S. bie Transl. S. Hermetis (SS. XV, 410), Necrol. Salzburg. 3.
14. Off. (Boehmer fontes IV, 582), ann. S. Rudberti 859 (SS. IX, 770; pgl. Archib für öflerreich. S.C. XXII, 294).
More Reliquien bes h. hermes gelangten gleichzeitig ach Gornelisminfler; j. Mirac. S. Remacli Stabul. c. 14 (SS. XV, 436), Sigebert. Gemblac. a. 851.

<sup>(</sup>SS. XV, 486), Sigebert. Gemblac. a. 851.

6) Heirici miracula S. Germani II. c. 14 (Labbe bibl. manuscr. I, 564); Ann. Xantens. 867 (SS. II, 232). Auch Otgar von Wainz erbat sich Reliquien von Gregor IV., die dieser jedoch nicht sogleich finden konnte; s. Gregor Schreiben Jassé mon. Mogunt. p. 325, Reg. N. 2584); dagegen erhielt Hitto v. Freising 834 von ihm den h. Alexander und Justinus; vgl. I, 30.

frage ber nordischen Pilger nach Reliquien rief einen förmlichen Handel in's Leben, bei welchem nach der Art der Erwerbung der seilgebotenen Waare nicht geforscht wurde: verschmitzte italienische Priester wußten sür ihr gestohlenes Gut auch diesseis der Alben Käufer zu sinden, die jene modernden Gebeine mit Gold auf-

mogen 1).

Db auf die fremden Befucher die alten Runftwerte, Die bamals noch fo viel gablreicheren Dentmale bes Altertume, irgend welchen anregenden und bildenden Ginfluß geubt, vermogen wir nicht nadjaumeisen: ficherlich aber gogen biefe beibnischen Refte Niemand über Die Alben. Bang vereinzelt fteht jener Monch von Reichenau, ber in Rom und Bavia antite Infchriften treulich abschrieb2), gang vereinzelt aber auch ber Unteil, ben Rarl ber Gr. ber Runft gumanbte, indem er bas Reiterstandbild Dietrichs von Bern von Ravenna nach Achen entführte8) und fein Münfter, für welches Rom und Ravenna Marmor und Mojaiten liefern mußten, nach dem Borbilde der Kirche S. Bitale zu Ravenna erbaute. Nur Lothar I. begieng noch einen ähnlichen Raub, indem er eine koftbare Altarplatte 4) von durchfichtigem Stein aus Ravenna mitnahm. Rarl erkannte auch die Ueberlegenheit ber Italiener in ber geiftlichen Dufit polltommen an; burch italienische Deifter marb in ben bon ibm errichteten Sangerschulen ber gesamte Rirchengesang bieffeits ber Alpen nach romifchem Mufter geftaltet b). Der literarifche Bertehr, von dem großen Karl durch die Berufung des Betrus von Pisa und Baulus Diakonus eingeleitet, scheint in der Folgezeit sehr gering gewefen zu fein, und es war auch tein Grund vorhanden, noch ferner aus Italien Lehrmeifter ber Wiffenschaften tommen gu laffen, ba biefelben feit ben Beiten Ludwigs bes Fr. im Weftreiche unftreitig mehr blühten als jenseits der Alpen. Empfieng doch Italien einige seiner Lehrer, wie Donat, Dungal und Sedulius''), sogar aus Frland. In den Rlofterichulen und unter ber Beiftlichkeit feben wir dort bald die ärgfte Barbarei einreißen, mahrend fich unter ben Laien allerdings bie und ba eine gewiffe profane Belahrtheit im Unschluffe an die Rlaffiter fortpflangte. Die lettere blieb jedoch ohne alle Ginwirkung auf die übrigen Teile bes Frankenreiches, in benen gelehrte Bilbung au einem

<sup>1)</sup> S. über Felig oben II, 421 A. 4; über die Handelsreisen des Diatonus Deusdona und des Laien Sabdatinus s. transl. S. Marcell. a. a. O., Ruodolf. de reliq. (SS. XV, 242, 245, 246, 330, 332, 333).

<sup>2)</sup> Wattenbach Beichichtig. I, 264.

<sup>3)</sup> Simfon Jahrb. bes frant. Reiches unter Rarl bem Gr. II, 253, 561.

<sup>4)</sup> Agnellus c. 113 (SS. rer. Langob. 352), wahrscheinlich 829—830. Für St. Germain zu Augerre wurde Marmor aus Arles und Warseille herbeigeholt; s. Heirici mirac. S. Germani c. 6 (SS. XIII, 403).

<sup>5)</sup> Simfon Jahrb. bes frant. Reiches unter Rarl b. Gr. II, 277-278.

<sup>6)</sup> Giesebrecht de litterar. studiis ap. Italos p. 10—12. Ueber Donat, Biscop von Fiesole († 816), s. bessen Grabschrift bei Ozanam documents inédits

ausschließlichen Borrechte ber Geiftlichen geworben. — In ben mannigsachen Berührungen ber Nordländer mit den Welschen trat ber Gegensah in beiber Wesen beutlich genug zu Tage, und damals schon machten jene an diesen manche üble Erfahrung 1): sie sanden die Italiener schmiegsam, listig und treulos, während sie selbst ihnen

als roh, plump und gierig ericheinen mochten.

Wenn wir die politische Lage bes Landes in's Muge faffen, fo zeigt fich, daß die tonigliche Macht, die in Italien bei der größeren inneren Berichiedenheit ber Bevolferung und ber eingewurzelten Berfplitterung wol von Unfang an feine fo burchgreifende gewesen mar, als in den übrigen Teilen bes Frankenreiches, unter Ludwig II. trot mancher einzelnen Erfolge im Gangen nur Ginbugen erlitten hatte. Bas tann bafür bezeichnenber fein 2), als bag trot ber Oberaufficht, welche die Ronigeboten über alle öffentlichen Leiftungen führen follten, die taiferlichen Pfalgen fowie die gur Beberbergung ber fremden Befandten bestimmten Saufer in den Stadten völlig verwahrloft bie und ba ben Ginfturg brohten, baß ferner weber die Brude bon Babia und andere wichtige Stromübergange noch die zur Ruftenwacht ftationierten Schiffe in gutem und brauchbarem Buftande erhalten wurden? Die Lieferungen, welche die einzelnen Orte fur die Ronigsboten zu machen hatten, tamen teils in Abnahme, teils bienten fie andern Zweden. Die außerorbentliche Strenge, mit ber Ludwig II. im 3. 866 bas Beer gegen die Saracenen aufbot, beweift, baf ber

p. 56 und die inhaltsleere vita S. Donati (Acta sct. Bollandi Oct. IX, 655—662), über Dungal, den Gegner des B. Klaudius d. Turin, Hlotharii constitut. Olonnens. a. 825 c. 6 (Capitul. reg. Francor. I, 327), Poet. lat. I, 406, 411, II, 664, Muratori antiq. Ital. III, 819, wo in der Bibliothet dun Bobbio mehrere Büdger erwähnt verben, die Dungal ickenkte. Neber Sedulus in Mailand i. die Gedichte Poet. lat. III, 232—237. Unter den gelehrten und zugleich funstfertigen Italienern dieser Zeit verdient der Beronefer Archibiatonus Pacificus († 846) Erwähnung; f. seine Grabschieft Doetae lat. II, 655. Erzh. Athanasius d. Reapel (850—872) errichtete Schulen auch sir Grammatit und siistete in die Bibliothet 3 Handschie, des Fladus Josephyls Ioh. Diaconi gesta epise. Neapolit. c. 63 (SS. rer. Langod. 434).

<sup>2)</sup> Bemerkenswert ist, daß gerade in Jialien der Name der Deutschen querst als Bezeichnung des Bolkes vortommt (vgl. ob. I, 207 A. 4); eine Urt. des Benetianers Gariman vom 3. 909, die Schentung einer Kapelle zu Gunstalla betressend, unterschreiben 2 Zeugen ex genere Langobardorum, 2 ex genere Francorum, 2 ex genere Teutonicorum (Asid storia di Guasstalla 1, 313), Ratherii meditat. cordis (Martehe coll. IX, 918): Teutonico ritu; vgl. Giete brecht beutsche Kaiserzeit I, 767, 866. S. über den Gegenlaß die von Wend (Erhebung Arnulfs S. 64) anges. Stellen Radberts (SS. II, 543, 545), des Dichters Berengars, Liudprands (Antap. I. c. 16, 21; vgl. auch ebb. III. c. 44), Erchempert c. 17: pro cupiditate tamen pecuniarum, quibus maxime Francorum subicitur genus, und dos litrici bes kaisers Lee (tactica c. 18 ed. Meursius p. 296): Φραγγοί τοίνυν καl Λαγόβαρδοι λόγον ελευθερίας περί πολλου ποιούνται άλλ οι μέν Λαγόβαρδοι το πλέον της τοιαύτης άρετης νένν απά λέσαν.

<sup>3)</sup> Hludowici II. capit. a. 850 c. 5—8, a. 855 c. 3, 4, a. 856 c. 7, 8, 13 (LL. I, 405, 407, 434, 438).

Raifer nur durch die harteften Strafandrohungen ber eingeriffenen Fahrläffigteit glaubte fteuern ju tonnen. Auf ben Landftragen herrschte die größte Unficherheit: reifende Raufleute oder Romfahrer wurden häufig von Wegelagerern, bieweilen von gangen Räuber-banden, überfallen und aller Sabe beraubt. Und nicht felten fanden diese Strolche, die fich zu verschworenen Genoffenschaften vereinigten, Rüchalt und Unterftugung bei einzelnen großen Grundherren, mit benen fie ihre Beute teilten 1). Go zeigte fich die konigliche Gewalt burchaus unzureichend ben öffentlichen Frieden gu ichirmen: pflegten boch bie Großen geiftlichen wie weltlichen Standes, wenn fie gu Sofe jogen, was fie fur fich, ihr Gefolge und ihre Roffe bedurften. mit offener Gewalt und ohne Entgelt von den Quartiergebern gu nehmen. Richt minder übten fie an ihren Wohnorten ungeftraft jegliche Bedrückung: fie trieben ihr Bieh auf die Beibe ber Urmen, legten ihnen ihre Leute in's Saus u. f. f.

Man darf sich über biese Bergewaltigungen nicht allzu sehr wundern, da diejenigen, die als hüter der Gerechtigkeit eingesetzt maren, die Grafen und beren Unterbeamte, ihr Umt nur ju oft jur Unterdrückung der ärmeren Freien misbrauchten. Bu den schon an fich so drückenden Forberungen des Staates, dem unentgeltlichen Beerdienfte, ber Teilnahme an öffentlichen Bauten, ben Lieferungen für den Sof, die Ronigsboten u. f. w., den Reichsfteuern und Bollen gefellten fich nun mancherlei außerordentliche Plackereien. Go verurfachten namentlich bie häufigen Borladungen gu Berichtsverfammlungen ben Unbemittelten unerschwingliche Roften, wiewol jahrlich nur brei bon ber gefamten Gemeinde zu besuchende echte Dinge ge= halten werden follten2); ferner murben biefelben fogar von den Grafen genotigt, bei ber Beftellung der Felder und Weinberge Sanddienfte ju leiften, ungesetliche Abgaben ju gahlen u. dgl. m. 3). Während manche Freie hiedurch so verarmten, daß sie zulest an den Bettelftab tamen ober ihr Leben burch Raub frifteten, fuchten andere bei Beiten fich baburch zu fichern, baß fie mit Aufopferung ihrer vollen Freiheit ober ihres freien Eigentums fich in ein Schutverhaltnis zur Rirche oder zu einem der tleinen Machthaber begaben 4). Nur die

<sup>1)</sup> Die Rlagen über die Räubereien tehren unabläftig wieder; i. Pippini capit. a. 789 c. 4, Karoli M. capit. a. 802 c. 13, Hlotharii I. capit. a. 835 c. 1.4, 4. a. 855 c. 1, 5, 6, a. 856 c. 1, 2. Karoli II. capit. a. 876 c. 13, Widonis electio c. 6.—8 (Capitul. reg. Franc. I, 198, 210, LL. I, 363, 405—7, 433, 438, 531, 555); Maitänderr Synoben 868 c. 11 (Büener Sipungaber. XLIX, 308). Bgl. oben II, 387 R. 1.

2) Hlotharii I. cap. a. 823 c. 2, a. 832 c. 29, Hludow. II. cap. a. 855 c. 14 (Capit. reg. Franc. I, 320, LL. I, 364, 423).

3) Schreiben Rarls an Bippin a. 807, Kar. M. cap. a. 783 c. 13, a. 801 c. 2, a. 803 c. 17, Hludow. II. cap. a. 855 c. 3, c. a. 875 c. 34 (Capit. reg. Franc. I, 144, 200, 211, LL. I, 433, 526).

4) Hlotharii I. cap. a. 825 c. 2: Placet nobis, ut liberi homines, qui non propter paupertatem, sed ob vitandam rei publicae utilitatem, fraudulenter ac ingeniose res suas ecclesiis donant easque denuo sub censu utendas recivium. ut quousque ipsas res possident, hostem et recensu utendas recivium. ut quousque ipsas res possident, hostem et re-1) Die Rlagen über bie Raubereien fehren unablaffig wieder; f. Pippini

censu utendas recipiunt, ut quousque ipsas res possident, hostem et re-

aufblühenden Städte gemahrten der gemeinen Freiheit einigen Schirm, nur dort vermochten auch die Aermeren burch ihr Busammenleben ihre Freiheiterechte unverfürzt zu behaupten, mahrend außerhalb, mer nicht Baffall eines Großen werben tonnte, in mehr ober minber brudenbe Abhangigfeit und Borigfeit geriet. Um liebften wandten fich bie Bedrudten ber Rirche ju, Die ihnen den beften Schut verschaffend zugleich ihr Seelenheil forberte; indem fie berfelben ihr freies Gigentum übergaben, empfiengen fie es als ein mit Bins und Dienst belastetes zum Nießbrauche, zuweilen in vergrößerter Gestalt, zurud, und nicht immer glückte es ihnen, ben Besit dauernd ihrer Familie gu erhalten, ba ber Benug bes Butes ofter nur für ihre Berfon oder für ihre nachtommen bis jum zweiten Gliede bewilligt wurde. Gine Art von Borigfeit mußte fich auch in ben gunftigeren Fällen hieraus ftets entwickeln. Naturlich gereichten Diefe Graebungen ju großem nachteil für den königlichen Dienft, weil die, welche in ein folches Schut= ober Borigteitsverhaltnis eintraten, fich baburch por allem bem Aufgebote fowie andern öffentlichen Laften entziehen wollten. Lothar I. verordnete baber ichon, bag die Freien, Die in folder Abficht und nicht aus Urmut ihr Gut ber Rirche gingpflichtig machten, auch ferner ben Beerdienft leiften mußten, mahrend bei benen, die ju gleichem Zwede ihre Freiheit opferten, die herren ihre Berpflichtungen gegen ben Staat übernehmen follten. Ferner burfe Riemand in den Dienft der Rirche treten, der nicht guvor eine tonigliche Erlaubnis bagu eingeholt. Borichriften, die ohne Zweifel febr leicht umgangen werben fonnten.

Wo die weltliche Obrigkeit es an sich sehlen ließ und gewissenlos ihr Amt nur wie einen nutbaren Besit ausbeutete, da war es Sache der geistlichen, die stets mit ihr im innigsten Einvernehmen wirken sollte, dieselbe zu ergänzen und sie an die Erfüllung ihrer Pflichten zu mahnen. Dieser Aufgabe scheinen jedoch die italienischen Bischofe eehr wenig entsprochen zu haben. An Gelehrsamkeit weder ihren gallischen, noch an Sittenstrenge ihren deutschen Amtsbrüdern gleichkommend 1), wurden sie vorwiegend von dem Streben nach Erwerb

liquas publicas functiones faciant etc. c. 10: Videtur nobis, ut quicumque liber ingeniose se in servicio tradiderit etc.; a. 832 c. 7: De oppression pauperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra iustitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant. ideo haec de liberis hominibus diximus, ne forte parentes contra iustitiam fiant exeredati et regale obsequium minuatur et ipsi heredes propter indigentiam mendici vel latrones seu malefactores efficiantur. c. 20: De diversis hominibus, qui ad servitium dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent. hoc ideo, quia audivimus, aliquos ex illis non tam de causa devotionis, quam exercitia seu aliam functionem regali fugiendo, quosdam vero cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt, circumventos audivimus; hoc ideo fieri prohibemus (Capitul. reg. Franc. I, 330, LL. I, 361, 363). Muf bie letteren bezieth fitch auch Capit. Mantuan. c. 5 (Capit. reg. Franc. I, 196). Bgl. bie Bemertung Bends (bas frant. Reich C. 92 %. 1).

') Man bebente bie böllige Ridtibetetiliquag ber italientique Bildoffe an ben bogmatificen Etreitigfeiten biefer Zeit (Klaubius von Turin toar ein

und Genuf beherricht, und ihre vornehmite Thatiateit bestand barin. bie Befitungen und Ginfünfte ihrer Rirchen zu vergrößern und gegen Die mannigfachen Unfechtungen von weltlicher Seite zu verteibigen. Das Bolt, bem feine feiner Bflichten eifriger eingeschärft murbe, als Die mit aroftem Widerwillen geleiftete Abgabe ber Behnten, ließ man in Rohheit, Aberglauben und Sittenlofigkeit dahinleben 1). Die Kirchengesetze und die Kirchenzucht wurden sicherlich diesseits der Alben bei weitem ftrenger gehandhabt als jenfeits, mo ein üppiges und ichmelgerisches Leben unter ber Geiftlichkeit im Schwange mar2). Das Waidwert und reiche Gelage, bisweilen durch Schaufpiele gegiert, lagen vielen mehr am Bergen, als gewiffenhafte Pflege bes Berufes, und nur ju oft verftanden biefe Bralaten mehr von Saadfalten. Sunden und edlen Roffen als von ben beiligen Schriften und ben Rirchenvätern.

Bar ber Landbefit ber italienischen Rirche fcon früher überaus bedeutend gewesen, fo nahm berfelbe unter ber Berrichaft Rarls und feiner Rachfolger teils burch tonigliche Schentungen teils burch die freiwillige Schutzergebung vieler Freien außerordentlich ju, mahrend fich in ben früher unbefannten Behnten zugleich eine neue und fehr ergiebige Ginnahmequelle eröffnete. Dem entsprach die erhöhte politifche Stellung, welche die frantische Berrichaft ben Bifchofen und Reichsäbten als ber erften Rlaffe ber Reichsftande einraumte, und die von Karl eingeführte Berbreifachung des Wergelbes der Geiftlichkeit. Jener Bermehrung des firchlichen Reichtums aber tam es zu gute, baß unter allen ben Franken unterworfenen Landern Stalien faft allein von ben Wirren bes Burgerfrieges unter Ludwig bem Fr. und nach feinem Tode nicht unmittelbar berührt wurde, und wenn gleich Lothar für die Rührung des Rampfes feine wichtigften Silfsquellen aus Stalien jog, fo blieb boch aus bem angedeuteten Grunde bie italienische Rirche von febr vielen Leiden verschont, welche die Beiftlichteit bes übrigen Frankenreiches auf bas hartefte trafen. Durch

Spanier), ben Mangel an Reformipnoben (ausgenommen bie ju Babia und

Spanier), ben Mangel an Reformhynoben (ausgenommen die zu Pabia und Maitand 850, 855, 683), die häufigen Wartungen vor herumschweisenden Geistlichen ohne Empfehlungsschreiben in den Kapitularien u. s. w. 19 Einzelne Thatlachen werfen auf die Sittenzussähne ein trübes Licht; s. Hudow. II. capit. a. 850 c. 9, 22 (LL. I. 398, 404), Capit. Arechis princ. Benevent. c. 8, 12 (LL. IV, 208, 209), über den Aberglauben Capit. Ital. a. 790—800 c. 2, 3, Capitul. reg. Franc. I, 202 (Herzel), Hludow. II. cap. a. 850 c. 23 (Kiedezgander und Giftmischeri), a. 855 c. 17 (heidnische Franc. II. 202 (Noveren), Angele Levensche Levensch Levensch Levensche Levensche Levensch Levens

<sup>2)</sup> Monach. Sangall. gesta K. M. I. c. 24, 25, 32. Die wenigen Anbeutungen, welche Hludow. II. convent. Ticin. a. 850 c. 3, 4, a. 855 c. 3 deutungen, weine Mudow. II. convent. Mein. a. 530 c. 3, 4, a. 536 c. 3
(LL. I, 396, 401, 431) geben, darf man einigermäßen durch die außgeführten Schilberungen des Katherius v. Berona auß dem 10. Jahrh. ergänzen, der die Frage: cur prae caeteris gentidus baptismor ernatis contemtores canonicae legis et villpensores clericorum sint magis Italici, durch den Hinweis auf das weichliche und außigweisende Leben der Geistlichkeit beantwortet (De contemtu canon., Dachery spicil. II. 188). Im Beneventanischen soll die Kntmannung der sie den gestüllichen Stand bestimmten Knaden häufig gewesen sein (Christiani expos. in Math. c. 42, Migne CVI, 1414).

die Immunitatsprivilegien1), welche den bischöflichen Rirchen fowie ben Rlöftern bes langobarbischen Reiches erft feit ber frantischen Eroberung erteilt murben, marb ihren Besikungen Schute gegen willfürliche Gingriffe und Bedrückungen ber öffentlichen Beamten gewährt. die fich hiernach bei allen gesetzlichen Leiftungen, fo weit folche noch fortbeftanden, ftatt unmittelbar an die Infaffen an ben Berrn ber Freining halten follten. Es war dies das nämliche Berhaltnis, wie es auch bei ben weltlichen Inhabern von Krongutern ftattfanb.

Mit dieser Immunität verband sich etwa seit dem Ende des neunten Jahrhunderts der Ansang einer eigenen Gerichtsbarkeit, welche der Rirchenvogt über alle freien und unfreien Sinterfaffen ausubte. bergeftalt, daß auch ber nicht jur Freiung gehörige Rlager diefe in allen Fallen querft bei ihm belangen mußte und erft, wenn er bort tein Recht erlangen tonnte, vor bem orbentlichen Bericht: boch blieb ben Grafen ftets der Blutbann porbehalten. Sierin lag ber Reim zu weiteren Befugniffen, ber Beginn zu einer Abschließung ber geiftlichen Berrichaften. Dazu bienten einerfeits jene immer baufiger merbenden Schukergebungen und Schenfungen der fleinen Grundeigentumer, andrerfeits die Ausbehnung ber Immunitat auch über folche Freie, die nicht auf den Besitzungen der Rirche felbft, fondern nur in ihrer unmittelbaren Rachbarichaft fagen. Indem Rarl ber Rable im 3. 876 ben Bischöfen die miffatische Gewalt, d. h. bie Oberaufficht über alle Beamte in ihren Sprengeln, übertrug2), ließ er ihnen für berartige Beftrebungen völlig freie Sand. Für ihn, wie für jeben italienischen Gerrscher, ber von außerhalb tam und teine festen Burgeln im Lande hatte, war der naturgemäßeste Weg jur Befestigung feiner Macht die Bifchofe durch Bunftbeweise ju gewinnen und erledigte Bistumer an zuverläffige Unhanger gu bergeben. Unter ben Rirchenhirten bes eigentlichen Langobarbiens tam als der machtigfte der Erzbifchof von Mailand in Betracht, der noch baran benten burfte, neben Rom eine felbständige Bolitit zu ber= folgen, im mittleren Italien bagegen ber Metropolit von Ravenna, ber alte Nebenbuhler Roms, beffen Feindschaft, wenn auch durch die Unterwerfung unter Nikolaus vorläufig beschwichtigt 3), doch jederzeit bei aunftigem Unlaffe leicht wieder aufleben tonnte.

<sup>1)</sup> S. v. Bethmann: hollweg Ursprung ber Iombard. Städtefreiheit S. 89-97, Segel Geich der Städteverf. v. Italien II, 19, 67 sig., Wait beutiche Vertgesch, IV, 299, 447 sig., Dantolie bie Iombard. Städte I sig. Die von den ersteren beiden vorzüglich benutzt Urt. Vothark I. sür Rovalese (Hist. patriae monum. I, 44, Mühlbacher N. 1088), durch velche das Kloster die patriae monum. I, 44, Mühlbacher N. 1088), durch welche das Ktoster die königliche Gerichtsbarkeit auch über Freie erhält, von Bethmann (SS. VII, 108 n. 88) angezweifelt, wird ihrem Inhalte nach von Mühlbacher in Schutz genommen. (Die Urt. Ludwigs des D. sür Worms, Mühlbacher N. 1378, auf welche Wait S. 321 N. 3, 453 N. 1 großes Gewicht legt, ist schwertich zu halten; i. Sidel Beitr. zur Gesch. d. Diplom. I. S. 397.)

2) Bgl. gegen Hegels Aussachen Geieberecht beutsche Kaisexzeit I, 822, Fickr Forich. zur Rechtsgesch. Italiens II, 12, über Mailand Pabst de Ariberto II. Mediolanensi p. 19.

3) S. oben II, 53 sig., 70; Hegel a. a. D. I, 240. Ein Schreiben Johanns VIII. an den Kaiser dom 29. Jan. 874 (Jasté N. 2989) gibt Zeugnis,

Neben den Bischöfen und Mebten nehmen mabrend der franfischen Berrichaft in Italien, wie in ben übrigen Landen, die Grafen, als Nachfolger ber langobarbischen Herzoge, ben vornehmsten Plat unter ben Großen des Reiches ein. Seit der Erhebung und dem Sturze Hrodgauds von Friaul im J. 7761) wurde es für die neuen Beherrscher bes Landes Grundfat ihrer Politit, die wichtigften Brafichaften nicht Eingeborenen anzuvertrauen, fondern Mannern aus dem frantischen ober einem der langft unterworfenen deutschen Stämme, auf deren Treue fie ficher bauen tonnten. Und nicht bloß Die Grafichaften, auch viele andre große Leben und Guter murben an Fremde verliehen2), die in dem vielgeftaltigen, fo lange fchon ber Berfplitterung verfallenen Lande den Rern der frantischen Dacht bilbeten. Freilich geschah es nun in der Regel, daß biefe Grafschaften und Leben auf bie Rinder und Entel bes erften Inhabers fich vererbten 3). Alsbann lag die Gefahr nur allzu nahe, daß die in Welfcbland angefiedelten Familien des herrschenden Boltes, ob fie gleich noch nach dem Rechte ihres Stammes lebten, fich bort vollftanbig einburgerten und ju Stalienern geworben als folche ihr Amt und ihren Befit nur gur Begrundung einer eigenen Macht gebrauchten. Ihr beutscher Urfprung hinderte fie nicht, wefentlich in die Fußtapfen ihrer welfchen Borganger ju treten und wie biefe mit Lift und Gewalt um fich ju greifen, zumal als burch bie bleibenbe Trennung Italiens von den altfrantischen Landen ihr Bufammenhang mit der Beimat gelodert ober gerriffen wurde. Unter biefen emporftrebenden Grafen ragen bald einige burch großere Macht und ausgebehnteren Befit in dem Mage hervor, bag jur Bezeichnung

daß der Papft dem Erzbischof b. Rabenna 3 Rlofter und eine Anzahl Rolonen

entjog.

1) Einhardi ann. 776; civitatibus quoque, quae ad eum defecerant, sine dilatione receptis et in eis Francorum comitibus constitutis (ann. Lauriss.: disposuit eas omnes per Francos, a. 788; Francis, qui in Italia commanere videntur); vgl. baju im Allgemeinen Walip D. Vertg. III, 385. Zahlreich find auch außer den weiterbin ju besprechenden Hallen die Beispiele beutiger Ablunft. Herzog Erich von Friaul († 799) war von Geburt ein Straßburger, Ludwigs II. Ministeriale Gerulf war ex genere Francorum (Cod. dipl. Langob. 406 a. 867), sein Pfalzgraf Boderad stammte von den heine dem von den den von den den von den von den von Berona (Irf. bei Campi historia di Piacenza I, 478), beägl. Grof Anselm von Berona (Irf. bei Muratori ant. II, 247 a. 911), Berengars Pfalzgraf Obelrich ex Suevorum sanguine (Liudpr. antap. l. II c. 57) u. s. to.

2) Secht häusig ericheinen in italienischen Urfunden des 9. Jahrt, Männer von Francische Linden den Berona (III. 4 M. 1).

<sup>2)</sup> Sehr häufig ericheinen in italienischen Urtunden des 9. Jahrh. Männer von fräntlicher, schwädischer Abtunst; einige Beispiele bei hegel II, 4 A. 1, 26, v. Stälin wirtemb. Gesch. I, 358, 391; in dem Geere Ludwigs vor Bari waren Franci et Langobardi et ceteri nacionum (Andreae Bergom. chron. c. 12, vgl. c. 15: cum electa manus Francorum et Langobardorum vel ceterorum nationes). Ugl. oden S. 8 A. 2.

3) Taß die Erblichseit der Lehen um die Mitte des 9. Jahrh. in Italien

<sup>&</sup>quot;I Tag die Erblichkeit der Lehen um die Mittle des 9. Jahrh. in Italien Regel war, erhellt aus der Rachricht der ann. Fuld. 883 (SS. I, 398), Karl III. habe die Großen dadurch erbittert, daß er beneficia, quae illi et patres et avi et atavi illorum tenuerant, multo vilioribus dedit personis. Gegen Roth (Beneficialwesen S. 421) bin ich jedoch der Meinung, daß es sich hier allerdings "um eine Consistation wegen Berdrecken" handelte.

ihres thatsächlichen Borranges für fie vorzugsweise der alte Herzogstitel sich im Gebrauch erhielt oder von neuem in Gebrauch tam. Wenn statt dessen zumal in der zweiten Hälfte des 9. Jahrh. die Grasen von Friaul und Tuscien, sowie später die von Ivrea und Spoleto (Kamerino) mit einer bei den Langobarden ungebräuchlichen Benennung öfter auch Markgrasen heißen 1), so sollte, mit Ausnahme etwa des ersteren, auch dieser vornehmere Titel gleich dem herzoglichen nur ihren Borrang der den übrigen Grasen ausdrücken, ohne daß sie doch in der That die besondere Stellung franklicher Grenzgrasen bekleidet hätten.

Das herzogtum Friaul, zwischen Isonzo und Livenza belegen und von feiner Sauptftadt, bem heutigen Cividale, alfo benannt, bilbete in langobarbifcher Beit die ftets geruftete Borbut bes Reiches gegen Avaren und Glaven und gemährte burch bie vielfachen Rampfe mit diefen Boltern feinen Borftebern Belegenheit, fich mit einer ftarteren militarischen Macht, als die übrigen Bergoge, zu umgeben. Bei der Eroberung des avarischen Reiches ward Friaul von Rarl bem Br. bann gu einer wirklichen Mart erweitert und einerfeits fo= wol Rrain, das gefamte Rarnten und Unterpannonien, als auf der andern Seite Iftrien und die balmatinischen Glaven, ber Leitung und Aufficht feiner Grafen unterworfen2). Diefe Berbindung zwischen bairischen und italienischen Grenzlanden mußte schon durch die Reichsteilung gelöst werden und hörte wahricheinlich im J. 828 auf, als bei der Absehung des Grasen Baldrich die bisherige Mark Friaul unter vier Grafen gespalten wurde. Immerbin mogen aber die Gerzoge von Istrien und die Sauptlinge der Kroaten auch ferner unter der Obhut des Friauler Martgrasen gestanden haben, wie derfelbe auch im Westen der Livenza vielleicht noch über andre Graf-schaften z. B. Treviso zu gebieten hatte 3).

Unter Lothar waltet in biefen Landen Graf Cberhard, Unrochs Sohn, der Gemahl von Ludwigs bes Fr. jüngster Tochter Gisla, aus einer eblen frantischen Familie, die dem kalferlichen Haufe sehr nahe stand und wie es scheint mit jenen im Westreiche so einsluß-

<sup>1)</sup> S. Pabst Geld, bes langob. Herzogtums (Forschungen zur Deutschen Geich. II, 440 A. 6). Ueber bie italienischen Dutate in frantischer Zeit hat Donniges (bas beutiche Staatsrecht S. 97-100) Einiges, boch ohne scharfe Unterscheibung ausammengesellt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> S. oben I, 37 und meine Abhanblung über die Slaven in Dalmatien (Sigungsber. der ph. biff. Kt. der Wiener Atad. XX, 383, 385). Pabst (a. a. D. S. 455) bemerkt mit Recht, daß schon unter den Langobarben die Friauler Herzoge über die Slaven dis in die Eegend von Cilli geboten.

<sup>3)</sup> An langobarbischer Zeit hatten Ceneba und Treviso ihre eigenen Sexpoge (Pahft S. 487, vgl. S. 483); Paulinus in dem Gebichte auf den Tod Exichs von Friaul (Poetae lat. I, 131) scheint Ceneda noch zu Kriaul zu rechnen, und aus dem Umstande, daß Eberhard sein Testament (Dachery spieil. XII, 495) in comitatu Tarvisiano ausstellte, läßt sich vermuten, daß er auch über Treviso gebot, keinenfalls über Berona, da dort stels eigene Grasen nachzutweiten sind.

reichen Abalbarben aufammenbiena 1). Der reiche Guterbefit Cberbards in den Gauen an der mittleren und unteren Maas und in Flandern, sowie die Stiftung des Kloftere Cyfoing bei Ryffel, das einst seine Ruhestätte werden follte, lagt schließen, daß unter ben salischen Franken ber Ursprung seines Geschlechtes zu suchen ift. Er gehorte, wie fein vor ihm verftorbener Bruder, der Bergog Berengar von Septimanien, zu ben angesehenften Mannern bes gesamten Reiches und nahm als Baffall Lothars an mehreren wichtigen Berhandlungen im Sinne bes Friedens Teil. Er mußte fomol bas Schwert macker gegen die Saracenen und Gerben ju fchwingen, die durch Geeraub Die Abria unficher machten und die Ruftenftabte plunderten, als er andrerfeits auch eine in biefem Rreife fo feltene Liebe fur Die Stubien hegte, bie burch ben Bertehr mit Raban, mit Sartgar von Luttich und andern gelehrten Mannern genahrt wurde. Auf Gberhard, ber im 3. 864 ober 865 fein Leben beichloß, folgte im Bergogtum Friaul ber altefte feiner vier Sohne, Unroch, ben er gum Erben feiner langobarbifchen und ichmabifchen Guter eingefett 2), gleichfalls ein tapferer Rrieger, und, als biefer fruhzeitig und ohne Sinterlaffung eines Cohnes ftarb, beffen Bruber Berengar. In bem Rampfe um bie italienische Krone, ber nach bem Tobe Ludwigs II. entbrannte, haben wir ibn ichon auf beutscher Seite als einen Barteiganger Rarls von Schwaben gefunden3). Bei ber unmittelbaren Rachbar-Schaft feines Gebietes mit bem oftfrantischen Reiche mußte fein Beiftand für Ludwigs bes Deutschen nachtommen von großem Werte fein, wie nicht minder auch er hiedurch auf diese Berbindung junachft hingewiesen wurde, die er, von raftlofem Chrgeig befeelt, nur als ein Mittel gur Erweiterung feiner eigenen Macht betrachtete.

Unter ben übrigen Grafen bes oberen Italiens gab es sicherlich teinen, ber sich an Ansehen und Einfluß mit dem Herzoge von Friaul messen fonnte. Die herzogliche Würde, welche als eine Art Statt-halterschaft dem Grasen Boso von Vienne daselbst übertragen worden, war eine junge und künftliche Schöpfung Karls, ohne rechte Wurzeln im Lande'). Die Martgrasen von Ivrea aber, welche die vielbesichte Straße über den großen St. Bernhard beherrichten, begannen ihre Kolle erst später zu weigen Se-

<sup>1)</sup> S. über ihn namentlich bie Berje bes Sebulius (Poet. lat. III, 212): Te tremit armipotens Sclavus Saracenus et hostis, | ecclesiae pestes sternis, amande, truces, und meine Ausa, ber Gesta Bereng, S. 17.

amande, truces, und meine Ausg. der Gesta Bereng. S. 17.

3) S. das Testament a. a. D., Andreae Bergom. chron. c. 3, 15 (SS. rer. Langod. 226, 228). Durch Anroch (per coadiutoris filii mei Unroch solatia ab Italicis partidus delata) empireng Gista die Gebeine ihres Gemahls (Art. dei Dachery spic. XII, 497). Die ann. Fuldens. 887 erwähnen filiam Unruochi comitis in dem Nonnenstoster zu Brescia. Bgl. oden II, 266.

3) S. oden II, 389.

<sup>&#</sup>x27;) Ben Bojo, vie Benck annimmt (oben II, 5 A. 2), ein Nesse des Altern Bojo wax, so hatte er in Italien mindestens Berbindungen, vielleicht auch Bestigungen. Unter Ludwig II. am 28. Boz. 874 erscheinen in einer Gerichtsstäng zu Maliand Expb. Anspert et Boso comes, missi domni imperatoris, daneben Graf Alberich von Mailand (Cod. Langob. 435).

sonders die reichbegüterten Herzoge oder Markgrasen von Tuscien hervor, die ihren Sitz zu Lukka hatten!) und zugleich die Insel Corsica überwachten; doch ist freilich nicht genau seftzustellen, wie weit sich die Grenzen ihrer Umtsgewalt erstrecken und ob die übrigen tuscischen Grasen ihner alle untergeordnet waren. Auch dies Amt vererbte sich sast ununterbrochen in Einer Familie, deren Ahn Bonisacius, zuerst im I. 812 erwähnt, sein Geschlecht aus den bairischen Stamme ableitete. Aus ihn folgte jener Bonisacius, der, da erzur Zurücksührung der Kaiserin Judith aus ihrer Haft zu Tortona mitwirkte, von Lothar als Anhänger Ludwigs des Fr. seiner Lehen beraubt wurde. Dennoch sinden wir später, zum erstenmale im I. 847, die tuscische Mart unter der Leitung seines Sohnes, des sehr erlauchten Herzogs Abalbert, wie er sich urfundlich nennt. Durch seine zweite Vermählung mit Rotilde, der Tochter des Herzogs Wido (I.) von Spoleto, trat dieser in enge Verbindung mit dessen

¹) Unter den Langobarden zerfiel Tuscien, das als geographisch Bezeichnung häusig vortommt, in mehrere Derzogiümer (Lutta, Hlorenz, Chiusi) und mehrere Gastaldade (Badis a. a. D. S. 483). Dönniges (S. 98 U. 1) ichließt aus der Teilungsatte von 806 (Capitul, reg. Franc. I, 128 c. 4), daß der ducatus Tuscanus auch Ligurien umsatt habe, doch sicherlich mit Unrecht, da die Worte usque ad mare australe et usque ad Provinciam offenbar das vortergehende portionem, quae remansit de regione Transpadana, näher bestimmen sollen. Muratori (ann. d'It. 282) folgert aus den Morteus (sinhards (a. 282): Bonisacius comes . . . adsumpto seeum fratre Berehario neenon et aliis quibusdam comitibus de Tuscia, mol etwas zu viel, went et aus der Hidrung bei diesem einzelnen Unternehmen auf eine bleibende Obergewalt schließt. Bemertenswert ist aber, daß im 3. 857, zu einer Zeit, wo Abalbert sicher Derzog von Tuscien war, gerade in Untsta curte ducale ein Graf Hilbedrand zu Gerichte saß (Memorie e docum, per servire all' ist. di Lucca Vb, 446, vgl. 508, 543), der als boch wahrscheinich jenem unterzeordnet war.

<sup>3)</sup> Ileber dieße Kamilie, die mutmaßlichen Uhren der Esteß, handelt ausführlich Muratori Delle antichità Estensi I, 206—216 (236—252) sowie Leibnig (ann. imp. 823, 876, 884, 917), der auch (am Schlusse des 2. Bandes) einen Stammbaum gibt. Bonifatius dux (I.) fommt zuerst in einer Ilrf. Mbalhards dun 812 dur (Muratori ant. V, 953; Memorie e docum, per servall' ist. di Lucca Vb, 231). Ileber Bonifacius II. 1. oben I, 96, 120 (Einhardi ann. 828: Bonifacius comes, cui tutela Corsicae insulae tunc erat commissa). 37, 38, 35 sp. sp. die ein Graf Aganus dun Lutta, der 845 olim comes genanut wird (Murat. ant. I, 405, II, 979): vielleicht süllt er die Lüde zwischen Bonifacius II. und Boalbert I. Die Hamilienberhältniße lernen wir durch die lert. der Abetissin Richtler der Schaffer der Abetissin Richtler der Schaffer der Abetissin Brichtler der Schaffer der Abetischen Cleibnitii ann. imp. II, 77, Mem. e docum. all' ist. di Lucca Vb app. 35). In der letztern nennt er seine (zweite) Gemahlin Rotildis, die auch Johann VIII. in 2 Briefen ermähnt (Mansi coll. conc. XVII, 75, 113, Jaffé N. 3137, 3234). Der Titel wedspelt: dem Bapste ift Boalbert skaffacher in der Gründungsurf. sür S. Capvasio comes et marchio, i. 3. 847 Adelbertus inlustrissimus dux (Mur. ant. I, 527); 871 nennt ihn der Raifer Adalbertus inlustress comitem atque marchionem nostrum (Mem. e docum. all' ist. di Lucca IVb, 53) n. s. f.; v. Sergii II c. 44 (ed. Vignoli III, 61): Adalvertus comes vir strenuus; hic cum esset marcensis et tutor Corsicanae insulae (im 3. 846).

Saufe, und wir feben daber ihn und feine Nachsommen ihre politische

Rolle gunachft als Unhanger ber Spoletiner fpielen.

Der gunftigften Lage unter allen italienischen Graffchaften, ju beiden Ceiten der Apenninen, an der außerften Grenge bes eigent= lich frantischen Gebietes und zugleich in der unmittelbaren Rachbar= schaft Roms, erfreute fich bas Bergogtum Spoleto. Schon unter ben Langobarbentonigen nahmen die spoletinischen Bergoge, ebenso wie ihre Nachbarn in Benevent, eine bei weitem unabhangigere Stellung ein, als alle übrigen; an ihrem Sofe finden wir großenteils diefelben Burbentrager, wie am foniglichen, und bie Baftalben, bie fonft überall neben ben Bergogen in felbständigem Birtungefreise bie Rechte des Konigs mahrzunehmen hatten, find hier nur herzogliche Beamte 1). Alls bei ber Auflösung bes langobarbischen Reiches bie Spoletiner bem apostolischen Stuhle hulbigten, um unter bessen Schute ein für fich bestehendes Fürftentum gu bilben, achtete Rarl ber Er. ben Unspruch bes Papfies für nichts. Er empfieng bie Unterwerfung bes Gerzogs hilbebrand, und er wie seine Nachfolger besetten dies wichtige Umt fortan durchaus nach eigenem Ermeffen mit Mannern ihrer Wahl. Während fonft die frantischen Grafichaften oft größeren Umfang erhielten, als die langobarbifchen Berapatümer gehabt, trat bier ber umgekehrte Fall ein, daß feiner großen Musbehnung wegen ein altes Bergogtum in zwei Grafichaften, Cpoleto und Kamerino, geteilt wurde 2), ohne Zweifel um die Macht der Herzoge zu schwächen, die durch die Nähe des unabhängigen Benevent und die Erinnerung an ihre früheren Rechte nur gu leicht gu Berfuchen der Logreigung verleitet werden tonnten.

Wie in Tuscien und Friaul, so gieng auch in Spoleto nach mehrsachem Wechsel die herzogliche Würde in den erblichen Besits einer aus der Fremde dorthin übergesiedelten Familie über. Dies Geschlecht, in welchem die Namen Wido und Lambert vorherrschen, frammte aus dem Mosellande von altem auftrassichem Abel und sührte seinen Urbrung auf den h. Ludwin zurück ber, zuerst ein

<sup>1)</sup> Bgl. Pabst Gesch. bes langob. herzogt. und S. Abel Papst Habrian I. (Forfchungen gur Deutschen Gesch. I. 457, 487 fig., II, 452 fi., 469-473, 477-481).

<sup>2)</sup> R. Ludwig II. nennt im J. 874 Spoletinum ducatum atque Camerinum comitatum und ambos Spoletanos ducatus, ebenjo Ratimanu 877 (Muratori SS. rer. It. III. 811, 812, 817; Mühlbacher N. 1234, 1237, 1481), Bezeichnungen, die iedenfalls auf eine borangehende Trennung ichtießen lassen (Leidnitis ann. I. 296, vielleicht der Binigis v. Spoleto ein Herzog Eggideus (Leidnitis ann. I. 296, vielleicht der böße Ratgeber Königs Bernhard, der 818 geblendet wurde; vgl. auch die lirt. dei Fatteschi duchi di Spoleto p. 290, bie 15 J. früher geset werden bürste), 820 und 829 zu Ramerino Herzog Gerard, neben Winigis und Suppo (Fatteschi p. 288, 292); serner ist eine lirt. dom J. 834 datiert temporibus Escrotoni et Gerardi comitum anno ducatus eorum I (ebb. p. 293) u. s. v.

ducatus corum I (ebb. p. 293) u. j. tv.

3) In der sehr jungen vita Lutwini (Acta sct. Bollandi Sept. t. VIII, 169) seist derçibe quidam primas senatoriae dignitatis regiique generis Gerwino patre et matre Gunza nobilissimis ortus progenitoribus. Die nachfolgende Gerleitung Wibod hat zuerst Waig entwidelt in den steinen

mächtiger Graf, nachmals als Bischof von Trier — welches Bistum fich burch brei Geschlechter im Befite ber Familie befand - au Ende bes fiebenten Jahrhunderts bas Klofter Mettlach an ber Saar auf eigenem Grunde und Boben fliftete. Lambert, ein Entel Lubwins, befaß baffelbe unter König Pippin jum Nießbrauche, und seine brei Sohne, von benen ber alteste Wido heißt und als Graf ber brittischen Mart eine febr angesehene Ctellung einnahm, beanspruchten baber unter Rarl bem Gr. Mettlach als Erbteil ihrer Familie. mußten es aber, ba man jenen Befit als unrechtmäßig anfah, bem Trierer Domtapitel überlaffen. Widos Cohn Lambert burte burch feine eifrige Barteinahme fur Lothar auch Die Grenggrafichaft gegen Die Britten ein und ftarb, nach Stalien verpflangt, bafelbft im Berbfte 836. Sein Sohn war wiederum ein Wido, bem Lothar abermals bas Rlofter Mettlach in ber Beit bes Burgerfrieges verlieh, um es bann im 3. 842' bem Ergbifchof Setti bon Trier gurudgugeben. Bei diesem Anlasse zum erstenmal wird uns Wido als Herzog von Spoleto genannt 1); ihm gludte es, auf eine ftarte Schar frankischer Baffallen geftügt 2), fich eine fefte Macht gu ichaffen und Begrunder eines neuen Fürstenhauses zu werden. Als einen jederzeit Schlagfertigen feben wir ihn überall die Gelegenheit erfpaben, um burch Einmischung in die Sandel der Rachbarn für fich irgend einen Bewinn davonzutragen. Als er im J. 843 von Sitenolf, seinem Schwager, bei der Belagerung der Stadt Benevent um Beistand angerusen wurde, ließ er sich treulos von dem schon auf das Aeußerste be-

Beitr. jur frant. Beich. (Forichungen jur Deutschen Geich. III, 149 fig.); viel weiter ausgeführt ift fie von Buftenfelb "über bie herzoge v. Spoleto aus

bem Saufe ber Buibonen" (ebb. G. 383 fig.).

Bartgagnen Boto biomere Atthin einem Schrift de Virtunds et vitak, beren Ernähnung in dem Kestamente Eberhards don Friaul (librum Alquini ad Widonem comitem) Wüstenseld (S. 406) misderstanden hat.

3) Johann VIII. erwähnt in einem Briefe (Mansi XVII, 100, Jassé N. 3164) Francos Lamberti, ähnlich Erchempert c. 42 cum Francis Lamberti comitis, der auch sons bister (c. 17, 29, 62, 65, 76, 80) die Leute aus Spoleto furzweg als Francen oder Galier bezeichnet; ebenso nennt der Catal. reg. Lang. (SS. rer. Langob. 496) biefelben Franten ober Ballier und bie chronic. S. Bened. Casin. c. 13 fagt: Francis id est Widoni comiti. Diefe Zeugniffe laffen auf ein ftartes frantisches Element in Spoleto ichliegen. Auffallend ift, daß anderwärts Erchempert (c. 25, vgl. chronic. Salernit. c. 82: Guidonem, qui illo in tempore Tuscis praecrat) die Spoletiner Luster neunt und daß Wido (II.) in den ann. Fuld. 883 comes Tuscianorum heißt. Das letztere ift wohl gewiß irrig, und auch aus dem ersteren schwerlich zu folgern, daß Wibo je ber Marf Tuscien vorgestanden.

<sup>1)</sup> Den frantischen Ursprung Wibos bezeugt ichon Erchempert c. 17. Das Zeugnis ber Gesta Berengarii (f. ed. Dummler S. 16) ist von teinem Gewichte, ba biefelben gang unrichtig ihren helben zu einem echten Italiener machen. Renes Licht verbreiten bie Urfunden Karls und Lothars für Mettlach (Beper mitteltzein. Urtb. I, 32, 77, Möhlbacher 252, 1058, letzter ein das J. 842 zu sehen, s. oben I, 183, die erstere besser bei Waiß a. a. O. S. 151). Den Julammenhang mit den brittischen Wartgrassen Wido und Lambert hat Wüssersell (a. a. O.) zuerst beutlich nachgewielen; boch wurde berselbe schon früher bermutet (s. Wend Erzebung Arnulfs S. 52 A. 75). Dem brittischen Martgrassen Wido widmete Alfuin seine Schrift de virtutivus et vitis, deren

brängten Radelchis durch ein Geschenk im Werte von 70,000 Goldfüschen bestechen und bewog dasür jenen, die Einschließung aufzuheben: auch an den Friedensverhandlungen zwischen beiden nahm er später einen durchaus eigennützigen Anteil'). Bei weitem rühmlicher, doch gleichfalls nicht unbelohnt, soll die Hilse gewesen sein, die Wids 846 der Stadt Rom gegen die saracenischen Plünderer angedeihen ließ. Jur Bermittelung des Friedens zwischen Radelchis und Sikenolf wirfte er gleich darauf mit. Wenn er dann nachmals als Bundesgenosse des Herzogs Abemar von Salerno das aufsässige Kapua durch Hunger und Schwert in die Enge trieb, die es sich demütigte, so erwarb er dassur (um 858) von den Kapuanern Sora, Arpino, Utina und andre Grenzpläte, über deren Abrictung dem Gastalden Landonolf das Gerz brach b.

In Widos Huftapfen trat sein und der Ita ältester Sohn Lambert, etwa seit 858 herzog, oder, wie er ausnahmsweise disvoeilen genannt wird, Markgraf von Spoleto'), der, noch rückschefe und gewaltthätiger als der Vater, seine Macht und seinen Einsluß nach allen Seiten zu erweitern stredte. Während jener, wie es scheint, stets im Einvernehmen mit dem Kaiser gehandelt hatte, wagte Lambert bereits in Gemeinschaft mit dem Grafen hildebert, vermutlich von Kamerino, sich gegen den Kaiser selbst aufzulehnen bie da mußte er freilich (im I. 860) vor dem ergrimmten Fürsten aus seinem Gebiete weichen, um bei dem Herzoge Abalgis von Benevent eine Zuslucht zu sinden, in St. Agata such Eroberung mehrerer sester Städte erschute, endlich in St. Agata sussells Ludwigs Enade für sich und seine Schützlinge erslebte. Rach einem aänzlich ersolalven Kelde

<sup>1)</sup> Erchempert. c. 17, 18, Chronic. Salernit. c. 82-84, das lettere burchaus jagenhaft; vgl. Muratori ann. d'It. a. 843.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Benedicti chronic. c. 26 (SS. III, 713): Quido marchio accepta dona amplissima et gratias Romanum populum in propria est reversus, pben I. 304.

doin Ampliesing of point, 304.

3) Chronic. S. Bened. Casin. c. 13, Erchempert. c. 25 (SS. rer. Langob. 244, 475), Lothard Capitul. b. 846 c. 11: Witonem inlustrem comitem (Reues Arch. XII, 536). Dies Ercignis fällt nach 856 (Erbauung ber Stabt Reu-Rapua).

<sup>4)</sup> Der Berzogstitel ift für Spoleto gang überwiegend im Gebrauche. Johann VIII. 3. B., der Ubalbert von Tuscien stets Warfgraf nennt, braucht biefen Titel sich nie für Lambert und Bibo (Mansi XVII, 78, 219; J. 3139, 3382) Dog John der Wochfeld und Wibo (Mansi XVII, 78, 219; J. 3139, 3382) Dog John der Wochfeld und Wibo (Mansi XVII, 78, 219; J. 3139, 3382)

<sup>3822.</sup> Das Jahr der Rachfolge ist nur ungefähr zu bestimmen.

Davon weiß nur das ehronic. S. Bened. Casin. c. 13, desprict te (ehron. mon. Casin. 1 c. 36, SS. VII. 606) irrig mit der späteren Empörung des Abalgis im J. 871 zusammenwirst; vgl. Prudentii ann. 860: Hludowicus imperator Italiae suorum factione impetitur et ipse contra eos ac contra Beneventanos rapinis atque incendiis desaevit, anges. don Wüssensteinstelde S. 401. Taß Hilbert Graf von Komerino geweien, vermutet Muratori (ann. d'It. a. 860) nach mehreren Urlunden des Klosters Casauria auß diefen Gegenden, welche seine grässige Verwaltung vom J. 843 an zählen (Muratori SS. rer. It. III. 925—928). Die letzte, nach welcher im J. 860 Ludwig per Romaniam transiens fines adisset Spoletinos pro iustitiarum commoditate et malignorum astutia deprimenda und zwar mit zahlreichem Gesolge, tönnte wol mit der obigen Ausselnung im Zulammenhange stehen, zumat da Lambert darin gar nicht etwähnt wird (vgl. Müsslader Reg. & 451).

zuge gegen die Saracenen von Bari, zu welchem Lambert fich von zwei beneventanischen Gastalden um hohen Preis hatte dingen lassen 1, sehen wir ihn dann mit dem Kaiser vollständig ausgesöhnt an der Belagerung von Kapua im J. 860 teilnehmen?): er anstatt des Kaisers, der dem Eingeschlossenen keine Bedingungen zugestehen wollte, empsieng die Unterwertung der Kapuaner, die hiedurch, wiewol vergeblich, eine schonende Behandlung zu erlangen hossten. Wahrscheinlich in Ludwigs Austrage sand auch jenes schon früher erwähnte gewaltsame Einschreiten in Rom während der Weiße Hadrians im Dec. 867 statt, da der Herzog mit seinem Gesolge in die Stadt einbrach und in Verdindung mit seinem Gesolge in die Stadt einbrach und in Verdindung mit seinem dortigen Anhängern sich empörende Feindseligseiten erlaubte 3). Nach so manchen glücklichen Ersolgen trat endlich im J. 871 ein jäher Umschwung ein, als Lambert der Teilnahme an der Verschwörung des Herzogs Adalgis von Venevent gegen den Kaiser bezichtigt, aller seiner Lehen beraubt wurde 4) und abermals nach Benevent sich zurückziehen mußte, wohin Ludwig ihm umsonst nachsolgte.

An seine Stelle wurde für einige Jahre einer der vertrautesten kaiserlichen Rate, der Graf Suppo, eingesetzt, ein Vetter der Kaiserin Engelberga und vermutlich mit dem früheren Pfalzgrasen Suppo verwandt, der von 822 bis 824 ebenfalls die herzogliche Würde in Spoleto bekleidet hatte 5). Dieser Wechsel war indessen nur ein sehr vorübergehender: jobald Karl der Kahle in Rom zum Kaiser gekrönt worden, gab er Spoleto an Lambert zurück 6), neben welchem sorten

II, 236.

Erchempert. c. 29: multa cum prece conduxerunt Lambertum ducem Spolitensium; chron. Casin. c. 28 ohne Ernöhnung Lambertis.
 Erchemp. c. 32: Lamberto comiti illius se tradiderunt; f. oben

<sup>3)</sup> S. II, 223. habrian exfommunizierte hernach Aistaldum, Walterium, Hilpianum, Odonem et Teopertum cum cunctis aliis raptoribus et praedonibus, bis sie den Raub herausgaben und Genugthuung leisteten: dieje standen alto wohl mit Lambert in Berbindung.

<sup>&#</sup>x27;) E. II, 274. Auch Anastasius melbet ausdrücklich (vita Hadriani p. 429), daß Lambert ducatum perdidit, und berichtet dann von dem in der Anne rewähsten Listasius aus einem nenden praevalusest, nisi coniurationi Lambertorum postea conscius cum viris excommunicatis ac rebellibus kugiens Beneventum petere maluisset. Die Berschwörung verzubeigte sich also bei nach Rom.

<sup>)</sup> lleber Suppo vgl. Muratori aun. d'It. 872. Wenn derfelbe in einer Itr. (Murat. SS. rer. It. II., 935) Suppo dux filius quondam Maurini heißt, so begießt Muratori dies auf den 824 verstorbenen Grafen Wauring von Brestia; ich möchte eher an den 840 und 844 erwähnten Pfalggrafen Maurin benten (Mem. e docum. all' ist. di Lucca Vb, 337; Vita Sergii ed. Blanchini p. 352). Der Graf Suppo v. Brestia (Einhardi ann. 822, 824) dürtle mit dem Pfalggrafen S. identisch fein (Leidnitti ann. I. 296, Vita Hudowici c. 29, SS. II, 623), vielleicht der Großarter unteres Suppo (f. auch oden II, 251); vgl. Simfon Jahrb. des frant. Reiches unter Karl b. Gr. II, 555.

") Erchempert. c. 39: Carlus Lambertum ducem et Guidonem

<sup>9)</sup> Erchempert, c. 39; Carlus . . . Lambertum ducem et Guidonem germanum illi Iohannis papae in adiutorium dedit. Schon im Juni 876 burbe eine llrf. für Cajauria per iussionem Lamberti et Widonis comitum und albar temporibus Widonis comitis anno comitatus eius prumo, eine pueite im Rug. 877 secundo anno comitatus Widonis comitis ausgestellt

auch fein Bruber Wibo, mahricheinlich als Graf von Ramerino, auftritt. Beibe follten gemeinsam bem Bapfte ben Schutz leiften, an beffen Gemahrung ber Raifer burch feine Entfernung verhindert murde: eine vielverheißende Aufgabe für den raftlofen Chraeis biefes aufftrebenden Saufes. Indem fie ohne Zweifel durch ihre Barteinahme für Rarl zurückerhielten, mas fie durch die Auflehnung gegen Ludwig verwirkt, mußte andrerfeits Suppo, wiewol er auf ber Bersammlung zu Bavia Rarl ebenfalls als Raifer anerkannte, fich mit der Grafichaft Turin begnügen, die er vermutlich schon vorher be-sessen). Um so ausschließlicher aber schien jetzt der Papst in die Gewalt bes Bergogs von Spoleto gegeben, als fein anderer Rachbar, ber tuscische Martgraf Abalbert, burch feine Berfchwägerung mit Lambert in die engften Beziehungen zu demfelben getreten mar.

Un das herzogtum Spoleto, die entlegenfte Proving bes frantischen Reiches, schliegen fich jene Gebiete an, Die, felbst burch Rarl ben Gr. nur in zweifelhafte Abhangigteit verfest, auch unter feinen ichwächeren Rachfolgern ihre Gelbftandigteit im Wefentlichen zu behaupten wußten. Geit der Spaltung, die bas alte langobarbifche Bergogtum Benevent in zwei pon einander unabhangige Sälften. Benevent und Salerno, gerriffen hatte, neben benen wiederum die Baftalben von Rapua fich ted auf ihre eigenen Guge ftellten 2), herrschte zwischen diesen tleinen Machthabern und ihren Rachbarn unablaffige Giferfucht und Berfeindung, und bie endlofen Streitigfeiten unter ihnen, wie oft auch in ihren eigenen Familien, enthüllen uns ein Bemalbe ber niedrigften Leidenschaften, der Rachfucht, Graufamteit und Treulofigteit, bas mit Etel erfüllt. Der Raifer Ludwig II. machte feinen Berfuch, diefe Fürftentumer felbft aufzuheben ober ein= augiehen - bagu maren fie boch in ber Anhanglichkeit ber Bevolterung allgu feft begründet -, er fuchte nur die Spaltung zwifchen ihnen zu nahren und die Treue ber Fürften, die ihm verdachtig fchien, burch Abführung einzelner Mitglieder ihrer Familien als Beifeln fich zu fichern.

In Benevent, über welches in ben erften 64 Nahren feiner Unabhängigfeit fünf Fürften aus brei verschiedenen Baufern regiert, gelang es erft bem von Rabelchis geftifteten Bergogshaufe, aus

<sup>(</sup>Muratori SS. rer. It. II<sup>6</sup>, 947—951). Jedenfalls ift þater auch Kamerino im Besitze der Familie Widos; s. Erchempert. c. 79.

im Besige der Familie Widos; s. Erchempert. c. 79.

1) Signum Supponis comitis sindet sich zu Kadia I.L. I, 529. In einer Gerichtssischung zu Aurin im J. 880 erscheint Supo illorum comes in predicta civitate Taurinis, und im J. 881 sitz zu Alii ein Vicegars zu Gericht ni vice Supponi inluster comes (Hist. patr. mon. chart. I, 66, 63) — wenn dies nicht der Sohn des älteren Suppo ift —, und damit stimmen die Erwähnungen in den Briefen Johanns VIII. Muratori (ann. d'Ut. 876) bedit daher seine Gewalt wol zu weit aus, wenn er ihn zum Herzog der Lombardei macht. Bgl. auch die Urt. Ludwigs II. und Verengars, in welcher letzteren er Martgars (von Spoleto?) heißt (Mühlbacher N. 1209, B. 1294).

2) Oben I, 308. Ueder Kapua j. Jahe N. 3051, Erchempert. c. 47: Pandonullus prius se subdiderat dieto papae, in cuius vocamine et cartae exparate et nurmi sieurati sunt

exaratae et nummi figurati sunt.

welchem auch der treubrüchige Abalgis hervorgieng, fich auf einen langeren Zeitraum zu befeftigen. Die Salernitaner fehrten nach bem Sturge Abemars, ben ber Raifer begunftigt hatte, ebenfalls qu einem Bermandten ihres früheren Bergogs Sitenolf, ju Baifar, guruck. In Rapua, über welches der Bapft die Oberhoheit beanfpruchte und zeitweise ausübte, gebot Lanbolf als Graf und Bischof in Einer Berson, der in unerhörter Weise gegen sein eigenes Geschlecht wütete, feine Reffen famtlich vertrieb und mit überlegener Lift und Rlugbeit Diefem Rreife vielfach in die Beschicke ber anbern Staaten eingriff. fcolog fich im Bangen auch Reapel an, obichon es, wie jene die Dberhoheit bes römischen, selbst bie bes griechischen Raifers noch immer anerkannte: an die Stelle der kaiferlichen Beamten traten jedoch felbstgemählte Oberhäupter, Bergoge ober heermeister, auch Ronfuln genannt, die ihre Unabhängigkeit vorzüglich gegen die wieder= holten Angriffe ber Beneventaner verteidigen mußten. Geit 867 führte hier Sergius II. ein fehr gewaltsames Regiment: feine eigenen Dheime, barunter ben ehrwürdigen Bifchof Athanafius, ber bann

Schut an bem Raifer fand, nahm er gefangen.

Es ift bemerkenswert, wie in allen Diefen fleinen Fürftentumern, beren Sauptftabte zugleich Bifchofsfige maren, bas Streben fich barauf richtet, eine Gegenüberftellung und Spaltung ber geiftlichen und welt= lichen Gefichtspuntte ju verhuten, bamit nicht Boltsaufftanbe ober bie Einmischung fremder Gewalten, bes Raifers und Bapftes, Die Folge bavon feien. Man fuchte baber bas Bistum wo moglich mit Mitgliebern des Fürstenhauses zu besetzen. So wurde Ajo, der Bruder Radelchis' II., Bischof von Benevent; Athanasius I., Bischof von Reapel, mar ein Bruder bes Bergogs Gregor; in bem Bistum Ravua gehörten zwei Landolfe und ein Landonolf bem regierenden Grafenhaufe an; ja, an ben letteren beiden Orten erfolgte burch Landolf und durch Athanafius II. (870-894) eine vollständige Vereinigung beiber Gewalten, Die eine nur um fo rudfichte= und iconungelofere Sandhabung ber Berrichaft mit fich brachte 1). Dem Ramen nach jum griechischen Reiche gehörig, ftanden neben Reapel noch als eigene Bemeinwesen Gaeta und Amalfi, beibe unter felbfterwählten Bergogen; boch erfreute fich die lettere Ctadt, die nach Benedig ju jener Beit wol burch ihre Berbindungen mit bem Morgenlande ben bedeutenoften Sandelsverfehr betrieb 2), einer freieren Berfaffung, welche bem Bolte einen wefentlichen Ginfluß auf Die öffentlichen Ungelegen= beiten einräumte.

Es gab vorzüglich einen Umftand, ber in ben unteritalischen Gewalthabern immer wieder bas Gefühl ihrer Schwäche erweckte und

<sup>)</sup> Igi. wer den Hande umalts im trugeren Bettelater Bappaus Unterluchungen über die geograph, Entbedtungen d. Portugiefen I, 110 fig., woselbst zu den Belegen noch Liudprandi legat. c. 45, 55 hinzuzusügen ist.



<sup>1)</sup> Bigl. chronic. S. Bened. Casin. c. 19: Landolfus autem extitit suis civibus non solum episcopus, sed et comes et iudex, non solum praesul, verum etiam gastaldius, neque tantum pontifex, quin velut miles super cunctos praecrat; Erchempert. c. 31 (SS. rer. Langob. 246, 477).
2) Bigl. über ben Danbel Amalfis im früheren Mittelalter Mapphais

fie notigte, ein Eingreifen bes Raifers in ihre Berhaltniffe felbst herporgurufen ober body menigftens ju bulben, bie furchtbaren Berwüftungen nämlich jener Saracenen, die fie felbst querft in bas Land gezogen und an benen fie auch fpater noch öfter einen Rudhalt fuchten. Unter ber faracenischen Beifel bluteten bie blübenbften Lanbichaften bes unteren Italiens, ba nur die festen Stadte einigen Schut gemahrten 1). Ungablige mabte bas Schwert nieber, ungablige jeben Alters und Geschlechtes wurden nach den muhammedanischen Reichen über Gee in die Stlaverei vertauft, gabllofe Ortichaften giengen in Flammen auf. Auf Leichenhügeln feierte ber wilde Gultan von Bari feinen Schmaus: um ben Glauben ber Chriften gu berfpotten, trant er aus Abendmahlstelchen und ließ fich aus Weihrauchfäffern rauchern. Ein andrer ihrer Guhrer, Abd-Allah, ließ fich auf bem Altare einer Rirche bas Lager betten, auf bem er feine viehischen Gelüfte befriebigte. Go schalteten fie mit robem llebermute, gleichviel ob als Bundesgenoffen ober als Feinde, und brobend ftand ber unter folden Leiden feufgenden Bevölkerung das traurige Loos Siciliens und Ralabriens bor Mugen, Die fich fcon größtenteils unter bas Joch ber

Ungläubigen gebeugt hatten.

Ludwig II. trachtete auf wiederholten Bugen, fo ungenügende Beihilfe ihm auch bie einheimischen Fürften felbft leiften mochten. diefen Teind der Chriftenheit von dem italienischen Boden wiederum ju berdrangen. Schon im 3. 847 nahm er Abu-Maffar, ben Fürften ber spanischen Caracenen, in Benevent gefangen und ließ ihn ent= haupten. Bei weitem langer behaupteten fich in Apulien jene afritanischen Scharen, Die Rhalfun berbeigeführt und an beren Spige namentlich ber furchtbare Gultan weit und breit Jammer und Entfeten durch die Lande trug. Erft nachdem er im 3. 871 durch die glorreiche Eroberung von Bari ein Gefangener ber Franken geworben mar und icon Tarent von den driftlichen Waffen bedroht murbe, ichien für die Rinder Jomaels in Italien die lette Stunde gu fchlagen. Da buntte aber ber Erfolg ber taiferlichen Beere bie fleinen Thrannen für ihre Freiheit viel gefährlicher, als alle Triumphe ber Muhammedaner, die ihnen in ihren Rriegen ja fcon fo oft gute Dienfte geleiftet. Co entftand in bem Augenblide, wo die Rudwirfung bes kaiferlichen Sieges auf die Beherrschung des unteren Italiens sich offenbarte, jene ruchlofe Berichwörung in Benevent, die nichts andres bezwectte, als ben frantischen Ginfluß für immer bon biefen Begenden auszuschließen. Die fchwere niederlage, welche die Mufelmanner noch im folgenden Jahre bei ber Belagerung von Salerno erlitten, brachte doch feine andre Wendung hervor. Bon Tarent aus, bas ber an Ludwig verübte Berrat ihnen erhalten, überzogen fie mit ihren Beerscharen, durch den Bugug Othmans verftartt, von neuem

<sup>1)</sup> S. bejonderê Chronic. Casin. c. 5, 16, 18, Erchempert. c. 18, 29, Chronic. Salernit. c. 112 und über ihre thierilde Graufamteit Theodosii monachi epist. ad Leoneem archidiac. de Syracusanae urbis expugnat. (Muratori SS. rer. It. I<sup>b</sup>, 261 fig.)

Apulien und befreiten fogar ben gefangenen Gultan aus ben Sanben des Herzogs Abalgis. Unter diesen Umftänden zogen die bedroften Fürsten es vor, wie es der Herzog von Neapel längst gethan, sich burch Bertrage mit ben Sargcenen abzufinden: Umalfi, Baeta und Salerno fchloffen ein formliches Bundnis mit ihnen und leifteten ihren Unternehmungen, Die fich nunmehr vorzüglich gegen Die romifche

Campagna richteten, allen Borichub 1).

Die Bebrangniffe bes unteren Italiens gewährten auch ben Griechen bie lange ersehnte Gelegenheit, bort von neuem festen Fuß ju faffen. Außer Benebig, das jugleich in einem Schutyverhaltnis jum frantischen Reiche ftand und bei eigener Wahl feiner Dogen fo gut wie unabhangig war, außer Reapel, Gaeta, Sorrent und Amalfi. Die jum Thema Longobardien gehörten, gehorchte bem byzantinischen Raifer nur noch eine Reihe bon Ruftenplaten im Often, namentlich Reggio, Berace, Cotrone, Roffano, Gallipoli, Otranto, die mit dem öftlichen Teile ber Infel gufammen bas Thema Sicilien bilbeten und von Rriegsbefehlshabern regiert wurden 2). Nachbem Bafilius durch feine Teilnahme an der Eroberung von Bari, die ihm freilich zu-nächst keinen Landgewinn einbrachte, die Absicht kundgethan, wieder fraftig in die unter feinem fchlaffen Borganger fo lange verwahrloften italifchen Dinge einzugreifen, veranlagte im 3. 873 ber burch Ludwigs Rache gefährbete Bergog Abalgis von Benevent bie Abfendung ariechischer Schiffe unter bem Batricius Gregor nach Otranto, gegen bas Berfprechen bes Unichluffes an bas öftliche Raiferreich 3). Diefes erfüllte er nun gwar nicht, weil Ludwig unter Bermittelung bes Papftes fich mit ihm wieber aussohnte; bafur aber murbe Gregor von den geangftigten Bewohnern von Bari, die einen neuen Ungriff ber Ungläubigen fürchteten, im Dezember 876 gu Silfe gerufen und nahm Diefe wichtige Fefte für feinen Raifer in Befit. Bur Gicherung wurde der Gaftalde nebft ben bornehmften Ginwohnern fogleich treulos perhaftet und fie als Beifeln nach Konftantinopel entführt. Die griechische Berrichaft breitete fich wieder erobernd aus. Ginige Jahre fpater (880) mußte fich die Refte Tarent dem Seerführer Leo er-

1) Dag biefe Bunduiffe, wie Amari annimmt (I, 445), jur Berteibigung ber politischen Gelbftanbigfeit gegen papftliche Unfpruche gefchloffen worben, ift

mir bod nicht recht glaublich.

2) Constantin. Porphyrog. de thematib. l. II. c. 10, 11, de admin. imp. c. 27 (p. 60, 120 ed. Bekker). Daß Ralabrien jum fleinften Teile nur ben Griechen noch gehörte, bezeugt Erchempert c. 35: Saraceni . . . Calabriam adeunt eamque intra se divisam repperientes funditus depopularunt, ita

ut deserta sit veluti in diluvio; vgl. II, 265. Ronflantin rechnet auch Neapel, Gaeta, Sorrent und Amalfi jum griechtichen Reiche.

3 Deben II, 371. S. auch für das Folgende ann. Benevent. 875 (SS. III, 174): Graeci ingressi sunt Varum, und in andrer Redaction 876: Intraregie Graeci ingressi sunt varum, und in anorte Accacition 8/0: Intraverunt Greci in Bari, missi a Leone et Alexio imperatoribus, mense Decembri; obgleich die erstere Angabe burch das Zeugnis des Lupus Protopatarius a. 875 versärtt wird, verdient doch die letztre den Vorzug, f. Hrich Physantin. Studien S. 258. Die Einnahme von Tarent meldet der Fortsetze des Theophones I. V. c. 66. Lupus Protospatar. 880 (SS. V, 53): exierunt Agareni de Tarento.

geben. Auf bem adriatischen Meere, auf dem nach langer Entfrem= dung sich mahrend der Belagerung von Bari endlich einmal wieder eine griechische Flotte gezeigt hatte, blieb es doch auch in der Folgezeit den Benetianern meift allein überlaffen, ihre Rauffahrer und ihre Ruften gegen arabifche ober flavische Freibeuter zu beschüten 1). Im 3. 875 magten jene fogar einen Berfuch auf Brado und plunderten, als fie von dort gurudgewiesen murben, Die Inselftadt Comacchio; Kroaten aber berheerten ju gleicher Zeit vier istrifche Städte und wandten fich bann ebenfalls gegen Grado, wo fie jedoch eine vernichtende Niederlage erlitten. Die Unthatigfeit bes frantifchen Reiches, bas diefe Gegenden lanaft ihrem Schickfale überlaffen, trug auch bier ihre Früchte für die griechischen Nebenbuhler. Als fich im 3. 877 Cedeflaw, der Rachtomme eines früheren Bergogs, unter den Rroaten erhob und die Cohne feines Borgangers vertrieb, lieft fich berfelbe in Konftantinopel bie burch Bolfsmahl erlangte Bergogemurbe vom bygantinischen Kaiser bestätigen. Mit ihm zugleich unterwarfen sich bie hauptlinge der Narentaner, Zachlumer und der übrigen Sudferben; auch die romifchen Stadte Schickten eine Gefandtichaft, um ihr altes Unterthanenverhaltnis ju erneuern. Somit wurde die Bewalt des griechischen Reiches ftatt bes frantischen burch gang Dalmatien anerkannt und für die völlige Beberrichung des Abrigmeeres ber befte Grund gelegt.

Ein schwaches gebrechliches Fahrzeug in tobender See, so schien das Schifflein Petri immitten der Widersacher und Gesahren, die sich rings von allen Seiten dawider erhoben. Wie verschlungen waren die Fäden der Politik, die hier im Rom zusammenliesen, wie mannigsach durchkreuzten sich die Zwecke der großen und kleinen Machthaber in der Nähe wie in der Ferne, die aus einander gehalten. gegen einander benutzt werden mußten, um in ihrer Mitte als Schiedsrichter beherrschenden Einfluß zu behaupten! Dem dermaligen Nachsolger Petri, Johann VIII., sehlte es nicht an ausgezeichneten Gaben, das Schifflein durch alle Klippen und Wogen glücklich hinduckzusteuern. An Kraft und fittlicher Größe einem Kitolaus keineswegs gleich — gegen den er absticht, wie gegen Gregor VII. Urban II. —, befaß er doch persönliche Tapterkeit<sup>2</sup>). raftlosen Chre

1) Bgl. für bas Folgende meine Abhandlung über bie Slawen in Dalmatien (Sigungsber. ber phil.-hift. Al. ber Wiener Atab. XX, 403 fig.).

<sup>\*)</sup> Aus 2 Brieffragmenten ersehen wir, daß Johann selbst Schiffe (dromones) gegen die Saracenen erbauen ließ und mit diesen einen Sieg erscht, in volchen er 18 Schiffe eroberte, diese Saracenen erschlug und 600 Gefangene befreite (Ivonis decret. X c. 69, 71, Reues Arch. V, 313, Jasse N. 3008). Ich wage jedoch nicht mit Gregorovius (Gesch. d. Estadt Rom III, 193 A. 1) bies Tressen in das 3. 877 zu sehen; vielmedt glande ich die es vor 875 gebört und daß jenes Fragment an Ludwig II. und Engelberga gerichtet ist. Bgl. Joh. Diac. V. Gregorii IV c. 97 (Mabillon acta set. saec. 1, 495): Forte tunc Iohannes .. ponifex contra Saracenorum incursus litora peragrada und Domnus papa pridie contra Saracenos perrexit. Auf Kämpse mit den Ingläubigen deutet ein Schreiben an Alsons don Galicien aus dem Ansage des 3. 876 (Mansi XVII, 225, J. 3036). Ueder Johanns Charatter bgl.

geis und jene praftische Gewandtheit in den Geschäften und ber Unterhandlung, durch welche Rom, auf geiftige Baffen beschräntt, noch immer die Barbaren einschüchterte und fie feinen Absichten bienftbar machte. Fehlte ihm ber Schwung ber 3been, jene eigentumlich großartige Auffaffung des Sirtenberufes Betri, die in feinem Borganger Nitolaus gur Erscheinung getommen, fo trat er dafür burchaus beffen politische Erbschaft an und verfolgte wie jener ben Blan, Rom und fein erweitertes Gebiet bem frantischen Ginfluß mehr und mehr zu entziehen und zugleich durch freie Berfügung über die Raiferfrone bie frantischen Berricher von feinem Gebote abhangig Unnötige Ccheu bor Blutvergießen mar Johann VIII. burchaus fremd: von jenen tgrannischen Grafen - Bischöfen, Die gu seiner Beit in Rapua und in Neapel regierten, unterscheidet er fich nicht sowol durch die Mittel, als vielmehr durch die Biele feiner Bolitit, durch die Weite feines Gesichtstreifes; doch bleibt ihr Streben immerhin ein verwandtes. Die Unumschränktheit der Macht und ihre rücksichteslose Aussibung, wie fie nur in jener Bereinigung der höchsten weltlichen und geiftlichen Gewalt möglich war, ift ihm ebenfo lodend als jenen. Ginem Baume glich ber papftliche Stuhl, ber, in feinen Burgeln mit ben übrigen auf bem gleichen Boben Italiens erwachsenen Bilbungen eng verflochten, mit feinem Bipfel weit über ihren früvvelhaften Buchs hinaus noch viele andre Bolter und Reiche überragte und beschattete.

Hatte Johann VIII. burch die Erhebung Karls des Kahlen auf den Kaiferthron seinen und seiner Borgänger Lieblingswunftg ersällt gesehen, so blieben doch, abgesehen von der Feindschaft des oftstäntischen Königshauses, Schwierigkeiten genug in der unmittelbaren Rachbarschast, ja in Kom selhet zu überwinden, sür welche der neue Kaiser dem Papste keinen andern Beistand gewährt hatte, als die höchst bebenkliche und unzuverlässige Bundesgenossensthat des herzogs von Spolcto. Seit der langobardischen Zeit spaltete sich der römische Abel in Karteien, die sie sich er neue Kaiser der in Karteien, die sie sie sie sie der kangebardischen Zeit spaltete sich der römische Abel in Karteien, die sie sie sie sie sie sie der kangebardischen Seitsterung bekämpsten, und deren Feindschaft oft in den rohesten Gewaltthaten zu Tage trat?). Die geheiligte Person des Papstes slößte diesen Fredern keine Chrsurcht ein, seine Würde bewahrte ihn nicht immer vor körperlichen Mißhandlungen. Wie die Karteien öster bei der Papstewahl, als dem Kampspreise für den Sieger, ihre Kräfte unter einander maßen, so nahmen sie auch von den im übrigen Italien herrschenden Mächten eine Art von politischer Kärbung an, die ihre eigenstüchtigen Zwese verhüllte. Standen sich in Kom einst die Anshänger der Kransen und Langobarden gegenüber, so gab es jest deslehft

Amari (a. a. O. S. 443), der mir ihn jedoch nicht ganz billig und unparteilsch zu beurteilen scheint.

<sup>1)</sup> Alcuini ep. 119, monum. Alcuin. p. 487, ad domn. regem: Roma vero, quae fraterna discordia iniciata est, insitum dissensionis venenum huc usque tenere non cessat. Reper bie Römer f. Liudprand. ant. I c. 26, legatio c. 12. hist. Ottonis c. 17.

inmitten einer seilen und wankelmütigen Bevölkerung Parteigänger bes
oft- und des westzränkischen Königs, diese die Freunde, jene die Gegner Johanns VIII. Wie leicht konnte der Herzog von Spoleto biesen heimlichen Widersachern die Hand bieten und mit ihnen im

Bunde bem Bapfte überall Sinderniffe in den Weg legen!

Begen biefe inneren Feinde führte ber Bapft einen vernichtenden Streich, indem er am 19. April 876 auf einer Spnobe im alten Bantheon, ber Rirche S. Maria ab Marthres, über fie alle die Ertommunitation verhangte, wofern fie fich bis zu einer bestimmten Frist nicht stellten. Ein Urteil, welches sobann eine zweite Synobe in ber Beterskirche am 30. Juni nach Ablauf jener Frist endgiltig beftätigte. Wir erftaunen, an ber Spite biefer lebelthater und Frevler ben fpater als beilig gepriefenen Bifchof Formofus von Porto au erblicken1), ber einft als Miffionar unter Ritolaus fo Großes bei ben Bulgaren gewirft, bann nicht minber fowol bas Bertrauen habrians als bas Johanns felbft genoffen hatte. Denn jener trug ihm im 3. 872 eine wichtige Sendung nach Gallien auf, und biefer schiedte ihn 875 ebenfalls borthin, um, mit zwei andern Bischöfen vereint, Karl nach Italien einzuladen. Bald darauf glaubte jedoch ber Bapft in ihm ben gefährlichften Rebenbuhler und einen geheimen Gegner seiner westfruntischen Politit zu entbecten. Er verurteilte ihn demnach und entsetze ihn seines Bistums, erfilich wegen seines ehrfüchtigen Strebens nach bem bulgarifden Erzbistum und ber beshalb bei bem Ronige Michael angezettelten Rante, zweitens, weil Formolus, der Erhebung auf den Stuhl Betri nachtrachtend, zu diesem

<sup>1)</sup> Neber seine frühere Geschichte s. II. 191 sig., 241, 256, 340, 387; Dümmler Auxilius il. Bulgarius & 1. —6. Die Sentengen der beiben römischen Synoben über Hormofus habe ich nach Kickter berausgegeben ebenda. E. 157 bis 161 (vgl. S. 56), aber sie sind den die kickter berausgegeben ebenda. E. 157 bis 161 (vgl. S. 56), aber sie sind den aweiselhafter Echtheit; vgl. auch Gist in dem Angeiger für schweizer. Gesch. IV, 142, 185. Gesele (Conciliengesch. IV, 516 R. 2) nimmt sie in Schutz; obch hat Gergenröbter (Photoius II. 65) R. 31), auf den er sich stügt, nichts Wesenkliches desgedracht, um die Bedenten zu heben. Bollständige Nachricht von der ersten gebt Johann selbst in dem Schreiben an die tränstigken Bischweide von der ersten gebt Johann selbst in dem Schreiben an die tränstigken Bischweide von 21. April (Mansi XVII. 236, Jasse sichtet von 2 Schreiben Hintmars Gregorio eiusdem Romanae ecclesiae nomenculatori et apocrisiario. Die Gegnerschaft des Formolus gegen Katerschlet von 2 Schreiben hintmars Gregorio eiusdem Romanae ecclesiae nomenculatori et apocrisiario. Die Gegnerschaft des Formolus gegen Katerschlich von 2 Schreiben hintmars Gregorio eiusdem Romanae ecclesiae nomenculatori et apocrisiario. Die Gegnerschaft des Formolus gegen Katerschlich von 2 Schreiben siehen sieh

Behuse sich eine ihm eidlich verpflichtete Partei in Rom gebildet und sich mit dieser gegen den Papft und gegen den Kaiser verschworen habe, endlich wegen unerlaubter Abwesenheit von seinem Sprengel, die zu einer Zeit, da die Saracenen benfelben bedrohten, sich auf

gehn Wochen erftrect habe.

Bas nun weiter über bie angeblichen Mitschuldigen des Formojus ausgefagt wird, die alle dem vornehmften Rreife angehörten. läßt uns, mag es auch übertrieben fein, einen erschredenden Ginblid in den Abgrund des Lafters und ber Bermorfenheit thun, ber fich bamals, wie spater noch oft, in Rom eröffnete 1). Der eine von Diefen Mannern, der Nomentlator Gregor, um beffen Freundschaft fich einft fogar Sintmar bemüht, murde beschuldigt, durch feine Sabgier, burch Betrug und Räubereien schon feit acht Jahren ber Rirche fcmeren Schaden jugefügt zu haben. Geine Tochter Conftantina, Die mit bem Cohne eines Sofbeamten rechtmäßig vermählt mar, verließ diefen, nachdem fie fein Bermogen burchgebracht, um fich jum aweitenmale öffentlich ju vermählen, und fnupfte endlich bei Lebzeiten bes zweiten Gatten ein ehebrecherisches Berhaltnis mit bem Beermeifter Georg, bem Cohne bes Brimicerius Gregor, an. Diefer, ber querft feinen eigenen Bruder vergiftet haben foll, um fich deffen Ge= liebte anzueignen, war dann durch Berheiratung mit der Richte des Bapstes Beneditt reich geworden. Jenes Berhältnis aber zu Con-stantina bewog ihn, sich fast auf offener Straße der Gattin durch Meuchelmord zu entledigen. Für biefe Unthat gieng er burch bie Bermendung feines nunmehrigen Schwiegervaters Gregor und die Bestechung ber Richter straflos aus. Der Beermeister Sergius ferner. ber eine nichte bes Bapftes Nitolaus geheiratet hatte und durch fie der Dürftigkeit entriffen worden, bewieß fich gegen feinen Wohlthater jo undankbar, daß er ben jum Almofen beftimmten Teil ber Sinterlaffenichaft beffelben noch bei feinen Lebzeiten unterschlug und ftatt mit feiner Gemahlin mit einer Buhlerin Walmifindula lebte. Bu ihren Mitschuldigen gehörte endlich der Sekundicerius Stephan, ein Bruber bes Cergins, wie es icheint, ber überbem mehrere Rirchen beraubt hatte. 218 megen biefer und vieler andrer Schandthaten ber Bapft die genannten Manner vor feinen Richterftuhl lud und bas Berücht fich verbreitete, daß Ertranten, Blendung oder Berftummelung ihrer harre, entzogen fie fich seiner Berfolgung, indem sie sämtlich, mit geplünderten Kirchenschaft reich beladen, bei Racht und Nebel die Stadt verließen. Das St. Pankratiusthor, durch welches fie geflohen waren, blieb geöffnet, als ob fie die durch die Campagna ftreifenden Saracenen einladen wollten, fich biefes Ginganges gu bedienen. Während die Gegner des Bapftes in dem benachbarten

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ilnter Johann VIII. entführte ein Priester und Probst Dominicus Eupraxiam quamdam sanctimonialem a monasterio sancti Andreae apostoli, quod appellatur clivus Scauri, und hielt sie in einem Pribathaute als seine Oure; j. Iohann. Diacon. V. S. Gregorii I. IV c. 97 (Mabillon acta sanct. I., 495). Aber ichon unter Leo IV. besand sich baselbst ein andrer Probst Johannes cum quadam semina turpiter vivens (ebb. c. 85 p. 489).

tuscischen und spoletinischen Gebiete sichere Schlupfwinkel sanden, von wo sie ihre geheimen Umtriebe sortsetzen konnten, ließ Johann VIII. ihre Berdammung sowie die Absetzung des Bischoss Formosus auf der Spnode zu Ponthion seierlich verkündigen in und statt des letz-

teren Walbert jum Bifchof von Borto meiben.

Satte ber Bapft fo die Stadt Rom felbit von feinen ichlimmften Wibersachern gesäubert, so lag ihm nun baneben nichts bringenber am herzen, als auch vor ihren Thoren einige Sicherheit gegen bie Ueberfälle ber saracenischen Sorben herzustellen. Im Frühjahr 876 begab er fich baher in Begleitung ber Grafen Lambert und Wibo nach Rapua und Neavel, um die unteritalischen Fürsten von ihrem Bundnis mit ben Ungläubigen abzuziehen und zu gemeinschaftlicher Abwehr zu vereinigen?). Ceinem Worte gehorchte jedoch nur ber Bergog Baifar von Salerno und beffen Schwiegerfohn Bultar von Amalfi; ber Bergog Sergius von Neapel bagegen, von Abalgis und Lambert beimlich aufgehett, hielt an jener Berbindung feft, von der ihn der Bapft fcon langft abgemahnt, und wurde baber fofort mit bem Bann bedroht, mahrend Baifar gegen ibn die Baffen ergriff. Da von einem Widerftande der driftlichen Fürften mit vereinten Rraften fomit boch teineswegs die Rebe fein tonnte, fo begannen die Caracenen plündernd die Campagna rings um Rom zu burchftreifen, in= bem fie "wie Benfchreden" ben Erdboben bedectten und vermufteten; ja, es hieß fogar fehr übertrieben, daß noch im 3. 876 eine Flotte von 100 Schiffen, barunter 15 große mit Reiterei, landen werbe, um auf die emige Ctadt felbst einen Angriff zu magen 3). Da fah es benn bald außerhalb ihrer Mauern fehr traurig aus. "Das Blut der Chriften wird vergoffen," fo fchreibt Johann u. a. bem Raifer, "bas gläubige Bolt von unabläffigem Berberben betroffen. Denn wer bem Feuer ober bem Schwerte entgeht, wird gur Beute gemacht, gefangen fortgeschleppt und ewiger Berbannung überliefert. Siehe ba! Städte, Burgen und Landguter von ihren Bewohnern verlaffen giengen zu Grunde, und die Bifchofe haben fich hierhin und borthin gerftreut. Gingig bie Schwellen ber Apostelfürften find ihnen als Buflucht geblieben, ba ihre Bischofesite in eine Lagerstätte ber

Schreiben an Waifar (Mansi XVII, 5, J. 3050). 3) S. bas Schreiben an ben Grafen Boso (Mansi XVII, 8, J. 3048), sowie mehrere ber solgenden Briese an Karl, namentlich J. 3062, woher bie

oben angeführten Worte.

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 876 (p. 130), oben II, 410.
2) Erchempert. c. 39. Wahrtichentich schon vorher erließ Johann ein Abmahnungsschreiben an die Salernitaner, Neapolitaner und Amalitaner durch Donat von Skia und den Priester Eugen (J. 3012). Bei der Weiße des Bilchofs Athanas v. Neapel, die nach dem Briese dei Mansi XVII, 38, J. 3090 in dies Jahr zu sehen ist, heißt es dom Johann: qui ee tempore illuc advenerat, ut Sergius consul et dux germanus praedicti praesulis soedus dirrumperet cum Agarenis, qui tune Neapoli habitabant et Romanam provinciam penitus dissipabant (Petri subdiae. chronic. episc. Neapol. c. 66, SS. rer. Langob. 436). Johann verhängte jedoch den Bann über Sergius nicht statin, wie Erchempert schreibt, da er am 9. Sept. in einem Briese ab en B. Athanassus den benschen erst als bevorstehend aussindig (J. 3046). Wgl. auch sein Schreiben au Maijar (Mansi XVII, 5. J. 3050).

wilben Thiere verwandelt werden und fie felbst ruhe- und obdachlos nicht mehr predigen, sondern nur betteln durfen. Das Schwert ist bis in's Gerz gedrungen, und ber Tag ift da, an dem wir ausrufen:

Selia find die Unfruchtbaren, die nicht geboren haben!"

Was aber that solchem Unheil gegenüber, das wie eine un-gelösche Feuersbrunft immer weiter um sich griff, der natürliche Schirmherr der Kirche, der römische Kaiser? Jener Kaiser nach des Papstes Herzen, von dem Johann triumphierend verkündigte, daß Bott ihn vor Erschaffung ber Welt für Diefen Thron voraus= bestimmt. Schon im Sommer 876 hatte er die beruhigende Buficherung nach Rom gelangen laffen, bag er gegen bas faracenische Raubgefindel eine genügende Silfsmacht fenden wolle 1). aber ber Bapft hoffte, bag bes Raifere Stellvertreter, ber Bergog Boso, sich dieser Sache annehmen wurde, und ihn hiezu fraftig ermunterte, so tauschte er sich freilich vollständig. Boso erwies ihm vielmehr baburch einen sehr schlechten Dienst, daß er die aus Westfrancien im August gurudtehrenden Legaten, die Bifchofe Leo und Beter, die fchon mit der größten Ungeduld erwartet wurden, langere Beit bei fich in Bavia guructhielt — ohne Zweifel, um fie gum Beften feiner weiteren politischen Plane gu bearbeiten und gu gewinnen?). MIS fie nun endlich im September in Rom wieder eintrafen, begleitet von den Bischöfen Unfegis von Sens und Adalgar von Autun als faiferlichen Botichaftern, da brachten auch fie nur die leere Berheißung einer alsbald ihnen nachzusendenden Streitmacht 3). Um fo bedrohlicher aber geftaltete fich die Lage bes beiligen Baters, als bas Bundnis mit dem Bergoge von Spoleto, welches der Raifer geftiftet, fich fehr bald wieder lockerte. Bei ihm fanden iene geschworenen Teinde Johanns, die der papftliche Bannftrahl aus Rom vertrieben, eine fichere Buflucht, und ihr Ginfluß gab fich bald in verstedten Reindfeligfeiten fund, welche fich die Spoletiner gegen Befigungen und Leute bes b. Betrus erlaubten 4).

<sup>1)</sup> An Bojo idyreibt Johann 1. Sept. 876: quia pro maxima necessitate huius nostrae regionis, quam Saraceni pene totam depopulati sunt, audivimus imperiale adiutorium usque ad nos esse mittendum etc. (Mansi XVII, 3, J. 3043).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darauf beziehen sich die Schreiben Johanns an die Legaten und an Bojo (Mansi XVII, 7, 8, J. 3047, 3048). Tas lettere beginnt: Saepe gloriam tuam missis et litteris hortani ac deprecari studuimus, ut manum auxilii porrigens contra nefandos Saracenos hostiliter occurrere tandem satageret, sed pro dolor, nil hactenus praesidii adipisci meruimus, adeo ut nec responsum . . . recipere huc usque noscamur.

<sup>4)</sup> In 2 Briefen vom 14. und 15. Nov. Klagt Johann über diele Gewalthädigfeiten, vollbracht von infidelibus vestris et inimicis nostris, quidusdam scilicet marchionibus (Mansi XVII, 19, 21, J. 3061, 3062), d. h. von Lambert und Adalbert. Der erstere wird auch an einer nicht gang deutlichen

Somol gegen die verräterischen Markargien als gegen ihre Schüklinge rief baber ber Bapft ben faiferlichen Beiftand an und ersuchte Rarl, Die lekteren durch Berbannung unschädlich zu machen. Wie schnell mußte er gemahr merben, daß ohne fraftigen Ruchalt an einem weltlichen Serrfcher es ihm nicht möglich fein werbe, fein Unfeben aufrecht zu erhalten und fo viele Begner zu überwältigen! Bar flebentlich und eindringlich lauten baber die Worte, Die er schon im Nov. 876 an Rarl richtet: "Da wir von allen Seiten geangftigt schreien, gibt es Riemand, ber uns bort. Niemand, ber uns beifpringt, Riemand, ber uns errettet. außer Dir, teuerster Cohn und anäbigfter Raifer, ber Du nach Gott uns zur Buflucht, zum Trofte und zur Silfe gefchaffen bift. Daber bitten wir Dich von gangem Bergen bewegt, mit ben Bischöfen, Brieftern und Vornehmen und mit bem Refte ber uns einft anbertrauten Berbe, geruhe endlich die Ohren ju öffnen, unfer aller Seufgen und Schluchgen zu vernehmen, Deine Sand auszustrecken und Beiftand zu bringen bem bedrängten Baterlande, ber in große Rote und Leiben versunkenen Stadt und biefer Rirche, Gurer Mutter, von ber 3hr nicht nur die Berrichaft, fondern auch den Glauben an den Ginen und mahren herrn empfienget, und welche gulegt, indem fie Guren guten und großen Bruder verschmähfe, Guch nach Urt Gottes, aus freier Gnade, als einen aweiten König David erwählte und porgog und zu bem faiferlichen Scepter erhöhte" 1).

Bahrend in Italien die Dinge fich entwidelten, wie fie mochten und tonnten, die Saracenen, burch ben Berrat chriftlicher Fürften begunftigt, immer unaufhaltsamer vordrangen und ehrgeizige Macht= haber immer teder ihr Saupt erhoben, uneingebent, bag fie im Brunde nur taiferliche Beamte feien, über dem herrschenden Wohlleben aber bas Bewußtfein ber Befahr wie alle hoheren fittlichen Antriebe gurudtraten -, hatte Rarl nach einer gang anberen Geite hin, als der Bapft von ihm begehrte, die Früchte feiner Raiferwurde ju pfluden gefucht und fich biedurch freilich felbft ber Mittel und ber

Fähigfeit beraubt, Italiens Retter und Beiland zu merben.

diem induciis non profuturis abuti,

Stelle genannt (ebb. 22), und am 14. Dez. ichidte der Papst an ihn die Bischöfe Acimund und Walbert ab: quia tam hominibus S. Petri apostoli quam hominibus Guidonis tui homines, sicut fertur, innumera mala faciunt et rapinas multas exercent (ebb. 20, J. 3073). Hiernach scheint zwischen den Brüdern Lambert und Wido eine Entzweiung bestanden zu haden.

1) Ebb. 20, weiterhin: nolite, obsecro, sam differre, nolite de die in diem inclusie non recseturie ebet.

Chrgeizige Plane Karls des Kahlen. Schlacht bei Andernach (8. Okt. 876). Karls zweite Romfahrt und Ausgang. Lage des Westreiches unter ihm.

Der Tod Ludwigs bes Deutschen fiel in einen Zeitpunkt voller Befahren für die Sicherheit und ben Beftand feines Reiches. Richt bloß Italien war ihm durch die Lift und Bewandtheit feines Gegners vorweg genommen: ichon magte biefer, auf feine mehr erschlichenen als erftrittenen Erfolge und auf ben Beiftand feiner geiftlichen Freunde bauend, die taiferlichen Unfpruche fogar noch weiter ausaudehnen und feine begehrlichen Blide von bem Gike ber alten Cafaren, den er foeben gewonnen, auf den neuen Raiferfit feiner Uhnen nach Achen zu richten. Freilich konnte er, als er ben Bruder jum Kriege ebenfo entichloffen wie geruftet fah, feine großsprecherischen Drohungen nicht verwirklichen -- hatte doch taum erft in feinem eigenen Reiche ber Boben unter feinen Fugen gewantt. von Ludwig geforderten Anteil an dem Befite Italiens wurde er wohl nicht auf die Dauer haben verweigern konnen: da befreite ihn das hinscheiden beffelben nicht nur aus aller Berlegenheit, fondern erwedte ihm fogar neue Soffnung, die erträumten Raiferrechte im weiteften Umfange gur Geltung ju bringen. Sollte die gefpaltene, dreigeteilte Macht der deutschen Stamme ihm benfelben Wiberftand entgegensehen, wie vordem die einige, ungeteilte? Dazu wurden von feinen Neffen Rarlmann und Ludwig durch alten Groll von einander geschieden, jener außerdem eben damals durch mahrische handel beschäftigt 1); Rarl aber weilte fern von der bedrohten Grenze in seinem Schwabenreiche. Lothringen, bas ichon einmal ben Raifer als feinen herrn anerkannt und nun erft feit feche Jahren mit ber oftfran-

Hinemari ann. 876 (p. 134): Karlomannus . . . occupatus in belligeratione contra Winidos.

tischen Krone verbunden war, schien für seine neuen Gebieter, die sich noch nicht einmal über die Teilung verständigt, nur ein un=

ficherer Befik.

Diefe Lage ber Dinge hatte für Rarls bodenlofen Chrgeis etwas ungemein Berlockendes. Sobald er die erfehnte Trauerkunde pon bes Bruders Tode in Quiergy empfangen, faßte er ben Blan nun= mehr zu Italien bas gesamte Erbteil bes lotharischen Saufes in Befit zu nehmen und nicht allein bies, fondern, wie man fagte, felbft die auf dem linten Rheinufer liegenden oftfrantischen Befigungen, die Baue von Maing, Speier und Worms 1), um den Rheinstrom gur Grenze bes Dft- und Weftreiches zu machen, er ber erfte unter ben Ronigen Balliens, ber fich fo hober Dinge vermaß. Seine Boten mußten alsbald Lothringen burchftreifen und mit ben üblichen Mitteln die Eroberung vorzubereiten oder zu erleichtern fuchen. Berfprechungen von Leben und Beldgeschenken für die Fügsamen, Gingiehung ber Buter, ja Berjagung für die Widerftrebenden, führten ihm manchen neuen Baffallen gu 2). Nachdem er von Quiergy über Stenay querft Die Strafe nach Met eingeschlagen, um bort gerade wie por fieben Jahren die Sulbigungen der lothringifchen Bifchofe und Baffallen entgegenzunehmen, anderte er ploglich feinen Entschluß. Dit einem ansehnlichen Heere brach er nach Achen auf, das ihn schon einmal als Herrscher begrüßt, und von da nach wenigen Tagen weiter nach Roln, um durch beffen Befetung den Riederrhein zu beherrichen und seinem Gegner den Uebergang ju verwehren. Die Nachricht, Die er unterwegs erhielt, daß am 16. September die Normannen neuer= bings mit etwa 100 großen Schiffen in die Ceine eingelaufen 3), bie Not feines Boltes vermochte Rarl von feinem thorichten Unternehmen nicht gurudgurufen. In frevelndem lebermute hauften feine guchtlosen Truppen in dem Gebiete, welches fie burchzogen, wie im Feindeslande. Die papftlichen Legaten Johann von Areggo und Johann von Tostanella, wiewol ihre Cendung nur die Bermittelung bes Friedens jum 3mede hatte, schämten fich nicht den frechen Räuber auf Diefem Buge zu begleiten. Bum Dante ftellte ber Raifer fur ben erfteren in Roln eine Schenfung über das Rlofter bes b. Antimus im Bau von Siena aus "im erften Jahre ber nachfolge Lubwigs" 4).

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 876 (SS. I, 390): cunctas civitates regni Hludowici in occidentali litore Rheni fluminis positas suo regno addere.

<sup>2)</sup> Darauf bezieht fich c. 4 bes convent. Carisiac. (LL. I, 538): fideles etiam vestri post mortem fratris vestri ad vos venerunt. quale sacramentum vobis fecerunt, vos scitis. etc.

<sup>3)</sup> Hincmar. (a. a. D.): cum C circiter navibus magnis, quas nostrates bargas vocant; ann. Vedast. 876.
4) Muratori antiquit. Ital. VI. 335 (B. 1803). ohne Datum. Den Zug nach Köln ermähnen auch Rigino, ann. Vedast. 876 (SS. II, 196): Mortuo dehine Ludowico . . . (Karolus) regnum ipsius invasit et Aquisgrani palatium cum multitudine venit, sed non ita ut debuit inde Coloniam perrexit; Folcwini gesta abbat. S. Bertini c. 82 (SS. XIII, 621): Karolus imperator Aquisgrani palatium pergens etiam Renum usque cum exercitu pervenit.

Ludwig der jüngere, ber eben dem Bater in Lorich die letten Ehren erwiesen und fich bann nach Frankfurt gewendet, schlug indessen bem Obeim gegenüber mit einer kleinen Truppenzahl von Ofifranken, Sachsen und Thüringern, die er eilig zusammenraffte, sein Lager in Deutz auf und verfuchte zuerft, ber Gefährlichkeit feiner Lage volltommen bewußt, durch Unterhandlungen ein Abkommen herbeizuführen oder wenigstens Beit zu gewinnen 1). Er ließ Karl burch seine Boten an bie Bande bes Blutes erinnern, bie ibn von fo feindlichem Beginnen aurückhalten follten, an die Berträge, die zwischen ihm und feinem Bater nicht einmal, sondern zu wiederholten Malen vor Zeugen und unter Anrufung bes Ramens Chrifti beschworen worden; er warnte ibn, nicht allzuviel auf feine Uebermacht zu bauen, ba für den Ausgang Niemand burgen tonne und Gott den Bergeliten fogar verboten habe, fremde Bolfer, bevor fie nicht den angebotenen Frieden gurudigewiesen, mit Rrieg zu übergieben. Diefe Ermahnungen machten auf Rarl burchaus feinen Gindruck: er lehnte jene Berufung auf die Bertrage mit dem Bemerten ab, daß er diefelben nur mit feinem Bruder, nicht mit feinen Neffen geschloffen! Eine bare Unwahrheit, da er diefen ausdrücklich die Nachfolge im Reiche ihres Baters verburgt hatte. Die Weftfranten fpotteten, als fie bie Begner gum Faften und zu Bittgangen ihre Buflucht nehmen faben, um bie Gnabe bes Simmels für fich herabzufleben. Bei bem Unhange, ben Rarl burch Unwendung aller Mittel ichon in den Rheinlanden gewonnen, fand Ludwig für nüglich, burch einen recht augenfälligen Nachweis feines befferen Rechtes Die mantenben Gemuter bes Boltes gu befeftigen: er ließ nach altem beutschem Gerkommen gehn Manner bas Gottesurteil bes glühenden Gifens, gehn bes beißen, gehn bes talten Waffers erproben zur Entscheidung der Frage, ob er den von seinem Bater ihm hinterlassenen Anteil an Lothringen mit Jug und Recht besitze ober nicht, und bei allen fiel die Brobe gu feinen Bunften aus 2).

Da während dieser Borbereitungen Ludwigs Macht gewachsen war und er sich zum Kampse allenfalls start genug glaubte<sup>3</sup>), so setzte er sich, ohne sein Lager abzubrechen, in der Stille der Nacht mit allen seinen Truppen in Bewegung und gieng, indem sein Oheim ihn noch in Deut wähnte, mit einer seines Baters würdigen Klugbeit oberhalb Andernachs, dessen Burg hart am Rheine er befette,

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 876: cum paueis; Hincmar.: cum Saxonibus et Toringis; Regino 876 (SS. I, 588): exercitum ex Saxonia, Thuringia et orientalis Francia congregat; Folewin.: collectis orientalibus Francis et Saxonibus patruo obviam venit Rhenumque cum exercitu pervenit. Ueber bie Unterhanblungen berichten bie ann. Fuld. unb Regino außführlich, lurg hinfmar unb bie ann. Vedast.

<sup>2)</sup> Dies melbet nur hinfmar; bgl. 3. Grimm D. Rechtsalt. S. 913, 921, 924.

<sup>3)</sup> Rad Regino sammelte L erft während ber Unterhandlungen fein Deer, nach den Greignis naber stebenden Quellen vorher, und bies ift unftreitig das Richtige; boch mag er sich fortwährend verstättt haben.

über den Strom 1). Ludwig, wiewol an der fcnalen Deffnung bes Maiengaues in einer vorteilhaften Stellung, hegte indeffen auch jest noch ben Wunfch, bei der zweifellofen Uebermacht bes Feindes ben Rampf wo möglich zu vermeiben. Er fchiefte neue Unerbietungen an Rarl, die biefer, ber auf die nachricht von Ludwigs Rheinübergange ftromauswärts vielleicht bis Singig gog und feine fcmangere Gemablin nach Berftal ichictte, anscheinend gunftiger aufnahm, als bie frühere Botichaft. Um 7. Ottober wurde bie Berabredung getroffen, burch eine bestimmte Bahl von Raten beiberfeits einen Bertrag entwerfen zu laffen und inzwischen natürlich Waffenrube zu halten 2). Auf die bevorstehende Berftandigung und vielleicht auf Rarls Reigheit vertrauend, hatte Ludwig es zugelaffen, bag ein großer Teil feiner Mannschaften fich zum Futterholen in der Umgegend von Undernach gerftreute. Der argliftige Obeim ichloft jedoch jene lebereintunft lediglich in ber Abficht, feinen Gegner ficher gu machen und ihn ohne Gefahr zu überwältigen. Er hoffte ihn durch plöklichen Ueberfall leicht in seine Gewalt zu bekommen<sup>3</sup>): seine Handvoll Leute wollte er bann zusammenhauen, ihn felbft, wie einft feinen Cohn Rarlmann, burch Blendung unichablich machen, um fich feines ganzen Reiches zu bemächtigen. Niemand aus seiner Umgebung wagte diesem schurtischen Plane zu widersprechen; nur der Erzbischof Willibert von Köln, der mol notgedrungen bei der Befetung feiner Metrovole ihm hatte folgen muffen, mabnte ihn mit ernften Worten von feinem Borhaben ab. bas um fo iconblicher mare, ba ber Reffe von ihm ja nur den Frieden begehrte. Als feine Bemühungen fruchtlog blieben, schickte er schleunig auf Richtwegen einen Briefter hartwig an feinen Konig voraus, um ihn von dem unmittelbar beporftebenden Unjuge bes Feindes in Renntnis ju fegen.

Ludwig zog auf diese Kunde sogleich den Karnisch an und hieß seine kleine Schar zur Schlacht sich bereit halten; denn die zum Futterholen ausgezogenen Krieger tonnte er bei der Nähe des Feindes nicht mehr rechtzeitig zurückrusen. Alle mußten weiße Kittel anglean 4). um sie von den Gegnern zu unterscheiden. Am Abend

<sup>4) &</sup>amp; beuba . . .: iussitque omnes ex sua parte candidis uti vestibus pro signo cognoscendae societatis; val. I, 157 A. 2.



<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 876: Hludowicus quadam nocte se subtraxit de castris et, Rheno flumine transito, in castello Anternaco cum suis consedit; Reginon. chron. 876: ut in filio non tantum paternos vultus, quantum animi subtilitatem artiumque ingenia recognosecres, castra e regione Coloniae contra castra Caroli super ripam fluminis magno apparatu collocat, ipse autem cum omni hostili virtute inter Confluentes et Andrenacum Rhenum transit.

<sup>2)</sup> Regino weiß von biefen Unterhandlungen nichts; hinfmar läßt Karl, bie ann. Fuld. Lubwig zuerst Boten abschien: es tann gleichzeitig ber Fall gewesen sein.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 876: ut Hludowicum ceteris extinctis comprehenderet ac sedes luminum illius evacuaret, postea regnum eius quasi nullo resistente possessurus. Leibniz (ann. imp. I, 750) hält den Erzbijchoj Willibert streinen Gesandten Ludwigs an Karl.

bes 7. war nämlich der Raifer mit feinen Truppen, Die nebst dem großen Troß wol übertrieben auf mehr benn 50000 Ropfe geschätt wurden, mit fliegenden Fahnen aus feinem Lager aufgebrochen 1) und marschierte die gange Nacht hindurch auf rauben, unwegfamen Bfaben, die Menichen und Roffe um fo übler gurichteten, als zugleich unabläffiger Regen herabftromte. Bu ihrer Ueberrafchung fanden fie ben Reind, ben fie völlig arglos mahnten, tampfgeruftet: Die Sachfen, bie in erfter Reihe ftanden, wichen anfangs etwas bem Unprall ber Uebermacht; doch bald brachten die Oftfranten bas Treffen gum Stehen, und ale Graf Reginar, ber taiferliche Bannertrager, und Graf Sieronbmus fielen, mar tein Salt mehr unter ben ermubeten Truppen, die durch den unverhofften Widerstand alsbald die Fassung verloren hatten?). Wie die Flammen in den Stoppeln, so wüteten Ludwigs Rrieger in ben mantenden Reihen der Feinde: ber feige Raifer, ber fich im hintergrunde gehalten, murde von ber allgemeinen Flucht fogleich mit fortgeriffen und rubte nicht eber, als bis er am Abend des folgenden Tages mit wenigen Begleitern Lüttich erreicht hatte. Der ungeheure Troß von Saumrossen, Krämern, Wassenbandlern u. f. m. gereichte zum Berberben bes Seeres, weil er auf ben engen Wegen die Truppen am Entfliehen hinderte. Das Blutbad war febr groß, und überdem geriet fo mancher bon ben Großen Rarle auf bem Schlachtfelbe ober in ben benachbarten Wäldern in Gefangenschaft und murbe auf Ludwigs Befehl verschont: fo ber Bifchof Otulf von Tropes, ber Abt Gauglin von St. Germain des Bres, Karls Kangler, und die Grafen Aletram, ein Berwandter des Raifers 3), Abalhard, Bernhard und Cherwin nebst vielen andern.

1) Reginon. chron. 876: cum quinquaginta et eo amplius, ut ferunt,

milibus. Neber den schwierigen Marsch vgl. Hintmar.

2) Ann. Fuld.: signiferis Karoli occisis ceteros fugere compulerunt; Hincmar.: fuerunt autem in ipsa congressione occisi Raganarius et Hicronymus comites; Regino: inito certamine Reginarius comes, qui regium vexillum ferebat, primo impetu extinguitur. Reber das Ergebnis find alle Luesten im Cintlange. Ten Ort ber Etilacht Andarnacha bezeugen auch die ann. Hildesheim, Ottenbur, Weissemburg. Aquens. (SS. XXIV, 36) 876, das Jahr ann. Augiens. 876: bellum inter Ludowicum et Karolum imperatorem (SS. I, 68, III, 50), ben Tag Kalendar. Lauresham. (Adonis martyrologium ed. Rosweyde II, 693): VIII. id. Oct. Bella inter Carlo et Hludowico; Beftiol. Tobtenbuch (Rèues Arch. III, 137): VIII. Id. Oct. DCCCLXXVI bellum inter Carlum et Hludowicum filium Hludowici regis in Andernaco feria II; Ann. Prum. 876 (N. Ard). XII, 406): (Be)llum Andrinaco VIII. Id. Oct. und vorher ichon einmal zu 876: Factum est bellum in Megineveld. Foltwin (a. a. D.) fest bafur wol nur durch einen Schreibfehler: VIII. id. Aprilis, und ebenfalls irrig bie ann. Vedast.: Non. Oct. Diese bemerten auch: multique Franci nobiles ibi capti atque interhempti sunt; bie Befangenen multique Franci nobiles idi capti atque interhempti sunt; die Gejangenen erwähnt Hintmar, f. auch a. 879 p. 148: Gozlenus . . . abbas . . . captus in bello apud Andrunaeum et trans Rhenum ductus fuerat. Die ann. Stabulens. (SS. XIII, 42) 875 melben: Karolus imperator conflictum cum Hluduwico ad — — Francique mirabiliter pugna cesserunt. — llebtr bie Schlacht bei Aubernach hat Pfarrius verständig und tritifig gehandelt in bem Programm bes Kölner Friedr. Wilh. Gymnasiums von 1851 S. 1–13.

S. über ihn die Artika (Bruel recueil de cluny I, 20) vom S. 871 (Ackgrapus Gilectissius polit ministerialis dilectus comes et ministerialis dile 3. 871 (Aledrannus dilectissimus nobis ministerialis, dilectus comes et mini-

Diejenigen aber, die entkamen, nußten froh sein das nackte Leben und die Freiseit zu retten. Manche, die den erbitterten Bauern in die hande sielen, wurden so gründlich ausgezogen, daß sie ihre Blöße nur mit heu und Stroh bedecken konnten. Unermesliche Beute belohnte die Ausdauer der Tapfern; denn Karl, einer der hadgierigsten Fürsten, pflegte auch im Feldlager stets viele Kostbarteiten mit sich zu sinhen und nicht minder viele seiner Begleiter: alle ihre Jade an Gold, Silber und prächtigen Gewändern, an Waffen, harnischen und Rossen und an mannigsachem Hausgerät wurde

Eigentum bes Siegers.

Die Schlacht von Andernach am 8. Oftober 876 erschien ben Beitgenoffen als ein gerechtes Gottesurteil, eine mobiberbiente Buch= tigung frevelhaften Uebermutes. Gefangene ergahlten: als fie Ludwig mit feinem fleinen Sauflein taum erblicht, habe ein fo ploglicher Schreck ihre Blieder gelähmt, daß fie fich fcon befiegt mahnten, bebor fie nur gum Schlagen getommen. Und mas noch munberbarer war, vergeblich folugen fie ben Pferben jum Angriffe bie Sporen in die Seiten, daß bas Blut floß: Diefe ftanden unbeweglich wie an einen Pfahl gebunden. Und wen von den Feinden fie mit ihren Schwertern trafen, ben verletten fie taum; benn es fchien, als habe eine höhere Sand ihre Schneide ftumpf gemacht. In biefen Sinnentäuschungen offenbart fich der Ginfluß ber Meinung, für eine fchlechte Sache zu fechten. "So ergieng e3", fügt Ludwig3 Geschichtschreiber seinem Berichte hinzu, "dem neuen Sanherib, damit er, welcher zu= bor aus Gelbftüberhebung Bott nicht ertennen wollte, jest überwunden und beschämt einsehe, daß nicht in der Menge bes beeres ber Sieg beruht, sondern daß vom Himmel die Arast kommt und daß er end= lich seiner Habsucht und seinem Hochmute ein Maß setze." Selbst ber bem Westreiche angehörige Monch von St. Baaft lagt burch bas Bericht Gottes Ludwig ben Sieg ju Teil werden, und Sinkmar, freilich damals über feinen herrn bitter grollend, ruft aus: "Und es erfillte fich bas Bort bes Propheten, ber ba fagt: Du Berftorer, meinft bu, bu werbeft nicht berftoret werben?" So gab es über biefen Ausgang nur Gine Stimme 1).

Die Schlacht von Andernach ift die erste in der langen Reihe derer, in denen die Oft- und Westiranten, die Deutschen und die Franzosen, wie wir sie jetzt nennen, ihre Kräfte mit einander maßen — wenn man nicht die Kämpse Pippinis des mittleren und Karl Martells gegen die Westfranten hieher ziehen will —, die erste jedenfalls, durch welche deutsche Männer ihre Freiheit und ihre Grenzen gegen die Nachdarn im Westen siegerich verteidigten. Seit dem

sterialis), Bouquet VIII, 642, Ludwigs IX, 414 (dilecto propinquo nostro Aletramno comiti), B. 1775, 1847. Die Meinung b. Noorbens (Hintmar S. 331), daß nur wenige westfräntische Bassallen bei Andernach mitgesochten, schein mir völlig undegründet.

1) Bgl. auch Reginon. chron. 876: Carolus . . . sero secum revolvens,

<sup>1) 29</sup>gl. aud Reginon. chron. 876: Carolus . . . sero secum revolvens, quanti discriminis sit, aequitatis iura divinarum humanarumque legum institutionibus roborata immoderatae cupiditatis ambitione violari velle.

Bürgerkriege unter Ludwig dem Frommen fand hier zum erstenmale nach sanger feindseliger Spannung ein wirklicher Kanupf zwischen zwei Frankentönigen statt; doch wie viel bestimmter hatten sich jetz die großen Massen von einander geschieden, die, ihrer gesonderten Boltätümlichseit immer bewuster werdend, nur über einige Grenzzgebiete noch mit einander haderten, nimmer aber zu einem Ganzen wieder verschiedzen konnten! Der Jubel über den rühmlichen Sieg einer kleinen Minderzahl, über die schimpfliche Flucht des kreulosen, ländersüchtigen Fürsten schlägt an unser Ohr wie die Uhnung eines beutschen Aationalgesübles, das ja immerdar nur durch Blut seine

Taufe empfangen tann 1).

Die Niederlage des Feindes war fo vollständig wie möglich, bas gange Beer aufgeloft. Als Flüchtling langte ber Raifer in Luttich an, mo ber Bifchof Franto und ber Ubt Silbuin zu ihm tamen und ihm die tröftliche nachricht brachten, daß feine Gemaglin Richilde, Die er unter ihrer but nach Berftal geschickt, von bort fliebend auf bem Bege pon einem Rnablein genesen fei. Rarl berief auf 14 Tage nach Martini eine Bersammlung der Getreuen nach Samouffp und fuchte fich junachft aus ber bringenoften Berlegenheit, bon ben Normannen in der Geine, ju befreien, indem er ihnen durch den Grafen Ronrad von Baris, feinen Better, und andre Große Borichlage gu einem friedlichen Bergleiche machen ließ. Diefe Cendung blieb jedoch erfolglos, und Rarl beftellte baber in Camouffn Mannichaften. um gegen die Normannen Bache zu halten und fie wo möglich gurudzuweisen2). Auf berfelben Berfammlung entschädigte er porläufia auch mehrere ber lothringischen Großen, Die, weil fie fich zu weit mit ihm eingelaffen, ihm nach ber Nieberlage gefolgt waren, fur bas, was fie aufgaben, burch Abteien ober burch Giter bes eingezogenen Klosters Marchiennes.). Eine sehr gefährliche Krantheit, die den Kaiser gleich darauf befiel, brachte ihn gegen Weihnachten an den Rand des Grabes.

Nachdem Karl endlich von seinem Uebel wieder genesen war, hielt er sich im Januar 877 in der Pfalz Quierzh, später zu Compiègne auf, wo sich die von ihm erbaute Kirche der Bollendung näherte, in Gesellschaft seines Schwagers, des Herzogs Boso, der seinen jüngst geborenen, doch bald dem Tode geweihten Sohn aus

8) Den Guterbesit bes Rlofters Darchiennes bestätigte und vermehrte jeboch Karl wieder am 11. Juli 877 (Bouquet VIII, 666, B. 1818).

<sup>1)</sup> Die Schlacht von Andernach ist früher wenig nach ihrer nationalen Bedeutung gewirdigt: weber H. Leo in den Borlefungen über die Gesch. des deutschen Boltes, nach Giesebrecht in der Wesch. der deutschen Rafferzeit gedenken derstelben mit einer Silbe: s. dagegen Ranfe Weltaeich. VI. 1, 223.

berielben mit einer Silbe; h. dagegen Andte Meltgelich VI. 1, 228.

2) Hincmar ann. 876 (p. 134); ann. Vedast. 876: contra quos Karolus exercitum dirigit, sed nil utiliter egere. Am 25. Ott. hielt fid, Ratl noch Elidione villa (Elsloo) in ber Röhe von Maastricht auf (B. 1804). Am 30. Nob. wurden die Gebeine des h. Dionhsius und seiner Genossen vor ben Mormannen gestächtet; h. Mirac. S. Dionysii l. III c. 1—2; Mabillon acta set. saec. III, 2, 361.

ber Taufe hob 1). In Bosos Begleitung vielleicht waren die taifer= lichen Gefandten Unfegis und Abalgar aus Italien gurudgefehrt, um außer verschiedenen andern Auftragen, wie namentlich der Berfetung bes Erzbischofs Frothar von Borbeaux nach ber aguitanischen Metropole Bourges, Die der Papft gegen ben einftimmigen Befchluß ber Synobe von Ponthion genehmigte2), jene beweglichen Ragen über bie faracenischen Berwüftungen sowol dem Kaifer als der Raferin an's Berg zu legen. "In Wahrheit," jo ichreibt Johann an jenen mit unwurdiger Schmeicheleis), "Guer Berg, teuerster Sohn, ift in ber Sand Gottes, weil ihr nach seinem Rate alles ordnet und weislich das Euch anvertraute Reich zu lenken ftrebt, weil vom Mutterleibe an mit Guch die Weisheit wuchs und die Berechtigkeit Gure geliebte Freundin mar. Die menschliche Bunge vermag nicht die Menge Eurer Borguge gu nennen." Ueber ben fchanblichen Treubruch Rarle gegen feine Reffen findet fich in diefen papftlichen Erguffen fein Bort bes Tabels; nur ber leife Borwurf fehrt wieber, bag berfelbe fich durch andre Unternehmungen von dem fo notwenbigen Buge nach Stalien abhalten laffe.

Roch im Februar wurde Bifchof Abalgar von Autun, ben für feine bisherigen Bemühungen die Schentung ber Rlöfter Flavigny und Corbigny lohnte 4), abermals nach Italien geschickt, um als faifer= licher Bevollmächtigter jur Berufung einer Synobe mitzuwirken 5). Während Unsegis, ber frühere Bermittler zwischen bem Papfte und bem Ronige Rart, fich auf feiner letten Sendung bas Disfallen bes ersteren zugezogen und sein Bertrauen verscherzt's), wußte dagegen Abalgar sich Johanns Zutrauen im höchsten Maße zu verdienen, so baß er ihn für die einzig geeignete Mittelsperfon ertlarte und ihm jur besonderen Auszeichnung bas Pallium verlieh. Durch die Syn= obe aber, auf beren Berufung Rarl brang, gedachte biefer noch ein= mal und vollständiger ale bisher alle italienischen Bischofe gur feier= lichen Anerkennung feiner taiferlichen Burbe ju nötigen und baburch

ihren Beiftand etwaigen Nebenbuhlern zu entziehen.

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 877 a. a. D. Aus Carasiaco pal. imper. ift eine Urf. Karls vom 6. Jan. 877 datiert, für das Kloster des h. Benignus zu Dijon, auf Fürbitte des Boso carissimus noster dux et missus Italiae sacrique palatii nostri archiminister (Bouquet VIII, 656, B. 1805).

2) J. 3049, 3054, 3055, vgl. 3083; Mansi XVII, 9, 12, 13, 35; oben II, 408. Die für die latierlichen Gesandten bestimmten und von ihnen ohne

<sup>3</sup>weifel beforgten Gefchente fallen in ben Zeitraum vom 15. Oft. bis 16. Rob. (J. 3052-3066).

Mansi XVII, 21, J. 3061.
 Mrt. Ratis bom 23. Febr. 877 (Bouquet VIII, 657, B. 1806); bgl. Hugonis chronic. I. I. (SS. VIII, 355 n. 77).

<sup>5)</sup> Hincmari ann. 877 (p. 135): quem (sc. Adalgarium) mense Februario Romam direxit pro agenda synodo.

<sup>6)</sup> Ueber Antgis f. II, 400, 410; über Abalgar bas Schreiben Johanns, in dem es u. a. heißt: ideireo inter pontificium nostrum et imperium vestrum mediatorem illum fore decrevimus, ita ut quasi vocis utriusque sit organum etc.

Mls Rarl au Compieane auch bas Ofterfest (7. April) gefeiert, erichien eine neue papftliche Gefandtschaft 1), aus den Bischöfen Beter von Koffombrone und Beter von Siniggglig bestebend, um ihn mit ben bringenoften Unliegen um Silfe zu befturmen und ihm geweihte Balmenzweige zum Geschent zu überreichen. Gbenfo wie bie Unterhandlungen, Die Johann im Dezember mit bem Bergoge von Spoleto angeknüpft, erfolglos blieben und zu teiner Abstellung feiner Beschwerben führten, so bermochte er auch das Bundnis der unter-italischen Fürsten mit den Saracenen bei einem nochmaligen Besuche in Neapel im Januar nicht zu gerreißen - vielleicht weil jene in ihrem Beiftande die befte Bürgichaft ihrer Unabhangigteit erblickten -. und es blieb ihm nichts anderes übrig, als alle feine Hoffnung auf den Kaiser zu sehen?). In seinen Briesen vom Februar 877 schil-dert er die Trostlosigkeit seiner Lage mit den schwärzesten Farben?). Schon haben die Üngläubigen nach feinem Berichte den Teverone überschritten und ftreisen bis in die Sabina und bis vor die Mauern Roms. Sie ichonen weber Rirche noch Altar, weber Briefter noch Nonne: verodet fteben rings die Stadte und Dorfer, und alles Bolt, welches bem Schwerte ober ber Gefangenschaft entronnen, ftromt in Rom aufammen, um bort ben bitterften Mangel gu leiben. Den Saracenen aber reichen die Spoletiner die Sand und vollenden burch ihre Raubereien und Gewaltthaten die allgemeine Unficherheit und Not. "Mit gefrümmten Anieen und gebeugtem Haupte" fleht der Bapft, "gleichsam gegenwärtig", den Kaiser um Nettung aus diesem Elend an. Er läßt ihn durch die Bischöfe daran erinnern, wie er ihn allen feinen Rebenbuhlern und Berwandten vorgezogen und ihn allein jum Schirmherrn und Beschützer ber Rirche ermählt. Unberguglich bittet er genugende Streitfrafte nach Rom zu entfenden, ba= mit er nicht entweder ben Seiden unterthan werde oder gar zur Schmach für die Chriftenheit im Kampfe mit ihnen seinen Untergang finde. Aber auch gegen die ichlechten Chriften foll der Raifer ftrenge Berechtigfeit durch feine Boten üben.

Rarl tonnte auf biefen verzweifelten Silferuf den Bapft meder langer mit eitlen Worten binhalten, noch fich gegen Erfüllung feiner

<sup>1)</sup> Hincmari ann. 877 (p. 134). Die Schreiben, welche diese Gesanbeschafte, sauten vom 10.—27. Febr. (J. 3077–3081).
2) Ileber Lambert s. oben S. 31. Johann erbietet sich, wenn Lambert seine Leute nicht im Zaume halten fönne, dieselben zu dannen. Den Bischöffen Azio b. Benevent, Landolf d. Kapua sowie dem Herzoge Waiser d. Selerno verhieß er kaiserlichen Beistand (Mansi XVII, 26, 27, 31); Sergius v. Neapel verharrte in seinem Troße (ebd. 38, J. 3074—3076, 3090).
3) S. auch die vorher anges. Verieß, die von dem Berdacht starter Ueberstreibung nicht ganz frei sind. An die Kaiserin schreibt er u. a.: ideo illum tanto diademate ab olim quidem a nobis exspectatum ac praeelectum dezorare curryinns u. t. sanctae Romanae exclesiese recuperatie et securites.

corare curavimus, ut sanctae Romanae ecclesiae recuperatio et securitas. quam ademptam dolebamus, per pium studium eius, quo semper fruebatur, rediret . . , priusquam hiems vel ver transeat, contra eosdem paganos Romae sint illius exercitus praeparata subsidia, alioquin aut omnino peribunt aut coacti, ut solam vitam redimere valeamus eis, qui nobis dominantur, quomodocumque subiiciemur (Mansi XVII, 29).

taiferlichen Pflichten ftrauben, wenn er nicht feine Rrone felbst auf's Spiel fegen und Italien dem erften beften Bewerber preisgeben wollte. Er mußte, wie trubfelig auch nach ber Rieberlage von Undernach und unter dem Drucke der Normannen der Zustand seines Landes und Schages fein mochte, bennoch feine Magregeln treffen, um ein Beer für die Romfahrt in's Geld zu ftellen. Bunachft follte jeboch die Anwesenheit der papstlichen Legaten zur Verherrlichung einer seierlichen Handlung dienen, bei der Karl noch einmal den vollen Brunt feines nichtigen Raifertums entfaltete. Um 5. Dai fand nämlich unter Mitwirfung ber Bifchofe ber Reimfer fowie mehrerer andrer Rirchenprovingen die Ginweihung ber bei ber Pfalg von Compieane erbauten Marienfirche und bes bagu gehörigen, ichon feit zwölf Jahren begrundeten Stiftes ftatt 1), als beren Borbild der Raifer in ber Stiftungsurtunde ausbrudlich bie Achener Ravelle feines erlauchten Grofvoters pries. Die toftbaren Reliquien bes b. Cornelius und Cyprian, die einft Rarl ber Große von Sarun jum Beichente erhalten, murben von Lnon aus bafelbit niebergelegt 2). Für nicht weniger als 100 Domherren war in Diefem toniglichen Stifte Raum und Unterhalt angewiesen und ihrer Bemeinschaft ber gleiche taiferliche Schut gewährt, wie ihn die vorzuglich begunftigten Klöfter Brum und bas Marienftift zu Laon genoffen. Go follte Compiegne, beffen Rechte auch ber Bapft noch befonders bestätigte, als ein zweites Uchen allen Glang ber Raiferpfalg Rarle bes Gr. nachahmen, Die

2) Adonis martyrolog. XVIII. kal. Oct. (ed. Georgi p. 470); vgl. Mabillon annal. III, 201; Floß Nachener Heiligth. S. 114, über die Hertunft ber Reliquien falsch berichtet; Forich. d. D. Geich. XXV, 201.

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 877 (p. 135): cum multo apparatu; ann. Vedast. 879: regio cultu; ann. St. Maximini Trevir. 865 (SS. IV, 6); Hugonis modernor. reg. Francor. actus c. 1 (ebb. IX, 377); Int. Ratls bes Enjaist. bom 3. 917 (B. 1955). In bem Eingange ber Int. Ratls bom 5. Mai (Bouquet VIII, 660, B. 1809) heißt es: quia divae record. imperator avus sc. noster Karolus, cui divina providentia monarchiam totius huius imperi conferre dignata est, in palatio Aquensi capellam in honorem . . . virginis Mariae construxisse . . . multiplicibusque ornamentis excoluisse dinoscitur, nos quoque morem illius imitari . . cupientes, cum pars illa regni nobis sorte divisionis nond um contigerit, infra tamen potestatis nostrae ditionem, in palatio videl. Compendio . . . monasterium, cui regium vocabulum dedimus, fundotenus extruximus etc. In ber Tumulatio S. Quintini (SS. XV, 271) wirb zu Compendium ber Name Carlopolis hinzugefügt. Der Tag ber Gimethung dvar nach biefer Int. ber 5., nidt, wie hintmax angibt, ber 1. Mai. Man ift verluch, mit Joh. Huber (Joh. Scotus Erigena E. 119, ber jeboch ben Echlufz offenbar misberthanben hat) ein Geblich bes Joh. Estous an Rarl, weldges filoj dis Rachtrag zu leiner Ausgabe ber Werte besielben ebiert hat, und in weldgem (v. 85—101) biel Rühmens von einer Marientirche Rarls gemacht wirb, auf bie zu Gempiègne zu beziehen, wodurch wir ein wichtiges Talum für das Leben bes Stous gewönnen; allein bem sieht bie burdgängige Bezeichnung Rarls als Rönig im Bueg, und ich mödte baher eher an die im S. 862 eingeweißte Marientirche zu Reims bennen schut hincmari ann. 862, Flodoard. hist. Rem. 1. III c. 5, p. 479), die freilich nicht sarl, sonbern hintmar erbaut hat. Höfliche echnerchelei mißte das Wert bes Erzbischof auf ben

fein gleichnamiger Entel, nachbem er fie zweimal befeffen, zweimal

wieber hatte aufgeben muffen.

Bon den Festlichkeiten biefer Rirchweihe mandte fich Rarl einem minder erfreulichen Geschäfte zu, dem mit ben Normannen zu treffenden Abkommen. Wiewol im vorhergehenden Berbfte einige Truppen gegen diefe ausruckten, fo hatte man an eine ernftliche Abwehr doch gar nicht gebacht; vielmehr hegte ber Konig wol von vornherein die Abficht, wie in ben Jahren 860, 861 und 866, ihnen die weiteren Blünderungen abzutaufen und fo die Laft von den gunächft betroffenen Landftrichen auf bas gange Reich abzumalgen. Nachbem er fich mit ben Seinedanen über die Summe bon 5000 Bfund Silbers geeinigt. wurde noch auf der Berfammlung zu Compieane (7. Mai) zu einer entsprechenden Umlage für Reuftrien und Burgund (mit Husschluß von Lothringen) gefdritten 1). Bijchofe, Mebte, Grafen und Baffallen follten von ihren Leben in der Weise fteuern, daß fie fur jede jum Berrenhofe gehörige Sufe 12 Denare gahlten, für jede von einem Freien bebaute 8 (4 bon feinem Binfe, 4 aus feinem Eigentum), für jebe von einem Leibeigenen bebaute 4 (2 von dem Binfe, 2 von dem Eigentume bes Sauslers). Ferner follten bie Pfarrer aller Rirchen ohne Ausnahme eine verhaltnismäßige Abgabe, nicht unter 4 und nicht über 60 Denare leiften, und es wurden, da bies nicht ausreichte, fogar die Kirchenschäte angegriffen. Die Raufleute und Gemerbetreibenden endlich gog man bergeftalt beran, daß die Ruben einen Behnten, die Chriften einen Gilften von ihren Baaren entrichten mußten. Hiemit nicht genug, so zahlten die Bischöse und Großen südlich der Seine ebenfalls noch eine große Summe, deren Betrag wir nicht kennen, um dadurch die Loiredänen aus dem Lande zu Schaffen. Diefe Dagregeln ftanben im engften Bufammenhange mit bem ju Compiegne gefaßten Beichluffe bes Raifers, fo bald als moglich bem beiligen Bater in Rom mit Beeresmacht ju Silfe ju gieben. Er, der fein eigenes Land von den Beiden nur durch Bold au er= lofen vermochte, mahnte die Ungläubigen aus bem papftlichen Gebiete mit bem Schwerte gurudweisen gu fonnen. Fühllos gegen bie Leiden

<sup>1)</sup> S. die exactio Nortmannis, qui erant in Sequana, tribuenda, ut a regno eius recederent (LL. I, 536), ergänzt durch den convent. Carisiac. c. 30, 31 (ebb. 540), von Gjrörer (Carol. II, 163) ganz willfürlich als Romersteuer bezeichnet. Hinfmar (a. a. D.) dringt die Berteilung der Steuer unrichtig mit den Kapiteln von Cuierzy in Bertindung, da doch der angef. Graß Nonis Mail in Compendio palatio datiert ist. Dieher muß auch, mit Sirmond und Valnze, ein von Perg (LL. I, 476) unter das J. 861 gestellter Erlaß Karls geiste werden, mit von den Richten und Richen beanhrucht wird. Diesen von den Leben, nur von den Ribern und Richen beanhrucht wird. Dieseleicht ist dies nur ein Entwurf. der, als nicht umfassen, dem andern Busdieg vor, indem er in dem Grlasse LL. 1, 536 Ligeri statt Sequana lesen will; allein die vollemmene lebereinstimmung diese Erlasse als die gegen. Die Zahlung an die Loiredanen melbet Hinfmar; vgl. ann. Vedast. 877 (SS. II, 196): kacta pactione spoliantur aecclesiae et omne regnum ad hoc tributum dat, ut ab hae liberarentur elade.

seines Bolkes wußte er nur für solche Unternehmungen zu rüften, zu benen ihn nicht seine königliche Pflicht, sondern die trügerischen Gautelbilder des Ehrgeizes antrieben. Sehr begreiflich, daß diese Pläne des Kaisers eine gesährliche Unzufriedenheit unter seinen Großen

berporriefen 1).

Noch in dem Beisein der päpstlichen Legaten 2) versammelte Karl an den Tagen des 14. dis 16. Juni seine Getreuen zu Quierzh, um mit ihnen und seinem Sohne die Für die Bertvelung des Keiches während seiner Abwesenheit notwendigen Anordnungen sestzahstellen. Die Leitung mußte natürlich dem erwachsenen Sohne des Kaisers, dem Könige Ludwig von Aquitanien, zusallen, den eine frühere Keichsversammlung 3) zu Keims, vermutlich im J. 870, bereits als Thronfolger anerkannt hatte. Heinigt es vielleicht zusammends derselbe sich von seiner ersten Gemahlin schied, die der König nicht als Schwiegertochter zusalsten wollte, und zur Erzielung rechtsmäßiger Nachkommenschaft eine zweite Che mit Abelheid nach dem Willen seines Vaters eingieng. Seinem Erdrecht aber drohte noch immer Gesahr, sobald die Kaiserin Richilde, wie ihr Gatte sehnlicht wünschte, wiederum eines Knaden genas, dessen gebrechen behasteten Schne sich mit Sicherheit voraussehen ließ. Für diesen Fall wurde eine Teilung ausdricklich vorbehalten. Die ängstliche Sorgsamkeit übrigens, mit der der Kaiser sür dies ein seinsglich, wie Schritte Ludwigs leitete und überwachte, beweist hinlänglich, wie wenig Liede und Vertrauen er demselben schensen mochte.

Folgendes ist nun der Hauptinhalt der Kapitel, die Karl zu Quierzh teils nach dem Beirate seiner Getreuen, teils aus eigener Machtvollkommenheit erließ 1). Zuerst wurde herkömmlicher Weise

<sup>1) &</sup>amp;bb.; contra voluntatem denique suorum . . . iterum Italiam ingressus est.

<sup>2)</sup> Hintmar und die Atten von Quierzh schweigen darüber; s. jedoch Hudowici II. coronatio (LL. 1, 543): consentientibus . . . apostolicae sedis legatis.

<sup>3)</sup> Diese Berlammlung wird in den Kapiteln von Quierzh c. 4 (I.L. I, 538) erwähnt, sowie in Hintmark Schreiben an Kudwig c. 7 (opp. II, 181): Vos seitis, quia pater vester prius Remis de constitutione vestra post illum in regimine regni cum primoridus regni sui disposuit, ubi, quantum recordor, maxime omnes regni primores suerunt excepto venerabili abbate Hugone et Bernardo comite Arvernense et omnes secundum dispositionem patris vestri in vestra regia constitutione consenserunt. Sine andre Neichösderlammlung zu Neims als die im Ott. 870 (II, 309) ist mir auß Karls sprierum Kenerungszeit nicht besannt, und mödste ich daher zunächst an diese denten. Urber Ludwigs Vermählung f. II, 39, 42. Tah er Abelheid spät beimführte, schließe ich auß der erst im J. 879 erfolgten Gedurt ihres Sohnes, dem freilich eine Schwester Trmintrud vorangieng (SS. IX, 303). Ueder ihre Familie vgl. d. Raldstein franz. Königt. I, 470—472.

<sup>1)</sup> LL. 1, 537—542, etwähnt bei der Krönung Ludwigs ebd. 543. Daß bie Romfahrt schon zu Compiègne beschlossene Sache war, folgt auß den Worten: tam de illis, qui cum imperatore pergent, quam et illis, qui remanserint (ebd. 536). Wgl. über den Meickschap von Luierzh v. Roorden hintmar S. 336 A. 1; Bourgeois le Capitul. de Kiersy p. 27—68.

ben Rirchen und ihren Befikungen fowie den Brieftern Schuk und Sicherheit verburgt, gang besonders aber die Erhaltung der dem Stifte Compieane perliehenen Brivilegien jugefagt. Der Raifer ftellte zweitens ben verfam= melten Großen anbeim, unter Ausschluß berer, benen er andre Auftrage erteilt, ihm noch andre Begleiter für feine Romfahrt aus ihrer Mitte zu Rat und That beizugefellen: ein Anerbieten, bas von ihnen ausweichend beantwortet murbe. Es folgt bie Frage, ob ber Raifer gewiß fein tonne, bag bis auf feine Beimtehr fein Reich von Riemand beunruhigt werde, wie er fich ferner für biefe Beit auf feinen Sohn und feine Großen verlaffen tonne und wie biefe zu einander fteben würden. Der Reichstag ertlarte hierauf, bag ber Bater am beften miffen muffe, wie es um feinen Cohn, ben er erzogen, beftellt fei, und bak er felbit die geeigneten Dafregeln zu feiner Sicherftellung gegen ihn ergreifen moge. Sinsichtlich ihrer felbst aber er= innerten die Großen an die Treuschwure und Gelöbniffe, die fie. geistlichen wie weltlichen Standes, ihrem Herrn und Könige zu wiederholten Malen, namentlich zu Quierzh (858), Gondreville (872) fowie auch ju Reims, abgelegt, und die fie bis an ihr Lebensende ju beobachten entschloffen feien. Bon Geiten bes Thronfolgers berlangten sie keine weiteren Burgschaften, als die ihnen bereits fruher gegeben feien, und versicherten auch ihn ihrer Treue.

Rarl ließ fich hierauf von feinem Cohne und ben übrigen Unwefenden verfprechen, daß feine Bemahlin auch im Falle feines Todes in ben ihr überwiefenen Befigungen gefchütt werben und bag fie allein bereinft über bas Loos ihrer fleinen Tochter entscheiben folle. Für ben Fall, baß einer ber brei oftfrantischen Ronige ben Raifer entweder unterwegs ober in Stalien anfiele, ftellen die Betreuen anbeim, Die Truppen zu bestimmen, die fich bereiten mußten, ihm Silfe zu Erledigte Bistumer und Abteien follten unter die Obhut ber junachft berechtigten Bifchofe und Grafen geftellt werben, bis ber Raifer barüber verfüge. Wenn ein Graf ftirbt, beffen Cohn mit bem Kaifer nach Italien gezogen, so foll ber König Ludwig einem ber Berwandten ober Bertrauten beffelben im Bereine mit ben Unterbeamten und dem Bifchof die Berwaltung der Grafschaft vorläufig übertragen. Sat er aber einen fleinen Cohn hinterlaffen, fo ift diefem in berfelben Weife bas Grafenamt angubertrauen; bei finderlofem Ableben des Grafen endlich foll ebenfalls ein vorläufiger Bermalter eingesett werben, beffen Bestätigung ober Berwerfung fich Rarl ausbrudlich porbehalt. Das gleiche Berfahren foll in Bezug auf alle taiferlichen Baffallen beobachtet werden. "Wir wollen jedoch," fügt ber Raifer hingu, "und befehlen ausbrudlich, bag fowol bie Bifchofe und Mebte als auch die Grafen und unfre übrigen Betreuen ihren Baffallen (die Leben) in ähnlicher Beife zu bewahren fuchen." Rarl erkennt hiemit gwar bas Bringip ber Erblichkeit ber Leben an, in ber

<sup>1)</sup> Cap. 7: De ordinandis scaris et si nepotes nostri, sui patris imitantes vestigia contra nos . . . venerimus etc.

Musbehnung jedoch, baf es auch auf die Afterleben 1) Unmenbung finden folle, und unter Ausschluß jeder Gigenmächtigfeit. Die gange Raffung diefes Ravitels beweift, daß es fich nicht um ein neues Bugeftandnis handelt, bas etwa ben Baffallen zur Befchwichtigung ihres Misvergnügens gemacht wird, sondern nur die Art und Weise wird geregelt, in der während der Abwesenheit des Kaisers, ohne Benachteiligung ber berechtigten Erben, über erledigte Bistumer, Abteien und Leben vorläufig verfügt werben fonne, bamit nicht Unordnung und Raub einreiße. Noch ausbrücklicher wird die Bererbung anerkannt, wenn Rarl ferner benjenigen feiner Getreuen, Die nach feinem Tobe und aus Liebe ju Gott und ju ihm (b. h. um fur fein Seelenheil zu beten) ber Welt entfagen wollen, fogar geftattet, ihre

Leben einem Cohne ober Bermandten zu übertragen.

Berbreite fich die Rachricht feines Tobes, fo verfügt ber Raifer weiter, so moge fein Sohn und feine Getreuen biefelbe nicht leicht-fertig für mahr halten, follte fie fich aber bestätigen, feine Anordnungen genau vollstrecten. Zuvörderst find dann die im voraus bestimmten Almosen zu spenden und die Bücher im königlichen Schate zwischen St. Denis, Compiegne und bem Ronige Ludwig au teilen. Siemit find außer vier Grafen die Bischofe Sinkmar, Franto pon Lüttich. Obo von Beguvais und Abt Bauglin, ber Rangler, beauftragt. Alsbann mare zu ermitteln, welcher Reichsteil Ludwig geburt, welcher bem etwa bis babin noch nachgeborenen Cohne, und welcher vielleicht einem der königlichen Reffen, falls fich einer von ihnen beffen murbig erwiefe. Lettere Sinbeutung ift wol taum ernfthaft gemeint und durfte nur als ein Rober zu betrachten fein, burch den Rarl einen der oftfrantischen Ronige zu gewinnen hoffte, da feine Absicht stets auf ihre Trennung gerichtet war. Sobald ber Kaiser glücklich heimgekehrt, will er, daß sein Sohn sich zur Romsahrt rufte, um bort, fo lange es nötig, ben b. Apofteln, b. h. bem Papfte, ju bienen und die Konigetrone von ihm zu empfangen. wird ihm auf bas genaueste vorgeschrieben, welche von ben geiftlichen und weltlichen Großen feine Umgebung, feinen Rat bilben 2),

<sup>1)</sup> Bfrorer (Gefch. b. Carol. II, 150) erweift aus einer Stelle Bintmars (Mansi XVI, 766) in bem Schreiben an Rarl für feinen Reffen, bag bie Erblichfeit ber Rirchenleben allgemeine Regel mar. Es heißt bort u. a.: episcopus . . . cum de redus 'ecclesiae propter militiam beneficium donat aut filis patrum, qui eidem ecclesiae profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt, quoniam, ut quidam scripsit, nisi vitulus nutriatur, bos aratro non iungitur, aut talibus dare debet etc.; vgl. über die Auffassung der Jugekändnisse Karls die kehr weit ausgedehnten Erdrterungen von Bourgevis (Le Capitul. de Kiersy p. 127 sig.). Ganz versehlt ist der Verluch von Baldamus (heetwelen unter ben spät. Karol. S. 90—93), hier eine Fidssung annehmen zu wollen. Daße sich nicht um Einsührung neuer Acchtslahungen handelte, bemertte richtig ichon Leibniz (Ann. imp. II, 10).

Die Bischot von Englwin (von Paris), Raginelm (von Tournai), Odo Deanvais), hilbebold (v. Scissons), bis Aebte Melso (St. Golombe zu Sens), Bauzlin (St. Germain), Folso (v. St. Omer, Rachfolger des 7. Juni 877 versstorbenen tais. Bibliothesars hilbuin), die Erafen Tenderich, Balduin (v. Flandern), Ronrad (v. Karis), Nalelm (v. Scon) und von vöglich Ernarb (v. Kinserna) cum de rebus ecclesiae propter militiam beneficium donat aut filiis patrum.

bern). Ronrad (v. Baris), Abalelm (v. Laon) und wo moalich Bernarb (v. Au-

und welche andern fein Befolge vermehren follen, wenn er in die Gegend ber Mags ober über bie Seine gieht. Den Ramen Sintmars fuchen wir unter biefen vergeblich. Droht von irgend einer Seite ein feindlicher Angriff, fo braucht der junge Konia nicht alle feine Baffallen fogleich aufzubieten, sondern nur mit einem Teile von ihnen den Feind schnell ju ichrecten. Der Pfalzgraf Abalhard, ober ein Stellvertreter im Berhinderungsfalle, foll ftets um den König fein, wenigstens einmal jebe Boche Berichtstag halten und für ben Frieden forgen. Die Grafen und Koniasboten werden ferner an ihre Bflicht erinnert, ben Berbrechen ju fteuern, Recht ju fprechen und Die Beerpflichtigen aufzubieten. Wenn fich irgendwo eine Emporuna erhebt, Die ber Graf nicht aus eigenen Rraften gu unterbrucken bermag, so hat ber Konig mit feinen Getreuen fo bald wie möglich einzuschreiten, damit der Aufftand nicht weiter um sich greife. Demfelben wird auch anempfohlen, fich in ben Reichsteilen aufzuhalten, Die feiner Begenwart am meiften bedürfen. niemand aber barf auf ben Sofen des Raifers oder ber Raiferin Quartier nehmen; ebenfo werden die Guter und Leben berjenigen, die mit nach Italien gieben, unter besonderen Schutz gestellt und Verletung ihrer Immunitat mit breifacher Bufe geahndet. Es folgt eine allgemeine Ermahnung jum Behorfam gegen ben koniglichen Cohn und Die Aufforderung, nicht faumig in feinem Rate zu fein, sondern eifrig und nach beftem Wiffen baran teilzunehmen. Den bretonischen Bergogen will Rarl die tonia= liche Burde wieder entziehen, ba ohnehin Salomon, bem er fie in ber Zeit ber Not verließen, gestürzt war und sein Haus nicht mehr über die Bretagne regierte. Der Kaiser bestimmt dann drei Bischöse, Willibert von Chalons, Arnold von Toul und Wala von Auxerre, als Staatsboten, die ihm in gewiffen 3mifchenraumen nachreifen follen; außerbem aber ift fein Cohn verpflichtet, jeden wichtigen Borfall im Reiche ihm burch einen Reifigen ober Schnellläufer alsbalb melben zu laffen, und er wie alle Betreuen muffen bei einem Ungriffe ber taiferlichen Reffen, auch ohne ausbrudlichen Befehl, ftets geruftet fein gu Silfe gu eilen. Ihm gu Liebe bittet Rarl bie Befestigung von Compiègne gu vollenden, und er verfügt, wem die Berftellung und Erhaltung ber Burgen von Paris, St. Denis, an der Seine (bei Pitres) und Loire obliege: alle diese Bauten dienten nur ber Berteibigung gegen bie Normannen, gegen beren Angriffe lediglich bie festesten Mauern einigen Schutz zu gewähren schienen. In ben letten beiben Kapiteln endlich wird bem Thronfolger in einigen ber toniglichen Forften die Jagd ganglich verboten, in andern auf Wildichweine beschränkt und Abalelm (ber Oberjagermeifter) dafür ver-

vergne) und Bojo (v. Bienne); an der Waa3 die B. Franko (v. Lüttich), Johann (v. Kammerich), Graf Arnulf u. a., über der Seine Ibt Hugo (v. Tours), die B. Balther (v. Criéans), Wala (v. Augerre), Gislebert (v. Chartres) u. f. Deler Beltimmung gedenkt ipäter auch Hinkman an Ludwig c. 7 (opp. II, 181): normina vodis descripta decit, quorum consillo et auxilio regni negotia disponere deberetis etc. Bgl. über Hinkmar Bourgeois (Capitul. de Kiersy p. 109—126), dessen bereit Auseinandersepung wenig leberzeugendes hat.

antwortlich gemacht, daß er über die Bahl ber von Ludwig erlegten Schweine und hiriche guverlässige Rechenschaft ablegen konne.

Nachdem Dieje Beschlüsse, durch welche Karl für eine längere Abwesenheit sich nach allen Seiten hin sichergestellt zu haben meinte, in einem engeren Rreife ber anwesenden Großen gefaßt und aufgezeichnet worden, that der Raifer der persommelten Denge seinen Entschliß tund, nach Rom zu geben, während fein Cohn als Reichs-verweser zuruckbleiben und die Entfernung der Normannen bewirken werbe. hierauf ließ er burch feinen Rangler Gauglin einen Husgug aus jenen Rapiteln zu allgemeiner Renntnisnahme porlefen, ber nur vier Buntte umfaßte, ben Schutz ber Rirche und ihrer Diener, bas herkommliche Recht der Getreuen, die Bererbung oder Berleihung ber Grafschaften und Lehen, die Sicherung der erledigten Bistimer, Abteien und Lehen gegen Bergewaltigung und räuberische Eingriffe. Rach biefem Abichiebe trennte fich bie Berfammlung, und nur einige verweilten noch, teils aus befonderen Grunden, teils um die bargebrachten Jahresgeschente, Die wol größtenteils in Weld beftanden. abaumagen 1). Roch mehrere Bochen nach bem Schluffe bes Reichetages von Quiergy verlebte ber Raifer in feinem alten Reiche, mit ben Borbereitungen zum italienischen Felduge beschäftigt, beren mich= tigfte barin bestand, Belb auf jebe Beife gusammenguscharren. Juni finden wir ihn in Compieque und Soiffons, im Juli in Bonthion und Langres; am 11. August befindet er fich bereits in Bisang, auf ber Strafe nach Italien 2). Ihn begleitete seine Gemahlin Richilbe und ein wol nicht fehr gablreiches Gefolge, ba ein großer Teil ber Baffallen erft fpater ju ihm ftogen follte; um fo größere Schäte an Bold, Gilber und andern Roftbarfeiten nebft vielen Roffen führte er mit fich 8).

Als der Kaiser den Jura überschritten und Orbe erreicht hatte, kam ihm sein Gesandter, der Bischof Abalgar, entgegen, um ihm Kunde vom Papste und die Alten der von diesem abgehaltenen Synode als ein wertvolles Geschent zu überbringen. In gewohnter Weise war Johann, indem er mit schmerzlicher Ungeduld der kaiser-lichen hilfe hartte 4), nach allen Seiten hin thätig gewesen, troh seiner

<sup>1)</sup> Die Borte: vel pro dona liberanda (corr. libranda), scheinen mir nur jo einen saßtichen Sinn au geben; f. über bie Jahreägeschense II, 443, Hinemari quaterniones (Mansi XVI, 767): regi ac rei publicae vectigalia, quae nobis annua dona vocantur, praestat ecclesia.

<sup>2)</sup> S. bie Ilrf. Rarls vom 20. Juni aus Compiègne (Chartular. Sithiense p. 123), 24. Juni aus Soiffons, 9. 11., 12. Juli aus Ponthion, 21. Juli aus Langres u. f. f. (B. 1815—1824), womit Hintmars Angaben vollig übereinfimmen; vgl. auch Folcwini gesta abbat. S. Bertini c. 87 (SS. XIII, 622): Karolus imperator Romam properare volens post medium Iulium de Francia iter arripuit.

<sup>3)</sup> Hincmari ann. 877 (p. 135): cum uxore et maxima auri et argenti caballorumque ac facultatum aliarum copia.

<sup>4)</sup> Er bat ihn am 25. Mai noch einmal bringenb um hilfe (Mansi XVI), 47, J. 3099): quippe cum tota iam depopulata Campania nil habeamus nilque nobis aut venerabilibus monasteriis ceterisque piis locis neque senatui Romano, unde corporaliter sustentari possimus, remanserit.

Bedrangnis die Angelegenheiten bes gangen Italiens in feinem Sinne zu leiten. Er wurde nicht mude, ben Bergog Sergius von Renvel. der sich ihm wieder genähert, sowie die übrigen benachbarten Fürsten bon bem faracenischen Bundnis abzumahnen; im Juni hielt er gu Traietto mit ihm wie mit ben Berrichern von Rapua, Salerno, Amalfi und Gaeta eine Aufammenkunft, um fie unter feiner Leitung ju einer Liga gegen die Ungläubigen zu vereinigen 1). Damit er ihre habgier befriedigte, nahm er auch keinen Anstand, ihnen für diesen Fweck Geldsendungen in Aussicht zu stellen. Die Berbindung der Reapolitaner mit den Mufelmannern wurde für den Augenblick in ber That aufgehoben. Bei ber Unficherheit bes von dorther ju ge= martigenden Beiftandes hatte fich Johann zugleich brieflich im Upril an den taiferlich griechischen Geloberen Gregor gewandt, der in Langobarbien ben Oberbefehl führte, und ihn um die Bufendung von 10 leichtgebauten Rriegsschiffen ersucht, welche die Ruste gegen die Lan-

bungen arabischer Rauber fichern follten 2).

Die verwitwete Raiferin Engelberga 3), von der Johann noch immer eine Begunftigung ber oftfrantischen Unsprüche fürchtete, ermahnte er eindringlich, bem Raifer Rarl Die Treue zu bewahren, und verhieß, wenn fie irgend etwas von demfelben wünfche, feine fraftigfte Fürsprache. Um ihr einen Gefallen ju erweifen, ftellte er ben jungen Ronig Rarl von Schwaben fehr ernftlich megen ber Blunderung gur Rede, die feine Leute bor anderthalb Jahren in dem Nonnentlofter ju Brescia verlibt, und bedrohte ihn mit bem Banne, falls er nicht alles geraubte But binnen 60 Tagen nach Empfang des Briefes gu= rudftelle und fich burch einen Boten in Rom beshalb verantworte. Wie fehr ber Bapft fich auch auf ben Beiftand bes Raifers angewiesen sah, er wußte sich feine volle Selbständigkeit gegen ihn zu mahren. Als Abalhard von Berona 1), der einzige von den Bischöfen der öftlichen Lombardei, der sogleich die Partei Karls ergriffen, von diesem durch die reiche Abtei Nonantola belohnt worden, verbot ihm Johann nicht nur ben Befit berfelben, weil Nonantola nach papftlichen Privilegien bas Recht hatte, fich felbst feinen Abt au mablen, fondern fchloß ihn auch auf fein fortgesektes Widerstreben bon der Kirchengemeinschaft aus, ohne jene faiferliche Berleibung iraendwie anzuerkennen.

2) Schreiben an Ajo v. Benevent und Gregor (Mansi XVII, 41, 42, J. 3091, 3092). Er verlangt in bem einen decem dromones, in bem andern decem bona et expedita (a)chelandia.

<sup>1)</sup> S. die Schreiben an Landolf von Kapua, Pulchar v. Amalfi, Waifar v. Salerno und Johann v. Rabenna (Mansi XVII, 44, 45, 50, J. 3095, 3097, 3106, 3135). Das Anerbieten bon Gelbjahlungen erhellt aus ben fpater an Amalfi und Reapel wirtlich geleifteten.

<sup>3)</sup> Beide Briefe vom 27. März Mansi XVII, 38, 39, J. 3084, 3085; ber, oben II, 389. S. auch die Urt. für das von Engelberga gegründete Klosser Sisso auf die Urt. für das von Engelberga gegründete Klosser Sisso au Piacenza (Campi hist. di Piacenza I, 463, J. 3109).

4 S. die 3 Schreiben vom 17. und 28. April Mansi XVII, 43, 44, J. 3093, 3094, 3098.

Auf ben burch ben Bischof Abalgar ihm übermittelten Bunfch bes Raifers berief ber Papft schon zu Johannis eine allgemeine italienische Synode nach Ravenna1), Die jeboch, fpater um vier Wochen verschoben, erft am 1. August wirklich ftattfand. 3mei Begenftande beschäftigten vornehmlich biefe von 51 Bifchofen aus bem mittleren und oberen Italien und Burgund besuchte Berfammlung 2): Die Sicherung ber Rechte und Befitungen bes romifchen Stubles und die nochmalige Unertennung ber Raifermurbe Rarls bes Rahlen. Jener 3med murbe burch bie neunzehn von ber Sonobe erlaffenen Rapitel erreicht, die u. a. den Metropoliten die überaus wichtige Berpflichtung einschärfen, das Ballium, das Zeichen ihrer Abhängigteit von Rom, innerhalb dreier Monate nach ihrer Beibe unter Darlegung ihres Glaubens einzuholen. Die Aufzählung ber Bergeben, welche Extommunitation nach fich ziehen follen, als Berletung bes Rirchengutes, Entführung, Mord, Morbbrennerei. Raub. Gemeinschaft mit Gebannten, fowie die Bestimmung, daß bie Bifchofe die Ramen ber Extommunizierten auf Tafelchen öffentlich ausstellen follen, laffen auf bas nicht feltene Bortommen biefer Berbrechen fchliegen. Borguglich fucht nun aber ber Papft die Buter der römischen Rirche gegen Entfremdung und Bergewaltigung ficher= guftellen: Die Spnobe bedroht jeden mit dem Rirchenfluche, ber es magen wurde, Stude bavon als Leben ober in andrer Beife abgulofen, ausgenommen die Bertrauten bes Bauftes ober feiner Borganger, b. h. bie Repoten 3). Bu ben in biefer Beife borbehaltenen Butern gehörten auch die Leoftadt, die romifche Munge, die öffentlichen Abgaben, Die Ufergefalle, Die Safen Borto und Offig: fein Wort bagegen verlautet von jener übertriebenen Schenfung, Die Rarl ber Rable bei feiner Raiserfrönung angeblich ber römischen Rirche ge= macht haben foll. Desgleichen verbot die Synode, die Rlofter, Gehöfte und Befitungen bes papftlichen Stubles in Ravenna, ber Bentavolis, Aemilia, Tuscien als Leben zu vergeben, außer an folche, benen fie zu besonderem Rugen und Dienste ber romischen Rirche perlieben murben.

Den hauptzwed ber Synobe von Ravenna bilbeten jedoch nicht bie eben angebeuteten Schluffe, sonbern bie Beftätigung ber Raifer-wurde Rarls. Johann leitete biefe Sandlung burch eine Unsprache an die versammelten Bater ein, in der er ben Breis feines Gr=

<sup>1)</sup> S. bie Ginberufungeichreiben an Johann bon Rabenna, Anebert bon Mailand, Anton bon Breecia u. f. w. (Mansi XVII, 46, 48, 49, 50, 51. J. 3101, 31(2, 3106, 3108).

<sup>3. 3101, 3122, 3106, 3108.

3)</sup> Daß beibes zulammengehöre, thut Jassé (reg. pontisic. p. 395) unswiderleglich dar, dem sich Hele (Conciliengesch. IV, 522) anschließt. — Die 19 Kaditel Mansi XVII, 337, die Bestätigung Karls edd. app. 171, sowie Walter corpus iur. German. III, 201 sig. und ihrem handtinhalte nach von Hintmax (ann. 877, p. 135) erwähnt. Die Kapitel zu Trotze bestätigt c. & (Mausi XVII, app. 187). Die Namen der Bischeie Mansi XVII, 342.

3) Cap. 15. . . . : exceptis die, gwos familiares vel nostror vel nostrorum specessorium esser exition proseque avidentierne demographysist.

successorum esse ratio proficua evidentissime demonstraverit. Ugl. hiezu Gregorobius a. a. D. III, 202 fig.

mahlten in einem pruntvollen Wortschwalle verfündigte, ber gu ber mahren Geftalt ber Dinge in feltfamem Gegenfage ftand. Der Bapft, indem er die großen Manner, die Gott von Geschlecht zu Geschlecht feiner Rirche schentt, mit den Geftirnen vergleicht, die ben duntlen Nachthimmel erhellen, ertennt es als eine besondere Onabe der Borfebung an, baß fie biefen fo gefahrvollen Beiten als glangenbften Stern ben driftlichen Fürften Rarl aufbehalten, ben fie ichon bor Erschaffung ber Welt biegu erforen. Seinem erlauchten Grofbater Rarl, bem siegreichen Mehrer des Reiches und der Rirche 1), dem Berfteller bes Glaubens und ber Wiffenschaft, feinem frommen Bater Ludwig fieht er in teiner Beise nach; vielmehr übertrifft er fie in allen Studen: benn er bereichert die Rirchen, ehrt die Briefter, liebt erfahrene und verehrt fromme Manner, erquidt die Armen, folat in allem ber Tugend und verabscheut bas Bose. Wie schon fein Bor-ganger Nitolaus gewollt, so habe er, Johann, ihn, ben heiland ber Welt, mit Buftimmung ber gefamten romifchen Rirche und bes Bolles erwählt und jum Kailer gesalbt, ohne daß er aus Ehrgeig, etwa burch trügerische Ranke, nach so hoher Würde getrachtete'). Bon ihm fei nunmehr Troft fur die Trauernden, Bernichtung ber Seiden und schnelle Erlösung ber Chriften fonder Zweifel zu erwarten. Auf die Aufforderung, einmütig mit Mund und Sand biefer Bahl und Erhebung bes Bapftes beiguftimmen, erfolgte eine gang entsprechende Untwort ber Bifchofe, in ber fie, mas ihr haupt gethan, als ein Wert göttlicher Gingebung anerkannten und von gangem Bergen aut hießen. "Aber," fügten fie hinzu — und diese Worte verraten am beutlichsten den Zwecf dieser Berhandlung —, "wenn es die Not= wendigfeit vielleicht erforderte, fo werden wir, mit der gangen Rraft unseres Amtes ausgerüftet, den Umtrieben derer, die Anderes im Schilde führen, zu widerstehen suchen. Denn da es nach dem Apostel feine Obrigfeit gibt außer von Gott und ba dies jumal von diefer gilt, welche einem fo frommen Manne übertragen ift, fo widerfteht ungweifelhaft ber Ordnung Gottes, wer diefer vom Simmel burch unfer Umt eingesetten Ordnung hartnädig widerftrebt." Es murbe hierauf beschloffen und von allen Bischöfen durch Ramensunterschrift befräftigt, daß die von Gott gewollte, im verfloffenen Jahre in Rom vollaggene Bahl und Beihe Karls jum romifchen Raifer nun und immerbar Beftand und Geltung haben folle, ferner bag jedweder, ber aus hochmut ober habgier folche gottliche Ginfetung zu verleten mage, welches Standes ober Ranges er auch fei, bem Rirchenbanne verfallen muffe. Alle diejenigen endlich, die fo fchlimmen Rat er-

<sup>1)</sup> Die Borte: semper hoc ei erat in voto, semper in desiderio, sicut in gestis, quae de eo scripta sunt, legitur, ut sanctam Romanam ecclesiam in antiquum statum et ordinem reformaret, fcicinen auf Einhardi vita Kar. M. c. 27, 28 anaufbielen.

<sup>2)</sup> Deinde non hic perpetuus augustus ad tanta fastigia se velut improbus intulit, non tanquam importunus fraude aliqua vel prava machinatione aut inhianti ambitione ad imperialem apicem aspiravit. Gine wahre Berhöhnung ber Bahrheit!

fannen und forberten, um das Reich durch Feindschaft und Bwietracht zu fpalten und die Ginigfeit der Rirche zu ftoren, follten, wenn Beiftliche, abgefett, wenn Laien ober Monche, gebannt werben.

Diefe Spnobalatten, eine Burgichaft gegen jebe Umwälzung. mochte ber Raifer wol für eine toftbare Babe achten, ba fein Befandter Abalgar von Autun, der an allen diefen Berhandlungen teil= genommen 1), fie ihm in Orbe überreichte. Gie muften, mas bie Befchluffe von Ponthion nicht vermocht hatten 2), ber eberne Schild merben, von dem alle Geschoffe ber Wiberfacher wirfungelog abprallten, und feiner Rrone ben Blang gurudgeben, ber auf bem Schlachtfelbe von Undernach fo flaglich verblichen mar. Freilich ge= hörte bagu, daß ben großen Worten große Thaten nachfolgten. — Bugleich mit jenem Altenstücke brachte Abalgar die erfreuliche Rachricht, baß ber Papft, ftatt von Ravenna nach Rom guruckzufehren. feinem beiß ersehnten Beschüter vielmehr entgegeneile, um ihn ichon in Pavia ju begrußen. Auf Diefe Runde ichicfte Rarl fogleich feinen zweiten Notar Audacher3) und die Grafen Goiram, Bippin und Beribert, Die beiden letteren Enfel des Konias Bernhard von Italien, poraus, um für alle Beburfniffe feines hohen Baftes Corge gu tragen. Indem er felbft feinen Bug über ben St. Bernhard befchleunigte, tonnte er Johann fcon ju Bercelli (Unfang September) mit allen Ehren empfangen 1) und mit ihm gemeinschaftlich in Bavig. die alte Sauptftadt ber langobardifchen Ronige, einziehen.

Un diesem Orte, wo ohne Zweifel eine festliche Bersammlung fich um die beiden Oberhaupter der Chriftenheit icharte b), traf fie wie ein Donnerschlag die zuverläffige Melbung, baß Rarlmann,

<sup>1)</sup> In der auf der Synobe ausgestellten Urt. für Autun (Mansi XVII. 341) heißt es: affuit confrater noster Adalgarius sanctae Augustudunensis ecclesiae episcopus, missus etiam imperialis, deferens nobis praecepta imperialia. Die Ueberbringung in Orbe erwähnt außer hintmar auch eine alte fleberichrift ber Synobe (Walter III, 201): ad Urbam civitatem, quando pergebat isdem Karolus Romam.

<sup>2)</sup> Hincmari ann. p. 136: quia synodus anno praeterito apud Pontigonem hinc habita secus Andranacum nil profuit, usquequaque ista debeat praevalere. Pert' Berbesserung Antennacum verstehe ich nicht (vgl. jedoch v. Noorden Hintmar S. 316 A. 1); es soll boch wol heißen, daß die Shnode bon Ponthion ben Raifer nicht bor ber nieberlage bei Unbernach habe bemahren fonnen.

<sup>3)</sup> Sinfmar a. a. D.: Odacrum secundi scrinii notarium. Audacher potarius ichrieb bie Urfunden Rarls vom Sept. 875 bis an fein Ende (B. 1787-1826).

<sup>4)</sup> Der Aufenthalt zu Bercelli wird burch eine Urt. Rarle filr Balbrich bom 9. Sept. 877 begengt (Quantin cartul. de l'Yonne I, 103, B. 1826).
Aus Rabiana villa haben wir eine llrf. Rarls vom 10. Sept. für Abt Eubo
v. Begelai (Bandini catal. codd. Laurent. I, 135).

b) Ann. Vedast. 877: Papiaeque civitati Iohannes papa ei occurrit;
ibi se mutuo salutaverunt; Iohannis chron. Venet. (SS. VII, 20): Carolus
Francorum rex . . . Papiam adveniens regnum invasit; ad quem papa

profectus digno honore susceptus est. Petrus vero patriarcha . . . domni papae amore Papiam petiit; Folcwin. gesta abb. Sith. c. 87: in Italiam veniens Papia obvium habuit Iohannem papam.

Ludwigs bes Deutschen tapferer Sohn, mit einem gewaltigen Heere über die bairischen Alpen in die lombardische Ebene herabgestiegen sei, um die vötterlichen Ansprücke auf Italien mit den Wassen in der Hand zu erneuern. Ein Kampf war unvermeidlich. Sollte jedoch Karl das Spiel, das er schon einmal gegen seinen Bruder gewonnen, gegen seinen Neffen sogleich verloren geben, der über eine so ungleich geringere Macht zu versügen hatte? Es schien nur nötig, die Vassallen, die sich inzwischen schon zur Komsahrt bereitet, heranzuziehen, um alsdann dem Kebenbuhler im Felde die Spitz zu bieten. So giengen denn Kaiser und Papst, da sie sich in Pavia nicht mehr ganz sicher sichen mochten, zunächst über den Po nach Tortona zurrück, wo Richilde von Johann zur Kaiserin gekrönt wurde 1).

Unter ben aus dem süblichen Gallien berufenen Berstärtungen zählte Karl vorzüglich auf seinen Schwager Boso, von dem er sich erft in Bisanz getrennt hatte. Mit Chren und Gunstbeweisen von seinem taijerlichen Herrn in jeder Art überhäuft, gebot dieser über einen weiten Machibereich zu beiden Seiten der Alpen?). Welcher Schreck aber mußte den Kaiser erfassen, als er vernahm, daß sowol Boso, wie auch der triegerische Abt Hougo von Tours, Graf Bernhard von Auwergne und Markgraf Bernhard von Gothien, kurz alle, auf deren Beistand er gebaut, ihn insgesamt im Stiche ließen, und zwar in Folge einer Berschwörung, an der die Mehrzahl seiner Großen sich beteiligte! Run war, da zugleich Karlmann sich mit schnellen Schritten näherte, kein Halten mehr. Nichts anderes trug der Papst aus dieser so heiß ersehnten Zusammenkunst davon, als

<sup>1)</sup> Rur hintmar berichtet aussucht von biesem Rudzuge; ber Ausenthalt in Cortona iheint ein paar Tage gebauert zu haben (aliquamdin . . . in eisdem loeis immorans).

<sup>2)</sup> S. oben S. 39. Nach einer Schenlung Karls für St. Martin zu Tours vom 1. August jollen die Mönche nächst vom et Lingust jollen die Mönche nächst der faijerlichen Familie beten: pro Bosone carissimo nostro et Widone, und am 11. Aug. bestätigte er bem Bistum Biviers seine Bestjungen: ob . . . Bosonis carissimi ducis nostri deprecationem (Bouquet VIII, 670, 672, B. 1822, 1824); eine Urf. für Obilo von 876—877 ist ausgestellt ad deprecationem illustris atque insignis ducis videl. Bosonis et dilectissimi ministerialis nostri (Bruel recueil des ch. de Cluny I, 25).

<sup>3)</sup> Bas ber Briefter Andreas c. 20 eraößti: Cumque idem Karolus imperator . . . in Papia sederet, audivit, quod Karlomannus . . . contra eum veniret cumque exercitum suum adunare vellet et cum eo bellum gerere, quidam de suis, in quorum fidelitatem maxime confidebat, ad eo defecti ad Carlemannum se coniungebant. quod ille videns fugam niüt, ideint nur auf hörenfagen zu beruhen, da an eine unmitteldare Berbindung der abtünnigen Baffallen mit Karlimann both faum zu benten ift. hintmar erwähnt feinen andern Zwede der Bertichwörung, als die hererefolge nach Italian zu verweigern. Auffallend ift, daß nach feinem Bertichte (Hludow. regi c. 7, opp. II, 181) von den für Ludwig als Berater beftellten Großen in Onierzh omnes praesentes adfuerunt, excepto ipso Bosone et Hugone abdate et Bernardo comite Arvernico; es fehlen also gerade drei den hön hen häuptern der nachmaligen Berlchwörung und dies gewiß nicht zufällig. Bgl. Bourgeois le Capitul. de Kiersy p. 80 flg.

die Geschenke, die Karl für den h. Petrus bestimmt hatte 1), insbesondere ein überaus schweres Kruzssig von lauterem Golde, mit den tostbarken Edelsteinen verziert. Während Johann, ditter enttäuscht, die Straße nach Rom einschlug 2), um von dem erhadenen Stuhle des Apostels herab den neuen Throndewerder je nach dem Berlause der Dinge entweder zu züchtigen oder ihm seine Bedingungen vorzuschreiben, solgte der Kaiser, gänzlich entmutigt 3), seiner Gemahlin nach, die mit den Schätzen gleich nach ihrer Krönung nach St. Jean de Maurienne am Fuße der Alpen schon vorzusgeeilt war.

<sup>1)</sup> Mußer Sinfmar erwöhnen bieß Geichent auch bie ann. Vedast. 877: inter quae (sc. munera) et crucifixum aureum, qualis non fuit ab ullis regibus factus; Folewin. a. a. D.: papae donariis sti Petri commendatis.

<sup>2)</sup> Hincmari ann. 877: concite festinavit; Iohannis chron. Ven.: domnus quidem papa Romam reversus est.

<sup>3)</sup> Ganz allaemein der benetian. Diat. Johannes: Carlemannus . . . Carolum effugavit; ann. Coloniens. 878 (SS. I, 98): Karlus Italeam ingreditur et eandem terram Karlomannus per aliam viam intravit, inde Karolus teritus fugit; eodem itenere mortuus est; Libell. de imper. potest. (ebb. III, 722): fugato itaque isto Carolo prae metu alterius Caroli, qui veniedat, infirmatur. Bon der Ilninöglidheit des Biderstandes sprechen die ann. Vedast. 877: unde commotus imperator videns non habere se, unde ei resisteret; Folewin.: cum non haberet copiam Karolus rex resistendi, Den Borwurf der Feigheit erheben dozziaslich die ann. Fuld. 877: ilico iuxta consuetudinem suam fugam iniit; Reginon. chron. 877 (SS. I, 589): mox pavore solutus Ticinum Padumque transit et summo annisu in Gallias repedare contendit. Bon Richilde heißt es bei hinsmax: mox retrorsum fugam arripuit.

<sup>4)</sup> Mußer Sintmar fagt auch Adonis continuat. II (SS. II, 325): colloquio Iohannis papae usus in Galliam revertens transcenso Ciniso monte.

<sup>5)</sup> Hintmar lagt gerabeşu: insanabali veneno hausto; ann. Vedast. 877 (SS. II, 196): ut dicitur, a quodam Sedechia Iudaeo potionatus; Regino 877: est autem fama, quod a quodam Iudaeo, qui vocabatur Sedechias, poculum mortis ei propinatum sit etc. (And ber Tob beë R. Hugo wirb ben Juben jungtdyrieben, Richer, histor. ed. Waitz p. 180); Adelerii app. miracul. S. Bened. c. 41 (SS. XV, 499): vitam veneno finivit. In ben ann. Fuld. baggen beißt eë nur: dissinteriae morbo correptus cum magna periit tristitia.

geben 1). In ihren Urmen verschied Rarl, eilf Tage nachbem er jene Arznei eingenommen, am 6. Ottober, von ben Banden einer elenden Sutte umgeben 2). Man legte ben Leichnam auf eine Bahre, um ihn bem Buniche bes Berftorbenen gemäß in bas Rlofter Ct. Denis au bringen 3); berfelbe verbreitete jedoch einen fo unerträglichen Beftant, bag auch, nachbem man ihn in ein verpichtes, in Felle eingenähtes Faß gepackt, eine weitere Fortschaffung unmöglich schien. So wurde er denn in dem kleinen Kloster Nantua samt seiner Umhüllung ber Erbe vorläufig übergeben 4).

Rarl, icon von den Mitlebenden ber Rahltopf genannt - ber Monch Sutbald von St. Amand wibmete ihm ein Gedicht von 300 Berfen jum Lobe ber Rahlen 5) -, hatte, ba eine höhere Band ibn fo unerwartet abrief, erft bas Lebensalter von 54 und einem halben Jahre erreicht, 39 Jahre die Konigs-, fast 2 Jahre die Raisertrone getragen. Geine Geschichte beginnt früher als feine Thaten: bas Dafein bes Rindes ichon wurde ein bewegendes Moment für ben gefamten Bang ber frantischen Angelegenheiten, er felbft in ber Sand einer grtlichen und ehrgeizigen Mutter ber Reil, ber die unter Lothar begrundete Reichseinheit iprengte. Der hingebenden Treue feiner Un-hanger, eines Rithard und Genoffen, verdankte es ber Jüngling, daß bie gallischen Lande fich unter ihm zu einem eigenen Reiche ab-schlossen. Wie das Glück sich ihm so in den Anfängen seiner Lauf-

1) Hinemari ann. 877 (p. 138): praeceptum, per quod pater suus illi regnum ante mortem suam tradiderat etc.; vgl. sein Schreiben an Ludwig

babn hold gezeigt, fo blieb es ihm auch in feiner ferneren felbständigen

3) hintmar und bie ann. Fuld. bezeugen ausbrudlich biefe Abficht Rarls, woraus ber Ungrund ber Bemertung Subers (Joh. Scotus Erigena S. 121)

über Compiegne bervorleuchtet.

4) Ilcher bie Edistfale seiner Leiche f. Hinfmar, Regino, ann. Fuldens., Folewin. gesta a. a. D. Herimann. Aug. 877 (SS. V, 107) läßt ihn irrig zu St. Maurice begraben werden. Bgl. auch Hist. reg. Francor. monast. S. Dionysii c. 21—23 (SS. IX, 401). Sein Grabmal, das durch einen Löwen (!) geziert war, beschreibt aus eigener Anstaauung Richerius von Sennones (Chronic. Senoniense l. III. c. 17, SS. XXV, 296).

<sup>2)</sup> Der Ort bes Tobes, Brios, ift nach Mente Brides-aux-bains in Sa-boien. Den Tobestag bezeugen auch Ann. S. Columbae Senon 877, Wein-177 Floriac. 877. Adonis contin. II, Cod. gartens. 877, S. Benigni Divion. 877, Floriac. 877, Adonis contin. II, Cod. Flodoardi (SS. I, 66, 103; II, 254, 325; III, 367; V, 39), ferner die Grabsichrift aus Rantua (Bouquet VIII, 678), Adeler. a. a. D., Folcwin., der ebenio wie die Jahrbb. dom Weingarten den Tod ichon auf den 5. Cft. legt, Necrol. S. Germani Prat. (Bouillart hist. de St. Germain d. P. p. CXIX): II. Non. Oct. Depositio . . . Karoli quoque secundi imperatoris, ecclesiarum amatoris; Ann. necrol. Prum. 877 (SS. XIII, 219) aum 7. £tt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Casp. Barth adversarior. commentarior. libri I. l. 46 p. 2175-2178; Hucbaldi de laude calvorum, Valenciennes 1875, Ang. Mai. classic. auct. V, 460. Samtliche Worte biefes aus 300 hezametern bestehenden Gebichtes fangen mit C an. Bon ben Befchichtichreibern gebrauchen querft Liubpranb und Richer bief Benennung. Erm Fortiger Mosi (SS. II, 325) heißt irrig flort III. Karolus calvus; f. auch ann. S. Germani min. 823, 878, Paris. 840, 877, Elnon. mai. 897, min. 874, Blandiniens. 876, 877 (SS. III, 167; IV, 3; V, 12, 19, 24).

Negierung im Ganzen wunderbar getreu: es bewahrte ihm unter vielen Erschütterungen und Wechselsällen sein Reich wesentlich unversehrt; es verlieh ihm dazu noch die Hälte Votharingiens; ja, es verwirtlichte endlich durch das Geschent der Kaisertrone die ftolzesten Träume seiner Kindheit. Und gehörte nicht dazu eine besondere Träume seiner Kindheit. Und gehörte nicht dazu eine besondere Träume seiner Kindheit. Und gehörte nicht dazu eine besondere Träume erfüllten Zeit ein anerkannt seiger und unkriegerischer Fürst sich auf dem Throne zu behaupten vermochte, von dem ein Zeitgenosse in zwar bitter, aber nicht unwahr sagt: "Alke seine Lebtage pflegte er, wo es immer Rot that, den Gegnern die Stirne zu bieten, entweder ossen die Flucht zu ergreisen oder heimlich seinen Truppen zu entschlüvsen."

Andre Gaben als persönliche Tapferkeit und Feldherrntunst waren es, wodurch Karl seine Macht erhielt und erweiterte. Konnte er seinen streitbaren Vassallen keine hohe Uchtung abnötigen, so verstand er sich basür besto besser mit der Geistlichkeit, die, hier in Gallien ungleich reicher und gebildeter als öftlich vom Rheine, diesem Könige nach ihrem Herzen sowol ihre geistigen Kräte als ihre materiellen Mittel dienstbar machte. Nur ein einziger Erzbischof siel von ihm ab, als Ludwig der Deutsche zum erstenmale, sehr wenige Vischisse, als er zum zweitenmale sein Land mit seindlichen Scharen übers

ichwemmte.

Karl führte persönlich einen Wandel, an dem die Kirche wenig auszusehen sand; er hatte eine gute, vielleicht eine bestere Erziehung genossen als seine Brüder<sup>2</sup>): mit Verständnis und Scharfsinn gieng er daher auf gelehrte, zumal theologische Streitfragen ein, und sein Hos war zu allen Zeiten, wie der seines Großvaters, ein Sammelplat der Gelehrten, nicht nur aus dem Frankenreiche, sondern selbst aus dem fernen Irland<sup>3</sup>). Dort allein erhielt sich unter allen

3) Heirici vita S. Germani c. 2 (Acta set. Iul. VII, 222): Quid Hiberniam memorem etc.; betfelbe etwöhnt (de mirac. S. Germ. I c. 55, Labbe bibl. I, 555) einen britichen Bijchoj Martus, der aus Irland nach Goissoniam piissimique regis Caroli munisicentia illectus. B. Cias v. Angoulême † 860) war ein Ire und Lehrer Hertigs von St. Germain (Ann. Engolism.

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 877; vgl. I, 226 A. 1, 351; v. Noorben Hinfmar E. 117.

<sup>2)</sup> S. maš I, 41 über Jubith gelagt ift; Freculph. chronic. t. II. (Bibl. patr. Lugd. XIV, 1138): Carolus, qui ... agili prudentiae studio immaturam vincendo propriam superat aetatem; Walahfrid. ad Carol. iuvenem (Poet. lat. II, 383): forma decore nitens animusque capacior aevo | et., quod praecipuum est, zelus amorque dei; Lupi epist. 119: doctrinae studiosissimo regi nostro; Ratranın. de praedestin. (Bibl. patr. Lugd. XV, 443): ineffabili religionis amore caclestium sapientiam secretorum disquiritis, et quemadmodum catholicae fidei status inviolabilis perseveret, omni vigilantia elaboratis; Hinemar. de praedest. diss. I. (Flodoard. hist. Rem. eccl. III c. 15); de cavendis vitiis et virtutib. (opp. II, 30): vos autem, domne carissime, quem deus talento intellectus magnifice et potenter ditavit; de diversa et multiplici animae ratione (cbb. 104); Iob. Scoti preces pro Karolo r. (Mai. classic. V, 437): cui (sc. Karolo) lux interior donavit mentis acumen, | quo divina simul tractans humana gubernet, | vere subsistens rex atque theologus idem.

inneren Wirren eine Hoffchule, von deren Lehrern wir den Philo-sophen Johannes Stolus, das größte wissenschaftliche Genie seines Jahrhunderts, und den Propft Manno von St. Claude namhaft machen tonnen 1); dort vertehrten außer Sintmar, deffen umfaffende Gelehr= famteit von feiner praftischen Thatigteit fast verdunkelt wird 2), Brubentius von Tropes, Lupus von Ferrières, Ratram von Corbie, Ueneas von Baris. Milo und Sutbald von St. Amand, Berich von St. Germain u. v. a. Sie alle aber fanden für ihre Gedichte oder Abhandlungen wie für ihre geschichtlichen Bersuche Ausmunterung und regen Unteil bei ihrem toniglichen Berrn, bem fie burch reichliche Spendung von Beibrauch ihren Dant abstatteten.

Abgesehen indeffen von diefen Beftrebungen, die, oft in Spielereien ausartend, doch teineswegs ohne Frucht blieben, es gab noch tiefere und wefentlichere Bedürfniffe ber Rirche, Die ber Ronig gu fordern beftrebt mar, foweit es in feinen Rraften ftand. Er bemubte fich, diefelbe in ihrem Befite zu fichern, entfremdete Guter ben Bistumern gurudguftellen, durch reiche Schenkungen ihr Bermogen gu permehren 3). Gine Fürforge, die ben wie Leben behandelten und vergabten Rlöftern allerdings nur im geringften Mage ju gute tam. Rarl scheint im Allgemeinen Die freien Bahlen ber Bifchofe geachtet gu haben: vereinzelt fteht fein Berfuch, feinen Gunft= ling Bulfad erft in Langres, bann in Bourges jum Bifchof einaufegen, und das lettere gelang nur mit Gilfe bes papfilichen Stuhles. Ludwig ber Deutsche bagegen begann bei feinem Ginfalle im 3. 858 damit, eigenmächtig einen Bifchof von Babeur zu ernennen. Ebenfo erlaubte fich der Ronig nur felten Gingriffe in Die geiftliche Berichtsbarteit: gleichfalls gang vereinzelt fteht in diefer Sinficht fein Berfahren gegen hinkmar von Laon da, und auch in diefem war er der Belehrung juganglich. Erft in den letten Jahren seiner Regierung versuchte er im Bunde mit dem Papste Johann VIII. durch das bem Ergbischof Unfegis übertragene Bifariat Die Unabhängigkeit der

<sup>860,</sup> Ademar. Caban. III. c. 5, 19, SS. IV, 119, 122, XVI, 486, Archiv X,

<sup>860,</sup> Ademar. Caban. III. c. d., 19, 885. IV, 119, 122, XVI, 486, Atchio A, 334). Spitäler für irische Pilger ob. I, 438, Concil. Meldense c. 40 (Sirmondi conc. III, 43).

1) lleber die Hossiftauchs liefert die Borrede Herichs und die Des Johannes Stotus gu einer llebersehung der Areobagitifa (opp. ed. Floss. p. 1031); vgl. auch b. Noorden Hinkmar, Erzb. d. Rheims, S. 117.

2) Bgl. Schrörs Hinkmar S. 466, wo der Dichter Aurelius Remessanus

verfannt wirb.

<sup>3)</sup> Hincmari quaternion. (Mansi XVI, 768) an Ravi: providete bonae famae, quam longe lateque habetis, et de ecclesiarum ditatione et de sacerdotum ac servorum dei veneratione, et nolite maculare illam gloriosam famam vestram propter cuiuscunque socordiam (vgl. I, 437, II, 348; über bie Klöster I, 291, II, 149, über Bulfab II, 147—149, Tortold von Bayeng I, 434, Hintmar II, 325); Transl. S. Ragnoberti c. 18. Im J. 1223 fand man in feinem Sartophage nur erloschene Roblen, zum Beweise feines Aufenthaltes in ber Solle, weil er decimas ecclesiarum militibus pro donativo dicitur haereditario iure distribuisse (Richeri chron. Senoniense a. a. D., offenbar eine Bermechielung mit Rarl Martell).

gallitanifchen Rirche zu untergraben; allein ber einmutige Wiberfpruch berfelben beweift, daß fie nicht ernftlich gefahrbet werben fonnte. Lange Jahre hindurch übte Sintmar von Reims, ber fraftigfte Berfechter ber firchlichen Selbständigfeit, im Ginne berfelben einen überwiegenden Ginfluß auf Rarl aus, und felbft in feiner letten Lebens= zeit, als dieser sich von ihm abgewandt<sup>1</sup>), richtete der Neimser Erzbischof (im Winter 876 zu 877) noch einmal im Namen und Auftrage bes Raifers eine Dentschrift an ben Bapft, in ber er bie misbrauchlichen Berufungen ber Briefter nach Rom lebhaft befampft.

Bas inbeffen Rarls Regierung an einzelnen Leiftungen und Erfolgen auch aufweisen mag, fie werben boch ftart verbuntelt burch Die Schwächen in feinem Charatter und die heillofen Disftande, Die baraus entsprangen. Baghaft und fleinmutig wich er jedem Drude ber Not, um im Blücke fich alsbald zu überheben und an die Stelle ichwächlicher Nachgiebigkeit Sarte und Graufamkeit treten zu laffen. Bei folden Gigenschaften blieb ihm, ber ftete von raftlofer Begehrlichfeit gestachelt murbe, als Waffe wider ftartere Gegner nur die Lift übrig: er mußte taufchen, wo er nicht ichrecken tonnte; feine gange Politit tragt mehr noch als bie feiner Bruber ein hinter= haltiges, treulojes, aber auch ein planvolles Geprage. Unguberläffig und wechselnd in feinen Reigungen, bewies er für niemand bauernbe Anhanglichteit; Manner, bie ihm lange Jahre treu gebient, fließ er launenhaft von fich und schenkte sein Bertrauen benen, die ihn durch plumpe Schmeichelei bethörten 2).

Rarl liebte es gwar, Familienfeste gu feiern; boch auch als Familienvater ist er noch mehr herz- und gesthollos als ungsücklich 3). Er war nicht bloß eitel und prachtliebend, durch leeres außeres Ge-pränge und den Schein der Macht befriedigt, sondern auch von unerfattlicher Sabgier. Trot ber furchtbaren Rot, unter ber bas Land feufate, scharrte er einen großen Schak und viele kostbare Rleinobien aufammen 4), die er bann in Italien a. T. wieder verschleuderte.

<sup>1)</sup> S. II, 169, 409. Zur Strafe bafür, daß Karl Hintmars und andrer Rat siter verschmäßt, sah ber Priester Bernold ihn in einer Bision Höllen-qualen leiben (Hincmari opp. II, 805). Die Schrift hintmars über di Appellationen ber Priester und Bischöfe ebb. II, 768 fl.; vgl. b. Noorden Sinfmar G. 342.

<sup>2)</sup> Hinemar. ad episc. Rem. dioeces. c. 35 (opp. II, 175): nemo sicut nec de honoribus, ita nec de familiaritate in eum potest habere fiduciam, cum omnes, quos deliciosos et familiares habuerit, exosos dehonoraverit et abiecerit; ad Hludowic. Balb. c. 8 (p. 183): sicut per multos audivi, et ablecent; ad Hludowic. Balb. c. 8 (p. 183): sicut per multos audivi, multum deperiit de utilitate in isto regno pro eo, quia consiliarii, quod sciebant bonum et utile dicere, non audebant, nec ut dicerent locum habebant. Hinfmar ließ es jedoch nie an freimültigem Tabel schlen. Bor Günstlingen bant Lupus (ep. 64); s. oben 1, 226.

3) K. ordnete öster die Feier leines Geburts- lowie seines Hochzeitstages an, j. 1, 42 A. 1, 187 A. 6, II, 286 A. 1, und der Todestage seiner Ettern edd. I, 137 A. 2, 188 A. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. II, 279, 310, 398, 404, ob. S. 53; icon unter Ritolaus ichentte er bem h. Betrus ex purissimo auro et gemmis constructam vestem habentem gemmas prasinas, hyacinthinas et albas (Anastasii v. Nicolai p. 417 ed.

Seinem Beize mußte ber Bertauf ber Nemter und Leben bienen, die alle um Beld feil maren, ferner bie Erpreffung bon Befchenten bon allen benen, die feiner Bunft irgend bedurften und fich im Befite berfelben behaupten wollten 1). Es lagt fich benten, wie unter folchen

Umftanden Recht und Gerechtigfeit gehandhabt murbe!

Bas nupte ber Rirche alle feine Borliebe und Begunftigung. da es ihm teils an den Kräften, teils an dem rechten Ernft und Eifer gebrach, fie gegen die unabläfligen Beeinträchtigungen und Räubereien ber großen Baffallen ju fcuten, da er, burch ihre Drohungen eingeschüchtert, ihnen oft genug gewährte, was er nicht gewähren durfte 2)! Ebensowenig war er in Folge feiner untriege= rifchen Ratur, die ihn nicht abhielt, dem Baidwert eifrig obzuliegen3), im Stande, die Normannen mit ben Waffen fernauhalten oder au guchtigen. Er beschränkte fich immer mehr auf eine durftige Berteidigung, oder vielmehr, er erkaufte den Abzug der nordischen Räuber um unermeßliche Summen, die das Mark des Landes vergebrien 4). Siegu mußte die Rirche gewaltig fteuern, mabrend fie gu= gleich ihre Mannschaften in's Feld ftellte und mit an ben Befestigungen baute, die hie und da als Schutwehr gegen den Feind errichtet wurden 5). Wir begreifen daher, daß an der letzten großen Ver-schwörung gegen Karls Römerzug sich auch die meisten Bischöfe beteiligten, und daß Sinkmar über Diese Art des Regimentes ein ftrenges Berbammunggurteil ausspricht.

Blanchini). Ein kön. Golbichmieb Habebert zu Quierzh 877 (LL. I, 540 c. 28); von einem Golbichmieb in Ferrières ließ R. ebenfalls Ebelsteine schneiden (Lupi ep. 96 ad Karol, reg. p. 145). Unter Karl wurden auch mehrere sehr tostbare Bibeln geschrieben; vol. Waagen Kunstwerke u. Künstler in Engl. u. Paris III, 246 sig., Poetae lat. III, 241 sig.

1) Hincmar ad episc. Rem. dioec. c. 35, anges. II, 394, ad Hludowic.

Balb. c. 8: postquam radix omnium malorum cupiditas in isto regno exarsit, ut nullus aut pene nullus honorem aut aliquod bonum sine precio posset adquirere aut tenere aut securitatem habere, pax et consilium et iustitia atque iudicium, sicut necesse fuerat, locum in isto regno non habuerunt; Flodoard. hist. Rem. eccl. III. c. 18 p. 509: inter quae scribit (Hincm.) ad eum (Carol.) pro electione Belvacensis episcopi . . ., in qua epistola regem studet a simoniaca haeresi compescere etc.; vgl. bas II,

290 angef. Beispiel v. Simonie.
2) S. I, 438, Lupi ep. 45 an Karl: Ne trepidetis timore, ubi non est timor etc.; ep. 64: ne metuatis potentes, quos ipsi fecistis et quos, cum

vultis, extenuare potestis.

3) Hincmari ann. 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 (p. 88, 97, 105, 113, 117, 121, 125), befonders convent. Carisiac. c. 32, 33 (LL. I, 541).

4) Hincmar. ad Hludow. Balb. c. 8: miser iste populus, qui iam per

plures annos per depraedationes diversas et continuas et per exactiones ad Nortmannos repellendos affligitur . . . quia usque modo iam ante plures annos locum in isto regno defensio non habuit, sed redemptio et tributum etc.

5) Hincm, ad episc. Rem. eccl. c, 35; (dicunt) quod nemo sic ecclesias per diversa ingenia oppresserit atque despoliaverit, licet quaedam de rebus pretio suscepto contulerit et regnum sic omne vendiderit; ad Hlud. Balb. c. 8: ut ecclesiae in isto regno per occasionabiles circadas et per indebitas consuetudinarias exactiones . . . ante annos XX impositas non affligantur.

Um meisten gewannen unter diesem Fürsten die großen Vassallen, von denen einzelne, vor den übrigen Grosen zu einer wahrhaft herzoglichen Stellung aufsteigend, schon nach dem Vordilde des Bretonenstonigs daran denken dursten, eine völlig selbständige Herrschaft in ihrem Gebiete außzuliben. Dazu brauchte es nicht besonderer Rechte und Zugeständnisse, die sie dem von ihrer Gunst abhängigen Könige etwa abgerungen hätten; vielmehr, indem alle alten Kaisergesetse dem Ramen nach fortbestanden, trat doch eine thatsächliche Verschiedung der Nachtverhältnisse ein, die in dem Schwinden der Gemeinsreien und in der Erblichseit der Lehen ihren schwinden der Gemeinsreien und in der Erblichseit der Lehen ihren schwinden der Gemeinsreien und in der Erblichseit der Lehen ihren schwinden der Gemeinsreien und einem Bustande der Dinge, in welchem durch innere wie äußere Feinde das Leben und Eigentum nicht bloß einzelner, sondern ganzer Gemeinden beständig auf dem Spiele stand, mußte die Gewalt zustat den zusählen, deren starter Urm allein Rettung aus der gegenwärtigen Rot verhieß.

## Die Teilung im Rieß (Nov. 876). Karlmanns Jug nach Italien. Judwig der Stammler. Bedrängnis des Papftes in Rom und Reise nach Weftfrancien.

In dem ersten Jahre nach Ludwigs des Deutschen Tode erscheint sein Bruder Karl, des gefährlichsten Widerpartes entledigt, als die Triebseder, die vornehmlich die Ereignisse im Abendlande in Bewegung setzt. Durch sein plötliches Ableben ward Ludwigs Sohnen, in denen ihm bereits statt eines zwei oder drei furchtbare Gegner erwachsen waren, die Bahn vollständig frei gemacht, um im Borderzgrunde der Geschichte selbst als Leiter der Begebenheiten handelnd ausgutreten. Sehen wir jedoch zuvörderst, wie dies sich unter ein-ander abgesunden, wie sie das Keich ihres Baters geteilt hatten.

Bon dem Schlachtselbe von Andernach, auf dem Ludwig der jüngere sich so glänzend als Borkämpfer der deutschen Stämme eingeführt, begad derselbe sich in die Achener Kaiserplat, um während eines dreitägigen Ausenthaltes die von seinem Oheim verwirrten Berehältnisse Lothringens neu zu ordnen, dann zu einer Zusammenkunst mit seinem süngeren Bruder Karl nach Koblenz. Uns dem früheren Austreten dieses als seines Bundesgenossen lätt sich schließen, daß er ihm auch jett näher kand, als ihrem älteren Bruder Karlmann, und es mag daher von ihnen über ein ferneres gemeinschaftliches Handeln berathen worden sein. Erst nachdem Karl körperlich leidend nach Schwaben, Ludwig in seine Hauptstadt Franksurt zurückgekehrt

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 876 p. 133—134, ann. Fuld. 876: Hludowieus post fugam Karoli ad placitum Aquisgrani perrexit et dispositis prout voluit his, quae ad se pertinere videbantur, cum triumpho redüt ad Franconofurt. Aus Frantsurt vom 11. Nov. ift die erste Urk. Ludwigs für den Bilchof Wigsbert von Berden datiert (v. Hodenderg Berdener Geschädisch. 2. Heft S. 15, Mühlbacher 1506). Ratlmann hielt sich am 3. Nov. noch in Regensburg auf (Mühlbacher 1478).

war, während Karlmann noch in Baiern verweilte, wurde eine Bereeinigung aller brei Brüder verabredet, die im November 876 auf

ber Grenge ihrer Reiche im Rieß ftattfand 1).

Alle Zwiftigfeiten, Die bisher obgewaltet haben mochten, murben hier beigelegt und in deutscher Sprache ein formlicher Bund gwischen ihnen beschworen, burch welchen fie fich ihre Berrschaften gegenseitig verbürgten. Bon bem alten oftfrantischen Reiche, wie es ber Bertrag von Berdun geschaffen, war bereits im 3. 865 für Karlmann Baiern mit seinen Marten, für Ludwig Franken, Thüringen und Sachsen, für Karl endlich Schwaben mit Churwalchen bestimmt und Diefe Berteilung noch einmal im 3. 872 bestätigt worben. Wie aber ftand es mit ben neuen Erwerbungen, mit ber öftlichen Sälfte Lothringens und ber Unwartschaft auf Italien, welche aufzugeben bie Sohne Ludwigs teineswegs gewillt waren? Dies eine nur wiffen wir mit Bestimmtheit, daß Ludwig ber jungere für diese Lander ebenfalls das Prinzip der gleichmäßigen Teilung, der gleichen Be-rechtigung aller drei Erben geltend machte und demnach sowol Lothringen als Italien gerftlickeln wollte. Und es wird glaublich überliefert, daß Karlmann in der Eidesformel, die er als der älteste querft beschwören mußte, jenes Pringip ausbrudlich anertannte. Weil jeboch Italien erft ju erobern war, so blieb vorläufig bas gange Lothringen ungeteilt in ben Sanden Ludwigs, und nur bas Elfaß scheint dieser fofort an Rarl überlaffen zu haben 2). In diesen ungeschlichteten Berhaltniffen lag ein reichlicher Stoff gu weiteren Streitigfeiten unter ben Brubern, von benen die beiden alteren wenigftens von gleicher Ländersucht und gleichem Chrgeis beseelt waren.

<sup>1)</sup> hintmax ist aussallend schlecht unterrichtet, wenn er von Karlmann schreibt: nec ad eos nec ad patruum suum . . , sieut ei mandaverat, venit, und die gange Zusammentunft übergebt. Regino verlegt dieselbe in den dem Rieß benachdarten ichwädischen Gau Schwalaseld und wirst diese Teilung offendar mit den nachfolgenden zusammen, indem er sagt, daß Ludwig Fresiam et partem regni Hlotharii erhielt, daß Karl dagegen aliquae civitates ex regno Hlotharii ausielen. Zuverlässige Runde über den Bertrag in pago Retiense (vgl. 1, 151 A. 1) gewinnen wir nur aus den ann. Fuldens. 876, verglichen mit 877, 878, 879. diernach ist es sicher daß Lothriggen 876 noch nicht gesteilt wurde; unslar bleibt dagegen, welche Berpslichtungen Rarlmann in Bezug auf Italien gegen seine Brüder eingieng. Nach dem Annalissen (quoniam Carlmannus in divisione regni Langobardorum iuramentum suum irritum duxit) müßte man annehmen, daß Rarlmann sich zur Teilung Italiens verstanden habe; doch schrieb berselbe freilich im Reiche Ludwigs Und, wenn nicht in seinem Austrage, jedenfalls in seinem Sinne. Ludwigs Absichten auf Italien bezeugt namentlich der Bertrag von Kouron, worüber weiter unten. Wie bei Teilherrichgiten auch ferner noch als ein Kanzes angesehen wurden, zeigt u. a. eine Regensburger Urs. mit dem Tatum: anno dom. nostri Iesu Christi 879 indict. XII. regnantibus clarissimi regis Hludowici filis Carlomanno, Hludowici Glis Carlomanno IV. (Bern Pez thes, anecdot. 1, 2, 217.

<sup>3)</sup> Nach ben Urf. Karls vom 15. Apr. und 7. Juli 877, burch welche er ber getreuen Beretheida mehrere eliöffische Güter ichenkt und dem Kloster Murbach die freie Abtswahl bestätigt (Mühlb. N. 1536, 1538), muß man wol annehmen, daß er schon damals, vielleicht nach Berfügung seines Vaters, das Ellaß beherrschte.

Bergleichen wir die brei Reiche mit einander, deren felbftanbiges Befteben ber Bertrag vom Rieg verbürgte, fo leuchtet ein, daß Rarl, jest im Alter von 37 Jahren ftebend, bas fleinfte Loos gezogen hatte. Denn wenn auch Alamannien an Anbau und Fruchtbarkeit aewift hinter Baiern und Franten nicht gurudftanb, fo fam es boch an Umfang den Nachbarreichen durchaus nicht gleich und gewährte auch weniger, als diefe, Ausficht zur Bergrößerung nach außen. Dem ichmachlichften und untüchtigften feiner Gobne, beffen nur gu febr an ben Großvater erinnernde unmännliche Art burch einen franklichen Rörper noch verschlimmert wurde, hatte baher Ludwig die leichtefte und bequemfte Aufgabe bestimmt, wie wir benn auch bei feinen Lebzeiten ihn am feltenften an der Spite von Beeren erblicken 1). Durch feine Bermablung mit Richarda, ber Tochter bes hochangefebenen und reichbeguterten elfaffifchen und breisgauischen Grafen Erchanger, ber bereits im 3. 864 ftarb, follte Rarls Macht in Diefen Landen beseftigt werden2), wie er ja auch schon bei Lebzeiten des Baters die Grafichaft im Breisgau verwaltet hatte. Rach bes Baters Tobe tritt ber Ronig ber Schwaben - eine Benennung, Die ihm amtlich jedoch nicht erteilt wird3) - unter feinen Brudern gunachft gleichfalls am wenigsten hervor, bis ihm bann unverhoffte Ereigniffe eine glangenbe Rolle aufdrängen, der feine Rrafte nicht gewachsen waren.

Baiern mit seinen Nebenländern ftand an Ausdehnung ber Berrschaft Ludwigs allerdings nach, hatte bafür aber ben Borteil einer festeren einheitlichen Geschloffenheit voraus. Es bot ferner nach Trieft und Berona ben bequemften Uebergang über die Alpen, und gubem war es wol ichon die Absicht bes Baters gemefen, feine italienischen Unfpruche auf Rarlmann, feinen Erftgeborenen, ju übertragen. Rriege= rische Tugenden hatte dieser Fürst, zur Zeit seiner Thronbesteigung etwa 48 J. alt, bereits auf so manchem Zuge gegen die Slaven erprobt. Wie Ludwig dem Deutschen felbft in ben Anfangen feiner Berrichaft, fo wird auch feinem alteften Cohne, ba er über bas gleiche

Gebiet waltete, der Titel eines Ronigs der Baiern beigelegt.

Für bas Reich Ludwigs bes jungeren, ber, wie fein Bater, König ber öftlichen Franken genannt wird, lag ein Nachteil barin, baß es aus brei berichiebenen Stammen gufammengefett mar, bon benen die beiben mächtigeren, die Sachsen und Franken, in einem gewiffen Gegenfate zu einander flanden. Ihren Bwiefpalt glich jedoch ber Ronig durch feine Person auf das beste aus, indem er, ber Sproß des franklichen Gerricherhauses, fich mit Liutgard, der Tochter

<sup>1)</sup> Rarl follte 862 gegen bie Abobriten giehen und befehligte 869 ein Beer

gegen die Möhrer; auch wurde er 875 nach Italien geschieft (II, 36, 277, 388).

2) Bgl. II, 36.

3) In den Unterschriften seiner Urkf. wird Karl durchweg nur König ohne nähere Bezeichnung genannt; nur in dem Eingange einer Hormel (Collect, Sangall. N. 5, Formulae ed. Zeumer p. 399, vgl. Neues Arch. VIII, 510) führt er den ganz ungebräuchlichen Titel rex Alemanniae; dem Hortleher Abos heißt er rex Suavorum (SS. II, 325, XIII, 623). Rurge St. Galler Mnn. a. 877 (SS. I, 70) fagen; Carolus Suevis imperat.

Liudolfs, vermählte, auf beren Bruder Bruno bie hervorragende Stellung bes im 3. 865 ober 866 verftorbenen Batere übergegangen war. Mit biefer machtigen Familie feben wir ben Ronig in naber Berbindung: ju feinen erften Regierungshandlungen gehorte es, bag er ihre Lieblingeftiftung, bas Nonnentlofter Banbersheim, bamals von feiner Schwägerin Gerberg geleitet, auf Bitten ber Grafen Bruno und Otto unter feinen besonderen Schut nahm und bemfelben Befigungen gu Chrich und Tennstedt schentte 1). Auch einem andern fachfifchen Stifte, bem von Abelbrin, ber Schwefter ber Grafen Theti und Wiffer, neu erbauten Ronnentlofter Drübed, gewährte er Schut, freie Bahl ber Nebtiffin und Immunitat 2).

Fruhzeitig hatte Ludwig auf jenem mislungenen Buge nach Aquitanien im 3. 854 bie Schule bes Burgerfrieges burchgemacht, und neben manchen febr tuchtigen Gigenschaften fcheinen gerabe auf ihn einige ber fchlechteren Seiten feines Baters in berftarttem Dage fich vererbt zu haben, Landersucht zumal und Unredlichkeit, mit Bewaltsamteit gepaart. Seine ehrgeizigen Bebanten mochten noch bor= auglich burch ben Umftand genahrt werben, bag ihm allein feine Gemablin ein Cohnchen geboren hatte, während feine beiben Bruber, bes ehelichen Segens entbehrend, nur Baftarbe neben fich aufwachsen faben. In der Kriegführung hatte Ludwig fcon vor bem berrlichen Siege von Andernach fich nicht minder hervorgethan als fein Bruber Rarlmann.

So lange zwischen den drei königlichen Brüdern eine leidliche Eintracht bestand - benn von einem innigeren Berhältnis tonnte wol niemals die Rede fein -, mochten die Grengen des Oftreiches trot ber Teilung als gesichert erscheinen, ba für ben Augenblick von keiner Seite her ein ernstlicher Angriff drohte. Der Raifer Karl bachte seit ber schimpslichen Niederlage, die er durch Ludwig exlitten, an feine lotharingifden Eroberungen mehr; aber auch fein Begner bot ibm febr bald bie Sand jur Berfohnung, indem er von Frantfurt aus, wo er im Januar 877 einen Reichstag abhielt, Die in ber Schlacht von Undernach gemachten Gefangenen gurudfandte 3). Biel= leicht gur Erwiderung auf diese freundliche Buvortommenheit eröffnete bann Rarl in den Beschluffen von Quiergy einem feiner Reffen, freis lich in febr unbestimmter Beife, Aussicht auf einen Teil feiner Erbichaft.

Im Gudoften herrichte Rube, feitbem burch ben Frieden von Forchheim die Selbständigteit des mabrifchen Reiches im Wefent-

<sup>1)</sup> Eckhart comment. II, 888, 889 (Mühlb. 1508, 1509); vgl. Vita Hathumodae c. 11, Hrothsvitha v. 311 fig., 447 fig., 464: Ergo rege pio iam defuncto Hludowico, | qui regum primus nostros tradebat in usus | regali prius obsequio loca debita multa, | necnon chyrographis eius sub nomine scriptis | iura monasterii firmaverat omnia nostri.

<sup>2)</sup> Jacobs Urth. von Drübert 1, Mühlbacher N. 1510; über ihre Echtheit 3]. des Harysteins XI, 1—25.
3) Ann. Fuld. 877: mense lanuario generali conventu habito apud Franconofurt. Diese Angade wird durch Urts. Ludwigs aus Frankfurt vom 4. und 26. Januar 877 bestätigt (Mühlbacher N. 1507-1510).

lichen anerkannt worden, und nur eine unbedeutende Grenzsche scheint dieselbe vorübergehend gestört zu haben. Die Marken Kärnten und Pannonien, wie sie einst Karlmann bei des Baters Ledzeiten verwaltet hatte, verwaltete jett sein tapserer Sohn Arnolf 1), den kein andrer Masel, als der seiner unehelichen Geburt, schändete, während über die Ostmark Graf Aribo gedot. An der nordöstlichen Grenze versuchten die Linonen (an der Elbe, unterhalb der Havelmündung), die sordischen Sussen andere und andre Slavenstämme sich dem deutschen Jocke, das ihnen erst vor drei Jahren auserlegt war, zu entziehen 3, indem sie die Jahlung des herkömmlichen Jinses verweigerten. Ludwig, der selbst in den mittelrheinischen Gegenden blieb, bewog sie jedoch um die Mitte der Fastenzeit 877 durch die Absendung einiger seiner Getreuen mit Herresmacht, ohne Kampf sich wieder zu unterwersen und Geiseln und reiche Geschenke als Bürgschaften ihrer Treue au geben.

Rarlmann kehrte von dem Teilungstage im Rieß sofort in sein Reich zurück, in dessen öftlichen Gegenden wir ihn in den ersten Monaten des Jahres 877 finden 3), mit Rüftungen zu dem italienischen Woche des September schen semeldet, daß er etwa in der ersten Woche des September mit einem starten Herre von Baiern und unterworsenen Slaven in die Lombardei herabstieg 4), nicht um sich wiederum, wie vor zwei Jahren, durch listige Vorspiegelungen täuschen zu lassen, sondern sest unterworsenen Sampf mit dem untriegerischen Obeim zu wagen. Da dieser ihm schleunigst auswich, so konnte der König ungehindert bis in die Sauptstadt des

<sup>1)</sup> Reginon. chron. 880: Carantanum, quod ei (sc. Arnolfo) pater impridem concesserat; ann. Fuld 884: Arnulfi . . . qui tunc Pannoniam tenuit . . . in regno Arnolfi (i. e. in Pannoniam). Ein Siatonus Gundbato ichentte einige Güter in Pannoniem domino suo Arnolfo fillo regali pernittente, also bei Lebseiten Karlmanns, und wiederholte die Schenfung später in praesentia Arnulfi ducis (Anamodi lib. tradit; Bern. Pez thes. aneedol. Ic, 217, 257). Der Zeitpunft der Uebertragung ist nicht ganz deutlich; vielleicht sand sie ich on nach dem Stuze Gundafars im J. 866 statt (i. II, 153); vgl. auch Riegler Gesch. Patierns I. 233 R. 1; über Aribo s. weiter unten.

<sup>16, 217, 257).</sup> Der Zeithunft der Nebertragung ist nicht gan beutlich; vielleicht fand sie schon nach dem Siurze Gundalars im Z. 866 statt (i. II, 158); vgl. auch Riezler Gesch. Baierns I, 233 U. 1; über Aribo f. weiter unten.

2) Ann. Fuldens. 877; vgl. II, 372. Urtl. Ludwigs sind ausgestellt am 15. März zu Tribur, 22. Mai zu Würstadt, zwischen Worms und Lorsch, 13. Juni zu Tribur (Mühlbacher N. 1514—1514). Wenn man auf den Ausstellten er sommel zweischlender er formell zweischlechen Urt. Karls sin Phiever vom 22. Mai Gewicht legen dürfte, so hätte derselbe an diesem Tage sich gleichfalls in Bürstadt bezinden (Mühld. 1537; vgl. Wiener Siyungsber. KCII, 489—493); doch wird von einer Zustammentunft der Vrüber nichts überliefert.

<sup>3)</sup> Urt. Karlmanns aus Mattighofen vom 24. Febr., Ranshofen 28. Juni (Mühlbacher N. 1479—1480).

<sup>4)</sup> Mm genauesten bie ann. Fuld.: cum manu valida Noricorum diversorumque Sclavorum (unter ben lesteren vorzüglich an Ratantaner zu benten); Hincmar: cum maxima multitudine bellatorum; ann. Vedast.: cum manu valida; Iohann. chron. Ven.: magno cum exercitu; übertreibend und unrichtig Folcwini gesta abbat. S. Bertini c. 87 (SS. XIII, 622): cum multis milibus bellatorum de Baioaria et reliquis Germanorum orientalibus; Regino 877: cum ingenti armatorum multitudine; Chronic. Novalic. app. c. 2: Karolusmannus rex Bagioariorum ingressus in Italiam cum infinita populi multitudine et obtinuit regnum.

Reiches, Pavia, vorrücken, die er schon um die Mitte des September erreichte<sup>1</sup>). Dort, wo die italienischen Reichstage zusammenzutreten psiegten<sup>2</sup>), empfieng er die Huldigung der Bischöfe und weilichen Großen der Lombardei<sup>3</sup>), an ihrer Spite des Erzbischofs Unsbert von Maisand und des Markgrasen Berengar von Friaul, und diejenigen, die vielleicht ansänglich mit Rücksicht auf die Beschlüsse von Kavenna noch gezögert hatten, machten sich bald um so weniger ein Gewissen das die Nachricht von dem sähen Tode des Kaisers sie jeder weiteren Verpslichtung gegen diesen überhob.

In Pavia stellte Karlmann am 16. Oktober seine erste italienische Urkunde sur Casauria, die Lieblingöstistung des Kaisers Ludwig, aus, indem er sur das Seelenheil desselben, der ihm dies italienische Keich bestimmt habe, dem Kloster alle seine Liegenschaften durch ganz Italien bestätigte '). Besonders wertvoll mußte ihm auch die Anerkennung der Kaiserun-Wittwe Engelberga sein, welche er dadurch besohnte, daß er dem von ihr gegründeten Stifte San Sisto zu Piacenza ein Kloster

in ber Rahe biefer Stadt einverleibte 5).

Sobald Karlmann die Herrichaft im oberen Italien ohne Kampf errungen, faßte er auch als höchsten Siegespreis die Kaiserkrone in's Auge; doch wollte er es hier zuerst mit Unterhandlungen versuchen, da er sich auf den guten Willen des Papstes angewiesen sah. An diesen wandte er sich daher, wahrscheinlich schon don Pavia aus, in einem sehr verdindlichen und zuvorkommenden Schreiben, in welchem er, den Tod seines Oheims Karl meldend, die Absich aussprach, demnächst zur Krönung nach Kom zu ziehen und die römische Kirche mehr zu erhöhen, als irgend einer seiner Vorgänger. Budor

<sup>1)</sup> Nach hinfmar nahm Karl bas töbtliche Pulver, bevor er über ben Mont Cenis ging, 11 Tage vor seinem Tode, b. h. 25. Sept.; am 9. verweilte er in Bercelli, einige Tage, bevor er floh, in Tortona; dies sight auf Mitte Sept. als den Zeitpuntt, da Karlmann in eine ihm gesährliche Nähe, b. h. nach Pavia fam. Seinen Regierungsantritt in Italien zählte Karlmann vom 9.—20. Sept. 877; j. Mühlbacher Reg. S. 589. Der Tod Karls sommt hies bei nicht in Betracht.

<sup>2)</sup> Gesta Bereng. III, 238 gl.: ibi enim generalia concilia geruntur a Latinis convocante illos rege.

a) Ann. Fuld. 877: Carlmannus optimates Italiae ad se venientes suscepit et disposita, protu voluit, regione etc.; Andreae. Berg. chron. c. 20: Carlomannus vero regnum Italie disponens. Sintmar (p. 136) [deint ein falfides Gerücht wieberjugeben, wenn er exzäplt, baß Ratlmann einen Angriff fürchtenb et ipse fugam arripuit per viam, quam venerat.
4) 3m Eingange ber Urt. (Muratori SS. rer. It. II), 818, Mühlb. N.

<sup>4)</sup> Im Eingange der Urt. (Muratori SS. rer. It. II., 818, Mühlb. N. 1481) heißt es: cum gratia auxiliante divina regnum Italicum obtinuimus primum deoque duce Papiam venimus civitatem etc.; dgl. II, 388 M. I.

<sup>3)</sup> Muratori ant. It. V, 501 (Mühlb. 1482), ipater von dem Japfie bestätigt (J. 3230). Er nennt sie barin Angilbergam .. dilectam sororem nostram, woraus man jedoch nichts auf die Bertwandischaft schließen bart.

9) Karlmanns Schreiben ist nur durch die Antwort des Papstes besannt

<sup>9)</sup> Racimanis Schreiben ift nur burch die Antwort des Papftes befannt bei Mansi XVII, 53 (J. 3114); der Berbeifgungen für die Rirche gebentt er später noch einmal ebb. 78 (J. 3139). In Bezug auf die Unterredung heißt es: dum a colloquio, ut dicitis, fratrum vestrorum fueritis reversi etc.

muffe er jedoch noch einmal nach Deutschland gurudtehren, um fich mit seinen Brildern auseinanderzuseten. Johann VIII., an seinem Site kaum erft wieder wie ein Flüchtling angelangt, durste diese unerwünschten Untrage awar nicht ohne weiteres gurudweisen; boch beantwortete er fie (im Rovember) außerft tubl und gemeffen und suchte junächst Zeit zu gewinnen. Rach ber Rückfunft Karlmanns nach Italien versprach er indessen, Gesandte an ihn zu schieden mit einem foriftlichen Entwurfe der Bedingungen, die berselbe dem h. Betrus und ber Mutter Rirche für alle Beiten jugefteben muffe. Wenn diefe gurudgefehrt feien, fo wolle er bann eine zweite Befandtichaft abordnen, um ben Ronig in geziemenber Beife zu ben Schwellen ber Apostel geleiten zu laffen. Infonderheit fordert ihn der Bapft ferner noch auf, feinen Ungetreuen und Tobfeinden burchaus feinen Butritt zu gestatten und fich nicht burch ihre unreine Begenwart gu beflecten. Diefe Worte tonnen nur auf jene heimlichen Gegner, Formofus, Bregor und ihre Genoffen, geben, Die Johann ein Jahr gupor burd feinen Bannfluch aus ber Stadt getrieben. Ihr Befchuter Lambert von Spoleto hatte erft fürglich wieder gezeigt, wie er ge= fonnen fei, die Berlegenheiten bes Papftes auszubeuten: unmittelbar nach beffen fluchtähnlicher Beimtehr!) richtete er nämlich im angeb= lichen Auftrage des Raifers an ihn die ungewohnte Forderung, ihm aus bem romifchen Abel Beifeln für beffen Treue gegen Rarl gu ftellen, eine Bumutung, welche Johann mit Entruftung gurudwies. Die Befürchtung lag bemnach fehr nabe, bag Rarlmann - wie es in der That fich begeben ju haben scheint — burch Bermittelung jener romischen Berbannten mit den Markgrafen von Tuscien und Spoleto fich verftändigen und fie als Wertzeuge gebrauchen mochte, um ben Erog bes Rachfolgers Betri zu beugen. — Johann über-fandte endlich auf Bitte bes Konigs feinem Erzkaplan, dem fcon feit vier Jahren geweihten Ergbifchof Theotmar von Salgburg, bas Ballium2), indem er ihm zugleich die Gintreibung der aus den papftlichen Gutern in Baiern erwachsenben Ginfunfte anvertraute.

Raximann hielt fich inzwischen nur bis nach der Mitte Oktober in Pavia auf; am 19. finden wir ihn zu Cassano an der Abda, am 20. zu Cortenuova am Oglio, am 29. zu Peschiera, am 20. bis 22. November zu Berona, wo er wahrscheinlich schon seit

<sup>1)</sup> S. das Schreiben Johanns, Mansi XVII, 51 (J. 3112), vom 21. Ott. 877, welches mit willsurlicher Aenderung der Aphietion Muratori (and It. a. 877) und Gregorovius (Geich, der Scladt Kom III, 200), der ganz salicht Folgerungen daraus zieht, in das J. 876 sehen wollten. Karl d. K. lebte nicht mehr; der Papst aber hatte die Todesnachticht noch nicht empfangen, dahre schriebe er: cum autem deo iuvante ad unam concordiam et unam quietem rei publicae causa redierit et litis figmenta, quae tanquam telas arancarum putamus contra augustalem maiestatem odorta, sopita extiterint etc.; vgl. auch d. Roorden Historia S. 344 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bgl. bas Schreiben an Theotmar Mansi XVII, 54 (J. 3115): apud Karolomannum regem dilectum filium nostrum quotidianus interventor pro Romana ecclesia hortamur existas; i. über Theotmar II, 332 und über bie papflichen Güter in Baiern II. 136, 375.

langerer Beit verweilte, überall mit ber Beftätigung ber Rechte und Befikungen geiftlicher Stifter, u. a. auch bes Bistume Lutta, beichäftigt 1). Schon Ende November trat er jedoch ben Rudjug nach Baiern an, ba schmergliche und unvorhergesehene Greigniffe feinen Aufenthalt abturgten. Richt bloß im Beere wutete eine anftedende Rrantheit, an ber viele unter heitigem Suften ihr Leben aushauchten2), ber Ronig felbst ertrantte schwer, ja bis jum Tobe, fo baf bie Seinigen ihn auf eine Ganfte legen und fo fchnell wie moglich por bem Gintritte bes Winters in Die bairifche Beimat schaffen mußten d). Um 3. Dez besand er sich bereits wieder auf seinem Lieblingshose Detting am Inn, wo er eine Kirche und ein Kloster gestistet. So traurig endigte dieser erste exfolgreiche Zug eines beutschen Königs nach Italien, jum bifferen Wahrzeichen für bie Butunft! An bie beabsichtigte Unterrebung mit ben Brüdern ließ fich für ben Ungenblick nicht benten; Endwig ber jungere aber zerlegte, ohne Karlmanns Genesung abzuwarten, das bisher von der Teilung ausgenommene Lothringen in drei gleiche Stücke für sich und feine Bruber4), um baburch bas entsprechenbe Unrecht auf eine Teilnahme an der italienischen Erwerbung zu begrunden.

Richt ohne Erschütterungen, doch wenigftens ohne Burgerfrieg, batte fich inzwischen im westfrantischen Reiche ber Regierungewechsel vollzogen. Als Rarls bes R. Sinscheiden seinem Sohne zu Orville (bei Doullens) bekannt wurde, fuchte diefer bei ber Unficherheit feiner Lage von allen Seiten Unhanger ju gewinnen, indem er an bie, welche fich ihm zuerft barboten, mit vollen Sanben Abteien, Grafschaften ober Kronguter austeilte 5). Siedurch reigte er jedoch gerade die vornehmsten Männer des Reiches, namentlich jene, die sein Bater ihm zu Ratgebern gesett, weil er ohne ihren Beirat fo wichtige Berfügungen getroffen und Leben neu vergabt, die fich zuvor in andern

<sup>1)</sup> Rarlmanns Urf. Mühlb. 1482—1487, die zweite Hist. patr. monum. chart. I, 58 (wofelbst p. 56 eine Urf. Rarlmanns, des Bruders Rarls des Gr., falfchlich biefem Rarlmann jugeschrieben wirb), die lette bei lighelli fehr fehler-haft, beffer bei (Barsocchini) memorie e docum, all' istoria di Lucca Vb, 537, Lucca 1837 ausgeftellt auf Bitte Wibods v. Parma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Fuld. 877: pestilentia quoque ingens secuta est exercitum Carlmanni de Italia redeuntem, ita ut plurimi tussiendo spiritum exalarent. Bon Rarlmanns Erfrantung fchweigen fie auffallenber Beife.

<sup>3)</sup> Hincmari ann. 877 (p. 137): Karlomannus, pene usque ad mortem infirmatus et lectica delatus ad propria, per annum ita iacuit, ut a multis fuerit desperatus; Erchanbert. contin. (SS. II, 329): Carlomannus itaque post paucum tempus retentae Italiae gravissimis et inremediabilibus morbis in Noricum regressus. Die etste Urt. nach seiner Rüdtehr im Urtundenb. den Rtemsmünster S. 13, Mühlbacher 1488.
4) Ann. Fuld. 877: Hudowicus rex partem regni Hlotharii cum fratribus Carlmanno et Karolo aequa lance dividit.

<sup>5)</sup> Hinemari ann. 877. Schreiben an Ludwig (opp. II, 179 fig., erwähnt von Flodoard, hist. Rem. eccl. III c. 19 p. 510), vor dem 30. Nov. verjaßt; j. bejonders c. 6: regni primores, qui vobiscum sunt, sic se ipsos et suas voluntates contemperent, ne alios istius regni primores ad scandalum per suam cupiditatem aut negligentiam provocent; pal. P. Roth Beneficial: trefen G. 420.

Hater ber Führung der dem Stiefschne wenig geneigten Kaiserin-Witwe vereinigten sich die Misvergnügten und knüpften mit dem jungen Könige, der sich nach Compiègne zurückgezogen, sormliche Unterhandlungen über die Bedingungen ihrer Unterwerfung an. Da auch der greise hinkmar, an den Ludwig sich um Rat gewendet, ihn in einem sehr freimütigen Schreiben eindringlich ermahnte, nur um alles keine Spaltung zuzulassen, die Gelüste seiner Unhänger zu zügeln und auf einer Bersammlung der ansgesehensten Männer!) Beschlüsse zum Wohle des Reiches so bald wie möglich zu salfen, so kam durch die Rachgiebigkeit des Königs in kurzem eine Einigung zu Stande. Richtste, in allen ihren Besitzungen bestätigt, überbrachte ihm seines Baters letzten Willen und die Kroninsignien; den einzelnen Großen wurden die von ihnen gessorberten Lehen bewilligt; den Bischöfen stellte Ludwig eine Urkunde aus (30. Nov.), worin er gelobte, allen Dienern der Kirche ihre Gesetz und Regeln treu und unverletzt zu bewahren und ebenso sitr das Bolf alle Sahungen seiner Vorgänger aufrecht zu erhalten?).

Nach folden Borbereitungen fand bann unter allgemeiner Bu= ftimmung burch die Sand Sinkmars am 8. Dezember zu Compiegne die Beihe und Krönung Ludwigs ftatt3). Die Bischofe unter bem Bortritte bes Unfegis von Gens hulbigten ihm querft und empfiengen mit Bezug auf bas erfte Rapitel von Quiergy bie Bufage bes foniglichen Schutes für fich und ihre Rirchen; bann leifteten Die Hebte, die Groken bes Reiches und die Baffallen den Treueid. So marb Ludwig in herkommlicher Beife jum Konige gefalbt; Die gange Urt feiner Thronbesteigung aber, dies Feilichen um ben Breis, ber ben einzelnen Mächtigen für ihre Unertennung gezahlt werden mußte, zeigt, auf wie überaus ichmachen Grundlagen fein Regiment von Unfang an rubte. Wenn gleich rechtlich fein Ronigtum nicht beschrankter war, als bas feiner Borganger - aus bem Titel 1), ben er fich ein= mal beilegt: "burch Gottes Barmherzigkeit und burch bie Bahl bes Bolfes Ronig," ift fchwerlich eine neue Unschauung feiner Burbe au folgern -, fo war er boch thatfachlich noch abhängiger bon benen, bie ihn erhoben und ihn nicht fürchteten. Auch bas forperliche Ge-

<sup>1)</sup> A. a. D. p. 7 (c. 181): propterea sub celeritate mittite ad Hugonem et Gozlenum abbates et ad Bosonem et Conradum et Bernardum itemque Bernardum comites et petite etc. Alle biele, ausgenommen Bernhard von Gothien, josten auch nach Ratis Bertügung Ludwig aux Seite stehen.

Bernardum comités et petite etc. Aus otes, ausgenommen sorthyard von Gothien, josten auch nach Arat's Berfügung Ludwig aur Seite fechen.

2) Diese professio gibt Hintmar zum Schlusse bes J. 877 (SS. I, 505).

3) S. die Atten LL. I, 544 Ng.; vgl. dazu Waity beutigte Berfg. III, 256. Auf die Beobachtung der Kapitel von Auterzyd fegt auch Hintmar in dem anges. Schreiben c. 7, 8 das Haudtgewicht. Kudwigs Thrombesteigung melden furz die ann. Vedast., Floriac. 877 (SS. II, 197, 254.) Seine erste Furt. sir Arnold von Toul ist dom 9. Dez. (B. 1829), die zweite für Abt Eude von Begesal vom 15. (Bandini cat. dibl. Laurent. I, 136).

<sup>4)</sup> In der angef. professio: Hludowicus misericordia domini dei nostri et electione populi rex constitutus, vor der Krönung, nach welcher diese Bezeichnung nicht wiederschrt. Daß Ludwigs Auffassung seiner Würde ganz die hergebrachte war, beweist namentsich convent. Puron. c. 3 (LL. I, 546).

brechen, mit dem er behaftet war, und welches ihm den Beinamen des Stammlers eintrug 1), mußte seinem persönlichen Unsehen schaden, wie es ihm denn überhaupt an Kraft und Entschlossenheit gemangelt

zu haben scheint.

Es ist daher ganz natürlich, daß Ludwig von vornherein allen weiteren ehrgeizigen Gedanken entsagte und, dem weisen Rate Hintermars solgend<sup>2</sup>), vielmehr Schritte that, um zur Sicherung seines Keiches so bald wie möglich ein freundschaftliches Einvernehmen mit seinen deutschen Bettern herzustellen. Ganz besonders fürchtete er die Rache des oststränsischen Ludwig für den räuberischen Scinfall seines Baters: diesem, der sich damals, wie gewöhnlich, in den mittelrsteinischen Gegenden aushielt, ließ er durch eine Gesandstschaft seine Unschuld an jenen Ereignissen der von den Genadlischaft seine Unschuld an jenen Ereignissen und dat ihn dringend um Frieden<sup>3</sup>). In der That nahm Ludwig seine Annäherung günstig auf: ihm lag in diesem Augenblick Italien vorziglich am herzen, und in dem westlichen, übrigens ungesährlichen Rachbar erblickte er demnach eher einen zufünstigen Bundesgenosen, als einen Gegner.

Ms Ludwig der jüngere, nachdem er Weihnachten 877 in der Achnen Pfalz gefeiert, im folgenden Februar eine Reichsverfammlung zu Frankfurt hielt, kam ihm von seinem Bruder Karlmann die Botichaft, daß derselbe ihm den im vorhergehenden Jahre erhaltenen Unteil an Lothringen zurückgäbe \*) — zu dem Zweck natürlich, um Italien dastur allein zu behalten. So widersinnig der Plan gewesen war, dem Baiernsönige ein Stüd von Lothringen einzuräumen, das durch seine Entsernung sür ihn wertloß sein mußte, und dagegen dem ostfränklichen Herrscher eine italienische Provinz zu überlassen, des vor der unr durch fremdes Gebiet erreichen konnte, so verzichtete Ludving doch sehr ungern darauf und behielt sich im Stüllen alle seine Rechte vor. Erst nach Ablauf der Fasten- und Osterzeit, die er in Salz zubrachte, teilte er auf einer zweiten Versammlung zu Frankfurt im Mai den zurückempsangenen Teil Lothringens mit seinem nicht anwesenden Bruder Karl, der sich biesen ehrgeizigen Bestrebungen gegenüber durchauß abwartend und gleichgiltig verhalten zu haben scheint de, wei dieser König einen

4) Ebb.: Carlmannus partem regni Hlotharii, quam priore anno a fratribus sibi retinendam acceperat, Hludowico reddidit.
5) Ebb.: missisque nuntiis ad fratrem suum Karolum etc. Aus Salz

b) Gbb.: missisque nuntiis ad fratrem suum Karolum etc. Unë Salz villa regia ift eine Urf. Lubwigë für Fulba vom 10. Upvil 878 batiert (Dronke cod. Fuld. p. 280, Mühlb. 1515), auß Frantfurt vom 26. Mai,

¹) Ann. Lemovicens. 877: Hludowicus filius eius cognomento Balbus; Abbo de bellis Paris. l. II v. 569: Lodovici, | . . . prenomine Balbus (SS. II, 251, 800); Reginon. chron. 878: qui Balbus appellabatur, eo quod impeditioris et tardioris esset eloquii; vgl. Dorange catal. des mss. de Tours p. 45.

<sup>2)</sup> Schreiben an Lubw. c. 8 (opp. II, 183): Sexto, ut inveniatis cum dei et vestris fidelibus, qualiter pacem et amicitiam secundum deum cum vestris sobrinis, patrui vestri filis, habeatis et mutuum adiutorium vobis ad . . . communem fidelium vestrorum salvationem exhibeatis.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 877: timore perterritus propter iniurias a patre suo regi illatas.

Tausch zwischen Liutbert als Abt von Stavelot und bem Bifchof Berno von Chalons, wodurch biefer auf Besitzungen im Wormstelde

und Thuringen verzichtete.

Während diefer Berhandlungen harrten die Lombarden, von ihrem neuen Herrn so schnell wieder verlaffen, in Ungewißheit und ängfilicher Spannung des Loofes, das jenseits der Alpen über ihr Befchick geworfen werben follte, indem fie nach den Erfahrungen bes Jahres 875 namentlich erwarten mußten, daß auch ber meftfrankliche Ronia fein vom Bater ererbtes Unrecht auf ihr Land geltend machen wurde. "Ich beschwöre eure Treue," fo ichreibt um biefe Beit Bifchof Unton von Brescia an einen fcwähischen Umtebruder1), "daß ihr mir ber Wahrheit gemäß und genau Nachricht gutommen laffet, welches die allgemeine Lage ber Dinge ift, wie gut fich unfere herren Ronige, b. h. die Cohne Ludwigs, mit einander vertragen und welchen Frieden fie mit ihrem Better, bem Cohne Rarls, halten, weil wir, die Einwohner Italiens, oder vielmehr die Insaffen, oder, was der Augenschein lehrt, die Beute bald dieser bald jener, es taum erwarten tonnen, bis fie einmutig unter fich ausmachen, wem fie bies Land augesteben wollen, und wir biefem bann. wie fich's geburt, besondere Unterwerfung gollen, ben andern aber auch bereitwillig bienen, womit wir vermogen."

Die Untwort auf Diefes von toftbaren Geschenken begleitete Schreiben lautet: "Ueber die Bedrangnis Staliens betrüben wir uns gar fehr, teils wegen eurer und ber Rirchen Chrifti Unrube und Beraubung, teils auch megen unferes eigenen Schabens; benn mas foll unfer armliches und unfruchtbares Land ferner noch befigen, wenn die Quelle feiner Reichtumer geplundert wird? Aber wir bertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, bag biefes Unwetter in furgem fich aufflaren werbe. Denn ba ihr mir aufgetragen, baß ich euch über bie Lage bes Staates etwas Buverläffiges melben folle und welchen Frieden die drei Bruder, unfere Berren, unter einander bewahren. und ob fie ihren Reffen ober Better, ben Cohn Rarls, in ihre Bemeinschaft aufgenommen haben, fo thue ich eurer Liebe tund: jene brei Bruber umfaffen fich fo mit gegenfeitiger Buneigung, bag wir glauben, die gottliche Dreieinigfeit felbft malte unter ihnen. Go fehr überfteigt alles, mas in öffentlichen ober hauslichen Ungelegenheiten awischen ihnen vorgeht, das Mag menschlicher Dinge und Buniche, und ein jeder von ihnen liebt, wenn es möglich ift, noch mehr die andern ale fich felbit. Und zwar haben ber herr Rarl mit feinem Bruder

bie Bestätigung eines Tausches zwischen bem Erzbischof Liutbert von Mainz und dem Bischof Berno von Chalons über Bestütungen der Klöster Malmedb und Stavelot (Forich, 3. D. Gesch. VI, 128, Mühldacher 1516). Wenn wir an eine Zusammentunft der beiben Könige denten dürften so würde hieher wahrscheinlich Coll. Sangall. 31 (Formulae ed. Zeumer p. 416) gehören, woselbst es heift, daß domini nostri reges, quando nuperrime in unum congregati sunt, ein dreitägiges Fasten für den 19.—21. Mai versordnet hätten.

<sup>1)</sup> Formulae ed. Zeumer p. 421, Collectio Sangall. N. 39, 40.

Ludwig das Reich Lothars des jüngeren, d. h. das Lydner Gallien und Trier mit dem ganzen Mosellande, die Kölner Provinz und Burgund, zur Teilung unter einander empfangen. Italien aber und Tuscien und ganz Campanien haben sie dem herrn Karlmann zur Leitung übertragen, der jest auch nach wiedererlangter Gesundheit euch durch Gottes Gnade besuchen und jeglichen Widersacher und Käuber aus eurem Lande verjagen wird. Was den Sohn des Königs Karl (Ludwig) betrisst, von dem ihr gefragt habt, wie er gegen unsere herren Treue und Freundschaft hält und wie sie sich gegen ihn erweisen, so können wir hierüber eurer Wisbegier noch nichts Scheres anzeigen, außer dies allein, daß alle zusammen sowie die Einzelnen durch ihre Gesandten ihn brüderlich zu begrüßen und nur friedsertige Absücken von sich zu melden gewohnt sind, und jener pslegt dies gebürend auszunehmen und seinerseits ihnen friedliche Botschaft zu erwiedern. Dies eine wissen wir für gewiß, daß er Italien nicht betreten wird, so lange er den Herrn Karlmann unter den Lebenden weiß."

Offenbar begt unfer Brieffteller, ber Bifchof Calomon II. von Ronftang, von der Gintracht der drei toniglichen Bruder eine viel gu aunftige Meinung, und auch die hoffnung auf Rarlmanns balbige Wiederfehr, Die er feinem Lombardischen Freunde erwectt, follte fich leider nicht verwirklichen, ba die Rrantheit nicht weichen wollte und ben Ronig auch ferner an feine Sofe am Inu: Detting, Ranshofen und hochburg, feffelte 1). Tropdem murbe ber Baierntonig, fo wenig er den Stalienern nuten oder fie regieren tonnte, von ihnen auch ferner als herricher anerfannt. Begrundet waren bagegen ohne 3meifel die obigen Mitteilungen über die friedliche Gefinnung Lud= wigs bes Stammlers, ber fich gerade bamals in einem taum minber üblen Buftande befand, als ber Ronig Rarlmann. 2118 jener namlich im April über bie Ceine gog, um teils bem Abte Sugo bon Tours, bem nachfolger Roberts bes Tapfern, Beiftand gegen bie Loirebanen zu leisten<sup>2</sup>), teils das eigenmächtige Umsichgreisen und die Räubereien einiger Grasen an der brittischen Grenze zu unterbruden, murbe er in Tours von einer fo gefährlichen Rrantheit befallen 3), baß man an bem Leben bes Ronigs verzweifelte und er, nur allmälich wieder genefend, bis Ende Juli in bem von den Rormannen erft fürglich verwüfteten Rlofter bes h. Martin feinen Aufent=

<sup>1)</sup> S. die Urtt. Karlmanns aus Oetting vom 14. März für B. Beneditt von Kremona und das Kl. S. Kuffino dei Mantua, Kanshofen vom 9. Sept., Hochburg (Holdberahkah curte regia, füböfilich von Burghaufen, fpäter dem Kl. Kanshofen gehörig) vom 20. Sept., 6. Ott. (Mühldbacher N. 1489—1494).

\*\*Y. Mgl. über den Feldzug Hugos Adelerii mirac, S. Bened. c. 41 (SS.

<sup>3)</sup> Hincmari ann. 878 (p. 140); llrft. Lubwigs aus Tours bom 31. Mai, 20. Juni, 4, 24. Juli (B. 1834—1837). In bre legten heißi es: praecipimus ..., ut nee nos adventus nostri tempore, nisi pro tantae infirmitais necessitate, sicuti nunc egisse cognoscimur, ad beatissimum patrem Martinum confugium fecerimus, quod deinceps omnipotentis manus clementer avertat etc.

halt nehmen mußte. Auf den unsicheren Besitz Italiens konnte übrigens Ludwig um so leichter verzichten, als er aus der Erbschaft bes Kaisers Ludwig doch wenigstens die reiche Provence gerettet hatte, die das westfränkische Reich nach dieser Seite hin trefslich abzundete.

Bahrend somit im Norden ber Alpen ein zwar nicht aufrichtig gemeintes, boch außerliches Einverständnis zwischen ben vier Frantenfönigen obwaltete, ward von Rom aus ein neuer Berfuch unternommen, die durch den Tod des Raifers Rarl gerriffenen Faben wieder anzuknupfen und mit priefterlicher Sand die Berricher nach ben 3wecten ber Rurie zu lenten. Gin harter Schlag war es für Johann gewesen, daß er nach ben leidenschaftlichen Soffnungen, bie er auf seinen Erforenen gesett, wiederum ohne Schirm und Bei-ftand in seine bedrohte Stadt, in die Mitte des notleibenden, misvergnügten Boltes gurudtehren mußte, bem er Abhilfe verheißen. Bum Glud geftalteten fich eben jett die Dinge im untern Stalien wieder ein wenig hoffnungsvoller. Gergius, Beermeifter von Reapel, ein hartgesottener Gunber, bem feine firchliche Strafe etwas angehabt, fand feinen Meifter an bem eigenen Bruder, bem noch ruchloferen Bischof Athanafius, der fich feiner Berfon bemächtigte und ihn geblendet dem Papste als ein willtommenes Geschent zur Aufbewahrung übersandte. Johann äußerte laut seinen Jubel über den Sturz des "neuen Holosernes", zu dem er selbst mitgewirft hatte, und verhieß den Neapolitanern demnächst eine Unterstüßung pon 1400 Goldfolidi, damit fie das faracenische Bundnis leichter perfchmeraten.

Gegen die Mohammedaner hatte Johann, wol schon vor seinem Ausbruche nach Ravenna, einen Bund mit Amalfi geschlossen?): diese Stadt übernahm hiernach mit ihrer Seemacht den Schut der ömilichen Küste von Trajetto bis Civita vecchia gegen die jährliche Jahlung von 10,000 Goldbolidi. Sin Vertrag, dessen die Jährliche Amalstianer alsbald verzögerten, indem sie als gute Kausseute vorgaben, daß der Papst ihnen 12,000 Goldstücke durch seine Vervollmächtigten zugesagt habe, um so von seiner Bedrängnis einen höheren Preis zu erpressen. Um nur dem unmittelbaren Trange der Not zu entgehen, ließ Johann, von allen Seiten im Stich gelassen, sich endlich sogar dazu herbei, den Ungläubigen einen jährlichen Tribut von 25,000 Goldsfolidi zu zahlen. Se war in der

<sup>1)</sup> Erchempert. hist. Langob. c. 39 (SS. rer. Langob. p. 249): ibique miserabiliter vitam finivit; Johanne Schreiben an Athanafiuë und die Reapolitaner (Mansi XVII, 55, 56, J. 3116, 3117).
2) Schreiben an Landolf und Waifar ebb. 58, 62 (J. 3126, 3127).

<sup>3)</sup> Schreiben an Karlmann (ebb. 78, J. 3139): heu proh dolor! fesso mihi paganorum persecutione ac gladio atque exactione census 25000 in argento mancusorum annualiter, immo praedictae vestrae matri additus civilis mucro angustiae est. Der Zeitpuntt biefes Wertrages läßt sich nicht genau bestimmen, vermutlich die zweite Hälite des 3. 877. Ilcber den Wert der mancusi i. Soetber (Forichungen zur Deutichen Gesch. 11, 359 fig.).

That das Unerhörte eingetreten: der Stuhl Petri zinste den Unhängern des Lügenpropheten, damit sie sein Gebiet nicht völlig zu Grunde richteten und zur Einöde machten. Dahin führte der Mangel

eines machtigen Raifers und Schirmberrn ber Rirche.

Roch größere Schwierigkeiten und Gefahren brohten indeffen dem papftlichen Stuhle von Seiten ber falichen Chriften, b. h. bornehmlich des Gerzogs von Spoleto, der trot wiederholter Ber-föhnungen und Freundschaftsversicherungen sich immer wieder als einen verkappten Teind des beiligen Baters offenbarte. Daß er mit Rarlmann in Berbindung getreten und beffen Ramen jekt als Borwand für feine selbstsüchtigen Plane gebrauchen fonnte, war dem Bapfte ohne Zweisel jogleich bekannt geworden. Da kam ihm zu Unfange des Jahres 878 die außerft beunruhigende Nachricht ju, Die Bergoge Lambert und Abalbert beabsichtigten, mit seinen gebannten und vertriebenen Gegnern nach Rom ju gieben und fie mit ober miber Willen bes Papftes in die ihnen entriffenen Guter und Leben wiedereinzusegen 1). Johann wies biefes frevelhafte Borhaben mit Entschiedenheit gurud, suchte jedoch Lambert burch Erinnerung an ihr fruheres Berhaltnis mit guten Worten gu befanftigen, mahrend er fich den Besuch Abalberts als eines offenen Feindes durchaus verbat. Der Spoletiner antwortete mit trokiger Geringschätzung 2), indem er den Rachfolger Betri wie feines Gleichen mit Em. Edlen anredete und ihm gar verbieten wollte, ohne feine Buftimmung Befandtichaften abzuschicken.

Diese Korrespondenz bildete nur die Einleitung zu den gewaltsthätigen Schritten, die Johann gesürchtet hatte. Gines Tages — es mochte im Februar oder März sein — erschien nun wirklich Lambert mit seinem Schwager Adalbert an der Spitze eines großen Heerschausens vor Roms) und wurde, da man ihm den Eintritt nicht versagen konnte, in dem Palaste bei St. Peter von dem Papste als Freund empfangen. In der Frühe des andern Morgens besetzte er beimlich mit seinen Leuten das St. Betersthor, welches in die innere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schreiben Johanns, Mansi XVII, 60 (J. 3119): audivimus namque, quod inimicis et infidelibus nostris per cuiusdam exhortationem cupiatis ferre solatium etc. Auf wessen Antrieb hier gemeint ist, wird nicht flar, vielleicht Karlmanns?

<sup>2) 6</sup>bb. 61 (J. 3120): porro quia dixisti, quod sine consensu tuo, nostras legationes nusquam mittere deberemus etc.

<sup>3)</sup> Die Eingelheiten biefer Borfalle ergählt Johann in mehreren Beiefen Berengar, Johann von Ravenna, Ludwig den jüngeren (Manis XVII, 72, 73, 77, J. 3122, 3123, 3138), mährend er in andern nur fürger darauf anfpielt. Sehr unrichtig ift, was er an Engelberga schreibt (ebd. 74): quae (sc. mala) nulla veterum seriptura decantat, nulla historia narrat, D. Petri apostolorum principis vicarium a quolibet imperatore vel rege unquam sustinuisse etc., und um io befremblicher, als die Raiferin sehr wohl wissen nußte, was im J. 864 in Rom gelchehn war; i. II, 73 sig. Ugl. Hinemari ann. 878 (p. 140): Iohannes papa iraseens contra Landbertum et Adalbertum comites, quia villas et civitatem eius depraedati sunt; ann. Vedast. 878: Iohannes papa ab Lantberto duce Spolitanorum iniuriatus (SS. II, 197).

Stadt führt, und bielt dies fo ftreng bewacht, bag nur wenige von den Raten und Bertrauten Johanns durch vieles Bitten ben Durchgang erlangten und daß felbst die für denselben gelieferten Lebens-mittel von den Wächtern verkurzt wurden. Einer Prozession der römischen Geiftlichkeit, Die einen Bittgang nach St. Beter unternahm. ergieng es gang ebenso wie ihren Borgangern por viergehn Jahren. Ungehindert fehrten die Gebannten im Gefolge Lamberts nach Rom gurud; die romischen Großen aber wurden genötigt, dem Ronige Rarlmann als Schirmherrn ber Kirche ben Gid ber Treue gu leiften; benn in feinem Auftrage behaupteten Lambert und Abalbert au hanbeln 1). Dreifig Tage lang mard ber Bapft in ber Leoftabt wie ein Gefangener von feinen Gegnern eingeschloffen 2), in beren Sanben fich jugleich bie ganze Umgebung Roms mit ihren Landgutern befand; enblich zogen fie unter Drohungen ab. Daß die Standhaftigkeit Johanns ihnen die vollftändige Erreichung ihrer Zwecke vereitelt, ift wohl beutlich; benn feineswegs verftand er fich ju einer formlichen herstellung der Gebannten. Db die Bergoge noch weiteres geforbert. etwa die bestimmte Bufage der Raiferfrone für den Konig Karlmann, bleibt zweifelhaft, weil ber Bapft mit fluger Berftellung die Miene annahm, als tonne er an einen Auftrag bes Baierntonige überhaupt nicht alauben, und Lambert vielmehr beschuldigte 3), feine Bermeffen= beit fei fo weit gegangen, felbft bas Raifertum begehren au wollen!

St. Beter felbit follte trauern über die unerhörten Greuel, die vor feinen Hugen gefcheben maren. Sobald bas Rriegevolt abgezogen, ließ ber Bapft alle Roftbarteiten aus der Rirche nach bem Lateran ichaffen, bebectte ben Altar bes Beiligen mit einem groben haarteppich, verschloß alle Thuren und gestattete viele Tage hindurch weber ben gablreichen Wahlfahrern, in ber Rirche gu beten, noch ließ er bafelbit eine Meffe lefen 4). Go gedachte er bem romifchen Bolte

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 878: Iohanne Romano pontifice sub custodia retento optimates Romanorum fidelitatem Carlmanno sacramento firmare coege-runt. Es ift nicht nötig, mit Gregorovius (III, 207) an biefen Worten zu beuteln: die Kömer konnten Karlmann auch als Batricius schon einen Eib leisten. Johann verschweigt diese Thatsache ganzlich, schreibt aber an Berengar: Si vero idem Lambertus nos persequi non omiserit, nos iam dicto regi (sc. Karolomanno) fideles amici esse quomodo possumus, quia eius se voluntate iactat talia agere? unb an Lubmig b. j.: (Lamb.) asserit Karolomannum regem sibi talia horrenda facere pracepisse, quod idcirco non possumus credere, quoniam ex vestra progenie nullus cervicem superbe contra hanc extulit sedem (Mansi XVII, 79, J. 3142): b. Petri . . ecclesiam ?

<sup>. . .</sup> armis triginta diebus circumdatam.

<sup>3)</sup> Joh. an Lubm. ben Ct.: Lambertus . . . extollitur derogando adversus ortum regalis progeniei . . . ad fascem, ut vera fama volitat, impudenter . . . sustollere Romani imperii; an Lubw. b. j.: Lambertus . . .

in quantam superbiam pro cupiditate, ut fama vera se habet, Romani imperii eruperit (Mansi XVII, 76, 77, J. 3137, 3138). 4) Ann. Fuldens. 878; Schreiben an Johann von Ravenna (Mansi XVII,

bie ftattgehabte Entweihung bes apoftolischen Stuhles recht handgreif= lich vor Mugen gu ftellen. Die Lage Johanns blieb auch ferner eine febr peinliche: er fab fich von feindlichen Scharen gleichfam im Belagerungezuftande gehalten : fie binderten ibn, eine Befandtichaft an Die frantischen Ronige abzuschicken, wie es feine Abficht mar 1), und brobten, wenn er nicht nachgabe, die Stadt abermals mit gemaffneter Sand zu überfallen, um die Gebannten wieder einzuseken. Gin perbindliches Schreiben, mit welchem Bergog Berengar von Frigul fich bamals ju guter Stunde an ben Papft wandte, gewährte biefem einen Anlaß, durch die Bermittelung beffelben ben Ronig Rarlmann von ben romischen Ereignissen in Kenntnis ju fegen und feine Silfe gegen ben Bergog Lambert ju fordern 2). Ließ er boch fogar bem griechischen Raifer Bafilius, an ben er gerade im Upril eine Gefandtschaft abfertigte, sein Leid über diese unerhörte Berlekung der römischen Rirche flagen 8).

Der Entschluß bes Bapftes mar indeffen unwiderruflich gefaßt. In Rom burch außeren 3mang unterjocht, aber nicht gewillt, fich einen Raifer aus der ihm verhaften deutschen Linie aufdrangen gu laffen, ben er meber ertoren noch berufen, mas fonnte er anders thun, ale bie Strafe einschlagen, Die einft feinen von bem Langobarbentonige Aiftulf bedrangten Borganger Stephan nach bem Weften geführt, um bort, wohin er ftets alle feine hoffnungen und Bunfche gerichtet, sich Schuß und Beistand zu holen? Er mußte also zu-erst den Negen der Spoletiner und Tuscier entschlüpfen, er mußte ferner ben weftfrantischen Ronig gang feinen Absichten geneigt machen und endlich beffen beutsche Bettern auf irgend eine Beife beschwichtigen ober schrecken, daß fie die Beute, die ber altefte von ihnen ichon gepadt, wieder fahren liegen ober fich mit einer Abfindung begnugten. Gin schwieriges Unternehmen, bem nur ihre gegenseitige Giferfucht und ihr Reid einige Musficht auf Erfolg verfprach.

Bu feiner perfonlichen Sicherung verfundigte nun Johann in ber Baulefirche querft den Bann über Lambert und feine Benoffen 1). wofern fie es magen murben, ber Stadt Rom ober bem romifchen

3) Schreiben an Bafilius bom 28. Apr. (Mansi XVII, 70, J. 3118). Die bort ermahnten mundlichen Auftrage fonnen nur auf Diefe Borfalle geben,

mogu bas his diebus vollfommen pagt.

<sup>1)</sup> Noh. an Rarl: officientibus Lamberto et Adelberto fautoribusque eorum anathematizatis.

<sup>2)</sup> Mansi XVII, 73: haec omnia et Karolomanno glorioso regi et spiritali filio nostro cognita faciatis, quatenus missis apicibus suis cum a tali praesumptione compescat etc.

<sup>4)</sup> Schreiben an Joh. b. Rad. (Mansi XVII, 72). Diese Androhung des Bannes in der Paulstirche ist von der späteren wirklichen Exfommunisation in der Peterstirche zu unterscheiden. Den Brief an Lambert (Mansi XVII, 57), den Jasse (N. 3121) früher in das Ende des J. 377 verlegte, seit eich mit Hefele (Conciliengeich, IV, 526) und Gregorovius (Gesch. d. St. Rom III, 206). in das Frühjahr 878, wegen feines offenbaren Jusammenhanges mit bem vorher angef. Schreiben. Dazu stimmt auch die Anrede: Nobili viro, wie in J. 3120, während sie in J. 3119 noch Dilecto filio lautet.

Gebiete noch die geringste Gewalt anzuthun. Er teilte diese Androhung dem Herzoge brieflich mit, indem er ihm meldete, daß er sich wegen der unabsässigen Leiden und Drangsale der römischen Kirche zur See nach dem Frankenreiche begeben und den glorreichen König Karlmann um Schutz sir das Erbteil des h. Betrus anslehen wolle!). Mit gutem Grunde ist hier nur der Baiernsönig genannt, um dem angeblichen Vorsechter seiner Ansprücke jeden Vorwand zur hinderung dieser Fahrt zu entreißen. In einem gleichzeitigen Schreiben an den Erzbischof Johann von Ravenna dagegen, der von der Gemeinschaft mit dem Spoletiner abgemahnt wird, spricht der Papst orserer Rot anzurusen.

großer kot anzutufen.

Rambert indessen blieb seinem früheren Wesen getreu, und da er sortsuby, die priesterliche Stadt zu bedrohen, und endlich sogar Boten zu den Saracenen nach Tarent schiekte, um sich von ihnen hisse truppen zu erbitten?), so nahm Johann, nachdem er alle Borbereitungen zu seiner Seesahrt getrossen, auch keinen Anstand mehr, gegen diesen "Sohn des Berderbens" zu den äußersten Mitteln zu greisen. In einer Bersammlung der in Kom anwesenden Bischöse in der Beterskirche") schloß er die Herzoge Lambert und Adalbert mit allen ihren Anhängern wegen der gegen die Kirche berüben Verdrechen von der Gemeinschaft der Christen und ließ den Bannspruch mit Aufzählung aller Gründe in der Kirche anhälgagen, wie er ihn zugleich

auch der gangen Chriftenheit befannt machte.

In den ersten Tagen des Mai etwa schiffte sich Johann auf drei aus Reapel bezogenen Schnellseglern ein 1). Roch von Rom aus fand er Gelegenheit, einen Boten an den westfräntischen König zu senden, den er eindringlich ermahnte, in die Fußtapsen seines verewigten Vaters zu treten und das Beispiel seiner Tugenden nachzusahmen. Wie jener sein vertrauter Ratgeber, ja gleichsam ein Teil seiner Seele gewesen, so wolle er jett auch ihm den gleichen Platz in seinem Innern einräumen: "denn," so sigte er hinzu, "in den Quell deines Herzens soll die Feder zuerst getaucht werden, mit der unsere Sand dann die Schriftzüge bilden wird." Er sorderte ihn auf, mit seinen Vettern, den Sohnen Ludwigs, sür die er zugleich Brief beise

<sup>1)</sup> M. a. O.: Franciam per iter marinum proficisci gloriosumque Karolomannum regem adire atque optatam illius contemplari praesentiam cupimus pro salute scilicet ac defensione terrae sti Petri; an Johann: gloriosos scilicet reges deprecaturi etc.

gloriosos scilicet reges deprecaturi etc.

3 30h, an Lubw. beu St. (Mansi XVII, 75): nunc etiam Tarentum legatione directa paganis donaque transmittens atque ab eis accipiens etc., vielleicht um bem Papfie auch ben Serweg absulchneiben.

<sup>3)</sup> Hinemari ann. 878: eis horribiliter excommunicatis Roma exiit; Concil. Tricassin., Allocutio Ioh. papae (Mansi XVII., 347); Schreiben an Lubb. ben St.: quia in alio opusculo ad omnium christianorum notitiam, quos idcirco anathematis vinculis innodavimus, nonnulla conscripta teneamus. Tiefe Schrift erwähnt er öfter.

<sup>4)</sup> Auxilii in defens. Formosi c. 4 p. 63: Deinde a civitate Neapoli tres dromones deferri praecepit, quibus ascensis in Franciam transfretavit.

fügte, Frieden zu halten 1), sich selbst und die Seinigen zur Verteibigung der h. Mutter Kirche gegen die reißenden Wölse zu rüften und die gesamte Geistlichkeit seines Reiches zu der Synode anzutreiben, die er aus sehr dringlichen Ursachen bei ihm versammeln werde. In ähnlicher Weise munterte Johann auch die andern Könige zur gegenseitigen Eintracht und zur Beschickung der Synode auf 2).

Un Rarlmann, ber burch Gefandte feine früheren Rusagen für die römische Rirche und feine Forderungen wiederholt hatte, schickte ber Papft nach feiner Landung in Benua noch insbesondere ben Rarbinalpriefter Beter ab, indem er ihn versicherte3), bag er alle Tage mit Sehnfucht feiner Untunft in Rom entgegengeharrt habe, wo er auf ber einen Seite ben Saracenen Bing zu gahlen genötigt worben, während von der andern, wie manniglich bekannt, die Markgrafen Lambert und Abalbert die römische Kirche in einer noch nie erhörten Beife geschändet hatten. Beil ihm von benfelben ber Landweg verfperrt, fo habe er auch die Mühen und Befahren einer Seereife nicht gescheut, um bas Band ber Bruderliebe unter ben Konigen fester gu gieben und die beilige Rirche gu befreien. Er lud im übrigen die Biichofe Rarlmanns ju ber bevorftebenben Synobe ein, wie er auch burch ben gleichen Botschafter 1), Ansbert von Mailand, bem Batriarchen von Aquileja und ben übrigen lombarbischen Bischöfen bie nämliche Aufforderung jugeben ließ.

Um Pfingsttage (11. Mai) landete der heilige Bater zu Arles in der Prodence und schickte von hier sogleich zum Grafen Boso, um sich für die Fortsegung seiner Reise nach Lhon bessen Geleit zu erbitten.). Denn, indem er den prodenzalischen Boden betrat, besand er sich in dem Gebiete des Grafen von Vienne, dem wahrscheinlich er sich in dem Gebiete des Grafen von Vienne, dem wahrscheinlich

<sup>1) 60</sup>b. (Mansi XVII, 74): primum ut pacis unitatem vinculumque caritatis cum fratribus vestris, nimirum Lodovici regis Baioariorum filiis, cumque fidelibus christianis tenens etc.

<sup>2)</sup> Der Papst erwähnt Briefe an alle brei Könige; boch ist nur ber an Endwig den j. erhalten, J. 3138, in dem es n. a. heißt: quia in vestra pace, satemur, totius christiani populi salus consistit.

<sup>3)</sup> Mansi XVII, 78 (J. 3139) Data de civitate Genuensi. Er schreibt barin u. a.; vestrum quoque ad praedictam matrem vestram, uti gloria culminis vestri spoponderit, tanto avidius enixiusque quotidiana praestolatione adventum expectavimus, quanto etc. Dieš stimmt schlecht zu bem ersten, halb ablehnenden Schreiben an Karlmann.

<sup>4)</sup> S. die beiden Briefe an Ansbert (Petrum presbyterum cardinis nostri, quem ad Karolomannum regem dirigimus, fraternitati vestrae plurimum commendamus) und an Engelberga (Mansi XVII, 71, J. 3140, 3141).

<sup>5)</sup> Hinemari ann. 878 (p. 140); Gesta Iohannis VIII. (Pontific. Romanor. vitae ed. Watterich I. 27): Arelatam maritimali itinere devectus est; Edyreiben an Engelberga (Mansi XVII, 80, J. 3146): ecce Arelatam regni delitiarum vestrarum sani intravimus...illicque Bosonem principem generum vestrum, communem et filiam domnam Hermengardam alloquentes omnia prospera et iugiter desiderata invenimus; an Roflagnuš (ebb. J. 3148): in Arelatensium civitate.

noch von Karl dem Kahlen die Herrschaft über dies reiche und durch seine Lage so überaus wichtige Land anvertraut worden war 1).

Bofo. ein Mann von tuhnem Geifte, raftlofem Chrzeize, verichlagen 2) und, wie alle diese aufftrebenden Großen, ju iedem Treubruche bereit, ber ihn auf seinem Wege forbern konnte, war nicht aufrieden, burch Richilbens Ginfluß und eigene Geschicklichkeit ber aweite im westfrantischen Reiche geworden zu fein; die Erwerbung Italiens durch seinen kaiferlichen Schwager wollte er sich selbst fo viel als moglich ju Rute machen. Dag er mindeftens die Burbe eines italifchen Untertonigs, wie fie einft Bippin und Bernhard unter taiserlicher Oberhoheit bekleidet, für sich in's Auge gesaßt, darauf beutet die herzogliche Stellung, die er sich von Karl in der Lom= barbei übertragen ließ, darauf vor allem die Entführung der Raiser-tochter Irmingard mit dem Beistande Berengars3), für welche er feine Sand durch Bergiftung feiner erften Gemablin frei machte. Freilich war bis jest fehr wenig geschehen, um den Papft fur die Unterftugung folder Plane ju gewinnen. Die Burudhaltung ber in Rom fehnfüchtig erwarteten Legaten Betrus und Leo im 3. 8764), eitle Beriprechungen bes Beiftandes, benen feine That nachfolgte, endlich bas verräterische Benehmen gegen ben Raifer, wodurch mittel= bar beffen flägliches Ende herbeigeführt wurde, alles bies tonnte wenig bagu beitragen, ihm die Buneigung bes Papftes zu verschaffen. Undrerfeits befaß aber Bofo an feiner Schwiegermutter Engelberga, die ihre ausgehäuften Schäße gern für kirchliche Stiftungen verwen-bete und mit Johann VIII. stets auf vertrautem Juße stand, bei diesem eine sehr einflußreiche Bermittlerin, und dem Papste mußte

<sup>1)</sup> Nur Regino a. 877 (SS. I, 589) berichtet: dedit (sc. Carolus) insuper eidem Bosoni Provinciam. Die Sache selbst möchte ich nicht bezweifeln, da ja Bolo in ber Hat bie Provence beherricht hat; boch läßt sich der Zeitpunkt nicht genau bestimmen. Schon 874 oder 875 nahm der Lapst Bolos Hilb bie herstellung des Bischofs Auchgar von Embrun in Anspruch (Löwenfeld epist, pontif. 31, Jasté 3002). Taß aber Karl Boso, wie Tönniges meint (bas beutsche Staatsrecht S. 136), "dum König von Arelat erhoben" habe, ist ganz irrig.

<sup>2)</sup> Regino a. 879: fuit autem tam perspicacis ingenii . . . tantae moderationis . . .

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 878: qui (sc. Buoso) propria uxore veneno extincta filiam Hludowici imperatoris de Italia per vim rapuerat; Hincmari ann. 876 (p. 128): Boso . Berengarii . . factione filiam Hludowici imperatoris Hirmengardem, quae apud eum morabatur, iniquo conludio in matrimonium sumpsit. Die Zeitbestimmung hinsmard wird burch das Testament Gngelbergad als irrig erwiesen, in bem Hermengarda unica mea filia im Mix 877 noch als unvermählt erscheint (Cod. Langob. 454). Noch irriger ist die Angabe Regimos (a. 877), daß Karl selbst auf seinem zweiten Römerzuge Armingard Volo aum Beibe gegeben und die hochzeit mit übermählere Practiger practiger practiger habe. Biesleicht hat hintmar hier die beiben Züge (postquam imperator ab Italia in Franciam rediit) mit einander verwechselt und vermählte sich Boso au Erwe 877.

<sup>&#</sup>x27;S. oben S. 30. 3. threibt barüber an Boso (Mansi XVII, 8): quod quia contra decus apostolicae sedis, quod nunquam factum est, profecto non dimittemus . . inultum.

ber mächtige Urm willtommen sein, ber ihm hilfe gegen seine Dranger verhieß und ihm gur Ausschließung ber Sohne Ludwigs bes Deutschen

Die beften Dienfte leiften tonnte.

Bon Bofo tonnte Johann überdem hinlänglich erfahren, bag Die hoffnung, die ihn junachft von Rom nach Gallien geführt, fich nicht werbe verwirklichen laffen, weil Ludwig der Stammler, ohn= machtig im eigenen Lande, von fiechem Leibe und mit feinen Bischöfen allen weit aussehenden Unternehmungen abhold, teinenfalls ber erfehnte Gelfer fein konne. Grund genug für den Bapft, die Lockungen bes herzogs nicht von der hand zu weifen, mit ihm für gewiffe Falle Berabredungen gu treffen, die mindeftens ichon auf eine Ronigstrone zielten, und einen engen Bund ju fchließen, deffen Wirtungen bald zu Tage treten follten 1). Das Bundnis mit Bofo that fich qu= nächst badurch tund, daß Johann statt des in Ungnade gefallenen Erzbischofs Unfeqie ben Metropoliten ber Brovence, Roftagnus von Arles, ju feinem Bitar für Gallien ernannte, mit bem Auftrage, Die weit verbreitete Simonie auszurotten2); ferner legte er auch zu wieder= holten Malen feine Fürsprache für nahe Berwandte bes Bergogs, die Tochter des verftorbenen Grafen Bofo und der Chebrecherin Engeltrub, ein 3), beren Sinterlaffenschaft teils ein Better ber letteren. Graf Matfrid, teils der oftfrantische Ronig Ludwig felbst an fich geriffen hatten, und forderte die Inhaber gur Berausgabe der Guter auf.

Von Boso glücklich nach Lyon geleitet, wohin Johann zuerst die allgemeine Synode hatte berufen wollen ), schickte dieser von da aus Gesandte an den westfräntischen König zu dem Behuse, mit ihm zusammenzutressen, wo es ihm beliebe. Ludwig ersuchte darauf den Bapst, ihn in Tropes zu erwarten, und wies die Bischöfe an, für die nötige Verpslegung desselben Sorge zu tragen. Dies Benehmen des Königs zeugte von geringer Zuvorkommenheit, und auch die Bischöfe beeilten sich sehr wenig, mit ihrem geistlichen Oberhaupte

<sup>1)</sup> Joh. an Engelberga a. a. D.: pro amore vestro . . . illos tamquam filios amplectentes pro eorum consulto illorum cum honore cuncta faciemus, quoniam ceu per vos haud secus per istos consolationem et defensionem sanctae Romanae ecclesiae quaerimus eosdemque permissu dei ad maiores excelsiores que gradus modis omnibus salvo nostro honore promovere nihilo minus desideramus.

<sup>2)</sup> Schreiben an Rostagnus und an die gastische Geistlichkeit (Mansi XVII, 80, 82, J. 3148, 3149): singulis quidem metropolitis secundum priscam consuetudinem proprio honore servato. Remigius d. Lypon und Vod d. Vod d

<sup>3)</sup> In dem Schreiben an Liutbert von Mainz (Mansi XVII, 88, J. 2969) wird schon auf ein früheres über dieselbe Sache verwielen; vol. die Briefe an Ben Grafen Matfrid und an Ludwig den j. (ebb. 89, 98, J. 3168, 3211). Matfrid hieß auch der Bater Engeltruds, oben II, 16.
4) Schreiben an Miro und Huncfrid (Mansi XVII, 86, J. 3147); Hinc-

<sup>4)</sup> Edireiben an Miro und Huncfrid (Mansi XVII, 86, J. 3147); Hincmari ann. 878 (p. 140): per eius (sc. Bosonis) auxilium usque Lugdunum venit et inde missos suos ad regem Ludowicum Turonis misit etc. llugcuau lagen die ann. Vedast. 878: qui (sc. Hludow.) festinanter Trecas civitate ei occurrit mutuoque se salutaverunt.

fich zu vereinigen. Als der heilige Bater auf der Reise in Chalons übernachtete, ereignete es fich fogar, daß ihm die Pferde von ben Einwohnern geraubt murben, und im Rlofter Flavigny ward ihm eine filberne Schale entwendet 1). Go gelangte er etwa Mitte Juni über Langres nach Tropes; benn biefen Ort, ben ihm Ludwig gur Busammentunst bestimmt, hatte er zugleich, wozu er vor eilf Jahren ichon einmal gebient, zur Bersammlung des Konzils gewählt. Der Untunft des Konigs mußte er jedoch lange vergeblich harren, ba diefer noch mehrere Wochen im Martinstlofter zu Tours burch feine

Rrantheit gurudgehalten murbe.

Nachdem der Papft sich für die Berufung der Synode nach Trohes entschieden, woselbst die Berhandlungen am 1. August beginnen follten, feste er feine Bemühungen fort, auch die oftfrantischen Könige zur Teilnahme an dem Konzile zu bewegen. Wie an die Fürften felbft, fo richtete er auch an die Metropoliten Liutbert, Willibert, Bertolf fowie an Witgar von Augeburg, ale ben vornehmften Bischof im Schwabenreiche, noch besondere Schreiben2), um durch ihre Bermittelung die Konige entweder zu perfonlichem Ericheinen ober gur Absendung von Bevollmächtigten gu beftimmen. Da Rarlmann, ber hiebei ju allermeift in Betracht tam, trog ber bringenden Bitte bes Papftes auf zwei fruhere Bufchriften nicht geantwortet hatte 3), fo ersuchte berfelbe Rarl von Schwaben, feiner= feits fich bei dem Bruder für die Erfüllung feiner Bunfche zu verwenden 4), und beauftragte aledann den Grafen Suppo von Turin, in Gemeinschaft mit den Bischöfen Unsbert und Wibod, eine Gesandt-Schaft an den Baiernkönig ju übernehmen, bei ber er fie vor Betrug warnt und ju größter Gile antreibt'). Weil jedoch die fortdauernbe Rrantheit Rarlmanns 6) jeden Gedanten an eine weitere Reise ausfcblok und nicht minder Ludwig und Karl alle ihnen zugebenden Aufforderungen unerwiedert ließen 7), fo anderte Johann notgedrungen

1) Schreiben an Isaat von Langres und an alle Bischöfe und Grafen ber Chriftenheit (Mansi XVII, 83, J. 3151, 3153).

tum miramur, cur non iam a vobis responsum vel missos accepimus. Die zweite Cenbung ift die oben ermahnte; die erfte erfolgte burch ben Bifchof Sabbatinus von Benua.

auf und gelangt.

6) G. bas angef. Schreiben an ihn: quod, quia vestra infirmitate,

quam nimium dolemus, est praetermissum etc.

7) S. die beiden Briefe an Karl und Ludwig, gleichlautend: de hac terra nullo modo regrediemur, priusquam . . . percongrua et mutua vo-

<sup>2)</sup> Gbb. 87, J. 3174. hintmar unterflütte bas Schreiben an Liutbert, indem er ihm ichrieb: item de collocutione sua, quam habuit apud Trecas cum Iohanne papa, et quid boni cum eo locutus fuerit de ipso, exhortans, ut litteras et missum papae benigne suscipiat et ad eum venire studest (Flodoard, hist. Rem. eccl. III c. 21 p. 515).

3) 3: an statimonn (Mansi XVII, 78, J. 3158)...: Sabbatinum episcopum primum et postea per Anspertum Mediolanensem, de qua mul-

<sup>4) 3.</sup> an Rarl (ebb. 223, J. 3143): quasi vestro proprio consulto nec repraesentaliter Karolomanno glorioso regi mittatis consilium dantes etc.

5) J. an Suppo (ebb. 88, J. 3166). Der eine ber beiben von ihm zu überbringenden Briefe ift vermutlich J. 3158 und leiber nur als Bruchftud

feinen ursprünglichen Plan in der Weise, daß er beschloß, nach beendigter Synode eine besondere Zusammenkunft mit den drei ostsränkischen Königen oder ihren Bevollmächtigten zu veranstalten, die dann

freilich fpater ebenfalls aufgegeben murbe.

Insoweit der Papst beabsichtigt hatte, alle vier franklichen Herrscher auf Einer Bersammlung zu gemeinschaftlichem Wirken zu vereinigen, mußte er den Zweck seiner müsseligen Reise als versehlt detrachten. Alle seine Bitten und Ermahnungen stießen auf einen zichen Widerstand, der ihm jede Einwirkung in dieser Richtung abschnitt. Offenbar sanden die Söhne Ludwigs des Deutschen keine Veranlassung, über die Angelegenheiten Italiens, die sie in ihrem Sinne geordnet zu haben glaubten, mit dem Nachsolger Petri Untershandlungen zu pslegen. Gewiß Niemand von ihnen schenkte der Beshauptung Glauben, die Johann später unter dem Drucke der Rot aussprach, daß er keines andern hitse lebhaster begehrt habe, als die des Königs Karlmann.). Nach seiner ganzen früheren Handlungsweise, nach dem Wege, den er aus freier Wahl einschlug, ließ sich dazweiseln, daß er anderswoo als im Westreiche seine Freunde und Gelser luchen wolle?

Wozu aber sollte denn jene Zusammenkunst der vier Frankentonige dienen, die der Papst sortwährend als das eigentliche Ziel seiner Reise bezeichnete, für dessen Erreichung er sich so viele Besichnerden auferlegt? Im Allgemeinen spricht er davon?), daß es seine Ubsicht gewesen sei, die Gerzen der Fürsten zur Eintracht zu lenken, ihre Kräste zur Berteidigung der von den Feinden zerrissenen Mutter Kriche zu vereinigen und sie daran zu erinnern, welches Gebiet ihre Großwäter und Bäter dem römischen Stuhle vertragsmäßig zugesichert. Hiernach ist als sicher anzunehmen, daß Johann die Verdammung seiner italienischen Gegner, des Formosus und seiner

biscum misceamus colloquia; an Rarl: heu proh dolor! cuncti venire per inobedientiam neglexistis praeter Ludowicum regem (Mansi XVII, 91, 92, J. 3172, 3173, 3205). Bgl. bas Schreiber an Engelberga (cbb. 79, J. 3159; apud Trecas in Kal. Augusti una cum rege Ludowico... synodum universalem celebrabimus; dehinc Karolomannum regem suosque germanos alloquemur, ut pari omnium consilio consolationem nostrae ecclesiae reperianus.

<sup>1) 3.</sup> an Rarlmann: testamur namque deum . . ., quod vestro desiderabili honore nullius hominis nisi vestrum praepotens adiutorium avida

mente quaerere voluimus (Mansi XVII, 127, J. 3256).

<sup>2) 3.</sup> an Aart: servans fidem Franconum regibus secundum praedecessorum meorum pontificium multos et duros labores in mari et in terra pertuli, ab urbe et Romana sede in Franciam veni, omnes vos legatorum tam viva voce quam epistolis studui convocare, ut pactum, quod avi et patres vestri sanctae Romanae ecclesiae iureiurando promiserunt, adimplere contenderetis (Mansi XVII, 92; vgl. Actio IV ber Synobe von Tropés ebb. 347), an Suppo (ebb. 223): servata praedecessorum nostrorum fide proli Francorum ad Gallias properantes idcirco venimus, ut pacis atque unitatis vinculo regum corda connecteremus, an Berengar (ebb. 97): in Franciam ivimus quaerentes tranquillitatem et auxilium, ubi nostri antecessores quaesiere pontifices. misimus enim omnibus regibus . . ., ut cum suis episcopis ad nos venireat et una nobiscum super his tractarent, ex quibus venit Hludowicus rex (J. 3201, 3205, 3210).

Genossen, sowie der beiden seindlichen Herzoge von allen Königen wollte anerkennen lassen, damit sie an keinem derselben mehr einen Rücksalt sänden. Ferner wollte er das Erbgut des h. Vetrus von neuem sicherstellen und die Beschüßigung desselben sür eine gemeinsame Pflicht der Nachkommen Karls des Er. erklären lassen. Daß diese Berpslichtung doch zunächst nur von Ginem Könige allein ersüllt werden konnte, lag wol auf der Hand; den andern blieb es vielzleicht überlassen, ihn mit Geld und Leuten zu diesem Behuse zu unterstüßen. Auf seden Fall gieng die Wahl des künftigen Kaisers dann nicht einseitig von der welklichen, sondern vielmehr von der geistlichen Seite aus; die Unsprüche Karlmanns mußten gegen die der andern Könige zurücktreten, und Johann durste sich wol die Geschäcklichteit zutrauen, demjenigen von ihnen zum Besige Italiens zu verhelsen, der ihm der genehmste war oder ihm das glänzendste Ungebot nachte.

Da die Sohne Ludwigs den Absichten des Papstes in feiner Weise entgegenkamen und nicht ein einziger von ihren Bischösen in Tropes erschien, so blieb jenem nichts weiter übrig, als ausschließlich im Westreiche sein Heil zu versuchen. Dem von hier aufzustellenden Bewerber um die Königskrone trat aber nicht bloß die Schwierigkeit in den Weg, die italienischen Großen, die Karlmann gehuldigt hatten, auf seine Seite zu bringen, sondern auch mit ihm, ja wahrscheinlich zugleich mit seinen Brüdern, einen gefährlichen Strauß auszuschlen. Und dazu sollte das erschöptste und auszesogene Westreich die Mittel und Kräfte liesern, dessen Große nur mit dem größten Widerwillen den ehrgezigen Unternehmungen des verstorbenen Kaisers zugesehen hatten!

Distred by Google

## Die Synode von Croyes (Aug., Sept. 878). Johanns VIII. Bündnis mit Boso. Der Pertrag von Fouron. Karl von Schwaben König von Italien.

Bugleich mit jenen fruchtlofen Berhandlungen über die Beteiligung der deutschen Könige an der bevorstehenden allgemeinen Rirchenversammlung ergiengen bereits an die westfrantischen Bischöfe bie dringenoften Ginladungen jum Befuche berfelben, in benen ber Papft fich mehrfach über ihre Saumigkeit beklagt 1). Roch bevor er ben Ort bestimmen konnte, sorberte er fie gur Teilnahme an der Synode auf; als er dann Tropes und als Zeitpunkt den 1. August gewählt hatte, verzögerte fich die Gröffnung bennoch über diefen Termin hinaus, weil Johann täglich die Ankunft feines "geliebteften Cohnes", bes Rönigs Ludwig, erwartete 2), und mußte endlich am 11. August ohne seine Gegenwart vor fich geben 3). Der Papft leitete die Beratungen ber Synobe burch eine Unrede ein, in der er fich über die grausame Unterdrückung verbreitete, die Lambert und Abalbert nebst ihrem Anhange der Kirche zugefügt, und zu dem über fie in der Beterstirche verhangten Banne Die Buftimmung und Unerkennung der versammelten Bischofe nachsuchte 4). Diese wurde ihm in der dritten Sitzung in der That durch eine formliche Senteng gewährt, in der Die Bischöfe ihn gur Entgegnung gugleich auffor=

Mansi XVII, 84—87, 89 (J. 3150, 3154, 3155, 3157, 3162, 3169, 3171).
 Mn Frothar von Bourges (ebb. 87): Ludowici regis amantissimi filii nostri adventum praestolamur quotidie inhianterque desideramus.

<sup>3)</sup> Das Datum der Eröffnung in dem Auszuge aus den Atten Mansi XVII, 345, aus denen auch Mariani Scotti ehron. 900 (SS. V., 552) schödigt; G. 358.

<sup>4)</sup> Mansi XVII, 347; bie Sentengen über die Gebannten und die Kirchenräuber ebb. 348, sowie in Hincmari ann. 878 p. 142 und in einer Salzburger Hinchen Sigungeber. XIIV, 449).

berten, ihnen mit feiner Autorität gegen die Räuber und Berwüfter ber Rirchenguter beigufteben. Er entsprach diefem Berlangen burch ein Detret, welches, von allen Unwesenden unterschrieben, ben un= rechtmäßigen Inhabern firchlicher Guter auferlegte, felbige bis gum 1. November gurudgugeben, wofern fie nicht von dem Genuffe bes Albendmahle ausgeschloffen fein und bei fortgesettem Widerftreben bem über ihr Leben hinauswirtenden Rirchenfluche verfallen wollten.

In berfelben vierten Sigung, in ber ber Bapft biefes Detret veröffentlichte, ließ er auch bie Berfprechungen und eidlichen Buficherungen verlesen, die Pippin und Rarl ber Gr. bem b. Betrus (in Bezug auf feine Besitungen und ihren Schut) gemacht 1). Wahr= icheinlich wohnte Ludwig ber Stammler Diefer Borlefung bei, ba er, enblich von feiner Krantheit genesen, am 14. August etwa in Tropes Sieran fchloß fich bie Berfundigung von fieben von ber Synobe gebilligten Kapiteln, die sich zwar zumeist auf die Sicherung ber bischöflichen Rechte und Besitzungen bezogen, daneben aber auch eine Beftätigung ber im vorhergebenden Jahre ju- Ravenna gefaßten Beichluffe enthielten 2). Ferner wurde nun auch von neuem ber Rirchenfluch über ben Bifchof Formofus, ben Nomenklator Bregor und ben Beermeifter Beorg ausgesprochen3), "weil fie nicht aufhören, bie Chren ber Ronige und Fürften ju belagern, und, mit Rirchen= raubern verbunden, ben fruberen Schandthaten taglich neue bingugufügen ftreben". Wahrscheinlich in Folge Diefer Verurteilung ftellte fich nach einiger Beit Formojus felbst vor bem erbitterten Papfte 4), bem bereits befannt geworben mar, bag er bei bem Abte Sugo von

2) Mansi XVII app. 187; val. Hefele a. a. D. S. 531.
3) Mansi XVII 347, 349, Hincmari ann. 878, Schreiben an den Abt Hugo (ebb. 223, J. 3156): inter haec ab omni te consortio Formosi anathematizati optamus, fili carissime, separare.

<sup>1)</sup> Mansi a. a. D.: promissio regum lecta est et sacramenta etc. lleber bie Anfunft Ludwigs, bie hintmar (quia propter suam infirmitatem ante non potuit) Kaleudas Septembris statisinden läßt, mahrend seine Unwesenheit am 18. Aug. wenigstens erwicken ift (J. 3179), halte ich mit Perk und hefele bafür, baß sie kurz vor diesen Zeitpunkt geleht werden muß, nicht aber mit Jasse (p. 402) auf den 1. August. Die Berzögerung des Konzils bis zum 11. wurde fich sonst fomer ertlaren, und daß hintmar, nach ber Meldung von bem Eintreffen bes Konigs, mit interea ben Leginn ber Synobe berichtet, beweist, daß sie inzwischen ichon begonnen hatte.

<sup>4)</sup> Auxilii infensor et defensor c. 20 (Mabillon vet. anal. p. 46, pgf. e. 32 p. 51): quando depositus est, mediantibus sacrosanctis evangeliis iureiurando conclusit, ut Romuleam urbem nullatenus ingrederetur suumque episcopatum nullo modo reciperet; In defension, sacrae ordinat. c. 4 (Dümmler Auxil. 11. Bulgar. S. 64), wo fein Nachfolger Balpert als Beranlaffer bezeichnet wird und es bon bem Gibe heißt: quod iuramentum non palam, sed occulte in quodam cubiculo coactus dedit, nach bem Beugnis param, sed vereiter in graginischen Von Neapel. Richter hat aus einer Handlichte und Ergennischen Archibiaconus Petrus von Neapel. Richter hat aus einer Handlichte eine Sen'enz der Synode von Tropes vom 14. Sept. über die nochmalige Berdammung des Formosis und eine Geschicht zum exsteumach her Grundsgegeben, von mir wiederhoft (Augil. u. Bulg. S. 158); Hefele (S. 537) hat jedoch aus den unrichtigen Unterschriften ber Bifchofe bargethan, bag biefelbe gefälfcht fein muß. Des Formofus ferneren Aufenhalt in Gallien bezeugen Die ann. S. Columbae Senonens, 882 (SS. 1, 103).

Tours eine Zuslucht gefunden. Er wurde, nachdem er reuig und fußfällig die Barmherzigkeit Johanns angerusen, genötigt, schriftlich zu versprechen, daß er Heitlebens Laie bleiben wolle, und einen Eid zu leisten, daß er Rom nie wieder betreten, noch je nach dem Besitze seines früheren Bistums trachten wolle. Dasür nahm ihn Johann als Laien in den Schoß der Kirche wieder auf, und Formosus suhr fort als Verbannter im Westreiche zu leben.

Im Berfolge einer Eingabe des Erzbischofs Rostagnus wurden in der fünsten Situng die kirchlichen Satungen vorgelesen 1), welche den Bischöfen verboten, aus Ehrgeiz von einer kleineren zu einer größeren Kirche überzugehen, und den Laien bei Ledzeiten der ersten brau eine zweite zu nehmen; denn beide Berhältnisse pstegte man durchaus auf gleiche Linie zu stellen. Die Bestätigung dieser alteren Gesete durch die Synode richtete sich gegen den Erzbischof Frothar, der durch seine Gestügigkeit gegen Kaiser und Papst seine Bersehung von Bordeaux nach Poitiers und von da nach Bourges erlangt hatte. Wenn auch Frothar, gegen den mehrsache Anslagen laut geworden, sich in Bourges zu behaupten wußte, so wurde doch ähnlichen Versgünsstigungen sür die Jukunst hiedurch der Weg versperrt.

Bährend die versammelten Kirchenhäupter, an Jahl 2), außer drei den Papft begleitenden italienischen Bischöfen, 10 Metropoliten und 33 Bischöfe, ihre Beratungen noch fortsetzen, tronte Johann am 7. September Ludwig noch einmal zum Könige Westfranciens 3) und wurde darauf von ihm in seiner Pfalz dei Tropes glänzend bewirtet und beschentt; dennoch vermochten er und seine Gemahlin Abelheid es mit aller ihrer Zuvorkommenheit dem Papste nicht abzugewinnen, daß er auch die letztere zur Königin frönte 4). Schwerzlich verweigerte dies Ischann aus einem andern Grunde, als weil Ludwig dieselbe bei Ledzeiten seiner ersten Gemahlin Ansgard gebeitatet: er würde also durch Anertennung dieser zweiten Ehe sich sechsten einer ersten Gemahlin Unsgard gefasten in einen Widerspruch mit dem eben von dem Konzil gesassen

Beschlusse verwickelt haben. Seine erste Che aber wollte sicherlich Ludwig selbst nicht für null und nichtig erklärt wissen, weil dadurch die beiden heranwachsenden Brinzen aus dieser Verbindung zu Ba-

<sup>1)</sup> Mansi XVII, 347, 350, Hinemari ann. 878, vgl. I, 260. Der Bergleich mit dem Ehebruche flammt aus Pieudoifidor (p. 90, 139 ed. Hinschius, ep. Evar. c. 4. Calixti II c. 14). Diefelde Frage in Bejug auf Aftard von Kantes, der 871 nach Tours verletzt durde, behandelt Hintmar de translationibus episcopor. (opp. II, 741—761). Leber Frothar f. die Vorladung des Papftes an ihn als Erzbickfof von Bordeaux (Mansi XVII, 353, J. 3178), mährend er sich gleich darauf schon wieder als Erzb. v. Bourges unterschreibt (J. 3179).

<sup>2)</sup> Die größere Zahl von Unterschriften unter ber Urt. für das St. Negibiustloster bom 18. Rug. (Bouquet IX, 167, J. 3179), eine weit kleinere Zahl unter ben 7 Kapiteln (Mansi XVII app. 188). Urnold von Toul, der unter ben letteren steht, fehlt am ersteren Orte.

<sup>3)</sup> Das bei biefer Gelegenheit gesprochene Gebet hat Delisse veröffentlicht (Mémoire sur d'anciens sacramentaires p. 289).

<sup>4)</sup> Hincmari ann. 878 (p. 143).

starben gestempelt worden wären. Auch ein fernerer Wunsch bes Königs, die papstliche Beträstigung der Urtunde, durch welche sein Bater ihm die Nachsolge zugesichert, blied unerfüllt; denn Johann stellte die unbescheine Gegensorderung, eine angebliche Schenkung Karls, wodurch dieser die Abtei St. Denis, die reichste seines Reiches, dem papstlichen Stuhle übertrug, zu bestätigen, was die Synode als

Betrug ablehnte. Nachdem Ludwig den Bapft auf das Undringen einiger feiner Großen, namentlich tvol Bojos, am 10. Sept. in feiner Wohnung freundschaflich besucht, zeigte diefer in mehreren Studen fich geneigt, auf feine Unliegen einzugeben und das mantende tonigliche Unfeben burch feine Autorität gegen die Rubeftorer und Emporer ju verftarten, die sich von allen Seiten erhoben. Im nördlichen Lothringen, wahr-scheinlich im Sprengel von Lüttich, hatte Hugo, der uneheliche Sproß Lothard und Waldradas 1), eine Bande von zuchtlofem Rriegsvolt um fich versammelt, mit ber er Räubereien und Gewaltthaten aller Urt verübte, um, wie man fagte, bas vaterliche Reich in Befit ju nehmen. Gine febr ernfte und eindringliche Ermahnung, die Sinkmar im Auftrage bes Konigs an ben irregeleiteten Jungling richtete, von folden Freveln abzustehen, blieb ohne Erfolg, wiewol ihm ale Lohn ber Unterwerfung reiche Leben in Aussicht geftellt wurden. Go ward er denn jekt und mit ihm Emeno, der Bruder des Markgrafen Bernhard, als fein Mitschuldiger, gleichfalls wegen Raubes, von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, wosern sie nicht binnen breißig Tagen zur Treue gegen ben König zurückehrten 2). Das gleiche Loos traf erft nach bem Schluffe ber Synobe ben Martgrafen Bernharb von Gothien 3), der felbft querft als Untlager gegen ben Erzbijchof

<sup>1)</sup> Bgl. über Hugo II, 33, 162, Hintmard Schreiben an ihn, den König und Kranto von Lüttich Flodoardi hist. Rem. eccl. III c. 19, 23, 26 p. 510, 533, 545. In dem ersten beißt est multos scilicet praedones conspirases et conspirare secum ipsoque principe atque auctore, innumeras et horrendas fieri depraedationes aliaque multa scelera perpetrari, quae omnia in caput ipsius redundarent . . . insuper etiam, quod regni moliretur pervasionem, . . . subiungens etiam, quod res eidem promiserit et ex parte ostenderit eum se velle honoribus ampliare et honoratum habere, si culpa ipsim non suerit. Die in dem Briefe etwähnte Synode in Neustria ist mahrickeinlich eine Reimier Provinzialitynode. Franto joste den Voten Dintmars zu ihm geleiten lassen.

<sup>&</sup>quot;2) Mansi XVII, 94 (J. 3184): Hugonem Lotharii regis quondam filium . adulterina copula genitum, qui post praestitum sacramentum dilecto filio Ludovico regi Francorum mentitus esse videtur et inquietare pacificum regnum praedicti regis et Emmonem Bernardi comitis germanum complicem in excessibus etc.; Sinfimar (p. 508) ermähnt 3minos Räubercien um Evrenz. Emeno ift mit einem ätteren Grafen E. von Poiton nicht zu verwechfeln (oben I, 134).

<sup>\*9)</sup> Auf Bernhard bezieht sich eine Reihe päpstlicher Briese, der dritte noch mit der Neberchrist: Dilectissimo filio Bernardo nobilissimo marchionum (Mansi XVII, 86, 87, 91, 93, J. 3147, 3170, 3171, 3191); vgl. ann. Vedast. 878: ibi etiam Bernardus dux Augustudunensium de infidelitate convincitur. Hintmax mahnte ihn von der Besignahme der Reimser Kirchengüter ab (Flodoard. h. R. e. III c. 26 p. 543: Bernardo comiti Tolosano propinquo suo).

Frothar aufgetreten war, nunmehr aber beschuldigt wurde, demselben den Eintritt in seine Stadt verwehrt zu haben, wie er auch seinen Leuten einen frevelhasten, wahrscheinlich gegen den König verpslich-

tenden Gid abgenommen hatte.

In der nämlichen Sitzung der Synode, die Sugo mit dem Banne bedrohte - es war die lette -, tam endlich noch die Un= gelegenheit des durch eigene Schuld gestürzten Bijchofs Sinkmar von Laon gur Sprache. Aus mehrjähriger Haft entlassen, in der er auf Befehl bes Bergogs Bojo feines Augenlichtes beraubt worben war, versuchte der Unglückliche durch eine Klageschrift den Papft zur Aufhebung bes in Dough gegen ihn gefällten Urteils zu bewegen1). Der Konia felbst und so manche alte Feinde feines Dheims nahmen fich feiner an, und fo murbe benn verfügt, bag fein erft 877 geweihter Nachfolger Bedenulf, der in ein Rlofter einzutreten bereit mar, gwar bas bifchöfliche Umt fortführen folle; ihm felbft aber wurde wiederum Die Erlaubnis erteilt, Deffe gu lefen, und feinen Unterhalt follte er aus Gutern ber Laoner Rirche beziehen. Raum war biefe Entschei= bung erfolgt, als einige bem jungeren Sinkmar gewogene Briefter ihn, mit dem vollen Priefterornate betleibet, vor den Bapft und bann unter Gefang in die Rirche führten, wo er bas Bolt fegnete. biefem fläglichen Schauspiele wurde nichts andres bezweckt, als bem älteren hintmar eine empfindliche Rrantung zu bereiten und ihn bor bem Bapfte, bem er fo oft burch feinen Widerfpruch läftig gefallen, bem er auch in Tropes fich feineswegs willfährig bewiefen, ju bemutigen. Doch überlebte er noch feinen Reffen, ber ichon nach zwei Jahren ftarb.

Jum Schlusse der Synode hielt Johann eine Anrede an die Bischöse und an den König, in der er ihnen den Kauptzweck seines Kommens seierlich an's Herz legte. Bon jenen erdat er underzstästich die Zusage, mit ihm gemeinschaftlich die heilige römische Kirche als daupt aller Kirchen zu verteidigen und ihn mit dem bewassineten Beistande ihrer Leute<sup>2</sup>) zu dem Stuhle Petri zurückzugeleiten; den König dagegen ersuchte er, ohne Aufschus zur Beschirmung, Befreiung und Erhöhung der römischen Kirche nach dem Beispiele seiner Borgassare herbeizueilen, damit ihn und sein Reich nicht die abstlische

<sup>2)</sup> Mansi XVII, 354: cum omnium hominum vestrorum armata bellico apparatu manu. Bon bem Rönige ichreibt Johann ipäter (ebb. 97): venit Hlodovicus rex et tantis malis perdolens, nisi infirmus esset, nobiscum

veniret, iam quia pro infirmitate non potuit . . .

<sup>1)</sup> Reclamatio et proclamatio Hinemari, erwäßnt in der dritten Sihung der Synode (Mansi XVII, 347, 352); Hinemari ann. 878: vim facentibus quibusdam episcopis et consentiente rege; ann. Vedast. 878 (SS. II., 197); de omnibus, quidus olim fuerat damnatus, se inculpabilem reddidit; Adonis contin. I. (ebd. 325). Daß hintmar don Reimä sich vegen seines Resen, sowie über mehrere wider ihn dertheitete Berleumbungen ichristich rechtsertigte, geht aus Flodoard. hist. Rem. cccl. 1. III c. 21, 29 p. 515, 554: scripsit et apologeticum contra obtrectatores suos etc., hervor. Untter der Urt. sür St. Regidius sindet sich ausschliche Weise der Rame Hintmars von Raon. Ueder sein Ende 1. Flodoard. a. a. D. c. 24 p. 537, Schröre hintmar S. 424.

Strafe dafür trafe, daß er die Feinde und Ungetreuen des herrn

verichont.

Wir wissen nicht, welche Antwort unmittelbar auf diese Worte exfolgte; beruhigende Zusicherungen mögen dem heitigen Bater wos gemacht worden sein; die Thatsachen aber verraten nur zu deutlich, auf wie große Schwierigkeiten die Grsullung seiner Wünsche kieß. Der König franklich, ohne Macht über seine Großen, dazu voraussichtlich durch die Empörung des Markgrasen Bernhard von Gothien für längere Zeit in Anspruch genommen, die Bischöfe in der Mehrzahl einem Bapke wenig geneigt, von dem sie stelst Uebergriffe in die Rechte ihrer Kirchen besordsten, zudem von eigenen Leiden und Drangsalen so umlagert, daß ihnen für fremde Leiden und Gesahren nicht viel Mitgefühl übrig blieb. Rur auf den Einen Freund, den er sich unterwegs erworben, auf den Herzog Boso, konnte Johann wirklich zählen, wosern er ihm sür seine Silse genügenden Lohn in Aussicht kellte.

Bofo ftand zu bem Konige Ludwig in diesem Augenblide auf ebenfo vertrautem und nicht minder einflugreichem Fuße, als vordem jum Raifer Rarl. Um Tage nach dem Schluffe der Synode begab fich der König auf seine Einladung, von mehreren seiner vornehmsten Rate begleitet, in fein Saus und wurde hier von ihm und feiner Gemablin Irmingard auf bas reichfte bewirtet und in jeder Beife geehrt 1). Auf diesen festlichen Empfang folgte die Berlobung der Tochter des Herzogs Boso mit Karlmann, Ludwigs jüngerem Sohne, bie ju den zwei früheren Berichmagerungen diefes aufftrebenden Befcblechtes mit dem foniglichen Saufe eine britte bingufügte. Ferner ward in diefem Rreife vorläufig bereits über die Leben bes geachteten Martgrafen Bernhard verfügt, und wenn Bofo einwilligte, bag bie besten Stücke der Beute an den Kammerer Theoderich und an den Grafen Bernhard von Auvergne verteilt wurden, so beweist dies eben, daß er feine Freundschaft mit diefen Mannern, die neben ihm und dem Abte Sugo die mächtigften im Reiche maren, möglichft eng au fnupfen fuchte, bamit er nicht minder fur feine Blane auf ihre bereitwillige Forderung rechnen burfe.

Diefe Plane traten jest insoweit an das Tageslicht, als ber König dem Herzog Boso im Bereine mit mehreren Bischöfen den Auftrag erteilte, statt seiner mit bewoffneter hand den Nachfolger

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 878, vgl. 879 p. 144, 148. Johann Ichrieb später an Hinemari ann. 878, vgl. 879 p. 144, 148. Johann Ichrieb später an Hinemari anniensimum, ut insolubile vinculum caritatis foedusque amieitiae, quod coram deo vicissim colligastis, moneo, hortor nulla hominum male loquentium lingua, nullo eviuslibet fraudis ingenio vel in modico quoquomodo possit avelli, sed... dilecti filli nostri Hludovici regis animum erga eum immobilem et tranquillum semper servetis (Mansi XVII, 101, J. 3216) 3u Toppès beffätigte Unbvig deprecatione dilecti nostri ducis Bosonis dem Erzb. Aurelian von Thon die Al. Nantua und Savigny, degal. od deprecationem carissimi ducis nostri Bosonis höter dem Kloster Zournus einige Orle Bouquet IX, 412, 413, B. 1843, 1846).

Petri nach Italien zu geleiten und ihm eine sichere Straße zur heimkehr nach Rom zu eröffinen 1). Mehr als dies hatte der Papst mit
allen seinen Bemühungen nicht erreichen können; die Widersacher, die
ihn in seinem Sitze bedräuten und ihn zur Flucht getrieben, ernstlich
zurückzuwersen, davon war zunächst keine Rede. Je trübseliger die
augenblickliche Lage der Dinge, desto hellere Aussichten zeigte die Zukunft. Denn indem Johann dem, der bisher nur der Bassall eines
Frankenkönigs war, keinen geringeren Preis als die Kaiserkrone vorspiegelte, versprach Boso ihm, sobald es thunlich sei, mit der gesamten Macht des Reiches gegen die Feinde der römischen Kirche zu
Silse zu ziehen, und es wurde unter diesen gegenseitigen Bedingungen
eine gebeime, aber seste Berabredung atwischen beiden getrossen?

Der erste Schritt zur Erreichung des gemeinsamen Zieles mußte darin bestehen, die Lombarden, die noch immer Karlmann als ihren König anerkannten, von ihm ab und auf die Seite des neuen Herrschers von Italien zu bringen. Von einer Zusammenkunft mit dem Baiernkönige. do oer seinen Brüdern versautete plöhlich nichts mehr; statt dessen schrie Ighried Johann noch von Tropes aus einen ziemlich furzen und kühlen Brief an den König Karl.), um ihn von seiner veränderten Entschließung zu benachrichtigen. Er begann damit, daß er, die Treue gegen die Frankenkönige bewahrend, zu ihnen niber die See gekommen sei, um sie an ihre Pklichten gegen die römische Kirche zu mahnen: aber aus Ungehorsam seien sie süntlich ausgeblieben, dis auf Ludwig, den Sohn Karls. Aus seinen Kat und Vorschlag habe ich den rushmreichen Fürsten Boso als meinen Sohn an Kindesstatt angenommen, damit er sich den weltlichen Sändeln, wir uns ungehindert den göttlichen Dingen zu widmen vermögen. Daher bestrebt euch, zustrieden mit den Grenzen eures

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 878: rex denique atque omnes principes multis honoribus honoraverunt domnum apostolicum et socium itneris eius Bosonem delegerunt usque Italiam; pgl. bie Rengrungen beš Boditė über ihn an Anébert. Suppo (qui [sc. Hlndow.] nobis hune Bosonem principem virum consultissimum sibique ex omni parte coniunctum dedit, ut nos salvos sine impedimento maledicit Lamberti in urbem mitterety unb Berengar (Mansi XVII, 96—98, J. 3204, 3206, 3210). In dem Briefe an Andmig (cbb. 95) crhathut Johann episcopos, quos serenitas vestra in nostrum iussit venire adiutorium.

<sup>2)</sup> C. das Chreiben Johanns an Bojo (ebb. 121, J. 3251): Secretum, quod deo auxiliante vobiscum Trecis existentes habuimus, und veiterhin: nos enim sponsionem vestram nimium praestolantes, sed usque adhuc minime contemplantes.

<sup>3)</sup> Ann. Ifuldens. 878: tandem assumpto Buosone comite . . . cum magna ambitione in Italiam rediit et cum eo machinari studuit, quomodo regnum Italicum de potestate Carlmanni auferret et ei tuendum committere potuisset.

<sup>4)</sup> Tie lette Erwähnung berselben in einem Briefe an ben B. Wibob bon Parma, ber barüber unterhandelt hatte (Mansi XVII, 91, J. 3165): interea monentes hortamur, ut coeptum perficias et antequam Karolomannum alloquamur, vestrum legatum cum literis mittere satagas etc.

<sup>&</sup>quot;) Mansi XVII, 92, J. 3205; vermutlich richtete er ahnliche Briefe auch an bie andern beiden Rönige.

Reiches, Rube und Frieden zu halten, weil wir jest und fürderhin alle in ben Bann thun, Die fich gegen unfern besagten Cohn qu erheben wagen." Die Sohne Ludwigs follten bemnach ihr An-recht auf Italien durch ihr Nichterscheinen als verwirkt, Boso als ihren rechtmäßigen Nachfolger betrachten. Ludwig und Karl hielten damals (um den 13. Cept.) eine Zusammenkunft zu Modern (bei Buchsweiler) im Glaß; doch wiffen wir nicht, ob diefelbe ber Teilung Lothringens ober den Berhandlungen von Tropes galt 1).

Bon Tropes, mo Johann nach dem Schluffe der Berhandlungen fich noch einige Wochen aufhielt - auf Bitten Bofos 2) beftätigte er hier am 28. Cept. bem Rlofter St. Gern ju Rammerich alle Befitungen -, jog berfelbe Unfang Ottober nach Chalons und von ba. immer in Begleitung bes Bergogs Bojo und feiner Gemablin 8) fowie bes Bijchofs Mailmar von Clermont, der allein den koniglichen Beijungen nachgekommen war4), über Ct. Jean be Maurienne und ben Mont Cenis nach Italien. Bier harrte feiner Die erfte Ent= täufdung: benn ftatt bag ber Graf Suppo von Turin, beffen Gebiet er zuerft betreten mußte, mit der Raiferin Engelbergg, dem Erzbischof von Mailand und andern Sauptern ihm fogleich feine Aufwartung machten, wie er gewünscht hatte, legte jener ihm vielmehr Sinderniffe in den Weg und suchte ihm die Straße zu versperren 5).

In Turin am 24. November gludlich angelangt, erließ ber Babit von bort aus alsbald Schreiben an bie lombarbifchen Bifchofe 6) fowie an die Suffragane ber eben erledigten Metropole Ravenna, burch welche er fie insgesamt zu einer in Pavia am 2. Dezember abzuhaltenden Synode einlud. Gang besonders bringend und unter Sinweis auf die den Ungehorsamen treffende Strafe ermahnte er den Erzbischof Ansbert von Mailand, der fich ichon von Tropes ferngehalten, seinem Geheiße nachzutommen. Mit den schmeichels hastesten Ausdrücken wandte sich Johann auch an die vornehmsten unter ben weltlichen Großen, die Grafen Berengar und Suppo 7).

glorioso comiti et abbatibus coenobii sancti Gaugerici.

nos in tuos honores venisse, obviam non concurreris, miramur etc.

6) Mansi XVII., 96, 103 (J. 3202-3204): Sanctitatem vestram scire cupimus, quoniam VIII Kal. Dec. Taurinum venimus etc.

<sup>1)</sup> S. die in colloquio duorum fratrum gu Marja ausgestellte Urt. Lud= wigs für bas Rlofter Murbach (Bouquet recueil IX, 329, Mühlbacher 1517), bie ich früher in bas 3. 877 sesen wollte.

2) Duvivier recherches 1, 318 (Jasse N. 3188): dilecto filio Bosoni

<sup>3)</sup> Hinemari ann. 878 (p. 144); bal. bas Schreiben an Lubwig (Mansi XVII, 95). 4) Ebb.: qui in omnibus oportunitatibus nostris nulli secundus extitit

<sup>...</sup> inter hace episcopos ... seias praeter Agilmarum nullum venisse.

5) S. bie beiben Briefe an Suppo (Mansi XVII, 223, 98, J. 3201, 3206): cur, fili carissime. nobis iter tua dilectio clauserit curque, ut audistis

<sup>7)</sup> Ebb. 99 (J. 3207). Er beruft fich für feine Ergebenheit auf bas Bengnis maxime huius Widonis comitis nostri consiliarii. An Empo (ebb. 98): unde cernimus, quoniam istud non ex corde, sed pro fidelitate tui senioris taliter feceris, quod ideo parcimus, nub am Echluffe: tamen ante alios venire satage, ut quidquid cum aliis fecerimus, tecum familiariter antea terminare queamus.

Er versicherte ben letteren, der sicherlich nicht aus eigenem Antriebe, nur aus Treue gegen seinen Lehnsherrn (Karlmann) sich so widerspenstig gegen ihn bewiesen, das die Versammlung in Pavia völlig unversänglich sei: er wolle sa nichts anderes, als mit ihnen in Gemeinschaft die Lage der heiligen Kirche und den Frieden des Landes in Erwägung ziehen. Bon Boso meldete der Papst in allen diesen Briefen nichts weiter, als daß er vom Könige ihm mitgegeben worden sein, um ihn sicher und ohne Gesährde nach Rom zurückzugeleiten.

In Pavia erwartete den heiligen Bater eine zweite Enttäuschung; denn trot aller schönen Worte und beruhigenden Berscherungen blieben diejenigen aus, ohne deren Mitwirtung es Thorheit gewesen wäre, den Italienern einen König aufdringen zu wollen. Zu gut durchschauten diese Männer die nur wenig verhüllten Ubsichten des Nachsolgers Petri, um sich in seinen Neten sangen zu lassen. Sie waren entschlossen, dem kranken Könige Karlmann die Treue zu bewahren; denn er war deshalb ihnen der liebste Herrscher, weil sie ihn allein, ohne Besehl des Papstes, gewählt hatten. Es konnte hahren nichts fruchten, daß Johann den Termin der Synnode hinausschod und von Pavia aus den Erzbischof Ansbert mit seinen Sussenschlassen. und dermals in der die übrigen lombardischen Größen aber- und abermals in der dringlichten Weise einlud. Er sah sich nach wie vor von ihnen im Stiche gelassen zeit vertagen.

Boso, ber ohne Zweisel nur eine geringe Streitmacht mit sich gesührt, kehrte von Pavia, dis wohin er den Papst begleitet, in das Westreich zurück. Den Bischos Agismar schiefte Johann mit einem Briese an den König Ludwig, in welchem er diesem seinen wärmsten Dant sir den den König Ludwig, in welchem er diesem seinen wärmsten Dant sir den duch Boso genossenen Schug ausdrückte. Indem er seine aufopfernde hingebung mit dem höchsten Lobe pries, erinnerte er den König zugleich daran, daß er ihm versprochen, dem herzog Boso eine ausreichende Truppenzahl zur Bekämpsung der Feinde der römischen Kirche zu übergeben. Die Bischöse tadelte er sehr bitter, daß sie sich ihm sämtlich dis auf einen entzogen, und hosste sie da
sür auf fönigliches Geheiß nächstens mit ihren Mannschaften nach

Rom gieben gu feben.

Nach einem längeren Aufenthalte in Pavia kehrte der Papst ohne bewaffnetes Geleit in seinen Sitz zurück, den er vor ungefähr acht Monaten verlassen. Die Bischöse Leo, sein Neffe, und Petrus

<sup>1) 6</sup>bb. 96: nil contra vestram decentiam atque honorem vobis aliquatenus opponetur; an Berengar 97: ut alii veniant, alter alterum incitet et has literas primo legens remittere aliis procurie etc. (J. 3209, 3210).

<sup>2)</sup> Ebb. 95 (J. 3208); interea millenas serenitati vestrae de Bosone dilecto et communi filio ac fideli gratias referimus, qui tam prudenter communibus obtemperans iussis parere in omnibus ita nobis studuit, ut etiam . . . animae et vitae suae non pepercerit. Tas hostiliter am Schluffe bicles Briefes bebeutet mit Heccesmacht.

hatten mabrend biefer Abmesenheit an feiner Statt regiert 1). Wir erfahren nicht, wie es ihm biesmal möglich geworben, ben Landweg ohne alle Fahrlichkeit zurückzulegen, ben er ber Nachstellungen seiner Feinde halber zu Anfang besselben Jahres ganzlich gemieben hatte. Die Berhaltniffe bes mittleren Italiens muffen fich um biefe Beit grundlich geandert haben. In der That finden wir einige Monate ipater den Bapft mit dem "ruhmvollen Martgrafen Abalbert" und feiner Gemahlin Rotilbe, Die er früher eine Buhlerin gescholten, voll= ftanbig ausgeföhnt, ba er fich bei bem Bergoge Bofo fehr nachbrudlich bafür verwendet, daß berfelbe ihnen ihre Befigungen in ber Provence unverfehrt bemahre?). Bon Lambert von Spoleto, diefem acfürchteten Thrannen, verschwindet feit bem Jahre 879, in welchem er in einem Rapugnischen Erbschaftsftreite Die eine Bartei unterftügte. jede Spur, und es ift daher wol nichts Underes angunehmen, als baß er um diefe Beit geftorben fein muffe, vielleicht auf eine plotliche und überraschende Urt, weil man nachmals barin eine Wirfung bes Rirchenfluches ertennen wollte, unter bem er ftarb 3). Cohn und Nachfolger Wibo aber trat junachft nicht in feine Gußtapfen. Seiner ichlimmften Dranger in Diefer Beife entledigt und por unmittelbaren Angriffen ber Caracenen burch ben Jahresgins geschütt, tonnte ber Papft mit um fo größerer Freiheit die Entwurfe für feinen geliebten Cohn Bofo betreiben und von neuem bent Traume nachbängen, mit der Raifertrone zugleich die oberfte Leitung des ge= famten Reiches nach feinem Belieben zu vergeben.

Dieffeits ber Alpen fummerte man fich indeffen fehr wenig um bie Berfcoworung, die ber romifche Bifchof mit einem keden Empor-

<sup>1)</sup> Schreiben an Engelberga (ebb. 80, J. 3146). Taß Johann sich noch in Navia fänger aufgehalten (ubi etiam diutius immorantes), schreibt er schbft an Ansbert (Mansi XVII, 123).
2) Schreiben vom 3. Apr. 879 (ebb. 113, J. 3234): de parte quoque

<sup>2)</sup> Edyreiben bom 3. Apr. 879 (ebb. 113, J. 3234): de parte quoque Adelberti gloriosi marchionis seu Rutildae comitissae coniugis eius cognoscat nobilitas vestra, quod vobis in omnibus fideles et devotos amicos eos esse cognoscimus, ideo rogamus, ut eorum comitata in Provincia posita, sicut iam tempore longo tenuerunt, ita deinceps pro nostro amore securiter habeant. Solfte baš Edyreion on ben Martgr. Madlert, baš biejen von bem Banne lošipricht, menn er im März innerhalb 15 Tage Genugthuung leifte (Mansi XVII, 191, J. 3331), uicht auch hieher gehören? Man müßte bann freilich die XIV. Znbiction in die XIII. umändern.
§) Erchempert. c. 79: Defuncto autem Lamberto filio Guidonis se-

<sup>&</sup>quot;) Exchempert. c. (3): Detuncto autem Lamberto filto Guidonis senoiris filio suo Spoletium reliquit, ohia Zitibeftimmung. Die letten Evmähnungen Lamberts zu Ende des 3. 878: Mansi XVII, 100 (J. 3164) — im 3. 879, nach dem Tode B. Lauberti som Rapua, fämpfte Lando cum Francis Lamberti comitis (Exchempert. c. 42) —, die relfe feines Sohnes im Juli 880 (cbb. 184, J. 3321): una cum Widone comite Lamberti filio loqui voluimus. Fulto von Reims schrieb an den Kaifer Lamberti filio loqui voluimus. Fulto von Reims schrieb an den Kaifer Lamberti filio loqui voluimus. Fulto von Reims schrieb and den Raifer Lamberti filio loqui voluimus. Fulto von Reims schrieb and versich illustrissimi, qualis erga sanctam Romanam sedem suerit qualemque exitum consecutus sit... domnum etiam apostolicum deprecamini, ut eum dignetur absolvere et pro illo apud deum intervenire. Gregorobius (Gesch, d. Stadt Rom III, 214) behauptet ohne assen Grund, daß er absolvert borden.

tömmlinge zu dem Zwecke angezettelt hatte, um den Nachkommen Rarls bes Gr. ben Befit ber höchften Rrone ber Chriftenheit gu entreißen. 216 ber ehrgeizigfte und unternehmenofte ber vier franfischen Könige tritt und hier por allem Ludwig ber jungere entgegen. mahrend entweder Willensichwäche oder unheilbares Siechtum die Schritte ber übrigen lahmte. Der Aufforderung, Die Johann VIII. teils unmittelbar, teils durch die Erzbischöfe seines Reiches an ihn ergehen ließ, fich zu dem allgemeinen Frankentage in Tropes einzufinden, hatte er nicht Folge geleiftet, mahrscheinlich weil er den Bapft nicht als Schiederichter über fein und ber andern Fürften Rechte auf. Italien anerkennen wollte; um jo geneigter mar er bagegen auf Die Untrage feines weftfrantischen Betters, der fich von Unfang an fo eifrig um feine Freundschaft bemubt, einzugeben und fich an ihm einen Bundesgenoffen für feine weiteren Plane ju gewinnen. 2113 Ludwig der Stammler nach der Abreife des Papftes im Ottober von Tropes nach Comviegne gieng, empfieng er bort durch oftfränkische Befandte die Ginladung, fich zu einer Unterredung mit Ludwig und jum Abschluffe eines Bertrages in die Rabe von Meerfen auf die Grenze ihrer beiderseitigen Reiche zu begeben.

3u Fouron (bei Visch) trasen am 1. November die beiden Ludwige zum Zwiegespräche zusammen, der eine über Kerstal, der andre über Meersen seinen Weg nehmend. Am ersten Tage wurde zwischen ihnen über die derzeit bestehende Teilung des Reiches verhandelt und in Bezug auf Tothringen bestimmt, daß die vor acht Jahren gezogene Grenzlinie auch sürder Geltung haben solle. Die Nebergriffe einzelner Bassalen wollte man gegenseitig abstellen. "Was aber das Reich betrifft." so lautete die Berabredung weiter, "welches Ludwig, der Kaiser von Italien, besaß, so soll, da dieher noch keine Seudwig, der Kaiser von Italien, besaß, so soll, da dieher noch keine Seilung besselben stattgesunden, ein jeder das, was er jetzt inne hat, behalten, bis wir, nach Gottes Willen wiederum zusammenkommend, mit unseren gemeinsamen Getreuen besinden und sestsesen, was uns des beste und gerechteste erscheinen möchte. Weil aber in Betres des Keiches Italien jetzt kein Recht werden kann, so sollen doch alle wissen, daß wir unsern Teil von jenem Reiche gesordert haben, sor-

bern und mit bem Beiftande bes Berrn forbern merben."

Da in den letzten Worten dieser llebereinkunst zwischen Italien und noch einem andern Reiche des Kaisers Ludwig II. unterschieden wird, so kann unter dem letzteren wol nur die ehemalige Herrschaft Karls von der Provence gemeint sein sowie die Teile von Burgund, die Ludwig besessen. Diese, d. h. vornehmlich das Gebiet zwischen dem Jura und den venninischen Alben, standen wahrscheinlich unter

<sup>1)</sup> Tie ann. Fuld. 878 verlegen bas Gespräch nicht weit von Achen, ann. Vedast. 878 nach Aristallio (herstal), hintmar apud Marsnam. In bem Bertrage selbst aber, den hintmar uns aufbewahrt hat (LL. I, 545), heißt der Ort Furonis, bei den heutigen drei Odifern Houron-le-Comte, Kouron-St. Martin, Houron-St. Martin, Houron-St. Kierre, die in der Proding Lüttich, nordösslich von Wissen an der belgischen Grenze liegen, nach Ernst (hist. de Limbourg I, 328 fig.) wahrlcheinlich bei dem zweiten zu suchen.

Rarl von Schwaben 1), bas weiland provenzalische Reich bagegen unter Ludwig dem Stammler, ober, wie man vielleicht richtiger fagen tonnte, unter bem Bergog Bofo. Wenn es bemnach scheint, als ob ber westfrantische Konig biefe Ertlarung zu feinem eigenen Nachteile abgabe, jo ift boch andrerseits zu ermagen, bag, abgeseben von ber noch febr bahinftebenden prattifchen Geltung, bamit boch nur die Bermahrung des Unrechtes auf Italien eingeleitet und begründet werden follte. Sobald aber die gesamte Sinterlaffenschaft bes Raifers Ludwig einer gleichmäßigen Bierteilung unterworfen wurde, mußte doch mindestens die Provence an das Westreich fallen. Man darf annehmen, daß Ludwig der Stammler, fern von allen Eroberungsplanen, fich nur beshalb fo bereit zeigte, die Unfpruche feines beutschen Bettere auf Italien zu befräftigen und burch die feinigen zu verftarten, um den gefährlichen Rachbar von den Grengen feines Reiches abzulenten und fich mit ihm auf einen freundschaftlichen Fuß zu ftellen. Gewiß bachte er jett fo wenig als früher an einen Feldqua gegen Karlmann; aber von hohem Werte mußte ihm die erneuerte Buficherung des westlichen Lothringens fein, die er durch jene Unertennung ertaufte.

Um folgenden Tage wurde nun über bas gegenseitige Berhalten ber beiben Berricher ein Vertrag, aus neun Rapiteln bestehend, abgeschloffen, der die Beziehungen ihrer Reiche zu einander etwa in berfelben Weise wieder regelte, wie fie bis zum Tode Lothars II. obgewaltet hatten 2). Wiewol für den Abschluß eines eigentlichen Freundschaftsbundniffes fich noch einige Schwierigkeiten zeigten, fo ficherte man fich boch fchon jest Frieden und Erhaltung bes Befitstanbes sowie Unterstützung gegen Heiben ober falsche Christen gu. Ferner verbürgte jeber ben Sohnen bes andern die erbliche Nachsolge im väterlichen Reiche, sowol ben ichon vorhandenen, als benen, die etwa noch geboren würden. Keiner von beiden follte Angebern und Berleumdern, die ihm von dem andern Nachteiliges berichteten, um Bwietracht zu faen, fein Ohr leihen. Bum 6. Februar best folgenden

2) Cap. 1 und 4 bes convent. Furonens, find nur eine weitere Ausführung von c. 2 ber Meersener und ber Koblenger Zusammentunft (LL. I, 408, 470); c. 2 von Fouron ist verwandt mit c. 3 von Meerjen und Kobleng, c. 7 gleich (c. 5 ber Anfündigung Ludvigs auf der ersten Meerjener Zusammentunit (p. 394), c. 8 gleich c. 4 von Meerjen (II.) und Kobleng.

<sup>1)</sup> Dies Gebiet, b. h. bie Sprengel ber 3 Bistumer Genf, Laufanne und Sitten, versuchte Ludwig ber Deutsche ichon 871 burch feinen Cohn Rarl in Befit nehmen ju laffen (ob. II, 335), und es ift baber mahricheinlich, bag er baffelbe 875 wirklich in Befit nahm. Auch fehlen bie Bifchofe biefes Landes er dasselbe 875 wirklich in Besit nahm. Auch sehlen die Bildhöfe diese Kandes zu Tropes. Dagegen fehrte doch Karl der K. 876 noch über St. Maurice aus Italien zurück, und auf der zu seinen Gunsten gehaltenen Synode von Radenna sanden sich auch die Bilchofe Ansigis von Genf und Walter der Sitten ein (Mansi XVII, 342). Der Bilchofe Ansigis von Konstauz (Coll. Sangall. 40, ed. Zeumer p. 422) nennt Burgundioniam unter den Ländern der oststänkigken Linie. Tas Bistum Laufanne detrachtete Karl 878 siedenstal als zu seinem Reiche erhörig sehd. N. 26, ed. Zeumer p. 411). Ginen vollständigen Berzicht Ludwigs des St. auf Italien, wie v. Roorden (Hinkans S. 356) will, kann ich in dieser Uedereinfunft schlechterdings nicht fürden.

2) Cap. 1 und 4 des convent. Furonens. sind nur eine weitere Auskührung

Jahres fagten fie einen gemeinschaftlichen Reichstag nach Gonbreville oder in beffen Rabe an, zu welchem auch Karlmann und Karl bringend eingeladen werden follten, um fich mit ihnen zu einem für bas Reich wie für die Rirche erfprieglichen Bunde zu vereinigen. Wenn jene diefer Aufforderung jedoch teine Folge gaben, fo wollten bennoch die beiden Ludwige abermals zusammentreffen, um bann erft ein inniges Bundnis ber Freundschaft einzugehen. Den Bistumern und Abteien murden endlich ihre Guter zugesichert, gegen Ruheftorer und Friedbrecher ein Beschluß bes Meersener Tages vom 3. 851 wiederholt und benen, die ungerechter Weise in ben letten unruhigen Beiten ihre Befigtumer eingebußt, die Buruderftattung verfprochen. -Co trennten fich beide Konige unter ben freundschaftlichften Ber-

ficherungen.

Daß Ludwig der jungere auf die zu Fouron angefnupite Berbindung auch ferner großen Wert legte, obichon die Bersammlung im Rebruar nicht gu Ctanbe tam1), beweift ein mertwürdiger und fehr bezeichnender Brief, den er ju Ende deffelben ober ju Anfang bes folgenden Jahres an scinen Better richtete 2). "Dem geliebtesten Bruder und gleichgefinnten Freunde," fo lagt er ihm ichreiben, "bem ruhmvollften Könige Galliens, Aguitaniens und Spaniens, Ludwig, wünscht euer Ramensvetter Ludwig, daß Guch vom himmel Onade, Friede und Gieg bescheert werben. 3ch beschwore Guch, tenerfter Bruber, Guch, mein Fleisch und Bebein, Teil meiner Seele und mein Rame, lagt und mit Sintansetzung ober vielmehr Bermerfung und Vernichtung jener Gifersucht und Feindschaft, welche gierige und gottlofe Menfchen zwischen Gurem und unferem Bater zu faen ihre Freude hatten, bestrebt sein, uns gegenseitig mit der Liebe von Christen und Berwandten zu hegen und einer dem andern zu Hause wie im Felde Treue nud Frieden zu bewahren, damit nicht irgend ein britter barüber triumphiere, und beibe andere ale einig zu finden. Und fo mag es geschehen, daß weber die unfern aus unferer Zwietracht und Bertleinerung Ruhm und Chren zu erhaften fuchen, noch bie Widersacher ober die Fremden über die Abnahme oder den Cturg unseres Reiches jubeln. Damit jedoch das unter uns geschlossene Bundnis fest bestehen bleibe, schieden wir Guch als Unterpsand ein Rof, das fich durch Rraft und Surtigfeit, nicht durch Große und Gestalt empsiehlt, und einen Sattel gleich bem, auf welchem wir zu figen pslegen, damit Ihr erkennet, daß wir an Tapferkeit und Thätigkeit, nicht an Weichlichkeit und Spielerei unfer Ergögen haben. Wir ichiden Guch auch einen ausgezeichneten Borhang, ben Ihr in Curer Pfalz bei den Sitzungen des Nates zum Zeichen unserer Liebe aufhängen möget, auf daß das Gezücht der Verleumder vergehe, wenn fie an Diefem Geschenke meine Ergebenheit gegen Gud, und

<sup>1)</sup> Ludwig der Stammler scheint sich dazu auf den Weg gemacht zu haben, da wir ihn am 23. Jan. 879 zu Goudreville sinden (B. 1848); bgl. Hinemari ann. 878 (p. 147).
2) Collectio Sangall. N. 27, ed. Zeumer p. 412, Mühlbacher N. 1520.

Eure Zuneigung für uns mit eigenen Augen sehen und davor erzittern. Und damit Ihr erkennet, daß wir für die lange Tauer Eures Lebens besorgt sind, schilden wir Euch Gewürze, Salben und Arzneistosse, durch deren Geruch, Benehung und Geschinack erfreut Ihr lange leben und und treulich und mit Recht lieben sollet." Der Schluß des Briefes, der, wenn nicht echt, doch sicher im Sinne der damaligen Zeitlage erdichtet wäre, hat sich leider nicht erhalten.

Der Grund, weshalb der ostfräntische Ludwig sich nicht beradredeter Maßen zu Mariä Reinigung wieder an die Westgrenze seines Reiches begeben konnte, lag in den bairischen Berhältnissen, die ihn nach dem Often riesen. In dem langiährigen Leiden des Königs Karlmann, das ihn auf dem unseligen Zuge nach Italien befallen, trat nämlich im Winter 878 zu 879 eine Verschlimmerung ein, indem ein neuer Schlaganfall, wie es scheint, ihm die Zunge lähmte und ihn des Gebrauches der Sprache beraubte. In Folge dessen vermutlich veränderte er seinen Ausenthaltsort, den er im J. 878 noch öster gewechselt, seit diesem Winter nicht mehr und verbrachte zu Cetting den traurigen Rest seines in vollster Blüte gesnickten Daseins.

Für Ludwig hatte das gesteigerte llebel seines Bruders nur die Eine Bedeutung, daß es ihn mahnte, sich mit der Sicherstellung seines Nachsolgerechtes wohl vorzusehen. Nachdem er das Weihnachtssiest zu Forchheim in Franken geseiert hatte?), begab er sich von da nach Baiern, um den kranken Karlmann zu besuchen. Er empsieng dort die Großen des Landes, die ihn als ihren künstigen herrn anerkannten, indem sie gelobten, nach dem Tode Karlmannskeinen andern denn ihn zum Könige über ihr Volk anzunehmen oder sich seinem Regimente zu sügen. Die Spise dieser Erklärung zielte wol nicht so sehr gegen Karl, mit dem Ludwig allerdings von Rechtswegen Baiern nach dem Tode des älteren Bruders teilen muste, als vielmehr gegen des lekteren einzigen Sohn Arnolf, den

der Luft sie anzuwenden ausgestattet hatte.
Dbgleich Ludwig durch sein eigenmächtiges und willkürliches Eingreisen in Baiern die Rechte seines jüngeren Bruders im voraus zu verkürzen drohte, so gab sich sein ruheloser Ehrzeiz doch auch mit diesem Ersolge keineswegs zufrieden; vielmehr gedachte er, wie er es zu Houron ausgesprochen, seine Unsprücke auf Italien vollständig aufrecht zu erhalten. Er würde wahrscheinlich ieht in dieser

feine uneheliche, wiewol nicht niebere, Geburt von einem Throne ausschloß, für den ihn die Natur mit glanzenden Fähigkeiten und

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 879: Hludowicus rex . . . in Baioariam profectus est invisere Carlmannum, qui gravi detinebatur infirmitate; nam paralisi morbo correptus usum loquendi amisit. Tie lette Urf. and Mandhofen ift bom 3. Te3. 878, bie folgenden 11 bom 10. Febr. bie 11. Aug. 879 auß Cetting (Mühlbacher N. 1495—1505).

<sup>2)</sup> Der Ort Heidebah, an dem L. am 11. Dez. eine Urf. für seinen Getreuen Werinbold ausstellte, bleibt unklar; f. Mühlb. N. 1519.

Absicht weitere Schritte gethan haben, wenn er nicht nach feiner Rudfehr nach Frantfurt, wo er die Feier bes Ofterfestes begieng, durch die Nachricht von dem frühzeitigen Ende feines Betters Ludwig zwei Tage zuvor überrafcht worden mare, die feine Blide ausschließlich auf die lodende Bergroßerung im Westen lenkte. Er begnügte sich baber vorläufig, den Grasen Aftald nach Rom zu schicken, um bem Bapfte die Berficherungen feiner unbedingten Ergebenheit und feiner lebhaften Bunfche fur die Erhöhung ber Rirche zu übermitteln, an beren Erfüllung er für jest noch burch bie aus bem Tobe bes westfrantischen Ronias entspringenden Verwickelungen verhindert merbe 1).

Wiewol die Urfunden des oberen und mittleren Staliens noch im Dez. 879 nach ber Regierung Rarlmanns gezählt murben 2) und bis in den Commer hinein italienische Bifchofe und Aebte, wie ber Patriarch Walbert von Aquileja, Anton von Brescia, das Rlofter ber h. Christina und Nonantola, ja auch bie Raiferin Engelberga ihre Boten an bas Krankenlager nach Oetting entsanbten ober selbst erschienen, um sich in der bairischen Kanglei entweder ihre Privilegien und Befittitel beftatigen ober neue Guter ichenten gu laffen 3), jo tonnte boch, nachdem jebe Soffnung auf Benefung verschwunden, biefer Buftand ber Dinge unmöglich von Dauer fein, und ein Wechfel bes Regiments ichon bei Lebzeiten bes Ronigs erwies fich als unerläßlich, wenn nicht in Italien bas fonigliche Unfeben ganglich bahinschwinden follte. In der That Scheint auch Rarlmann felbft fich von der Notwendigkeit eines Bergichtes überzeugt gu haben. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ebenso, wie die beiden Ludwige fich ein=

venerabilis sacrosanctae Parmensis ecclesiae episcopi, dilectissimi fidelis nostri über einige Befitungen im Parmefanischen (Afto storia di Parma I, nostri über einige Beitzungen im Karmelantichen (Ato storia di Parma I, 293, M. 1500); die folgende Ikt. bom 11. Mai ede. 294. Ughelli II, 182, M. 1501, ist 3. T. verfälscht; vgl. Hegel ital. Städteverf. II, 71 A. 3), für seinen Getreuen Hills eine Schentung in der Grafschaft Brescia dom 8. Juli, sür die klebitissis Ermengards im K. des Ertdiers zu Arestia, die ihm per manus venerabilis episcopi Antonii eiusdem civitatis ihre Ikt. vorgelegt, Immunität (Codex Langod. 477, 478, Mühld. 1502, 1503), für den Abt Theorisch von Ronantola, dem er Lizzand bestätigt, vom 11. Aug. (Tiradoschi storia di Nonantola II, 59, Mühld. 1505).

ander genähert hatten, andrerfeits eine gleichzeitige Unnäherung zwiichen Rarl und Rarlmann eintrat , die burch ben gewaltsamen Gin= griff des mittleren Bruders in Baiern nur verftartt werben tonnte. Sie hatte die Folge, daß Rarlmann nicht biefem, fondern bem Schwabenkonige, vermutlich im Commer 879, feine Rechte auf Italien

übertrug 1).

Bevor diefer Entschluß gereift war, wiederholte Johann VIII., indem er Rarlmanns Ronigtum vorläufig anerkannte, von Rom aus noch einmal den in Bavia fo ganglich gescheiterten Berfuch, dem Baierntonige and eigener Bahl und Machtvolltommenheit einen Rachfolger ju geben. So lud er denn jum 1. Mai 879 bie Metropoliten von Ravenna und Mailand fowie die übrigen italienischen Bifchofe nach Rom zu einer Synobe ein2), beren 3med wir aus bem Schreiben an Unsbert von Mailand beutlich ertennen. Nachdem ber Papft barin zuerft bie Leiben ber romifchen Rirche betlagt, für welche er vergeblich burch Sturme und Gefahren menfchlichen Beiftand gefucht, fordert er bann ben Erzbischof auf, als ein mit bem Hunts gestuht, stebet von eine Sizotion auf na ben Saupte verbundenes Glied samt seinen Suffraganen sich zu gemeinschaftlicher Veratung über die Schäden der Kirche in Rom mit ihm zu vereinigen, "damit nicht, so heißt es weiter, "durch Eure Abvesenheit und Nachlässigsteit dies Reich noch länger in der Verwirrung bleibe und schlimmere Aergerniffe benn gubor erfolgen. Und weil Rarlmann, wie wir vernommen, von schwerer Rrantheit ergriffen, bas Reich icon nicht mehr zu behaupten vermag, fo ift es fehr nötig, baß Ihr zu ber angegebenen Zeit zugegen feid, bamit wir alle insgefamt die Bahl eines neuen Konigs in Erwägung gieben, und beshalb burft Ihr ohne unfere Buftimmung Riemand als Ronig aufnehmen. Denn ber, welcher von und gur Raifermurbe geweiht mer= ben foll, muß auch von une zuerft und hauptfachlich berufen und ermählt werben; baber munichen wir mit Guch fowol bieruber gu verhandeln, als auch in welcher Weise wir die gesamten Ungelegen= heiten ber Rirche ordnen mogen." Schlieglich erinnert er ben Ergbifchof an ben Ungehorfam, mit bem er in Bavia nach breimaliger Labung ausgeblieben, und bedroht ihn im Diederholungefalle mit ber Strenge bes Befetes.

Mus dem Briefe Johanns an Unsbert erfeben wir recht flar, worin eigentlich der Rern ber prinzipiellen Entscheidung ju fuchen ift, um bie es fich bier handelte. Seitdem durch den Tod Lud= migs II. Die regelmäßige Bererbung ber italienischen Ronigs- und

1) Erchanbert. contin. (SS. II, 329): cum (Carlomannus) adhuc viveret,

piissimo . . . fratri suo Carolo Italiam gubernandam concessit.

<sup>2)</sup> Mansi XVII, 107, 108 (J. 3223, 3224). In bem Schreiben an Romanus von Ravenna vom 5. Mar, wird der 24. April als Tag der Synobe bezeichnet. In der Aufforderung an Ansbert, die jebenfalls nicht viel hoter abgefaßt ift, heißt es: et quia Carolomannus corporis, sicut audivimus, incommoditate gravatus regnum retinere iam nequit etc. Er hatte ohne Ameifel von berfelben Berfclimmerung feiner Rrantheit Rachricht erhalten, Die auch Lubwigs Ginichreiten veranlagte.

zugleich der römischen Raiserkrone unterbrochen war, hatte der Papft das Recht an sich gerissen, unter den Bewerbern um diese Kronen ben nach feiner Deinung murbigften auszumahlen und felbft jum Nachfolger Rarls des Gr. einzuseten. Gine Steigerung dieses toftbaren Rechtes wurde es gewesen fein, wenn es gegluckt mare, ftatt einer Beschräntung ber Wahl auf die Frankentonige, von benen viclleicht teiner diefes Thrones murbig mar, einen ihrer Baffallen barauf gu erheben. Un die Stelle ber erblichen Berechtigung trat bann erft vollständig die freie Wahl des Papftes, und die königliche Abkunft, die feinem Erforenen mangelte, tonnte durch die Adoption bes Rachfolgere Betri aufgewogen und erfett werden. Diefer neuen, wenngleich feit langer Beit vorbereiteten Rechtsauffaffung, die mit ben Behren und Unfichten ber einstigen Ginheitspartei im frantischen Reiche offenbar verwandt ift, traten nicht bloß jene Frankenkönige entgegen, die Italien ohne weiteres als ihr Erbteil anfaben und in der Raiserkrönung nur eine Weihe, nicht eine Borbedingung des Befiges erblidten, fondern auch die geiftlichen und weltlichen Großen des frantischen Italiens felbft. Diefen häuptern des langobardischitalischen Bolfes erschien es ebenfo ehrenvoll als vorteilhaft, burch felbständige Bahl und Suldigung ben Ronig ju bestätigen, der von Pavia aus über fie gebieten follte, und ihm ihre Bedingungen vorauschreiben. Mochte ber Papft hernach zusehen, wie er mit ihrem Erwählten fertig wurde. In diefer Beife hatten fie zuerst Karlmann erhoben und hielten hartnäckig an ihm fest, um sich auch ferner die Ausübung ihres Rechtes zu mahren.

Indem Johann noch einmal den Bersuch wagen wollte, seinem Schützlinge durch einen seierlichen Wahlatt an der Spitze der gesamten italienischen Geistlichkeit den Weg zur Kaisertrone zu bahnen, mußte er sich im voraus gestehen, daß ohne eine entsprechende Macht, ohne den Nachdeurd der Wassen, ein solcher Synodalbeschluß ebenso iruchtlos als überstüffig sein würde. Zwar hatte er deshalb schon früher die Streitkräste der westfräntischen Bischöse in Verwegung sehen wollen und es auch nicht unterlassen, den Abt Hugo und die Erasen Theoderich und Vernhard, als die mächtigsten unter den Großen Ludwigs, zur Bewahrung ihres Freundschaftssindes mit Voso dringen du ermahnen; allein außer seinen eigenen Vassallen konnte dieser doch nicht darauf zählen, daß ihm irgend Zemand seinen Urm

für ein folches Unternehmen leihen wurde.

Haft schon verzweiselnd wandte sich der Papst zum letztenmale, etwa im Frühjahr, an ihn: "Den geheimen Plan," so schrieb er 1), "den wir unter Gottes Hile zu Tropes mit Euch veradredet, bewahren wir sonder Zweisel sest und unwandelbar in unserer apostoslischen Brust wie einen verborgenen Schatz und wünschen, so lange wir leben, ihn, soviel an und liegt, mit allen Krätten rüftig zu voll-

<sup>1)</sup> Rach bem Schluffe bes Briefes (Mansi XVII, 121, J. 3251), ber boch nur auf die Rückreise bes Papstes von Bavia nach Rom gehen kann, setze ich benfelben nicht mit Jaffé in ben Mai, sonbern schon in ben Marz, also vor N. 3231 und 3234.

enden. Darum solltet Ihr, wenn es Eurer Hoheit beliebt, ihn jest in's Wert richten; denn, wie der Apostel ermahnt: Sehet, jest ist die angenehme Zeit, jest ist der Tag des Heils, an dem Ihr mit dem Herrn Eure Wähnsche wirksam erfüllen könnet. Denn wir harren gar sehr auf Eure Zusage und sind traurig, weil wir die jest nichts wahrnehmen. Und obgleich wir unablässig die über die Maßen drückende Anseindung der Heiden aushalten müssen, so haben wir doch in dieser dringenden Not unterlassen, an andre Orte zu schieden und passende Abhüse zu schieden. Deshald, wenn es gefällig ist zu handeln, so thuet, was gethan werden muß, wo nicht, so laßt es uns ohne Verzug wissen. Weil Ihr aber über unser Wohlsein Preude hat, so thun wir Euch kund, daß wir unter Christi Führung eine allüstliche Kückreise gehabt haben und uns gegennwärts leiblicher

Befundheit erfreuen."

Abgesehen von der Ungulänglichkeit der eigenen Silfemittel, welche eine Romfahrt bes Grafen Bofo als ein tollfühnes Wagnis erscheinen ließ, hielt balb noch ein andrer Brund benfelben von weiteren Unternehmungen in Stalien gurud: ber Thronwechfel im Weftreiche namlich und bie baraus fich ergebenden Aussichten, feine Dacht unter einem jugendlichen Berricherpaare immer ichrantenlofer ju erweitern. Denn wie sehr auch der Phantafie Bosos und vielleicht mehr noch der Citelkeit seiner Gemahlin der goldene Traum einer Raiserkrone schmeicheln mochte, fo mar er boch teineswegs geneigt, für biefen nichtigen Flitter alles, mas er bisher erworben, auf bas Spiel gu fegen. Die Burgeln feiner fürftlichen Stellung ruhten in ben Rhonelanden; fein Ginflug murbe burch bie Berbindung mit anbern ber= vorragenden Sauptern bes westfrantischen Boltes verftartt. diefen gesicherten Grundlagen weiter zu bauen, lag ihm bei weitem mehr am Bergen, als in bem Jagen nach entlegenen Bielen gludlicheren Rebenbuhlern ju Saufe Raum jur Ausbreitung ju gemahren und fich von ihnen verdrangen zu laffen. Wenn er bemnach auch ferner die Freundschaft bes Papftes noch pflegte 1), fo geschah es boch nur, um felbft, jumal ber heimischen Beiftlichkeit gegenüber, Ruken baraus zu ziehen, nicht aber um jene Plane zu unterftuten.

Da auch der letzte hilferuf Johanns an seinen Aboptivsohn wirkungslos verhallte und noch viel weniger die Nachkommen Karls des Kahlen an Kömerzüge denken dursten, so blieb dem bedrängten Nachsolger Petri wol nichts weiter übrig, als seine hoffnungen auf das ungeliebte haus Ludwigs des Deutschen zu wersen und Ansprücke, die er früher entschieden zurückgewiesen, jetzt selbst zu bessördern. Bielleicht versüßte ihm der eine Troft diese notgedrungene Wendung seiner Politik, daß er nicht von der Gnade eines einzigen

<sup>1)</sup> Zeugnis davon geben die beiden Briefe Johanns, Mansi XVII, 113, 160 (J. 3234, 3285), beides nur Betwendungen. In dem ersteren beigt est vestrae dilectionis amore apostolica semper cupinus benignitate manere devoti et ca, quae vobis utilia vel proficua esse videntur, alacri dumtaxat mente persicere nec pro aliquo homine vestram nobis dilectam amicitiam relinquamus.

Herrschers abhängig war, daß der Widerstreit der drei Brüder, von denen der eine die Krone, die er noch besaß, sahren lassen mußte, die beiden andern sie sich gegenseitig neideten, noch manche Wechselselle voraußsehen ließ, die der päpstlichen Einwirtung und Lenkung einen neuen Spielraum eröffneten. Schon zu Ansang April munterte er den König Karl 1), der sich ihm vermöge seiner kirchlichen Gessinnung zuerst genähert und ihm einige allgemeine Verzeisungen gemacht hatte, auf, sobald wie möglich Gesandte nach Nom zu schieden mit denen er über die Erhöhung der römischen Kirche, über die Kethon des Landes und über die ihm zu erteilende Ehre (d. h. die König als ein Mann seine Lenden umgürten und der von ihren Henden kassen schieden könne, kassen der von ihren Peinden täglich schwerer gefährdeten Kirche Betri und ihm, seinem Rachsolger, zu Hilse eilen, der ihn mit außgebreiteten Armen erwarte.

Die urfprünglich ju Gunften Bofos beabfichtigte Synode, Die Johann jum 1. Mai nach Rom berufen, behielt auch unter ben veranderten Berhaltniffen fur ihn die gleiche Wichtigfeit, weil feine gange Stellung ju bem fünftigen Raifer wefentlich bavon abbieng, auf welchem Bege und unter welchen Bedingungen berfelbe die Berrschaft über Italien und Rom antrat. Richt minder aber lag es ben Lombarben nach wie vor gleichsehr am Bergen, die Entscheidung über ihren Thron nicht bem Papfte allein ju überlaffen. Der Erzbischof Ansbert von Mailand, hochverehrt in feiner Stadt, um welche er fich durch Wiederaufbau ihrer gerftorten Mauern und herstellung vieler verfallenen Rirchen ein großes Berdienft erworben2), ließ fich, ftolg und durch fein hohes Alter ungebeugt, weder burch die Drohungen bes Papftes noch durch feine freundlichen Worte gur Teilnehmung an ber Spnobe bewegen. Er mußte ju gut, baß biefe Berfammlung, wie vordem die zu Ravenna, feine andre Aufgabe habe, als, felbst willenlos, die vom Papste getroffene Wahl zu beftätigen. Doch ift es nicht unwahrscheinlich, baß auch noch andre Ursachen zu einer Spannung zwischen ben beiben Kirchenhäuptern obwalteten 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fbb. 110 (J. 3231) vom 3. April: magis ac magis nostrae voluntatis affectum ad vestrae exaltationis cumulum ampliare magnopere cupimus atque in omnibus ceu carissimum filium vos retinere procul dubio satagemus etc.

<sup>2)</sup> S. leine Orabldyrijt (Ughelli Italia sacra IV, 124) v. 4: effector voti propositique tenax. | moenia sollicitus commissae reddidit urbi | diruta; restituit de Stilicone domun. | quot sacras aedes quanto sudore refecit et. Anábert reqierte 868-881. † 7. Deg. (Catalog, archiep. Mediolan.; SS. VIII, 104, gesta Berengarii ed. Dümmler p. 164; vgl. Lupi cod. dipl. Berg. 1, 921.

<sup>3)</sup> Johann schreibt ipäter an ihn (Mansi XVII, 190): nescio, qua antiqui hostis fraude a die ordinationis tuae et tempore senectutis contra sanctam Romanam ecclesiam . . . non destitisti nunc inobediens, nunc dolosus te patefacere. Ich bermute, daß zu den Gründen scines Mistergnügens die auffallende Bevorzugung des Bischoffs Johann v. Havia gebötte, dem der Papit erst das Recht verlieh, Sonoben zu berufen, dann statt sciner zu erkommunizieren (Mansi XVII, 102, 163, J. 3192, 3291).

Der 3med ber romifchen Synobe murbe burch die Abmefenheit bes machtigen Metropoliten ber Lombarbei und feiner Suffragane begreiflicher Weise vereitelt. Da Unsbert jedoch fein Ausbleiben nicht einmal entschuldigt, fo faumte ber Papft nicht, ihn alebald auf ber Berfammlung felbft wegen feiner Unfolgfamteit bis auf fein perfonliches Erfcheinen von dem Genuffe bes Abendmable auszuschließen 1). Indem er bem Ergbifchof biefen Befchluß unter bitteren Bormurfen über feinen fortgefehten Tros mitteilte, lud er ihn und die ihm untergebenen Bifchofe abermale zu einer Synobe auf ben 12. Oftober. fügte er hingu, "ermahnen wir bich auch und befehlen dir famt allen beinen Suffraganen, daß ihr mit bemjenigen von den Frankenkonigen, ber mit Gottes Beiftand Stalien betreten wird, ohne unfere Ginwilligung und Buftimmung feinen Reichstag ju halten euch erfühnet." Diefe Beifung machte auf den Metropoliten ebenfowenig Gindruct. als die früheren Befehle: er fuhr fort ohne Ructficht auf die über ihn verhängte Extommunitation Meffe gu lefen und behandelte zwei an ihn abgeschickte papftliche Legaten fo verächtlich, bak er fie por feiner Pforte harren ließ, ohne ihren Ermahnungen fein Dhr gu leihen 2).

Die schon sur den Mai angekündigte Romsakt Karls? ließ indessen noch immer auf sich warten: der Schwabentonig, sonst nicht minder begehrlich und ländersüchtig als seine Brüder, zögerte über die Alpen zu ziehen, sei es aus Unschlässeit, sei es, weil er sich mit Karlmann noch nicht verständigt hatte. Der Papst setzle voraus, daß der letztere die Schuld an der Säumnis trüge, und entschlößsich daher, im Juni zwei Bischöse Johann und Paschalis als Gestandte nach Baiern und Schwaben zu schieften, um die Pläne der Könige zu erforschen und ihm den Beistande eines von beiden zu verschaffen. Da Johann besonderes Vertrauen in die dipsomatische Gewandtheit des Bischofs Wisdo von Parma setze, der mit den beutschen Hossen in eigener Person oder durch zuverlässige Leute jene Gesandtschaft zu Karlmann und, wenn derese wegen seiner Krankbeit etwa

<sup>1)</sup> Ebb. 120 (J. 3240). Bon ben beiben hierauf bezüglichen Schreiben vom 19., 20. Mai 879 (ebb. 122, 123, J. 3252, 3253) ist nur das erste an Ansbert selbst gerichtet, das zweite mit ber irrigen Aufschrift Ansperto archiepiscopo bagegen, wie die Anxebe vos und ber bem ersten wiersprechende Inhalt beweist, an mehrere andre Bischber. ohne Zweisel seine Suffragane. Tadurch erlebigt sich bie Ertstaung Geseles (Couciliengeich. IV, 538).

Taburd, erlebigt fich die Ertlärung Gefeles (Conciliengeld). IV, 538).

2) S. die Briefe an Ansbert und Engelberga (Mansi XVII, 133, 154, J. 3269, 3270), Invectiva in Romam (Dümmler gesta Berengarii p. 152): Iohannes papa Anspertum Mediolanensem archiepiscopum pro eo, quod legatos summae sanctae sedis apostolicae recipere noluit, vocatus ad synodum venire contempsit, in synodo dampnavit, sed postea eidem aecclesiae restituit.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 6. Mai an ben faijerl. Strategen Gregor (ebb. 120, J. 3249): rex Francorum ad nos properans suppliciter deposeit, ut ab urbe non discedamus quoquam, donee ipse perveniat. qui cum domino protegente venerit etc.

nicht zu fprechen fei, zu Rarl zu geleiten und ihr Unliegen bei beiben

au befürworten 1).

In dem Briefe an Rarlmann beteuerte er, daß er auf jener beschwerlichen Reise in's Frankenreich nur seine Hilse eifrig begehrt habe; durch die Listen schlechter Menschen aber sei er verhindert worden, seine Absicht auszuführen, d. h. ihn felbst zu besuchen 2). Mus Liebe gu ber romifchen Rirche moge ber Ronig baber beren Berteidigung in ihrer Rot entweder felbft übernehmen ober auf andre Beise Rat schaffen; denn wenn die gegenwärlige Bedrängnis fort-dauere, so werde er dereinst vor dem Richterstuhle Gottes zum Schaben feiner Seele Rechenschaft barüber ablegen muffen. Bang in ahnlicher Weise schilberte ber Papft in bem Schreiben an Rarl bie unerträglichen Leiben ber Rirche und flagte über bie bisher getäuschte Soffnung auf feine Silfe. "Denn 3hr follt für gewiß miffen," fo fuhr er fort, "daß tein Menich burch Borteile, Schmeichelei ober Schrecken uns dahin bringen foll, uns von Eurer Gemeinschaft und dem Bunde Eurer Freundschaft zu scheiben; daher fäumet nicht langer, mannhaft zu vollbringen, mas uns und Guch erfprieglich ift." Er fpricht endlich bie Beforgnis aus, bag vielleicht Rarlmann ibm Sinderniffe in ben Weg gelegt haben tonnte, und melbet, bag er benfelben brieflich ermahnt, dies Reich nicht fürder fcutlos ber Berwirrung preiszugeben 3).

Neben biefem ihrem wichtigsten Anliegen sollte die papstliche Gesandtschaft noch eine zweite Angelegenheit bei dem Baiernkönige betreiben. Da nämlich gerade damals das der Mailander Metropole untergebene Bistum Vercelli durch den Tod des Bischofs Adalgaud erledigt war und die Wähler sich in zwei Parteien gespalten hatten, jo lag Johann sehr viel daran, auf diesen Bischopssisse einen ihm ganz ergebenen Mann zu erheben, nicht aber denselben einem Anshänger bes ihm so hartnäckia widerstrebenden Erzbischof Ausbert zu

<sup>1)</sup> Ebb. 117 (J. 3245): quod si fortasse ad Karolomannum pro eius corporea infirmitate ire non posse contigerit, ad Karolum regem ipsius germanum eos quocumque modo proficisci facito. (S. über Bibbo II, 306, 342. Ileber die beiden Iktl. Karlmanns für Wibbod bom 10., 11. Mai. Mühlbacher 1500, 1501, f. oben S. 97 A. 3; die zweite erließ Karlmann eius erga nostrum obsequium curiosissimam fidelitatem attendentes; fidon N. 1437 ift per Wichodum venerabilem episcopum, dilectum fidelem nostrum als Fürbitter ausgestellt. Ad fielse diesen undatierten Brief mit J. 3256 zue ammen, weil wir von einer andern Gesandlschaft an Karlmann, als der dort erwähnten, nichts wissen.

<sup>2)</sup> Ebb. 127 (J. 3256): sed malorum hominum, quos ipsi scitis praepediti insidiis hoc agere non valuimus. Diefe Worte fonnen fich wol nur auf bie percitette Aufammentumit met Marthagan besieben: 6, 80.

auf die vereitette Zusammentunft mit Karlmann beziehen; s. oben S. 80.

3) Mansi XVII, 117 (J. 3244): unde illi nostram apostolieam direximus epistolam admonentes, quia, si hoc regnum amplius taliter occupatum ac inordinatum et sine defensione tenuerit, animae suae detrimentum omnimodis siet nullumque vobis pro ecclesiae dei defensione venientibus impedimentum aliquod sacere praesumat. Mit bieter Ansithung tann boch saum etwas andres als J. 8256 gemeint sein, womit ich bemnach das Schreiben an Karl verbinde.

überlassen. Hiezu bot der königliche Name Karlmanns eine bequeme Handhabe, und der Papst gewann es daher über sich, an ihn ein dringendes Gesuch zu richten, er möge als König von Italien dem in jeder hinsicht empsehlenswerten Diakonus Rospert das Bistum Vercelli verleihen 1). In der That wurde ihm diese Witte, die er Karlmann unter den wärmsten Freundschaftsversicherungen als seine erste an das Herz legte, gewährt, und Rospert erlangte in Gegenwart der Legaten die königliche Genehmigung 2). Diesen Thatbestand stellte dann der Papst, um dem Mailänder Metropoliten desto wirksamer entgegenzutreten, in der Art dar, als ob Karlmann ihn viellmehr gebeten habe, jenen zum Vischof von Vercelli zu weiben 3).

Im übrigen scheinen die papstelichen Gesandten nichts Sonderliches ausgerichtet zu haben. Es war wol davon die Rede, daß der Baierntönig seinen Erzfaplan Theotmar zu weiteren Unterhandlungen nach Kom schieden würde 1; doch ersolgte diese Sendung in Wirtlichseit nicht. Wenig glaublich ist es auch, worauf Johann sich höter einmal beruft, daß Karlmann für die Dauer seiner Abwesenheit ihm die Statthalterschaft im italischen Reiche übertragen habe 5). Bon Karl verlautete ebenfalls nichts Bestimmtes: sast verzweislungsvoll siehet daßer der Apst abermals den Bischo von Karma an,
ihm gegen das Wüten der Heben die Unterstützung eines der beiden
Könige, welcher es auch sei, zu gewinnen und ihre Pläne so genau
wie möglich zu eraründen 6).

Seine Hoffnungen neu zu beleben erschien jetzt auch jener Graf Aftalb als Gesandter mit einem Briefe Ludwigs von Oftfranken in Rom, der ihn der aufrichtigsten Ergebenheit desselben versicherte. Johann, der von der "unbesiegten Macht" und dem "kräftigen Arme"

<sup>1)</sup> S. die beiden hierauf bezüglichen Briefe ebd. 116, 127 (J. 3243, 3257),

nobilissimo praesentibus missis nostris.

3 @bb.: nos autem eius precibus inclinati; an Ratl (ebb. 165): se-

cundum voluntatem et petitionem dilecti filii nostri Karolomanni.

4) Edyreiben an Teotmar (ebb. 174, J. 3296). 3d vermute, baß in bem Bviefe an Bibob (ebb. 121, J. 3250) mit ben Worten: si talis archicapellanus iamfati Karoli regis, sicut nobis mandastis, venerit etc., biefe Eendung gemeint ift. Die Namen Karoli und Karolomanni fonnten leidt verwechleit berden. Bon einer etwoä figietren Reife Theotmara melbet daß Auctar. Garstense (ann. S. Rudberti) 880 (SS. IX, 564, 770): Dietmarus archiepiscopus Salzburgensis Romam venit et sanctum Vincentium adduxit in patriam.

<sup>5)</sup> Johann an Anton von Brescia und Berengar (ebb. 175, J. 3297): quia dilectus ac spiritalis filius noster Karolomannus gloriosus rex suis regalibus literis et missorum nostrorum verbo nostro praesulatui pio mentis affectu commisit, ut nos curam huius Italici regni haberemus.

<sup>6) 65</sup>b. 121 (J. 3250): quoniam assidua et supra modum gravi paganorum infestatione gravati cuiuslibet regis iam cupissemus habere solatium.

Ludwigs sich wol eine wirksamere Unterstützung versprechen durste, als von Karls schwächlicher Art, unterließ nicht den König nach Kräften anzutreiben 1). Er verhieß, ihn höher zu heben, als je irgend einer seiner Sorjahren von den Nachsolgern Petri gehoben worden sei, und bat ihn dringend, sich nicht durch die westfräntischen Angelegenheiten zurüchalten zu lassen, weil der apostolische Stuhl, das Haut aller Kirchen, schon nach ihm, seinem einzigen und geliebtesten Souhe das größte Berlangen trage: "denn," so sügte er mit Rücksicht auf die nimmersatte Länderlucht diese Fürsten socient hinzu, "wenn ihr unter Gottes Beistand das römische Kaisertum gewinnt,

werben alle Ronigreiche Guch untergeben fein.

Trot aller biefer raftlofen Bemühungen bes Bapftes, einen fremden Schirmherrn herbeizuziehen, blieb Italien bis jum Berbfte fich vollständig felbst überlaffen. Wie boch aber in diefer in Wahrheit tonigelofen Beit die allgemeine Unordnung geftiegen mar, zeigte fich u. a. barin, daß nach ben überaus reichen Butern ber verwitweten Kaiferin Engelberga, die in ihrem Ronnenklofter ju Biacenga wohnte, fich von allen Seiten gierige Bande ausstreckten, und bag der Papft, ihr besonderer Beschützer, nicht bloß Grafen, sondern fogar Bifchofe, mit ben Rirchenftrafen bedroben mußte, damit fie ihr bas entzogene Gigentum gurudftellten 2). Richt einmal ben Erot bes ftolzen Mailander Metropoliten, für ben Engelberga vergeblich zu vermitteln fuchte, vermochte Johann zu beugen 3): wie er alle Labungen zur Shnobe verachtete, so wagte er es auch, in Vercelli ben einen jener beiben Bewerber, ben Priester Joseph, gegen ben ausaefprochenen Willen des Bapftes jum Bifchof zu weihen, wozu er während der Dauer feiner Extommunitation nicht befugt mar In Folge hiervon ward über Ansbert am 15. Ottober in der Beters= firche die Absetzung verhangt und die Mailander Geiftlichkeit auf= geforbert, im Bereine mit gwei papftlichen Legaten zu einer neuen Bahl zu schreiten; an Stelle Josephs aber wurde unter Berufung auf den Willen und Bunfch bes Königs Karlmann der Diakonus Rospert jum Bifchof von Bercelli geweiht.

Diefer Unlaß war vielleicht ber letzte, bei welchem Karlmann feine königlichen Rechte in Italien, die er im Ganzen zwei Jahre befeffen \*), noch auszuüben schien. Kurz darauf, am Montag den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebb. 134 (J. 3254). Der Zeitpunkt nur nach dem im Briefe berührten Tode Ludwigs (pro eventu regni Ludovici piae memoriae nepotis vestri praepediti) ungefähr zu bestimmen.

<sup>2)</sup> Auf ben Schut ber Güter Engelbergas beziehen sich J. 3235 an ben Grafen Liutfrib, 3245 an Wilob, 3302 vom 19. Oft. an Noting v. Rovara, 3297—3301. Wenn J. 3299 an ben befannten Grafen Suppo gerichtet ift, so gehört es vor ben Aug. 879, weil in J. 3270 vom Aug, ber Papst pro anima Supponis (bes Betters ber Kaiserin) zu beten verspricht (Mansi XVII, 154).

<sup>3)</sup> S. die Briefe an ihn und Engelberga oben S. 102 A. 2, über die Synobe in der Petersfirche Mansi XVII, 164—166 (J. 3292, 3294, 3305, 3306).

<sup>4)</sup> Die italienischen Königsreihen geben ihm 2 3. (SS. III, 218, 239, 872, 873, V, 64, SS. rer. Lang. 503, 513), eine 3 (SS. VII, 38). Ueber ben

26. Oktober, betrat sein Bruder Karl, dieselbe Straße über Orbe und den St. Bernhard ziehend, die zwei Jahre früher Karl der Kahle eingeschlagen, mit einem statklichen Heere den italienischen Boden ). Schnell rückte er nach Pavia vor und sand als Erbe Karlmanns allenthalben Unerkennung bei den lombardischen Großen. Wahreicheinlich in der Hauptstadt stellte er am 15. Nov. die erste uns erhaltene Urkunde sür einen seinen unen Unterthanen, den Bischof Johann von Urezzo, auß, denselben, der sich einst um die Erhebung seines Oheims Karl so große Berdienste erworben und sich nun bei Zeiten der neu aufgehenden Sonne zuzuwenden wußte ?). Dem Papste hatte der König seinen Entschluß, nach Italien zu kommen, im voraus angezeigt und ihn aufgefordert ?), mit ihm, wie er es zwei Jahre zuvor mit seinem Borgänger gethan, in Pavia am 1. November zu gemeinsamer Verhandlung aller wichtigen Ungelegenheiten zussammenzutressen.

Johann beeilte sich nicht sehr, diesem Wunsche zu entsprechen: als der vorgeschlagene Termin bereits vorüber war und er die inzwischen erfolgte Antunis Karls in Pavia von andern Seiten erstabren hatte, drückte er sein Erstaunen darüber aus, daß derselbe nicht sogleich, wie es sich gebürte. Brief und Gesandte an ihn geschieft, um ihn in aller Förmlichkeit zu einer Unterredung einzuladen, auf der sie sich dann über das beiden Teilen Ersprießliche einigen könnten. In einem andern Schreiben seite er den König davon in Kenntnis, daß er den Erzbischof Ansbert von Mailand wegen

schwankenden Schluß seiner Regierung f. Lupi cod. dipl. Bergom. I, 895—902, Mühlbacher S. 613.

1) lieber ben Beg Hincmari ann. 879 (p. 150): Karolus . . . in Langobardiam perrexit et ipsum regnum obtinuit; cum quo apud Urbam, antequam montem lovis transiret etc.; über bie Zeit catal. reg. Brixiens (SS. rer. Lang. 503): quando autem Karolus filius Hludowici regis Baioariae in Italiam ingræssus est, hoc est 7. kal. Novembris secunda feria anni incarnati domini nostri lesu Christi 878 (corr. 879) ind. 13; eine burdauß gleichzeitige und glaubbülrdige Angabe, auf die fich schon Mansi stügen wollte (Baronii ann. eccl. XV, 341 n. 1). Ganz bürltige Rachrichten geben ann. Weingart., Augiens. 879, St. Galli 880 (SS. I, 66, 68, 70); Erchanbert. contin. (SS. II, 329): at ille grandi exercitu congregato eam undique improvisus occupavit (sc. Italiam); Regino (a. 881) verwechselt biesen Zug mit dem zweiten Rats.

<sup>3</sup>) Muratori ant. It. V, 943 (Mühlb. 1547), ohne Erwähnung des italienifden Recches. R. bestätigt Königsschub und Immunität sowie verschiederne Besthungen, quas iniquitatis fauctores inquietare conati sunt; ohne Ort. <sup>3</sup>) Schreiben Johanns (Mansi XVII, 171, J. 3314): sicut nostro prae-

3) Edyreiben Johanna (Mansi XVII, 171, J. 3314): sicut nostro praesulatui vestris i am olim regalibus direxistis apicibus, ut his Kalend. Novembr. iam transactis vobis Papiam obviam venire deberemus... hoc quidem avida extunc perficere mente parati existimus: sed quia vos in Italiam introisse audimus etc.

4) Ebd. 165 (J. 3305). Die Antwort des Königs (sieut nobis nunc mandasti, ut Anspertum archiepiscopum . . reconciliare deberemus) ift aus einem zweiten Ectreiben Johanns (ebb. 172, J. 3313) zu entnehmen. Diefe Korrespondenz dürfte in die erste Zeit von Karls Aufenthalte in Italien sallen; denn es heißt in dem ersten Briefe: in ea, quae nuper acta est, synodo (b. h. am 15. Ott.).

vielfacher Musschreitungen feines Umtes entfett und ben Diatonus Rospert, für welchen er Rarle Schut erbat, jum Bifchof von Ber-

celli geweiht habe.

In Erwiederung ber papftlichen Antrage erkannte ber Konig Rospert in ber That als Bifchof an; von ber Berbammung Ungberts, eines alten Anhangers feines Saufes 1), wollte er jedoch nichts wiffen und schlug eine Wiederausfohnung vor, die Johann verweigerte, bis der Erzbischof perfonlich ihm Benugthuung geleiftet haben werbe. Un Stelle ber nicht ftattgehabten Bufammentunft in Bavia lud Rarl ben Bapft jest nochmals nach Ravenna ein, wohin er einen allgemeinen italienischen Reichstag entboten hatte, und Johann, wiewol ihm seine Forberungen für die römische Kirche in teiner Weife im voraus gewährleiftet wurden, entichlof fich bennoch bem Rufe biesmal zu folgen, um burch feine perfonliche Ginwirkung meniaftens zu erreichen, mas fich erreichen ließ.

Eine glangende Berfammlung scharte fich in Ravenna um ben jungen König?): zahlreich waren die Bischofe, Grafen und großen Baffallen aus bem oberen und mittleren Italien erichienen, an ihrer Spike ber Batriarch Walbert von Aquileja und ber Erzbischof Ungbert von Mailand. Bugegen war auch auf Befehl feines herrn Ludwigs bes jungeren Erzfaplan Lintbert von Maing, ohne Zweifel um durch feine Anwesenheit und Mitwirfung das Anrecht des oft-frantischen Konigs auf den Besit Italiens zu wahren. Bon den versammelten italienischen Großen wurde jest erft Rarl jum Ronig eingesett und empfieng als solcher von ihnen allen den Eid der Treue, den ihm einzig der Papst nicht leistete. Wahrscheinlich sand am Tage ber beiligen 3 Ronige (6. Januar) eine formliche Konigeweihe ftatt3).

<sup>3)</sup> Nach einer Stiftung bes B. Chabolt von Novara sollte das Gebächtnis Karls in Reichenau geseirrt werden in die consecrationis suae, id est epiphaniarum die (Mone Quellensamml. 1, 233), und eine ähnliche Eisstung macht Karl selbst für Hulda im J. 885: in annuali nostrae consecrationis die, hoc est epiphania domini (Dronke cod. Fuld. 284, Mühld. 1670); in dem Originale einer ähnlichen Urk. für Langres vom 29. Ott. 886 sindet sich



<sup>1)</sup> Ansberts Testament vom 11. Rov. 879 (Cod. Langob. 490, vgl. 482 bas frubere, offenbar gefalschie Testament) tragt bereits bas Satum: Karolus div. fav. gratia rex quondam Hludowici regis filius anno regni cius in Italia I.

<sup>2)</sup> Erchanbert, contin. a. a. O.: Ravennam veniens Romanum papam nomine Iohannem ad se vocari precepit, sed et patriarcham Furiolanum necnon et Mediolanensem archiepiscopum omnesque episcopos vel comites seu reliquos primores ex Italia, et ibi ab eis rex constituitur et omnes preter apostolicae sedis episcopum iureiurando ad devotionem servitii sui constrinxit. cui conventui etiam Liutpertus Magonciacensis episcopus iussu Hludowici regis interfuit; Schreiben Johanns (Mansi XVII, 162, J. 3288): relicta nostra ecclesia inter saevas hostium . . . manus ad vos Ravennam pervenimus . . . sperantes scilicet omnem honorem pristinumque vigorem sanctae Romanae ecclesiae per vos ad augmentum perfectum perducere atque inimicorum . . . ferocem severitatem omni modo comprimere facileque superare putabamus.

Daß Johann über biesen Gang der Ereignisse sehr misvergnügt war, läßt sich erwarten; denn er hatte in dem Streite gegen den Metropoliten von Mailand, den er nach Karls Willen in seine Würde wiederherstellen mußte<sup>1</sup>), eine vollständige Niederlage erlitten. Nicht auf seine Berusung, sondern eigenmächtig als Erbe seines Bruders war der König nach Italien gezogen. Bevor er mit dem römischen Stuble die Bedingungen seiner Erhebung verabredet und sestgestellt, wurde er von den Lombarden anerkannt, und er verdantte seine Krone ihrer Wahl, nicht päpstlicher Bestimmung. Indem Iohann sich soweit demilitigte, daß er ohne weitere Gewährungen dem Könige nach Ravenna entgegenzog, erlangte er für die römische Kirche doch nichts weiter, als einige kable allgemeine Jusicherungen des Schußes. Karl sprach übrigens seine Absücht aus, demnächst nach Rom zur Krönung zu gehen, deren Bedingungen sernerer Verhandlung vorbehalten blieben 2).

Bunächst beschäftigte sich der König, nachdem er von dem Reichstage zu Ravenna, der Ansang Januar 880 stattsand<sup>3</sup>), nach Pavia zurückgekehrt war, nur mit den Angelegenheiten des oberen Italiens. Eine Reihe von Urtunden, die dis Ende März 880 heradreichtt, legt Beugnis von den Gnadenbeweisen ab, durch welche Karl sich die herzen seiner neuen Unterthanen geneigt machte<sup>4</sup>). So wurde der Bischof Paulus von Reggio mit der Schenkung der Insel Suzzara am Bo bedacht, dem Bischof Wisdob von Varma der von Karlmann

mertwürdiger Weise hinter ben Worten consecrationis nostrae diem quod est eine Lüde jum Zeichen, daß der Kanzler selbst diesen Tag nicht gedannt (Mühldscher N. 1667). Diesen Tag, der nicht auf die Kaisertrönung geben tann, bezieht Mühlbacher (S. 614) auf die Königströnung für Jtalien, indem er in der Urt. vom 8. Januar mit actum Papia palatio regio Actum und Tagesdalum von einander trennen will (N. 1550).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies folgt aus einem Schreiben vom Nov. 880 (Mansi XVII, 190, J. 3329): coram nobis. Der Zeitpunkt ift ungewiß; da aber Ausbert in Ravenna zugegen war, exfolgte dort wahrscheinlich die Wieberaufinahme besieben.

<sup>2)</sup> S. hierüber die Aeußerungen Johanns; von der Reife nach Ravenna jagt er: quod nullus antecessorum nostrorum gloriosissimis progenitorubs vestris aliquando fecisse recolitur, und weiterhin: quia de his omnibus nihil apud magnitudinem vestram . . . peregimus etc., und in dem andern Briefe: secundum commune placitum speradamus nos vodiscum simul convenire et magnum ac proficuum opus exaltationis sanctae Romanae ecclesiae . . . vestrique honoris . . . peragere.

<sup>3)</sup> Karl nennt fich noch nicht am 15. und jum erstenmale in einer Urt. vom 23. Rob. 879 König von Italien (Mühlb. 1548); vgl. Dlühlbacher in ben Wiener Sihungsber. XCII, 374.

<sup>4)</sup> Mühlb. 1550—1560, von benen nur die erste vom & Januar 880 den Musstellungsort: Papia palatio regis aufweist; von den übrigen verwerse ich mit Mühlbacher 1552, 1553 (ichon von Bethmann-Hollweg somb. Städtefreib. S. 90, 107, Hegel ital. Städteverf. II, 71 für unecht ertfärt), 1558. Mit biefen Daten stimmt der von Karl mit dem Dogen Urius gestolchsene Bertrag nicht überein, der am 11. Jan. 880 von Ravenna datiert ist (herausg. von Franta Ergänzungsb. 31 den Witteil. des östr. Instit. I, 123); allein es sann die Aussertragung höter in R. exfolgt sein, während in Pavia am 11. Jan. der Albschluß ersolgte; vgl. Fanta a. a. D. S. 102.

geschenkte Sof Bena in der Grafschaft Modena bestätigt. Mit dem Dogen Urfus von Benedig erneuerte Rarl ben von feinen Borgangern gefchloffenen Schutvertrag auf fünf Jahre. Biele geiftliche Stifter begnügten fich bamit, ihren von allen Ceiten durch die Gingriffe ber welllichen Großen angefochtenen und gefahrbeten Befit burch eine ausbruckliche Beträftigung und einen königlichen Schubbrief ficherftellen gu laffen, wie g. B. ber Abt Beter bes St. Ambrofiustlofters ju Mailand. Desgleichen einzelne Brivatperfonen, Die burch ihre Dienfte ober ihre Stellung Unfpruch auf eine berartige Beruchich= tigung hatten, wie der Rlerifer Leo und namentlich die Raiferin-Witme Engelberga, Die Rarl ebenfalls "feine geliebte Schwefter" nennt. 218 Sicherung ift allen biefen foniglichen Bergabungen, wie es ber Gebrauch bes italienischen Reiches, abweichend von bem oftfrantischen, mit fich brachte 1), die Androhung einer hoben Geloftrafe, 100 Pfund Golbes im Betrage, hingugefügt. Es läßt fich benten und entspricht bem herrschenden Brauche, daß biejenigen, welche berartige Gunftbezeugungen erlangen wollten, bem Konige nicht mit leeren Sanden nahen durften. Daher fagt schon ein gleichzeitiger Dichter2), indem er Karl anredet: "Das Bolt Italiens, aus ver= ichiedenen Stämmen gemischt, moge mit Spezereien und Bemandern au bir eilen!"

In einigen der angesührten Urkunden<sup>3</sup>) tritt als Jürbitter der allmächtige Erzkaplan Karls, Liutward, bereits als Bischof auf, und wir müssen daher, da er Bischof von Bercelli wurde, annehmen, daß der von dem Papste im Ott. 879 für dies Umt geweihte Kospert entweder unerwartet schnell starb, oder seiner Stellung freiwillig entsate. Die Besörderung des niedrig geborenen Schwaden Liutward zu einem italienischen Bistum<sup>4</sup>) ist deshalb sehr demerkenswert, weil, abgesehen von zwei Bischossen von Berona unter Karl dem Gr., die ebenfalls schwädischer Abkunst von Werona unter Karl dem Gr., die ebenfalls schwädischer Abkunst von Unsang machte, die Treue der Itasliener zu sichern, indem er ihre Bistümer an zuverlässige Deutsche verließ. Von andern Maßregeln zur Berussigung Italiens und zur

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Sidel Beitr. zur Diplomatif II. (Sihungsber, b. ph.:hift. Kl. ber Wiener Atab. XXXIX, 138), Mühlbacher (ebb. XCII, 432). 2) Versus Waldrammi v. 13 (Mitteil. ber Züricher antig. Geselssch, XII,

<sup>3)</sup> In Mühlb. 1555 bom 1. Kebr. (Muratori ant. It. I, 919): Liutvardi episcopi nostri rogatu, und in Mühlb. 1557 (Cod. Langob 499) bom 21. Mārz: Liutwardus reverendus episcopus, dilectus consiliarius et archiegoraellarius noster etc. 101 Milh (Lafur (Mignar Mignar) ACII 1853).

cancellarius noster etc.; val. Mühlbacher (Wiener Sihungsber. XCII, 353).

4) Die ann. Fuld. Pars IV. a. 837 nennen ihn ex infimo genere natum (von Kospert logt dagegen der Lahft: vir nobilissimo) und bezeugen, daß Karl ihn schon ex quo rex in Alamannia constitutus est erhob; seine ichwähische Abrubers Chadolt für Reichenan (ubi ego ipse ab ipsis educatus fui cunabulis), dem dreiche früher angehörte (Mone Quellensamml. I, 233), und aus der Erwähnung beider im Necrol. Augiense. Tie beiden schwählichen Bische von Verona sind Egino und Katold.

Ordnung der gerrutteten Berhaltniffe ift und leider gar nichts überliefert, als bag ber Ronig wiederum, wie feine Borganger. Grafen und Bifchofe ju Boten bestellte, die von Ort zu Ort ziehen und an feiner Statt zu Bericht figend allen vorkommenden Ungefehlich-

feiten und Bergewaltigungen abhelfen follten 1).

Bahrend Diefes langeren Aufenthaltes im oberen Italien faumte Rarl, die in Ravenna mit dem Rachfolger Betri wegen ber Kronung angeknüpften Verhandlungen fortzuführen, und nichts deutete barauf bin. baft er Rom als fein nachites Riel in's Muge gefaft batte. Bielleicht burfen wir biefe auffallende Bogerung baraus ertlaren, bag er ohne Ludwigs ausbrudliche Einwilligung es nicht magte, die höchfte Krone ber Chriftenheit auf fein Saupt zu feken, und biefe daber auporberft einholen mollte.

Die peinliche und ungewiffe Lage, in welche fich bem Zaubern Karls gegenüber ber Papft verfest fah, verrät fich beutlich in einem Schreiben2), bas er etwa in ben erften Monaten bes Jahres 880 burch feine Legaten, Die Bifchofe Marinus und Beter von Sinigaglia, an den Ronig gelangen ließ. Er ftellte ibm barin bor, wie er ihn ichon langft eingeladen, um ihm ben Weg jum Raiferthrone gu weisen, und wie er gu biesem Brede aus großer Liebe au ibm. boch wider alles Bertommen, feine Rirche unter den Streichen ihrer Feinde gurudlaffend, fich fogar nach Ravenna begeben. Dort feien aber alle feine gerechten Erwartungen betrogen worben, und die Widerfacher ber Rirche, ju größerer Rectheit ermutigt, magten jest nicht mehr bloß bas Gebiet bes h. Betrus zu plundern, felbft feine Unterthanen brachten und behielten fie unter ihrer Botmagigfeit. Damit nun ihre beiderseitigen Bunfche verwirklicht murben, folle ber König ben Bischof Liutward, Manigold, ben Sohn Ubalberts und seinen Obermundschenken Abalbert als Bevollmächtigte nach Rom jubor abfertigen, um bem papftlichen Stuhle Burgichaft gu leisten, daß er bei seiner Ankunst bereit sein werde, gleich seinen Borfahren die Privilegien der römischen Kirche und den mit ihr geschloffenen Bertrag ju erneuern und ju befräftigen. Schlieflich bat er, daß Rarl fich nicht burch die Gegner ber Rirche von ber Erfüllung biefer ihm nicht minder dienlichen Forberungen abwendig machen laffe. Johann verlangte bemnach von Rarl bas nämliche, was er vordem nur in ftolgerem Tone auch von Rarlmann geforbert: Abschluß eines Bertrages, wodurch ber Rirche die von Rarl bem Rablen eingeräumten Rechte gefichert murben als Breis ber Raiferfronung.

2) Mansi XVII, 161 (J. 3288). Daß bies Schreiben in eine viel fpatere Beit gehort, als in welche Jaffé es fegen wollte, verrat icon Die Ermahnung bes Bifchofs Liulwarb.

<sup>1)</sup> Cod. Langob. 502: dum domnus Karolus serenissimus rex sue pietatis in regnum Italicum suos constituisset missos Iohannes humilis episcopus Adelbertus et Albericus (von Plailand) comitibus, ut irent de loco in loco, quicquid ibi iniuste invenissent, legalı ordine ad finem perducerent etc.

Wir wissen nicht, was der König den papstlichen Legaten für Bescheid gab — von einer Sendung jener namentlich bezeichneten Vertrauten nach Kom verlautet jedenfalls nichts —; bald darauf aber, im Frühjahr, wurde der Papst durch die Nachricht erschreckt, daß Karl, statt weiter vorzudringen, demnächst über die Alendung zu halten der werde, um mit seinem Bruder Ludwig eine Unterredung zu halten d.). Er schickte daher schleunig seinen Nessen und Kat Farulf an ihn ab, mit der dringenden Bitte, für die Zeit seiner Abwesenheit dem Gebiete des h. Petrus ausreichenden Schuß gegen die Heiden und bösen Christen zu gewähren. Der König, so dat er, möge einen geeigneten Mann zum Boten ernennen, der in Gemeinschaft mit dem Papste die Berteidigung und die Gerechtsame des Landes wahrzunehmen habe?). In der Antwort auf dies Gesuch sparte Karl die Versicherungen seiner aufrichtigsten Ergebenheit gegen die römische Kirche nicht; in Bezug auf die Haupstahe aber, den Schuß des römischen Gebietes, ließ er dem Papste sagen, daß die benachbarten Markgrafen, d. h. Wido und Adalbert, denselben übernehmen sollten. Dies klang sast wie Hohn; denn eben dies Herzoge und ihr Anhang waren die argen Christen, die einzelne von dem Nachfolger Petri beanspruchte Städte für sich befesten und wiele von seinen Unterthanen ihm entzogen, indem sie sie in ihre Dienste nabmen.

Während somit der Papst, bei allen seinen Entwürfen von der Ungunst des Schickals versolgt, mit der ihm eigenen Biegsamteit und Beweglichkeit des Geistes immer wieder neue Psade zu seinen alten Zielen aufzuspüren wußte, tehrte Karl, ohne Kampf und Mühe in dem größten Teile Italiens als König anerkannt, etwa Ende Mai in sein schwödisches Reich zurück. Jum großen Leidwesen des Papstes nötigte er die verwitwete Kaiserin Engelberga ihm nach Schwaben zu solgen, damit sie nicht aus ihren reichen Einkünsten ihren Schwiegersohn Boso dei seinen ehrgezigigen Bestrebungen unterstätiken könne 4). Sier im Rorden der Alben

<sup>1)</sup> Mansi XVII, 162 (J. 3289): audivimus, quod debeatis nunc Alpes transire atque cum carissimo fratre vestro communi eloquio frui, unde valde turbati existimus. 3m März 881 finbet fid, am hoje Raris in Siena: Farulfus comes domni apostolici (Muratori ant. It. II, 931, Mühlbacher 1569).

<sup>2)</sup> A. a. D.: legatum, qui ad salutem et iustitiam terrae nobiscum interim pariter et promptissime in omnibus desudet. Die Antwort bes Rönigs ift auß bem Briefe Johanns bom 23. Juni 880 ju entnehmen (ebb. 180, J. 3318): quod vero mandastis, ut marchiones vestri, qui circa nos existunt, ad defensionem necessariam peragendam nobiscum pariter decertare debuissent, hoc autem sine vestrae maiestatis praesentia vel sine ido nei optimatis vestri nullo modo sicut oportet proderit.

<sup>3)</sup> Rach Hintmar (ann. 880) fam Rart a Langobardia rodiens um die Witte Juni nach Gondreille. J. 3318 ist daßer schon nach Teutschland gerichtet, und die Botschaft des Königs, auf die es antwortet, dürste kurz vor dessen Aballen fallen.

<sup>4)</sup> Die Belege weiter unten im VII. Rapitel.

hatten im Laufe des letzten Jahres tiefgreisende Beränderungen stattgesunden, die, auf die Berhältnisse sämtlicher Frankenkönige einwirkend, dem klügsten und ehrgeizigsten unter ihnen, Ludwig von Oftsranken, ein gewaltiges Uebergewicht verschaften und in seine Hand die oberste Leitung der Dinge zu legen schienen. Es war hohe Zeit, daß Karl heimkehrte, um von dem übergreisenden Bruder nicht in seinen Rechten verkürzt zu werden und sich auf gleicher Stufe neben ihm zu behaupten.

Indwigs und Karlmanns Nachfolge in Weffrancien. Bosos Königswahl (Okt. 879). Indwig der jüngere erwirbt Baiern und das weftlice Fothringen. Kämpfe gegen die Normannen. Karlmanns Tod (22. Sept. 880).

Am Charfreitage, den 10. April 879, verschied in der Pfalz zu Compiègne König Ludwig<sup>1</sup>), genannt der Stammler, noch nicht volle 33 Jahre alt<sup>2</sup>), und wurde am andern Tage in der von seinem Bater erbauten Marientirche beigesetzt. Man rühmte seine milde und fromme Gesinnung<sup>3</sup>); seine kaum anderthalbjährige Regierung hatte in den Zuständen seines Keiches keine irgend wesentliche Umwandelung hervorgebracht; in der allgemeinen Unsicherheit im Innern und in dem gänzlichen Berzichte auf auswärtige Unternehmungen gab sich die Ohnmacht der Krone noch gresser als unter Karl dem Kahlen kund. Auf einem Zuge, den Ludwig im Fedruar gegen den abgesetzten Martgrasen Bernhard von Gothien angetreten, war er in Troves durch eine plöhliche Berschlimmerung seiner langwierigen Krankheit, die man der Wirkung von Gift zuschreiben wollte<sup>4</sup>), zur

<sup>1)</sup> Hincmari ann. 879 am ausführlichten; ann. Fuld. 879, ann. Vedast. 879, ann. S. Columbae Senonens. 879, ann. Floriac. 879, Adonis contin. I, ann. S. Benigni Divion. 879. Erchanbert. contin.; tumulatio S. Quintini in parasceues die (SS. I, 103, 392, 511, II, 197, 254, 325, 330, V, 39, XV, 271); ann. Flaviniac. 879 (Chronit bes Caffiodor von Mommten ©. 689), Necrolog. Autissiodor, (Lebeuf mémoires d'Auxerre II app. 250).

Necrolog. Autissiodor. (Lebeuf mémoires d'Auxerre II app. 250).

2) Nach den ann. Vedast, starb L. anno actatis suac 33; da er nun selbst in einer Urf. sür Tours (Bouquet IX, 403, B. 1835) den 1. Nod. als diem nativitatis nostrae bezeichnet, so muß er am 1. Nod. 846 don Irmittud geboren sein.

<sup>3)</sup> Reginon. chron. 878 (SS. 1, 590): fuit vero iste princeps vir simplex ac mitis, pacis, iustitiae et religionis amator.

<sup>4)</sup> Hincmar. (p. 147): dicebatur enim veneno infectus; Tumul. S. Quint.: nimia infirmitate praegravatus.

<sup>3</sup>ahrb. b. btid. Beid. - Dummler, Ditfr. Reich. Bb. III. 2. Muft.

schleunigen Umkehr gezwungen worden. Bon seinem Todtenbette aus schickte er dann die Kroninsignien durch den Bischoj Odo und den Grasen Allbuin an seinen ältesten Sohn Ludwig, den er, noch einen Knaben, unter die besondere Obhut des Grasen Bernhard von Alwergne gestellt, und forderte seine Umgebung auf, diesen zum Könige weihen und krönen zu lassen. Bielleicht wollte er seinen zweiten Sohn Karlmann seiner allzu zarten Jugend halber zwar nicht von der Nachsfolge, aber doch zunächst von der Krönung ausschließen.)

Rur Reit von Ludwigs Ableben lag ein Teil der westfrantischen Broken noch gegen ben Martgrafen Bernhard im Felbe, bem fie bie Graffchaft Autun entreißen follten, namentlich ber Bfleger beg Bringen Ludwig, Graf Bernhard von Auvergne, ferner ber Abt Hugo, Herzog Boso und ber Rammerer Theoderich, bem eben jene Grafichaft beftimmt war 2). Dem letteren übergaben Obo und Albuin die ihnen anvertrauten Infignien. Diefe Manner, Die den Thronfolger um= gaben, beschloffen nun zu Meaux eine Reicheversammlung gu halten, gu welcher fie die übrigen Großen aus Reuftrien einluden. Durch Die Bermittelung bes Abtes Sugo, ber, ein Better bes verftorbenen Konigs, von bem aufrichtigften Gifer für die Sache der jungen Bringen befeelt mar3) und baber auch alle übrigen Großen zu gleichen Gefinnungen zu vereinigen ftrebte, tam gwifchen Bofo und Theoderich ein Uebereinkommen zu Stande, wonach jener die ftreitige Graffchaft Autun, Diefer bafur Die Abteien erhalten follte, beren Ginfunfte Bofo bisher in diesen Gegenden bezogen hatte 4). Rach diesem Abkommen nahm der lettere die Graffchaft in Befit, um fie bann feinem Bruder Richard zu überlaffen, zog fich aber felbft, balb barauf wie es scheint, gang von ber Entscheidung über die Krone bes Westreiches gurud.

<sup>1)</sup> Zu Fouron bestimmte er die Nachfolge beider Söhne, wie c. 3 des Bertrages beweist (LL. I, 546). Das Alter Ludwigs betrug nicht mehr als höchstens 16—17 J., da sein Bater sich in den Fasten 862 mit Ansgard vermählte (oben II, 39); Karlmann war etwa 13 J. alt; j. ann. Vedast. 884 (SS. II, 201).

<sup>2)</sup> Hintmar a. a. D. Am 23. Jan. 879 stellte L. ber Stammler eine Urfunde für Autun ad deprecationem Theodorici comitis Augustodunensis auß (Bouquet IX, 415, B. 1848).

<sup>3)</sup> Ann. Vedast. 879: Hugo abba memor fidelitatis. quam promisit Hludowico regi, suo videlicet consobrino, filios eius ... in paterno reguo cum sibi consentientibus statucre volebat; Regino 879: industria ac studio Hugonis abbatis et aliorum procerum in regnum sublimati sunt. Die Aubänger ber beiben Prinzen wandten fich namentlich auch an Hintmar, der fich teht leibaft ihrer Eache annahm; 1. iein Edyceiben an Hilbebald von Soiffons (Flodoard, hist. Rem. eccl. III c. 23 p. 582).

<sup>(</sup>Flodoard. dist. Kein. eccl. III c. 23 p. 532).

4) Aus den von Eingins-la-Sarraz in seinen zwar keißigen, aber nicht immer fritischen mémoires pour servir à l'hist. de Provence (Archiv sürscheit, de Bool de Balb noch nicht Inhaber eines Alosters zu sein brauchte, weil er sür dasselbe de Hotzen eines Alosters zu sein brauchte, weil er sür dasselbe das Fürbitker auftrat. So stand z. B. St. Germain d'Augerre nach B. 1830 vielmehr unter dem Abte Hugo. Edd. S. 151 wird sür Bestignahme Austuns durch Bos eine Urt. des Bischoffs Adalgar ansgesübrt. Im J. 880 stellte Karlmann eine Urt. de deprecationem Richardi comitis Augustoduncusis aus Bouquet IX, 418; vgl. Hinemari ann. 882).

ausschließlich bamit beschäftigt, an einer neuen Rrone für fein eigenes

haupt gu ichmieden.

Bevor noch die Bersammlung in Meaur stattsinden konnte, traten bereits die traurigen Anzeichen einer tiesen Spaltung unter den westständigen Großen hervor 1), und eine Partei derselben versuchte aus eigene Hand durch Bergewaltigung und Verrat das Loos des Keiches zu bestimmen. Der Antried hiezu gieng von einem der höchstgestellten Männer, dem Abse Gauzlin, aus 2), der als Borstand der Kanzlei unter Karl dem Kahlen und Ludwig zu der nächsten Umgebung dieser beiden Fürsten gehört hatte und ihrer huld den Besig der Klöster St. Germain des Prés, St. Amand und St. Denis verdankte. Er wollte sich, wie Hinkmar berichtet 3), für die Kränkungen und Rachstellungen rächen, die er in letzterer Zeit von seinen Reidern ersahren. Wir wissen, die er in letzterer Zeit von seinen Reidern ersahren. Wir wissen nicht, worin diese bestanden; doch darf man vielleicht an jenen Bersuch densen, den der Papst in Trohes unter Beistimmung des Königs machte, mittelst einer gesälschen Urkunde

idem monasterium (Saxiacense) adventaret.

Ann. Vedast. 879: post eius vero obitum miserabilis et excidiosa inter Francos orta est dissensio.

<sup>&</sup>quot;Y Gauşlin wurde von seinen Eltern, dem Grafen Korito d. Maine und Bilechild, dem Aloster St. Maur dargebracht und dort erzogen (Urf. dom 3. 839 dei Marchegay archives d'Anjou I, 378). Deo (Mirac. S. Mauri c. 3, SS. XV, 468) mennt ihn Gauzlinum virum eruditissimum atque in monastica perfectione religiosissime institutum. Die erste Urf. Rarls, die Gauzlenus otarius schried, ist dom 31. Aug. 859 (B. 1682, denn in B. 1637 mus das die vieem Goslini auf einem Jrrtume oder einer Fälschung beruhen); seit 861 regiae dignitatis cancellarius genannt (B. 1690, 1695) murde er nach dem Tode seines Halbert, den Schom 247 destination der Ranzlei (B. 1737 zuerst ad vicem Gosleni). Schom 247 destination der Ranzlei (B. 1737 zuerst ad vicem Gosleni). Schom 247 destinatis ei conjunctus religiosus vir Gauslenus das Kloster St. Maur iur Loire erben solle (Bouquet VIII, 490, B. 1594); das Kloster St. Meur iur Loire erben solle (Bouquet VIII, 639, B. 1779; Almoini miracula S. Germani dei Madillon acta sanct. ord. S. Bened. saec. IIId. 105, 117), ebenfalß vorübergebend 862 das Kl. Jumièges (B. 1700); in St. Amand folgte er auf den Pringen Rarlmann (Urft. d. 871, 872 Bouquet VIII, 632, 634, B. 1773, 1777, Folewini chartular. Sith. d. 131); St. Denis, das Karl nach dem Tode des Klotes Ludwing sir sich behalten, empsieng er erst von Ludwig (Hincmari ann. 867, 878, d. 86, 143). Ugl. über ihn I, 424, oden S. 36. Aur ausnahmsweise heißt er archicancellarius (LL. I, 534, B. 1819).

<sup>3)</sup> Hinemari ann. 879 (p. 148). Evrleibe įdivieb Gozlino pro Bernardo nepote ipsius, qui seditionem contra regem moliri ferebatur, hortans, ut ab hac intentione studeat eum revocare et ut ipse Gozlinus pro nullo carnali affectu a recta via declinet: fratrem quoque suum Gozfridum commoneat, ut ambo memores parentum suorum a fidei sinceritate non degenerent, unb erinnerte ihn įpāter an bie Bohlthaten ber Reimier Rirdje, bie ihn plurimorum monasteriorum per concessionem regum abbatem constituerit. contra quae ille potentia elevatus seditionem, quae in hac ecclesia vel in isto regno male grassabatur, excitaverit (Flodoard, hist. Rem. eccl. III c. 24 p. 536). Die päplītidje Erfommunitationsbulle (J. 3191) begeichnet Bernhard als filium Bernardi et Belihildis; vgl. aud Transl. S. Baudelli mart. (Bouquet IX, 111): accidit, ut memorabilis Gothorum princeps Bernardus cum avunculo suo Gauzleno tune inelito abbate, futuro autem episcopo.

bie Abtei St. Denis für sich zu erwerben und sie mithin Gauzlin zu entziesen, sowie an die Verwandtschaft des letzteren mit dem gebannten Grafen Bernhard von Gothien, dem Sohne seiner Schwester Bisechild, durch dessen Gundenung auch seine Treue verdächtigt wurde. Die überaus freundliche Aufnahme, die er während seiner durch die Schlacht von Andernach herbeigeführten Gesangenschaft bei Ludwig dem jüngern und dessen Berbeinden, die Berbindungen, die er im ostfränklichen Reiche angeknüpst, ließen ihn hoffen, an König Ludwig ein sehr geeignetes Wertzeug für seine Aläne zu gewinnen.

Im zuvörderst seinen Anhang im Westreiche selbst zu verstärken, zog Gauzlin den mächtigen und einslußreichen Grasen Konrad von Paris, einen Better des Albtes Hugo und des verstorbenen Königs, ganz auf seine Seiter des Albtes Hugo und des verstorbenen Königs, ganz auf seine Seiterd, indem er ihm vorspiegelte, daß bei einer durch ihn dewirtten Umwälzung er die höchste Machtsellung im Reiche erlangen müsse. Nachdem sie einig geworden, luden sie mögelichst viese Viscope, leebte und Grasen zu einer Zusammenkunst an den Ort Creil, wo Therin und Oise sich vereinigen, unter dem Borgeben, gemeinsam über des Reiches Frieden und Wohlsahrt verschandeln zu wollen. Alle die, welche ihrer Ausschreung Folge leisteten, wurden von ihnen überredet, mit ihnen Ludwig von Oststranken, dessen Ju rusen, in der siederen Zuversicht, daß er ihre guten Dienste mit freigebiger Hand werschen zuversicht, daß er ihre guten Dienste mit freigebiger Hand belohnen und jedem die erwünschten Lesen spenden werde. Die zarte Jugend der beiden Königssöhne, namentlich auch daß zweiselsbate Kecht ihrer Geburt?), da ihre Mutter Anden Gründe leichen.

2) Der hötere Regino (a. 879, SS. I, 590) [agt von Bojo: pro nihlo ducens adolescentes filios Hludowici et velut degeneres despiciens, eo quod iussu Caroli eorum genitrix spreta atque repudiata fuerit: daß diefe Auffassung auch anderweitig gettend gemacht wurde, zeigt (woraus Schröre hintmar S. 428 hingewiefen hat), daß hintmar fich bei den jungen Rönigen rechtfertigte de obiectis sibi a Gosleno super Ludowici regis patris eorum assensu, quare Ansgardim uxorem abiectam eum recipere non coegerit et Adelaidim ab eo retineri non prohibuerit (Flodoardi hist. Rem. eccl. III c. 19 p. 510).

<sup>1)</sup> S. außer Hindur auch ann. Vedast. 879: Gozlenus vero abba et Chuonradus comes multique alii eis consentientes supradictum regem Hudowicum in regno advocarunt. Rontad's Bater war ein Bruber ber Kaijerin Jubith (i. I. 442), Hugo fein Better. Belfo nennen bie ann. S. Columbae: ex prosapia regali; er war eine Zeitlang auch Albt von St. Kiquier; f. die luft. Rarls von 867, 868 (Bouquet VIII, 606, 610, 611, B. 1744, 1749, 1750) und Ludwigs (Bouquet IX, 414); vgl. Bend hefl. Landesgeich. II, 576—579. Hennt Kontad Parisiaci comitem, Rarl ver K. in einer Urf. vom 6. Sept. 876 quemdam fidelem nostrum et parentelae propinquitate coniunctum Chunradum nobilissimum comitem und ichente praedicto Chunrado comiti nobis carissimo et familiarissimo villam, quae dicitur Piredus, in pago Senonico; diefes Krongut ichente Kont. durch eine Urf., in der er (nach Berberie) Vermeriensis comes heißt, dem von leinem Bruder Belf regierten Kl. Et. Golombe zu Sens im 3. 877 (Quantin cartul. de l'Yonne I, 100, 104, B. 1802). Johann VIII. erwähnt 879 eine Grafichaft Kontad's (Mansi XVII, 158); doch ifi nicht deutlich, welche er meint, vielleicht die von Sens.

2) Der pätere Regino (a. 879, SS. I, 590) [agt von Bojo: pro nilod diegenvers despiciens en quiod

Gauglin und Ronrad nebft ihren Unbangern schickten bemnach Gefandte nach Frankfurt, wo Konig Ludwig und feine Gemastin Liutgard fich noch von ber Feier bes Ofterfestes ber aufhielten, und ließen jenen ersuchen, eiligst bis nach Det an feine Weftgrenze porguruden, wohin fie ihm die geiftlichen und weltlichen Großen bes Reiches zur Sulbigung entgegenführen würben: ein ähnlicher Untrag wie der, welcher im J. 858 an Ludwigs Bater gerichtet worden, boch biesmal ein Gelingen um fo ficherer verburgend, als über Weftfrancien noch kein gesalbter König regierte. hinkmar, ben bie Emporer ebenfalls zu gewinnen versucht, blieb ber Sache seiner Könige unverrudt treu; an ben Abt Gauglin und an ben Ronig Ludwig felbit richtete er abmahnende Schreiben und bot auch, wie es fcheint. ben befreundeten Erzbischof Bertulf von Trier zu feiner Unterftugung auf 1). So wenig indessen wie Ludwig der Deutsche einst den lockenden Stimmen hatte widerstehen können, so wenig vermochte es jest fein Sohn, trot ber feierlichen und bindenden Busagen, durch welche er taum ein halbes Jahr früher zu Fouron die Nachfolge der beiden Söhne des Stammlers anerkannt hatte. Freilich mochte er sein Gewissen damit beruhigen, daß Kaifer Karl, der Großvater der jungen Pringen, nicht minder ihn bei seinem Regierungsantritte mit gewaffneter Band überfallen, um ihm fein Erbe gewaltsam zu rauben, und daß andererfeits der Ruf an ihn von Mannern ausgieng, Die burch ihre gange Stellung, wie burch bas ihnen zu Teil geworbene Bertrauen der Fürften gu den erften im Beftreiche gehörten.

Ludwig entsprach demnach dieser Einladung ohne Zögern und rückte in kurzem mit einem ansehnlichen heere nach Meg?). Dort empfieng er von seinen Berbündeten die Bolschaft, er möge ihnen bis Berdun entgegenkommen, wo die westschaftlichen Großen sich bequemer mit ihm würden vereinigen können. Sie selbst waren nämlich unter vielen Brandschatzungen und Berwüstungen von der andern Seite ihm nach Berdun vorausgegangen. An diesem Orte, wohin Ludwig, dem Kuse solgend, sogleich aufbrach, kam es zu argen Austritten, die nicht sehr geeignet waren, den neuen Thronbewerder seinen künstigen Unterthanen zu empfehlen?). Alls nämlich die deutschen Mann-

<sup>1)</sup> Hintmar warf Gauglin vor, daß er trok aller Wohlthaten seditionem, quae in hac ecclesia vel in isto regno male grassabatur, excitaverit (Flodoard. h. Rem. eccl. III c. 24 p. 536); an Eudwig djeife re (c. 20 p. 513); de consiliariis inconsideratis ceterisque rebus, qualiter istud regnum habebatur et ne illud invadere presumeret, an Bertulf von Trier (c. 21 p. 516); pro litteris, quas Ludowico regi Transrenensi mittebat, ut es regi atque reginae relegi faciat et quae apud eos inde audierit, litteris sibi remandet. Ad folge hier der Anordnung von Schröß (Hintmar S. 428, 552, 555, 586).

<sup>2)</sup> Die ann. Fuld. und Regino lassen Ludwig ohne weiteres auf bie Nachricht von dem Tode seines Wetters ausvereien. Am 10. Mai 879 ist eine Urt. Ludwigs aus Meh für das Kloster Gorze ausgestellt (Hist. de Metz IV, 40, Mübld. N. 1521). Ueber eine wahrscheinlich hierher gehörige Weger Liturgie i. Berk Archiv VII, 1013.

<sup>5)</sup> Hincmari ann. 879: tanta mala exercitus eius in omnibus nequitiis egit, ut paganorum mala facta illorum vincere viderentur; ann. Fuld. 879:

schaften die Preise zu hoch fanden, die ihnen von den Einwohnern für die Lebensmittel abgesordert wurden, begannen sie zu plündern und wüteten durch die ungludliche Stadt in einer Weise, die sich von den Greueln normannischer Berheerung sehr wenig unterschied.

Mls Sugo, Bofo, Theoderich und ihre Genoffen vernahmen, welche Befahr Ronrade und Gaugline gemiffenlofer Chrgeig über bas Reich beraufbeschworen, fakten fie ben weisen und amedmäßigen Entichluß, durch ein großes Opfer wenigstens die Gelbftbestimmung bes Weftreiches ju retten. Gie boten bemnach durch eine Gefandtichaft, welche aus bem Bischof Walther von Orleans, einem fehr aus-gezeichneten Manne, und ben Grafen Goiram und Anschar bestand 1), bem noch in Verbun verweilenden Konige Ludwig die gange Wefthälfte Lothringens, die Rarl der Rahle durch den Meerfener Bertrag erhalten hatte, als Abichlagezahlung an, unter bem Bedinge, bag er nach Empfang berfelben alebalb in fein Reich gurudtehre und die Sohne Ludwigs bes Stammlers in Frieden über bas übrige Erbteil ihres Baters herrschen laffe. Ludwig, der fich wol schon überzeugt haben mochte, daß zu feiner vollständigen Unerfennung in Weft= francien noch fehr viel fehle, ergriff mit Freuden dies glanzende und fichere Anerbieten. Gauglin, Ronrad und ihre Gefährten wurden mit Schimpf und Schande fortgeschickt, und ber Ronig fehrte, nachdem ihm gang Lothringen überantwortet worden, über Maing nach Frantfurt aurück.

Die Königin Liutgard, die daselbst den Ausgang des Unternehmens abgewartet, teilte keineswegs die Freude ihres Gemahls über die neue Erwerbung; sie machte ihm vielmehr die heftigsten Vorwürfe über seine Thorheit, sich nit einem Teile zu begnügen, wo ihm das Ganze nicht hätte entgehen können, und beteuerte, wenn sie dabei gewesen wäre, so würden sie nicht anders als im vollen Besitze Westefranciens heimgekehrt sein 2). Dazu kam nun, daß Gauzlin und Konrad, von allen Seiten verachtet und bedroht, bei Liutgard eine Zuslucht fanden und das Feuer von neuem schützten, indem sie klagten, wie sehr sie von dem Könige betrogen worden. Dieser wurde durch die Vorstellungen seiner Gemahlin leicht bewogen, sich ihrer wieder anzunehmen und ihnen einige Leute als Gesondte an ihre Partei

exercitus . . . versus est ad praedam et pene universam depopulatus est civitatem; Brudfitud bes Cod. Monac. 3851 (SS. III, 569 n. 2): in quo (sc. regno occidentali) eius invasione sacrilegia, homicidia, stupra, incendia centergoue inpudita scalare preparate fuerant.

<sup>(8</sup>c. regno occidentai) eius invasione sacrilegia, homicidia, stupra, incendia caeteraque inaudita scelera perpetrata fuerant.

¹) hintmat a. a. D., ann. Vedast. 879, bie nur ben Bischof Walther nennen. (28gl. über ihn Adrevaldi mirac. S. Bened. c. 36, SS. XV, 497.)

ßoitam birb auch im J. 877 (Ann. Bertin. p. 136) und bei Hoboard (h. Rem. eccl. III c. 26 p. 545) erwähnt, Anichar als Hirbitter in einer Urt. Rarlmanns von 883, B. 1860, sowie in einer Urt. Rarls III. vom 15. Jan. 887 für ben Propit Otbert (Hortfa, 3. D. G. IX, 422), wonach seine Grafschaft in Burgund um Dijon zu suchen ist. Bgl. auch Johanns IX. Bulle (Jaffé 3520).

<sup>2)</sup> Hinemar.: audiens autem hoc uxor illius, satis moleste tulit, dicens, quia, si illa cum eo venisset, totum istud regnum haberet.

sowie andere als Geiseln mitzugeben 1), bis er selbst seinen Einbruch erneuern könne. Bon ihnen begleitet, verübten die beiden Empörer Raub und Wegelagerung, wohin sie kamen, und verkündigten ihren früheren Unhängern, Ludwig werde sehr bald mit einem großen heere zurücktehren: nur sur den Augenblick habe ihn ein notwendiger Jug nach Batern an der Aussührung dieses Vorhabens noch vershindert.

In Frankfurt erschienen nämlich als Silfeflebenbe bei Ludwig mehrere bairifche Große, an ihrer Spige Graf Grambert vom Sfen= gau, die Urnolf, der Cohn und Stellvertreter Rarlmanns, in Folge einer Diebelligfeit awischen ihnen und feinem Bater ihrer Leben beraubt und in die Verbannung geschickt hatte 2). Sie verklagten den Königssohn und beschuldigten ihn, daß er die Absicht hege, bei dem nahe bevorstehenden oder schon ersolgten Tode des Baiernkönigs sich bem zu Unfang bes Jahres geleifteten Gibe juwider feines Reiches zu bemächtigen 3). Auf diese bedenkliche Nachricht brach Ludwig schleunigst nach Baiern auf und gab seinen verdrängten Unhangern ihre Leben gurud. Diefe offenbare Unmagung von Regierungsrechten bei Lebzeiten feines Bruders murbe von den Getreuen beffelben als ein Gibbruch, als eine Berletung bes Bertrages im Rieg betrachtet. Es ift jedenfalls eine ungenugende Entschuldigung, wenn der Beschichtschreiber Ludwigs4) dem Die Behauptung entgegenftellt, Rarl= mann habe, indem er die Teilung Italiens verweigert, querft feinen Eid gebrochen und dadurch feinen jungeren Bruder, der nach ihm geschworen, aller Berpflichtungen entledigt. Wie es fich auch mit dem Beriprechen ber Teilung Italiens verhalten mochte, fo ift boch soviel gewiß, daß Ludwig, wenn gleich murrend, Lothringen als Erfat bafür angenommen und Rarlmann als Ronig von Italien anerkannt hatte. Wie wenig Gewicht er auch fonft auf beschworene

<sup>1)</sup> Hinemar. a. a. D. Die ann. Fuld. jagen: rex vero missis quidusdam fidelibus suis ultra Masam fluvium ad optimates regionis illius reversus est in Franciam. Es ist nicht ganz beutlich, ob mit biefer Senbung die von Hinmar erwähnte gemeint ist, die jedoch erst von Frankfurt aus erfolgte, oder ob L. vielleicht diese Männer abschiefte, um als seine Bertreter das westliche Lothringen in Besig zu nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Fuld. 879: propter quandam dissensionem inter Karlmannum, patrem suum, et eos factam. Eine etwas unflare Bezeichnung; ohne Zweisel betrachtete Arnolf sie als Hochverräter. Daß Erambert Graf bes Jsanagaus, hot Buchner (Dofum. zur bair. Gelch. II, 47) aus einer Urf. bei Meichelbeck (hist. Frising. Ib, 359) nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Hinemari ann. 879; nunciatum est ei non incerta relatione fratrem sum Karlomannum paralysi percussum et iam morti vicinum, cum abiret, decessisse suumque filium ... nomine Arnulfum partem regni illius occupasse etc. Dieje Rachricht war jebenjalls ungenau, ba Rarlmann noch bas folgende Jahr erlebte; es fonnte fich nur um die Sicherung des fünftigen Bestiges handeln. Bgl. auch ann. Coloniens. 879 (SS. I, 98): Ludowigus rex Saxonum, adhue fratre suo Karlomanno vivente, Baiuvariam ingreditur.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 879: quod quorundam offendit animos, quasi rex iuramenti sui praevaricator existeret, quod aliter intellegunt, qui eiusdem iuramenti sunt conscii etc.; bgl. oben ©. 61 M. 1.

Berträge legte, beweift fein Auftreten gegen die westfrantischen Konige

binlänglich.

Da nach den Berpflichtungen, welche die bairischen Groken schon früher eingegangen, und nach bem gegenwärtigen Auftreten Ludwigs ihm das Regiment thatjächlich zugefallen war, so blieb dem hilstolen Baiernkönige nichts weiter übrig, als das Mitleid des harten Bruders für die Seinigen anzustehen. Er ließ ihn zu sich rufen und übergab ihm, da seine Zunge gelähmt war, schriftlich sich selbst, seine Gattin und Cohn und fein ganges Reich, wofür ihm Ludwig bann ju feinem ferneren Unterhalte die Eintünste gewisser Bistümer, Klöster und Grafschaften anwies. Die Baiern hulbigten ihm bemnach jetzt als ihrem Herrn, so viele es nicht vorher schon gethan, und er konnte frei über Land und Leute versügen; Arnolf blieb nach wie vor auf Kärnten beschränkt. Wie vollskändig jenes der Fall war, zeigt uns auch eine Urfunde aus Regensburg vom 22. November, burch welche Lubwig eine Besitzung ber Salzburger Rirche von bem Erzbischof Theotimar empfangt und ihm bafür zwei andere bairische Sofe als freies Eigen überträgt, wie es bem Landesherrn zustand 1).

Diefe glanzenden Erfolge follten jedoch nur zu bald burch einen erschütternden Trauerfall unterbrochen werden, der fie durch feine Schwere ganglich verdunkelte. Der einzige Sohn bes Konias bon feiner Gemahlin Liutgard, Ludwig, noch in gartem Anabenalter ftebend, ftürzte, während sein Bater sich in Regensburg aushielt, aus einem Fenster der Pfalz und hauchte, da er sich den Nacken gebrochen, so-gleich sein Leben aus. So bezeugt ein glaubwürdiger Bericht<sup>2</sup>), obwol im Bolle über bas jabe Sinfcheiben bes jungen Prinzen auch andere Erzählungen noch verbreitet waren. "Diefer ebenfo vorzeitige, als unehrenvolle Todesfall, fügt Regino hingu, verursachte nicht nur dem Könige und der Königin, sondern auch dem ganzen königlichen Hause die größte Betrübnis." Ein eigenes Zusammentressen, daß in dem nämlichen Augenblicke, da Ludwig die westsrählichen Königsföhne der Krone berauben wollte, die er ihnen feierlich verbürgt, ber Erbe feiner Rrone, fein jugendlicher Cobn, ein fcmergliches und gewaltsames Ende finden mußte! Für Deutschland mar bies Unglud ber königlichen Familie zugleich ein allgemeines und ber Berluft un=

<sup>1) (</sup>Rleimahrn) Nachrichten von Juvavia, Anh. S. 103 (Mühlbacher 1522). Hieher gehört, was Regino in's Jahr 880 jeht: Hludowicus . . . Reganasburch venit, ubi omnes optimates regni ad eum confluentes eius ditioni se subdiderunt, concessit autem idem rex Arnolfo Carantanum.

<sup>2)</sup> Reginon, chron. 882 (SS. I, 592): cum . . . post obitum fratris ad obtinendum regnum eius Baioariam intrasset. Diese irrige Zeitbestimmung ist nach dem Fortseher Erchanberts (SS. II, 330) zu berichtigen: filius ipsius Liutkartae ex domno Hludowico susceptus subitanea morte in itinere ad Noricum, Karlomanno adhuc vivênte, ex qua nescio causa fuisset extinctus; nam de hoc varia vulgi mobilis fertur sententia. Regino nennt ihn filium unicum; in bem Bertrage von Fouron c. 3 führt baher Ludwig ber Stammler ben Better anrebend nur filium vestrum Hludowicum adhuc parvulum auf und fpricht übrigens bon gufünftigen Gohnen.

erfehlich; benn es lebte nun kein aus rechtmäßiger Che geborener Enkel Ludwigs bes Deutschen mehr, und es war auch fehr wenig

Ausficht, daß ein folder noch follte gur Welt tommen.

Mls int Weftreiche die Getreuen ber Sohne Ludwigs vernahmen, baß ber oftfrantische Ronig trot ber ihm bewilligten Abtretung abermals die Abficht bege, das Reich mit Krieg zu überziehen und felbft bie Rachfolge zu beanspruchen, schickten fie, b. h. ber Abt Sugo und feine Benoffen, die beiden Bringen Ludwig und Karlmann mit einigen Bijchofen nach Ferrieres, mo fie von bem Metropoliten Unfegis von Sens zu Frankenkönigen gefalbt und gefront wurden 1). In hertommlicher Weise legten bieselben bort schriftlich ein Belobnis über die Erfüllung ihrer königlichen Pflichten gegen die Rirche wie gegen bas Gemeinwefen ab. Sintmar blieb biefer Sandlung wegen feiner Rranklichkeit und feines boben Alters fern; er entfandte jeboch ben Bifchof Hilbebald von Soiffons mit feinen Bunfchen und Mahnungen; benn die Nachfolge der Sohne des Stammlers hatte er von Anfang an eifrig befordert und fich weder durch die Anerhietungen noch durch bie Drohungen ber Gegner von ihnen abspenftig machen laffen 2). Sugo und Theoderich, denen die jungen Könige hauptfachlich ihre Krone verbantten, lentten in ihrem Namen, wie es nicht anders fein konnte, das Ruder des Staates's). Hinkmar war mit ihrer Hand-Lungsweise nicht immer zufrieden; denn er ermahnte Hugo, für paffende Erzieher ber jungen Fürften zu forgen, welche einem allgu jugendlichen Ratgeber folgten, und Theoberich, an ben er bei biefen Worten zu benten scheint, verwies er es als eine gefährliche Unmagung bie wichtigften Staatsgeschäfte ftatt nach bem Rate vieler, wie es fich geburte, allein und als einziger entscheiden zu wollen 4). Um biefelbe Zeit, da diese Königsweihe ftattfand, am 17. September 879, tam die verwitwete Konigin Abelheid, die ihr Gemahl schwanger

2) Cbb. c. 7, 10 (p. 198, 199): contra plurimorum voluntates et minas atque suggestiones in electione vestra consensi; pgl. porher S. 114 A. 3.

<sup>1)</sup> Hincmari ann. 879, angef. von Jvo von Chartres ep. 189 (Duchesne SS. hist. Francor. IV, 238), ber misverstänblich annimmt, daß die Krönung nicht durch einen Metropoliten vollgagen worden; ann. Vedast. 879: per manus Ansegisi archiepiscopi Der bei dieser Gelegenheit gemachten Zulagen in Ferrariorum monasterio gebentt Karlmann im J. 882 (LL. I. 549) und Hintmar 881 in einem Schreiben an beide Könige c. 5 (opp. II, 191): recordamini, quaeso, professionis vestrae, quam in die consecrationis vestrae promisistis, sicut ab illis, qui interfuerunt, accepinus, an Ludwig asserber et debt. 197): hortans, ut, sicut professi estis in die consecrationis vestrae, in regimine regni more praedecessorum vestrorum honoretis deum.

<sup>3)</sup> Ebb. c. 4: vos et Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus comes caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et Theodoricus caeterique vestri fideles schreibt Hugo abbas et

Rem. eccl. III c. 23 p. 533).

4) Flodoardi hist. Rem. eccl. III c. 24: item (Hugoni abbati), ut praefatis regibus necessarios constituat nutricios, quia nimis iuvenem habebant consiliarium; c. 26: Theuderico illustri comiti . . . ostendens, quia non solum grandis praesumptio, sed etiam magnum periculum est uni soli generalem regni dispositionem tractare sine consultu et consensu plurimorum etc. (SS. XIII. 537, 545). Bol. Editöt Sintmar E. 427 91. 61.

hinterlaffen, mit einem Rnaben nieder, ber in ber Taufe ben Ramen

Rarl empfieng 1).

Der bon neuem bevorftebende Angriff bes oftfrantischen Ludwig mar indeffen teineswegs die einzige Befahr, welche die unbefestigte Rrone ber beiden jugendlichen Berricher bedrobte; benn mahrend auf ber einen Seite die Normannen bas Weftreich mit verdoppelter But anfielen, marb andererseits von einem Baffallen ber Ronige ber Berfuch gemagt und ausgeführt, eines ber ichonften Stude beffelben abzureigen und zu einer neuen, unabhängigen Berrichaft zu geftalten. Diefer Baffall mar Bofo, ber Bergog ber Provence, ben wir anfänglich nach bem Tobe Ludwigs bes Stammlers als einen Genoffen Sugos und Theoderichs unter ben Betreuen ber Ronigsfohne erblickten. Er befand fich felbft ba noch unter ihnen, als fie ben oftfrantischen Ronig burch bas Ungebot bes halben Lothringens jum Rudjuge bewogen. Diefer Schritt miberspricht meniaftens ben weiteren Planen Bofos nicht; benn bie Berrichaft bes traftigen Sachfentonigs mußte ihm für feine Absichten ungleich gefährlicher scheinen, als die zweier ohnmächtiger Jünglinge, die ganglich von der Gunst ihrer Großen abhiengen und "mehr bem Ramen als ber That nach" regierten 2).

Eine Zeitlang hatte der Herzog geschwantt, ob er seine Kräste auf die Beherrschung der lombardischen Ebene, die Gewinnung der Kaisertrone wenden, oder ob er sortsahren solle, wie in den letzen Jahren Karls des Kahlen, als der erste nach dem Könige vorwaltenden Einsluß im gesamten Westreiche zu üben. Die Verfolgung jenes Zieles stieß jedoch auf unüberwindliche Schwierigkeiten, und die letzere Stellung mußte Boso mit Hugo und Theoderich teilen, neben denen er selbst mehr in den Schatten trat. Der unbefriedigte Ehrgeiz des aufstrebenden Herzogs wurde von seiner Gemahlin Irmingard angeseuert, welche, aufgewachsen als das einzige Kind eines Kaisers, in den Wissenschaften sorgfältig unterrichtet. und einst zur Herrschen von Byzanz bestimmt, das bescheidene Loos einer franklichen Gräfin nicht ertragen konnte. Sie soll ausgerusen haben 4), daß sie nicht mehr leben wolle, wenn sie, eines Kaisers Lochter und Braut, ihren

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 879: per idem tempus mense Septembrio; Regino 878. Ratí ber Einf. befahl in einer litt. vom 28. Mai 917 für Et. Denis: ut in die nativitatis nostrae, quae est missa S. Lantberti, memoria nostra. . fiat, b. h. 17. Espt. (Bouquet IX, 531, B. 1954).
2) Synodus ap. S. Macram c. 8 (Sirmondi conc. Galliae III, 514):

<sup>2)</sup> Synodus ap. S. Macram c. 8 (Sirmondi conc. Galliae III, 514): quid vobis sit agendum attendite, qui adhuc in aetate immatura estis et tantos comparticipes atque aemulos in ista particula regni habetis, ut nomine po tius quam virtute regnetis; Edyreiben hintmat an Ludwig c. 7 (opp. II, 193): quo (sc. regimine) iam nomine, det dominus etiam virtute potiti estis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Flodoard. hist. Rem. eccl. III c. 27 p. 550: Irmingardi coniugi Bosonis inclyti viri pro rebus ecclesiarum dei, quam audierat (scil. Hinemarus) sufficienter litteris sacris imbutam ab Anastasio quodam didascalo. unde petit etc.

<sup>4)</sup> Hincmari ann. 879 (p. 150): persuadente uxore sua. Ueber ihre frühere Berlobung f. II, 251.

Gemahl nicht mindestens zum Könige mache. Konnte aber hiezu ein günstigerer Zeitpunkt gewählt werben, als der Sommer 879, in welchem bei der gänzlichen Auflösung aller Verhältnisse in Westfrancien von den Schutzbedürstigen, zumal von der Geistlichkeit, jeder kräftige Arm willsommen geheißen werden mußte, der in seinem Vereiche Schirm und Frieden verhieß? Ueberdem ließ sich sogar das Anrecht der beiden Königssöhne auf die Krone, die sie erst süns Monate nach ihres Valers Tode empsiengen, mit schienbaren Gründen ansechten ihre Mutter verstoßen, die Ehe mit ihr als ungiltig betrachtet worden war.

Ungemein begunftigt murben biefe Blane ber Absonderung und Logreifung durch die eigentumliche Lage ber Provence. Die Bewohner biefes Landes, von ber Ginwirfung frantischer Elemente wenig berührt, unterschieden fich durch ihre Sitten wie durch ihre Mundart von den Weftfranken und ftanden ben Italienern vielleicht naber als Diefen. Aber auch politisch hatten fie feit einiger Beit gwischen Gallien und Italien bin und ber geschwantt und ein beutliches Streben nach Selbständigkeit an ben Tag gelegt. Unter Lothar I., gegen ben fie fich emporten, mit Italien verbunden, bilbeten nach deffen Tobe bie Brobenzalen mit einem Teile ber Burgunder ein eigenes Reich unter seinem Sohne Karl. Statt bieses schwachen Fürsten regierte schon einer seiner Großen, sein Erzieher, der fromme und tapfere Graf Gerard, und an Diefen Berhaltniffen murbe mahricheinlich wenig geandert, als durch das frühzeitige Ende Rarls die Provence wieder an Italien fiel, mahrend die nordlichen burgundischen Besitzungen an Lothar II. übergiengen. Nachbem Rarl ber Rable querft Die letteren im 3. 870 fich angeeignet und in Bienne an Die Stelle Berards feinen Schwager Bofo gefett hatte, gab ihm ber Tob Ludwigs II. die erwünschte Gelegenheit, jener Erwerbung die Provence hingugufügen, die entweder fogleich ober bald barauf ber but beffelben Bojo anvertraut wurde. Comit mar biefer völlig in bie Ctellung bes Grafen Berard eingetreten, die ber seinigen jum Borbilde bienen tonnte, und die Bolter lernten fich an feine unmittelbare Berrichaft gewöhnen, bebor die foviel entferntere Oberhoheit der westfrantischen Ronige ihnen lieb und vertraut geworben. Seitbem Italien in den Besitz ber oftfranti-ichen Linie übergegangen war, seitbem Ludwig der Stammler allen Uniprüchen auf die Raifertrone entfagt, bildete die Provence bas Grengland der westfrantischen Monarchie, und es mußte hiedurch dieser unfichere Befit noch unficherer merben.

Es steht nicht fest, wann Boso ben Beschluß faßte, sich in seinem bisherigen Amtsbegirte jum selbständigen König aufzuwerfen?): der

<sup>1)</sup> Mur Regino (1. oben S. 116 A. 2) hebt dies Motiv herbor; boch lehrt Bahlatt Bojos (praesertim cum, rege communi morte recepto, nullus in eos sua viscera per caritatis largitatem extenderit), daß man das Reich als erledigt ansah; daher batiert eine durgundische Urt. (Bruel recueil de Cluny I. 32): in anno tereio regnante Bosone rege post obitum Luduvico filio Carlo imperatore.

<sup>2)</sup> Aus ber von Bingins la Carras (G. 155, Duchesne hist. de Vergy

Sommer 879 mag ben Borbereitungen bagu gebient haben. Wenn er auch auf die propenzalischen Großen vielleicht von vornherein gablen durfte, fo munichte er boch außerdem von Burgund bieffeits wie jenseits bes Jura soviel wie moglich an fich zu gieben. Die Erwerbung bes westfrantischen Teiles mußten ihm feine vielfachen Berbindungen im Weftreiche erleichtern; bas transjuranische Burgund bagegen hatte ebenfalls feit langerer Beit zwischen verschiedenen Berrichern geschwantt, und es schien baber nicht ichwer, in biefen Begen= ben feften Fuß ju faffen. Bor allem galt es, die Bifchofe bem Thron-wechfel geneigt zu machen; außer bem Schute, den Bofo ihnen allen verhieß, und an beffen Stelle er im Falle bes Widerftrebens unverföhnliche Feindschaft zu fegen brobte, fuchte er bie machtigeren unter ihnen burch Abteien, Kronguter und Gewährungen aller Art gu töbern 1), wie er für manche auch früher schon bei ben frankischen Ronigen als ein einflugreicher Fürbitter ju gleichem Behufe aufgetreten war. Um die stärkeren zu beschenken, mußten die schwächeren beraubt werden, und Boso trug auch nicht das geringste Bedenken, feine Baffallen mit Rlofterautern ober mit Befitungen ber Reimfer Rirche auszuftatten 2). Satte er boch fogar bas bem papftlichen Stuhle gehörige Krongut Bendeuvre einem feiner Getreuen verlieben 3)! Dit solchen Mitteln wurden zuerst die frommen Bäter, dann die hab-gierige Schar der Bassallen für den Thronräuber gewonnen: es schmeichelte ihren Unabhängigkeitsgeluften, einen eigenen Konig zu haben, und fie alle wollten, daß er feine ichirmende Sand über fie ausstrecte.

Bu Mantaille, einem Krongute einige Meilen süblich von Bienne, auf dem sich einst König Karl öfter aufgehalten!, traten die Bischöfe und die großen Herren der Provence und eines Teiles von Burgund zur Königswahl um die Mitte des Oktober zusammen. In dem über diese Verhandlung aufgenommenen Altenstücke.

and the same of th

preuves p. 12) angef. Urf. vom 25. Juli 879 mit dem Eingange: Ego Boso dei gratia id, quod sum, et dilecta coniux Hirmengardis proles imperialis, erhellt nur, daß er sich schon nicht mehr als westfräntischen Erachten wollte.

<sup>1)</sup> Hincmari ann. 879: partim comminatione constrictis, partim cupiditate illectis pro abbatiis et villis eis promissis et postea datis episcopis illarum partium persuasit, ut eum in regem ungerent et coronarent; Regino 879: denique nonnullos episcopos partim minis partim suasionibus in societatis foedera colligit. Diese Aussiagen verdienen sichertlich mehr Glauben, als die salbungsvossen Phrasen des Wahlastes, deuen Gingins-la-Sarraz (S. 158) folat.

<sup>2)</sup> Sinimar an Bojo (idque, quod de ipso periculosum audierat, non tacens videlicet, quod res diversarum ecclesiarum suis hominibus dedisset), an Irmingarb (ut ostendat illi ex scripturis sanctis, quam grave iudicimsit a deo prolatum) bei Flodoard. hist. Rem. III c. 26, 27 p. 545, 550.

3) ©. bie Briefe Johanns Mansi XVII, 158—160 (J. 3282—3285):

villam nostram Vendoaram absque nostro consensu et voluntate occupastis et uni vestro vasallo nomine Aremberto in beneficium dedistis; vgl. II, 134.

4) ©. bit Electio Bosonis regis (LL. I, 547). lleber bit Lage von Mantala i. Gingins-la-Carraj ©. 157 N. 272, Mühlbacher N. 1264, 1291,

häupter zuerst aus, wie fie nach dem Tode des Königs Ludwig bei ber Berlaffenheit bes Reiches eines Berrichers bedurft hatten, ber fie nach den Borschriften der Bibel regierte und ihnen gegen ihre ficht= baren Feinde Schutz gewährte. Indem fie mit ben Bornehmeren bes Landes über die Berfon des zu Wählenden Rat gepflogen, fei ihnen allen auf ihr brunftiges Gebet zu Gott Gin Fürft als ber einzige geoffenbaret worden. Derfelbe Dann, der ichon dem Raifer Rarl als ein notwendiger Schuger und Belfer gur Geite geftanden und von feinem Sohne Ludwig wegen feiner ausgezeichneten Rlugheit noch mehr erhöht worden fei. "Richt nur in Gallien, fondern auch in Stalien leuchtete er allen voran, fo daß der römische Papft Johann, ihn gleich einem Sohne achtend, feine lautere Gefinnung mit vielem Lobe pries und auf der Beimtehr nach feinem Gige ihn jum Schirm fich ertor. Daber haben fie (bie Berfammelten) nach Gottes Willen, unter Bu= ftimmung ber Beiligen, wegen ber brangenden Not und um ber an ihm erprobten Tuchtigfeit und icharffinnigen Rlugheit willen mit ein= mutigem Entschluffe den erlauchteften Fürften, Berrn Bojo, unter Chrifti Führung, ju biefem Konigsamte aufgefordert und einhellig ermählt. Wiewol er in Anbetracht einer jo großen Aufgabe fich erft geweigert und abgelehnt, fo hat er boch endlich, als ihm vorgehalten wurde, was Bott und ber Rirche gebure, gehorfam feinen Raden gebeugt und fich unterworfen." Die Unterschriften von 23 Bischöfen follten biefem am 15. Oftober ftattgehabten Wahlatte gur Beftätigung bienen.

Nachdem man fich ber Buftimmung Bofos im voraus verfichert hatte, wurde biefer burch eine feierliche Gefandtichaft ber Synobe, ber er nicht felbft beimohnte, erfucht, fich über die Grundfate feiner funf. tigen Regierung auszusprechen, und es wurden ihm zugleich feine Regentenpflichten vornehmlich gegen die Kirche eindringlich an's Berg gelegt. In feiner Entgegnung fagte ber Ronig Bofo zuerft ben Bischofen und Großen Dant, bag fie ohne fein Berdienft, nur aus Wohlwollen ihm ihre Liebe zugewandt, und erflärte, daß er bas ihm angetragene Umt wegen feiner Unwürdigfeit gurudgewiefen haben wurde, wenn er nicht ihre von Gott gewirkte Ginmutigfeit mahr= genommen hatte, ber er zu gehorchen habe. Die ihm gewordenen Belehrungen nahm er mit Freuden an, bekannte seinen katholischen Blauben, berhieß alle Privilegien der Rirchen zu erhalten und nach bem Borbilde ber guten Fürften ihnen Recht und Gerechtigkeit zu bewahren. Er unterwarf feinen Wandel ihrer Aufficht, wie er auch feinen Sof nach Gottes Gebot zu leiten verfprach; bagegen erfuchte er fie feinerfeits um ihre Furbitte beim Berrn und um ihren menfch= lichen Beiftand (gegen die zu erwartenden Angriffe) und ordnete end= lich ein breitägiges Bebet in allen Rirchen gur Erforschung bes gottlichen Willens an. Un diese Wahlhandlung folog fich die Rronung

<sup>1295, 1296.</sup> Es ist ein bloßes Misverständnis, wenn Dönniges (das beutsche Staatsrecht S. 187) aus den Worten des Wahlattes, die von dem Sträuben Bosos sprechen, eine frühere "Abdankung" solgert; auch seine weitere Auslegung ift sehr wilksitlich.

bes Erwählten an, die im Beisein der übrigen Bischöfe in Inon, der größten Stadt des neuen Reiches, von dem Erzbifchof Aurelian voll-

gogen murbe 1).

Somit hatte fich zum erftenmale eine Proving des Frankenreiches aus dem Berbande des Bangen geloft, um fich einen Ronig aus ihrer eigenen Mitte zu mahlen, ber, wenn er auch bem toniglichen Saufe bes h. Arnolf noch fo nahe verwandt fein mochte, bennoch nicht felbft bagu gehorte. Richt die Geburt gab ihm ein Unrecht auf Diefe Rrone, fondern lediglich die Bahl und die Salbung der Geiftlichkeit. Wie es ber beilige Bater in Rom langft als fein Recht in Unfpruch nahm, ben Raifer, ben Schirmherrn ber Rirche, ju mablen und gu fronen, fo gedachten auch biefe Bischöfe - benn fie hatten ben Bortritt und bie Leitung bei bem Bahlatte -, ju gunftiger Stunde fich einen Beiduker und herrn ohne Rudficht auf das Erbrecht frei zu erfiesen. Ein bebenklicher Borgang für alle frantischen Reiche, wenn es bem Emporer gelang, sich auf bem neu gegrundeten Throne zu behaupten.

Un der Spige der Wähler von Mantaille fteht der Ergbifchof Otram von Bienne, der Bofos Erhebung auch burch die Behauptung unterftüt hatte, daß der Papft biefelbe wolle und genehmige2); ferner folgen die Metropoliten von Lyon, Tarentaife, Mir, Arles und Bifang: Der Ergbifchof von Embrun fehlte, wiewol er ben neuen Konig ebenfalls anerkannte, und aus ber Narbonner Rirchenproving hatte fich endlich der Bifchof von Ufeg den übrigen jugefellt"). Wenn wir biefe Namen überblicken, fo ift ersichtlich, daß außer der Provence auch die füdlichen Teile von dem ehemaligen Reiche Lothars II., die Rhonelande, das Ronigtum Bofos bilden halfen. Siemit aber nicht zufrieden, ftrebte biefer nach dem Befite von gang Burgund 1); indem die Bischöfe von Macon, Chalon an der Saone und Autun (der bei der Wahl fehlte) ihm huldigten, wurden fogar jene Grengen des Weftreiches überschritten, die ber Bertrag von Berbun geschaffen. Da= burch aber, bag bem Erzbifchof von Bifang fein Suffragan, ber furglich erft gewählte hieronymus von Laufanne, nach Mantaille folgte 5),

6) Ann. Lausonens. 878 (Caffiodor her. Mommfen G. 689): Obiit Hartmannus episcopus; 881: Hoc anno fuit ordinatus Ieronimus episcopus; Hartmannus episc. Lausannensis ob. XIX Kal. Mai. (SS. XXIV, 779,

vgl. 796).

<sup>1)</sup> Regino 879. Aus Lyon find bie beiben erften Urfunden Bofos bom

<sup>8.</sup> Robember batiert (B. 1443, 1444).

2) Schreiben Zohannö (Mansi XVII, 212, J. 3370): falsa opinione sanctam nostram Romanam ecclesiam infamare non dubitas, quod ad talia peragendum ipsius auctoritatem habere te certifices.

<sup>3)</sup> Bgl. bie Etläuterungen von Gingins-la-Sarra, a. a. D. S. 161 fig.
4) Ann. Vedast. 879: Boso etiam dux Provinciae per tyrannidem nomen regis sibi vendicat partemque Burgundiae occupat; Regino 879: Boso . . . a Provincia egreditur totamque Burgundiam occupare nititur . . . in regem super praefatum Burgundiae regnum inungitur. Daß Abalgar Bojo anerfannte, geht aus ber Urt. für benfelben herbor (Bouquet IX, 670, B. 1444). Der Eingang einer spateren Urt. (Bouquet IX, 672), welcher lautet: Boso procurante divina gratia Burgundiorum Ausonorumque rex, mag über ben Umfang seiner Wünsche belehren.

ward auch der Teil von Burgund bedroht, den Karl von Schwaben als sein Erbe betrachtete. Die weltlichen Großen, die dei der Wahl mitwirtten, werden uns nicht genannt, und es läßt sich daher nicht mit Sicherheit ausmachen, inwieweit sie in den genannten Landesteilen sich den Schritten der Wichdise anschlossen; doch bleibt the überwiegende Beteiligung jedenfalls wahrscheinlich. Natürlich waren die Grenzen des neuen Reiches vorläufig sehr schwankend; seicht mochten sie durch Wassenwalt oder friedliche Lockungen weiter ausgebehnt werden, ja selbst das obere Italien lag nicht außer dem Bereiche der Hossmung.

Trog der innigen Freundschaft, die zwischen Johann VIII. und seinem Aboptivsohne im vorhergehenden Jahre geschlossen worden, dürsen wir den Bersicherungen des ersteren wol glauben, daß er das Untersangen Bosos nicht ausdrücklich begünstigte, wenn er gleich des halb auch keineswegs mit ihm sogleich drach. Und nicht ohne Wert war es sür die beiden jungen westfranklichen Könige, daß der Papst, dem sie durch einen Bischof ihre Thronbesteigung anzeigten, ihnen den Schus der römischen Kirche verhieß 1), zugleich die Männer, welche sich um ihre Nachsolge besonders verdient gemacht, höchlich belobte und sie ermahnte, den beiden Königen auch serner ihre Treue unverletzt

zu bewahren.

Berade die Gefahren, welche Ludwig und Karlmann bei ihrem Regierungsantritte umgaben, führten ihnen noch einen anderen Freund in ber Berfon ihres Betters Rarl zu. Bevor biefer ben Saumpfad über ben St. Bernhard einschlug, um, wie fcon erzählt worden, die italienische Rrone gu gewinnen, hielt er im Ottober mit feinen meft= frantischen Bettern in Orbe eine Busammentunft2), auf ber nichts anderes als Berficherungen ber Freundschaft ausgetauscht worben fein Bewiß entsprach es nicht ben Bunfchen Rarls, daß fein Bruder Ludwig burch bie Eroberung bes Weftreiches übermachtig wurde und feine nimmerfatte Landergier julett gegen ihn tehrte; andrerfeits lag es ihm febr am Gergen, feine burgunbifchen Be-fitzungen, die wegen der Alpenübergange fo wichtig waren, nicht in bie Sande des Thronraubers Bojo fallen zu laffen. Wie er fich nach biefer Seite bin ju fichern gefonnen mar, erhellt baraus, bag er bie unter Zwiefpalt erfolgte Wahl des Bifchofs Sieronnmus von Laufanne nicht anerkannte, ihm vielmehr einen andern Beiftlichen entgegenftellte, ber fich feine perfonliche Guld verbient, und bag er Guter ber Bijanger Kirche einem feiner Getreuen, Subo, preisgab3). Denn

<sup>1)</sup> S. bie Briefe Johanns an bie Rönige und Hugoni eximio abbati seu Bernaldo (corr. Bernardo), Guitoni et aliis regni gloriosis comitibus (Mansi XVII, 213, J. 3372, 3373): a nostra parte vos certos existere volumus, quia, sicut... avus vester ac postmodum genitor vester... sub protectione Romanae ecclesiae... vos commendaverunt, ita nostrum apostolicum affectum circa vos in omnibus ostendere... parati existimus.

<sup>2)</sup> Hincmari ann. 879 (p. 159); cum quo (sc. Karolo) apud Urbam.

Hludowicus et Karlomannus loqui perrexerunt.

B. Sie Schreiben Johanns vom 20. Juni 880 an Rarl, Liutwarb

Theoberich von Bifang und hieronymus hatten fich beibe an ber Bahl Bojos beteiligt. Ihre Rlagen fanben in Rom einen Wieberhall und riefen (im Juni 880) eifrige Bermendungen Johanns zu ihren

Gunften hervor.

Die gunftige Stimmung Rarls und die burch Ludwig brobenbe Gefahr brachte Sintmar auf einen etwas abenteuerlichen Blan, ben er jedoch junachft bem Ubte Sugo als bem leitenden Staatsmanne gur Genehmigung porlegte 1). Er richtete an Rarl die Aufforderung, er, der felbft teinen Cohn habe, folle einen ber beiben weftfrantischen Ronige an Kindesftatt annehmen, und indem er ihn ichon jett feinem Sinne gemäß erziehen laffe und zugleich fich ber Regierung feines Reiches untergoge, ihn dereinft jum Erben in feiner gangen ober menigftens in einem Teile feiner Berrichaft einfegen. Es fteht fehr babin, ob Sugo zu diesen Berhandlungen bie Sand bot und ob überhaupt ber Untrag ju Rarle Renntnis gelangte. Schwerlich wurde diefer, wiewol er Karlmann fpater einmal feinen Aboptivfohn nannte2), auf die ihm angesonnene Uebertragung der Rachfolge an die westfrantische Linie fich eingelaffen haben.

Als die weftfrantischen Konige von Orbe in ihr Reich gurudgefehrt maren, erhielten fie die Nachricht, daß die Loiredanen, die ihre Standquartiere in Diesem Strome feit einer gangen Reihe bon Jahren nie völlig aufgegeben hatten, von dort durch neue Raubzüge bas umliegende Land verheerten. Sie brachen fogleich nach ben bedrohten Begenden auf, lieferten den Beiden ein fiegreiches Treffen und trieben die, welche dem Schwerte entgiengen, in die Fluten der Vienne (30. November) 3). Bei weitem ichwerer als die füdlichen Teile des Westreiches murbe schon seit einigen Mongten Die der britischen Infel

und Theoberich (Mansi XVII, 178, 179, J. 3315—3317). Hartmann flarb ichon 14. Apr. 878, und im Sommer biefes Jahres verbot Johann wegen der nefanda divisio in ber Laufanner Rirche bem Ergbifchof Theoberich, ohne feine Einwilligung einen neuen Bischof zu weihen (ebb. 89, J. 3169). Ueber ben Kanbibaten Karls besehrt uns ein Schreiben Salomons von Konstanz an den Erzh. Theoderich (Collectio Sangall. N. 26, Formulae ed. Zeumer 411).

2) Rarl beftätigte ben Monchen von St. Bermain 28. Dft. 886 u. a .: et aliud praeceptum mansuetissimi Karlomagni regis adoptitii filii nostri, quod pancartam vocant (Quantin cartul. de l'Yonne I, 117, Mühlbacher 1682; gemeint ift B. 1868). Stein (Gelch. Konrads I, S. 69) glaubt an eine Absicht Karls.

3) Hincmari ann. 879. Die Nortmanni, qui erant in Ligeri, werben als längft porhanben betrachtet.

<sup>1)</sup> Flodoardi hist. Rem. III c. 24 (SS. XIII, 537): item mittens ei (sc. Hugoni) exemplar epistolae, quam regi Karolo . . . direxerat pro regibus adhuc pueris Ludowico et Karlomanno, hortansque, ut, si potuerit, obtineat, quatinus idem Karolus, quia filium non habebat, unum ex his regulis sibi adoptet in filium et sub manu boni ac strenui baiuli ad hoc eum nutriri faciat, ut sibi heredem aut in totum aut in partem statuat et ut secrete Hugo apud Karolum obtineat, quo et horum puerorum et regni huius causam super se totam suscipiat et quaeque disponenda sunt, in ministerio ipse disponat. Im Folgenden legt er die Angelegenheit in Hugos Sand. In der Zeitbestimmung biefes Schreibens fcliege ich mich jest an Schrors an (hintmar S. 432 A. 82).

zugewandte Küste besselben von den durch die innere Zwietracht angelockten Normannen 1) heimgesucht: auf die Striche zwischen der Mündung der Somme und der Schelde wirst sich in den nächsten Jahren vorzugsweise ihre Wut, und es hängt dies ohne Zweisel mit der gewaltigen Ausdreitung zusammen, die ihnen auf angelsächsischem Voden gelungen war 2). Nachdem sie hier alle Gestade unter ihre Herrichaft gedracht hatten und selbst der tapsere Aelsred sich vor ihnen eine Zeitlang in eine unzugängliche Wurg zurückzog, um von dort aus den Widerftand neu zu beseelen, mußten sie immer tieser in das Innere vordringen oder sich mit den armen Pitten herumschlaggen, um ungenügende Beute aus ihren Schissen davonzutragen. Sehr natürlich war es daher, daß das reiche Flandern, welches seit längeren Jahren verschont geblieben, die nordischen Käuber jeht wieder bei weitem mehr anzog, zumal da das Zwischenreich nach dem Tode Ludwigs des Stammers jeden Gedanken an eine kräftige Abwehr ausschloß.

Um die Mitte des Juli 879, während Ludwig der jüngere soenen von der anderen Seite die westfränklichen Grenzen überschritt, landete eine normannische Flotte, die kaum erst Fulham und die User Ekunse verlassen hatte 3). Das reiche Kloster St. Omer wurde am 28. Juli niedergebrannt 4). Da die Räuber ungestrast die Stadt Théronanne heimsuchen konnten, so wurde alsbald auch das ganze umliegende Gediet mit Fener und Schwert verwisset. Hierars sie in die Schelde ein und bereiteten Brabant das gleiche Loos. Ein Angriff, den Hugo, der Sohn Lothars, mit unzureichenden Krästen wider sie unternahm, steigerte durch die schimpsliche Flucht des Führers und den leicht errungenen Sieg nur ihren lebermut. In Gent, das vor etwa 30 Jahren ihre Hand sichon einmal schwer hatte empfinden missen, schlugen sie im November ihre Wintervauartiere auf: doch

<sup>1)</sup> Relatio corporis b. Vedasti c. 3 (SS. XV, 402).

<sup>2)</sup> Bgl. über biefe Lappenberg Geich. von England I, 297-321, Pauli König Aelfred S. 82-143. Eine ftrengere Kritit ber jungeren Quellen bleibt noch zu wunfichen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Am ausführlichsten ann. Vedast. 879 (SS. II, 197): his denique inter se discordantibus Nortmanni ultra mare positi eorum audientes discordiam navali evectione cum infinita multitudine mari traiecto etc. Die anbern Cuesten, Tumulatio S. Quintini, Hinemari ann. 880, ann. Gandens. 880, ann. Elnonens. mai. 880, Blandiniens. 880 (SS. I, 513, II, 187, V, 12, 24, XV, 271), gebenten alle nur ber Winterquartiere in Gent, welche bie angelt. Cuesten um ein Jahr [pätre aufehen; f. Ann. Anglosaxon. 880: Piratae, qui iacebant ad Fuleham, transeunt mare et veniunt usque ad Gent et ibi moraverunt per annum integrum: Asserius de reb. gestis Aelfredi 880; Ethelwerdi chronicor. I. IV c. 3 (SS. XIII. 104. 121. 123).

moraverunt per annum integrum: Asserius de reb. gestis Aelfredi 880; Ethelwerdi chronicor. l. IV c. 3 (SS. XIII, 104, 121, 123).

4) Ann. Blandiniens. 878 c. 88, Folcwini gesta abbat. Sith. (SS. V, 24, XIII, 622). Ebgleich biefe Bengniffe fo beflimmt lauten, mirb man ben Branab des Alfofters ert fin bas 3. 879 fepen bürfen; vol. Reues Auch. VI, 433. Auf bas 3. 878 ober 879 führt es, meun Fulfo von Reims an den P. Setephan ichreibt: hanc infestationem huic regno ab octo annis iam praeteritis inferri, ut nemini extra castella procul liber aditus patere videretur (Flodoard. hist. Rem. eccl. l. IV c. 1, SS. XIII, 555).

ruhten fie felbft nicht mahrend ber rauben Monate: gleich zu Unfang bes Jahres 880 murbe Tournan von ihnen überfallen und ebenfo wie die Rlofter an der Schelde ausgeplündert. Biele Bewohner gerieten in Gefangenschaft und wurden fortgeschleppt: überall maltete

Ungft und Schreden.

Co lagen die Dinge in Weftfrancien, als Ludwig von ber gludlich vollbrachten Besitzergreifung Baierns nach Frankfurt ju feiner Gemablin gurudtehrte, um in Gemeinschaft mit ihr feinen Groberungs= versuch auf Reuftrien ernftlich zu erneuern. Weber ber Ginfall ber Normannen, die jeden Augenblick auch feine Grengen erreichen konnten, noch die Erhebung Bofos, ber ichon ein Ctud des ihm abgetretenen Lothringens vorweg genommen, vermochten jene ehrgeizigen Plane zurlickzubrängen. Ja, noch unmittelbarer bebrofte ihn Hugo, ber Sohn Lothars und Walbradas, der, wegen seiner Räubereien schon auf der Synode von Tropes gebannt, jest eine noch großere Cchar von verwegenen Abenteurern fich zugefellt hatte, um mit ihrer Silfe nach dem Borbilte Bofos bas lothringische Reich wiederherzuftellen,

welches er als seines Baters Erbleil ansprechen konnte 1). Bevor Ludwig selbst in das westfrankische Reich einrückte, schickte er einige feiner Betreuen gegen Sugo ab, die ihn aus feinem Bebiete vertreiben follten. Diese belagerten und nahmen eine von den Leuten Sugos befette Burg in der Rabe von Berbun. Die Burg murbe gebrochen, die Besatzung zum Teil verjagt, zum Teil niedergemacht; einigen zog man zum warnenden Beispiel haut und haare ab?). Trok diefer fleinen Niederlage verftartte fich die Bande Sugos immer mehr; fogar mehrere von ben lothringischen Großen ergriffen feine Bartei und leifteten ihm Bulbigung, barunter Graf Thietbald, ber Cohn bes im 3. 864 erfchlagenen Abtes Sutbert, ben Sugo mit feiner eigenen Schwester Bertha vermählte3). Go verband fich jett die Tochter Waldradas mit dem Reffen Thietbergas, uneingebent ber alten Feindschaft, die vordem ihre Säufer entzweite.

Nachdem Ludwig von Oftfranten bas Weihnachtsfest 879 in Frankfurt gefeiert, jog er bon ba mit feiner Gemablin nach Uchen

<sup>1)</sup> Hincmari ann. 879 (p. 150): Hugo etiam filius iunioris Hlotharii ex Waldrada collecta praedonum multitudine regnum patris sui est molitus invadere (bgl. oben & 86 M. 1, 2); ann. Fuldens. 879: Hugo . . . tyrannidem in Gallia exercebat etc.; Regino a. 883 (SS. 1, 593): Hugo filius Hlotharii in spem recuperandi paterni regni ab aliquibus discordiarum ac litium sectatoribus introducitur omnesque, qui iustitiam et pacem execrabantur, ad eum confluxerunt, ita ut in paucis diebus innumera multitudo praedonum eius dominationi se submiserit. inter quos etiam nonnulli ex primoribus regni vana spe seducti manibus datis accedunt etc., gut unterrichtet, boch leiber mit unrichtigen Zeitangaben, baber nicht alles Ginzelne ficher einzureihen ift.

Bgl. über biefe barbarijche Strafe J. Grimm D. Rechtsalterth. S. 702.
 Ann. Laubiens. 880: Thietbaldus filius Huberti abbatis; Hincmari ann. 880: sororium illius Teutbaldum; ann. Vedast.: Teutbaldum filium Hucberti; vgl. bie weiteren Belege bei Binging:la-Sarrag (Archiv für fcmeiger. Geich. IX, 100).

und brang etwa im Januar 880 in bas westfrantische Gebiet bis nach Dough am Chiers bor, um fich bort mit Bauglin, Ronrad und feinen übrigen Unbangern zu vereinigen 1). Wie ernftlich feine Abficht auf eine vollständige Eroberung gerichtet war, bewies er badurch, baf er Sintmar, ber ibn vergeblich von biefen Blanen abzubringen verfucht. ben Auftrag erteilte 2), ihm mit ben Bischöfen ber Reimfer Rirchenproving nach Attigny entgegenzukommen. Der greife Erzbischof. ber fein Nichterscheinen burch Krantheit entschuldigte, fürchtete, feine Metropole nachftens von feindlichen Scharen überschwemmt zu feben. bon beren Unbarmbergigfeit Berbun zu ergablen mußte; er rief baber Die Bermittelung ber Ronigin Liutgard an, bamit wenigftens bie Stadt Reims und die ihm untergebenen Rlofter por ben Schreden bes Rrieges bewahrt blieben, und mandte fich jugleich an ben Abt Sugo um Rat, mas er nur thun folle, wenn Ludwig gebieterifch bie Aronung von ihm fordere. Den Bifchof Betilo von Royon ermannte er, für ben Frieden und Schutz ber Rirche einzutreten; zu einer bon Ludwig nach Spiffons berufenen Synobe entschuldigte er feine Abwefenheit ebenfalls mit Erfrantung und fchickte nur einen Briefter als Stellpertreter, um an ihren Beichluffen teilzunehmen, mofern fie ben Rirchengeseten und ihrem bischöflichen Umte entsprächen3). Den Bifchof Arnold von Toul febte er auf fein Befragen von allen Schritten, Die er gethan, in Renntnis 1). Die außerfte Bedrangnis



<sup>1)</sup> Ann. Fuldens, 880, Hincmari ann. 880; ann. Vedast, 880: Gozlinus vero et Chuonradus eorumque complices aegre ferentes de amicitia Hugonis abbatis suorumque dominorum cum Hludowico iterum eum faciunt venire in Franciam; Ann. Remenses 880 (SS. XIII, 82): Ludowicus regnum invasit Ludovici consobrini sui,

<sup>2)</sup> Hieher setze ich die von Flodoard (hist. Rem. eccl. l. III c. 24, 27 p. 513, 537, 550) ermahnten Schreiben Sintmare an R. Lubwig, Liutgarb und Abt Sugo, teils wegen ber Rennung von Attigny, bas auf bem erften Buge nicht berührt murbe, teils megen ber angerufenen Bermendung ber Ronigin, Suge in the Stemahl nur im 3. 880 begleitete. Sintmar legreb Leutgardi Ludovici Transrenensis coniugi pro suis missis, quos ad eumdem Ludo-vicum regem mittebat, ut per eius interventionem ad illius praesentiam pervenirent et eius intercessione ac dispositione rex idem strenuos missos ad Remensem dirigeret urbem, qui eam et monasteria sibi subiecta salvare possent ab impetu supervenientis exercitus Transrenensis, besql, ben Brief an ben furglich geweihten B. Betilo von Royon (ebb. c. 23 p. 534): item quia Ludovicus rex Germaniae mandaverat illi, ut iret ei obviam. quod tamen non esset acturus in cippo infirmitatis detentus, mandans huic episcopo, ut et per se et per sibi commissos precibus insistat pro pace et defensione ecclesiae etc.

<sup>3)</sup> Ebb.: episcopis ad synodum Suessionis ex iussione regis Ludowici Transrenensis convenientibus legatum suum sacerdotem quemdam dirigens et pro infirmitatis impossibilitate semet excusans u. i. f. Sie'e Angabe, bie ich früher auf das J. 875–876 beziehen wollte, sehe ich mit von Noorden (Hinfmar S. 150, 307, 370), dem sich auch Mühlbacher (S. 605) anschiede, sehe ich einer wohin die infirmitas besser will.

4) Ebd. p. 533: Item pro consilio, quod petierat sibi dari super adventu Ludowici Transrenensis et quid ipse domnus Hinemarus eidem regioum rening als subhert inconsiliant des districts.

regi eum venire ad se iubenti remandasset, von Schröre (hinfmar S. 555) hieber gefett, ob mit Recht?

wurde ihm jedoch erspart; benn bas Unternehmen bes oftfrantischen

Ronigs fand ichnell einen unerwarteten Abichluß.

In Dough trafen Konrad und Gauglin, wiewol der lettere von Hintmax, seinem väterlichen Freunde, in der liebevollsten Weise zur Umtehr ermahnt worden war 1), allerdings der Berabredung gemäß mit Ludwig zusammen; allein schon hatten sich bie meiften ihrer früheren Genossen von bem Bundnis mit ihnen zuruckgezogen, und immer mehr mußte sich der König, als er seinen Weg nach Attignt, und von dort über Erloh in öftlicher Richtung nach Ribemont an ber Dife2) fortsette, überzeugen, daß jene seine Unhanger ihn mit leeren Beriprechungen getäuscht hatten und er überall als ein Feind betrachtet werde. Budem ftellte nun ber Abt Sugo mit den Bleichgefinnten ein ansehnliches Beer in's Feld, welches bei dem Rlofter St. Quentin lagerte 3). 3hm zu begegnen hatte ohne 3meifel ber Ronig die Straße nach ber Dife eingeschlagen. Indem die Parteien in geringer Entjernung einander gegenüberftanden und nur ein blutiger, brudermorberifcher Rampf einer von beiben ben Gieg verleihen tonnte, im Ungefichte faft ber letten normannifchen Berwüftungen, wich für biesmal die Landergier Ludwigs und feiner ehrsuchtigen Gemablin dem Gebote der Bernunft und der Chriftenpflicht. Gefandte giengen zwischen beiden Lagern hin und wieder, und schnell maren die Borbedingungen einer engeren Ginigung entworfen.

Mls Freunde begrüßte der östfränkische König seine beiden jugendlichen Bettern in einer persönlichen Zusammenkunft, und unter Bermittelung des Ubtes hugo ward im Februar ein Bundesvertrag sests gesetzt und beschworen, der, wahrscheinlich auf Grund der Berabredungen von Fouron, die Grenzen beider Reiche sicherte. Rochmals und ohne Rückhalt verzichteten Ludwig und Karlmann auf ihren Unteil an Lothringen; doch behielten sie die von Lothar II. an ihren Großvater zurückgegebene Abtei St. Baast zu Arras. Sie nahmen

<sup>1) 69</sup>b. III c. 24 p. 536: item significans, quomodo de dilecto filio ei Gozlinus idem factus sit inimicus et adhuc carum filium eumdem nominat etc.

<sup>2)</sup> Das von hintmar erwähnte Ercuriacum ift nach Mabillon Dipl. 282 Crécy-sur-Serre, arr. Laon, nach Mente (Spruners Handals, Borbem. S. 34) efter Erton im Dév. Niene.

<sup>3)</sup> Diefen wichtigen Umfland erwähnen nur die ann. Vedast. 880: Hugo abs cum sociis ac dominis et copioso exercitu venire non distulit, und Regiuo 879: cui occurrerunt duo memorati fratres cum valida manu (SS. I, 590, II, 198).

<sup>4)</sup> Ann. Fuldens. 880: in Galliam profectus filios Hludowici ad se venientes suscepit totumque regnum Hlutharii suae ditioni subiugavit; Tumul. S. Quintini (SS. XV, 271): partemque regni Lotharii a suis ne-potibus extorsit; Regino 879: portionem regni Hlotharii, quam avus paterque tenuerat, ex integro illi concesserunt addita insuper Atrabatis abbatia sancti Vedasti (vgl. über bie wechjelnden Editfiale ber letteren II, 145 M. 2). Die lettere Ungabe idenim mir unrichtig, ba ber Berl. ber ann. Vedast. offenbar bie weltfränflichen Könige fortmährenb als feine Lanbestperren ansieht, besgl. Chron. Vedastin. Dbo stellte schon 21. Mai 890 sür ben Mbt Rubols von Et. Baast eine IIrt. aus (Bouquet IX, 452, B. 1884).

serner die abtrünnigen Großen, die ihnen soviel Herzeleid bereitet, zu Gnaden wieder auf!): Gauglin erscheint noch in demselben Jahre als Abt von St. Germain im Kampse gegen die Normannen, und Konrad erhielt durch die königliche Gunft nach dem Tode seines Bruders Welf, den er jedoch nur um furze Zeit überlebte, im I. 882 dessen Kloster St. Colombe zu Sens. Nicht bloß Friede sollte auf diesen Krundlagen zwischen beiden Reichen bestehen, sondern zugleich Freundschaft, die zu gegenseitigem Beistande verpflichtete. Daher ward für den Juni ein Frankentag zu Gondreville unter voraussichtlicher Mitwirkung des aus Italien zurücklehrenden Schwabenkönigs verabredet, um gemeinschaftlich weitere Maßregeln gegen die allen Königen gleich gefährliche Emdörung Boso und Hugos zu ergreisen.

In bem absteigenden Gange, den die Entwickelung der westfrantischen Angelegenheiten seit der unhaltbaren Erwerbung der Kaiserkrone genommen, bezeichnet nach dem Berluste Ftaliens die Abbretung
des gesanten Lothringens, jener glänzenden Errungenschaft Karls des
Kahlen, einen der wichtigten Abschnitte, indem sie von dem vollkommenen Uedergewichte der ostfränkischen Macht ein unwiderlegliches
Beugnis gibt. Allerdings wurde die Größe des Opfers, durch welches
man den seindlichen Einsall der Deutschen abkause, dadurch einigermaßen genindert, daß der hingegedene Besit in diesem Augenblicke
ein so überaus bestrittener war, daß hier die Normannen darin
hausten, dort Hugo und Boso, von der Bevölkerung begünstigt, die
herrschaft sich anmaßten und die Bekämpsung dieser gefährlichen
Keinde nunmehr dem neuen Landessherrn zusiel. Wenn wir von dem
neuen burgundischen Reiche absehen, über welches erst die Wassen
neuen burgundischen Reiche absehen, über welches erst die Wassen
kaubzige die vier Bistümer Lüttich, Kammertich, Toul und Verdun,

S. auch Bruchstüd des Augsb. Coder (SS. III, 569 n. 2): Ludowicus . . . industria principum, qui regnum illud tunc gubernabant, extra fines eorum reductus est.

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 880: regratiatis his, qui a se desciverant. Hiefer eftört Hinfmard Schreiben an Gauglin (Flodoard, hist. Rem. eecl. III c. 24 d. 536); item pro correctione ipsius deo gratias agens etc. lleber Kontal, ann. S. Columbae Senonens. 882 (SS. I, 103): cui (sc. Guelphoni) successit Chourradus christianissimus comes, germanus eius, qui etian ipso anno diem claudens extremum cum magno moerore et gemitu totius regni... honorifice est sepultus. Er start am 22. Mātz: Obitus Conradi comitis ipsius civitatis (sc. Senonicae), Necr. Senon., Autissiodor. (Notices et extr. des mss. XXXI, 1). Sosten nicht Welf und Konrad Söhne Rudolfs, des im J. 866 versiorbenen Bruders der Kaiserin Judith, geweien sein, der nach Flodoard (hist. Rem. eccl. III c. 26 p. 540) versciratet war und beind wie später Welf dem Kl. S. Kiquier vorsiand? In der litt, die Konrad dem Kl. St. Golombe über das Gut Perrot ausstellte (Quantin cartul de l'Yonne I, 104), heißt est hanc autem donationem laudaverunt heredes nostri Guilo et Garinno comites; ich solgere aus dieser Bezeichnung, daß cr seine Söhne hinterließ, abweichen vom Bend (hest. Bandesgesch II, 585). Den zweiten bieter Erden erwähnen dem Man S. Columbae 895 als Guarinum comitem. Dielen Namen (Warin) wirt Wend mit Gerhard, Gerhard wieder mit Gebhatd Jugmamen! Welf † 14. Nob. (Neerol. Autissiodor.). Bgl. oben I, 148 bat 3ulammen!

und vereinigte bemnach unter feiner Berrichaft ben gefamten Rolner und Trierer Metropolitansprengel nebft einem Stude bes Reimfer. Er vereinte ferner das durch die Meerfener Teilung gerriffene Fris=

land, bas gespaltene Ripuarien und die Mofellande.

Die beutsche Oftgrenge 1) begann fürder bei der Mündung ber Schelbe (ober etwas fühlicher an ber bes Sintfal bei Gluis), folate. Brabant von dem weitfrantischen Flandern icheibend, dem Laufe berfelben, umichlof ben Gau von Rammerich, ben hennegau, ben Lommagan (im heutigen Namur) und erreichte bie Maas unterhalb bes Durchbruches burch die Arbennen. Gie umfaßte fodann bas Bebiet an ber Rrummung biefes Fluffes mit Ceban und Donchern und hielt fich nun in größerer Entfernung weftlich bon ber Maas, die Argonnen burchschneibend, fo bag fie bie Baue von Berbun und Bar-le-Duc fowie die an beiben Ufern bes Ornain und ber Marne bis Chaumont einschloß. Bon bort wandte fie fich in öftlicher Rich= tung nach dem Elfaß hinüber. Go ward zum erftenmale jenes Gebiet vollständig mit Deutschland verschmolzen, welches nachmals unter bem Ramen bes herzogtums Lothringen als ein wefentliches Blied bes Reiches alle Geschicke beffelben burch Jahrhunderte teilen und recht eigentlich die Brucke nach bem romanischen Westen bilben follte.

Bon jenen Aufgaben, Die ber Befit Lothringens für feinen neuen Gebieter mit fich brachte, ber Unterdrückung der Emporer und der Bertreibung der heidnischen Sorben, nahm berfelbe die lettere fogleich felbft in die Sand. Bahricheinlich ichon ju Ribemont faßte Ludwig ben Beichluß, gegen die Danen an ber Schelbe einen vernichtenben Schlag zu führen2), und der Abt Sugo lieh ihm hiezu feine Mit= wirfung, wie ja jene gerade auf der neuen Grenze der beiden Reiche vorzüglich hauften. Der oftfrantische Ronig schlug baber feinen Ruckweg in veranderter Richtung burch ben Bennegau ein und überfiel bei Thimeon unweit der Sambre ein gahlreiches Normannenheer, welches unter ber Führung bes Konigs Gotfrib eben von einem Blunderungoguge beutebelaben gu feinen Schiffen gurudfehren wollte. Ohne Bogern ward man handgemein, und es entspann fich ein fehr bikiger Kampf3), in welchem ber größere Teil ber Räuber - man

2) Ann. Fuldens. 880: inde ad expugnandos Nordmannos, qui in Scalta fluvio longo tempore residebant, convertit exercitum; ann. Vedast.

880: Hugo quoque abba fuit in illo praelio.

<sup>1)</sup> S. über die Wefigrenze Lothringens oben I, 203, II, 297 und Schwart ber Bruderfrieg b. Gohne Lubwigs bes Fr. S. 97-99. Urfunden Lubwigs für diese Landesteile haben sich nicht erhalten. Berthar (Gesta episc. Virdun. c. 20, SS. IV, 45) erwähnt, daß Dado von Berdun im J. 881 Meinrodum fiscum per praeceptum ad opus sibi commissae ecclesiae von R. Ludwig empfieng.

<sup>3)</sup> Die besten Rachrichten verbansten wir Regino a. 879, dessen Bericht bie ann. Fuld. und Vedast. bestätigen; die ersteren geben die Jahl der Gesallenen an; die setztere lassen Dopo von Godefricus rex Danorum gelödet werden; den Ort Tumiomum nennen Regino, ann. Vedast. und Tumul. S. Quintin (SS. XV, 272) in fisco Timion; vgl. Folcwin. gesta abbat. Lobiens. c. 16

schützte nachher die Zahl der Gesallenen auf 5000 — durch das Schwert niedergestreckt wurde. Der flüchtige Rest suchte sich auf dem

Rronaute Thimeon au befestigen.

Als das Gesecht sich bort sortsetzte, ereignete es sich, daß Sugo, ein natürlicher Sohn des Königs von einer sehr edlen Frau, ein Jüngling ebenso sich als tapfer, allzu hastig vordringend, von Gotssird tödtlich verwundet wurde und bald unter den Händen der Feinde sein Leben aushgauchte. Ludwig, der den heißgesliebten Sohn nur gesangen wähnte, gab den Seinigen sogleich das Zeichen zum Rückzuge, damit er ihn, sei es auch um einen noch so hohen Preis, wieder loskausen könnte. Da ihn der Eindruch der Nacht nötigte, sich in sein Lager zurückzuziehen, so benutzten die Normannen die Duntelheit, um zu ihrer Flotte zu entslieben, nachdem sie die Leichen der Ihrigen den Flammen übergeben, und entgiengen so der sicheren Vernichtung. Der Morgen des andrechenden Tages zeigte dem Könige nur die Leiche seines Sohnes, die er tiesbestümmert in einem Sarge sortschaffen ließ, um sie in Lorsch, seines Vaters sowie seiner einstigen Künstigen Ruheskätte. beimleben.

Diefer Unglücksfall, der nur das königliche Haus betraf, blieb jedoch keineswegs allein; vielmehr begrüßte den aus dem Westreiche mit schmerzlicher Einbusse heimkehrenden König eine zweite Hiodspost, die ebenso nahe seine Familie, wie das gesante Reich angieng, die Rachsicht einer surchtbaren Niederlage, welche am 2. Februar die Sachsen durch die Normannen erlitten?). Ein zahlreiches sächsisches

<sup>(</sup>SS. IV, 61): adiacens Thudinii castrum idque nobis proprium et munitissimum fecerat affluentes indempnes haberi. Sinfmar lagt nur a. 880: et inveniens Hludowicus in itinere Nortmannos domino opem ferente magnam ex illis partem occidit exercitus suus; ann. Ved.: multi quoque nobiles illius gentis ibi corruerunt. Ileber ben Ort bgl. Duvivier Hainaut ancien p. 27 n. 3.

<sup>1)</sup> Erchanberti contin. (SS. II., 330): similiter Hludowicus rex Franciae habuit unum filium nomine Hug, bellissimum et bellicosissimum ivenem, de concubina praecellentissimae generositatis, qui hoc anno in bello contra barbaros... interemptus; Brudfilid bes Cod. August. (SS. III. 569 n. 2): Ludowicus... in eadem reversione ammissa spe invasi regni obvios habuit Nortmannos, cum quibus bello commisso carum perdidit filium tantaque afflictione in redeundo attritus est, ut ipse et sui vix ad propria remearent; Tumul. S. Quintini a. a. D.: perditoque filio tristis ad propria remeavit. Die Bestattung in Lorsch melbet Regino (SS. I, 591).

<sup>2)</sup> Den Tag überliefert Thietmar (chronic. l. II c. 15, SS. III, 750), vielleicht aus dem Merkedurger Todtenbuche, Netrolog v. Möllenbeck (Wigand Archiv f. d. Gesch. Westlacken V, 343): IV. Non. Febr. Theodericus episcopus; von Bisdeck Boehmer fontes IV, 496); von Hildescheim (Leibnitii SS. Brunswic. I, 763, II, 104): IV. Non. Febr. Marquardus episcopus Hildenshemensis. Daß diese Schlacht sast gleichzeitig mit der dei Thiméon, geht aus ihrer engen Berbindung dei Hintmar hervor (a. 880 nach dem Berichte über jene: sed in Saxonia magnum damnum de sidelidus suis per Nortmannos sustinuit), sowie aus der vollständigen Berschmelzung beider dei dem schießen Fortleger Erchanberts, der Hugo in Sachsen läst (i. vorher). Ohne Meister weit schon der Vertrag von Rielem von das Tressen bei Thiméon höter, weit schon der Wertrag von Riebemont nach den ann. Ved. in den Februar siel. Böllig unhaltbar ist daher

Heer unter der Führung des herzogs Bruno war gegen die Dänen in's Feld gerückt, die wahrscheinlich, die Elbe aufwärts sahrend, einen Eindruch unternommen hatten, und dies ganze heer sand, wir wissen nicht an welchem Orte, seinen Untergang. Wenn wir einem jüngeren Berichte trauen dürsten<sup>1</sup>), so drang das normannische Geschwader durch eine Sturmflut begünstigt vor und engte die Sachsen plöglich so ein, daß sie sich, durch leberschwemmung gehemmnt, sast wehrlos mußten hinschlachten lassen; diese Nachricht dat sedoch ein sagenhastes Gepräge. Da erlag Bruno, der Bruder der Königin Liutgard, dem seinschlichen Schwerte<sup>2</sup>), desgleichen die Bischöfe Markward von Hildesheim und Theoderich von Minden, setzerer unter Ludwig dem Deutschen einst ein hochangesehener Mann, noch eils andere Grasen außer Bruno und achtzehn königliche Lassallen mit ihren Leuten, und unzählige gerieten in die Gesangenschaft der heiden.

Seit diesem Tage des Berderbens' hören wir nichts mehr von einer danischen Mark; alle ihre Kräfte mußten die Sachsen ausbieten, um ihr Gebiet diesseits der Elbe gegen sernere Einfälle der Nachbarn sicherzustellen<sup>3</sup>). An die Stelle des erschlagenen Bruno trat sein jüngerer Bruder Otto, Graf in Südthüringen, wie jener die Kührung des gesamten Aufgebotes in seiner Hand vereinigend und daher mit dem Namen eines Herzogs vor den übrigen Grasen des Landes ausgezeichnet. Etwas anderes, als daß er Otto mit der Berteidigung

bie Bermutung Bebefinds (noten zu einigen Gefchichtichreiberu I, 300), bag bie Normannen von ber Schelbe in Sachlen eingefallen feien.

<sup>1)</sup> Die Zeitgenossen geben teine näheren Umstände an, dagegen Widukind. res gestae Saxon. I c. 16: Brun, eum ducatum administrasset totius Saxoniae, duxit exercitum contra Danos et inundatione repentina circumsus, non habens locum pugnandi periit cum omni exercitu; Thietmar sagt noch deutssider: a Luthuwigo rege in expeditionem ad Danos missus . . . stuminis inundatione interiit. Bedetsind (a. a. D. S. 298) hat diese Angade näher citäntert, und Waiß in seiner Ausgade ist ihm beigetreten. Reuerdings hat jedoch D. v. Heinemann (Mittheil. des Vereins sur homburg. Getch. 1880 S. 58—65) diese Ansicht als ungulässig verworsen, worin ihm namentlich Leidnig (Ann. imp. II, 47—50) vorangegangen war.

<sup>2)</sup> Tie ann. Fuldens. 880, die über den Berlauf der Schlacht nur sagen: in Saxonia cum Nordmannis infeliciter dinicatum est; nan Nordmannis superiores existentes etc., ablien am boliständigsten die Gesallenen auf; der Fortsehre Erchanderts: in bello contra darbaros cum Theoderico et Marewardo religiosissimis episcopis et Bardone fratre Liutkartae reginae (cine schretter ettatlus Berunchelelung der Ramen, da 3 Grafen Ramens Bardo sieten!); ann. Cordeiens. 880: Thiadricus et Marewardus episcopi occisi sunt; ann. Hildesh. 875: Marewardus successit, qui a Sclavis (!) interfectus quarto anno decessit (SS. III, 3, 50); ann. necrol. Fuld. 880 (SS. XIII, 184): Bruncomes et frater reginae; Hrotsvithae primord. Gandersh. v. 361 fg.: cuius primatus (sc. Hathumodae) esto, ni fallor, in anno | Brun dux, ecclesiam promptus defendere sanctam. | incursu de saevorum satis Ungariorum (!) | proh dolor! ex ipsis domini pravis inimicis | occiditur, binis cum praesidibus venerandis | omnibus atque viris propriae pariter legionis. Abam von Bremen (gesta Hammadurg, eccl. pontif. 1. I c. 40, SS. VII, 298) iolgt nur den ann. Fuld. Leber Theoderich j. I, 451, II, 291, 335.

Sachsens beauftragte 1), scheint Konig Ludwig für den Schutz beffelben nicht gethan zu haben, und gewiß ergab fich diese Unordnung aus der hergebrachten Stellung ber Liudolfinger gang von felbft. Um die Befreiung derer, die in die Gefangenschaft geführt waren, machte sich Ergbischof Rimbert von Bremen febr verdient, der fur ihren Lostauf felbst die Altargefage der Rirchen nicht schonte 2). Die Opfer biefes Kampfes aber fieng man nachmals an als Martyrer zu ver-ehren, weil fie gegen die Beiden gefallen waren, und da später ein Teil ihrer vermeintlichen Gebeine in das Klofter Ebftorf in ber Luneburger Saibe gelangte, fo konnte ohne Gemahr leicht ber Schauplak jener Unglücksschlacht in diefe Gegend verlegt werben 3).

Die Runde biefer ichmeren Niederlage ermutigte rings umber bie Grengvölter, Die fich bem oftfrantischen Joche hatten beugen muffen, gur Emporung. Alls der Ronig ju Frantfurt das Ofterfeft feierte (3. April), wurde ihm gemeldet, daß die Dalemingier (im Meignischen), die Czechen, ein Teil der Sorben und mehrere andere benachbarte Stamme fich zu einem gemeinschaftlichen Ginfalle in bas thuringifche Bebiet verbunden hatten und junachft die treu gebliebenen Claven an ber Saale mit Raub und Brand heimfuchten. Es bedurfte jedoch keines besonderen Aufgebotes von Kräften, um fie zurückzuweisen: Poppo, der Graf der Sorbenmark und Nachfolger Ratolis, überwand fie in einem Treffen fo vollftandig, daß, wie man fagte, von ber gangen Menge fein einziger entfommen fein foll 4), und weste hiedurch bie an ber Elbe empfangene Scharte einigermaßen wieder aus.

Nachdem Ludwig der jungere in sein Reich heimgekehrt mar, konnte endlich nach fo vielen Bechfelfallen bie Regierung Beftfranciens geordnet werden. Bu Umiens traten im Mary bie beiben Roniae mit ihren Großen zu einem Reichstage zusammen und teilten nach beren Beirate mas ihnen von der väterlichen Gerrschaft geblieben mar, in ber Weise, daß Ludwig Francien und Neuftrien empfieng, das Sauptstud

<sup>1)</sup> Hrotsvitha a. a. D. v. 367: quo mox occiso iunior frater suus Oddo | dux factus populi dono regis Hudowici; vgl. v. 501: Oddonisque ducis clari; Widukind. I c. 16: Brun . . . fratri natu quidem minori, sed omni virtute multo potiori relinquens ducatum. In ber Urt. Lubwigs vom 26. Jan. 877 treten auf: Brun et Otto nostri fideles comites, und es wird 26. Jan. 617 treten auf: Drun et Otto nostri nacies connes, und es ditto barin Liutolf genitor eorum und Gerbirg soore corundem comitum erwähnt, und in einer zweiten Urfunde von demfelben Tage fommen zwei Orte vor in pago, qui vocatur Suththuringa, in comitatu Ottonis, die der König an Candersheim schentt (Eckhart comment. II, 888, 859, Mühlbacher 1508, 1509).

2) Vita S. Rimberti c. 17 (SS. II, 773), wosselbst jedoch nur im Allegemeinen von den christische Gefangenen bei den heiden Reede ist.

<sup>3)</sup> Daß biefer Angabe, die fich zuerst in Lerbeccii chronic. episc. Min-

dens. (Leibnitii SS. rer. Brunsvic. II, 159) um 1404 findet, fein Glaube beis jumeffen fei, hat Webefind (a. a. D. G. 300) bargethan; boch wird auch Samburg nur in gang jungen Chroniten als Ort ber Schlacht genannt (f. ebb. 296) und burch Bibutind nicht hinlanglich geftügt.

<sup>4)</sup> Ann. Fuldens, 880. Ueber bie Dalemingier vol. I, 416. Bu Frant-furt bestätigte L. icon am 23. Marg einen Gutertauld zwilchen Abt Ansbalb b. Prum und bem Grafen Ruotger im Ginrichgau (Beber mittelrh. Urt. I, 122, Mühlb. 1524).

und ben Rern, Rarlmann bagegen Aquitanien, Burgund und Gothien, bie gange füdliche Salfte 1). Die beiben jungen Fürften, ber eine ein blühender Jüngling, tapfer und wohlunterrichtet, ber andre faft noch ein Knabe, ungleich ihrem Saufe burch innige Bruderliebe verbunden, erwedten bereits die iconften Erwartungen. Ihr Schwert, icon von Normannenblut gefarbt, verhieß bem geplagten Bolte Erleichterung bon feinen Leiden, und felbit in den deutschen Gauen, mo feinem ber Cohne Ludwigs ein ehelicher Sproß als fünftiger Nachfolger gur Seite ftand, wandten fich die Blide mancher auf fie, als bie echten Rachtommen Rarls bes Br., benen bereinft vielleicht fein gefamtes Erbteil beschieden mar 2).

Während hier im Weften für die Lande Rarle bes Rahlen neue Soffnungen aufteimten, neigte fich im Often, in dem bairischen Reiche, ein Dafein feinem Ende entgegen, an welches fich einft die glanzenoften Musfichten gefnüpft, um nur ju fcnell burch die nabende Sand bes Todes verdunkelt zu werben. Rarlmann, ber altefte Cohn Ludwigs bes Deutschen und ber Konigin hemma, starb fast verschollen und unbeachtet (so baß felbst fein Tobestag zweiselhaft bleibt) am 22. September 880 auf feinem Sofe Detting, etwa fünfzig Jahre alt3). Gein Ende, ahnlich bem feiner Mutter, mar eine Folge ber Lahmung, Die ihn querft im herbft 877 in Italien befallen und ihn feit mehr benn

<sup>1)</sup> Ann. Floriac. 880: Hludovicus et Karlomannus apud Ambianas regnum suscipiunt et dividunt mense Martio; tumul. S. Quintini: Tandem vero nostri Ludovicus et Karlomannus adierunt Ambianis ibique principum vero nostri Ludovicus et Karlomannus adierunt Ambianis ibique principym consilio regnum certei limitibus inter se diviserunt; ann. Lemovic. 879: filii eius regnum susceperunt Hludowicus Franciae, Karlomannus Burgundiae (SS. II, 251, 254, XV, 272); Hincmari ann. 880; ann. Vedast. 880 Žie lepteren rednen Gothien aum Antelie Rachinaunis, Spinfmar ermähnt es nicht.

2) Erchanbert. contin. (SS. II, 330); qui nunc in primaeva aetate spas adolescunt vel iam florescunt Europae; Magifbertis b. Gorbie Berfe an Euburig (Mabillon analecta vet. p. 425); qui est pius atque humilis, | qui sanctae sophiae certat rimare secreta, | nobilis ingenio, nocte dieque simul, |

quique etiam domini ac fratris praeclarus amator | ingenti dictu permanet ore pio.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. 880, Augiens. 880, Hildesheim. 879: et eodem anno \*\*Ann. Atamann. 820, Augrens. 880, Hidesneim. 839: et eodem anno Karlomannus paralisis morbo periit; Erchanbert. contin: quarto (anno) post mortem patris sui; ann. Vedast. 880; ann. necrol. Fuld. 880: Karalman rex (SS. I. 51, 67, 68, II, 329, III, 50, XIII, 184). Heber ben Zobeëlag finbet eine mertmürbige Abbreidung statt, bielleidt weil man. Die Spissmar (a. 879) becamten läßt. Rarlmann schon bei einem früheren Schlaganfalle tobt lagte. Am glaubwürbigsten ift eine schon Holfwir (gesta abbat. Lobiens. c. 15, SS. IV, 61) anget. Art. Arnosse bon 889 sür Lüttick (Aub. Miraei opp. diplom. I, 650, Mühlb. 1783): in decimo Calend. Octob. die, quo Carolomannus venerandes menories nissimus, sex et genitor, noster wassentem sinist venerande memoriae piissimus rex et genitor noster praesentem finivit vitam, sui commemoratio . . . habeatur. Tenjelben Tag bezeugen die Todtenbücher von Niederaltaich (Jaffé), Reichenau, Weisenburg, Merseburg, Remiremont (Boehmer fontes IV, 313, 463, Necrol. Germ. I, 279, Rene Wittheil. XI, 241), und auch die Zeitfolge der ann. Ved. hericht dafür. Angegen den 22. März 880 geden die ann. Fuldens., Todtenduch von Prüm (SS. XIII, 219) und Regino 880: Carlmannus rex paralysi dissolutus VII. Nonas April. (offenbar fehlerhaft), sowie 2 Tobtenbücher von St. Emmeram (Mon. Boica XIV, 376): XI. Kal. Apr. Karlomannus rex pater Arnolfi imperatoris; Dublbacher (Reg. G. 596) folgt ber letteren Angabe ohne zwingenden Beweis.

einem Jahre bereits ber Sprache beraubt hatte. Seine Rubeftatte fand er gu Oetting 1); benn biefen Ort hatte er bei feinen Lebzeiten besonbers geliebt. Dort ließ er auf foniglichem Grunde und Boben eine Rirche ju Chren ber Jungfrau und bes Apostels Philipp erbauen, in die er unter anderen Reliquien vorzüglich auch den h. Maximilian und die h. Felicitas übertrug, und verband damit ein Stift unter dem Abte Werinolf, dem er die Abtei Mattfee, den hof Treffen in Karnten mit 70 hufen und andere Guter zu

eigen gab 2).

Rarlmann, der icon in gang jungen Jahren an dem Rampfe feines Baters gegen feinen Obeim Lothar Unteil nahm, erwarb fich bann unter des erfteren Regierung vorzüglich Lorbeern in den mahrischen Kriegen und trug in biesen trog bes julegt ungunfligen Ausganges ben Ruhm höchster Tapferkeit bavon's). "Die Schönheit seines Körpers," fo fagt ein Zeitgenoffe, "war außerordentlich und auch feine Mannestraft bewundernswert; Diefer aber entfprach fein hochherziger Beift . . . ben Ceinigen ericbien er milb, ben Feinden furchtbar; im Gefprache leutselig, mit Demut geschmudt, in ber Regierung bes Reiches von ungemeiner Thätigteit beseelt, zeigte er fich in jeder hinsicht so, daß ihm nichts zu fehlen ichien, was toniglicher Majestät geziemt." Derselbe Schriftsteller ruhmt an ihm, daß er in den Wissen-Schaften gut unterrichtet, von ehrbaren Sitten, gerecht, friedliebend und bem driftlichen Glauben ergeben gewesen. In Baiern erfuhr außer Detting vorzüglich auch bas Stift Kremsmunfter die tonialiche Frei-

<sup>1)</sup> Arnolf machte 898 der Oettinger Kirche ein Bermächtnis: in memoriam patris nostri Carlomanni regis, qui ibidem corporaliter requiescit reconditus (Mon. Boic. III, 309, Mühlb. 1895); Regino 880, Herimann. Aug. 880, Excerpta Altah. 880 (SS. IV, 36): in loco Baioariae Odingas dicto. Es ift bas heutige Alten-Oetting am Jun.
2) Karlmanns Urf. vom 24. Febr. 877, in ber er es neunt monasterium noviter a nobis a fundamentis constructum in loco, qui dictur Otinga, and norm of Sept. 878, ma es hand ber Weliquier heibt cuprum corpora in

und bom 9. Sept. 878, wo es bon ben Reliquien heißt: quorum corpora in novam nostre edificationis basilycam ad Otingas collocare in timore et novam nostre edificationis basilycam ad Otingas collocare in timore et amore dei omnimodis curavimus; Atnolfs Urf. dom 2. Juli 899; ad Otingam capellam nostram, quam b. m. genitor noster Karlomannus in honore sancti Phylippi apostuli Christi operari ac dedicari iussit (Mon. Boic. XXXIs, 101, 109, 158. Mühld. N. 1479, 1491, 1903). Die javeite biefer Urft. bezieht Ambrof. Eichhorn, der sie nach dem früher zu Ossiah befindlichen Originale herausgad (Beytr. zur alt. Geich, des Herzogth. Kärnten I, 155), auf dies Kloster; vgl. jedoch d. Antershofen im Archid für östr. Geichichtsq. Ic, 10.

3) Regino 880: plurima quippe bella cum patre, pluriora sine patre in regnis Sclavorum gessit semperoue victoriae triumphum reportavit:

in regnis Sclavorum gessit semperque victoriae triumphum reportavit; Erchanbert contin. primogenito suo bellicosissimo Carlomanno; Herim Aug. 880: Karlomannus rex Baioariae fortis, prudens et pius; Tabula genealog.: Karlomannus rex Baioariae invictissimus; K. rex sapiens (SS. II., 314, III., 215). 3n ber mertmürbigen litt. Arnolfe für Et. Gallen bom 2. 3uli 892 (Bartmann littb. II. 287, Mühlb. 1824): patre nostro Karlomanno Stacsis belleven president. semper in bellorum procinctu. Scherer (Mullenhoff Dentmöler beuticher Poefie und Brofa G. 331) folgert aus ber leberichrift einer fpateren Sequeng: Modus, qui et Carelmannine, daß ein Gedicht auf unseren Rarlmann mit ber gleichen Delobie existiert haben muffe.

gebigkeit.). Daß übrigens wenig Thatsachen bekannt sind, die jene vorteilhaste Schilberung im Einzelnen weiter begründen, begreift sich wol leicht, da Karlmann nach seines Valers Tode nur Ein Jahr bei voller Gesundheit regierte, dann noch zwei Jahre lang vom Krankenbette aus wenigstens seinen Namen für alle Handlungen der Regierung hergab, im letzen Jahre endlich nur noch den königlichen Namen sührte. Denn so vollständig hatte ihn sein Bruder Tudviglichen fichon im Serbste 879 beerbt und die Huldigung des ganzen Landes empfangen, daß nach Karlmanns Tode ein neuer Utt der Besigkergreisung gar nicht stattzussinden brauchte. In gleicher Weise folgte ihm

ungefähr um die nämliche Beit Rarl in Italien nach.

Rarlmann vermählte fich fcon bor bem 3. 861 mit einer Tochter bes Martgrafen Ernft, beren Rame und nicht genannt wirb. Die Königin, beren Bater im J. 865 als eine gefturzte Große fein Leben beschloß, überlebte ihren Gemahl; ihre Che aber war eine unfruchtbare 2). Aus einer andern Berbindung, der der Segen ber Rirche fehlte, mit einer vornehmen Frau Liutswinda wurde Karlmann ein schöner und fraftiger Sohn geboren, bem er nach bem Ahnherin seines Geschlechtes den Namen Arnolf gab's). Wie er selbst unter seinem Vater einst der Mark Kärnten vorgestanden, jo übertrug er biese bem einzigen Sohne, ber ohne Zweisel mahrend bes langen Siechtums Karlmanns die Leitung ber Geschäfte in seine Hand nahm. Die ftolgen hoffnungen aber, die er hierauf bauen mochte und gu benen er durch feine Tapferkeit berechtigt ichien, icheiterten an dem Eingreifen feines Obeims Ludwig, ber ihm feine andre Rolle als bie bisherige zugedacht hatte; benn als unehelicher Spröfling konnte Urnolf überhaupt tein Erbrecht geltend machen und fah fich lediglich auf bas Mitleid feiner Bermandten angewiesen. Liutswinda befaß fpater, boch vielleicht erft burch die Liebe ihres Cohnes, als Wittum die reigend gelegene Abtei Moosburg bei Freifing und ein Leben zu Erbing. An bem hofe Karlmanns finden wir, wie in den späteren

An bem Hofe Karlmanns finden wir, wie in den späteren Regierungssiahren Ludwigs des Deutschen, einen Erztaplan, der zugleich Vorstand der Kanzlei war, den Erzbischof Theotemar von Salzburg, zum erstenmale in dieser Eigenschaft am 28. Juni 877 ur-

2) Bgl. II, 21, 23. Die Urf. vom 9. Apr. 879 fiellte Katlmann cum regina aus (Mühlb. 1497), und 879 empfahl er uxorem et filium feinem Bruber (ann. Fald.).

<sup>1)</sup> Urfundenb. von Kremsmünster S. 11, 13, 14; Mühlbacher N. 1480, 1488, 1496.

<sup>8)</sup> Regino 880: ex quadam nobili femina; Hinemari ann. 879: filium de concubina nomine Arnulfum; Erchanbert. contin.: Carlomannus . . . filios non habuit, nisi tantum unum nomine Arnulfum ex nobilissima quidem femina, sed non legaliter sibi desponsata, conceptum. Arnulf erwähnt feine Mutter in 2 lutt., vom 9. Mära 891: mater nostra bone memorie Liutswind, umb vom 16. Juli 895: post obitum dilectae matris nostrac Liutswindae (Afteimahrn Juvavia Unh. 115. Mon. Boic. XXVIIIs, 109, Mühlb. 1807, 1859), wonach fie in bielen Jahren noch gelebt haben muh. Mus biefen lutt. lernen vir ihre Befihungen fennen. Otto v. Freihung (chronic. 1. Vc. 24) ichreibt von Moosburg: locus, qui Moseburga dicitur, pulcher valde et delectabilis, in b. Castuli ecclesia congregationem clericorum habens.

fundlich erwähnt 1). Er unterhandelte in Rarlmanns Auftrage mit bem Bapfte, ber ihm die Berwaltung feiner Ginfunfte aus Baiern übertrug, und empfieng bon ihm auf einer romifchen Wallfahrt 880 bie Refte des heil. Bincentius für feine Rirche. Unter ihm ftand als foniglicher Rangler Balbo und unter biefem als Schreiber ber Notar Madalwin, beide im übrigen unbefannt. Die erften Urfunden Rarlmanns find von Madalwin an Stelle Balbos ausgesertigt, die fpateren von beiben abwechselnd an Stelle Theotmars. Wie biefe fich überhaupt in ihrer Faffung gang an die in ber Ranglei Ludwigs bes Deutschen üblichen Formeln anschließen, fo befonders auch in der Beitrechnung, die noch nicht nach Sahren von Chrifti Geburt bestimmt wird, fondern nur nach der laufenden Römerginsgahl, sowie nach den Sahren bes bairifchen und fpater bes italienischen Reiches 2). 2118 häufigere Aufenthaltsorte ergeben fich für Rarlmann außer Regens= burg felbft die bairifchen Konigehofe Mattighofen, Ranshofen, Sochburg und zu allermeift Detting. Bon ben etwa 28 Urfunden, Die fich erhalten haben, fällt bie größere Salfte (18) auf Italien. Bon ben andern Sofbeamten des Königs tennen wir nur noch feinen Truchfeft Eginolf und feinen Jager Maman 3). Die Priefter Werinolf, mahr= icheinlich ber nachmalige Abt von Detting, und Job wurden von ihm unter besonderen Lobsprüchen, der eine im Traungau, der andre im Donaugau, mit Butern beschentt: vielleicht haben wir in ihnen Mitglieder ber toniglichen Rapelle gu erblicken 4).

Die kuze Regierung Karlmanns konnte in Baiern keine bleibenben Spuren hinterlassen. Sin dauerndes Andenken hat sich dieser unglückliche Fürst nur dadurch gestistet, daß er als der crste deutsche König die italienische Krone erward und damit jene sür beide Länder so verhängnisvolle Verbindung anbahnte, ohne selbst die Krüchte der-

felben irgendwie genießen zu fonnen.

<sup>1)</sup> Urtb. v. Kremsmünster S. 11, Mühlb. 1480: Baldo cancellarius ad vicem Diotmari; erst die folgende Urt. vom 16. Ott.: ad vicem Theotmari archicapellani (Mühlb. 1481). Tie beiben Urts. adv. Baldonis cancellarii: Mon. Boica XXVIII-1, 61, XXXI-1, 101, Mühlb. 1478, 1479. Bgl. über ihu Sistel Beitr. zur Tiplom. II (Situngsber. d. ph.-hist. Kt. d. Wiener Atad. XXXIX, 108), Kaiserurst. in Abbildungen S. 171.
2) Diese doppelte Jählung auch in einem Tauschvertrage des B. Embricho von Regensdurg strenussimo rege Karlomanno permittente iam anno

<sup>2)</sup> Tiefe boppelte Jählung auch in einem Tauschertrage bes B. Embricho von Regensburg strenuissino rege Karlomanno permittente iam anno seeundo regnante in Bawariorum regione in Longobardorunque primo (B. Pez thesaur. anecdot. Ic, 247). Nur 2 lteft. Karlmanns (Mühlb. 1500, 1501, Affo storia di Parma I, 293, 294) tragen die ganz irrigeu Jahre dominicae inearn. 871, 872. Die letzter a. T. unecht (f. oben E. 97 U. 3), die erstere, gleichsals per Evrardum dilectum sidelem nostrum ausgestellt, ganz unbebentlich; die notarieste Interschrift lautet Baldo cancellarius iussu regio ohne Erwähnung Theotmars; der Inhalt ist unanstößig.

3) Cod. Langob. 479, Mühlb. 1502: quidam dilectus sidelis noster

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Langob. 479, Mühlb. 1502: quidam dilectus fidelis noster nomine Hillo per Eginolfum dapiferum nostrum atque per Alamannum dilectum venatorem nostrum petiit culmen regalitatis nostrae etc.

dilectum venatorem nostrum petit culmen regalitatis nostrae etc.

4) Mon. Boic. XXVIII-s, 62: cuidam fideli presbitero nostro nomine
Werinolfo; ebb. 63: quidam fidelis ac dilectus presbiter noster nomine lob
culmen serenitatis nostrae adiit . . . nos vero libentissime petitionibus illius satisfacientes propter nimiam servitutem illius in nos exhibitam etc.
(Mühlbacher 1478, 1495).

Einigung zwischen den Frankenkönigen gegen die Chronräuber. Normannische Verwüstungen im Oft- und Westreiche. Judwigs des Jüngeren Cod (20. Januar 882).

Die vielfachen Gefahren, welche in fteigendem Dage feit bem Tode der Sohne Ludwigs des Frommen den unversehrten Beftand und die Sicherheit der frankischen Reiche bedrohten und in Frage ftellten, hatten endlich im 3. 880 feine Entel gu ber flaren Ginficht geführt, daß ohne ein feftes Bufammenhalten, ohne eine Bereinigung aller Kräfte, das Reich notwendig in immer weiterer Ausdehnung eine Beute der Rormannen, der Thron ein Preis für glückliche Emporer werden muffe. In Weftfrancien, dem am meiften gefahrbeten Reichsteile, mar diefe Ertenntnis querft gereift, und ichon Ludwig ber Stammler fuchte überall ba freundschaftliche Begiehungen angu= fnüpfen, wo fein Bater Sag und Sader gefaet hatte. Roch größer zeigte fich die Schutbedurftigfeit unter feinen unmundigen Gohnen, und faft ein Bunder war es ju nennen, daß es überhaupt gelang, biefen inmitten fo vieler Feinde die Krone und wenigftens bas Sauptftud ber vaterlichen Erbichaft zu retten. Dies bewirfte wol nicht bloß die Treue und Rlugheit einiger machtigen und entschloffenen Anhanger, sondern vielleicht ebenso sehr eine noch nicht zu klarem Bewußtsein entwickelte, mehr dunkel gefühlte Abneigung gegen die Berschmelzung mit dem deutschen Often, von dem man fich nun ichon fo lange gefondert, um eigene Wege einzuschlagen. nicht mehr im Ginne ber westfrantischen Großen, die gewohnt waren, mit ihrem Ronige die Landesangelegenheiten gu beraten und gu ent= scheiben, fich von Frantfurt aus regieren zu laffen und erft die zweite Stelle im Rate bes Ronigs einzunehmen.

Die Männer, welche ber Bereinigung der beiden getrennten Sälften oder vielmehr der Berichlingung der kleineren durch die größere entgegenwirkten, widerstrebten mit nichten auch der Berschnung. Im

Begenteil boten fie alles auf, ein aufrichtiges Berftandnis amischen ihren jugendlichen herrschern und den machtigen Sohnen Ludwigs bes Deutschen möglich ju machen. Wie die westfrantische Linie fruber icon ihrem Unteile an ber Erbichaft bes Raifers Ludwigs II. entjagt. fo opferte fie jest nicht minder ben Unteil auf, ben fie rechtmäßiger Weife von dem Reiche Lothars II. bejaß, und erfannte fomit bas Uebergewicht ber oftfrantischen Bettern vollständig an - alles in ber Abficht, für ben Reft, bas urfprüngliche Reich Rarls bes Rablen, ihres Beiftandes um fo sicherer gewärtigen zu können. Wenn es keine große Schwierigkeit hatte, von bem Schwabenkönige, sei es aus gerechter und friedfertiger Befinnung, fei es aus Giferlucht gegen feinen Bruber, die gewünschten Buficherungen und Berfprechungen ju erhalten, fo verschloß fich Ludwig ber jungere um fo langer ber befferen Erfenntnis feiner Lage, die ihm bald burch jene furchtbare Nieberlage bes fachfischen Abels fo beutlich vor Augen gerückt werben follte. Bu Ribemont indeffen verzichtete er auf feine unfeligen Eroberungsplane : er ftimmte ber Thronbesteigung Ludwigs und Rarlmanns nicht bloß ju, sondern verband fich mit ihnen auch in Frieden und Freundichaft und verhieß feine thatige Mitwirfung ju einem gemeinschaftlichen Frantentage, zu gemeinsamen Schritten gegen biejenigen, die es magten, ihre Sand vermeffen nach ber allein ben rechtmäßigen Nachkommen Bippins geburenden Krone auszuftreden. Roch fchien es Beit, bas Unfraut ber Emporung, das fo uppig aufschoß, burch Bufammenfaffung aller Rrafte mit ber Burgel auszuroben.

Hintmar, der schon früher Karl III. besonderes Bertrauen gewidmet hatte, wandte sich etwa um diese Zeit abermals mit einem Briese an ihn 1), durch den er ihn ersuchte, bei den verwaisten Söhnen seines Betters Ludwig gleichsam Baterstelle zu übernehmen, selbst das zerrissen Reich und die erschütterte Kirche herzustellen und als ihr Bormund diesenigen unter den Bornehmen zu bestimmen, die ihnen mit ihrem Beirate zur Seite stehen sollten, ungeeignete Käte aber zu entsernen. Aussührlich verbreitete er sich dann darüber, wie diese von Karl zu sekenden Hosmeister zum Heile des Landes beschaffen sein

¹) Hincmari opp. II, 185—188. In dem ersten Kap. heißt es: precamur..., ut... regni huius ecclesiam... apud nos in multis conlapsam vestro sapienti consilio et potestatis auxilio relevetis et regni divisionem consolidetis ac primores ipsius compaginetis et quae in hoc regno propter dissensiones perperam aguntur, evelli faciatis et istos iuvenes reges nostros, propinquos vestros et pupillos sine patre, loco filiorum teneatis et eis regnum... per suggestionem primorum regni huius disponatis et qui de primoribus cuique illorum convenient, ordinetis, weitethin c. 2: istis iuvenibus fidelibus filiis vestris, regibus nostris maturos ac prudentes atque sobrios baiulos singulis constituite u. f. w., crwāfint vom Flobaard I. III c. 20 p. 513. 3¢ wollte bieš Edyreiben wegen ber Hebectchrift Domno Carolo imperatori glorioso früher in daß 3. 881—882 fehen, solge aber jeht, wiewol zweifeld, Edyröx (Hintma S. 433 M. 85), ber diefem lumstande wegen der Murede Domine mi rex im Exte (p. 188) bie Bedeutung adviright und namentlich wegen der Worte qui de primoribus u. f. f., die an Hintmarš Bericht ilder den Bertrag von Mmienš (Ann. 880 p. 151) antlingen, die Mbfaffunn nicht lange nach diefem anlehen will. Edenio Mühlbader Rea. § 617.

und welche Lehren fie ihren königlichen Zöglingen beibringen sollten. Er berief sich hiebei auf die Liebe und Treue, die der Kaiser den Söhnen seines Wetters disher bewiesen mit Rücksicht auf die Zusammenkunfte von Orbe und Gondreville, welche lehtere vermutlich eben bevorstand, und ohne Zweisel hoffte er die Entschlüsse besselben in Bezug auf die Psteger der jungen Könige in seinem Geiste zu leiten. Einen unmittelbaren Ersolg scheint dieser Schritt des greisen Erzebischos bei der Schlasselbeit Karls jedoch nicht gehabt zu haben.

Um die Mitte des Juni 880 begaben sich die beiden westfrankti-

ilm die Mitte des Juni 880 begaben sich die beiden westfränkisigen Könige zu der mit ihren Bettern veradredeten Jusammentunst nach Gondreville, einer Pfalz in dem abgetretenen Teile Lothringens 1). Bon den erwarteten erschien jedoch nur Karl, aus Italien zurücktehrend, in Person, während Ludwig, durch eine Krankseit in Oststranken zurückgehalten, sich durch Gesandte vertreten ließ. Mit jenem verständigten sich Ludwig und Karlmann leicht über ein ferneres Zusammengehen, wie er auch vornehmlich auf ihr Berlangen die Kaiserin Engelberga, Bosos Schwiegermutter, nach Schwaben verbannt hatte, um sie unschädlich zu machen. Karls Wohlwollen gegen seine Bettern gieng so weit, daß er ihnen sogar, wir wissen nicht durch welche Borteile bewogen, die Zurückgabe des westlichen Lothringens verhieß, sobald er seinem kinderlosen Bruder in der Regierung nachgesolgt sein würde.

Als die bringenbste Aufgabe erschien die Bewältigung des Aufstandes, den Lothars Sohn Hugo, mit seinen Spießgesellen und einigen Grafen verbunden, schon seit längerer Zeit in den nördlichen lotheringischen Grasschaften angeregt hatte?), zum größten Schaden der

<sup>1)</sup> Rach ben ann. Fuldens. 880 (SS. I, 394) müßte man die Berfammlung erst in ben August seben; allein hintmar fagt ausdrückt mediante Iunio und läßt den Ausbruck gegen Boso per mensem Iulium erfolgen. Das Berthrechen Karls wegen der Juridgade Vothringens (Hincmari ann. 882, p. 154: sieut ipse Karolus olim promiserat) kann doch wol nur hieher gesett werden.

von diesem räuberischen Gesindel ausgesogenen Gegenden. Es wurde daher beschlossen, daß die Könige selbst zu diesem Zwecke nach Attigny ziehen und vereinigt mit der von Ludwig von Oststranken ihnen zu Hille gesandten Truppenmacht den Aufrührer bekämpsen sollten. An der Spike der deutschen Streitkräste stand der oststrankliche Graf Halhard vom Moselgau, der Laienabt von Echternach. Wiewol man Huges selbst nicht habhast werden tonnte, so geriet man doch mit dem von seinem Schwager Thietbald gesührten Kerne seiner Macht in ein sehr blutiges Handgemenge, welches mit einer teuer erkausten vollskändigen Riederlage der Aufrührer endigte. Hugo schied wird unschältigen schied versächwand, und es verbreitete sich das Gerücht, daß er gesallen sei); er sand jedoch eine Zuslucht bei seinem Vetter Boso in der Provence, voo seine Familie später noch zu höchstem Ansehen aussteigen sollte.

Nach diesem glücklichen Ersolge sollte ber zweite in Gondreville beschlossen Feldzug gegen Boso beginnen. Nachdem der Abt Gauzlin von St. Germain und andre Große jener Gegenden mit dem Schuße der Nordgrenze gegen die noch immer in Gent sitzenden Normannen beauftragt worden, brachen im Juli die beiden Könige vereint mit den deutschen Historiausen der der der der der der der der der die der kronkaufer auf und eroberten zuerst das seste Wâcon an der Saone<sup>2</sup>), das von Bosos Getreuem Siwald verteidigt wurde. Die Grafschaft ward einem gewissen Bernhard übertragen, der mit dem gleichnamigen Grasen von Auvergne nicht zu verwechseln ist. Wahrscheinlich unterwarf sich jetz ohne weiteren Widerstand auch Bosos leiblicher Bruder, der Eraf Richard von Autum, da wir ihn etwas später mit dem Könige Karlemann ausgesohnt sinden<sup>3</sup>).

<sup>3)</sup> Urf. Karlmanns vom 30. Nov. 880 aus Nevonde: Theodoricus comes ambasciavit (Bouquet IX, 418, B. 1849).



Urtt. bes Cod. aur. Epternac. (f. 5, 66, 67) übereinstimmen, eine im 1. J. Lothars II. unter dem Abte Abaland, 2 im 2. J. Ludwigs des j. unter dem vir venerabilis Adalardus comes.

<sup>1)</sup> Ann. Laubiens. 880 (SS. IV, 15): Thietbaldus filius Huberti abbatis occiditur ab Heinrico duce; dagegen hintmar lagt ausdrüctlich: illum (sc. Teutbaldum) in fugam verterunt. Eingins-la-Earrag (Archio für chimeiger. Geich. IX, 98) citiert eine Art. aus der Prodence dom Juni 887, in der inluster vir Teutbolt comite dortommt (Bruel recueil des chartes de Cluny I, 36, Polyptychum Irminonis II, 349). Hugo, der pötere Rönig dom Italien, war der Sohn Thietbalds und Berthas (Ludprand. antap. I c. 39, III c. 18, 47; Urt. Hugos Bouquet IX, 690: memoriale patris mei Teutbaldi et matris meae Berthae, Bruel recueil I, 403: patris et matris nostrae Teubaldi scil. et Berte) und Arelatensium seu Provincialium comes, Bojo, der Martgraf dom Tuecten, fein Ieiblicher Bruder.

<sup>2)</sup> Ju der Irt. Bojos vom 2. Dez. 879 (Bouquet IX, 670, B. 1445) wird in der Graffight Macon Siwaldus comes et fidelis noster genannt: darnad ift bielleicht die Angabe der ann. Fuld. zu berichtigen: Madasconam urbem expugnantes Bernhardum, qui in ea principatum tenedat, in dedicionem accipiunt, die darauß entiprungen sein fann, daß die Könige nach der Erzoberung eum comitatum Bernardo cognomento Planta pilosa dederunt, wie hinfmar berichtet.

Der König Bofo magte es nicht in diefen burgundischen Landen, in benen seine Macht noch weniger befestigt mar, bem Ungriffe feiner Begner die Spite zu bieten: er jog fich vielmehr über die Rhone in feinen alten Git, bas fefte Vienne, jurud. Wahrend ber Graf Beinrich mit ben oftfrantischen Silfstruppen entweder schon jest ober balb barauf beimtehrte, fo ftieß bagegen Rarl, ber in ber 3mifchenzeit ohne 3meifel Schwaben befucht hatte 1), mit feinen Streitfraften nun ebenfalls zu bem westfrantischen Beere, und gemeinsam schlugen baber bie drei Könige den Weg nach der Rhône ein. Bei ihrer Annäherung verließ Boso auch Bienne, dessen Berteidigung er seiner Gemahlin Ermingard und feinen Getreuen anvertraute, und begab fich, vielleicht weiterer Ruftungen wegen, in die Berge.

Die Stadt Bienne, am linten Ufer ber Rhone inmitten einer reichen und fruchtbaren Gbene auf mehreren steilen Sügeln stattlich aufgebaut, war nicht nur durch ihre natürliche Lage gesichert, sondern gubem burch ftarte Mauern und Thurme aus ber Romerzeit her umfrangt 2). Man tonnte baber mit ben bamaligen Mitteln ber Belagerungetunft weniger baran benten fie ju erfturmen, ale vielmehr nur sie durch vollständige Einschließung und Abschneidung aller Bu-suhr auszuhungern. Bevor man hiezu übergieng, wurden an Boso Erbietungen des Friedens gerichtet: mahrscheinlich wollte man ibm ben größten Teil feines Gebietes laffen, wenn er bafur bem angemaßten Ronigenamen entfagte und wieder Baffall der meftfrantischen Krone wurde. Da diese Antrage gurudgewiesen wurden, so schritten die verbundeten Fürsten zur Ginschließung von Bienne's). Um ihr autes Recht wider den Thronrauber noch einmal recht feierlich zu be-

premit amnis hians.

cueil des chartes de Cluny I, 29).

<sup>1)</sup> Die Urt. Rarle für Andlau vom 10. Juli 880 (Mühlb. 1561) tragt, wie jo viele dieses Fürsten, leider teinen Ausstellungsort. Zu der Rachricht über Macon fügen die ann. Fuld. nur hinzu: Buoso vero fugiens ultra Rhodanum Bacon jugan die ann. Pull. nut gingl: Buos vero lugieis ultra Knodanum fluvium in urbe Vienna se tutatus est; es ideint baher nicht, baß Kr. heintig iich noch an der Belagerung beteiligt. Was Gingins: la: Sarraz (Archiv für ichweiz. Gefch. VII, 170) über Marich und Anffiellung des Belagerungsheeres demerft, beruht durchaus nur auf Bermutung und ift nicht zu erweisen.

2) Ligl. Theodulfi contra indices v. 125—126 (Poetae lat. I, 497): Saxosa petimus constructam in valle Viennam, | quam scopoli inde artant, hinc

<sup>3)</sup> Gine auf Sivignon bezügliche Urt. bom Juni 881 tragt bie Daten: in mense lugnnio in anno secundo Bosoni, rege de Borgundia, et in primo anno, quando Ludovicus et Karlamannus Borgundia possidere venerunt post obito genitore illorum Ludovico filio Karlo, qui imperavit (Bruel re-

<sup>4)</sup> Bgl. über bie Lage von Bienne Singins-la-Sarrag a. a. D., ber (S. 175) mit Recht bemerkt, daß an eine zweijährige Einschließung der Stadt nicht zu denken ist. Bon den Unterhandlungen und dem Bannfluche sprechen nur die ann. Vedast., die Bojo selbst in Bienne verweiten lassen Boundampe pertekt nier die ann. Vedast., die Bojo selbst in Bienne verweiten lassen Boso uxorem suam cum silia et magnam partem de suis hominibus relinquens sugam ad montana quaedam arripuit. Die Erzählung Reginos a. 879 (SS. I, 590) gibt nur ben allgemeinen Einbrud ber Erzignisse wieber. Ungenau segt bie Tumul. S. Quintini (SS. XV, 272): Hine Burgundiam una petierunt ac Bosonem a regia dignitate depresserunt et uno ibi pene anno manserunt.

fraftigen, murbe biefer von ihren Bischöfen aus ber Rirchengemein-

ichaft ausgeschloffen und zu ewiger Berbammnis verflucht.

Der Ausgang bieses Unternehmens entsprach indessen nicht ben großen Vorbereitungen; benn nachdem die Belagerer einige Zeit vor Bienne gelegen, ließ Karl, wiewol er sich seinen Bettern eiblich verschiedte hatte, plöglich alles im Stiche, indem er eines Nachts — es mochte im November sein — sein Lager den Flammen übergab und zur Kaiserkrönung nach Italien ausbrach. Nach seinem Abzuge reichten die Streitkröste der königlichen Brüder zur Fortsegung der Einschließung nicht mehr aus; Ludwig kehrte, durch die üblen Nachrichten über die normannischen Verwüstungen bewogen, in sein Neich zurück, Karlmann dagegen blieb in den südlichen Gegenden, um den Krieg gegen Boso weiter zu sühren 1). In der Hauptsche hatte das junge Neich diese erste gefährliche Probe glücklich bestanden und dem Angriffe der vereinigten Frankenkönige gegenüber seine Lebensfähigkeit betwiesen.

Trot des Sieges von Thimeon, ben man im vorigen Jahre über die Danen davongetragen, hatten diese fich nach wie vor in Gent behauptet und ihre Brandichagungen fortgefett. Der Abt Gauglin, bem an Stelle ber gegen Bojo giehenden Ronige die But ber Brenge aegen fie anvertraut worden, befchloß einen fühnen Schlag auszu= führen, vielleicht in ber Abficht bie Schmach feines Berrates am Baterlande burch ein leuchtendes Berbienft ju tilgen 2). Bu einem beftimmten Tage bot er bie Mannschaften an beiben Ufern ber Schelbe zu einem Ueberfalle ber Feinde auf, ber die fremden Gindringlinge vernichten follte. Allein bas Unternehmen Scheiterte, wir wiffen nicht durch wessen Schuld, vollständig. Nur ein Teil der christlichen Streiter rettete sich in schimpslicher Flucht, während die Mehrzahl entweder erschlagen wurde ober in Gefangenschaft geriet. Da ber= breitete fich Furcht und Schreden über bas gange Land; Die Sieger aber, noch mehr gestachelt burch jenen Angriff, rasteten weber Tag noch Racht, die Kirchen zu verbrennen und bas Bolt hinzuschlachten Mus bem gangen Begirte zwischen Somme und Schelbe, sowie vom andern Ufer ber Schelbe entwichen bie Monche, Domherren und Nonnen mit ben Reliquien als ber toftbarften Sabe, fowie alle bie, Die sonst etwas zu verlieren hatten, weil Niemand auf Schonung rechnen burfte. Gauglin ertannte, bag hier jeder Widerstand eitel fein wurde, und entließ beshalb fein heer zu Anfang Oftober. Die Danen verließen im November ihre bisherigen Sike und nahmen ihre Winterquartiere etwas weiter nach Guben zu Kortrijt (Cour-

<sup>1)</sup> Tumul. S. Quint. (a. a. D.) Quod audiens rex iuvenis Ludovicus animi dolore permotus fratrem in Burgundia reliquit ipseque Franciam remeavit; Hincmar. a. 881: in partem regni sui contra Nortmannos.

<sup>2)</sup> S. bejonders ann. Vedast. 880. Qintmar ermäßnt nur, daß die Rönige im Juli aufbraden ordinatis, qui regnum suum contra Nortmannos in Ganto residentes custodirent; ann. Elnonens. mai. 881 (SS. V, 12): Nortmanni in Curtriaco; tumul. S. Quintini (SS. XV, 272): Interim pagani Cortraium invadentes.

tray), woselbst fie ihr Lager mit Befestigungen umgaben. Brennende Ortschaften langs ber gangen flandrischen Rufte bezeichneten bald ihre Spuren.

Ludwig von Oftfranken, den nur Krantheit, nicht übler Wille, bon bem gemeinschaftlichen Unternehmen gegen Bofo fern gehalten, verlebte indeffen ben gangen Commer 880 in den frantischen Landen, in benen er fich am meiften heimisch fühlte. Wir finden ihn im Mai zu Forchheim, im Juli in Fulba; Mitte August hielt er eine Reichsversammlung zu Worms'), und schon hier mag er den Bericht bes aus bem Weften heimtehrenden Grafen Beinrich über feine tapfern Thaten gegen hugo sowie vor Macon vernommen haben. Außer jenen normannischen Freibeutern, die, auf der Grenzscheide beider Reiche figend, auch in das jest oftfrantische Lothringen ftreiften, richteten andre Scharen beffelben Boltes ihre Ungriffe noch unmittel= barer gegen Ludwigs Neich. Eine dänische Flotte lief in die Mündung der Waal ein und drang, was seit dem J. 863 nicht gefchehen war, den Rhein aufwarts bis in die Gegend von Kanten. Außer andern Ortschaften und Rlöftern ward bort namentlich Birten, eine Niederlaffung ber Frifen, burch fie ein Raub ber Flammen 2). Bon ba gogen fie fich nach Nymtvegen gurud, um in ber auf einem fteilen Sugel an ber Baal gelegenen Pfalz Rarls bes Gr., bie, an jich fchon fehr feft gebaut und nur von Giner Seite juganglich, von ihnen noch burch Mauern und Balle verftartt murbe, ihr Binterlager aufzuschlagen. Sobald Ludwig von biefen Freveln unterrichtet worden, bot er eine ftarte Mannschaft auf, um die Rauber aus ihren Schlupfwinteln zu vertreiben. In mehrtägigen Rampfen mußte er sich jedoch bald überzeugen, daß gegen einen jo wohl verwahrten Ort wenig auszurichten sein. Die Gegner nahmen sogar einen ber vornehmften Führer bes Beeres, ben Brafen Eberhard von Frisland, Meginhards Cohn, einen Cachfen, gefangen und gaben ihn fpater erft gegen ein hohes Löfegeld wieder frei, welches feine zärtliche Mutter

runt et Lodovicus veniens et eos expugnare cupiens turpiter reversus est.

<sup>1)</sup> S. Mühlbacher 1525—1527. Bielleicht gehört hieher eine Notig bei den Magdeb. Centuriatoren (Cent. IX e. 7 p. 847): rex Francorum ad Fuldense monasterium venit ibique Bonifacium et servos eius visitavit, ut patet ex epistola Sigehardi (abbatis) ad Gebehardum episcopum (Spirensem). Wenn bie ann. Fuld. mit der Wormfer Beriammlung mediante mense Augusto bie Abfendung Beinrichs und ber Gefandten nach Gondreville verbinden, fo ruhrt biefer Irrtum vielleicht baber, bag fie gurudfehrend in Worms eintrafen.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 880, Regino 881. Rur bie erfteren ermahnen Biorzuna, ubi pars maxima Frisionum habitabat (vgl. über bie Plunderung Xantens II, 43). Die Nymweger Pfalz nennt Regino palatium ingentis magnitudinis mirique operis; vgl. Einhardi vita Karoli M. c. 17, ber fie unter die von Rarl erbauten palatia operis egregii rechnet, Lamberti ann. 1046: Neumago domum regiam miri et incomparabilis operis; Rahewini gesta Friderici IV. domain regiam miri et meomparaoins operis; ranewin gesta Friderict IV.
2. 85; Hermann, Paloft K. Karls des Gr. ju Rhmwegen (Jahrbücher der Allertumsfr. im Meinl. LXXVII, 88—122). Leber Cberhard i. Regino 885, 898. Die Url. Ludwigs aus Frantfurt vom 17. Nov. 880 (Milhlb. 1528) ist vahrscheinlich nach der Rückfehr vom Feldyuge ausgestellt.

3) Ann. Tielens. (SS. XXIV, 23) 879; Normanni Novimagio hyemave-

Evesa sür ihn zahlen mußte<sup>1</sup>). Da somit Ludwig die seindlichen Besesstingen nicht zu nehmen vermochte und ein strenger Winter vor der Thüre stand, so ließ er sich endlich, ohne obgesiegt zu haben, durch das Versprechen zum Abzuge bewegen, daß, sobald er die Besagerung aufsobe, auch die Kormannen aus seinem Reiche weichen würden. Sie erfüllten diese Jusage in der That und kehrten zur Resienmündung zurück, doch erst nachdem sie de Vrandsacklin die Kasservsstall geschleubert und den herrlichen und vielberwunderten Kracklung lant wienen Besessiangen dem Feuer übergeben hatten.

Brachtbau famt seinen Befestigungen bem Feuer übergeben hatten. Unter traurigen Aussichten in die Zutunft schloß somit das Jahr 880, das Todesjahr des Königs Karlmann, nachdem es schon in seinen Unfangen eine der schwerften Riederlagen für die Chriften= beit im Gefolge gehabt hatte. Wie vorher in Sachfen und am Niederrhein, fo hauften gerade noch in den letten Dezembertagen die Danen von Rortrijt auf bas übelfte an ber neuen Beftgrenze bes oftfrantischen Reiches. Um 26. überfielen fie zuerft in ungahliger Menae das Rlofter St. Baaft ju Arras 2), ftecten es, ebenfo wie die Stadt und die umliegenden Weiler, in Brand und ichleppten aus ber Umgegend Menschen und Bieh truppweise mit fort. Un bemfelben Tage noch, an bem fie es verlaffen, ben 28., brangen fie auch in ben Bischofdsitz Kammerich ein, verheerten diesen Ort nebst dem Stifte bes h. Gaugerich (Gerty) durch Feuer und Schwert und kehrten mit unermehlicher Beute in ihr Lager zuruck. Schon um Maria Lichtmesse (2. Februar) setzen sie sich abermals zu einem Raubzuge in Bewegung, der über Therouanne gegen die der Comme= mundung nabe gelegenen Rlofter St. Riquier und St. Balery fowie viele andre benachbarte Orte gerichtet wurde 3). Bon bort gieng es bann weiter aufwärts gegen Die Stadt Amiens und bas Stift Corbie, Korveis hochverdientes Mutterklofter, das einft die erften Miffionare au ben Danen entfandt. Auch bas Schottenkloster Peronne wurde von ihnen in Brand gesteckt 1). Niemand erhob sich jum Schutze bieser zu Beftfrancien gehörenden Landstriche: unverfehrt und mit reicher Beute burften die Blunderer beimtebren. Roch in demfelben Monat,

<sup>1)</sup> Die Erzählung Dudos (c. 10, ed. Lair p. 151) von der normannischen Gefangenichgift Reginars beruht vielleicht auf Berwechselung mit Eberhard.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> In ber von Lebens aufgefundenen handschrift der ann. Vedast. (SS. I, 519) jowie in den abgeleiteten ann. Lodiens. und dem Chron. Vedastin. (SS. XIII, 233, 709) steht monasterium nostrum d. h. St. Baast; in einer jüngeren Brüsseler Handschr. dagegen sowie in dem abgeleiteten chronie. Normannor. (SS. I, 534, II, 198) heißt es dassur monasterium Sitcliu. Die erstere Lesart scheint mir die richtige, einmal weil die zweite durch einen Irtum leicht daraus entstehen konnte, was umgesehrt saum möglich ist, dann weil die Erwähnung mehrerer Kirchen (exceptis aeclesiis) und der an Einem Tage zurüczgeigte Marich nach Kammerich besser all Arras als auf St. Omer pagt.

gelegte Marich nach Rammerich besser auf Arras als auf St. Omer paßt.

3) Ann. Vedast, 881, Hincmari ann. 881, wo nur Amiens und Corbie erwöhnt werden; ann. Blandiniens. 881 (SS. V, 24): monasterium sancti Audomari incensum est XI Kal. April.

<sup>4)</sup> Nur bies nennt ber Sermo de tumul. S. Quintini (SS. XV, 272), so baß es fraglich bleibt, auf welchem Zuge Péronne heimgesucht wurde.

um Betri Stuhlseier (22. Februar), besuchten sie ungestraft Arras zum zweitenmale, und am 22. März ward das Kloster St. Omer

von ihnen angegundet.

Wie schon der Winter 879 zu 880 rauh und ungewöhnlich langwierig gewesen war — selbst der Rhein und Main froren längere Zeit zu —, so richtete nicht minder der folgende Winter durch seine lange Dauer großen Schaden an, weil es im Frühjahr 881 an der nöligen Weide für das Bieh sehlte. Dieser Mangel machte sich um so sillbarer, als die vorsergehende Ernte misraten war und nun zu der Knappheit der Feldsrüchte auch noch das Bieh vor Frost und

Sunger hinftarb 1).

Mit fo mannigfachen und weitverbreiteten Leiden und Rotftanden begann das Jahr 881 in einer Unheil verfündenden Weife, und der weitere Berlauf ber Dinge entsprach nur zu fehr diefen dufteren Borgeichen. Angetrieben durch den Druck, der auf dem Lande laftete, und hoffend durch Seilung der inneren Schäben auch gegen die äußeren Abhilfe zu ichaffen, traten am 2. April die Bischöfe aus dem Reiche des westfrantischen Ludwig zu Fismes im Reimser Sprengel zu einer Synode zusammen. Die Beschlüsse dieser Berfammlung, von Sintmar aufgefest, befteben faft nur in Ermahnungen. Sie beginnen mit der oft wiederholten Ertlärung, daß die bischöfliche Bewalt höher ftebe und vorzüglicher fei, als die tonigliche, um bann die Beiftlichen felbft fundhafter Rachläffigfeit anzuklagen: benn fie mußten bem ju Brunde gebenden Bolte bie Führer jum Leben, nicht die Urheber des Todes fein, indem fie daffelbe. von feinen Laftern befehrten und gur Buge bewegten. Die Rirchen und ihren Befit folle ber König beschirmen und feine Boten in die einzelnen Rlöfter ichiden, damit Diefelben in Gemeinschaft mit ben betreffenden Bijchöfen ben Bandel ber Bewohner, ben Buftand ber Gebaube und bes gesamten Bermogens genau untersuchten und dem Ronige Bericht erftatteten. Ausführlich verbreiten fich die Bifchofe bann über Die Strafbarteit des Raubes, für welche fie fowol altere firchliche Berfügungen, barunter pfeudoifidorifche, als auch eine lange Reihe von Raifergesegen anführen und mit einer eindringlichen Mahnung gur Burudgabe des ungerechten Gutes an den rechtmäßigen Befiger ichließen.

Bulett wendet sich die Synode an den jugendlichen König, um ihm das erhabene Vorbild Karls des Großen vor die Seele zu führen, der stets drei seiner weisesten Ratgeber zur Seite gehadt und unablässig dem Wohle des Staates wie der Kirche nachgedacht habe. Diesem Beispiele solle Ludwig um so mehr nachfolgen, da er noch in unreisem Alter stehe und bei so vielen Nebenbuhlern in seinem Reichsteile mehr dem Namen als der That nach herrsche. Er musse

Ann. Fuld. 879—881. Borgüglich fand die sterilitas frugum im Wormsfelde und Ribbagau flatt; ann. Weingart. 881: hiems dura (SS. I, 66).
 Synodus, quae fuit acta apud st. Macram (Sirmondi concilia Galliae III, 502—517, auß der Parifer H. 3953 f. 73).

baher sich Berater geistlichen und weltlichen Standes ertiesen sur jeden einzelnen Monat und ihren Ratschlägen ein offenes Ohr leihen. Die hauptsächlichsten Beschwerden, die hiernach noch geltend gemacht werden, stimmen der Sache wie dem Wortlaute nach ganz mit den Wünschen überein, die hintmar vor drei bis vier Jahren Ludwig dem Stammler bei seiner Thronbesteigung brieflich an das herz gelegt hatte<sup>1</sup>): die ungewohnten Erpressungen von der Kirche, die Käussichteit der Nemter und die Unsicherheit des Besitzs, die Käusereien und der Berfall der Rechtspsege werden dem jungen Könige als die schwerstein lebelstände zu Gemüte geführt.

Reben ben Unliegen, die aus ber allgemeinen Lage bes Reiches entsprangen, murbe die Spnobe noch durch eine Bischofswahl von pringipieller Wichtigkeit in Unfpruch genommen. Schon einmal hatte fich zwifchen hintmar und bem Sofe ber jungen Konige ein Streit erhoben, als zu Ende des Jahres 879 Bifchof Raginelm von Robon ftarb und diefe, ftatt eine freie gefettliche Bahl gugulaffen, einen ihrer Cavlane ju bem erlebigten Bistume beforbern wollten 2). Un bem entschiedenen Widerspruche bes Metropoliten scheiterte jedoch biefer Berfuch. Bei weitem heftiger aber entbrannte ber Bwift, als burch ben Tob bes Bifchofs Dbo (28. Januar 881) auch ber Stuhl bon Beauvais verwaift wurde 3). Rudolf und Sonorat, von ber Geiftlich= feit bajelbft nach einander erwählt, wurden beide von Sinkmar als untuchtig verworfen, und die Snnobe von Gismes fchloß fich biefem Ausspruch an, indem fie jugleich für den vorliegenden Fall bas Bahlrecht ber Geiftlichkeit und Gemeinde für verwirft erklärte, fo daß ben benachbarten Bischöfen die Befekung Diefes Stuhles jest aufteben muffe.

<sup>1)</sup> Bgl. chen S. 58 A. 1, 4, 5, S. 67 A. 5. The Synobe forbert c. 8; quatenus ecclesiae in isto regno... per indebitas consuctudinarias exactiones, quae tempore Pippini, Karoli et Hludovici non fuerunt, sed moderno tempore impositae fuerunt, non affligantur etc., und fügt hingu: et ideo regium nomen ad tantam contuneliam et ad tantam brevitatem devenit, sicut multis notum est, et istud regnum quondam nobile atque amplum in seipsum divisum est.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 879, Blandiniens. 880 (SS. II, 197, V, 24): Flodoardi hist. Rem. III c. 19, 23 an bie Könige und Bildoffe Obo, Berno, Abalbern, c. 24 an Hugo, c. 25 an Sigebert (p. 510, 531, 533, 537, 538). Heilo folgte auf Raginelm. Wgl. Schrörs Hinda C. 435.

<sup>3)</sup> Tas Synobalichteiben von Fismes über diese Wahl hat sich nicht erhalten; s. die beiden Briese Hindras an Ludwig und an seine Suffragane, sowie die Sentens einer Reimser Synobe über die Excommunication (opp. 11, 188, 196, 811, das letzter Aftenstüd vollständiger bei Delalande concilior. supp. 297—301). Etwas später säste die wahrscheinich für Altens und Volt von Beauvals bestimmte Schrist! Quae exsequi debeat episcopus (opp. II, 762 sig.), darin die Worte: magnopere dilectissimo domno nostro regi curandum est, ne suggestione vel postulatione quorumcunque hominum contra haec s. spiritus decreta saciat ... maxime post hanc visitationem dei, qua per consessionem et poenitentiam et reconciliationem sacerdotalem illum credimus emendatum. Un Odasters Etsle trat als Vildos frotgar, der 883 statu did did fordar, der 883.

König Ludwig, dem diese Beschlüffe zur Nachachtung mitgeteilt wurden, erhob dessen ungeachtet einen seiner Günstlinge, einen gewissen Odater, zum Nachsolger Odos und setzte isn in den Besitz des Amtes und seiner Einfünste. Wiewol der König den Erzbischop durch ein balb drohendes, halb schmeichelndes Schreiben sür den von ihm gewünschten Betwerber zu gewinnen versucht hatte, so konnte ihm dies bei dessen stretchen sie konnte ihm dies bei dessen kerzbischen schwerber zu gewinnen versucht hatte, so konnte ihm dies bei dessen kerzbischen karrsinnigem Charaster doch teineswegs gelingen. Der hochejahrte Metropolit antwortete vielmehr dem jungen machtlosen Fürsten, den er sast wie sein Geschöpf ansah, mit kühnem Freimute, wies seine Anmaßung wider die Kirchengese in der herbsten Weise zurück und that Odater als Simonisten in den Bann. In der That mußte dieser dann (882) einem andern seinen Alag einräumen und Ludwig selbst wegen seiner ungesetzlichen Handlungsweise einer Kirchen-

bufe fich unterziehen.

Eine neue Soffnung auf Beiftand in den gegenwärtigen Drangfalen nufte fich für das weftfrantische Bolt erheben, als der verbundete König von Oftfranken nach Oftern (23. April) 881 fich nach Lothringen aufmachte, um dort Frieden und Rube herzustellen. Sugo, ber Cohn Lothars, ber im vorigen Jahre nur überwunden, nicht vernichtet worden, stellte fich jett freiwillig zur hulbigung und empfieng als Ludwigs Baffall mehrere Grafichaften und Abteien, darunter auch das feinen Geren oftmals wechselnde Lobbes im Lütticher Sprengel 1). Diefer unverdiente Gnadenbeweis übte burchaus nicht die erwartete Wirfung. Sugo, ben Ginflufterungen feiner alten Ratgeber folgend, verriet fehr bald die Absicht auf's neue, fich mit Silfe feines Unhanges im vaterlichen Reiche jum unabhangigen Berricher aufzuwerfen Sogleich schickte Ludwig ein Beer gegen ihn aus, bas ihn notiate die Flucht nach Burgund zu ergreifen, womit bann bie Möglichkeit weiterer Emporungeversuche noch immer nicht abgeschnitten hiernach traf der Ronig zu Gondreville mit feinem gleich= namigen Better zu einem Zwiegesprache zusammen. Wenn auch bier ihre freundschaftlichen Beziehungen erneuert wurden, fo bachte boch ber oftfrantische Ludwig für jest nicht baran, gegen ben gemeinsamen Feind an der Schelde thatkraftige Silfe zu leiften. Er überließ das Westreich seinem Schickfale, um fich über Frankfurt felbft für ben gangen Sommer nach Baiern zu begeben 2), bas er feit dem Tobe Rarlmanns (22. Sept. 880) noch nicht befucht hatte

Nachdem die Normannen von Kortrijt in den ersten Monaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. Fuldens. 881: ei abbatias et comitatus in beneficium dedit, ut ei fidem servaret; ann. Laubiens. 880: Hugo filius Lotharii regis Lobiensis abbas efficitur; pgl. 873: (abbatia remanet) in manu alterius Ludovici Germanorum regis per annos duos, donec eam Hugum filio Lotharii ex Valdrada dedit (SS. IV, 15).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 881: inde transiens omne tempus aestivum in Baioaria moratus est, nach bem 5. Juni, an bem 2. noch in Frantsurt verweiste (Urt. bei Wilmans Kaiserurtt. I, 188; Mühlb. 1529). Aus Regensburg ist eine Urt. Lubwigs vom 14. Ott. batiert (Mühlb. 1531; bagegen kann 1530 nicht hieher gehören).

bes Jahres 881 bas Land bis zur Somme so gründlich ausgeplündert hatten, daß dort nichts mehr für sie zu thun übrig blieb, übersschritten sie auf der gewohnten Straße im Juli auch jenen Fluß und rückten in großer Jahl bis Beauvois vor. Da endlich ermannte sich Ludwig, von Schmerz erfüllt, auf den Hilferuf seines bedrängten Volkes zur Abwehr und zog mit seinen Mannen über die Dise nach Lavier unterhalb Abbevilles. um den Käubern, welche hier die Somme passieren mußten, den Kückweg in ihr sestes Lager abzuschneiben. Bald kehrten die ausgeschickten Späher mit der Nachricht seim, daß der Feind, mit Beute beladen, sich auf dem Rückzuge befände. Der König gieng ihm sogleich entgegen, und es kam am 3. August bei dem Orte Saucourt im Gau Vimeur (auf halbem Wege zwischen Libbeville und Eu) zum Handsemenge<sup>1</sup>). Die Normannen, sämtlich berütten, hielten dem unverhössten Ngrisse nicht Staid, sondern wichen

<sup>1)</sup> Um ausführlichften belehren und über diefe Schlacht die ann. Vedast. 881 (SS. II, 199), die ben Ort bezeichnen: in pago Witmau in villa Sathulcoi (35. 11, 139), die den Det begetigten: in pago witmau in villa Sathilicurtis; ibereinflimmen bamit fight Regino a. 883 sie in loco, qui vocatur Sodalteurt, der Fortsetz Aboë (SS. II, 125) in pago Wiminaco (Vimiaco), die Tumul. S. Quint. in villa Seuleurte, nach Lebens dos Tors Sancourt zwischen Abbeville und En rechts ab von der Straße. Den Tag ergänzen die ann. Blandiniens. 881 (SS. V, 39, daraus ann. Besuens. 881 etd. II, 248): indict. 14 die III Nonar. Augustar. mensis ipsius intrantibus die Marte et 6 concurrente inierunt bellum Franci contra paganos Lodowico filio Lodowici regis primum exeunte ad pugnam deoque donante potiti sunt victoria et pars innumerabilis eorum maxima cecidit; boch fiel ber 3. Aug. 881 auf einen Freitag, nicht auf einen Dienftag. Ueber die Bahl ber Befallenen fagt Regimo: in quo certamine, ut ferunt, plus quam octo milia adversariorum gladio prostravit, bic ann. Fuldens. 881: nepos vero illius (sc. Hludowici) cum Nordmannis dimicans nobiliter triumphavit, nam novem milia equitum ex eis occidisse perhibetur. Die Tumul. S. Quint. lagt fie cum exercitu impio et terribili austuden und jagt von ihrem Berlufte: Tantam denique errum untitudinem dieitur peremisse . . . , quantam in Francia alias nunquam credimus eecidisse. Hinfmar melbet den Sieg in einer offendar misgünstigen, verkleinernden Beise, die sich, wie ichon Grörer (II, 221) bemerkt, aus seinem seinbeltigen Verhältnis zu Ludwig binlänglich erklärt, a. 881: de oulden E. Nortmenist von werden verkleinernden den Kortmenist von werden verkleiner der Kortmenist von weden verkleiner der kortmenisten verkleiner verkleiner der kortmenisten verkleiner verkleiner verkleiner der kortmenisten verkleiner quibus (se. Nortmannis) non modicam partem occisis eeterisque fugatis et ipse Ludovicus una cum suis retrorsum nemine persequente fugam arripuit divino manifestante iudicio, quia quod a Nortmannis fuerat actum non humana, sed divina virtute patratum extiterit (vgl. Schrörs S. 440 A. 102). Dieje Angabe ift jedenfalls burd, Die ann. Ved. ju ergangen, welche ausbrucklich fagen: perpauei vero Dani quieti (?; qui evasere verb. Rohl in Richters Unnalen II, 471 nach ben ann. Lobiens. SS. XIII, 233) interitum suorum nuntiavere in eastra. Auch in England horte man von biefer Schlacht; f. Ann. Anglosaxonic. a. 881 (Asserius de reb. gestis Aelfredi a. 881): Et eodem anno exercitus transiit in regnum Francorum. Et contra cos procliati sunt Franci et ibi exercitus factus est equester post eam pugnam; beutlicher Ethelwerdi chronicor. I. IV: agmina Francorum e contra insiliunt armis victoriacque funguntur numen, barbaro exercitu fugato (SS. XIII, 104, 121, 123); ausichmüdenb Simeonis Dunelmens. hist. 881; at tune feroces Franci invieta fortitudine a castellis et oppidis et civitatibus atque turribus viriliter progredientes more leonum succensi sunt ira . . , inito consilio prudenti audaces Franci bellum iniere durissimum eum paganis. finito praelio Franci cum triumpho reversi sunt etc. (Monum, Britann, I, 682).

auf den hof Saucourt gurud; die Franken ihnen nach trugen unter

furchtbarem Bemegel einen glangenden Sieg babon.

Fast aber hatte sich ihr Triumph in eine Niederlage verkehrt; denn als die Franken, den Feind entkräftet mähnend, sich sorglos der Freude des Sieges überließen, oder, wie ein Zeitgenosse sigerließen, oder, wie ein Zeitgenosse saben, ihrer Macht den Erfolg auschzieben und nicht Gott die Ehre gaben, da drach unverhosst eine kleine Schar von Dänen kühn aus dem von ihnen besetzen Meierhose hervor, jagte alles vor sich her und erschlug etwa 100 der arglosen Sieger. Schnell sprang in der allegemeinen Verwirrung der König vom Pserde, drachte die Seinigen wiederum zum Stehen und nötigte endlich den Kest der Feinde zu schimpslicher Flucht. Nur sehr wenige der Heide entrannen dem Verderben — man schäfte ihren Gesamtverlust auf 8—9000 Mann — und brachten die Kunde des erlittenen Misgeschickes in das Lager zurück, während Ludwig triumphierend nach Compiègne heimkehrte. "Bon Stund' an, so sagt ein Mitlebender, begannen die Normannen

ben jungen Ronig Ludwig zu fürchten."

Der Sieg von Saucourt, so wenig er für den Berlauf der normannischen Verwüstungen entscheidend geworden ist, brachte dennoch dem, der ihn davongetragen, hohen Ruhm ein und wurde beisseits wie jenseits des Rheines als ein glorreiches Ereignis geseiert. Auch die Sage des Volkes hielt dasselbe in dankbarer Erinnerung fest und wußte noch nach Jahrhunderten zu berichten), wie ein Resse Königs, Jembard, von ihm ungerecht verbannt, den heidnischen Dänenkönig Guarmund aus Rache herbeigerusen habe. Nach der Verbrennung des Klosters St. Riquier sei dann Ludwig gegen die Vertwüster in's Feld gezogen und habe sie in einer großen Schlacht überwunden, in der Guarmund selbst fiel. Der jugendliche Sieger aber nahm durch die schwert Arbeit des Kampses einen inneren Schaden, der ihm bald darauf den Tod brachte. Die Geschichte weiß jedoch nichts von Jembards Verrat und von Guarmunds Untergang, wie auch der frühzeitige Tod des Helben von Saucourt mit dieser Schlacht in keiner Verdindung sieht.

Unverwelkt grunt der Lorbeer diefes Schlachttages auch bis auf unfere Zeiten noch in dem deutschen Ludwigsliede fort, welches die Hand eines Zeitgenoffen in ein Pergament des Klosters St. Umand eingetragen. Mögen nachfolgend die Worte diefes Gedichtes in

¹) Hariulfi chronic. Centulense l. III c. 20 (Dachery spicileg. IV, 518): quia quomodo sit factum non solum historiis, sed etiam patriensium memoria quotidie recolitur et cantatur, nos pauca memorantes cetera omittamus, ut qui cuncta nosse anhelat, non nostro scripto, sed priscorum auctoritate doceatur (i. über bað ridtige Verfläubnið biefer um 1088 geldvítbenen Worte Soffmann in ben Elnoneneia p. 17—20): Guido de Bazochiis in bem chronic. Albrici 881, Willelmi Malmesber. gesta reg. Anglor. II c. 128 (SS. XIII, 134, XXIII, 743); über bie trangöl, Lieber A. Müllenhoff Denfmáler beutider Boefie unb Profa © 303, Rotig einer Verner 5], mit ridtigter Ortlängabe (SS. IX. 384 n. 14). Lappenberg (Geld. b. Engl. I, 323 M. 2) unb Pauli (Rönig Melfreb 144) haben birfe lagenhaften Nachrichten ohne alles Bebenten benutt.

getreuer Uebertragung 1) ben Lefer lebenbiger in jene fampferfüllten Tage gurudverfegen!

Einen König weiß ich, ber heißet Herr Ludwig; Der mit Gifer Gott bient: ich weiß, er wird es ihm lohnen.

Noch Kind, ward er vaterlos. Dafür ward ihm alsbald Erfat: Der herr rief ihn, er ward fein Ergieber.

Er gab ihm mannliche Tüchtigkeit, eine herrliche Mannenschaft, Den Thron hier in Franken. Mag er bes lange genießen!

Das teilte er barauf alsbalb mit Karlmann, Seinem Bruber, teilte mit ihm die gesamte Flur.

Als das alles vollendet war, wollte Gott ihn prüfen, Ob er Not und Mühjal, jo jung wie er war, zu tragen vermöchte.

Er ließ heidnische Manner über bas Meer baherfahren, Um bas Bolt ber Franken ihrer Sunden zu mahnen-

Da gab es manchen Berlorenen, auch manchen jum Beil Ertorenen. Ber bis bahin übel gelebt, litt peinliche Strafe.

Wer da ein Dieb war, aber heil bavonkam, Der fastete reuig: er warb von nun an ein guter Mensch.

Mancher war ein Ligner, mancher ein Räuber, Mancher voll Schlechtigkeit; boch alle reinigten fich bavon.

Der König war fern 2), das ganze Reich in Berwirrung; Chriftus gurnte: ach, es litt barunter fo schwer!

Doch hatte Gott Erbarmen mit ihm, er kannte das ganze Elend. Er hieß Ludwigen ungefäumt hinreiten.

"Ludwig, König mein, hilf meinen Leuten! Die Rormannen haben fie hart bebrängt."

Da sprach Ludwig: "Herr, so will ich thun; Hindert mich nicht der Tod daran, thu' ich alles was du gebietest."

Da wandt' er fich mit Gott jur Fahrt, hob die Kampffahne auf, Ritt hin in's Frankenland entgegen ben Nordmannen.

Gott dankten, die seiner harrten, Riefen all: "Gebieter mein, fo lange harren wir bein."

Da sprach mit lauter Stimme Ludwig ber gute: "Faffet Mut, Genoffen, meine Notgefährten!

2) Tumulatio S. Quintini (SS. XV, 272): pagani . . Franciam sine rege et principibus vacuam reperientes.

<sup>1)</sup> Die obige Umichreibung bes Ludwigsliedes, nach bem besten Texte besselben (Müllenhoff und Scherer Denkmäler S. 17—19), verdanke ich der Güte meines Freundes Karl Lucă. Sie bezweckt nur, Zeile sur Zeile den Sinn möglichst treu und in ursprünglicher Färdung wiederzugeben.

Gott hat mich hergesandt und mir felbst geboten, Wenn's euch rätlich schiene, daß ich hier söchte, Mich selbst nicht sparte, bis ich euch errettete.

Nun will ich, daß mir folgen alle Gott ergebenen. Beschert ist uns hier zu bleiben, so lang' es Christus will. Will er unser Hinscheiden, auch darüber gebietet er.

Wer tapfer hier im Kampfe Gottes Willen thut, Kommt er heil bavon, so lohne ich's ihm; Bleibt er in der Schlacht, lohn' ich seinem Geschlecht."

Da nahm er Schilb und Speer, tampfmutig ritt er, Die Wahrheit wollt' er weifen feinen Wiberfachern.

Da währte es nicht gar lang', bis er bie Norbmannen fand. Des bankte er Gott; benn er fieht nun, was er gewünscht hatte.

Der König ritt fühnlich, fang ein Gotteslieb, Und allesamt sangen "Kyrie eleison".

Sang war gesungen, Kampf war begonnen, Blut schien aus den Wangen, froh tummelten sich da die Franken.

Da socht ber Gelben keiner so wie Ludwig: Behend und kühn, so lag's ihm in ber Art.

Manchen durchschlug er, manchen durchstach er: Er schenkte vollauf seinen Feinden Bitteren Würzwein. Weh ihnen, daß sie bas ersebten!

Gelobt fei Gottes Macht! Ludwig ward fiegreich, Er bankte allen heiligen: fein ward der Sieg.

heil, immer heil Ludwig, dem fiegbeglückten König! So bereit er immer war, wo des irgend Not war, So erhalte ihn der Herr in seinen Chren!

Als in dem Jahre der Schlacht von Saucourt die Normannen noch einmal in das westfränkische Gediet streisten, dot Ludwig abermals seine Getreuen auf und zog ihnen in den Gau von Kammerich entgegen <sup>1)</sup>. Luf den Vorschlag einiger seiner Natgeber erbaute er hier eine Burg von Holzwerk an einem Orte, der Stromus (Etrun an der Schelde nördlich von Kammerich) genannt wird. Wiewol es ihm an Mannschaften zur Verteidigung dieser Feste gedrach und daher zu befürchten stand, daß der Feind sich verselben zu seinem eigenen Gebrauche bemächtigen könnte, so hatten die Tanferkeit des jungen Frankenkönigs doch hinlänglich erprobt, um vorläusig nicht wieder mit ihm anzubinden. Um so anlockender eröffnete sich vor

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Vedast. 881 (SS. II, 199): in loco, qui dicitur Strum; Hincmari ann. 881 p. 152: quod magis ad munimen paganorum, quam ad auxilium christianorum factum fuit; über ben Ort bgl. Gesta episc. Camerac. (SS. VII, 505, 517, XIV, 203, 204), wo er Estrum beißt.

ihren gierigen Bliden das oftfrankische Reich; benn König Ludwig ber jüngere, nachdem er den ganzen Sommer in Baiern verlebt, lag in Franksurt, wo er erst kurzlich wieder eingetroffen, frank danieder, und es ließ sich voraussehen, daß es den lothringischen Grenzen an

einem wirtsamen Schute fehlen murbe.

Nachdem die Normannen von jenem Einfalle in das Kammerich, nach ihrem alten Hauptquartiere Gent zurückgekehrt waren, besierten sie dort ihre Schiffe aus, ergänzten ihre Reiterei, die dei Saucourt sehr gelitten hatte, und schlugen dann teils zu Lande teils zu Wasser den Weg nach der See ein. Doch sie entsernten sich aus dem Reiche nur, um durch einen andern Eingang wiederzukommen. Unter der Führung ihrer Seekönige Gotfrid und Sigistid, von denen der erstere sie schon bei Thimson besehligt hatte, liesen sie, ohne Zweisel durch neuen Juzug verstärtt, noch im November in die Mündung der Maas ein') und suhren diesen Strom aufwärts die in die Nähe von Maastricht. Dort errichteten sie zu Uschloh an der Maas, einer königlichen Psalz (Elsloo unterhalb Maastrichts), ein Standlager sür den Winter, das sie mit Wällen und Mauern wohl besestigten.

Sogleich begannen die umliegenden Lande, die einen folchen Feind noch nie in ihren Fluren gesehen, die Anwesenheit der schlimmen Gäste zu empsinden. Die Städte Maastricht, Lüttich und Tongern, die erste ein lebhaster handelsplat, die zweite als Bischosssis und durch den Besit des h. Lambert berühmt, samt den übrigen Ortschaften und Klöstern des benachbarten hasdengaus, darunter das reiche St. Trond, wurden im ersten Ankapengaus, darunter das reiche St. Trond, wurden im ersten Ankapengaus, darunter den und unter Sengen und Brennen ausgeptlindert? Unsgemuntert

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 881: Nortmanni hoc cognoscentes Gandavum rediere suisque reparatis navibus etc.; Tunul. S. Quint. (SS. XV, 272): Batuam petierunt; Regino 881: eodem anno mense Novembrio duo reges Nordmannorum Godefridus et Sigifridus cum inaestimabili multitudine peditum et equitum consederunt in loco, qui dicitur Ahslon iuxta Mosam; Ann. Anglosax. 882: Her for se here up onlong Maese feor on Fronclond and laer saet an gear; Asserius de reb. gest. Aelfredi 882; Ethelwerd. chronic. 1. IV c. 3 (SS. XIII, 104, 121, 123): in loco Escelum. Die Huberten ipäter and bon ben ann. Fuld. (SS. I., 396) unb finitmar a. 882 p. 153 genannt; bie erfteren ermähnen munitionem, quae circumsepta constabat secus litus Mosae fluminis loco, qui dicitur Ascloha, de Reno miliaria 14, in ben ann. Ved. Haslao ober Haslac, in ciner llrt. Ratis Asloha; eine llrt. 20tharš II. iff außgeflellt Aslao palatio regio, unb chenjo wirb Aschlo aud päter noch als lotharifdres Rronqui augeführt (Mühlb. 1257, 1596, 1748, Lacomblet I, 39); val. Ernst hist, de Limbourg I, 330 fig.

<sup>2)</sup> Regino 881: et primo quidem impetu finitima loca depopulantes etc. Auch Hinkmar erwähnt monasterium sancti Landberti in Leudico, die ann. Fuld.: Traiectum et pagum Haspanicum. Kad von den letztern vorangestellte Cameracum wurde schon zu Ende 880 verwüsset; Ann. Laudiens. 890 (SS. IV, 15): huius (sc. Franconis) tempore suerunt Normannorum incemdia. Jounndus (translatio S. Servatii c. 18, 19, SS. XII, 97) um 1088 erzählt eine sabelhaste Keschichte von der verluchten Plünderung der St. Servatiiksering und einer schweren Riederlage, welche die Normannen durch die Simwohner von Wastricht erlitten; s. auch über St. Trond Gestor. abdat. Trudon. contin. III P. I c. 17, 20 (SS. X, 375). Nach einer sagenhaften

burch die reiche Beute an diesen bisher noch underührten Stätten, schweisten die Scharen der Normannen alsbald tieser nach Ripuarien hinein und erreichten ohne Widerstand die User des Abeins!): Köln Elibst, die Metropole des Landes, vermochte teinen Widerstand zu leisten, und alle seine Kirchen mit ihren Reliquien, die Klöster sowie die meisten Hänger der Stadt wurden eingeäschert. Ein ähnliches Loos tras die Rachbarstadt Bonn, die Burgen Jülpich, Jülich, Neuß; überall wüteten in gleichem Maße Kaub. Brand und Mord, um statt der menkalichen Wohnungen rauchende Trümmer zurückzulassen!

Erschütternder als alle diese Unglücksfälle mußte die Trauerkunde wirken, daß selbst das ehrwürdige Haupt des Reiches, Achen, von heidnischen Horden übersallen worden ), daß sie an die Pfalz Karls des Er. und seine Bäder Feuer gelegt und die Marientirche, deren Reliquien und Kostbarkeiten von einigen Mönchen aus Stavelot ge-

lleberlieferung (Henric. de Herfordia c. 75 p. 66 ed. Potthast) wurde Tongern gerade in der Chriftnacht überfallen; doch stimmt dies nicht recht zu der bes glaubigten Zeitangade Reginos über Prüm. Rach Aegibius von Orval (Gosta episc. Leod. II c. 37, SS. XXV, 49) wurden die Reliquien des h. Lambert

gerettet.

1) Rach ben ann. Fuld. müßte man bie Plünberung Uchens vor die von Köln iehen; allein Regino icheint besier unterrichtet: secunda incursione Ribuariorum sinibus estusi caedibus, rapinis ac incendiis cuncta devastant, Coloniam Agrippinam, Bunnam civitates cum adiacentibus castellis scilicet Tulpiacum, Iuliacum et Niusa igne comburunt. Die ann. Fuld. nennen Köln und Bonn, hintmar, ann. Vedast. 882, Lindprand (antapod. III c. 47) nur Roln. Bgl. ann. Fuld. 883 (SS. I. 398): Agripina Colonia absque acclesiis et monasteriis reaediscata, Schreiben Stephans VI. an Hermann von Roln, Mai 891: quia . . basilice et omnes fabrice domorum Coloniensium civitatis una cum nomina predicte ecclesie igne conduste perierunt, convenit fraternitas tua nos implorasse, ut reliquias sancte dei genetricis . . . ei mittere deberemus, quatenus urbs, que per diaboli insidias igne cremata est, patrocinia sanctorum mereatur consequi (Floss Leonis papac VIII. privileg., diplom. D. 124, bgl. D. 122, Jassé N. 3469). 31 ciuem Schreiben Johanns X. ober XI. (Epist. pontif. Roman, ed. Löwenseld D. 37) with erwähnt, baß hermann baš Romentloster ber Maria unb ber 11000 Jungstauen berstellte. Chronica S. Martini Colonicns, (SS. II, 214): Gotfridus mortuus III id. Maii sub annum 882, quo tempore monasterium Nortmannorum irruptionibus vastatum suit. Wanbalbert erwähnt im J. 848 (Poet, lat. II, 616) maxima Agrippinae veteris . . moenia.

2) Spuren einer auf gewaltige Ginästerung hinweisenben Brandbigight hat man in Neuß, Röln und Bonn wahrgenommen (Messenbeutster 23. VI, 363).

3) Ann. Vedast. 882: Dani vero samosissinum Aquisgrani palatium igne cremant; ann. Fuld. 881: Aquense palatium, ubi in capella regis equis suis stabulum secerunt; Hinemar. 882: Aquis etiam palatium; Regino 882: post haec Aquis palatium, Indam, Malmundarias et Stabulaus monasteria in favillam redigunt; ann. Aquens. 882 (SS. XXIV, 36): Aquis simulque Francia capta est a Danais; Lindprand. antap, III c. 47: thermas etiam Grani palatii atque palatia combusserunt; llrf. Ratis III. filt Stavelot, worin ber Probst Union bittet pro quibusdam fratribus sibi commissis emonasterio, quod vocatur Stabulaus, qui ob dei amorem nostramque sidelitatem pignora sanctorum a pracdecessorum nostrorum prudentia Aquis recondita cum thesauro ciusdem sideliter reservaverunt et ad nos absque ulla diminutione detulerunt (Martène et Durand collectio ampliss. II, 31,

Mühlbacher 1601).

rettet wurden, zum Pferbestalle entweiht hätten. Da war es benn zur schrecklichen Wahrheit geworden, was vor mehr als siedzig Jahren der kleine Dänenkönig Gotfrid dem großen Kaiser prahlerisch gedroht hatte, daß er mit Heeresmacht in Achen eindringen werde! Damals waren an diesem kaiserlichen Sitze allerdings größere Schäße aufgehäuft, die vorzüglich Lothar in dem Bruderkriege zerstreute, und seit dem Tode seines gleichnamigen Sohnes sah Achen, zu einem Grenzorte geworden, die Herrscher des Landes nur selten in seinen Mauern. So spiegelte sich in den Schässen ur selten in seinen Mauern. So spiegelte sich in den Schässen ur selten in seinen Mauern. So spiegelte sich in den Schässen desse nur felten in seinen Mauern. So spiegelte sich in den Schässen desse nur felten in seinen Mauern. So spiegelte sich in den Schässen der kandes der hätze has Verzhängnis des fränkischen Gesamtreiches, dessen naturgemäßer Mittelpunkt sie gewesen, und in ergreisendem Wechsel stellte sich auf diesem engen Schauplage die Wilke die Abnahme und der Untergang jenes Reiches dar. Wie sollte nun sir die Glieder noch Sicherheit und Gebeihen zu hoffen sein, nachdem das Haupt von dem Feinde geschändet und erniedriat worden?

Bon Achen wälzte sich die Woge der Zerstörung zunächst über das nur drei Meilen entsernte Kloster an der Inde (Cornelimünster), welches Ludwig der Fr. einst seinste gesiklichen Freunde Benedikt von Aniane in der Mitte eines Forstes erbaut und sitr ihn reich ausgestattet hatte. Osleiches Verderben ereilte die beiden von Einem Abte regierten, eng verbrüderten Ardennenklöster Malmedy und Stadlo (Stavelot). doch waren die Mönche des letzteren venigskens zeitig genug vor dem nahenden Sturme gewarnt worden, um sich (6. Dezember) durch den dichten Wald, der ihr Stist einschloß, mit dem Leibe des h. Remallus, ihrem kostbarsten Schahe, auf eine entlegene Bestung des Heiligen und sodann nach Chevremont zu stückten, während die Flammen ihre Wohnung verzehrten. Quer durch die untwirtbare Sisel streiten die Alünderer hierauf nach Artim. das, das, das,

<sup>1)</sup> Außer Regino auch von ben ann. Fuld. und hintmar genannt; vgl. Ermold. Nigell. 1. II v. 559-600 (Poet. lat. II, 41).

²) Ann. Stabulens. 881 (SS. XIII, 42): Corpus agii Remagli educitur ex tumulo VIII Id. Dec. Eine aussiühtlide Erzählung bon der bunderbaren Klucht und Rettung der Mönde enthalten die Miracula S. Remaclie. 1-5 (SS. XV, 439: ipso anno Stabulaus monasterium a Normaunis incendio crematur) auß dem 11. Jahrh., die zwar den lleberjal irrig in daß 3. 883 (eigen, jonft aber einige brauchdare Traditionen bewahrt zu haben icheinen, wie fie auch daß Berberben hyemali tempore erfolgen laifen. Auch nach dieler Quelle brannte daß Rloster voolstandig nieder (voraci flamma esse consumptum). Rati III. Identite Idon am 13. Rod. 882 den Mönden daß Rrongut Blandonium ad restaurationem ecclesiae, ubi etiam agius requiescit Remaclus (Mühlb. N. 1601 a. a. C.).
3) Reginon. chron. 882, Monach. Sangall. gesta Kar. M. II c 12: qui

<sup>3)</sup> Reginon. chron. 882, Monach. Sangall. gesta Kar. M. II c 12: qui (sc. Pippinus)... optavit locum in quodam monasterio tunc nobilissimo, nune autem, non incertum de qua causa, destructo: lltl. Ratlå bom 22. Wai 882: nos ad monasterium, quod dicitur Brumia, ... audita infestatione paganorum, qui dicuntur Nordmanni, ad eundem monasterium erumpentium, quandam curtem nostram, quae dicitur Nechkarauwa, ... iure perpetuo tradinus (Beper mittelth. lltfb. I, 127, Mühlbacher 1595); lltl. Ratlå beš Eirf. bom 20. Nug. 920 (Bener I, 226, B. 1966): placuit nobis etiam illud interserere, ut si aliquid minus repperitur de ... strumentis

von Bippin und Bertrada begründet, unter allen Rlöftern dem regierenden Sause vielleicht am nächsten stand. Um Feste der h. drei Könige, 6. Januar 882, drangen die Normannen dort ein und hielten fich brei Tage baselbst auf, um zugleich die ganze umliegende Wegend auszuranben. Die Berzweiflung trieb bas Landvolt fich in großen Saufen bewaffnet zusammenzuscharen und den frechen Räubern Die Spite zu bieten; allein ungeübt, wie biefe Mermften maren, und ohne Führung und Mannszucht, wurden fie in einem furchtbaren Gemekel wie das Bieh hingeschlachtet. Go brachten die Danen ihre Beute ohne alle Gefährde in Sicherheit: nach ihrem Abzuge fchlugen bald die Flammen über den Gebäuden des Klofters zusammen, da an verschiedenen Orten Feuer angelegt worden und in der allgemeinen Flucht Niemand jum Loschen ba geblieben mar. Siernach fehrten

die Plünderer wieder nach Gloloo gurud.

Da brang aus gang Ripuarien ein erschütternder Rlageruf zu ben Ohren Ludwigs, und als beredte Zeugen ber Schmach, welche ben Säufern Gottes und bem gangen driftlichen Bolte jugefügt worden, ftromten in Mainz flüchtige Domberren, Monche und Nonnen in großer Bahl gufammen, mit ben Gebeinen ihrer Beiligen ober einzelnen Rleinobien der Rirchen beladen, die fie als das wertvollfte allein aus dem allgemeinen Schiffbruche geborgen hatten. Der Rönig aber wurde burch schweres Siechtum an feine Bfalg in Frantfurt gefeffelt: er tonnte nicht felbst in's Feld ziehen und mußte fich begnugen, ein beer gegen die Danen an der Mags zu entfenden 1). Berhieß der Mangel der königlichen Führung Diefem Unternehmen schon von vornherein wenig Aussicht auf Erfolg, so kamen zum Beginne des Jahres 882 düstere Vorzeichen hinzu, um die geäng= ftigten Gemüter noch mehr zu erschrecken: am 30. Dezember 881 in ber Frühe murde in Maing ein heftiges Erdbeben mahrgenommen, und am 18. Januar 882 erschien ein Komet mit ungewöhnlich langem Schweife, wozu auch eine Mondfinfternis fich gefellte. 2113 wenige Tage barauf fich die niederschlagende Runde verbreitete, daß am 20. Januar Ronig Ludwig ju feinen Batern heimgegangen fei, wußte Jedermann, mas jenes ichrechafte Simmelszeichen zu bedeuten gehabt habe 2).

Raum war die Nachricht von dem Tode des Königs zu dem Beere gelangt, welches bie Danen ju Elsloo in ihren Befestigungen belagerte, als allgemeine Entmutiqung einriß und alle nur an das Ihre bentend fich unvollendeter Dinge auf den Beimmeg begaben.

cartarum . . . quod concrematione incendii facti per inruptionem paganorum . . deperiisse probatur etc. Die borbergebenden Plunderungen muffen mit Regino jamtlid, noch in baš 3. 881 gefett werben.

1) Ann. Fuld. 881: rex apud Franconofurt gravi infirmitate laborabat,

et quia ipse ire non potuit, exercitum suum contra Nordmannos destinavit. 2) 6bb.: rem infaustam, quae cito secuta est, sua apparicione praemonstrans. Zu Rethel an ber Aisne beobachtete man bies himmelszeichen am 25. Januar (Cod. August., SS. III, 569 n. 2); Ann. Alamann. 882: eclypsis lunae.

Kaum ihrer Dränger entledigt, folgten die Normannen den abziehenden Truppen saft auf dem Juße nach, schweisten ungehindert dis nach Koblenz und verwüsteten in diesen Gegenden jeht alle die Ortschaften mit Feuer und Schwert, die früher von ihnen verschont geblieden 1). Schon begann man in Mainz, dem Jusluchtsorte der vertreiebenen Geistlichsfeit, vor einem Uebersalle zu zittern; man stellte deshalb die alten z. T. römischen Mauern dieser Stadt wieder her und umgab sie

mit einem ichukenden Graben.

Während aus den bedrängten Landen Boten nach Italien eilten, um den letzten der Söhne Ludwigs des Deutschen, den Kaiser Karl, der damals mit dem Papste in Navenna tagte, zur schleunigen heimtehr auszuschern<sup>2</sup>), weil daß Reich ohne Haubt zu Grunde gehe, überließen sich die Normannen über die Nachricht von dem Lode des Königs ungemessener Freude; denn sie hossten wie das vorige Mal schlugen sie die Richtung nach der Mosel ein, und am 5. April, dem grünen Donnerstage, wurde Trier, die ehrwürdigste unter den deutschen Metropolen, von ihnen überwältigt und unter den Geinwohnern, so viele nicht rechtzeitig die Flucht ergrissen, ein surchtbares Gemetzl angerichtet<sup>3</sup>). Orei Tage lang, gerade bis zum Ostereste, ruhten die heiden ihre vom Marsche ermüdeten Elieder

2) Regino 882: diversis legationibus Germaniae ac Galliae pulsatur (sc. Carolus), ut ad suscipienda regna sibi haereditario iure competentia festimaret.

3ahrb. b. btid. Befd. - Dummler, Oftfr. Reid. Bb. III. 2. Muft. 11

<sup>1)</sup> Mrdjib XII, 358 ift auß einem Rafenber zu Kal. Mart. bie Rotiz mitgeteitt: Anno ab inc. dom. 882 Nortmanni secunda vice media nocte monasterium capescunt; inefdieß, bleibt unifar.

<sup>3)</sup> Ebb. 882 am ausjührlichten, ann. Fuld. (Pars. IV, V) 882, bie auch ben Lag best llebrialles Nonas Aprilis angeben: quibusdam locis et aecclesiis dimissis, quibusdam concrematis; Şiinfmat, ann. Vedast. 882 (Treviris nobilissimam sc. civitatem), Liudprand (antap. III c. 47) nennen Liter nur unter ben zerflötten Otten; ann. S. Maximini Trevir. 882 (SS. IV, 7): Nortmanni Treverim cum monasterio sancti Maximini vastantes Galliam cremaverunt; Sigehardi miracula S. Maximini c. 26 (ebb. 234 n. 13): contigit hanc quoque urbem Trevericam cum suburbanis eius eisdem casibus obnoxiam subiacuisse. et quoniam tam miseranda civium strages urbisque subversio improvisa ac subita evenisse asseritur, hoc monasterium intercetera non solum concrematum est etc.; Notkeri martyrolog. IV Kal. lun. (Forld. 3. D. S. XXV, 203) etmähnt bie Nordmannorum tempora, in benen bie Prieftregemänber bes b. Maximin in Liter au Grunbe giengun. Gleidzitige Poliz einer Literer panblichtift (SS. VIII, 167 n. 97): Anno 82 indict. 15. Normannorum gens Treverim incendio cremavit. Atnolf ermäghnt im J. 894, baß eine llrt. Lubwigs bes jlug, für Trier per invasionem paganorum violatum esse sigillumque diruptum (Peper mittletf). Ilrth., 2011). Grzb. Leoberich b. Trier 975: ex decreto superum propter delicta inhabitantium civitas Trevirensis data gentibus Normannorum vastatione a suo statu concidit (ebb. 716); Eberwin, V. S. Magnerici (SS. VIII, 208): ecclesia autem illa (sc. S. Martini) . . . vastatione Normannica cum ipsa civitate succensa; Miracula S. Modoaldi I. III c. 1 (ebb. 224); Nizo V. S. Basini, prolog. (Acta sct. Boll. Mart. I, 315): seitum namque habetur, urbem Trevericam una cum suis suburbanis et ecclesiis adiacentibus per eosdem spurcissimos Nortmannos incendio concrematam etc. Ilebr påter fyabelein, bie füd an bie normannifde Berbüffung anfnüpfen, f. SS. VIII, 112, 166.

baselhst aus, indem sie aus allen Kirchen und Klöstern der Stadt sowie der Umgegend, namentlich auch aus St. Mazimin, an Kaub ausammenrassen, was ihrem Serzen irgend wohlgefiel. Als dann die Zeit zum Ausbruche gekommen war, legten sie an vielen Orten Feuer an, um wenigstens alle die Habe, die sie nicht zelbst brauchen konnten, zu vernichten. Die Gluten der brennenden Stadt leuchteten

ihrem Abzuge.

Das nächfte Biel normannischer Berwüftung follte bas reiche Met fein, die Rubeftatte bes b. Urnolf, eine Stadt, an welche vorzüglich sich viele Erinnerungen aus der Geschichte des frantischen Bolfes fnüpften. Der Bijchof Wala von Met, feit einigen Jahren von dem Bapfte, wie schon einige feiner Borganger, mit dem fonft nur Erzbischöfen zustehenden Abzeichen des Balliums geschmudt 1), wollte ce jedoch babin nicht tommen laffen, daß fein Git baffelbe Loos erführe, wie Trier. Bereint mit dem flüchtigen Erzbischof Bertolf von Trier und dem Grasen Abalhard von Metz stellte er sich an der Spige von eilig aufgebotenen Mannschaften am 10. April den Räubern bei Remich an der Mofel entgegen2). Gehr fchnell war bei der llebermacht des Feindes der Rampf entschieden, der aus einem Sandgemenge fich alsbald in ein Gemetel verwandelte. Während die übrigen Führer entfamen, fiel Wala von Met, da er, wie hinkmar fagt, gegen die Rirchengesethe und seine geiftliche Burde die Baffen führte. Trot ihres Sieges fetten die Normannen ihren Marich nicht weiter fort, sondern tehrten, vielleicht durch Gerüchte bon der Unnaberung Rarls erschreckt, mit ihrer unermeglichen Beute nach Elsloo zurück.

Die Burg Mouzon an der Maas und die zunächst angrenzenden Teile des Neimser Sprengels bezeichnen den entlegensten Punkt, dis zu welchem die Normannen auf diesen Zügen in südwestlicher Richtung porbrangen. Gerade das westliche Lothringen, welches erst Ludwig

<sup>1</sup>) Hartzheim concil. Germaniae II, 363 (J. 3183), Flodoard. hist. Rem. eccl. III c. 23 p. 533.

vom 17. Mai für das Al. Gorze ist post öbitum Valaonis episcopi ausgestellt. 3) Hincmari ann. 882 (p. 153). Es ist untsar, wann die Rormannen bis in den Reimser Sprengel bordrangen, ob vor oder nach dem Brande von

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. \$82: Walah . . incaute cum paucis occurrens; Regino 882: Walo adiuncto sibi Bertulfo episcopo et Adalhardo comite ultro lilis obviam etc. (pgl. iber Walthylder) & 144 M. 2); ann. Vedast. \$82: statim terga verterunt; Hincmari ann. \$82: Walam . . . contra sacram auctoritatem et episcopale ministerium armatum et bellantem; Miracula S. Glodesindis c. 29 (SS. IV, 237): qui Walo . . . excursione Nortmannorum . . . usque Treviros accedente, dum eis incaute manuque impari congredi parat, usque ad locum, qui dicitur Remicha, in littore Moselle obviam venit . . non praelium iam illud, sed strages miserorum fuit etc.; Ann. Mettens. Vincentii 882 (SS. III, 157): Walo episcopus interfectus est a Normannis. & Walthylogis et Moterial gefolgt. En Zobetag gibt ber Ratalog ber Metger Bijdofe (SS. II, 269, XIII, 305, 306), bas Marthylogo, ber Metger Rathebrale (Hist. de Metz I, 638). Chronica Mett. (SS. XXIV, 507) bringt bir Motigen: \$76 Galo 6 annis. Hic occisus est a Normannis; \$79 Iohannes papa dedit pallii usum solii Galoni episcopo Metensi. Mühlbacher 1594

der jungere für das Oftreich erworben, hatte ihnen allenthalben offen gelegen, und nur ungewiß erschien die Musficht auf eine fünftige Silfe. Es war baber febr natürlich, bag man fich im Drange ber Rot ber Sohne Ludwigs bes Stammlers, bes früheren Landesherrn, erinnerte, beren Rame ichon einen guten Rlang gewonnen. Die weftlothringifchen Groken ichicten nach bem Tobe Ludwigs von Oftfranten gu bem neuftrischen Ronige Ludwig, bem Sieger von Saucourt, und baten ihn, fie in feine Sulb aufzunehmen. Co gerecht die Wiedererwerbung biefes ungerecht entriffenen Befittums der weftfrantifchen Arone icheinen mochte, jo wies ber Ronig auf ben Rat feiner Betreuen bennoch bas lockende Anerbieten gurud, weil er baburch ben mit Rarl beschworenen Bertrag verlett haben wurde. Um jedoch mit Rudficht auf fpatere Belegenheiten bas ihm entgegentommende Bertrauen ber Lothringer nicht zu täuschen, faßte er ben weisen Beschluß einen Geerhaufen unter bem Besehle feines Rammerers Theoderich zu entsenden, der ihnen gegen die Normannen die begehrte Silfe leiften follte.

Das gange weite Bebiet zwischen ber Maas, bem Iheine und ber Mofel war von banischen Raubscharen burchstreift worden 1); die ansehnlichsten Städte, Rlofter und Burgen Diefer Lande lagen in Afche, oder waren verwüftet und ihrer Bewohner beraubt, ohne daß irgentvo ein nachhaltiger Berfuch jur Gegenwehr fich erhoben hatte. Jammer und Elend herrschte, foweit die Sufen normannischer Roffe ben Boben gerftampft: in ihr Standlager an ber Maas ftromten fowol die Schate und Roftbarfeiten aus allen ben geplunderten Orten zusammen, als andrerseits Bieh und Lebensmittel aller Art in unverfieglicher Fülle bort aufgehäuft wurden. Noch nach fechs Jahren fpricht fich eine Mainger Synode über ben Gindruck biefer Greuel folgendermaßen aus?): "Trauern wir alfo mit dem Propheten (Beremias) und lagt uns in unferem Saupte Baffer fuchen und in unferen Augen Thranenquellen, damit wir die Erschlagenen ber Tochter unferes Bolles beweinen! Denn wer vermag mit trodenen Augen bie Leiben unseres Stammes und ber heiligen aufzugählen? Schauet und betrachtet, was für glanzende und herrliche Gebaube der Diener Bottes gerftort, angegundet und ganglich vernichtet worden, wie die Altare herausgeriffen und zerschlagen, toftbare und bewundernswerte Aleinodien der Kirchen Gottes geraubt und vom Feuer verzehrt worden

Trier. Rach dem Treffen von Remich läßt Regino fie summa celeritate in ihre Bericangungen gurudtehren. In einem Briefe an hetilo v. Rohon mel-bete hintmar: in magna se tribulatione vallatum a barbaris esse et quod caeteris omnibus depraedatis tanta quaerebatur pro civitate redemptio, quantam explere non valeret (Flodoard, hist, Rem. III c. 23 p. 534); both bleibt ber Zeitpunft zweifelhaft; bal. Corors Sintmar G. 587.

<sup>1)</sup> Ann. Prum. 882 (Reues Arch. XII, 406): Gens Normannorum totum regnum Francorum incendio cremavit.

<sup>2)</sup> S. die praelocutio des Mainzer Konzils im J. 888 und c. 9 (Hartzheim concil. Germaniae II, 369, 372), Meter Synode c. 1 (Beter mittelth. Urtb. I, 133); bgl. auch ann. Weingart. 882 (SS. I, 66): quo etiam anno et preterito Nordmanni in populo christiano multa mala fecerunt.

sind. Bischöfe und Priester und andre Männer geistlichen Standes wurden mit dem Schwerte geschlagen und durch verschiedenartige Martern dem Tode geweiht. Jegliches Alter, beiderlei Geschlecht sind durch Schwert, Feuer und andre Todesarten hingerasst. Was kann hierüber weiter noch gesagt werden? Alles wünschensdwerte und töstliche ist uns entrissen worden, wie einst bei der angedrohten Zerkörung des jüdischen Tempels jenen gesagt wurde: Siehe, ich will dir deiner Augen Auft nehmen, darüber deine Seele zittert. Biele der Unstigen also, denen dies Unglück zustieß, zitterten sitreten und für die ihnen anvertraute Herbe, was alles, wie es der Augenschein lehrt, geraubt und gänzlich verwüstet worden. Die Gesahr solcher Verheerung sürchtend schweisen die Einwohner der Alöster beider Geschlechter hie und dort ungewiß umher, und von allem Troste völlig entblößt, wissen sich nicht, was sie thun, noch wohin sie auf ihrer Irrahrt sich wenden sollen, und sehen ohne hirten Beruf auf das Spiel."

So traurig sah es in den gesegneten Rheinlanden aus zu der Zeit, da Ludwig der jüngere sein Leben und seine Regierung beschloß, und noch weilte der Helfer in der Ferne. König Ludwig aber, der zweite Sohn Ludwigs des Deutschen und Hennnas, ftarb am 20. Januar 882 in der von ihm vorzüglich geliebten Pfalz zu Frankfurt<sup>1</sup>), in der er schon einige Zeit an einem Fieder trank gesegen, und wurde an der Seite seines Voters in dem Kloster Lorsch beigesett<sup>2</sup>), woselbst er sur diesen Zweck eine Kapelle, die Bunte

<sup>1)</sup> Tad Todesjahr geben u. a. Ann. necrolog. Fuld. mai., min. 882 (SS. XIII, 184), ann. Laudiens, 881, Elnon. min. 880, Alamann. 882: Hludowicus filius Hludowici pii odiit (SS. I, 52, IV, 15, V, 19), Prum. (a. a. D.). Ileber den Todestag weichen die Angaben, ebenfo die Arafmann, von einander ab: den 20. Januar bat das Necrol. Augiense (Necr. Germ. I, 272), Kalendar. Lauresham: XIII Kal. Febr. Ob. Hludowicus innor rex (Martyrologium) Adonis ed. Rosweyde II, 689, Boehmer III, 144), b. Mariae Fuld. (Boehmer IV, 451), ann. Fuldens. und necrol. Fuld. 882, vita Meinwerci c. 6 (St. XI, 109), den 21. Juwi Refrologien don Et. Emmeram mit bem irvigen gluiqie: filius Arnolfi imperatoris; don Obermünster (Boehmer fontes III, 485): Ludewicus imperator; don Beltenburg (fontes IV, 568): XII Kal. Febr. Ludwicus rex, und don Rieberaltaid; den 20. Aug. Necrol. Epternac. (Reisenberg monuments VII, 211), Lauresham. (Boehmer fontes III, 149), Regino 882, Wiener Handle, der ann. Fuld.; den 20. Tez. Ann. necrol. Prum. Jum 3. 882 (SS. XIII, 219), Altaider Handle, der ann. Fuld. Handle, für die erstere Angabe entideibet die Genauigseit der ann. Fuld., die seinen Tod mit dem Rormannencinfalle in Berbindung bringen, hintmar und ann. Vedast, welche beide die Ragirungsantrittes Karls und die letten Irts. Ludwigs aus Frantfurt dom 17.–19. Jan. ausgestellt (Mühlbacher 1532–1534, Cau. Pagiau. Irtb. I, 32); Brudstüd des Cod. August. (SS. III, 269 n. 2): ac deinde in regno suo obstacula grassabantur multiplicia atque inenarrabilibus claminatus endique vallatus Nortmannorumque infestatione inquietatus sebre der suntentus enittens spiritum.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 882: in monasterio sancti Nazarii . . . iuxta patris sui tumulum; Regino 882: iuxta patrem in Lorasham coenobio; Necrolog. Lauresham.: XIII Kal. Sept. Ludowicus rex iunior. hic in Winheim hubas III ex toto tradidit (Mühlbacher N. 1507) sibique sepulturam iuxta patrem

genannt, eigens erbaut hatte. Schon im Sommer 880 mar Ludwig burch eine Krankheit von der mit den andern Frankenkönigen verabrebeten Busammentunft fern gehalten worden. Wenn er auch später noch einmal einen Bug gegen die Normannen in Nymwegen unternahm, fo scheint es doch faft, als habe feine Rraft feit jenem Uebel nachgelaffen, ba ihm feitdem nichts von Bedeutung mehr gelang und er für die bedrohte Sicherheit Lothringens fo geringe Gorge trug.

Bon Ludwigs bes jungeren Perfonlichkeit ift uns überaus wenig bekannt. Regino meldet mider feine Bewohnheit fein Ableben ohne jedes Urteil über seinen Charakter; doch rühmt er bei einem andern Unlaß, baß er feinem Bater, wie in ben Bugen, fo an Scharffinn und erfinderischem Beifte geglichen. Sehr bitter bemertt bagegen Sintmar1), der Konig fei "nach einem Leben ohne Gewinn für fich, für die Rirche und das Reich" hingeschieden. Dies Wort eines leiben= Schaftlichen Mannes erklärt fich, abgesehen von dem truben Gindruck ber normannischen Bermuftungen, binlanglich aus bem Rummer, welchen dem Reimfer Erzbifchof die Einverleibung des weftlichen Lothringens, zu beffen Erwerbung durch Karl ben K. er einft fo wesentlich mitgewirkt, in bas oftfrantische Reich berursachen mußte. Diefe Ginverleibung eben, Die fich nach manchen Schwankungen als eine bleibende erwies, ferner jener glangende Sieg bei Undernach, burch welchen ben weftfrantifchen Eroberungsgeluften ein plogliches Ende bereitet murde, reichen bin der furgen Regierung Ludwigs, Die nicht viel über fünf Jahre dauerte, ein ehrenvolles Andenken gu fichern. Das treulose Benehmen dieses Fürsten gegen die Sohne Ludwigs bes Stammlers, benen er bie in bem Bertrage von Fouron beichworenen Berpflichtungen in teiner Beise hielt, ja benen er ben ichon abgeschloffenen Frieden abermals brach, foll freilich damit nicht beschönigt werden und ebenso wenig die rücksichistose Harte gegen seinen Bruder Karlmann, da er ihn bereits bei seinen Lebzeiten beerbte und seiner Rechte beraubte. Es befrembet, daß von Seiten Karls von Schwaben nichts geschah, um sein gleiches Anrecht auf Baiern und bas weftliche Lothringen geltend zu machen, und baber barf man wol annehmen, baf etwa im Commer 880 barüber eine Berftanbigung zwifden ben beiben Brubern ftattgefunden hat, wonach

vivens morti subcubuit; Regino 876.

in ecclesia elegit, 11rf. Rarls III. (Mühlb. N. 1643; SS. XXI, 375) angef. II, 412 A. 2; Chronic. Lauresham.: Ludowico rege Germaniae . . . defuncto et iuxta patrem apud Lauresham in ecclesia, quae dicitur Varia, quam ipse huius rei gratia construxerat, sepulto; tol. M. Freher origin. Palat. p. 46: extant omnino ibidem in hanc diem ea regum monumenta licet anepigrapha . . . alterum in media navi (ut vocatur) templi columellis suis impositum nec ineleganti fabrica antiquitatem suam referens. Daß beife von Leo IX. 25. Oct. 1052 geweiste Appelle (Jaffé reg. pontif. I, 548; vgl. Necrol. Lauresham. 3um 18. Apr., 2. Oct., Boehmer fontes III, 146, 150), die sich wahricheinlich am südlichen Kreuzegarme der Kirche befand, völlig verschwunden ist (vermutlich 1621 zersört), hat ein eneure Untersuchung ergeben; I. Ph. Heber Ludwig der Deutsche S. 23.

1) Hincmari ann. 882 (p. 152): inutiliter sibi et ecclesiae ac regno

ber ausschließliche Besit Italiens für Rarl ben Erfat feines Unteils

an jenen andern Erwerbungen bilben follte.

Unter ben Ländern, Die Ludwig teils unmittelbar von feinem Bater überkam, teils später hinzu erwarb, steht das deutsche Franken als der Rern und Mittelpuntt feines Reiches den andern voran. In bem Bebiete bes oftfrantischen Stammes hielt er fich vorzugsweise auf: in der Pfalg gu Frantfurt 1) - ber von feinem Bater geftifteten Rirche baselbst bestätigte er alle ihre Besitzungen - hat er gewöhnlich bas Weihnachts- und Ofterfest geseiert und bie Seinigen jum Reichstage versammelt; fonft besuchte er auch Tribur, Burftadt, Julda, bas fich ftets ber befonderen Bunft biefes Ronigshaufes erfreute, und namentlich Salg und Forchheim, icon nabe ber bairifchen Stammes= grenze. Der Mainger Ergbischof mar fein Ergtangler; bas Rlofter Lorich, wo er auch feinen geliebten Cohn Sugo beifegen ließ, hatte er fich gur letten Rubeftatte erforen, und er vermachte demfelben drei Sufen zu Weinheim, die er zunächst seinem Getreuen, dem Grafen Berner, auf Lebenszeit schenkte, und u. a. eine früher feiner Gemablin überwiesene Besitzung bei Beidelberg 2). Richts verlautet bagegen von einem Befuche ober gar einem langeren Aufenthalte bes Konigs in Sachsen, ber Beimat feiner Gemablin; nicht einmal nach der furchtbaren Normannenschlacht im 3. 880 scheint er borthin gekommen zu fein, und ebenso wenig unternahm er Feldzüge gegen die Claven in eigener Person. Die Berteibigung biefes Lanbes und bie bamit verbundene Autorität fiel baher um so ungeteilter ben Sohnen Liudolfs, Bruno und Otto, gu, die fie fcon wie eine erbliche besagen. Obgleich Achen burch die Bereinigung wieder die Saupt= ftadt bes gefamten Lothringens geworben war, fo war boch Ludwig auch vor jener heidnischen Bermuftung durchaus nicht geneigt, dorthin etwa ben Sik feiner Berrichaft ju verlegen. Baiern besuchte er, um fich die Nachfolge bafelbst zusichern zu laffen, und verweilte nur in bem letten Commer langere Zeit in biefem Lande. 27 erhaltenen Urfunden Ludwigs fallen eilf (eine unecht) auf Franken, feche auf Lothringen, feche auf Sachfen, brei auf Baiern, eine auf bas nicht zu feinem Reiche gehörende Elfaß.

Lubwigs Gemahlin Liutgarb, die Tochter Liubolfs und Obas, scheint großen Einfluß auf ihn geübt zu haben, wie aus ihrer Mitwirkung bei dem Unternehmen gegen Westfrancien hervorgeht sowie daraus, daß hinkmar ihre Berwendung nachsuchte, um seine Stadt

<sup>1)</sup> Regino nennt in ber oben (1, 218 A. 1) angef. Stelle Frantfurt in Bezug auf Ludwig ben jüng. principalem sedem orientalis regni. Neber bie Frantfurter Kirche f. I, 359 A. 2.

<sup>2)</sup> SS. XXI, 373, 374, Mühlb. 1507, 1533. Aberinesburg lag auf bem hentigen Heiligenberge gegen Heibelberg über, Neerol. Lauresham. (Boehmer fontes III, 144): XIII Kal. Febr. Ludewici regis. (Was weiter folgt, bezieht sich auf Ludwig das Kind, wie Böhmer reg. Karol. p. 118 richtig erfannte.) — Die Düringiiche Chronif des Joh. Rothe c. 214 (p. 170 ed. v. Liliencron) melbet lagenhaft von L., daß er seinen Sit zu Jechaburg (bei Sondershausen) aufschlug und dort eine Liebtranensirche erbaute.

vor den Berwüstungen des königlichen Heeres zu schiften 1). Ihr zu Liebe beschenkte der König das Kloster Ganderscheim, die liudolfingische Familienstitung, und nahm es unter seinen besonderen Schutz, und in mehreren Urkunden gedenkt er ihrer als seiner sehr geliebten Gattin. Die ehrsichtige Königin Liutgard überlebte ihren Gemahl um einige Jahre: sie stard erst am 30. November 885 zu Aschsselben um einige Jahre: sie stard erst am 30. November 885 zu Aschsselben um einige Frinder Ludwigs des jüngeren werden und genannt 2). Hugo, vor kinder Ludwigs des jüngeren werden und genannt 2). Hugo, vor deiner Che von einer vornehmen Frau geboren und bei Thiméon von den Normannen erschlagen, Ludwig, der vermeintliche Thronsolger, der im Herbste 879 in Regensburg durch einen Unglücksfall sein Leben beschloß, und eine Tochter Hibegard, vermutlich mit Liutgard erzeugt, die in Baiern begütert war und in der Folgezeit noch eine kervorragende Kolse spielte.

Der Kanglei Ludwigs ftand mahrend seiner gangen Regierung als Erzkaplan der Erzbischof Liutbert von Mainz vor3), der dies Amt bereits unter seinem Bater seit dem Jahre 870 bekleidet hatte.

3) Bgl. über ihn II, 488. leber das Urfundenwesen Ludwigs st. Sidel in der Bordemerkung zu den Kaikerukt. S. 167—170, 173—175. Unter den Urkt. Ludwigs für Berden und Met (Mühldacher 1506, 1521) sindet sich nur Wolfherius cancellarius, unter der für Cornetismänster (Mühld. 1511) Gederdardus cancell., ossender sir Hedarhardus, wodurch diese Urk. jedoch nicht verdächtigt wird. Die letzte Wolfheris sik vom 23. März 880 sür Prüm (Beyer mittelrhein. Urkd. 1, 122, Mähld. 1524), die erste Urnosse vom 3. Wai (Mühld. 1525). Obige Bermutunz über Wolfser begt Echart (Comment. de red. Franciae or. II, 690). Schlecht überliefert ist die Schentung von Alsbeim an Humbold (Mühld. 1530).

¹) Bgl. oben ©. 62, 118, 131. Die erste llyt. sür Lorich stellte Lubwig auß pro remedio animae piissimi genitoris nostri et pro perdilecta coniuge nostra Liutgarda ac carissima prole nostra, bie zweite sür Kanbersspeim pro dilecta coniuge nostra Liutgarda et carissima prole nostra (vgl. Hrotsvithae primordia Gandersh. v. 311: quae regina quidem nobis ad prosperitatem | facta, suae dignum sanctae matri famulatum | praestat, opem regis praebens, proprii senioris, | multaque coenobio promisit commoda nostro, V. S. Hathumodae c. 11, versus v. 433, 434, SS. IV, 170, 184), unb in bez zmeiten lyt. sür Lorich schenter er in pago nuncupato Lobodengowe locum quendam, qui nominatur Aberinesburg, sicuti ipsum carissinae coniugi nostrae Liutgardi hucusque praestitum habebamus (Mühlbacher 1507, 1509, 1533). Richer işten Zob Necol. Fuld. mai. 85: Liutgart regina (SS. XIII, 186), Annalista Saxo 885 (SS. VI, 586): Liudgardis regina, obiit II Kal. Dec., in Ascafaburh honorifice condita iacet; Hrotsvitha de primordiis Gandersh. v. 469 flg.: eius post annos discessus denique paucos | Liudgardis regina, sui dignissima regni | consors, . . . | . . . e mundo discessit proh dolor! isto.

Wie früher an bessen Statt ber Kanzler Hebarhard die Urkunden schrieb, so sinden wir unter Ludwig mit diesem Geschäfte auch immer nur je Einen Kanzler betraut: in den ersten Jahren Wolsher, seit dem 3. Mai 880 bis zu Ende Arnols, beide im übrigen ganz unbekannt, wenn nicht der erstere etwa, was der Zeit nach recht gut passen würde, auf den in der Normannenschlacht gesallenen Theoderich als Bischos von Minden solzte. Für Baiern wurde nach der Vereinigung mit Ostsranken keine besondere Kanzlei beibehalten. Eine Ubweichung von dem bisserigen Brauche trat dadurch ein, daß in dem Datum der Urkunden neben der Kömerzinszahl und dem Regierungssahren Ludwigs jett auch die Jahre nach Ehrstli Geburt angegeben werden. Im Ansange seiner Herrschaft heißt Ludwig der jüngere wie sein Bater König von Ostsranken; seit dem Jahre 880 aber, nachdem er den Besith Baierns angetreten, fällt die nähere Bezeichnung sort, ohne daß sich an der disserigen Zählung etwas änderte 1).

Bon den übrigen Würdenträgern am Hose Ludwigs werden uns nicht einmal die Namen überliesert; doch glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß neben dem zugleich streitbaren und gelestren Erzbischose Liutbert der tapfre und vielgewandte Graf Heinrich in seinem Rate die erste Stelle einnahm, wie er sie in noch höherem Maße unter seinem Nachsolger einnehmen sollte. Wahrscheinlich ein Sohn des unter Ludwig dem Fr. hochangesehenen, in der suldischen Gegend und im Speshart reich begüterten Grasen Poppo im Grabselde und Tulliselde sowie im Saalgaue (819—839) 2), taucht er zuerst als Ansührer der Dienstmannschaft oder Leidwage Ludwigs des jüngeren auf und wurde von seinem Herrn im I. 866 nach Mähren geschickt, um ein Bündnis mit dem Herzage Rastislad zu

<sup>1)</sup> Bis Mühlb. 1522 einschließ wird in ber Datierungszeile zu bem Ramen bes Königs hinguefügt: Hludowici serenissimi regis in orientali Francia regnantis, während est im Eingange einsach Hludowicus divina favente gratia rex heißt. In ber Urf. vom 23. März 880 (Beyer I, 122, Mühlb. 1524) fällt jener Julah zum erstenmase fort und sehlt feitbem in allen Urf. Ludwigs.

<sup>2)</sup> Diese Abstammung hat zuerst Echart (Comment. de reb. Fr. or. II, 731) bermutet, bem sich mit weiteren Nachweisen Genster (Gesch. des Gaues Grabselb II, 69, 109) antschieft. Boppo sindet sich in subsischen Urtl. im Grabselbe zuerst 4. Nov. 819, zulett 8. Juli 839 (Dronke cod. Fuldens. p. 175, 176, 178, 184, 201, 205, 226, 231, 302; Mühlb. 965); er war in der Buchonia (dem wessell. Grabselde) sowie am mittleren Main zu Remlingen im Gau Waldszie begütert. Am 30. April 838 erscheint Poppo comes auf einem Reichstage zu Achen (Gesta Aldrici, Baluzii miscell. III, 129). Einhard schriebe 2 Briefe magnisico et honorabili atque illustri viro Popponi gratioso comiti, die auf nähere Beziehungen deuten (Einhardi epist. 25, 37, 55, Jasse mon. Carol. p. 460, 466, 477; bgl. oben I, 128 A. 3). Nach Setein (Forsch. D. G. XXIV, 139) folgte auf den diteren Boppo ein Graf Kristan, dessen Rame sich in 2 unechten Urts. von 849 und 874 und in einer echten don 874 für das Gradsselb sindet (Dronke cod. Fuld. p. 249, 274—276, Mühld. N. 1350, 1462). Nach den n. necrol. Fuld. (SS. XIII, 181) starb ein Graf Christan 18. Febr. 871. S. Gegenbauer das Kloster Faulda II, 42 fig.

vermitteln 1). Die über einen feiner Baffalten verhangte Beftrafung hinderte dann fünf Jahre später die Aussöhnung zwischen Ludwig dem Deutschen und seinen beiden jüngeren Söhnen — so großen Wert legte man auf seine Person. Ihm ward der wichtige Austrag anvertraut, den Baftard Sugo niederzuwerfen und Bofos Macht au brechen, und jum Teil wenigftens entledigte er fich deffelben mit glangendem Erfolge. Sein Bruder Boppo mar Graf der Sorbenmart und tampfte an ber Spige bes thuringifchen Beeres gegen Die Glaven. Beinrichs eigene Graffchaften lagen teils im weftlichen Grabfelde, ber fog Buchonia, teils im Boltfelbe (bei Bamberg): am mittleren Main also und an der Fulda wurzelte feine Macht. Gine Mart wurde ihm nicht übertragen, bagegen fpater im weitesten Umfange die Berteidigung der gangen Nordweftgrenze gegen die Normannen. Unftreitig gehörte Beinrich zu ben ausgezeichneiften Mannern bes fintenden Frankenreiches, der wenigen einer, auf welche mit voller Buverficht die Blicke bes bedrängten Bolkes als auf feine Retter und Belfer fich richteten 2).

Wie einst der Monch Rudolf von Fulda, ohne Zweifel im Auftrage Ludwigs bes Deutschen, teilweife in Maing Die Geschichte seiner Regierung in Jahrbuchform schrieb, so führte unter Ludwig bem jungeren ein Fortfeger, ber jedoch ichon mit bem 3. 863 begann, fein Wert bis jum Tobe diefes Fürften weiter, mit welchem er abichließt. Der Gegensat gegen bas westfrantische Reich tritt bei ihm

2) Lappenberg entdedte im 3. 1836 bie Grabidrift Beinrichs in London, velche der Katalog (Catal. of manuscr. in the British Museum; new series I., 115 a. 1834) irrig auf Kaifer Heinrich III. beziehen wollte. H. Annizi, Direktor des brittischen Muleums, hatte die Güte sie für mich abschreiben zu lassen. Sie besindet sich in dem Arundel Mscr. 390, welches in seinem Hauptteile die Chronit Reginos aus dem zehnten Jahrh. enthält, auf fol. 131b von etwas jüngerer Hand gefchrieben (f. Catalogue a. a. O., wo auf Taf. II ein Facsimile der Handiger.; Pery Archiv VII, 382, 1000, VIII, 759, SS. III, 213, VIII,

460), und lautet:

<sup>1)</sup> Ueber Heinrich vgl. II, 153, 318. In einer fulbischen Urt. vermutlich vom J. 885 (Dronke cod. Fuld. p. 284): in pago Graphelt in comitatu Heinrici in loco, qui dicitur Munrichestat (Münnerstabt an ber Lauer), in einer anbern vom J. 888 (ebb. 287): in pago Puohunna dicto in comitatu filiorum Heinrici comitis in loco Tastaha nuncupato (Großentaft bei Hünfelb in ber Buchonna, val. p. 311: in Buochunna . . . hoc est in pago Grapfeld nuncupato); sein Sofin Abalbert solgte ihm im Grabselbe und Ausliste (ebb. 986 697) debe von die Grantsteine der eine Grapfeld nuncupato); sein Sofin Abalbert solgte ihm im Grabselbe und Ausliste (ebb. 986 697) des von die Grantsteine der eine Grapfelde und Ausliste et de Grantsteine der eine Grapfelde und Ausliste der eine Grantsteine der eine Grapfelde und Ausliste der eine Grapfelde und Ausliste der Grantsteine der eine Grapfelde und Ausliste der eine Grapfelde und Auslisse der eine Grantsteine der eine Grapfelde und Auslisse der eine Grapfelde und Auslisse der eine Grantsteine der eine Grapfelde und Auslisse der eine Grapfe feld nuncupatoj; sein Sohn Abalbert solgte ihm im Grabselbe und Tulliselbe (ebb. 286, 297), baher auch die Erwähnung seines Namens in den ann. necrol. Fuld.; Irt. Arnotis vom J. 888 (Mon. Boica XXVIII., 85): ad Chrutheim in pagis Folcseld et in Istigewe in comitatibus filiorum Heimrici et Eginonis (südl. von Schweinjurt). In den ann. Fuldens. P. V. 886 beist er marchensis Francorum, eine Benennung, die Waig (st. Beitr. zur frant. Gesch, in den Forschungen zur Teutschen Gesch. III., 159) ganz allgemein von den Oberbeselbie gegen die Vormannen versteht, den ihm kart III. übertrug; die ann. Vedast. 886 nennen ihn ducem Austrassorum; Regino (a. 885) spricht von ihm als einem viro prudentissimo; dei Abbo (de bellis Paris. I. II v. 3, 881. I. 791) beist er vir Aiprieus fortisone notensaue. Rodden. Am erstenden SS. II. 791) beift er vir Ainricus fortisque potensque. Poppo, jum erstenmale 880 ale forbifcher Martgraf ermahnt, wird von ben ann. Fuld. 882, 883 (SS. I, 397, 399) Beinriche Bruber genannt.

sehr lebhaft hervor und steigert sich fast zu einer nationalen Gesinnung1); in bem Streite Ludwigs mit Rarlmann ergreift er für jenen, feinen Berrn, entschieden Partei; Rarls bes Jungeren Romerzuge, felbft feine Raifertronung, werben von ihm wunderbarer Beife mit Schweigen übergangen. Buverläffig in allen beimischen Ungelegenheiten läßt er fich Wehler faft nur bei folden Greigniffen gu Chulben tommen, bie außerhalb ber oftfrantischen Grengen ftattfanden 2). Seine Sprache ist minder rein und angemessen als die seines Borgängers, ein Zeugnis der sinkenden Studien. Dieser dritte Teil der sulbischen Jahrbücher, wie wir sie zu nennen pslegen, trägt sehr wenig einen örtlichen Charatter an fich; benn es werden barin g. B. gleichmäßig gute Nachrichten über den mabrifchen Rrieg und über die Beziehungen jum Westreiche gegeben. Da das Aloster Fulda sast nicht bestonders berücksichtigt wird, die örtlichen Nachrichten, die darin vors fommen, vielmehr fast alle sich auf Maing, Franksurt, Worms und die benachbarten Caue beziehen, jo durfen wir vermuten, daß der Berfaffer, mahrscheinlich ber fulbische Monch Meginhart, ebenso wie fein Borganger Rudolf, fein Wert in Maing am Sofe des Ergbifchofs Liutbert geschrieben habe.

Unter Lubwigs Regierung brach mit ben Ginfallen ber Danen in Sachsen und in bas Innere Lothringens eine eiferne Zeit über Deutschland herein; äußere Gesahren. Unsicherheit und bald auch Unbotmäßigkeit im Innern reichten sich die Hand, um alles Gedeihen

> PX Heinrici magni Francorum germinis alti hic recubat corpus: sit sibi vera salus. Saxonibus, Francis, Fresonibus ille triarchos praefuit, hinc trino stemmate fretus ovet. 5 consiliis cuius res publica crevit et armis pendula forte prius, idque repende, deus. hostes si minuit, si se tulit obice nostros: insigni palma hoc, pie Christe, nota. tu reddis longum pro te morientibus aevum; huic pro te strato, rex, bona redde polo. martyrii testis sonipes perfossus et arma, vir quoque traiectus: esto corona deus. ecce hoc iusticium praelambens signa leonis te tetigit, virgo: laus in utroque deo. 15 dic aliquid, lector, copulans suspiria votis, plange viri casum, quin magis immo virum.

2. 3 erflare ich burch bie Befehlehaberichaft gegen bie Normannen; im B. 7

29. 3 ertläre ich durch die Befehlshaberschaft gegen die Normannen: im B. 7 ist se odice als Abl. absol. zu nehmen, hostes mit nostros verbunden Objekt stüt veibe Verda; B. 9 erinnert an Isai. 53, 10: videdit semen longaevum.

1) Kür die Gesinnung des Autors vgl. was er über Gundalard Tod a. 869 erzählt, über Suatopluks Treubruch 871, die Aeusgerungen über Karl dem K., Galliae tyrannus 873, 875—877, über das Versahren Audwigs gegen Karlmann 879. Lygl. übrigens Rethseld, leber den Urhrung des 2., 3. und 4. Teiles der fog. Huld. Annalen, Hall. Disserten von 1886.

2) Im J. 864 seht er die Julammentunst zu Thouseh um 5 Monate zu früh an, die Exfommunikation Waldradds (a. 867) um ein Jahr zu spät, die Keife Anstors nach Atolien (a. 868) um ein Jahr zu scho zu früh zum V. 869 meler.

Reife Lothars nach Italien (a. 868) um ein Jahr ju fruh; jum 3. 869 melbet er irrig, bag Rarl ber R. ben Raifertitel angenommen. Weiterbin finden fich feine nachweisbaren Tehler.

zu zerftören, und das sichtliche hinschwinden des königlichen Hauses ließ mit banger Sorge in die Zukunft bliden. Ludwig stand kinderlos; Karlmann hatte nur einen unehelichen Sohn hinterlassen; Karls Che blieb unfruchtbar, und im Westreiche herrschten zwei Jünglinge, von denen der eine noch kaum dem Knadenalter entwachsen war. In Boso und Hugo aber erschieren die ersten Bertreter einer neuen Zeit, in der das Recht der Geburt, der Elanz der erretben Krone erbleichen und die Wahl des Volkes, verdunden mit der gesstlichen Weihe, aus den häuptern des übermächtigen Abels neue Könige erheben sollte.

Schon bamale, wo jum erftenmale alle Abtommlinge Ludwigs bes Frommen zu einem aufrichtig gemeinten Bundnis wiber ihre gemeinsamen Keinde fich geeinigt hatten, regte fich das dunkle Borgefühl großer Beranderungen, beren Erwartung die Gemüter erschredte. "Jest alfo, fo fchreibt im 3. 881 ein fchwäbischer Monch, vermutlich Rotter, liegt es allein in ber Sand bes allmächtigen Gottes, durch deffen Willen die Welt gelenkt wird, ob er geruhen will, von dem Herrn Kailer Karl und feiner Gemahlin Richarda Samen zu erwecken, burch welchen die Ufurpatoren ober vielmehr die Rauber, die noch bei Lebzeiten bes erlauchteften Raifers und feines Brubers, bes Ronige Ludwig 1), wiewol im Berborgenen ihr Saupt zu erheben magen, mit gottlichem Beiftande unterdrudt werben. Diefe bededen wir inzwischen aus menichlicher Rudficht mit Stillichweigen, bis fie entweder, ben Fürften ber Erde fich unterwerfend, Bergeihung für ihre Thorheit erlangen, ober, wie es fur bie Storer bes öffentlichen Friedens fich geburt, ju Afche verbrannt und in alle Winde gerftreut, mit ihren Ramen und bem Gedachtnis ihrer Schmach in Swigfeit perbammt merben."

<sup>1)</sup> Erchanbert. contin. (SS. II, 339). Gjrörer (Gelch. der Carol. II, 195) hat die Worte: adduc vivente serenissimo imperatore Karolo et fratre eiusdem Hludowico rege, misderstanden, indem er sie auf Karl den K. und Rubwig den Teutschen bezieht: sie gehen sicher auf die Fürsten, unter deren Regierung der Wönch schreibt. Das Wortspiel in den letzten Worten: cum nominibus vel potius ignominia et memoria sua condemnentur in saecula, lätt sich nicht gut wiedergeben. Bal. über den Berjasser Simson in der 31. für die Gelch. des Oberrheins R. fr. II. 61.

## VII.

Karls III. Romfahrt und Kaiserkrönung (febr. 881). Reichstag zu Ravenna. Tod Johanns VIII. (15. Dez. 882); seine Beziehungen zur griechischen und mährischen Kirche.

Rarl, ber Konig von Schwaben, brach feinen erften Romerzug. ben er nicht über Ravenna ausgebehnt, im Frühling 880 plotlich ab, um fich, bevor er gur Raifertronung nach Rom goge, guerft mit feinem Bruder Ludwig hierüber in Ginvernehmen ju fegen. Denn bag er feindliche Schritte von feiner Seite für möglich hielt, barauf beutet die enge Berbindung, in die Karl mit den westfrantischen Ronigen trat, und bas ihnen gemachte Berfprechen ber bereinftigen Burudgabe Lothringens. Der Bapft mußte aus biefem Grunde Die auf Rarl ge= bauten hoffnungen ebenfo icheitern feben, wie feit dem Tode Raifer Ludwigs II. alle feine Bemühungen gescheitert maren, einen fraftigen Beschüger Italiens und feiner Sauptftadt über die Alpen herbeigu= gieben. Auf den Beiftand der Martarafen von Spoleto und Ramerino. bie ihm nicht viel weniger verhaßt waren, als die "Rinder der Magd", die Saracenen, verwies ihn der fünftige Raifer. Johanns erfinderischer und beweglicher Beift aber raftete nicht, auf allen Seiten nach neuen Möglichfeiten ju fpaben, um eine befriedigendere Lage ber Dinge, eine würdigere und gefichertere Stellung für die romische Rirche herbeizuführen.

Der Zustand des unteren Italiens war ein äußerst unerfreulicher: die Geschichte der dortigen kleinen Fürsten, geistlichen wie welklichen Standes, besteht sordonernd in nichts andrem, als einem Gewebe treuloser Känke und blutiger Gewaltkhaten. Die Grasschaft Rapua wurde nach dem Tode des kriegerischen Bischoss Landols im 3. 879 durch eine hestige Fehde zerrissen, in der die zahlreichen Ressen verstorbenen Fürsten gegen einander in Wossen stadtnen. Den Streit zwischen zwei Bewerbern um das erledigte Bistum, Landols und Landonols, juchte der Papst, der, von dem Grassen Pandonols, Lando-

nolfs Bruder, burch die Anerkennung feiner Oberhoheit in Rapua bewogen, ben letteren voreilig und untlug geweiht hatte, endlich auf einer verfönlichen Zusammentunft durch eine Teilung deffelben zu fclichten, die jedoch den Frieden ebenfalls nicht herftellte, sondern die Quelle großen Unbeils murbe. Un biefen Rampfen beteiligte fich auch ohne Rudficht auf die gemeinfame Befahr vor ben Saracenen ber Bergog Baifar von Calerno 1), ber von bem Bapfte bringend ermabnt wurde, feine Feindseligfeiten gegen Rapua einzuftellen. Bei weitem mehr noch als biefe Fürften erregten die Berricher von Amalfi und Reapel bes letteren Ungufriedenheit. Den früheren Ber= abredungen gemäß hatte Johann den Amalfitanern die für ihren Beiftand ausbedungenen 10000 Gilberfolibi im 3. 879 wirtlich ausaegablt: ftatt ber verfprochenen Rriegshilfe fuhren fie fort, ihre Berbindung mit den Ungläubigen aufrecht zu erhalten. Bald verlangte ber Papst jene Gelbsumme gurud, die ihren Zweck ganglich versehlt hatte, bald bot er der Stadt noch 1000 Solibi mehr und dazu Zollfreiheit im romifchen Safen, wenn fie endlich leifte, mas fie langft versprochen; schlieflich bedrohte er fie, wenn sie jenes Bundnis nicht bis jum 1. Dezember löften, mit dem Kirchenbanne und der Ausfcbliegung ans allen ben Safen, in benen fie Sandel trieben 2). In gleicher Weise und aus bem gleichen Grunde murben auch die Saupter ber Stadt Baeta mit bem Bannfluche bedroht und diefelbe fpater bem Grafen Pandonolf als papftlichem Baffallen überantwortet.

Noch viel größeres Mergernis als biefe Raufleute, die ihre poli= tischen Berbindungen lediglich nach bem baraus entspringenden Bewinne abwogen, gab durch bie Forderung der Muhammedaner ber Bifchof und Beermeifter Uthanafius von Reapel, der feinen ruchlofen Bruder Sergius nur gefturat hatte, um völlig in feine Auftapfen gu treten3). Erot aller Abmahnungen bes Bapftes gemahrte er ben Saracenen Aufnahme in fein Gebiet und feine Stadt und gestattete

<sup>1)</sup> S. die von Jaffé regesta pontif. p. 415 angeführten Zeugnisse und über Waisar von Salerno J. 3278, 3286 (Mansi XVII, 156, 160). Umari vill die Teilung des Sprengels erst in das J. 881 sehen (Storia dei Musulmani I, 455), doch, wie mir scheint, mit Inrecht.

2) S. über die Zurückgade die Schreiben an Waisar und an den Präsetten Puttar (J. 3278, 3281, Mansi XVII, 156, 157). Wit dem ersteren Vriese gestort un beiden von der Bendistaner (J. 3308, edd. 177) zusammen, weit un beiden von der Sendung des Bischofs Doministus die Rede ist. In dem letzteren vrohis der Papst: omnium terrarum aditus, in quidus negotiari soliti estis, vodis omniuc claudenus, ut illie nulla possitis exprese pegotia: die Nievobis omnino claudemus, ut illic nulla possitis exercere negotia; die Anbrohung des Bannes im Oft. und Nov. wiederholt J. 3304, 3309. Ueber Gaeta j. Leonis chronica mon. Casinens. I c. 43 (SS. VII, 609), wo es u. a. heißt:

am Caietani tunc temporis Romano tantum pontifici serviebant.

3) Erchempert. c. 44 (SS. rer. Lang. 251): primum (Saracenos) infra portum aequoreum et urbis murum collocans, vgl. c. 49; bie pāpfilichen Abmahnungen J. 3307, 3309, 3343, die Berfündigung bes Bannes an die unter-italischen Bischöfe J. 3346 (Mansi XVII, 200), worin es u. a. heißt: sed heu! pro turpis lucri commodo, quod ab ipsis Saracenis de praeda eorum partes recipiendo huius promissionis oblitus noluit adimplere, quod multis coram positis scriptis et verbis promisit.

ihnen, gegen einen gewissen Anteil an der Beute die benachbarten römischen, beneventanischen und spoletinischen Landschaften nach Belieben plündernd zu durchstreisen. Erst nach wiederholten Androchungen,
und nachdem alle persönlichen Bemühungen des heiligen Vaters, selbst reiche Geldgeschenke, ihn nicht von dieser Bundesgenossenschaft abzubringen vermocht, rief er durch dieselbe im April 881 den Bann auf sein schuldiges Haupt herab, der ihn freilich in seinem bisherigen

Treiben nicht im mindeften ftorte.

Muf eine thatkräftige Silfe gegen die mit erneuter But andringenben Saracenen tonnte bemnad, ber Papft bei ben unteritalischen Fürsten nirgend gablen; benn mabrend bie einen, unbefummert um die allgemeine Wohlsahrt, fich in tödtlicher Feindschaft mit einander befehbeten, scheulen die andern fich nicht, bas geraubte Gut, gu welchem chriftliche Rirchen und Aloster bas toftbarfte beigetragen, mit ben Ungläubigen zu teilen und fie gegen ihre chriftlichen Bruder gu unterftugen. In diefer Bebrangnis, ba alle Beftrebungen gur Berftellung eines dauernden Friedensstandes geringen Erfolg hatten, fnüpfte ber Nachfolger Betri mit bem griechischen Raifer auf's neue eine nabere Berbindung an. Die fraftige Berfonlichfeit bes Raifers Bafilius und die Abfendung bes Patricius Gregor nach Bari mußte neues Bertrauen in die friegerischen Leiftungen des byzantinischen Reiches erweden, beffen letzte Biele freilich immer auf eine mehr ober minder vollständige Berbrangung der Franken aus Italien gerichtet waren. Die erste Unnaberung zwischen bem oftromischen Raifer und bem Bapfte gieng inbeffen von Konftantinopel aus 1); Bafilius forberte zweimal die Sendung romifcher Legaten, um durch deren Mitwirtung ben Frieden in die griechische Rirche gurudguführen und die noch immer fortbestehende Spaltung zwischen ben Photianern und Igna tianern beizulegen. Indem Johann Diefem Berlangen im April 878 entsprach und die Bischofe Paul und Eugen als feine Bevollmach= tigten nach Konftantinopel entfandte, beauftragte er fie vorzüglich bei bem Raifer und Patriarchen sowie bem Konige Michael für die Burudgabe bes ber romifchen Rirche entzogenen bulgarifchen Sprengels au wirten.

Der Tod des Patriarchen Jgnatius am 23. Oft. 8772) und die nur drei Tage darauf erfolgende Wiedereinsehung seines Gegners Photius, der sich inzwischen mit dem Kaiser vollständig ausgesöhnt hatte, gab den Dingen eine gänzlich andre Wendung; denn nun erschien im Mai

<sup>1)</sup> Eine Darstellung biefer Berhanblungen gibt Hergenröther (Photius II, 298—307, 380—558), Hefele (Conciliengesch. IV, 447—484), bgl. oben II, 264 sig.; j. auch Erchempert. c. 52 (SS. rer. Lang. 256): (Focius) a Iohanne papa, ut ita dicam ignaro, ad pristinum gradum resuscitatus; Photius de spirit. sancti mystagogia ed. Hergenroether p. 100.

<sup>2)</sup> Hergenröther (Photius II, 286—89) hat im Gegeniaße zu manchen früheren Forlchern das I. 877 als das Todesjahr des Janatius zu erhärten gesucht, worin ihm Hefel (Conciliengesch, 1V, 449) und F. hirsch (Byzantin. Stud. 330) beistimmen. Taß der Papit diesen Todesfall erst Anf. Sommer 879 ersahren haben soll, bleibt immerhin sehr auffallend.

oder Juni 879 eine griechische Gesandtschaft in Rom mit der dringenben Bitte um die Anerkennung des Photius. Schwerlich würde der große Nitolaus zur Erhöhung des Mannes die Hand geboten haben, auf den er alse Flüche der Kirche gehäuft und der diese Flüche durch die erbittertsken Ungriffe erwidert hatte. Anders entschied Johann VIII., wol nicht bloß in der trügerischen Hoffmung durch Nachgiebigkeit in diesem Stücke Busgarien wiederzugetvinnen, sondern um zugleich hiedurch einen Anspruch auf die kaiserliche Hike in Italien zu erwerben. Der Kardinalpriester Beter wurde im August den früheren beiden Legaten zugesellt, damit er nebst ihnen unter gewissen Besdingungen auf einer konstantinopolitanischen Synode die Anerkennung des Photius und die Herstellung des Kirchenfriedens vollzöge.

In Bezug auf Bulgarien trug bies Entgegenkommen bes Bapftes. welches von dem argliftigen Patriarchen in der fchnödeften Beife ge= misbraucht murbe, bemielben nichts weiter ein als eine Rufage bes Bergichtes, die nicht erfüllt werden follte; dagegen erwarb fich Bafilius Anipruch auf die Dantbarkeit Johanns, indem er ihm Schiffe gur Berteidigung des Gebietes ber römischen Kirche gur Berfügung ftellte 1). Diese griechische Flotte, die er in die Bewäffer des thrrheni= fchen Meeres entfandte, tam gwar nicht nach Rom felbft, wie ber Bapft gewünscht hatte; aber fie lieferte ben Saracenen von Reapel ein Treffen, in welchem dieselben eine vollständige Riederlage erlitten. Collten nicht hieran fich weitere hoffnungen auf ein fraftiges Gin= greifen der bnantinischen Macht in die italischen Drangfale an-Schließen, zumal ba diefe Macht allein im Stande war, ben Räubern auf der See die Spige zu bieten und fie von ihnen zu faubern? Der Fall von Spratus aber, ber hauptstadt Siciliens, am 21. Mai 878 und die furchtbare Berftorung biefer reichen Stadt, beren Bevolferung in die Stlaverei verkauft murde, mußte andrerseits den Raifer Bafilius belehren, daß es die hochfte Beit fei, den Fortichritten des Islam im unteren Stalien ernftlich Ginhalt gu thun.

Während Johann seine Blicke nach Ostrom richtete, mehr in der Absicht, die Griechen gelegentlich zu benutzen, als sich mit ihnen in ein aufrichtiges Verständnis einzulassen, etzte er zugleich den brieflichen Versehr mit dem Könige Karl sort, der als Beherrscher des oberen Italiens jett einzig und allein für die seit drei Jahren erledigte Kaisertrone in Betracht kam<sup>2</sup>). In einem Schreiben dom

<sup>1)</sup> Schreiben Johanns an Bafilius (Mansi XVII, 186, J. 3323) vom 13. Aug. 880: primo quidem (gratias agimus), quod dromones vestros, qui pro defensione terrae sancti Petri in nostro manerent servitio, nobis missitis; an ben Spathar Gregor, ben Turmarchen Theophylaft und ben Komes Diogenes (ebb. 176, J. 3303), morin er fich beflagt, quia Romam venire nostramque apostolicam neglexistis videre praesentiam. Er bittet, ut cum aliquantis dromonibus . . . has nostras in partes iterum venire omnimodis satagatis, quatenus contra eosdem nefandos Agarenos congruum nobis adiutorium praebere possitis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gasquet (Jean VIII et la fin de l'empire Carolingien p. 34 f(g.) jucht die Bermutung zu begründen, daß der Papit aus Ridfigt auf den Beiffand des Oftreiches die Karolinger absightlich hingefalten habe, um nicht burd.

23. Juni 880 hatte ber Papft ben Konig bringend aufgeforbert, qu= nächst einen Boten nach Rom ju schicken, um ber Rirche wieber ju ben ihr entzogenen Gerechtsamen zu verhelfen und fie gegen ihre Feinde ju beschützen1). Da Rarl ben Papft megen ber Wibermartigfeiten. Die feine Geaner ihm angethan, auf feine Untunft vertröftete, jo wiederholte Diefer im Ceptember Die Bitte 2), ber Ronig moge feinem perfonlichen Erscheinen einen Boten gur vorläufigen Berftandi= gung porausgeben laffen. Er betlagte fich ferner bitter barüber, baß ber Beermeifter Georg, einer ber von ihm gebannten Widerfacher bes römischen Stubles, mit einem Baffallen bes Markarafen Wibo pon Rarl gurudtebrend, unter Berufung auf feine Autorität fich fect feiner früheren Besitzungen zu bemächtigen mage, Die boch ber Raifer Rarl ber römischen Rirche geschenkt habe. Solchen Unbilben gegenüber erinnert Johann an die Berfprechungen, die ber Ronig ihm felbst mundlich (in Ravenna) gemacht, sowie seinen Legaten burch Bermittelung bes Bischofs Liutward, nämlich bie Gerechtsame ber Rirche gu fcuiken. - Es ift hiernach flar, bag Rarl, ebenfo wie por ihm Rarl= mann, jugleich mit bem Bapfte und mit jener machtigen Gegenpartei unterhandelte, Die, trot aller Rirchenftrafen von bem Bergoge von Spoleto unterftutt, immer wieder in Rom ihr Saupt erhob und ben Nachfolger Betri burch geheime Rachstellungen nicht viel weniger ängstigte, ale bie Sargcenen burch ihre Raubzüge.

Rarl ichicte hierauf, vielleicht ehe er ben eben ermahnten Brief empfangen, ben Bifchof Wibod von Barma mit einem Schreiben und mundlichen Aufträgen als feinen Bevollmächtigten nach Rom8), um über mehrere Puntte sich Auftlärung zu erbitten. Der Papst ver-sicherte in seiner Antwort, die Wibod überbrachte, den König, daß ibm von Bedrudungen ber Griechen nichts bekannt fei, von benen wol nur feine Reider und Abgonner Rarl etwas eingeflüftert hatten; er würde von folden Dingen, wenn fie wirklich ftattfanden, gewiß fogleich Rachricht geben, wie er auch für ben gvoftolifden Stuhl nie einen andern Berteibiger und Schirmherrn begehre benn ihn. Man fieht hieraus, daß Johanns Unnaberung an ben Raifer Bafilius gu

bie Krönung eines berselben ben Kaiser Basilius zu beleibigen. Obgleich F. hirsch (v. Sybels 3]. LVII, 261) ihm beiltimmt, halte ich boch biese Beweisssübrung für versehlt, da ber Papst sicherlich nie daran gedacht haben kann, die Gewalt bes oströmischen Kaisers über Rom viederherzustellen, und fein Jögern durch andre Gründe hinlänglich ertlärt wird.

1) Mansi XVII, 180, J. 3318; vgl. oben E. 111 A. 2.

2) Edd. 187, J. 3324 vom 10. Sept. Der Insalt biese Schreibens sieht mit dem vorher angesührten offendar in so naher Beziehung, daß ich es unmittelbar darauf solgen lasse und 33221 später ansehe, womit auch gang gut diereinstimmt. daß in lekterem Kriefe bestimmter als in dem erkeren von der

übereinstimmt, daß in letterem Briefe bestimmter als in bem ersteren bon ber bevorstehenden Anfunft bes Rönigs die Rebe ift.

<sup>3)</sup> Mansi XVII, 183, J. 3321. Auf die mundlichen Auftrage Wibods gab Johann ihm eine münbliche Erwiderung mit. Er bemerkt noch, daß er lohannem . . . episcopum Tritiensem (Ticinensem?) in Rom zurückbehalten habe, ut si aliquid novi nobis evenerit et necesse fuerit per eum vestris mandare fidelibus etc.

Berdächtigungen Anlaß gegeben hatte, als wolle er den Griechen wieder ihre frühere herrschaft über Italien verschaffen. Der Papst lobte es ferner, daß der König allen Bischöfen und Erasen im Umfreise von Rom den Besehl hatte zugehen lassen, mit vereinten Kräften nach päpstlicher Weisung das Gediet des h. Petrus gegen jeden seindlichen Einfall zu beschirmen, weil sowol die schlechten Christen als die Saracenen allenthalben nach Diedes Art daselbst plümderten. Als er dieser Bedrügnis halber nach dem Rate des Bischofs Wichols wider ein Landgut der römischen Kirche hinausbegeben habe, um dort mit dem Herzoge Wido, dem Sohne Lamberts, Veradredung zu halten, sei dieser jedoch wider Berhossen. Er äußert daher wegen dieser unablässischen Unfälle seine lebhaste Freude über den ihm angekündigten Besuch des Königs, der Kettung bringen werde, wünscht jedoch, daß derselbe zuvor zuverlässige und geeignete Männer ihm als Boten schied, die mit königlichem Unsehn die römische Kirche in den Besith aller ihr entrissen Gerechtsame wieder-

einsekten.

Noch in einer andern Beziehung hatte jedoch Johann bes Königs Argwohn heftig erregt und mußte er fich gegen benfelben rechtfertigen, nämlich durch sein früheres freundschaftliches Verhältnis zu Boso. Bei der Wahl von Mantaille wurde die papstliche Aboption als eine gewichtige Empfehlung für ben neuen Thronbewerber geltend gemacht; mit der Raiferin Engelberga, die wegen ihres naben Berhaltniffes gu Bofo in die Berbannung hatte wandern muffen, ftand Johann ftets auf dem Fuße einer väterlichen Freundschaft; endlich verwendete er fich auf das warmfte für den Bifchof hieronymus von Laufanne und fette fein ganges Unfeben für ihn ein, als Karl ihn wegen feiner Parteinahme für Bojo verdrängen wollte. hiernach ift es fehr natur= lich, daß man in dem Nachfolger Betri noch immer einen Bundes= genoffen feines früheren Schutlings erblicte und an eine geheime Begunftigung feines Unternehmens durch den papftlichen Stuhl glaubte. Ueber diefe Anschuldigung ließ fich Johann jest gegen ben König also vernehmen: "In Bezug auf Boso sollt ihr euch versichert halten, daß er weber ein freundschaftliches Entgegenkommen noch Beiftand von unferer Seite bei uns haben und finden wird, weil wir euch als Freund und helfer gefucht haben und mit gangem Bergen euch als unferen teuerften Cobn halten und hegen wollen. Denn feinen Teil können wir an dem haben, der folcher Auflehnung sich unter-fangen hat." Es ist kein Grund vorhanden, an der Aufrichtigkeit biefer Sinneganderung bes Papftes ju zweifeln. Seitbem ber Plan, Bojo als papftlichen Adoptiviohn auf ben Raiferthron zu erheben, endgiltig gescheitert war und biefer fich begnügte, unter unfäglichen Schwierigfeiten ein neues Ronigreich an ber Rhone ju grunden, tonnte er dem Papfte von teinem Nuken mehr fein, und die Rlugheit gebot, bie Berbindung mit ihm jest um fo eifriger zu verleugnen, je eifriger fie früher angestrebt worden mar.

In bem nächsten Schreiben an Rarl vom 30. Oftober 8801) municht Johann biefem ben Sieg über feine Widerfacher, ohne Ameifel mit Rudficht auf Bofo, gegen welchen ber Ronig foeben ju Felbe ang, und drückt den lebhaftesten Wunsch aus, ihn recht bald persönlich au begrüßen und ibn ber romifchen Rirche au Silfe eilen au feben. weil gerade damals die saracenischen Angriffe fich mehrten. Es ge-reicht ihm beshalb zu großer Genugthunng, daß Karl seinen Erztaplan Liutward als feinen Bertreter nach Rom vorausschicken will. Muf geschehene Unfrage meldet ber Bapft von bem Geefiege, ben bie Griechen über die Ismaeliter bavongetragen: bennoch ftebe es fo folimm, bak Niemand außerhalb ber Stadtmauern ficher permeilen ober das Jeld bestellen könne. Wenn daher der König nicht auf alle Beise seine Ankunft in Rom beschleunige, um dort die Schlachten bes herrn ju fchlagen, fo fei bringende Gefahr vorhanden, daß jum Schaden feiner Ceele dies gange Land gu Grunde gienge. - Rurg nach bem Empfange biefes Briefes, im November, mag bann in ber That Rarls ploglicher Aufbruch von Bienne und fein ameiter Uebergang über die Alben, auf berfelben Strafe wie der erfte, erfolgt fein.

Noch im November ließ Karl in Pavia durch den Pfalzgrafen Boderad, der dies Amt bereits unter dem Kaifer Ludwig II. betleidet, in der Pfalz Gericht halten?), wobei die Bischöfe von Pavia und Vicenza und die Grafen Berengar und Suppo als Richter erscheinen. In den letzten Tagen des Dezember finden wir den König dann in Piacenza, wo er auf Bitten seines Erzkanzlers Liutward der Kirche St. Untonin mehrere Bestigungen schenkte, sinr das Seelenheil des ruhmwürdigsten Königs Lothar (II.), der dort die letze Auche erlangt"); desgleichen erwieß er sich gegen das Nonnentloster des Erlöfers zu Brescia freigebig und nahm es unter seinen Schuk.

4) Cod. Langob. 506, Mühlb. 1565, für die Aebtiffin Ermingarba, Die

<sup>1)</sup> Mansi XVII, 189, J. 3327. Bon Lintward heißt es darin: cum eum pro communi utilitate semper desudare cognoverimus, magnum nodis gaudium in adventu illius nascetur, eo quod in ipsius praesentia vestram intuedimur excellentiam. Der griechische Sieg bezieht sich doch wol auf das oben erwähnte Tressen bei Reapel. Der Papst sonnte eine am 12. Ott. beabsichtigte Synode nicht halten: bellica immo Sarracena impediente angustia (Mansi XVII, 188, J. 3325, 3326).

<sup>2)</sup> Hist. patr. monum. chart. 1, 62, Mühlb. N. 1562: Dum in dei nomine civitate Papia in sacro palacio, ubi domnus Karolus rex preerat, in iudicio resideret Boderadus comes palacii singulorum hominum iustitiam faciendum . . residentes cum eo . . . Supo et Berengerius comitibus etc., ausgestaft anno regni . . . in Italia II mense Novembre indict. XIV. (Ileber Boberad i. II, 286, 402; Suppo ist bermutlid, ein Sohn bes früher oft genannten Grafen.)

<sup>3)</sup> Campi historia di Piacenza I, 467, Mühlbacher 1564: pro remedio animae Hlotarii quondam gloriosissimi regis (vgl. oben II, 243). Die Urt. Karls für die Abtei Tolla bei Piacenza, Peftätigung ihrer Beftjungen (ebb. 465, Mühlbacher 1563) möchte ich mit einer Emenbation bek Talumi XII Kal. Ian. statt Iun. hierher sehen, wozu die übrigen Daten und ber Ausstellungsort eivitate Placentiae gut passen wirde. Am 21. Wai ist sie nitzend unterzubringen.

Am 4. Januar 881 verweilte Karl schon jenseits des Po zu Meggio: dort verlieh er seinem vielvermögenden Erzfaplan sür ein Kloster und mehrere Crtschaften in Ghurwalchen, die er ihm früher geschent, und die nun an das Bistum Chur übergehen sollten, 150 Husen im Essatum Chur übergehen sollten, 150 Husen der König unterwegs die Bolschaft nach Rom gelangen ließ, daß er dem-nächst daselbst eintressen werde, mußten hiedurch dem Papste die lebhatiesten Besorgnisse erweckt werden. Denn er hatte bisher noch seine Bürgschaft dasur erlangt, daß seine zu Gunsten der römischen Kirche zu ersebenden Forderungen irgend welche Berücksichtigung sinden würden. Wie viel ihm dieser entscheidende Augenblick zu bedeuten hatte, bezeugt ein Brief, den er am 25. Januar an Karl richtete<sup>2</sup>).

Rachbem wir ben Brief Gurer Berrlichkeit empfangen." fo ungefähr heißt es bort, "in welchem Ihr Guch volltommen entichloffen zeigt, ju ben Schwellen ber Apostel zu eilen, vielmehr in überfturgenber Saft hingufliegen, find mir barüber in Staunen geraten ober, richtiger, erftarrt, baß Gure Schicflichfeit die vaterlichen Grengen überichreiten. Die Schranten Gures Geschlechtes hochmutig umftogen und fich burch= aus jum Schlechteren, nicht jum Befferen wenden will. Und fiebe, in meinem Schmerze fuhle ich mich gedrungen, mit bem Apostel ausgurufen : "In den leuten Tagen werden greuliche Beiten fommen : benn es werden Menfchen fein, die von fich felbft halten und die das Ihre fuchen, nicht Jefum Chriftum." Aber wir, teuerfter Cobn, Die wir Dich in dem Beifte Chrifti gar fehr lieben, munichen Dich ju bem angutreiben, mas Gurer Ceele gum Beile biene. Wir haben nämlich von unferer Seite Legaten mit Bollmacht abgeschickt, benen 3hr nicht anfteben moget vollen Glauben zu ichenten in allen Auftragen, Die wir ihnen mundlich und ichriftlich nach einzelnen Buntten mitgegeben haben. Daber ermahnen wir Guch mit vaterlicher Buneigung, baß Ihr Corge traget, alles durch die nämlichen Legaten durchweg fo gu vollziehen, wie wir es Guch geschickt haben. Wiffet bemnach, bag, wenn Ihr nicht in rechtsträftiger Weise alles, mas wir Guch gesandt haben, vollziehet, wir bagegen, foviel an uns liegt, von dem Gifer Gottes entgundet, burchaus beftrebt fein werden in's Wert gu richten, mas die Ehre der beil, romifchen Rirche erfordert; bavon mird uns fein Buten, feine Drobung bofer Menichen abzubringen vermogen, fo lange noch Leben in unfern Gliebern ift. Dag Du ben Befehl unferes Prieftertums in ungeheurer Unmagung für nichts geachtet haft, badurch haft Du Dich gang und gar felbft mit eigenem Befchoffe getroffen und wie eine taube Ratter dem, mas ju Deinem Seile gereichte, Dein Ohr nicht gelieben. Doch mogu ber Worte? Aber und

thre Bitte ebenfalls per manus venerabilis episcopi Liutwardi archicancellarii nostri portrachte.

<sup>1)</sup> v. Mohr cod. dipl. von Graubunden 1, 47, Mühlb. 1566, ausgestellt Regense civitate II Non. Ianuar.

<sup>2)</sup> Mansi XVII. 191. J. 2333, ohne Abreffe, die in der erhaltenen Abichrift entweder aus Berfehen fortgefallen oder bielleicht aus Borficht absichtlich reggeloffen is, wie man das Eleiche bei J. 3251 vermuten könnte.

abermals gebieten wir fraft apostolischer Autorität, daß ihr das Gebiet des h. Petrus nicht eher zu betreten Euch anschiefet, bevor nicht die besagten Legaten zu uns zurückgefehrt find, um uns alles zu be-

richten, und Du andre an und abgeschickt haft."

Es verlautet leider nicht das geringste darüber, worin die Aufträge der pästlichen Legaten an Karl bestanden, noch wie er dieselben beantwortet. Nach des Königs nachgiediger und sirchlichen Wünschen zugeneigter Sinnesart läßt sich wol annehmen, daß er den pästlichen Vorschlägen zustimmte und die Gerechtsame des h. Petrus in dem Umsange und den Grenzen bestätigte, wie es Johann von ihm verlangt hatte. Wahrscheinlich handelte es sich vor allem um die nähere Bestimmung des Gebietes der römischen Kirche, welches von den Erzebischsen von Ravenna, den Herzogen von Spoleto u. s. w. so vielsichtssen von Kauenna, den Herzogen von Spoleto u. s. w. so vielsicht geschmälert worden, um die Berfolgung jener dem Rachfolger Betri noch immer gesährlichen Gegenpartei, endlich vielleicht um die Abgrenzung der Regierungsrechte in Kom. Wenn die kaiserlichen Rechte in dieser Stadt durch den Mangel eines fändigen Voten auch serner im Wesentlichen ruhten, so mus doch demertt werden, daß Johann VIII. zur Berstärtung seines eigenen Ansehens selbst die Einsstung eines solchen getwinscht und erbeten hatte.

Wie dem auch fei, im Februar 881 hielt Karl an der Spitze einer zahlreichen Schar von schwäbischen, franklichen und langobardischen Bassalleichen friedlich seinen Einzug in Rom und empfieng gegen die Mitte dieses Monats (vielleicht am 12.) an der Seite seiner Gemahlin Richarda in der Peterskirche die Krone Karls des Er., seines erlauchten Urgroßvaters!), er der erste rein beutsche Fürst, der als

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 881: Karolus imperator a Iohanne papa benedicitur; ann. Weingart., Augiens. 882, Regino 881: Carolus . . . Romain perveniens a praesule apostolicae sedis Iohanne et senatu Romanorum favorabiliter exceptus cum magna gloria imperator creatus est; ann. Vedast. 882; Erchanbert. contin.: Sequenti autem anno hoc est ab incarn. dominica DCCCI.XXXI ind. XIV idem elementissimus Carolus . . . cum omnibus Italiae rectoribus et multis de Francia seu Suevia Romam profectus a pontifice Romano de thesauro sancti Petri apostoli corona capitimposita ad imperium consecratus et Augustus appellatus . . . domna Richcarta simul cum eo ad regni consortium ab eodem apostolico sublimata (88. I, 51, 66, 68, 592. II, 199, 329); ann. Prum. 881 (Reueš Urd. XII, 406): Carolus imperator efficitur. Mur himar, ber ihn citato itinere nach Rom giețen lăți, gibt einen Tag fiir bie Arônung an: Weithadțien 880 (berielbe Tag, an bem Rarl I. unb II. getrânt burben). Menn Ceflart (comment. de reb. Franc. orient. II, 654), auf die oben (©. 107 U. 3) angețilițten 3eugniție gefilițt, bie Raițertronung aui ben 6. Jan. 881 [ețen moulte, lo firțen bem bie eiben Iuft. Rarlă auš Biacenga bom 28. 29. Des. 880, bie llt. auš Reggio bom 4. Jan. 881 (bie allerbingă baš 3. 880 trăgt) im Mege, bie eine îo frühe Anneențeit in Rom nich; judițien, nod, mețr aber ber bortper angef. Brief Johanns, ber batiert ift VIII Kal. Febr. ind. XIV. Echon Muralori (ann. d'It. a. 880) ertlârte lich baher gegen bie Unnahme Ceflartă. Böhmer (Reg. Carol. p. 95) țeți im Mnădiug an Lupi (cod. dipl. Bergom. 1, 903—912), ber jebod, feinen Tag befilimnt, bie Rrōnung auf ben 12. Șebr., einen Conntag, nomit bie in ben nădțien Jahren in ber Mitt bieles Monais aušgeflellten Itt. Rarlă in there Zāglung übereinfilimmen; Mihlblacher (Wiener Eijungš

Cäsar Augustus begrüßt wurde. Ohne alle Anstrengung siel ihm, dem schwächlichsten und riedfertigsten unter den Söhnen Ludwigs des Deutschen, die höchste Würde der Christenheit wie eine reise Frucht in den Schooß, da Niemand sie ihm ftreitig machte. Auf seinem Haupte aber war diese vielbegehrte Krone nur ein eister Filtter; denn so wenig diesem Kaiser die Kraft inne wohnte, ihre Rechte aus dem Versalle wiederherzustellen, so wenig durfte andrerseits der Papst von ihm sich irgend welchen nachhaltigen Beistand in den Eiturnen versprechen, die nun schon so lange seinen Sit untosten. Karl war ein frommer Friedensstürft in einer Zeit, deren llebel nur das Schwert heisen, deren Arzt nur ein tapferer Krieger sein konnte. Nach der Krönung übergab Richarda dem Papste das von ihr auf ihrem väterlichen Erdetile gestistete Konnenkloster Andlau im Essaß ind unter Erde verden Ses Petrus und ktellte es gegen einen jährlichen Zind unter seinen besonderen Schutz, der ihrer Stiftung urfundlich zugesichert ward.

Nur spärliches Licht fällt auf die Verhandlungen, die in Rom noch über die Angelegenheiten Italiens zwischen Kaiser und Papst statisanden. Der letztere genehmigte, daß derselbe Priester Joseph, dessen Weisen Weiten Weisen Weisen Weisen Weisen Weisen Weisen widerstrebt hatte, jett nach dem Willen des Königs Karl das Bistum Afti erhielt. Man ersennt hieraus die vollständige Aussschung Johanns mit dem Mailänder Metropoliten, dessen Echükling jener Joseph gewesen war; der Papst sorderte sogar den Archidiasonus Anselm, der sich gegen Ansbert in offener Aussehmung befand, sowie andre Gegner des Erzbischoss unter Androhung des Bannes auf, sich ihm wieder zu unterwersen, indem er dadurch vermutlich den Wünschen des Kaisers entsprach. Dagegen lag der Papst demselben dringend an, der Kaiserin-Witwe Engelberga, die nach Schwaben verbannt war, die Rückser und den Aussenthalt in Rom zu gestatten, indem er sich darauf berief, daß ihr verstorbener Gemahl sowie König Ludwig der Deutsche auf der Aussammenkunft in Verona, im Mai 874, dieselbe

ber. XCII, 51, Reg. 618) schließt fich an, ebenso die zweite Ausgabe von Jaffés

Reg. pont. 417.

1) Inbatierte Irf. Ludwigs des Kindes (Grandidier hist. de l'égl. de Strasdourg II, CCCXIII), in der eine Bulle Johanns etwähnt wird, enthaltend, qualiter ... imperator Karolus ad imperialis gubernacula regiminis Romanae sedis limina a cuncto senatu simulque tocius regni primatidus Romanae sedis limina a cuncto senatu simulque tocius regni primatidus com sua coniuge Rickarda vocatus devenisset atque ... coronas imperiales a praefato papa suscepisset et quomodo eadem imperatrix ... inonasterium puellare Eleon ... ante confessionem sancti Petri tradiderit ... statuendo, ut census annualis ... illue persolvatur; vgl. die Ilrt. karts des Cinf. vom 3. 912 (B. 1937) und über den Zins die Statuten von Andiau c. 21 (Grandidier II, CCCVIII, CCCXIX). Karl III. Degengt felbft, daß Richarda Cleon nostra concessione in defensione d. Petri primi apostolorum adstantibus nobis ante confessionem b. Petri apostoli übergad (ebd. CCLXXII, Mühld. 1635). — Eine Fälidung ift die Ilrt. durch unctionis suae I ind. XIV dem R. Farfa die Berteihungen der R. Gailus und Defiderius bestätigt Actum Aquis palatio; daß 3. Chr. sebt. (Mildus 2) E. die Briefe Johanns Mansi XVII, 192

ihm übergeben und daß sie sich unter den besonderen Schut des h. Petrus gestellt hätte!). Er verdürgte sich dafür, sie solle in Rom weber ihrem Schwiegerschene Boso, noch sonst irgend Jemand zum Rachteil der fränkischen Reiche ihren Beistand gewähren, widrigen Falles er sie an den Kaiser zurückzuschieden versprach. Karl erklärte sich zur Ersüllung dieser Bitte bereit, wosern seine Bettern, die beiden westfränkischen Könige, gleichsalls einwilligten. Die Hinwegsührung Engelbergas aus Italien scheint demnach nach gemeinschaftlicher Versabredung als eine der gegen Boso gerichteten Maßregeln erfolgt zu sein. Johann wandte sich alsdann im März mit dem gleichen Gesuche an die Könige Ludwig und Karlmann und den Abt Huggo und erssuchte Albeit die Ludyte auch die italienischen Bischöfe und Erasen, ihm in dieser Sache

bei bem Raifer forberlich zu fein.

Wie wenig der Papft im übrigen von Rarl in den Dingen erreicht hatte, die ihm am meisten am Bergen lagen, beweift ein Schreiben, welches er an jenen am 29. Marg ergeben ließ?). Die alten Rlagen über die taglich fich fteigernden Bedrangniffe ber romifchen Rirche burch die Saracenen tehren barin wieder. "Und ba wir," fo heißt es u. a., "Tag für Tag biefe Leiben fich nicht vermindern, fonbern mehr und mehr wachsen und zunehmen sehen, so überwältigt und ber Schmerz und Jammer und Traurigfeit ohne Ende, und beshalb mochten wir lieber fterben, als Solches noch ferner ertragen." Er bittet baber flebentlich, Rarl moge bas Beer, beffen Rommen er in Ausficht geftellt, fo fchnell wie möglich fenden und an feiner Spite als Führer einen tuchtigen und friegsfundigen Mann, damit ihm vergonnt werde, endlich einmal von diesen Noten aufzugthmen. Wenn Rarl fich hierin Fahrläffigfeit zu Schulden tommen laffe, fo werbe er eine fehr schwere Gunde begehen. "Deshalb um Gottes Willen eilet uns ju Gilfe, eilet ju Gilfe, bamit nicht die Bolter im Umtreife fagen; Wo ift ihr Raifer geblieben?" 213 ein Beichen bes

<sup>1)</sup> Joh. an Ludwig und Karlmann und an die italien. Bischöfe und Grasen ebb. 194, 208, J. 3340, 3341 dom 12. März. In dem zweiten heißt es dom Engelbergae quam divae memoriae Ludovicus rex pater imperatoris et Ludovicus imperator vir eius nobis Veronae commendaverunt ac postmodum ipsa se sancto Petro tradidit et de ipsius altaris confessione tuendam recepinus; vgl. oten II, 374. lleder den Aufenthalt in Rom: tanta custodia circumspecta nobis credite erit, ut nee Bosoni nec alii homini ad perturbationem imperii sive regui quodlibet adiutorium . . . praedere quoquomodo valeat, und ferner: sicut illud regnum, in quo nunc illa sub custodia manet, eius est (sc. Caroli), ita et istud; et sicut ibi custoditur, ne aliquod solatium vel consilium dare facereque possit Bosoni, ita et nos eam in tali loco habitare faciemus, quo nihil adversi moliri . . . valeat. Laß sie in Alemanniam gesührt worden, sagt Hintmat a. 882 (p. 153).

<sup>2)</sup> Mansi XVII, 199, J. 3345; bas andre undatierte Schreiben ebb. 205, J. 3353: pro recipiendis de omnibus, quae hactenus perperam acta fuerant, iustitiis et emendationibus ac pro totius terrae S. Petri salute pristinaque restitutione, quatenus in praesentia missorum vestrorum ea, quae necessario emendanda et corrigenda erant, iure legitimo corrigerentur, ut tam diuturnum malum finem acciperet. Hur das erstere Schreiben vermutet Mühlbacher (Reg. S. 621) das Jahr 880.

Sieges schickt er ihm endlich eine Palme mit seinem apostolischen Segen. Um die nämliche Zeit etwa meldete der Papst dem Kaiser, daß er gemäß der unter ihnen stattgehabten Beradredung seinen Rat Betrus und den Bischof Jacharias, Bibliothekar des heiligen Stuhles, beauftragt habe allen Rechtsverlezungen nachzugehen, die seit langer Beit vorgefallen, Genugthung dasier zu sorbern und das Anrecht des h. Petrus überall wieder zur Geltung zu bringen, damit dann in Gegenwart der kaiserlichen Boten alles Unrecht gesuhnt und somit

biefen Bergewaltigungen ein Ende gemacht werden tonne.

Der Kaiser empfieng diese Schreiben im oberen Italien, das man von den Zeiten der Langobarden her noch immer vorzugsweise als das italische Königreich anzusehen gewohnt war. Nachdem er in Rom ungefähr dis Ende Februar verweilt haben mochte, sinden wir ihn im März nach töniglichem Brauche zu Siena in der bischöslichen Kesidenz inmitten einer glänzenden Versammlung von Großen zu Gerichte sitzen.). Unter den Anwesenden erscheint in erster Reihe Martgaraf Verengar von Friaul, ein alter Anhänger Ludwigs des Deutschen und seines Hauses, daufes, der wahrscheinlich selbst der Krönung beigewohnt, ferner acht Grasen, darunter Waltfrid von Verona und Berthold, beide schon im vorigen Jahre als sehr geliebte Getreue und Ratgeder Karls genannt, sünf taiserliche Vassaulen, der Richter der heiligen Pfalz, Gras Farulf, als Vertreter des Papstes, u. v. a. Der Rechtsstreit aber, um den es sich handelte, betras die streitigen Grenzen der Vistümer Arezzo und Siena, die dahier sestigestellt wurden.

Am 13. März hielt sich Karl schon wieder in Pavia auf und machte an diesem Tage dem Bischof Wibod von Parma, der sich in den Verhandlungen mit dem Papste Verdienste um ihn erworben, zwei Schenkungen, indem er ihm auf Bitte Liutwards die Abtei Mezzana und auf Fürbitte der Grasen Berengar und Waltsrid, seiner geliedten Katgeber, den Ort Lugolo in den Bergen verließ?), sowie eine dritte am 14. April über drei Morgen in der Grasschaft Lodi.

¹) Muratori antiq. Ital. II, 931 (Mühlb. 1569): Dum in dei nomine civitate Sena in domine piscopii ipsius civitatis intus caminata, ubi domnus Karolus piissimus imperator in iudicio residebat, adessent cum eo Berengarius marchio, item Berengarius, Walfredus, Bertaldus, Winigisus, Gotfredus, Adelbertus, Maurinus et Erardus comitibus etc. Wenn Abalbert, ber Martfaqof bon Tušcien, gementi fit, io failt eš auf, baţ er to wenig here vortriit. Die lrf. für Reggio vom 8. 3an. 880 erbaten Waltfredus insignis dapifer et Pertoldus illustris comes palatii, dilectissimi fideles seu consiliarii nostri (Cod. Langob. 472, 498, Mühlb. 1550).

<sup>2)</sup> Affo storia di Parma I, 800, 341, Mittheil. bes öftr. Infitt. VII, 440, Mühlb. 1570, 1571, 1574. In ber erfteu heißt es bon Mibob: cuius precibus benignitatis nostrae aurem accommodantes eiusque erga nos devotissimam fidelitatem intendentes, in ber zwitten: interventu ac petitione Berengarii neenon et Walfredi sublimium comitum dilectorumque fidelium et consiliariorum Wibodus sancte Parmensis ecclesiae reverentissimus episcopus, dilectus fidelis noster, nostri augustalis culmen postulavit regiminis etc. 3n ber britten: Wibodo venerabillimo antistiti et karissimo fideli nostro.

Much in ben beiden folgenden Monaten April und Mai scheint Rarl größtenteils in Bavia, bisweilen in der benachbarten Pfalz Corte Olona, verweilt zu haben, wie aus einer Reihe bafelbft ausgeftellter Urtunden für geiftliche Stiftungen bervorgeht 1). Unter ben pon ihm Befchenkten befand fich auch ein Raplan bes Markgrafen Berengar, Beter, ein neuer Beweis für die enge Berbindung, in welche diefer jum Kaifer getreten war. Die Chorherren in der Kirche St. Antonin bei Piacenza nahm Karl mit Rucflicht auf das baselbst befindliche Grab des Ronigs Lothar unter feinen besonderen Schutz und verlieh ihnen Immunitat.

Der Reitvunkt ber Rückfehr bes Raifers aus Atalien wird nicht überliefert; ja, wir würden taum wiffen, daß berfelbe im Sommer 881 fein angestammtes Reich wiederum besuchte, wenn bies nicht zwei Urfunden aus der Pfalz Bodman am Bodenfee vom 14. Oftober bezeugten 2). Späteftens im November fchlug jedoch Rarl, in Begleitung seiner Gemahlin und seines Erzfaplans Liutward, abermals die Straße über die Alpen ein; denn er verweilte bereits im Anfange des Dezember zu Mailand, wo er bis zu Ende des Jahres geblieben ju fein scheint, mit Berfügungen für bas Nonnenklofter Theodota gu Bavia, das Chorherrenstist zu Monza u. s. w. beschäftigt<sup>a</sup>). Bon dort schickte er den Bischof Johann von Pavia mit einem Schreiben nach Rom, um ben Bapft abermals zu einer Zusammenkunft in Ravenna einzuladen, welche am 2. Februar 892 stattfinden sollte. Johann ergriff biefen Borfchlag, ber ihm eine Erledigung aller feiner Beschwerden verhieß, mit Freuden'4) und erklärte, wenn feine Gefund= heit es geftatte, vier Tage vor der anberaumten Frift in Ravenna eintreffen zu wollen. Dem fügte er noch die Bitte bingu, ber Raifer moge in feiner Begleitung ben Grafen Cuppo als gemeinsamen Getreuen mitbringen.

Das wirkliche Busammentreffen der beiben Oberhäupter der Chriftenheit muß fich indeffen noch verzögert haben; denn aus Urtunden läßt fich der gemeinschaftliche Aufenthalt derselben in Ravenna fowie die gleichzeitige Unwesenheit einer gahlreichen und glangenben Berfammlung pon Bifchofen. Mebten und weltlichen Großen, barunter

<sup>1)</sup> Aus Pavia vom 2. und 9. April für das Al. Brugnato und ben B. Paul von Piacenza, aus Corte Olona vom 14. April für B. Wibod, 27. Apr. (Berengarium ducem et affinitate nobis coniunctum nostram deprecasse clementiam etc.), abermals aus Pavia vom 9., 11. Mai (Mühlb. 1572-1578).

elementiam etc.), abermals and Pavia vom 9, 11. Mai (Mühlb. 1572—1578). Eine Urf. vom 22. Mai ist ohne Ausstellungsort (Mitt). b. Jüricher antiq. Gesellsch. VIII Beit. 17, Mühlb. 1579).

2) Mühlb. 1580, 1581. Die Rachricht ver St. Gaster Fortsehung der ichmödischen Annalen a. 881 (SS. I. 51): Karolus imperator a lohanne papa denedicitur et tertio Italiam ingreditur, vetweist gleichfalls, daß Karl im 3. 881 in sein früheres Reich zurückgesehrt war. Bgl. Zeumer im Reuen Arch. VIII, 524.

3) Cod. Langod. 517, 518, 520 (Mühlb. 1582—1584). In allen 3 Urzuben erscheint Kintward als Hirbitter, in der testen dameden auch Kicharda.

4) Mansi XVII, 211, J. 3362: sieut mandastis, ut die purisicationis b. Mariae . . . Ravennae venientes simul coniuncti fuissemus . . . nos autern et hoe libenti animo recipientes etc.

tem et hoc libenti animo recipientes etc.

bes Markarafen Berengar, erft für die Tage des 13. bis 15. Februar nachweisen 1). Bon Geiten jener wurde ber Raifer mit febr beftigen Rlagen über ungesetliche Uebergriffe und Bergewaltigungen ber weltlichen Beamten bestürmt, denen er Abhilfe schaffen sollte<sup>2</sup>). In wörtlich übereinstimmender Fassung erließ daher Karl Schutdriese für die Bistumer Arezzo, Rremona und Berona und vermutlich noch für andre, von benen wir nichts mehr wiffen, um ihre Befigungen und deren Insaffen in Zukunft gegen solche Behandlung sicherzu-ftellen 3). Im Anschluß an die bisherigen Verfügungen dieser Art murbe fortan ben toniglichen Beamten ftrengftens unterfagt, auf bem Grunde und Boben ber Rirche Gericht ju halten, gegen bie Unterthanen berfelben Berichtszwang zu üben ober irgend welche öffentlichen Leiftungen von ihnen zu fordern; vielmehr follen die Borfteber ber Rirchen ober ihre Boate allein fowol die unfreien Bauern als auch die Freien, die fich in den Schutz der Rirche ergeben, bor bas Grafengericht führen und bafelbft vertreten. Durch diese Berordnung wurden bemnach feine neuen Rechte an die Bistumer verliehen, sondern nur die vielfach misachteten rechtlichen Wirkungen der Immunitat gegen die Berletungen ber Beamten und fleinen Macht= haber auf's neue zugesichert und bestätigt 1). In ganz ähnlicher Weise nahm der Kaiser das Kloster Brugnato auch den Bischjöfen gegenüber unter seine Obhut und verbot gegen die Unterthanen besselben sowol die Ausübung des Gerichtszwanges als die Eintreibung ungeseklicher Abgaben und Frohnden. Dem Bifchof Naron

<sup>1)</sup> Tiraboschi memorie Modenesi I cod. dipl. 53 fig. (Mühlb. 1585): venientibus nobis Ravennam ad colloquium spiritalis patris nostri Iohannis summi pontificis et universalis papae, ubi multorum episcoporum venerabilis coctus necnon et nobilium procerum caterva convenerat etc. Am 14. Febr. beftätigte Ratl bem Bifthof Saymo von Beftinno eine Echentung, für bie venerabilis episcopus noster Liutukardus et Berengarius dilectus comes et marchio noster cintraten (Mitth. beš öftr. Ant. VII, 447, Mühlb. 1586).

<sup>2)</sup> Zacharias Cremon. series p. 91 (Mühlb. 1588): pervenit ad nostram notitiam maxime venerabilium episcoporum et populi proclamatio de plurimis sibi illatis superstitionibus et iniustis oppressionibus a seculari et publica potestate, ita ut . . . per plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita teneant, districtiones in liberos massarios super ecclesiasticas res residentes et servos et aldiones faciant, tributa ab eis exigant, census et donaria, angarias etiam et operas et non solum ab eis, sed ab omnibus liberis erimannis et ecclesiae filiis, weiterpin: omnes has superstitiones et importunas violentias funditus ab hodierna die et deinceps abolendas et extirpandas radicitus modis omnibus decernimus.

extirpandas radicitus modis omnibus decernimus.

3) Ughelli Italia sacra V, 628, Cod. Langob. 521, Muratori ant. It. I, 869 (Mühlb. 1587—1590). Ich halte es für unrichtig, wenn Bethmann-Hollweg (Uripr. d. 160). Ich bette est für unrichtig, wenn Bethmann-Hollweg (Uripr. d. 160). Ich bette est für unrichtig, wenn Bethmann-Hollweg (Uripr. d. 160). Ich bette est für alle bischeftlichen Kirchen Italiens auffaßt. Die von ihm angef. Schlußtlaufel bezieht fich lebiglich auf die Besigungen von Arezzo in allen Teilen des Reiches, nicht auf andre Kirchen, und B. Lando von Kremona beruft sich im Nov. 910 auf die für seine Kirche besonders erlassene, nicht auf eine allgemein giltige Urtunde

<sup>4)</sup> Bgl. über die Auslegung Bethmann-Hollweg a. a. D. S. 94—97, berichtigt bon hegel (Städteverl. v. Ital. II, 68); Ficer Forlch, zur Rechtsgesch, Italiens I, 253.

von Reggio endlich stellte er auf Fürbitte seiner obersten Rate, Liutwards und Wibods von Parma, eine Urkunde über alle Freiheiten seiner Kirche, namentlich die Immunität aus, weil die Verleihungen früherer Könige im Fener teilweise zu Grunde gegangen waren 1).

Bon anderweitigen Ergebniffen Diefer Reicheperfammlung ift noch zu berichten, bag bie Martgrafen von Spoleto und Ramerino, beide Bido benannt, der Sohn und der Bruder Lamberts, ebenfalls in Ravenna erschienen 2) und in Gegenwart bes Raifers famtliche Besitzungen bes h. Betrus, Die fie bisher miderrechtlicher Weise in Sanben gehabt, bem Bapfte gurudgaben, um fie bann als Leben neuerdings bon ihm ju empfangen. Muf biefe Urt follte der fo oft von Johann erhobenen Beschwerde abgeholfen werden, daß ein großer Teil feines Gebietes und feiner Unterthanen fich in feindlicher Gewalt befande; boch fehlte es auch ferner an allem Nachbrucke, um bie wirkliche Unertennung ber papftlichen Oberhoheit burchzuseken. Endlich ward in Ravenna auch über eine bestrittene Bischofswahl in Genf verhandelt3): während nämlich die dortige Geistlichkeit auf den Bunsch bes Raifers einen ihm ergebenen Beiftlichen Optandus erforen batte, perschob der Metropolit Otram pon Bienne deffen Beibe, weil er als eifriger Barteiganger Bofos einen Unhanger beffelben an feine Stelle zu feten wünschte. Der Bapft erteilte ihm baber bie Bifchofs= weihe, indem Rarl zugleich bas freie Bahlrecht ber Genfer Rirche beftätigte; Otram aber gieng in feinem Widerftreben fo weit, bag er Optanbus in ben Rerter marf und feine gange Sabe einzog. Schon früher hatte der Papft den Erzbischof von Bienne hart darüber angelaffen 4), baß er fich unbefonnen gur Bartei berer gefellt, Die mit bem Emporer und Friedbrecher Bofo nicht aufhoren Tyrannei

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mansi XVII, 557, 558 (Mühlb. 1585): Aaron S. Regiensis ecclesiae praesul per reverendos pontifices Liutwardum Vercellensem sacri palatii nostri archicancellarium et Wibodum Parmensem, summos et dilectos consiliarios nostros, detulit nobis praecenta etc.

siliarios nostros, detulit nobis praecepta etc.

2) Mansi XVII, 214, J. 3377: de omnibus immobilibus rebus territorii suneti Petri, quas nobis Ravennae consistentibus in praesentia serenitatis vestrae uterque Wido marchio pro reinvestitione reddidit, nec unum recepinus locum, sed ipsi et homines eorum contra ius et aequitatem omnia retinere praesumunt. Auf bie erste Busammentunit in Ravenna im 3. 879 tann bieš nicht nobil bezoarn nervben.

B) S. die Schreiben Johanns an die Genfer Geistlichkeit und an Otram v. Bienne (Mansi XVII, 207, 213, 216, J. 3357, 3374, 3375). Ju dem ersten beißt est Dilectissimi filli nostri Karoli imperatoris principumque ipsius relatu vestram ecclesiam viduatam cognoscentes pastore et propter dissensionem Bosonis, cui sociatus eiusdem secdis videtur metropolitanus ordinationem electi vestri Optandi differre, habe er secundum deprecationem eiusdem serenissimi imperatoris . . . atque optimatum eius Optandus geweißt. Diese Ausdrücke fönnen boch nur auf die Berjammlung von Ravenna gehen.

<sup>4)</sup> Mansi XVII, 212, Jaffé 3370: turbati existimus eo, quod, sicut fidelium relatu comperimus, his, qui cum Bosone praesumptore et regni perturbatore tyrannidem exercere non cessant, ausu temerario favere eorumque malis operibus communicare praesumas etc. (ob nicht in eine etwas rühere Zeit gehörig? vgl. oben ©. 177).

gu üben. Ja, er habe sogar gewagt, die römische Kirche in üblen Leumund zu bringen, indem er ganz fälschlich vorgäbe, von ihr zu folder Sandlungemeife ermächtigt zu fein. Otram murbe baber gu feiner Rechtfertigung nach Rom vorgelaben und im Falle der Boueruna mit bem Berbote ber Ausubung ber bischöflichen Amtebandlungen bedrobt.

Bon Ravenna fehrte ber Raifer nach Bavia gurud, wo er noch bis über die Mitte des Monats April verweilte: eine umfangreiche Schenfung an bas Bistum Bercelli und bie Beftätigung ber weit verbreiteten Besitzungen der Raiferin Engelberga in Italien find die einzigen Spuren feiner Thatigfeit bafelbit 1). Dort mabricheinlich erreichten ihn jene Botschaften aus Oftfranten, Die ihm ben Tob feines Brubers melbeten und ichleunigen Beiftand gegen bie normannischen Berwüfter erheischten. Wenn auch die Not des Bolles feine Beimtehr nicht bringend erforbert hatte, fo wurde ichon ber Bunich, bas ihm augefallene Erbteil ichnell und unverfürzt in Befit zu nehmen, ben Raifer bewogen haben, ben Rückweg über die Alpen

anzutreten und Italien feinem Schictfale zu überlaffen.

Roch bevor Rarl Belichland ben Ructen gewandt hatte, trat auch schon beutlich zu Tage, wie wenig fein blokes Wort über bie widerstrebenden Gewalten baselbst vermochte. Als nämlich der Papst, begleitet von dem Bischof Abalhard von Berona als kaiferlichem Boten, fich nach Fano begab, um in Gemagheit ber in Rabenna getroffenen Berabredungen in perfönlicher Berhandlung mit dem Markgrafen Wibo gunächst dort die Gerechtsame des h. Betrus wieder gur Unertennung gu bringen, blieb ber Erwartete aus, und ber Babft tonnte baber weber in biefer noch in ben anbern Stabten ber Bippinifchen Schentung feine Rechte geltend machen. Cbenfo ermangelten zwei Sendungen des Bischofs Abalhard und des Bischofs Balbert von Porto als papstlicher Bevollmächtigten jedes Ersolges: Wido trokte allen Unmahnungen bes apostolijchen Stubles?). Einer feiner Leute ertühnte fich fogar papftliche Unterthanen, 83 an ber Rabl, die ihm vermutlich irgendwo Widerftand geleiftet, gefangen gu nehmen und an den Sanden verftummeln zu laffen, wodurch viele ihren Tob fanden 3).

Johann bat bemnach ben Raifer inftandig, burch fein Gingreifen, feine Gegenwart ber Rirche zu ihrem gefrantten Rechte zu verhelfen. Er wandte sich zugleich an die Raiferin und den Erztanzler, ihnen mit beweglichen Worten fein unerträgliches Glend zu ichilbern. "Wir haben Licht ermartet und fiehe, ba ift Finfternis; wir haben Silfe

219. J. 3382).

<sup>1)</sup> Hist. patr. monum. chartar. 1, 64 (ipātr Abjdrījt), cod. Langob. 523, Mühlb. 1592—1593, vom 16. Māra, 17. Aprīl Papiae.
2) Mansi XVII, 214, J. 3377: nibil emendationis nihilque redditionis ab eo vel sequacibus eius, sicut promissum fuerat, recipere potuerunt.

<sup>3)</sup> Schreiben an ben Erzb. Anselm v. Mailand vom Aug. 882: quidam sceleratus, Longobardus nomine, homo Widonis marchionis (Mansi XVII,

aefucht und wir magen uns nicht aus ben Mauern ber Stadt. Denn bor eurer Untunft in Rom gab es für uns boch noch einige Rube : jest aber bricht ein unleidlicher Sturm der Berfolgung berein, weil weber unfer geiftlicher Cohn, ber Raifer, noch fonft irgend eines andern Bolles Mann uns Beiftand bringt." Auf alle feine Beichwerden habe ber Raifer nicht einmal die Unterthanen ber romischen Rirche, Die unter fremder Berrichaft ftunden, ihrem Dienfte gurudgegeben; möge also bie Raiferin subjällig von ihrem Gemahle für ben Rach-folger Betri Rettung aus biefer brauenden Lebensgefahr erfleben'). Bur Beförberung biefes Gefuches schiefte Johann (im Frühling 882) einen seiner Bertrauten ab, den Bischof Peter, obschop dieser früher au Bavia burch fein ungeftumes Auftreten fich bie faiferliche Ungnade augezogen hatte. Endlich wiederholte der Bapft nochmals feine Fur= bitte für Engelberga, beren Burudführung ihm Rarl fchon langft versprochen habe. Diefer lettere Wunfch wurde ihm in der That erfüllt: Rarl, der burch die oben erwähnte Urfunde Engelberga ihren Befit gurudgegeben, beauftragte etwa im Berbft feinen Ergfaplan Liutward die Raiserin-Witwe nach Italien zu geleiten 2); doch bies war der einzige Erfolg, beffen Johann fich von allen biefen Bemühungen rühmen fonnte.

Ein Soffnungeichimmer inmitten ber bon ben Ungläubigen berhängten Trubfale zeigte fich bem Bapfte endlich, als der Bifchof Atha= nafius felbft feiner faracenischen Bundesgenoffen, die er am Befube angefiebelt, und ber von ihnen geübten Bedrückungen überdruffig wurde und fich mit dem Bergog Waimar von Salerno fowie mit ben Rapuanern zu ihrer Bernichtung verband. Bei biefer erwunschten Wendung der Dinge fprach ihn der Bapft auf fein Berlangen fogleich bom Banne los, unter ber Bedingung, daß er feinem antichriftlichen Bundnis nicht nur für immer entfage, fondern auch zur Burgichaft feiner Sinneganberung gemiffe namentlich bezeichnete faracenische Bornehme ihm als Gefangene überliefere3), wahrend die übrigen über die Rlinge fpringen follten. Mit vereinter Unftrengung wurden die Saracenen jest wirflich aus der Umgegend von Reapel verbrangt, boch nur um zu Maropolis am Bufen von Baftum eine neue Ruflucht zu finden.

<sup>1) 666.</sup> J. 3380: nisi divinitas summa subveniat, aut in desperationem aliquam lapsi (quia non solum duplum . . ., sed etiam triplum et quadruplum exercitum contra nos venire conspicimus) ea, quae pacis sunt, postulabimus aut certe non solum iugo illorum coacti subdemur, sed etiam ab eis capti impie iugulabimur. Bgl. über ben Zeitpuntt Muhlbacher Reg. C. 624.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hincmari ann. 882 (р. 153): Engilbergam vero . . . per Leudoardum Vercellensem episcopum Iohanni papae, sicut petierat, Romam remisit.
<sup>3</sup>) Erchempert. c. 49; Edyreiben Зоранив ан Яtранайна (Mansi XVII, 215, J. 3378): si . . . maiores Saracenorum quantos melius potes, quos nominatim quaerimus, cum aliis omnibus ceperis et iugulatis aliis nobis direxeris, a vinculo excommunicationis absolvimus ... eo se. modo ..., ut, captis et traditis antea, ut dictum est, Saracenis, deinceps nullum cum eis ulterius foedus quoquomodo inire praesumas. Der oft getäuichte Papti voollte nur eine sichere Bürgschaft sur bon völligen Bruch mit den Saracener.

Bon bort gelangten fie auf die Ginladung des Fürften Docibilis pon Gaeta in Die Rabe Diefer Stadt und leifteten ihm als Silfetruppen Dienfte gegen die Rapuaner; endlich schlugen fie auf einer Unhohe am rechten Ufer bes Fluffes Garigliano nicht weit von Trajetto ihr Lager auf und legten eine von allen Seiten wohlbefestiate Burg an, die ihnen über breißig Jahre als ficherer Schlupfwinkel und unaugangliches Raubneft biente 1). Bon hier aus zeigten fie fich ben Chriften erft recht furchtbar, wie benn unter vielen andern firchlichen Stiftungen infonderheit die berühmten Rlofter S. Bicengo am Bolturno und Monte Caffino in ben 3. 881 und 883, Farfa im 3. 891 von ihnen ausgeraubt und in Brand gestedt wurden?). 3hre Starte und Unüberwindlichkeit lag in der fortgesetzen Uneinigfeit ber chriftlichen Fürsten: balb gitterte por ihnen bas gange untere und mittlere Stalien; vor allem aber bot in unmittelbarer Rach= barichaft bas romifche Gebiet ihren Angriffen eine leichte und bequeme Reute.

Der Raifer hatte inbeffen auf jene frühere Aufforderung Johanns ihm meniaftens fagen laffen, daß er nachftens über die Alpen gieben molle, mit Sintanfekung aller andern Sorgen. Der Bapft begrußte in einem Schreiben bom 13. November 3) Diefen Entschluß mit großer Freude, weil die Sicherheit der beiligen Rirche feinen fraftigften Beiftand unumganglich erheische. Borguglich forberte er, bag Wibo (Rabia, wie er ihn nennt) endlich aus bem von ihm gewaltsam befetten Gebiete bes h. Betrus vertrieben werbe. Bei bem Bifchof Liutward aber bedantte er fich für die Mühewaltungen, die diefer in Gemeinichaft mit ber Raiferin nicht gescheut, um jenen Entschluß berporgurufen: er bat ihn bringend bei bem begonnenen Werke gu

<sup>1)</sup> Der wohlunterrichtete Erchempert c. 49, 51 schweigt über den Ansang der Riederlassing am Garigliano, den Leo (chronica mon. Casin. l. I c. 43, SS. VII, 609) in einer nicht über asen Zweisel erhabenen Weise erzählt; doch erwähnt auch Erchempert c. 55, daß Decivilis (Docibilis) dux Caietae sich der Saracenen bediente. Rach der Chronic Benedits c. 27 (SS. III, 713) hersighte Saracenen in Romano regno: per curricula triginta annorum (bis 916), nach Leo a. a. D. per quadraginta ferme annos: der Zeitpuntt der Ansieder lung bleibt daher unflicher und läßt sich nur mutmaßtlich in daß 3. S81 oder 182 seinen. Neber ihre Beseitsungen 1. Beneditt: veniente ad fluvium, qui dieitur Garinganu, apprehenderunt turres et facta est eorum habitatio, Liudprandi antapod. l. II c. 44 (der c. 45 über die Verenlassium) sies Rommens sabelt), Hugonis destructio Farsens. c. 3 (SS. XI, 534). Daß sie ihr Lager jedoch erft häter jo start befestigten, beweist ihre dorübergehende Vertreibung um 886 deurch Derzog Wide II. (Erchempert. c. 58).

2) Erchempert. c. 44 (früheres und hateres ausammenssiend), c. 61, Leonis chronica mon. Casin. I c. 44, Chronic. Vulturmense (Muratori SS. rer. Ital. I., 404, lagenhaft; voll. Muratori annali d'It. 882, 884), Ann. Farsens. 891 (SS. XI, 588). Rotter (Forlich, 3. D. 6. XXV, 203) melbet, daß die Striber don Monte Cassin. in entertain dispersi sunt. 1) Der wohlunterrichtete Erchempert c. 49, 51 ichweigt über ben Unfang

tum dispersi sunt.

<sup>3)</sup> Mansi XVII, 206, J. 3355: quod autem dicitis, ut postpositis ceteris curis iter vestrum in Italiam recto itinere ordinatum habeatis, grato animo suscepimus, et ut utinam non solum Papiae, verum etiam propius essetis, necessitas maxima deposcit.

verharren, für welches er durch zeitliche Vorteile fich ihm dankbar

beweifen werde 1).

Johann sollte die Ersüllung dieser trügerischen Hossinungen nicht mehr erleben. Bis an sein Endo blieben die Mauern der ewigen Stadt, denen er noch eine besondere Besestigung um die St. Paulästriche hinzugestügt hatte²), von saracenischem Raubgesindel umschwärmt, so daß, wie er einmal schreibt, vor Schmerz über die Verödung des Landes seinen Augen der Schlaf, seinem Munde die Speise sehlte. Stets von inneren Feinden dedroht, die er mit leidenschaftlicher Heitligkeit versolgte, endete er auch seine Dasein durch die Nachstellungen eines geheimen Widersachers. Einer Verwandten soll ihm Gift gereicht haben²), um sich seiner Schäße und wo möglich auch des apostolischen Stuhles zu bemächtigen, und als dies zu langsam wirkte, übersiel er ihn mit andern Werschworenen und machte — am 15. Dezember 882 — durch Hammerschläge auf den Kopf seinem Leben ein Ende. Da das Volk sich hierauf zusammenrottete, starb der Urheber der That plözlich, ohne eine Verlegung empfangen zu haben.

So beschloß Johann durch einen gewaltsamen Tod seine zehnjährige Regierung, über welche nach einigen anfänglichen Exfolgen im
Ganzen ein sortwährender Unstern gewaltet hatte. Bei aller Klugheit,
Feinheit und raftlosen Thätigleit, bei aller noch jo gewandben, noch
jo rücksidssen Benuhung der Umstände, die man diesem Papste
sicherlich nachrühmen muß, konnte er daß Herabsinsen der päpstlichen
Macht von der Höhe, auf welche Nitolauß sie gestellt, nicht aushalten.
Wie sieß sich da weiter bauen, wo die Grundlagen wankten und der
kaiserliche Schirmherr der Kirche selbst keinen außreichenden Schutz mehr gewährte? Weder gegen die Herzoge von Spoleto, die für alle
Unzufriedenen in Kom selbst einen Kückhalt bildeten, setzte der Kapst
seine Absichten seiner Oberleitung zu beugen. Ihre Bündnisse mit den

2) Bon diefer Johannipolis, wie er sie nannte, wissen wir nur durch eine

<sup>1)</sup> Ebb. 207, J. 3356: quia tantum nobis necesse est, quantum docere non valemus.

Iniciprift; f. Gregorobius Geich, b. Stabt Rom III, 197.

3) Ann. Fuld. P. V. 882 (SS. I, 398): praesul apostolicae sedis Iohannes nomine prius de propinquo suo veneno potatus, deinde cum ab illo simulque aliis suae iniquitatis consortibus longius victurus putatus est, quam eorum satisfactio esset cupiditati . . , malleo dum usque in cerebro constabat percussus est, exspiravit. 3ch halte biek Rachricht beshalb für glaubwürbig, weil sie auf einer bem Railer geschenen Melbung beruht. Die anbern Quellen ann. Alamann. 883, ann. Fuld. P. IV 882 (SS. I, 52, 397) berichten einsach ben Tob bes Papstes. Der Tobestag beruht bacauf, baß er vom 14. Des. 872 an 10 3. und 2 Tage regierte (Watterich I, 27). In seiner Grabschrift (Pontific. Romanor. vitae ed. Watterich I, 83) heißte som ihm: prudens et doctus verbo linguaque peritus | solertem sese omnibus exhibuit; Invectiva in Romam (Gesta Berengarii ed. Dümmler p. 145): qui (sc. lohannes papa) Italiam, Germaniam et Galliam peragravit et aquae prava et invia atque aspera erant, correxit, erexit et direxit et utrumque Karolum Gallicum et Germanicum augustalibus coronis constituit et redimiyit.

Saracenen, durch welche Rom unfäglich litt, beforderte er gerade, indem er nach Ginfluß in ihre inneren Ungelegenheiten ftrebte und namentlich Rabua und Gaeta unter firchliche Berrichaft zu bringen fuchte. Alle jene hochfliegenden Plane, benen nur die rechten Wertzeuge fehlten, alle politischen Berechnungen, fie giengen zulett unter in der täglichen Rot des Lebens, und vergeblich blieben alle Bemühungen, Die burch bas Ginten bes Raifertums entfeffelten Rrafte Italiens, die nur an ihrer gegenseitigen Berftorung ju arbeiten ichienen, auf irgend ein gemeinfames Biel hinzulenten. Gin Buftand, in bem ohne alle Schen por bem Beiligen nur robe Gewalt und plumpe Lift fich wechselseitig Borteile abzuringen fuchten, mußte fur ben papft= lichen Stuhl, felbst einen Preis biefer Kampfe, außerst nachteilig fein, ber, wie unbedenklich er auch ben Gegnern ihre eigenen Waffen entleihen mochte, boch in feinem Rerne Trager einer geiftigen und fittlichen Dacht blieb.

Wir muffen jedoch, ehe wir von diesem letten großen Papfte bes neunten Jahrhunderts, der in der That entscheidend in den Gang der Weltbegebenheiten eingriff, Abschied nehmen, noch sein Berhaltnis jur griechischen Rirche und jur Miffion im Often in Betracht gieben. Der fehr bebenfliche und grundfatlich fchwer gu rechtsertigende Entschluß, Photius trot der über ihr verhängten ewigen Verdammnis als Patriarchen von Konstantinopel wieder anguertennen und durch romische Legaten gu feiner feierlichen Gerstellung mitzuwirten, trug teineswegs die gehofften Früchte. Diese Mitwirkung selbst, auf der Afterspnode von Konstantinopel im Nov. 879, wurde in der Weise von Photius gemisbraucht und der mahre Hergang der Sache durch Falfchungen entstellt, daß Johann fich boch endlich genötigt fah, das Auftreten seiner eigenen Legaten zu verurteilen und ben Patriarchen von neuem abzuseten 1). Die wieder= holten Aufforderungen, die Johann an den Bulgarenfürften Michael und an die Bornehmen feines Bolfes richtete, gur romifchen Rirche gurudgutehren, maren famtlich erfolglos: Michael fuchte amar burch lleberfendung von Geschenten fich bas Wohlwollen bes Rachfolgers Betri ju bewahren, blieb aber im übrigen boch ber griechischen Rirche getreu.2).

Beffer als in Bulgarien, ber großen Eroberung bes Papftes Nitolaus, glüdte es Johann mit Kroatien. Als bort im 3. 879 ber Fürft Cebeflav, ein Unhanger ber Briechen, gefturgt worben, ichloß fich fein Mörber und Nachfolger Branimir fofort an ben

16

3265, 3360, 3379),

<sup>1)</sup> Mansi XVI, 450, 453; Hergenröther Photius II, 578; Hefele Conciliengeich, IV, 485. Es bleiben in biefer Angelegenheit noch manche Duntelheiten; namentlich ist es sehr auffallend, daß in den zahlreichen Briefen Johanns jede Erwähnung ber nochmaligen Berdammung des Photius fehlt. Auch wissen wir nicht, wie es sich mit dem Schreiben verhält, welches Hadrian III. an Photius gerichtet haben foll (Photius de spirit. sti mystagogia c. 89, p. 100 ed. Hergenroether); vgl. Hergenröther Photius II, 662.

2) S. die Briefe Johanns aus den J. 878-880 (J. 3130-3132, 3246-3248,

Papft an und ließ ihm durch den Priester Johann von Benedig seine Ergebenheit bezeugen.). Der troatische Bischof Theodosius von Kona empsieng in Kom seine Weiße. Freilich schlossen sich die griechischen Bischöse Dalmatiens von diesen Schritten aus, und ihr Metropolit Marinus von Spalato ließ sich sogar damals in völlig ordnungswidriger Weise von dem Patriarchen Walbert von Aquileja, einem Anhänger bes Abotius.), weiben, der ihn hiezu wahrlcheinlich

bevollmächtigt hatte.

Derfelbe Briefter Johann, der den Bertehr der Rroaten mit Rom vermittelte und ber ichon einige Jahre früher über ben Frieden zwischen Ludwig bem Deutschen und Suentoplut unterhandelt hatte. überbrachte bem Bapfte jekt auch bei jener Unwesenheit in Rom ein Schreiben bes letteren über die Ungelegenheiten ber mabrifchen Rirche. Seit bem Bergichte bes Ergbifchofs von Salgburg auf ben vannonischen Sprengel 3) hatte biefe fich ungeftort entwideln und Methobius ohne äußere Unfechtungen feinem erzbischöflichen Umte obliegen fonnen. Leider aber war bem jungen mabrifchen Rirchenwefen, bas einen fo hoffnungsvollen Fortgang genommen, burch feinen boppelten Urfprung von vornherein der Reim des Zwiespaltes eingepflangt; der Gegensat gwischen ben griechischen und frantischen Missionaren bauerte fort, auch nachdem die Abhangigteit Mahrens vom Frankenreiche thatfachlich aufgehört hatte und fomit diefen ihr befter Ruckhalt entzogen mar. Das Beftreben ber beutschen Geiftlichen gieng vorzüglich barauf, ben Erabischof Methodius gunächst bei bem Bergog Suentoplut, bann auch bei bem Bapfte burch allerlei Berbachtigungen anzuschwärzen, um hiedurch feinen Sturg herbeiguführen. Bei jenem erreichten fie in ber That ihren 3weck und brachten ihm fogar eine Abneigung gegen bie flavifche Meffe bei, die freilich Johann bereits im 3. 874 burch feinen Legaten Baul von Antona unterfagt hatte. Derartige Ginflufterungen waren es also, welche bie Sendung des Priesters Johann nach Rom zu Anfang des Jahres 879 veranlagten; über feine Auftrage aber belehren une nur die barauf bezüglichen papftlichen Briefe 4).

"Während du, so schrieb Johann am 14. Juni 879 an Methobius, durch die Lehre deiner Predigt das Bolf des Herrn, das dir als einem geistlichen hirten anvertraut ift, unterrichten und zum Heile führen solltest, haben wir vernommen, daß du nicht das lehrest, was die heilige römische Kriche von dem Apostelfürsten selbst überstommen hat und täglich lehret, sondern das Volt in Irrtum verstand

4) Šie fith abreffiert Methodio archiepiscopo Pannoniensis ecclesiae unb Zwentapu(lco) de Maravna (Boczek cod. dipl. Moraviae I, 39, 40, J. 3267, 3268); bgl. oben II, 380—382.

<sup>1)</sup> S. über biese Berhältniffe meine Abhanblung die Slawen in Dalmatien (Sigungsber. d. phil.-hift. Al. ber Wiener Atab. XX, 407 fig.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. über ihn Gergenröther Photins II, 639 fig.

3) S. oben II, 38I. Daß, wie ich früher vermutete (Südöfil. Marten S. 46), die Anwesenheit Theotmars v. Salzburg in Rom im J. 880 (f. oben S. 104 A. 4) irgend welchen Bezug auf Methodius gehabt, ist mir jeht doch unwahrscheinlich.

leiteft." Er befiehlt ihm daber, unverzüglich nach Rom zu kommen. bamit er feine Lehre und feinen Glauben prüfen tonne, ob fie mit dem übereinstimmten, was er der römischen Kirche gelobt habe. "Auch hören wir, fährt der Papst dann fort, daß du die Messen in barbarischer b. h. in flavischer Sprache fingest. Wir haben bir bes-halb schon durch die Briefe, welche Bischof Paulus von Ankona überbrachte, verboten, bas Sochamt in biefer Sprache ju feiern; nur in lateinischer und in griechischer Sprache barf es geschehen, wie bie über den gangen Erdfreis verbreitete Rirche Gottes fingt. Bredigen ober eine Rede vor bem Bolte halten barfft bu, ba ber Bialmift alle Bolfer ermahnt, Gott ju loben, und ber Apoftel fagt: Jebe Bunge bekenne, bag Jesus ber Gerr sei jur Ehre Gottes bes Baters!" An bemselben Tage schrieb Johann auch an Suatopluk, um ihn über feine 3weifel am rechten Glauben zu beruhigen, von denen er burch ben Briefter Johann vernommen habe. Er ermahnte ihn ftets bei bem Glauben gu verharren, ben die heilige romifche Rirche als von bem Apostelfürften empfangen über ben gangen Erbfreis verbreite. Jebe andre Lehre, moge fie bon einem Bijchof ober Briefter ausgeben, folle er als eine falfche von fich weifen. Dag Methobius, mie er gehört habe, andere lehre, ale er por dem apostolischen Stuble mundlich und schriftlich befannt, verwundere ihn hochlich. und er babe ibn beshalb unverzüglich jur Berantwortung nach Rom porgelaben.

Der angeschuldigte Erzbischof entsprach alsbald bieser Aufsforderung und erschien vor dem Papste, geleitet von Suatopluss Lehnsmanne Semisin, um Nechenschaft über seine Lehre zu geben 1). Ganz anders aber lautete die Entscheidung, als seine Widersacher

<sup>1)</sup> Boczek cod. dipl. Moraviae I, 42, J. 3319; vgl. Wattenbach Beitr. zur Gelch. ber chifilt. Kirche in Mahren S. 22 fg., Tümmler die pannon. Legende vom h. Methodius S. 50, bagegen Ginzel Gelch. d. Slawenapossel Gyill und Methodius S. 50, bagegen Ginzel Gelch. d. Slawenapossel Gyill und Method S. 72 fg. Tie Gründe des letteren, der zur Durchsthrung einer Ansicht sich genötigt sieht, sowol der pannonischen Legende, als dem Leben des h. Riemens ihre Glaubwürdigteit abzuhrechen, beruhen auf der Voranseisund von den ihr Weise die Togana detracht, daß eine Awbeichung von derselben ihm als Irrglaube erschienen sei und er demach Methodius nur dei voller llebereinstimmung mit derziehen seine Rechtgländigteit habe des icheinigen sönnen. Wäre der Gegensch in diesem Aunste in der Abab das ichen so verhärtet gewesen, wie konnt der Apost mit Photius, der sich bierüber dererits im 3. 867 unzpweibent genug ausgesprochen hatte, noch sied siehen wir auch über die Auffaljung des Methodius ielbst kein unmittelbares Zugnnis destigen, die kunfassing der Archein kirche anlehen? Wenn wir auch über die Kunfassung des Methodius ielbst kein unmittelbares Zugnnis destigen, die bieden der einer Rechten kirche anlehen? Wenn wir auch über die keines Galiler volltommen star degendlen die krieche wegen ihrer Auffassung des Methodius ielbst kein unmittelbares Jenstich wegen ihrer Auffassung dieser Lehre der Harche des fie ihn absehnte. Ich habe das sie in die dieser Lehre der Harche das sie ihn absehnte. Ich habe das Ballium von Johann erhalten, dann diese blotze Vermutung als, einen neuen, triftigen Erund sit einer Crthodogie" verwertet. We bleibt da die his historische "Under num für sein Erthodogie" verwertet. We bleibt da die historische "Under und nu für sein Erthodogie" verwertet.

gehofft haben mochten; die Prüfung wurde zur glänzenden Rechtfertigung: "Wir haben, so schried Johann im Juni 880 dem mährischen Fürsten, den Methodius, euren ehrwürdigen Exzbischof, gefragt vor den Bischösen, unseren Brüdern, ob er das Betenntnis des rechten Glaubens so halte und bei der Feier der Messe so absinge, wie es die heilige römische Kirche hält und es in den heiligen allgemeinen Konzilien von den heiligen Bätern nach der evangelischen Lehre Christi unseres Gottes verkündigt und überliesert ist. Er aber hat erklärt, daß er nach der evangelischen und apostolischen Lehre, wie die heilige römische Kirche lehrt und es von den Bätern überliesert ist, halte und singe. Wir also, da wir ihn in allen tirchliechen Lehren und Bedürfnissen rechtgläubig und förderlich erfunden haben,

fenden ihn euch als Erzbischof gurud."

Nicht von abweichenden Bräuchen und Sitten ift bier die Rebe. wie folche fich in der griechischen Rirche herausgebildet hatten und wie fie bei ben Streitigfeiten gwischen Nitolaus und Photius bereits jur Sprache getommen waren, fonbern von bem rechten Betenntnis bes Glaubens. In Diefem aber gab es nur Ginen Buntt, über ben bamals gestritten werben konnte und auch ferner gestritten worben ift, die Lehre vom Ausgehen bes beiligen Geiftes, ob nur vom Bater ober vom Bater und vom Sohne. Die lettere Auffaffung berrichte in der gesamten abendländischen Rirche, Die erstere in der griechischen. Bahrend biefe bemgemäß bas apostolische Symbolum unverandert beibehielt, fchlich fich im Abendlande der Bufat filioque in daffelbe ein, ber jedoch ber papftlichen Sanktion noch entbehrte. Die frankische Beiftlichkeit legte auf diefen Bufat, wie auf die benfelben begrundende Lehre ben größten Wert und beschuldigte im Unschluß an die Wormser Synode von 868 alle Abweichenden bes Irrglaubens; nicht minder aber vertekerte Photius, bas Saupt der griechischen Rirche, alle diejenigen, welche an dem geheiligten Symbol etwas zu andern und Diefer Menderung entsprechend zu lehren magten. Während feine Ub= ficht babin gieng, burch scharfere Bervorhebung biefer bisber gebulbeten Berfchiedenheit eine Spaltung in ber Kirche hervorzubringen und durch Diefe feinen Patriarchenftuhl gegen alle romifchen Unfechtungen ficherauftellen, suchten die deutschen Geiftlichen in Mahren in ihrem blinden Haffe gegen den fremden Eindringling und seinen Anhang jede Ab-weichung im Sinne der griechischen Kirche, die fie an ihm wahrnahmen, jur Regerei zu ftempeln. Johann, bem, wie feine Aner-tennung des Photius beweift, der Kirchenfriede ernftlich am Gerzen lag, konnte fich auf einen freieren Standpunkt ftellen. Stimmte er boch in Bezug auf ben unveränderten Wortlaut bes Symbolums ohnehin mit Methodius, nicht mit ben Franken überein. Wie er biefen den Bufat jum Symbol geftattete, ben er felbft nicht annahm, follte er nicht jenem die griechische Auffaffung einer Lehre nachsehen, Die noch nicht Merkmal ber Rechtgläubigkeit geworben war? Satte boch auch fein Borganger Sadrian bereits Diefes Mannes Lehre recht= glaubig befunden und ihn auf Grund beffen jum Erzbifchof geweiht.

Die Uebereinftimmung im Betenntnis, als ber rechten Grundlage bes

Glaubens, genügte bem Bapfte.

Robann wendet fich in feinem Schreiben ferner zu dem zweiten Buntte, ber vorzüglich ju Untlagen gegen den mabrifchen Erzbischof ausgebeutet worben war, zu ber flavifchen Liturgie. Wie ganglich ibn Methodius von feiner früheren Berwerfung berfelben gu betehren gewußt batte, geht am flarften baraus bervor, bag er fie gegen ben Mahrerherzog felbft in Schut nimmt. "Die von dem weiland Philosophen Konstantin erfundenen flavischen Buchstaben, in denen Gott Breis erschallen möge, loben wir mit Recht und gebieten, daß in biefer Bunge Chrifti unferes herrn Thaten und Werke verherrlicht werben follen." Nachdem er bann weiter ausgeführt, daß wir Gott nicht bloß in brei, fondern in allen Sprachen preisen durfen, fahrt Johann fort: "Bon mahrem Glauben und rechter Lehre ift nichts, bas verhindere, Die Meffe in berfelben flavifchen Sprache ju fingen ober das heilige Evangelium und die Lettionen des alten und neuen Bundes in guter Ueberfetjung ju lefen und die übrigen Taggeiten ju singen, weil der, welcher die drei Hauptsprachen, die hebraische, griechische und lateinische, gemacht, felbst auch alle übrigen zu feiner Ehre und zu feinem Lobe geschaffen bat." Rur "ber größeren Chrerbietung halber" befiehlt er das Evangelium in allen Rirchen fünftig querft lateinisch und bann in flavischer Uebersetzung zu lefen; bem Fürsten und feinen Großen aber ftellt er frei, wenn ihm bies mehr aufage, Die Meffe in lateinischer Sprache feiern zu laffen.

Methodius wurde demnach vom Papfte als Erzbischof bestätigt und von neuem mit der obersten Leitung aller tirchlichen Geschäfte in Mähren betraut. Zugleich setzte Johann ihm einen Suffraganbischof, indem er den schwädischen Priester Wiching!, den Suatoplut zu diesem Behuse nach Kom gesandt, zum Bischof von Neitra weihte. Die Bestimmung eines zweiten bischösslichen Sites überließ er dem Herzoge, der im Ginvernehmen mit dem Erzdischose ihm seiner Zeit einen dastur geeigneten Priester oder Diakonus zur Weihe zusendenschle, damit dann Methodius mit diesen beiden Bischofen nach seinem Ermessen andre Wischofe ordinieren fönne. Alle Geistlichen im Lande aber, dem slavischen oder andern Bölkern angehörig, sollen ihrem Erzdischof Gehorsam leisten, und wenn sie sich unterzangen, Nergernis oder Spaltung zu verursachen, und sich nach der ersten und zweiten Ermahnung nicht bessen, so sollen sie wir ihm gegeben und euch genach dem Inhalt der Kapitel, die wir ihm gegeben und euch ge-

fandt haben."

Johann glaubte ficherlich allen Teilen burch biefe im Beifte

<sup>1)</sup> Seine ichwäbilche Abfunft erhellt außer den ann. Fuld. 899 (Wihingus Alamannus quidam) auch auß dem Bortommen ieines Ramens im Neerolog. Augiense; pgl. daß Schreiben Zheolmars an Johann IX. (Chronic. Reicherperg. ed. Gewold app. p. 35); antecessor vester Zuentibaldo duce impetrante Wichingum consecravit episcopum . . . in quandam neophitam gentem, quam ipse dux domuit bello; ann. Fuld. a. a. D.: Maravensis ab apostolico destinatus episcopus.

echter Milbe und Weisheit erlassene Berfügung gerecht geworden zu sein: den Erzbischof, der so leuchtende Berdienste um die Betehrung und Sittigung der Slaven sich erworden, den das Bolt als den seinigen verehrte und dem eine große Schar eifriger Geistlichen anshieng, hatte er gegen ungerechte Angrisse in Schuß genommen, in seiner Stellung besestigt und durch besondere Kapitel gesichert. Andrereseits aber galt es auch den mächtigen Mährerberzog, der sich mit Versichmähung aller Fürsten dieser Welt den h. Petrus und seinen Rachsolger als alleinigen Schußherrn, helfer und Verteidiger erwählt hatte 1), in dieser seiner ergebenen Gesinnung zu erhalten: ihm zu Gefallen wurde Wiching, das Haupt jener fräntischen Gegner des Wethodius, zum Bischof geweiht und diesem untergeordenet. Die Bedensten des Herzogs meinte Johann hiedurch beschwichtigt zu haben; die streitenden Gegensäte in der mährischen Kirche aber hosste er durch

feinen Machtspruch niederzuhalten.

Diefe Erwartungen follten indeffen nicht erfüllt werden; vielmehr festen bie frantischen Beiftlichen auch nach ber papftlichen Enticheibung ihre Betereien gegen die Gegner fort; ja, Wiching, ftatt feinem Metropoliten ben porgeschriebenen Gehorfam zu erweisen, behauptete fogar, vom papftlichen Ctuble eiblich jum Wiberftanbe gegen ihn verpflichtet worden zu fein, und berief fich auf einen, von ihm vermut= lich untergeschobenen Brief Johanns an Suatoplut in gleichem Sinne. Es ift taum glaublich, daß fie Golches gewagt haben follten, wenn fie nicht ben Bergog mefentlich auf ihrer Ceite gehabt hatten, fo fehr bieg bei feinen politischen Beftrebungen befremben muß. Wenn wir einem parteifchen Bemahremanne 2) glauben wollen, jo ftieß ihn, ben Lehrftreitigfeiten burchaus gleichgiltig ließen, Methobius burch feinen fittlichen Ernft und feine Strenge ab, mahrend bie geschmeibigeren Franten feinen Luften ichmeichelten und alle Ausschweifungen gulieften. Bierpon mag weniaftens soviel mahr fein, daß die deutschen Miffionäre im Anfange burch milbere Beurteilung bes geschlechtlichen Ber-

¹) Nam divina gratia inspirante contemptis aliis seculi huius principibus b. Petrum apostolici ordinis principem vicariumque illius habere patronum et in omnibus adiutorem ac defensorem pariter cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni populo terrae tuae amore fidelissimo elegisti et usque ad finem sub ipsius et vicarii eius defensione colla summittens pio affectu cupis . . . utpote filius devotissimus permanere.

elegisti et usque ad nnem sud ipsius et vicari eius defensione colla summittens pio affectu cupis . . . utpote filius devotissimus permanere.

2) Vita S. Clementis c. 5 (p. 8 ed. Miklosich): τι γάρ οὐκ ξμελλεν ἐκεῖνος (sc. Suatoplucus) ἀνδράποθον ἡθονῶν γυνακείον ῶν . . . ἐκείνος μαλλον διθόναι τὴν οἰκείαν γνώμην τοῖς θύραν αὐτῷ πρὸς τὰ πάθη πάσαν ἀνοίγουσιν, ἡ Μεθοθίψ τῷ πάσης ἡδονῆς πικρίαν ψυγόλεθρον στηλικείοντι; Bon der allyμ großen Nachficht der ţrāntiiden Priester spridţi and die vita Constantini c. 15 (i. oben II, 186 N. 2, wo id and daß Edyreiben Johanns an Roşel über leidhiertige Cheidridhungen ex paganorum more J. 2972, 2974, 2976 angeführt hade). In ähnlicher Weife thereib Papst Etephan an den B. Theodosius von Rona in Bezug auf die kroaten: Nuuquidne duadus simul sponsis nubere barbaricam gentem instruis? etc. (Ivonis decret. VIII c. 59, J. 3416); bgl. was stosmas von Praq über die (St. IX, 34, 58, 68).

kehrs, durch Nachsicht gegen unerlaubte Berbindungen, die Unnahme ber neuen Lehre zu erleichtern strebten, während uns von dem Erzbischofe ausdrücklich überliesert wird, daß er u. a. einst einen vornehmen Rat des Herzogs zwingen wollte, die unerlaubte Ehe mit
seiner Schwägerin zu lösen, und ihn dadurch auf die Seite seiner
Teinde trieb.

Methodius suchte gegen diese Nachstellungen in Rom Buflucht, und der Papft nahm ihn durch ein Schreiben vom 23. Marg 881 1) abermals unter seinen Schutz. In demselben beklagte er, indem er von neuem feine Rechtaläubigfeit bezeugte, lebhaft die Widerwärtigkeiten, von denen sein Brief Kunde gabe, und versicherte, daß er dem Fürsten Suatoplut keinen andern Brief geschrieben, als jenen zu seiner Rechtsertigung, noch habe er dem Bischof (Wiching) öffentlich ober heimlich irgend einen andern Auftrag erteilt. Methodius moge baber in feiner Wirtfamteit unbeirrt fortfahren; über die Bergeben aber, die fich jener Bischof gegen ihn habe ju Schulben tommen laffen, wolle er nach Unhörung beiber in Rom felbst ein kanonisches Urteil fällen und feine Salsftarrigteit guchtigen. Go hielt Johann, bem Geifte seines Borgangers gemäß, auch fürder seine schülzende Hand über den Erzbischof ausgestreckt, und für diesmal wenigstens siegte die gerechte Sache, ba Methobius durch die papftlichen Bollmachten feine Gegner bes Betruges überführen und jum Schweigen bringen fonnte 2). Un Johann aber verlor er feine festeste Stube, und nach feinem Tode follten, indem auch Wiching in der Gunft bes Fürften fich behauptete, bald neue Sturme über die flavische Rirche hereinbrechen und ihre nationale Beftaltung gefährben. Diese großfinnig geforbert, einen Mann wie Methobius feinem vollen Werte nach erkannt und gewürdigt zu haben, gereicht dem Papfte jedenfalls zu bleibendem Nachruhme.

Danuadov Google

<sup>1)</sup> Boczek cod. dipl. Mor. I, 44, J. 3344: neque aliae litterae nostrae ad eum directae sunt neque episcopo illi palam vel secreto aliud faciendum iniunximus et aliud a te peragendum decrevimus, quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo exigeremus, quem saltem levi sermone super hoc negotio allocuti non fuimus. ideoque cesset ista dubietas etc. nel Mattenhord Beitr & 25

dubietas etc.; vgl. Wattenbach Beitr. S. 25.

"Vita Methodii c. 12. Dort ist von einer allgemeinen Reichsversammlung die Rede (congregato vero universo populo Moravo), auf der Methobius das papstitiche Schreiben (an Suatoplut?) vorlegte. Der Vorgang papt am besten in diese Zeit. — Ferd. Baur (die christliche Kirche des Wittelalters S. 14 A. 1) ist geneigt an eine Persidie des Papstes zu glauben: die bloße Mödlickfeit genkat iedoch nicht zum Beweise.

## VIII.

Karls III. Nachfolge im offränkischen Reiche. Perhältnis zu Westfrancien und Tod des Königs Ludwig. Pertrag von Elsloo. Fehden in Thüringen und in der Osmark. Karls vierter und fünster Zug nach Italien 882—885.

Im fraftigften Mannegalter ftebend, tehrte Karl, Ludwigs bes Deutschen jungster Sohn, im April 882 mit ber Kaisertrone ge-schmuckt auf deutschen Boben zuruckt, um nach bem Tobe beiber Bruber nunmehr bas gefamte Reich feines Baters nebft bem gangen Lothringen in Befit zu nehmen. Außer ben Schwaben, Die Rarl als ihrem angestammten Fürften eine befondere Berehrung widmeten, fannten ihn die andern beutschen Stämme, die er jett alle wieder unter feinem Scepter vereinigen follte, nur wenig; benn es hatte ibm bie Gelegenheit gemangelt, fich wie Rarlmann und Ludwig triegerifche Lorbeern zu erringen, und alle bisberigen Erfolge waren ihm, wie die Erbichaft, die er eben antreten follte, mubelog zugefallen. Go gieng ihm nur ber Ruf voraus, daß er unter Ludwigs Gohnen ber milbefte und frommfte fei, ein ergebener Bogling ber Rirche; vielleicht aber haftete in Ofifranken auch noch eine Erinnerung jener traurigen Auftritte, die vor etwa neun Jahren zwischen ihm und seinem Bater zu Franffurt ftattgefunden und ebenfo die arge Sinnegart als die Willensfcmache des von einem bofen Geifte befeffenen Bringen baraethan hatten. Ob von bem vaterlichen Geifte etwas auf ihn übergegangen, ba er nun gang bes Baters Stelle eingunehmen batte, bafür follte Rarl erft die entscheibende Probe ablegen.

Im Fluge zog ber Kaifer von Pavia aus zuerst durch Baiern, bas noch immer als ein besonderes Reich angesehen wurde, um die Gulbigung ber bortigen Großen zu empfangen 1). Unter ihnen leiftete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. Fuld. P. V. 882: de Italia per Baiowariam iter suum in Franciam direxit; Pars IV 882: de Italia perrexit in Baioariam et opti-

auch sein Nesse Arnolf den Eid der Treue und wurde in seiner bisherigen Stellung belassen. Dann ging es von dort im Mai nach Worms, wo dem Kaiser die oststränkischen Großen huldigten. Die Wiedervereinigung der geteilten deutschen Stämme, denen sich überdies Italien noch zugesellt hatte, war somit vollzogen. Wie hätte da nicht die Hossinung erblühen sollen, daß der Inhaber einer so großen Macht, wie sie seit langer Zeit nicht in Einer Hand ruhte, dieselbe nach allen Seiten gebrauchen würde, um endlich dem bedrängten

Bolte Sicherheit und Bedeihen wiederzuschaffen?

Richt bloß im Often bes Reiches richteten fich aller Blide erwartungsvoll auf die Thaten, burch welche Rarl feinen taiferlichen Beruf ben Boltern vertundigen follte: auch aus bem Weften hatte fich bereits früher eine gewichtige Stimme vernehmen laffen, Die ihm Die Leitung und bas Seil bes gangen Reiches anvertrauen wollte. Es war Sinkmar, ber greife Erzbischof von Reims, ber, uneingebenk feines einftigen Widerftrebens gegen Ludwigs bes Deutschen Plane auf Weftfrancien, ben Borteil ber beiben regierenben Saufer felbst auf bas enafte zu verfchmelgen bachte. Wir faben (G. 143), wie er ben Raifer fogar aufforderte, Baterftelle und Bormundichaft fur die iugendlichen Bermandten ju übernehmen. Faft von vornherein beftand nämlich zwischen ihm und ben beiben jungen Gohnen Ludwigs bes Stammlers, wiewol auch er ihre Erhebung eifrig betrieben, eine Berstimmung. Als zu Ende des J. 879 Bischof Raginelm von Nohon starb, geriet, wie bereits oben (S. 151) dargelegt worden, Sintmar als Metropolit, indem er mit großer Entschiedenheit für eine freie gesetliche Wahl tampfte, fogleich in Streit mit bem Sofe Ludmigs, ber, weil er einen feiner Raplane ju biefem Bistum beforbern wollte, lebhaft über ben Widerftand bes Erzbischofs gurnte. weitem heftiger noch entbrannte ber Zwist, als burch ben Tob bes Bischofs Obo balb barauf auch ber Stuhl von Beauvais erledigt und ber junge König burch hinkmar und bie Synode zu Fismes (Apr. 881) gezwungen wurde, ben von ihm begunftigten Bewerber Obater ichlieflich fallen zu laffen.

mates, qui fuerant fratris sui, ad se venientes in suum suscepit dominium; fibrt Arnolf ebb. 887: lignum sanctae crucis, in quo prius ei fidem se servaturum iuraverat. In einer Regensburger Trabition heißt e3: Actum est ad Rockinga . . . anno imperii Karoli super Baoarios et Franchos primo (B. Pez thesaur. anecdot. Ir, 211). Regino läßt ungenau ben Raijer ohne Berging (nihil tardatus) von Italien in Franciam jiehen.

<sup>1)</sup> Ann. Weingartens. 882 (SS. I. 66): Karolus imperator apud Wangionum civitatem gubernacula regni Francorum suscepit; Fuld. P. V. 882: placitum generale ad Wormaciam tenuit receptis primoribus ex regno fratris sui mense Maiarum. Exft eine Urf. bom 19. Juli lautet: anno (imperii) in Francia I (Mühlb. 1596).

<sup>2)</sup> S. bie beiben Briefe Hinfmars an Lubwig und an seine Suffragane (opp. II, 188, 196, 811), in bren zweitem es u. a. heißt (c. 7 p. 198): non vos me elegistis in praelatione ecclesiae, sed ego cum collegis meis et caeteris dei ac progenitorum vestrorum sidelibus vos elegi ad regimen regni sub conditione debitas leges servandi.

hoffnungen wie jene, welche hintmar einst auf ben Raifer fette, daß in ihm dem gerrutteten Reiche, bas den Feinden gum Gespotte geworben 1), ber Retter und Wiederhersteller erfteben werbe, sollten nur zu balb gründlich enttauscht werben; benn ber Augenblick ber That war gekommen, als in Worms im Mai fich die Getreuen Rarls, feine alten und neuen Baffallen bon allen Seiten um ihn scharten und flüchtige Geiftliche und Monche aus ben Rheinlanden ihm bas grause Bild ber normannischen Berheerung por Augen ftellten 2). Da wurde beschloffen, daß zu einer bestimmten Frift, etwa ju Johannis, bas Aufgebot bes gefamten Reiches, aller von Rarl beherrschten Stämme fich gegen den Teind ber Chriftenbeit erheben folle, um ihn in feinem Raubnefte an ber Maas vom Ungefichte ber Erbe ju bertilgen. Der Schimpf, ber bem gangen Frankenvolke burch die Entweihung ber Achener Pfalz und Rirche widerfahren, mußte mit den vereinten Rraften aller Glieder deffelben gerächt werben.

Seit ben Reiten bes ungeteilten Reiches, an beren Blang fich nur Die alteften Manner noch erinnern mochten, hatte man teine fo großen Heeresmaffen nach Einem Ziele fich bewegen feben, als fich jest auf den Befehl des Kaisers dem Rheine guwälzten3): alle deutschen Stämme, Franken, Schwaben, Baiern, Thuringer, Sachsen und Frifen. fandten ihre Bertreter; neben ihnen aber eilten foggr Langobarben bem Rampfplage gu. "Gine ungablige Menge und für jeden Feind furchtbar, wenn fie einen tilchtigen, ihrer Effinnung entsprechenden Führer gehabt hätte." Bu beiden Seiten des Rheins rückten diese Streitkräfte gen Norden vor, der Kaiser selbst mit dem Hauptheere am linken User, am rechten die Baiern. In Andernach, wo auch Diefe ben Strom überschritten, murbe Rriegsrat gehalten und ein Teil ber Truppen vorausgeschickt, bie Baiern unter ber Führung bes Ronigssohnes Urnolf, die Franten bes Grafen Seinrich, ber unter Rarl eine noch berporragendere Stellung einnahm, als unter feinem

1) Regino a. 882 (SS. I, 593): Carolus . . . periclitanti imperio

succurreret, quod capite amisso ludibrio hostibus erat.

3) Hinfmar p. 153 fagt allgemein: Karolus autem nomine imperator contra Nortmannos venit cum multo exercitu usque ad illorum firmitatem; ann. Vedast. 882: contra quos Karolus imperator exercitum infinitum congregat eosque in Haslac obsedit. Regino a. 882 läßt ex diversis regnis et gentibus inaestimabilis multitudo in unum zusammenströmen. Die Lango-barben werben von ihm und bem fünsten Teile der sulbischen Jahrbücher auß-

brudlich ermabnt.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. P. IV 882: deinde Wormatiam veniens cum suis undique venientibus consiliatus est, quomodo Nordmannos de suo regno expelleret; P. V 882. Aus Wormacia civitate find Urif. Rarls bom 17. und 22. Dai ausgestellt für Borge auf Bitte bes ichmabifden Grafen Ubalrich und für Prüm, das den Königshof Redarau aum Erfase für eine Leiben er-hielt (Hist. de Metz IV, 42, Behrr mittelrh. Urtb. I, 127, Mühlb. 1594, 1595). In dieser heißt es. Si erga loca divino cultu mancipata, maxime tamen ea, quae sub infestatione paganorum diruta esse noscuntur, serenitatis nostrae clementianı exercemus etc. Bon biefem Reichstage an wurden wahrscheinlich die Regierungsjahre in Francia berechnet (zuerst in M. 1596); s. Wühlbachers Reg. S. 625.

Borgänger, um die Feinde, die noch keines Angriffes gewärtig wären, aus einem hinterhalte außerhalb ihrer Befestigungen zu überfallen. Diese Kriegslift scheiterte jedoch in der Hauptsache 1); denn die Normannen, wie man sagte, durch bestochene Verräter aus den Franken rechtzeitig gewarnt, ließen sich nicht überraschen und erlitten baher

nur geringen Berluft.

Erst nachdem Arnolf und heinrich von diesem mislungenen Unternehmen zurüczekehrt waren, brach der Kaiser mit dem gefamten heere auf und rückte über Lüttich, das er am 30. Juni berührt zu haben scheint<sup>2</sup>), dor Elsloo an der Maas, um durch eine vollständige Einschließung des Feindes in seinen eigenen Verschauzungen ihn zur Erzebung zu zwingen 3). An der Spize der Dänen standen die Seekonige Sigifrid und Gotfrid, von denen dieser sich schon bei Khiméon mit den Oststunken gemessen, und die ihnen untergebenen Kürsten Wurrm und Hals 4). Gegen die Mitte des Juli begann die Belagerung der normannischen Feste — noch legt eine aus Elsloo vom 19. lautende Urkunde des Kaisers für das bairische Kloster Metten Zeugnis von seinem Ausentsfalte dezelbst ab 3) —, in deren Verlaufe das christliche Heer durch ein Naturereignis gewaltig ersschreck vorwen. Im Nachmittag des 21. Juli wurde plötzsich der Simmel durch schwarze Gewilterwolken versinstert, und unter Donner

vestir thette quitem in eorintem errore, set ante . . . in tangenem versus.

2) Eine auf ben Namen Karls des Er. lautende, aber auf Erund einer eighen Urt. Karls III. angefertigte Halfdung (M. 466) wollte Mühlbacher wol mit Recht hieber beziehen und folgerte daraus einen Befuch Lüttigs (Actum Leodio) am 30. Juni; f. Wiener Sigungsber. XCII, 500, Reg. E. 625.

3) Ann. Fuld. P. V 882: castra exercitus in circuitu prope civitatem

3) Ann. Fuld. P. V 882: castra exercitus in circuitu prope civitatem fieri praecepit sicque per dies 12 obsessam constrinxit. hintmar speint von einer Belagerung nichts zu wissen; benn er läßt den Raiser usque ad illorum firmitatem gelangen und bann jogleich den Bertrag (placitamento) schließen.

5) Mon. Boica XI, 431, Mühlbacher 1596 mit dem Actum Asloha. Dem Rloster Metten wird eine Schenfung Ludwigs des jung. über Besit zwischen

Bogen und Regen beftätigt.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. V 882: Ibi diviso exercitu Baioarii cum principe eorum Arnolfo, Franci cum Heimrico missi manu cum valida ante regem et exercitum, ut quasi incautos et inaestimantes quedam partem inimicorum extra munitionem invenirent et insidiis caperent secundum illum nobilissimi poetae versum: Quid moror, utrum armis contingat palma dolisve? Et ita factum foret, ni nostri muneribus corrupti, ut fama refert, de parte Francorum proditores essent et impedirent. Muf biele Mitwitung Mrnolfs beşiețti fid bie Univiellung bes Mondes one E. Gallen (gesta Karoli M. II c. 14, SS. II, 758): Quod ne adhuc fiat ... gladius vester in sanguine Nordostranorum duratus obsistat; adiuncto sibi mucrone Karlomanni fratris vestri tincto quidem in eorundem cruore, sed nunc . . . in rubiginem versus

firmitatem gelangen und dann jogleich den Bertrag (placitamento) ichließen.

4) Der vierte Teil der Ann. Fuld. tennt nur Gotafrib als dux der Rormannen, die ann. Vedast. benfelben als ihren rex; Regino, der ihn gleichjalls rex nennt, erwähnt daneben noch Sigifrib, hintmar stellt neben Gotafrib Sigefrib und Burmo als ihm gleich; am genauesten unterscheidet der fünste Teil der Ann. Fuld. Sigifrib und Godofrib als reges von Burm und Hals als principes.

<sup>9)</sup> Dies Naturereignis, welches nur von bem 5. Teile ber Ann. Fuld. überliefert wird als eine mira itaque res et stupenda obsidentibus et obsessis, erinnert an ein ähnliches Unweiter, welches am 29. Mai 1037 bie beutschen Belagerer Mailands wie ein Bunder noch ärger erschreckte; s. Breflau Jahrbucher bes beutschen Reiches unter Konrab II. II, 248.

und Blit raffelte ein fo furchtbarer Sagel hernieder, wie teiner ber Rrieger fich eines abnlichen je entfinnen tonnte, Die einzelnen Stude fo bid, daß ber Daumen und ber Mittelfinger fie nicht ju umspannen vermochten, und von rauber und unebner Oberfläche. Die Pferde riffen fich, scheu geworden, los und irrten innerhalb wie außerhalb bes Lagers umber; ein großer Teil ber Mauern ber Burg Cloloo fturgte gufammen, fo bag eine gange Schwadron in voller Ordnung hatte hineinreiten konnen, wenn nicht die Balle noch im Wege geftanden. 3molf Tage verfloffen indeffen über ber Belggerung: ichon brachte ber Leichengeruch ber Bermefenden Rrantheiten im frantischen heere hervor; noch größer aber war die Not ber Belagerten, fo baß fie an ihrer Rettung verzagten und fich bereits gur Uebergabe anschickten. Indem die Franken, von Rampfluft befeelt, einem gunftigen Musgange des großen Unternehmens mit Buberficht entgegenfaben, faste ihr Raifer einen Entichluß, von Rleinmut und Schmache eingegeben'), ber ihres namens durchaus unwürdig war. Mit bem bedrangten, fast schon überwundenen Feinde fnupfte er Unterhandlungen megen eines gutlichen Bergleiches an und gemahrte ihm Bedingungen, wie fie ber Gieger batte forbern burfen.

Unter Vermittelung bes Bischofs Liutward und des trugvollen Grafen Milbert, die von der Boltsstimme beide der Bestechung beschuldigt wurden de, erschien im taiserlichen Lager der Seekonig Gospied, um mit Karl, der ihn als Freund empsieng, über den Frieden zu verhandeln. Inzwischen ward Wassenstillstand geschlessen und dersjelln von beiden Teilen gesichert. Bei dieser für sie so günstigen Wendung der Dinge erwachte alsbald in den Normannen der frühere Uebermut und die freche Geringschätzung ihrer Gegner auf 3 neue. Zum Zeichen der Wassenruhe stedten sie nach ihrer Sitte einen Schild auf und öffneten die Thore ihrer Besstigungen, um die Franken argelistig hineinzulocken. Als diese zahlreich den Mauerring betraten, sei es, um Handel mit ihnen zu treiben, oder um sich die Lage des Ortes zu beschauen, wurde der Schild plöslich herabgenommen, die Khore geschlossen, nurd alle Franken, die sich im Innern vorsanden, entweder niedergehauen oder sitt einen vorteilhaften Loskauf in eiserne

Retten aufbewahrt.

Trot biefer unerhörten Schmach, die dem franklichen heere zugefügt worden, ichloß der Kaiser, als ob nichts vorgesallen sei, seinen Bertrag mit den Räubern ab. Gotfrib, der eine der beiden Könige,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hincmari ann. 882 (p. 153); quo veniens (Karolus) concidit cor eius. Helmolb (Chron. Slavor. I c. 7, SS. XXI, 17), der hier einer unsbefannten Luelle folgt, läßt quintodecimo tandem die die Ergebung statissinden.

<sup>2)</sup> Hintmar a. a. D.: interventione quorumdam; ann. Fuld. P. IV 882: quidam ex consiliariis augusti nomine Liutwardus pseudoepiseopus ... iuncto sibi Wicberto comite fraudulentissimo imperatorem aditi et ab expugnatione hostium pecunia corruptus deduxit (alš Rarl ber R. im J. 845 die Normannen abtaufte, geschaft es auch principibus tamen quibusdam, ut fatebatur, muneribus laesis nach Aimoin, biesleicht berielbe Graf Wistert, ben ber Bassard hugo später töbtete (Regino 883).

befannte fich jum Chriftentum und wurde von Rarl felbit aus ber Taufe gehoben '); dafür erhielt er als sein Bassall die Grafschaften und Lehen, die ehedem sein Landsmann Norich im westlichen Fristand, in dem fog. Kennemerlande (um Haarlem und Alkmaar), und auf ber Betutve inne gehabt hatte. Go murbe er, ber guvor ber Schrecken ber gangen Rieberlande gemefen war, ju einem Gliebe ber Rirche und bes Reiches gemacht. Wer aber konnte unter biefen Umftanben an eine aufrichtige Befehrung und Umfehr bes norbifden Rampen und feiner Genoffen glauben, und wer durfte nach den früheren trüben Erfahrungen in Frisland Seil von seiner Ansiedelung in christlichen Landen erwarten? Den übrigen Normannen, die nicht ber Fahne Gotfribs folgten, Sigifrid und Burm nebft ihren Gefahrten, ward nicht bloß freier Abgug jugeftanden, unter bem bei folden Gelegen= beiten ftets gegebenen und felten gehaltenen Berfprechen, bas Reich, fo lange der Raifer am Leben bliebe, nicht wieder in feindlicher Abficht zu betreten, fondern fie empfiengen auch, um ihrer nur ledig zu werden, zu dem von ihnen angehäuften Raube obendrein unter dem Ramen eines Gefchentes noch bie unermegliche Summe von 2412 (nach andern ilber 2080) Pfunden Golbes und Silbers, bas Pfund im Werte von 20 Solibi. Um diese Summe aufzubringen, wurden auch diejenigen Rirchen noch ausgeplundert, Die, wie St. Stephan gu Met, ihre Schate bisher gludlich bor Raubanfallen geborgen hatten. Bwei Tage vergiengen über bem Abichluß und ber Erfüllung biefer Bedingungen in friedlichem Bertehr, und fo ftreng hielt Rarl feinerseits fiber ber Waffenrube, baß jeber Frante, ber an einen Normannen zur Bergeltung hand zu legen magte, mit bem Leben ober bem Augenlichte bufen mußte. Die Seiden beluden endlich mit ihren Schäken und Gefangenen 200 Schiffe, die fie in die Beimat guruckfandten: fie felbst aber warteten an einem ficheren Schlupfwinkel bie

<sup>1)</sup> Tie Taufe Gobfrids und die Berleihung frisischer Erassischein an ihn melden übereinstimmend der vierte Teil der ann. Fuld., hinkmar, ann. Vedast, und Regino, und ihr Veright wird durch die folgenden Ereignisse bestätigt. Tie letzteren beiden erwähnen als ein Zugeständnis des Kaisers auch die Vermählung Gotfrids mit Gisla, der Tochter Lothars II. und Waldradas; doch verdienen hierin wod die Aprt Gother Lothars II. und Waldradas; doch verdienen hierin wod die Aprt Cochter Teil) mehr Glauben, die diesen verlägte Teil der ann. Fuld. Sigirid getaust werden läßt, io kann dies dem übereinstimmenden Zegnis der anderen Luslen gegenüber doch nur auf Verwechselung beruhen. Hinkmar meldet serner: Sigerirdo etiam et Vurmoni illorumque complicibus plura milia argenti et aud e. e. is dedit et ad devastandam regni sui atque consobrini sui peartem . . . residere permisit; desgl. Regino: Sigistido et reliquis Nordmannis immensum pondus auri et argenti expositum est et tali tenore sines regni exceedunt; dies Angabe wird auch durch den sührten Teil der ann. Fuld. bestätigt (die noch die Klausel hinzusignen: ex illa hora et ultra usque, dum Karolus imperator viveret, nunquam in suum regnum hostili praedatione Karolus imperator viveret, nunquam in suum regnum hostili praedatione siturus), während der bierte auch diese Zahlung auf den bort allein etwähnten Gotstid boltzogen, in bessen Sprengel sie statsfand; die doch VI, 372.

gunftige Stunde ab, um fich ju neuen Ginfallen ju ruften. In

Robleng entließ ber Raifer feine Truppen.

Das große, von den Krästen des ganzen Frankenreiches unterstützte Unternehmen war kläglich zerronnen i), und Schimpf und Schande solgte dem abziehenden heere auf dem Fuße nach. Doch nicht den tränkischen Mannen, die mutvoll zum Kampse ausgezogen, konnte ein Borwurf aus dem erwochsen, was ihr Haupt aus Feigherzigkeit gesündigt. Im Westreiche hatte man schon oft die Feinde abgekaust, die man nicht zu schlagen vermochte; dier im Csten empfand man dies ebenso unchrenhaste als gefährliche Mittel der Befreiung noch als eine Schnach, die um so hestiger schwerzte, als man sich des Sieges schon ganz gewiß gedünkt. "Darüber war das Heer geschnach, die um so hestiger schwerzte, daß ein solcher Fürst über sie geseht worden, der ben Feinden hold ihnen den Sieg über dieselben entzöge, und in tiesem Schwerze kehrten sie in ihre Seinder zurück." Der Vertrag von Elsloo war das erste schwerze Misgeschick, welches den vom Glücke bisher so begünstigten Kaiser kasse sienem Ansehn uns keiche schlug diese Niederlage nach so großen Hossinungen eine tödliche Munde. Unter denen aber, die Zeugen seiner Unsähigkeit gewesen und die vergeblich ihr Schwert gegen die Seiden geschwungen, befand sich auch sein Resse die Kathert gegen die Seiden geschwungen, befand sich auch sein Resse dies Resserven gegen die

Wie anders als Karl stand in den Augen der Boller sein jugendlicher Better Ludwig, der Sieger von Saucourt, da, der neben seiner Tapferkeit auch seine Treue, eine in jener Zeit so selltene Tugend, bewies, indem er festhaltend an den beschworenen Berträgen nach bem Tode Ludwigs von Ostfranken der lockenden Bersuchung widerstand, sich des herrensosen Lothringens zu bemächtigen! Seiner Heldenlaussahn aber war, wie in dieser Zeit des sinkenden Reiches gerade den tüchtigsten unter den Frankenkönigen allen, nur kurze Dauer zugemessen. Während Karl im Juli vor Elsso lag, zog Ludwig über die Seine an die Grenze der Bretagne, in der hosfnung, daß die bretonischen Fürsten sich mit ihm zur Betämpfung der Loiredänen vereinigen würden. Als ihm dies sehlgeschlagen und seine eigenen Streitkräfte für das vorgesehte Ziel nicht ausreichten, ließ er lich zu Tours in Unterbandblungen mit dem normannischen Kübrer

<sup>1)</sup> Regino 882: sed conatus eius parum effectum obtinuit . . indignatione caelesti super populum christianam religionem profanantem desaeviente. In der Auffaflung unterficielen sich die beiben aussaussichtigsten Berichte in den ann. Fuld. sehr wesentlich. Der Bers. des sinnsten Teiles stellt alles glumpslich dar und hericht nur von Geschenten sür die Kormannen; der des dierten dagegen ist voller Erbitterung: sed imperator tantam contumeliam exercitui suo illatam sloccipendens, und weiter: et quod maioris est criminis, a quo obsides accipere et tributa exigere debuit, huic pravorum usus consilio, contra consuetudinem parentum suorum, regum videlicet Francorum, tributa solvere non erubuit; er gaste ad confusionem sui totiusque exercitus, qui illum sequedatur. Meßnich Hensel, de ac D.): Captos igitur tyrannos Danorum non ea, qua decuit hostes, dei severitate ultus est, sed ad diutinam deiectionem et gravem ecclesie ruinam parcens impiis . . amplissime donatos a se abire permisit.

Safting ein, die im Berbfte in der That beffen Abzug gur Folge hatten 1). Da geschah es mahrend biefes Aufenthaltes in Tours, als der junge und heifblütige Fürst einem Madchen, der Tochter Germunde, allgu eifrig nachfette und biefe vor ihm in bas vaterliche Haus entfloh, daß er, ju Pierde durch die enge Pforte eindringend, fich an Schulter und Brust erheblich verletzte 2). Der Ertrantte wurde auf einer Sanfte nach St. Denis gebracht, wo er am 5. Auguft 882 gur letten Rube eingieng, unter ben lauten Wehtlagen bes Bolfes, bas Großes von ihm erwartete, gerade ein Jahr, nach= bem er gegen die Beiden unverganglichen Ruhm gewonnen. Rarl-

mann blieb nun allein übrig.

Neben ben Brandschakungen ber Normannen, benen Rarl für ben Augenblick vorgebeugt, wurde Lothringen noch immer burch bie ehrgeizigen Plane Bugos, bes Sohnes Lothars II., beunruhigt, ber nur ber Belegenheit harrte, um von dem, mas er als fein vaterliches Erbe betrachtete, fo viel wie moglich an fich zu reifen. Statt biefen Berd beständiger Unruhen endlich einmal zu erftiden, suchte ber Raifer ebenfo, wie ein Jahr gubor fein Bruder Ludwig, feinen Baftard-Better burch Bute ju beschwichtigen und verlieh ihm baber vorläufig vielleicht noch in bem Lager von Eleloo - Die reichen Ginfunfte bes burch Balas Tob erledigten Bistums Met jum großen Mergernis ber ftreng gefinnten Beiftlichfeit, indem er es ein volles Sahr bindurch unbefett ließ3). Der verwilderte Ronigefohn, hiedurch nur in feinen Abfichten beftartt, fuhr baber fort, in mufter und gewaltthatiger Weife in Lothringen zu schalten. Geine eigenen Unbanger fühlten fich bor ben Musbruchen feiner wilben Leidenschaft nicht ficher !): fo ließ er einsmals, wir wiffen nicht weshalb, ben Brafen Witbert töbten, ber ihm von Rindesbeinen an hold gemefen; wenige Tage

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 882: Nortmannos volens e regno suo eicere atque Alstingum in amicitiam recipere; Tumul. S. Quintini: cum prefatus rex Andegavis disponeret ire pactumque cum Alstenio facere (SS. XV, 272);

Andegavis disponeret ire pactumque cum Alstenio racere (SS. AV, 272);
Hinemari ann. 882: sed et Hastingus et complices illius Nortmanni ex
Ligeri egressi maritimas partes petierunt. Es ift ichon aus chronologiichen
Gründen gang unguldific halling und hals gulammengumerien, mie es Lappenberg (Geich. v. Engl. I., 324 M. 1) mill.

2) Ann. S. Columbae Senon. 882, Floriac. 882, Lemovic. 881, gum
4. Mug. 881 (SS. I, 103, II, 251, 254), Hinemar.: mense Augusto; Tumul.
S. Quintini a. a. D.; ann. Vedast. (bie allein ben Grund bes Isobes berichten):
Nonis Augusti defunctus maximum dolorem Francis reliquit; Regino 883: quem omnes Galliarum populi nimio planetu lamentati sunt. fuit enim vir virtutis maximae regnumque sibi subditum a paganorum infestatione potenter viriliterque defendit; zwei bemertenswerte Arteile, zumal bas leteter aus Lothringen. Bei Aimoin (Ann. Bertin. ed. Waitz p. 152 n. 3) heißt &. vir plenus omnibus immunditiis et vanitatibus, ein Busab, ben ich

peigr L. vir pienus omnibus immunattis et vanitatious, ein Jildy, den ich auf hinfmar selbst zurücksühren möchte. Urfunden Ludwigs sind nicht bekannt. <sup>3</sup> Hincmari ann. 882 (p. 153). Ueber den Tod Walas s. oben S. 162; sein Nachfolger Robbert, ein Schwabe, wurde erst 22. Apr. 883 geweiht (Regino 883, Ann. Mettens. 883, Miracula S. Glodesindis c. 30; post annum, Catal. episc. Mett.; SS. I, 593, III, 156, IV, 237, XIII, 305). <sup>4</sup>) Regino, über Hugo besonders gut unterrichtet, meldet a. 883 Einiges über ihn, was sich nicht genau unter bestimmte Jahre einreihen läßt.

darauf ward auf feinen Befehl ber eble Bernar, ein ihm ergebener Mann, meuchlings ermorbet, weil beffen icones Weib Friderada feine Begier gereizt hatte, und alsbald trat er mit ihr in die Ehe. Ge-fährlich für das Reich wurden jedoch Hugos aufrührerische Bestrebungen erft baburch, daß bie im 3. 883 vollzogene Bermahlung Gotfribs, bes getauften Normannentonigs, mit feiner Schwester Bisla 1), vielleicht in Folge eines taiferlichen Berfprechens, eine enge Berbindung amifchen ihm und bem neuen Schwager anbahnte, beren 3med fein anderer als der einer gemeinsamen Erhebung fein fonnte.

Rarl, nachdem er, wie früher ergahlt worden, Engelberga nach Italien gurudgeschieft und in Robleng fein heer entlaffen hatte, gog über Maing nach ber Pfalg Tribur?), wo er fich einige Zeit aufhielt. Bu Unfang bes November fand bann eine Reicheversammlung gu Worms ftatt; boch auch hier wurde, wie ein Zeitgenoffe fagt, gar wenig Seilsames von bem Raifer beschloffen 3). Trube Rachrichten liefen von verschiedenen Seiten ein: in Baiern mar unmittelbar nach Beendigung bes normannischen Feldzuges eine furchtbare Ceuche ausgebrochen, die gabllose Menschenleben hinraffte 4); in Thuringen tobte eine blutige Fehde amischen ben Grafen Poppo und Egino, in die fich ber Raifer durchaus nicht gemischt zu haben scheint; an ber frifiichen Rufte überfielen die Normannen, Diefelben vermutlich, Die fura zubor die Maas verlaffen, den hafen Deventer, die Rubeftatte des h. Liafwin, mekelten viele Ginwohner nieber und ftecten endlich ben Ort in Brand 5), ben wir bennoch ipater langere Beit als Bifchofelit an Stelle von Utrecht finden. Diefer Ueberfall veranlafte mahr= scheinlich die Absendung des Grafen Beinrich, der noch in dem namlichen Sahre gludlich gegen die Normannen tampfte 6) und für die nächste Beit mit ber gesamten Berteidigung ber Reichsgrengen gegen

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 883: Gotafrid Nordmannus . . . cum Hugone Hlutharii filio foedus iniit ciusque sororem duxit in coniugium, unde idem Hugo audatior effectus regnum patris sui suae dicioni subiugare studuit.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. P. IV 882: imperator inde transiens Mogontiacum venit et inde ad villam Tribure ibique per plures moratus est dies.

<sup>18) 6</sup>bb.: qui etiam Wangioni placitum habuit et parum utilitatis decrevit; ber 5. Teil ber ann. Fuld. fejt bief Berlammlung vor Weihnachten, Hintmar auf ben 1. Nob. Die letztere Angade wird burch Urtf. vom 4. (Beflätigung eines Taufches zwischen dem Grofen Wido und dem Kanonitus Otbert, Forsch. 3. D. Gesch. IX, 414), 6. (sür Korvei), 12. (sür Weißenburg), 13. Nob. (sür Stavesot, Mühlbacher 1598—1601) aus Worms bestätigt.

4) Ann. Fuld. P. V 882: ita ut saepe duo cadavera in unum tumulum

<sup>5)</sup> Cbb. P. IV 882: portum, qui Frisiaca lingua Taventeri nominatur, ubi sanctus Liobomus requieseit; bal. Altfridi v. Liudgeri c. 13 (SS. II, 408) und über ben Zusammenhang bieser Jüge Ernst hist. de Limbourg I, 358 n. 1.

<sup>6)</sup> Ebb. P. V: Heimricus quippe missus est obviam Nortmannis; ibi prospere, prout potuit, dispositis rebus reversus est. Aus ber fpater für Beinrich gebrauchten Bezeichnung marchensis Francorum folgert Waip (For-ichungen zur Deutschen Gesch. III, 159) eine bauernde "Befehlshaberichaft" gegen bie Normannen, für welche auch v. 3 ber Grabichrift angeführt werben fonnte.

bieselben betraut wurde. Mehrere auswärtige Gesanbtschaften erschienen hier in Worms, u. a. namentlich Boten des Herzogs Suatopulk von Mähren '), mit dem nun schon seit einer Reihe von Jahren Friede bestand, sreilich um den Preis der sast vollständigen Unabhängigkeit dieses mächtigen Fürsten, der nicht den römischen Kaiser, sondern den Nachfolger Petri als seinen Schirmherrn betrachtete. Auf die Berwickelungen in der Ostmark, die zu dieser Sendung den Anlaß gegeben haben dürften, werden wir weiterhin

aurückfommen. Eine Gefandtichaft aus Weftfrangien, an ihrer Spike ber Abt Hugo , erinnerte den Kaifer an die Bersprechungen , die er feinen Bettern auf ihren früheren Zusammenkünsten hinsichtlich des westlichen Lothringens gemacht 2). Wie Rarl bas gange Gebiet feines Baters nebft ber Sinterlaffenschaft ber lotharischen Linie unter feinem Scepter wieder vereinigt hatte, so vereinigte, seit dem frühzeitigen Tode Lud-wigs, Karlmann, der Enkel Karls des Kahlen, jest wieder das ganze ursprüngliche Reich beffelben. Bon ber Belagerung von Bienne hatten ibn nach dem Ableben feines Bruders Die neuftrischen Großen, Die eben gegen die Normannen im Felbe lagen, abberufen 3), um ihm gu hulbigen, und zu Quierzy trat er am 9. September bie Regierung in biefen Landesteilen formlich an, indem er ber Beiftlichkeit eine fchriftliche Berficherung ihrer berfommlichen Rechte ausftellte 1). Noch ausschlieklicher als bisber fiel bie Leitung ber Geschäfte und zugleich bie Berteibigung bes Landes an ben Welfen Sugo 5), von Rarlmann in einer Urfunde der erlauchtefte Abt genannt, "ben wir wegen feiner und ftete bewährten Treue als einen Bater verehren"; boch ließ auch Sintmar, der an dem verftorbenen Konige fo üble Erfahrungen ge= macht hatte, fich trot feines hoben Alters bewegen, bem gegenwärtigen in awei Schriftftuden ausführliche Belehrung über die Pflichten feines Berufes fowie über die gange Ginrichtung ber Pfalz und bes Regi= mentes zu gemahren 6): fein lettes Gingreifen in Die öffentlichen Ungelegenheiten feines Baterlandes.

6) Hinemari opp. II, 201, 216, beibe Schriften auch bon Floboard (Hist. Rem. eccl. III c. 19 p. 511) ermähnt. Die erste Ermahnung ist überaus

<sup>1)</sup> Cbb.: ibi multiformis nuntiis Maravorum aliarumque gentium receptis et auditis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hinemari ann. 882: Hugo abbas quibusdam sociis secum assumptis.
<sup>3</sup>) Ebb., ann. Vedast. 882. Daß Karlmann bamalš vor Bienne lag, wird burch eine lltf. besselsen vom 8. August apud Viennam sür den Bischof Geilo von Langres bestätigt (Forsch. 3. D. G. IX, 431).
<sup>4</sup>) LL. 1, 549: nur Wiederholung früherer Berpflichtungen.
<sup>5</sup>) Bouquet IX, 435 (B. 1868): illustrissimus Hugo abbas monasterii

<sup>5)</sup> Bouquet IX, 455 (B. 1868): illustrissimus Hugo abbas monasterii S. Germani Autisiodorensis, quem pro fidelitate ad nos semper conservata loco patris colimus, bom II. Juni 884. In einer früheren Iut. bom II. Aug. 883 heißt es von Walther von Orléans: iuncto suis precibus inclyto ac venerabili Hugone abbate, tutore nostro ac regni nostri maximo defensore, unb weiterhin: saepedicti venerabilis abbatis petitionibus ac commonitionibus exhortati etc. (ebb. 431, B. 1862). Als Fürlpreder erldeini er auch noch ebb. 421, 429, 492, Mithpell. des öftert. Inft. 7, 399. Daß 5. dem Al. St. Aufgnan in Orléans vorsianb, beweißt eine Iut. Aarls III. (Mühlbacher 1680).

Sugo, indem er fich auf ben oftfrantischen Reichstag nach Worms begab, in einem Mugenblide ber außerften Gefahr vor ben Normannen, hoffte, daß ber Raifer, feinem Worte getreu, die weftliche Balfte Lothringens bem Ronige Rarlmann gurudgeben wurde, und er gebachte hiedurch wieder einzubringen, was in jenen unseligen Wirren nach bem Tobe Ludwigs bes Stammlers geopfert worden mar. Um fo mehr mochte er auf die Erfüllung feiner Bitte bergeit rechnen, als fürglich gegen den gemeinsamen Feind, den Thronrauber Bofo, gludliche Fortschritte gemacht worden waren. Seit jenem ploklichen, treulofen Aufbruche Rarls III. von der Belagerung in Bienne im November 880 hatte der Rrieg gegen Bofo faft gang geruht und Rarlmann fich mit dem Besitze ber durch jenen Feldgug gewonnenen Land-ichaften am rechten Ufer ber Saone begnugt, während der Kaiser sich barauf beschränfte, die Raiferin-Bitme Engelberga unter feine befondere Aufficht zu nehmen und ben Bauft Johann burch feine Schreiben an Otram von Bienne zu einer öffentlichen Lossagung bon der Sache ber Emporung zu bewegen.

Im Sommer 882 eröffnete endlich Karlmann in eigener Person die Belagerung Biennes von neuem, während gleichzeitig ein italienischer Graf Berard, des Bonisacius Sohn, wahrscheinlich auf Befehl des Kaisers, Boso in seinem Gebiete bedrängte. Diesmal nun führte die Einschließung, wiewol der König dieselbe im Sticke Lassen mun führte die Cinschließung, wiewol der König dieselbe im Sticke Lassen mun führte wirklich zum Ziele: das seste Bienne, von Ansang an einer der Hauptsitze der Macht des Thronräubers, ergab sich im September; Frmingard, die Gemahlin Bosos, und ihre Tochter Engeltrud nahm sein Bruder Richard unter seinen Schug und sührte sie nach Autun; die Provence aber blieb auch serner noch in den Händen Bosos, und vom Seiten des Kaisers erfolgte durchaus teine ernstliche Anstrengung, sie ihm zu entreißen. Jene Borstellung Hugos wegen der Jurückaabe

langen, und seine Abwesenheit brachte überdies dem Reiche großen Schaden.

Indem Karl durch den schimpflichen Bertrag von Elsloo bie Rormannen jungchst gwar aus feinen Grenzen entfernte, durch jene

Lothringens blieb indeffen gang erfolglos: er tonnte von dem Raifer, ber jur Nachgiebigfeit teinen Grund fah, teine beftimmte Bufage er-

wertvoll, weil h. eine für uns verlorene Schrift des berühmten Abtes Abalhard von Gorbie de ordine palatii aus der Zeit Aarls des Gr. derfelben zu Grunde legt, um daxin ein Muster für dern König aufzustellen (vgl. Noorden hintmar S. 384, 400, Alfr. Pernice de comitid. palatii p. 47—50). Die zweite Ermahnung, die auch auf die Leiden des Voltes mehrlach Rückstellen zu Gehrörs hintmar S. 440—443.

<sup>1)</sup> Hinemari ann. 882 (p. 152, 154); aun. Vedast. 882 (SS. II, 199): Berardus quoque quidam ab Italia veniens Bosonem tyrannum non sinebat quietum esse. Ginginia-la-Sarray (Arch, i. Ichweizer. Geld, VII, 183 A. 412), ber im übrigen biefe Tinge mit einer viel zu weit gehenben Freiheit der Phantafie ausmalt, hält biefen Berard für ibentisch mit Berardo Bonifacii filio, ben Johann VIII. unter andbern Grafen von der Beraubung der Kaiferin Engelberga abmahute (Mansi XVII, 174, J. 3299).

ungeheure Summe aber, um welche er ihre Beute noch vermehrte, fie zugleich zu weiteren Unternehmungen aufmunterte, schuf er durch ihren Abjug dem Weftreiche, gegen bas fie fich naturgemäß wenden mußten, eine furchtbare Beifel. Die Danen nämlich, Die unter ber Führung Sigifride verblieben waren, tehrten taum ein Bierteljahr nach ihrem Auslaufen aus der Maas, vielleicht durch den Grafen Beinrich verbrangt, in jene Grenggegenden gurud, Die ihren fruberen Bugen fo forderlich gewesen maren, und liegen fich, die Schelbe aufwarts sahrend, im Ottober zu Conde, einem Nonnenkloster (nordöstlich von Balenciennes), nieder 1). Als fie von dort auf gewohnten Pjaden bis an und über die Comme ftreiften, nahm Rarlmann gu Barleug, unweit Beronne, ihnen gegenüber feine Aufftellung, ohne daß es jedoch jum Schlagen tam. Die Reife bes Abtes Sugo nach Worms, Die ihre Wirtung fogleich in dem Rachlaffen des Widerftandes der frantischen Großen außerte, ermutigte Die Rauber fo fehr, baß fie von ihrem Standquartiere durch den Wald Thierache an der oberen Dife bis nach Laon vordrangen, in eine Gegend, welche die hufe ihrer Rosse noch niemals betreten hatten. Da Laon durch seine feste Lage gegen fie gesichert wurde, so beschloffen fie, sich von ba gegen Reims ju wenden, das um fo fcublofer allen Angriffen preisgegeben mar, als der Erzbischof die Mannschaften seiner Rirche zum königlichen Beere hatte ftogen laffen, die alten Dlauern der Stadt aber von feinem Borganger Cbo jum Baue ber Rathebrale verwendet worden maren.

Hinkmar, von Alter und Krankheit gebeugt, durste sich der Gesahr nicht aussetzen, in heidnischer Gesangenschaft sein Leben zu beschließen: mit den Reliquien des h. Remigius, des Apostels der Franken, und den Kleinodien seiner Kirche beladen, ließ er sich am 8. November bei Nacht auf einem Tragsessel nach Epernay, einer Reimser Besitzung jenseits der Marne, schaffen, um dort den Ausgang abzuwarten. Sin Trupp Rormannen, dem Hauptheere vorausgehend, plinderte in der That die Umgegend von Keims aus, ohne sich jedoch wunderbarer Weise in die Thore der offenen Stadt hinein-

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 882: in Condato; Tumulatio S. Quintini (SS. XV, 272): Quod pagani ut audierunt (bie İţronfolge), Scaldum cum navibus introierunt et usque Condatum pervenerunt; Ann. Anglosaxon. 883, Asserius de reb. gest. Aelfredi regis: Anno dom. inc. 883... praefatus exercitus naves suas per flumen, quod dicitur Scald, contra flumen navigans ad monasterium sanctimonialium, quod dicitur Cundoht, traxit et ibi anno uno mansit; Ethelwerdi chronic. 1. IV. c. 3: ibique hyemale sumunt metatum (SS. XIII, 104, 121, 123). Much Tubo (de morib. Normanniae ducum c. 9, ed. Lair p. 150) läßt ೫ollo burd bie Edgelbe ad quamdam abbatiam dictam nomine Condatum gelangen. Daß bies bie Normannen bon Elsto waren, bezeugt auch Regino a. 884 (SS. I, 594): Nordmanni, qui ab Ahslon recesserant, Somnam fluvium intrant. Hebre titye beiteren 3ige an bie Ciție ergănzen fich bie ann. Vedast. und Şinfmar; Rotfridi translatio S. Remigii c. 1 (Acta set. Bollandi Oct. I, 170), wonach bie ঈlucţit timore Nordalbingorum am 8. November 882 geten; Flodoard, hist. Rem. eccl. f. c. 21: quia civitas Remorum tunc temporis non habebat in ambitu sui murum; bgl. I. III c. 30, IV c. 8; Ann. Remens. 882 (SS. XIII, 554, 573, 82): bellum in Avallis).

zuwagen. Da erschien König Karlmann, der ihrem Zuge nachgefolgt war, und schlug die Plünderer mit starkem Verluste, doch nicht entscheidend, dei Avaur an der Nisne, worauf sie in ihre Quartiere zu Condé sür den Winter zurücklehrten. Von da suhren sie sort, auf wiederholten Zügen das ganze Reich bis zur Oise mit Feuer und Schwert zu verheeren, ohne daß weder der König noch der Abt Huggo Einhalt zu thun vermochte. Zu Ansang des Jahres 883 giengen namentlich das berühmte Kloster St. Quentin!) und die Marienkreche

ju Urras in Flammen auf.

Während fo ohne Silfe und Rettung fort und fort unfägliche Leiden das Weftreich heimsuchten, murde am 21. Dezember 882 Ergbifchof Sintmar von Reims?) biefem traurigen Erbenwallen entruct. welches ihn noch julett die Bitterkeit ber Flucht hatte foften laffen. Welche bunte Reihe von wechselnden Bilbern entrollte bas Leben biefes Mannes, ber unter den Sauptern des franklichen Bolkes als ber lekte Beuge feiner großen Bergangenheit hinschied! Bon dem Glanze und ber Berrlichteit des ungeteilten Frankenreiches, die Sinkmar in feiner Rindheit und Jugend gefehen, bis ju jenen truben Tagen, als normannische Rauber ungestraft vor ben Thoren feiner Stadt plunderten, welche furchtbare Bermandlung! Faft ein halbes Jahrhundert hatte er feiner Metropole, ber erften Galliens, porgeftanden, von Ludwig bem Frommen bis auf feinen Urentel Karlmann berab vier Frankentonigen nach einander mit feinem Rate gedient, und ftete blieb feine Stimme eine ber gewichtigften im Reiche, auch wenn fein Fürft, wie Rarl ber Rable in spateren Jahren, fich grollend und undantbar von ihm abwandte. Wir haben feine firchlichen Beftrebungen tennen gelernt; fie fteben ihm immerdar im Borbergrunde feiner Thatigfeit, mag es fich nun barum handeln, die Metropolitanrechte von Reims gegen widerspenftige Suffragane in vollem Umfange aufrecht ju erhalten ober die Freiheit der gallitanischen Rirche wider papftliche llebergriffe und Machtsprüche, ober enblich ber Bergewaltigung bes kirchlichen Besithstandes durch den König und mächtige Große zu wehren Ueberall und nach allen Seiten hin zeigt sich da hinkmar gleich schlagfertig, gleich bereit, mit redlichen wie mit unredlichen Mitteln, die Rechte der Kirche, oder was er dafür ansah, durchaufechten; aber freilich gehörte bagu, um ihn für verlegte Unfprüche recht in Teuer zu bringen, daß feine Reimfer Metropole einen unmittelbaren Unteil an ber Cache hatte: nur in ihr vertorperten fich ibm die firchlichen Intereffen überhaupt.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Vedast. 883, Tumul. S. Quintini, Ann. S. Quintini Veromand. 883 (SS. XV, 272, XVI, 507): Hoc anno ecclesia sancti Quintini a paganis incensa est.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 882: Hinemarus . . . vir merito a cunctis praedicandus, Ann. Elnon. min. 881, Folewini gesta abbat. Sith. c. 88, Flodoard. hist. Rem. eccl. l. III c. 30 (SS. XIII, 554, 623), wo feine Grabidrift, nad, ber cr 47 3. 7 Won. 4 Tage im Umte war. lleber feinen Tobestag, über ben die Angaben zwiichen dem 21. und 23. Dezember schwanten, f. Madillon ann. ordinis S. Bened. III, 237: wahricheinlich bezeichnet der letztere Tag den Zeitpuntt der llebertragung nach Reims.

Hintmar fühlte sich jedoch nicht bloß als Kirchenfürst, sondern zugleich als eines der hervorragenoften Glieder des Reiches: sein herrischer, herrichfüchtiger Charafter bedurfte ber Betätigung im Staatsleben und machte fich ebenfo im engeren Rate des Ronigs wie auf ben großen Reichsversammlungen geltenb. Wiewol ein treuer Un= hanger bes regierenden Saufes, war er boch weit von einer abgöttischen Berehrung bes Ronigtums entfernt, bor welcher ihn ichon feine Neberzeugung von der großeren Erhabenheit des Prieftertums bewahrte. Im Bewußtsein Diefer feiner höheren Berantwortung Scheute er fich nie, mit offenem Freimute ben Ronigen ben Spiegel ihrer Gunden porzuhalten und ihnen bas Bilb bes Tobes mahnend bor bie Seele ju führen 1). Das Alter aber machte ihn in feinen Aeußerungen nicht milber, sondern herber. Es scheint, daß er steis ber Gegner unumschränkter Königsherrschaft war, die nur die herrschaft einzelner Gunftlinge berbeiführte; er wünschte vielmehr eine regelmäßige Teilnahme ber Großen an der Regierung, unter benen naturlich ber Geiftlichkeit die erfte Stimme gufteben follte. Wiewol auch bei Sintmar die Borftellung von der Macht und Große bes Reiches mit der feiner Einheit fich ungertrennlich verknüpfte, fo dachte er boch nicht baran, herstellen zu wollen, was burch ben Spruch ber Geschichte als unhaltbar verworfen war. In die Trennung hatte er fich eingelebt, und, felbst ein Frante feiner Bertunft nach, fcblog er fich von gangem Bergen bem überwiegend romanischen Weftreiche an. wie er auch ber beutschen Sprache wol faum pollfommen mächtig mar2). Richt auf eine Wiedervereinigung der entzweiten Teile richteten fich feine Bestrebungen in der auswärtigen Politit, fondern auf eine beffere Abrundung auf Untoften des lotharifden Reiches, moburch Weftfrancien fichere Grengen und eine ber Ofthälfte gewachfene Macht erlangen follte. Rur bis ju biefem Biele fand bie nimmer= fatte Ländergier Rarls des Rahlen an ihm einen Berbundeten. Im übrigen wirkte er nach Kräften für die Erhaltung der Gintracht awischen den blutsverwandten Ronigen und arbeitete verfonlich oft an ihrer Befeftigung, die für die Sicherheit und bas Bedeihen der Rirche eine fo wefentliche Borbedingung war.

Hinkmar besaß eine sehr ausgebreitete kirchliche Gelehrsamkeit tein anderer Franke mag ihm seit Raban hierin verglichen werden—, und er beherrschte sein Wissen in hohem Maße; allein er war nichts weniger als ein Gelehrter, der an den Dingen einen undesangenen wissenschaftlichen Anteil nimmt. Alle seine Kenntnisse, sowie die

3) S. Weizfader a. a. D. 331-338.

<sup>1)</sup> Ergreifend sind besonders die an den jungen König Ludwig gerichteten Worte (opp. II, 198 c. 9), die nur zu bald zur Wahrheit werden follten.

<sup>&</sup>quot;) S. Weizläder Hintmar und Pieudo-Jidor (Niedners Zeiticht, sir die histor. Theologie S. 425). Nach K. d. Noorden ist H. "der erste Träger eines beutlichen (?) französischen Nationalbewußtseins", wosür mir jedoch die Begründung nicht ausreichend scheint (d. Sybels histor. Zeitichr. VII, 341; vgl. v. Noorden Hintmar S. XIII—XXIV). Bgl. über seine Ziese und seinen Ausgang Schrörs Hintmar S. 457—475, hellers Artisch Hintmar in der Allgem. deutschen Biographie XII, 438 sig.

Gewandtheit seiner Reber, bienen immer nur bestimmten praktischen. außeren Zweden. Auf bogmatifche Streitigfeiten läßt er fich nur ungern und notgedrungen, bann aber mit einer dem freien Gebrauche ber Bernunft widerftrebenden Gläubigkeit, mit einer echt tatholischen Neigung für bas Uebernatürliche ein. Die Wiffenschaft ift in feinen Sanden entweder eine Lehrerin der Fürften, ober fie liefert ihm Ruft= geug und Waffen, um feine firchlichen Gegner auf literarischem Gebiete niederzuwerfen, oder fie verherrlicht endlich in bewußter Absicht die Thaten bes Schuppatrons der Reimfer Rirche und überliefert der Nachwelt die Geschichte der Zeit in Sinkmarischer Auffaffung. Urteil und Rritit fehlen ben gablreichen, leiber nicht vollständig erhaltenen Schriftwerten bes großen Reimfer Ergbifchofs feineswegs; aber nur ba dürfen fie fich geltend machen, wo es für feine 3wede paßt: sie schweigen, wo sie nicht hinpassen; allein wenn auch hintmar die Fälschungen andrer sich zu Nute macht und sich öster leicht-gläubig und wundersuchtig zeigt, so war er doch selbst kein Fälscher. Bon jenem Borwurse mussen wir seine Jahrbücher ausnehmen, in benen er zwar nicht überall leibenschaftslos urteilt, bisweilen auch kleine Jrrtumer sich zu Schulden kommen läßt 1), im Gangen aber bei ber eindringenoften Kenntnis der Dinge und dem Blicke bes Staatsmanns eine aufrichtige Wahrheitsliebe verrat. Durch biefe vereinten Borguge hat er in feinem Werte uns eines ber beften Denkmäler mittelalterlicher Geschichtschreibung überhaupt hinterlaffen.

Ein Charakter wie der Hinkmars, stolz, gebieterisch, ja hart, ersfüllt von dem Bewußtsein seiner Würde und seiner Unsprüche und stets streitsertig, mußte sich viele Feinde erwecken und auch den Freunden auf die Dauer leicht unbequem sallen. Die sittliche Strenge, die sein eigener Wandel bekundete, sorderte er auch von andern. Sein Leben ist ein beständiges Gesecht, in welches er die ganze Glut seiner leidenschaftlichen Natur wirst, und die dittersten Kränkungen blieben ihm nicht erspart. Mit zäher Ausdauer aber, durch kein Misgeschick entmutigt, geht er stels seinen Zielen nach, die bei aller Beimischung personlicher Iwecke doch immer mit den höchsten Lielen des Reiches und der Kirche zusammenhängen und von großartigen Unschauungen getragen sind. Hier ist jedoch nicht der Ort, seine Ideen eingehender zu würdigen; denn hinkmar, wie ost er auch auf die Verhältnisse

<sup>1)</sup> Daß hinkmar ber Berfasser bes dritten Teiles der sog, ann. Bertin, ist jett allgemein anerkannt und wird insbesondere noch durch das ansdrüglich Zeugnis Richers don Reims im Prologe seiner Geschichte bestätigt (Hincmarus . . suis annalibus copiosissime annexuit); einen weiteren Beweis könnte die wörtliche lebereinstimmung mancher Stellen der Annalen mit den andern Schriften hinkmars liefern. Gjeder (Gesch. der Carolinger II, 243) und d. Noorden (hinkmar S. 152 A. 2) heben mit Recht die große Zuwerlässigseten Vergebenscheiten irren. He und der Bentellichteit zeigt sich in vielen seiner liegenden Begebenscheiten irren. His Arteile, z. B. über Artlabe, hinkmar von Laon, Ludwig den jüngeren, z. T. auch über Karl dem Kablen.

bieffeits bes Rheines Ginfluß genbt, gehort feinem innerften Wefen nach

der frangofischen Ration und Beschichte an. -

'Nach Beendigung des Wormser Reichstages verweilte der Kaiser noch einige Wochen in den fränklichen Landen — am 2. Dezember bestätigte er zu Franksurt die Ausstattung der von seinem Vater gegründeten Marienkapelle daselbst und sügte den Reunten von mehreren benachdarten Konigshösen außerdem noch hinzu '), um sich dann zur Feier des Weihnachtssesses nach dem gelieden Schwaden zu begeben. Ansang Januar 883 sinden wir ihn zu Kolmar im Elsaß, Mitte Februar auf dem Krongute Mindersdorf (nordösstlich von Stockach), unweit des Bodenses, und Ende dieses Monats zu Ulm²). Nicht wichtige Reichsangelegenheiten scheinen ihn hier beschäftigt zu haben, sondern sediglich Gnadenbeweise und Schenkungen an geistliche Stifter oder Tauschverträge mit solchen. Und doch wurde damals der Friede des Keiches durch eine Fehde zwischen wei hervorragenden Gliedern desselbern gekört, ohne daß Karl ihrem gegenseitigen Witten durch seinen Machtspruch Einhalt geboten hätte.

Schon im Sommer 882 nach Bollenbung bes normannischen Feldzuges kam es zwischen Poppo, bem Herzoge ber Thüringer, und bem fränkischen Grafen Egino<sup>3</sup>), ber bem Babenachgau am linken

<sup>1)</sup> Boehmer cod. dipl. Moenofrancofort. p. 5 (Mühlb. 1602). Ein Original diefer Urt., deren Taten faintlich auf das 3. 881 weifen, wohin sie doch nicht gehören fann, in Paris ist am 11. Dez. ausgestellt.
2) Ann. Fuld. P. V. 882: rex... remeavit Alamanniam; 883: Cae-

a) Ann. Fuld. P. V. 882: rex . . . remeavit Alamanniam; 883: Caesmin Alamannia natale domini celebravit, llrf. auß Rolmar vom 9. 3an., Minbergorf 13., 14. Febr., Illm 25., 26. Febr. (Mühlb. N. 1603-1608).
 a) Ann. Fuld. P. V 882: Civile bellum inter Saxones et Thuringos

a) Ann. Fuld. P. V 882: Civile bellum inter Saxones et Thuringos exoritur machinantibus Poppone fratre Heimrici et Eginone comitibus; magna post clade Poppo cum Thuringis inferior extitit; dagagen in bem vietten Teile der ann. Fuld. 883: Boppo et Egino comites et duces Thuringorum inter se confligentes non paucas hominum strages dabant. Ideer Poppo i. oben S. 137, 168. Hintmax schied in Bezug aus Reimier Bespopo i. oben S. 137, 168. Hintmax schied in Bezug aus Reimier Bespopo i. oben S. 137, 168. Hintmax schied in Bezug aus Reimier Bespopo i. oben S. 137, 168. Hintmax schied in Bezug aus Reimier Bespopo i. Oben Schied in Thuringen in Thuringen schied in Chied in Thuringen in Thuringen in Littus in Bezug aus Reimier Bespopo i. Oben Schied in Chied in

Mainufer oberhalb Wirgburgs vorgefett mar, wir miffen nicht, burch welche Beranlaffung, zu einem blutigen Rampfe. Gin zweiter Bufammenftoß fand bann im Commer 883 ftatt, in welchem Poppo abermals ben fürgeren zog und nach schwerem Berlufte, nur von wenigen begleitet, aus dem Treffen entfloh'). Da wir Poppo nach biefer Tehbe, die ohne 3meifel nur aus perfonlichem Ehrgeize ober Rachfucht entibrungen mar, in berfelben Stellung wie vorher erbliden. fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag ber Raifer, burch ben Ginfluß feines Bruders Seinrich bestimmt, nachmals feine Bartei ergriff und ben Streit vielleicht burch Berfohnung ju feinen Gunften beilegte. Caino icheint aber ebenfalls ftraflos ausgegangen zu fein, und fomit zeigt diefer grobe Landfriedensbruch, wie fehr bas taiferliche Unfeben im oftfrantischen Reiche bereits erschüttert war und wie in Folge beffen bie Ruftanbe fich allmälich benen bes Weftreiches zu nabern anfiengen.

Im Mary gog Karl von Schwaben nach Baiern, bas er bei feiner Beimtehr von Italien im vorigen Jahre nur im Aluge befucht. um diesmal in der Landeshauptstadt Regensburg einen langeren Hufenthalt zu nehmen und Oftern (31. Marg) baselbst zu feiern2), Auch Die bairische Oftmark murde wie Thuringen schon seit einem Jahre burch erbitterten Burgertrieg gerriffen; allein hier ließ ber Raifer gleichfalls die Dinge geben, wie fie mochten, ohne fie burch thatiges Eingreifen in ihrem Laufe zu hemmen. Richt die bairischen Sandel maren es, fondern die itglischen, die in erfter Reihe feine Aufmertfamfeit in Unfpruch nahmen, als er im April in Regensburg eine Reichsversammlung hielt3). Dort nämlich tam ihm die Rachricht von dem schrecklichen Ende des Papftes Johann VIII. ju, dem er auf feinen flebentlichen Silferuf unlängft erft fein perfonliches Ericheinen jugefagt hatte, und augleich erfuhr ber Raifer, bag auf ben Stuhl Betri burch Die einmutige Bahl bes romischen Boltes ber Bischof Marinus von Cerpeteri (Care) erhoben morben 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. Fuld. P. IV 883: in quo conflictu Boppo superatus vix cum paucis viris effugit caeteris omnibus occisis; P. V 883: iterum inter Popponem et Eginonem discordia cum crudeli bello concrepat, quorum Poppo, prout antea solebat, inferior extitit.

2) Ebb.: aus Regensburg gibt es Urff. Karls vom 23., 28. März (Mon.

Boica XXVIIIa, 69, 70) und vom 2. und 5. April (Mühlb. 1609—1612) teils für Regensburg, teils für Altaich.

3) Ann. Fuld. P. V 883: ibique (sc. Radisbona civitate) habito con-

ventu diversis rebus ab Italia auditis illuc reversus est.

ventu diversis redus ab Italia auditis lituc reversus est.

4) In lebereinflimmung mit Eddeniethe (Reg. pont. Rom. p. 425) halte ich es nach dem Zeignis der ann. Fuld. P. IV 882 für wahrlcheinlich, daß Marinis im Dez. 882 erwählt wurde. Die ann. Alamann. 883 (SS. I, 52) beweifen nichts dagegen, da sie auch Johanns Tod in das J. 883 segen. Wäre die Mahl erst nach dem 16. März erfolgt, io glaube ich taum, daß man nach einem Nonate in Regensburg schon Kunde davon gehabt hätte. Rach den ann. Fuld. P. V war Marinis, der omni populo Romano unanimiter confortante erwählt wurde, worher Archibiatonis, nach den ann. Fuld. P. iv director antes exiscous contra statuta ennoum suhrogatus est. Daß die hingegen antea episcopus contra statuta canonum subrogatus est. Dag bies bas Richtige fei, lehrt ber Brief Ctephans an ben Raifer Bafilius (Mansi

Diese Wahl, deren Gesetmäßigkeit sich ansechten ließ — weil es nach den Kirchengesehen verboten war, ein Bistum mit dem andern zu vertauschen —, und die Weiße des neuen Papstes erfolgte ansicheinend ohne jede Mitwirkung eines kaiserlichen Boten. Marinus hatte das Bertrauen der drei vorhergehenden Päpste besessen, die ihn mit den wichtigsten Sendungen nach Konstantinopel in der Angelegenbeit des Photius beaustragten; unter Johann bekleidete er überdem das Amt des Schahmeisters. Os entsprach seinem früheren Austreten, wenn er den Bann über Photius erneuerte; in Gegensatz zusteren, wenn er den Bann über stellte er sich dadurch, daß er den verdannten Bischof Hormolus, sei es aus eigenem Antriebe, sei es auf Berlangen des Kaisers, von seinem erzwungenen Eide lossprach und ihm nicht bloß die Kücksehr nach Kom gestattete, sondern ihn auch im J. 883 oder 884 in sein früheres Bistum Porto wiedereinselte. Westfranzien hatte dem Berdannten inzwischen eine Zuslucht gewährt.). Die neue Papstwahl brachte in dem Kaiser den wol vorher schoon gesaßten Plan eines vierten Kömerzuges zur Keise.

Im April 883 gieng Karl, wie immer von Liutward begleitet, wahrscheinlich siber den Brenner nach Berona<sup>3</sup>), wo er einen italienischen Reichziag abhielt und u. a. den Priestern Johannes und Lubigesus am 7. Mai ihren Besit bestätigte<sup>4</sup>). Sein nächstes Ziel var Mantua: dort erreichte ihn eine Gesandtschaft des venetianischen Dogen Johann, des Sohnes und Nachslogers des Ursus, aus dem Bischof Lorenz und zwei vornehmen Männern Bigilius und Leo bestehend, um eine weitere Bestätigung der Nechte und Bestigungen Benedigs zu verlangen. Schon dei seinem ersten Ausentsalte in Italien hatte Karl nämlich im Januar 880 den von dem Kaiser Lothar abgeschlossen wertengen mit Benedig zur Sicherung der beidersseitigen Grenzen und des Handels dieser Stadt dem Dogen Ursus

XVI, 423, Jaffé 3403): qui dicunt Marinum antea fuisse episcopum, ostendant hoc etc.; Invectiva in urbem Romain pro Formoso papa (Gesta Bereng, p. 145): Cerensis namque episcopus fuit (sc. Marinus) non unus ex septem sicut Formosus, sed ex forensibus unus etc.; Auxilii libell. super causa Formosi papae (Mabillon vet. anal. p. 31): quod si tu, inquam, dixeris episcopum illicitum esse scandere ad papatum, pavendum est, no irritum dicas Marinum et eius factum; Eug. Vulgarii de causa Formos. c. 11. 15 (n. 131, 135).

c. 11, 15 (p. 131, 135).

1) S. oben II, 194, 252, 256, die dritte Sendung nur aus dem Briefe Stephans bekannt (Mansi XVI, 423), Johanns Schreiben an Athanafius (ebd. XVII, 215, J. 3378): Marino videlicet reverendissimo episcopo et sanctae sedis nostrae arcario.

<sup>2)</sup> Invectiva in Romam (a. a. D.): a Marino . . . , a quo fuit absolutus et benigne receptus et in pristinum honorem . . . digne et canonice est revocatus; Augilius a. a. D. J. 3388 vom 12. Juni 883 ist noch per manum Valentini (corr. Valberti) ecclesiae Portuensis episcopi, also vor ber herfellung des kormolus ausacteritat.

ftellung bes formojus ausgefertigt.

s) Ann. Fuld. P. 1V 883: Imperator Italiam petens apud urbem Veronam cum suis fidelibus de statu regni sui consiliatus est.

<sup>4)</sup> C. bie Urf. Karls bei de Dionysiis de Aldone et Nothingo p. 91 und über bas richtige Datum berelben Mühlbacher N. 1614 nach Mittheil. bes Inflit. f. öltreich. Gefahichtisf. II. 94.

Barticipatius abermals auf fünf Jahre zugeftanden 1) und infonderheit auch die barin enthaltene Bestimmung über die gemeinsame Abwehr ber flavischen Räuber auf ber Abrig erneuert. Durch eine Urfunde vom 10. Mai erklärte ber Raifer2), indem er fich auf den Buftand der Dinge gur Beit feines Urgrofvaters Rarl als den magaebenben bezog, daß die in feinem Reiche gelegenen Besitzungen ber Benetianer. bie in bem alten Bertrage naber bezeichnet feien, von allen feinen Unterthanen geachtet und unverlett gelaffen werben mußten, baß es ihnen ferner freistehen folle, überall in feinem Reiche unter Entrich= tung der üblichen Safen= und Flußzölle unbeläftigt Sandel zu treiben - bem Dogen wurden jedoch jene Bolle für fich und feine Familie erlaffen —; endlich ficherte er dem Gemeinwesen und der Rirche Benedigs fowol den ungeftorten Besitz des nicht unter feiner hoheit ftehenden Dufates wie aller innerhalb bes Raiferreiches befindlichen Büter gu. Mit Ruckficht auf die häufigen inneren Umwälzungen in Benedig wurde noch verfügt, daß, wer es ferner magen wurde, einem Dogen nach dem Leben zu trachten, oder ihn aus feiner Gewalt zu verbrangen, bafür in die Berbannung mandern folle, mahrend feine Mitschuldigen eine Gelbstrafe von 100 Pfund Golbes, gur Salfte an bie faiferliche Pfalg, gur Galfte an ben Dogen und feine Erben gablbar. zu erlegen haben 3). Die gleiche Geldstrafe wurde herkommlicher Weise allen Uebertretern des kaiserlichen Erlasses angedroht. Dieser Bertrag, beffen lette Beftimmung in der Band eines wirklich mach= tigen Konigs für bie Freiheit Benedigs nicht ohne Bedenten gewesen mare (wie fie benn auch bei ber nachften Bestätigung beffelben wieder fortfiel), murbe nicht, wie die früheren, nur auf fünf Jahre, sondern auf unbeftimmte Beit geschloffen und follte baber die bauernde Grund= lage der Begiehungen Benedigs jum Königreiche Italien bilben.

Bon Mantua gog Rarl über ben Do nach bem Stifte Nonantola bei Modena 4), welches an Reichtum und Pracht alle andern italieni=

<sup>1)</sup> Mittheil. des Instituts für östr. Geschichts, Ergänzungsb. I, 123—128 (Mühlb. N. 1615). Darin heißt es auch: et hoc statumus, ut quodcumque mandatum domni imperatoris Karoli clarissimi augusti vel missorum eius vobis nuntiatum fuerit, inter utrasque partes ad vestrum solatium navalem exercitum contra generationes Sclavorum, inimicos scil. vestros, in quo potuerimus solatium praestare, debeamus absque ulla occasione. Sehr anfallend ist an bieler Stelle sowie weiterhin der Karl schon am 11. Jan. 880 beigelegte Raifertitel, der fich wol nur aus einem gedankenlosen Ropieren der -Urk. Lothars erklären läßt.

<sup>2)</sup> Romanin a. a. D. p. 363-365 (Mühlb. 1615): quemadmodum temporibus bisavi nostri Karoli per decretum cum Grecis sancitum possiderunt.

<sup>3)</sup> Ebb.: adiungimus inter hoc . . ., quia nefarium malum est alicuius interficere seniorem aut ducatus sui privari honorem, ne quis libenter deinceps hoc agere presumat, quod qui fecerit, exilio retrudatur et ceteri in hoc facinore deprehensi C libras auri componere cogantur, medietatem palatio nostro et medietatem prefato duci suisque heredibus. In ber Urt. Wibos vom J. 891 fehlt biefe Bestimmung.

4) Ans Nonantola ist zuerst eine Urt. vom 24. Mai datiert (Mühlb. 1617); vgl. über den Ort Hugonis destructio Farsensis c. 2 (SS. XI, 533): in toto

ichen Rlöfter außer Farja übertraf. Un diesem Orte erwartete ber Raifer die Antunft bes Papftes, bem im Juni burch ihn ein ehrenvoller Empfang ju Teil wurde 1). Beugnis ihrer Bereinigung gibt noch eine am 20. diefes Monats bafelbit ausgeftellte Urtunde für die zum Bistum Biacenza gehörige Pfarrfirche zu Barfio, in deren Eingange Karl erwähnt, daß er sie auf Bitten seines geistlichen Baters, des Papstes Maxinus, erlassen habe, als er sich verschiedener Ungelegenheiten bes Reiches halber mit ihm zu Ronantola aufgehalten. Unter biefen Ungelegenheiten, Die ohne Breifel auf einer Berfamm= lung der italienischen Großen verhandelt wurden, ftand bas Gericht über ben Martarafen Bibo in porberfter Reibe.

Die beiden Bergogtumer Spoleto und Ramerino, feit langerer Zeit getrennt, waren kürzlich, wahrscheinlich im J. 882, badurch vers bunden worden, daß Wido II., der Sohn Widos I. und jüngere Bruder Lamberts, beffen einzigen ebenfalls Wido genannten Cohn beerbte, mit dem er fich bisher in biefe Lande geteilt hatte2). Wibo II. trat dem Bapfte gegenüber, wie wir bereits früber ausgeführt haben. ganglich in die Fuktavien feines Baters und gab Johann VIII. gu

regno Italico non inveniebatur simile illi monasterio (sc. Farfensi) in cunctis bonis, excepto monasterio, quod vocatur Nonantule; sed non ex toto, ut plures fatentur; Arnulfi gesta archiep. Mediol. 1 c. 4 (SS. VIII, 7): quae (sc. Nonantula) propter XC sui iuris curtes sic vocata perhibetur. Die nächste Url. Ratls vom 5. Juni ist ausgestellt in vico Fontana Titerici (jest Fontana fredda im Gebiete von Piacenza), wo einst Theoderich einen Palast hatte, die folgenden vom 20. bis 30. ad monasterium, quod nuncupatur Nonantula (Mühlb. N. 1618-1624).

1) Ann. Fuld. 883 P. V: imperator obviam papae pergit et illum loco nuncupante Nonantula, prout merito, honorifice suscepit; î. die Urf. Rarls bei Campi hist. di Piacenza I, 468 (Mühlb. N. 1620): commorantibus nobis monasterio Nonantolas cum reverendo patre nostro Marino papa pro diversis imperii nostri utilitatibus idem spiritalis pater noster Marinus papa diversis imperii nostri untatuous idem spiritains pater nostri narmus papa directis ad nos ex latere suo venerabilibus episcopis Zacharia scilicet et Gaiderisio atque Walperto pastorali providentia pro Placentina ecclesia nostram commonuit elementiam, quatenus eidem ecclesiae privilegia et praecepta, quae a loanne papa decessore suo et ab ipso Marino papa necnon et ab antecessoribus nostris ad sui defensionem acceperat, au-

gustali auctoritate confirmaremus etc.

2) Wibo II., der nachmalige Kaifer, wird von den ann. Fuld. und von Regino 888 (SS. I, 405, 598) ein Sohn Lamberts genannt, allein mit Unrecht, da in einem oben S. 92 A. 3 angef. Brief Hulfos von Reims an Lambert II., den Sohn Widos II., Lambert I. beffen Oheim genannt wird; vgl. ferne Erchempert. c. 79: Defuncto autem Lamberto filio Guidonis senioris, filio suo Spoletium reliquit; quo etiam decedente, Guido iunior Spoletium et Camerinum suscipiens etc.; ber legtere aber wird c. 58 ausbrüdlich erwähnt als Guido filius Guidonis senioris. Hiernach icheint es mir unhaltbar, bag Baih und Buftenfelb (Forichungen jur Deutschen Gesch. III, 150, 412) ben Raifer Wido wieder zu einem Sohne Lamberts machen wollen, II, 130, 412 bein mich schon wieder zu einem Sohne Lamberts machen wollen, wogegen ich mich schon in meiner Dissertation (De Arnulfo Francor. rege p. 43 n. 3) err slätt habe. Die beiden Widone werden zuleht auf dem Reichstage von Radenna Febr. 882 genannt (Mansi XVII, 214); später ist nur noch von Einem die Rede, und mag also Johann VIII., wenn er 11. Nob. 882 (etd. 206) de Widone Radia invasore scilicet et rapaci spricht, Wido II. meinen, dessen gleichnamiger Reffe ingwifden berftorben mar.

beftändigen Alagen Anlaß, indem er viele dem h. Petrus von den Frankenkönigen geschenkten Ortschaften sortwährend in seiner Gewalt behielt, wie er auch das Kloster Farsa in seinem Besitzkande schmälerte. Es sieht zu vermuten, daß Marinus die Beschwerden seines Vorgängers, die er unersedigt fand, in Nonantola von neuem zur Sprache brachte und Abhilse begehrte; zugleich aber wurde Wido beschuldigt, eine Gesandtschaft nach Konstantinopel geschiett und Geld von dort erhalten zu haben, um sich mit griechischem Beistande gegen den Kaiser zu empören ). Karl ließ ihn daher in Haft bringen und wollte ihn als Hochveräter vor Gericht stellen, als Wido der drohenden Todes-

ftrafe fich burch bie Flucht entzog.

Sein Entweichen feste gang Italien in Schrecken; benn alsbalb gieng er, nicht mit ben Griechen, wie man ihn angeschuldigt hatte, sondern mit einer der saracenischen Raubscharen, mahrscheinlich der zu Sepino (in der Braffchaft Molife), mit ber er fcon vorher Frieden geschlossen, ein festes Bündnis ein 2), um sich gegen die Wirtungen der kaiserlichen Ungnade sicherzustellen. Karl zog hierauf allerbings feine fowie einiger feiner Unhanger Leben ein und berlieh fie fogleich an andre Berfonen, erregte aber burch biefe Magreael allgemeines Misbergnugen unter ben italienischen Großen, weil es fie alle gefährlich für ihren Befitftand duntte, daß leben, Die fich burch mehrere Geschlechter bereits in einer Familie gleichsam vererbt hatten, auf irgend welche Anklagen bin fo ohne weiteres ben Befigern follten entzogen werben tonnen3). Dem Klofter Farfa wurden bei biefem Anlaffe bie von Lambert, Wido und andern Uebelthatern ent= riffenen Guter gleichfalls guruckgegeben 4). Man konnte fragen, ob es nicht weiser gewesen ware, ben tapfern Herzog Wibo, besten Macht bas beste Bollwert gegen die saracenischen Anfalle bilbete, schonenb zu behandeln, ihn nicht zum Feinde zu machen. Da bies aber einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Erchempert. c. 79: regiam ad urbem legationem dirigens, contra ius faciens pecuniam accepit. quamobrem a Carlo III. augusto captus est; ann. Fuld. P. V 883: ibi inter alia Wito comes Tuscianorum reus maiestatis accusatur, quod ille profugus evasit.

<sup>2)</sup> Ebb.: manu cum valida gentilium de gente Mauritanorum. Erchempert erzählt vor Widos Sturz, daß er cum Saracenis in Sepino castra metatis pacem fecit obsidibus datis et acceptis. Daß die Berbindung mit den Saracenen daß frühere Bündnis mit den Griechen ausschließt, sann ich Muratori (ann. d'lt. a. 883) nicht augeben.

<sup>(</sup>ann. d'It. a. 883) nidt augeben.

8) Ann. Fuld. P. IV 883: imperator . . . Witonem aliosque nonnullos exauctoravit . . . quod illi graviter ferentes pari intentione contra eum rebellare disponunt, multo etiam plura, quam ante habuerant, sibi vindicantes.

<sup>4)</sup> S. die Urf. Karls für Farsa vom 24. Juni 883, in der er dem Abte Teuto die Güter destätigt, quas Lambertus et Guitto... et singuli pravi homines iniuste de eodem monasterio subtraxerunt (Regesto di Farfa III, 32). Bon demselben Tage ist eine andre Urf. aus Nonantola, durch welche Karl dem Bischof Theoditus von Fermo auf Bitte Liutwards für ein zu St. Clpidio erdautes Klösterlein mehrere Schenkungen macht (Fioravanti dissert. sopra la desilica eretta nel territ. di St. Elpidio, Loretto 1770 p. 67—69, mit dem X. 884. Mühld. 1622. 16223.

geschehen, so war es für die Aufrechterhaltung des kaiserlichen Ansehens allerdings notwendig, daß sein Troß gründlich gebrochen würde. Diese Aufgabe übertrug Karl, der von deutschen Streitkrästen gewiß nur sehr wenig mit sich sührte, seinem Better, dem Markgraßen Berengar von Friaul, der, neben Wido der mächtigste unter den italienischen Großen, don jeher ein treuer Anhänger der Söhne Lud-

migs bes Deutschen gewesen mar 1). Der Bug Berengars, ber in ben Juni fiel, nahm anfänglich einen gunftigen Berlauf; er entriß bem Begner einen Teil feiner Länder und murbe ihn noch weiter gurudgebrangt haben, wenn nicht. wie es fo oft in diesen Gegenden ju gefchehen pflegte, burch bie Sommerhike eine Seuche unter feinen Truppen ausgebrochen mare, Die gur ichleunigen Umtehr nötigte. Diefelbe Rrantheit verbreitete fich auch außerbem über einen großen Teil Italiens und brang bis in bie unmittelbare Umgebung bes Kaifers vor 2), ja ergriff biesen selbst. Um von dem Uebel zu genesen, zog er sich etwa Ansangs Juli auf ben Königshof Murgola in die fühlere und bergige Umgebung Bergamos zuruck'). Er blieb bis zum Gerbste in Italien, während bes Ottobers zu Pavia; die übrige Zeit seines Ausenthaltes aber icheinen die üblichen Gnabenbeweise gegen geiftliche Stifter, wie für bie Bifchofe Garibald von Bergamo, Lando von Rremona u. a., ober für einzelne Getreue ausgefüllt zu haben 4). Namentlich der Rirche pon Bergamo bewies er fich burch Beftatigung aller ihrer Borrechte und Schenfung bes Klöfterleins Monafterolo bantbar für die Seilung, bie er ber Fürbitte ihres Schutpatrons Alexander gufchrieb.

Nachbem der Kaifer im November etwa die Alpen überschritten hatte, begegnet er uns zu Anfang des Dezember in dem Stifte St. Gallen, wo er drei Tage lang verweilte 5). Während das be-

<sup>1)</sup> Ebb. P. V 883: Perangarius vero . . mittitur ad expoliandum reg num Witonis, quod ille quadam parte peregit etc. Die Stelle ber Gesta Bereng. l. I v. 188 gtβytt nach ber Gtoffe nicht hieher.

<sup>2) 6</sup>bb.: ut in curtem et inter miliciam vel ipsum regem haec miseria perveniret.

<sup>3)</sup> Aus Murgula curte regia sind vom 23. (?), 30. Juli, 1. Aug. 5 llrtt. Karls (Mühlb. 1625—1629) vorhanden; vgl. über die Lage diese Ortes dicht bei Bergamo, an den noch der Name des Klusses Norla eximert, Lupis Larlegung (Cod. diplom. Bergomas I, 925). Bischof Abalbert von Bergamo nennt 908 (Cod. Langob. 734) den hof curtem iuxta urbem Pergamum sitam Murgulam quidem amnis secus eam decurrentis vocabulo noncupatam. Nr. 1627 (Cod. dipl. Langob. 539) bestimmt Monasterolo ad honorem beatissimi martyris S. Alexandri, ad cuius limina consugimus cuiusque intercessionidus a gravi infirmitate corporis nos dominus restituit sanitati.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. P. IV 883: imperator omne tempus aestivum mansit in Italia. Aus Pavia gibt es Urtf. Karls vom 5., 9., 23. Oft. (Mühlb. 1631—1633). Bielleicht gehörte zu den Begleitern Karls auch der eble Thurgauer Buozzo, der in Langobardiam pergens et monasterium sancti Galli praeteriens biefem 2 hufen scheiter, die nach seinem Tode seine Tochter übergab (Wartmann II, 244).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ratperti casus S. Galli c. 9 (SS. II, 74): contigit domnum imperatorem de Italia redeuntem nostrum intrare monasterium; ubi cum maxima laudum honorificentia cunctorumque non parva laetitia fuisset

nachbarte Reichenau, eine frankische Stiftung, fich von Unfang an ber besonderen Gunft der Frankenkonige ju erfreuen hatte, wurde die armliche und bescheidene Riederlaffung, die der Ire Gallus mit seinen Gefährten in ber Einobe gegrundet, langere Zeit von ihnen vernachlässigt und gewann nicht sowol durch königliche Berleihungen, als vielmehr durch die reichen Gaben frommer Brivatleute Unfeben und Bermogen 1). Rachbem die Stellung bes Abtes Grimalb als Erzkaplans Ludwigs bes Deutschen bem Klofter zu gute gekommen und ihm gleiche Bergunftigungen verschafft hatte, wie Reichenau fie langft genoß, bewies demfelben auch Rarl feine Guld burch wiederholte Schentungen, namentlich ber Meierhofe Rogruti und Stammheim im Thurgau, bes Schottentlofters St. Bittoreberg bei Feldfirch,

ber tleinen Abtei Maffino in ber Lombardei u. a. Orte.

Mls ber Raifer nun felbft in St. Ballen einfprach, bas er bis babin noch nie befucht zu haben icheint, wurde er als Wohlthater bes Stiftes mit allgemeiner Freude begrußt, und die hervorragenoften Dichter ber frommen Brüberschaft, Notter, Ratpert, Walbram und Sartmann, wetteiferten in gierlichen lateinischen Gefangen gur Berherrlichung Rarls und feiner Gemablin2). Aber auch Diefer fühlte fich fehr wohl in ber Mitte der Junger bes h. Gallus und Othmar, Die bei großer Strenge bes Wandels ichon feit langerer Beit ben Ruf hervorragender Gelehrfamteit erlangt hatten, wie benn vorzüglich von den Lehrern der Rlofterichule Ifo und fein Schüler Rotter ber Stammler in weiteren Rreifen ruhmlich befannt maren; Rarls Reigungen trafen gang mit ben Beschäftigungen gusammen, bie in ihrem gleichmäßigen Berlaufe innerhalb ber Rloftermauern bie Stunden bes Tages füllten. Balb vergnügte fich ber Raifer bamit, bem h. Rotter, ben manche für ben größten Gelehrten feines Reiches hielten, schwierige wiffenschaftliche Fragen vorzulegen und ben Scharffinn des bemutigen Mannes bei ihrer Lofung zu bewundern 8), bald ließ er fich von ihm, einem gemutlichen, alten Monche, furzweilige Geschichten aus ben Tagen feines Urahns, Rarls bes Gr., ergablen, bie in ihrer treuberzigen Ginfalt ihm fo mohl gefielen, daß er ben Ergähler aufforderte, fie ihm zu fernerer Beluftigung in einem Buche ordentlich gusammenguschreiben 4). Dem ehrwurdigen Abte Bartmut,

susceptus, ipse etiam laetus triduo ibidem permansit, mahricheinlich bom 4. bis 6. Deg.

<sup>1)</sup> Bgl. über bie frühere Stellung St. Gallens Vita S. Galli l. II c. 11, Gesta Karoli M. II c. 10 (SS. II, 23, 754): reiculae sancti Galli non ex Gesta Karoli M. II c. 10 (SS. II, 23, 754): reiculae sancti Galli non ex regalibus donariis, set ex privatorum tradiciunculis collectae, baher noch Notter: pro statu parvi loci reique modo pauperis. Die llrit. Karls für St. Gallen zählt Ratpert (p. 73) auf. Byl. Monach. Sangall. I c. 10 (Jafté mon. Carol. 641), wo die Schenfung von Massino und Röthis schon auf Karl ben Gr. zurückgeführt wird (St. Galler Mittheil. XIII, 255).

2) St. Galliche Dentmale aus der tavol. Zeit (Mittheil. der Zürücker antiq. Geschlich, XIII, 218—221); vgl. dazu die Grläuterungen.

3) Ekkehardi casus St. Galli (SS. II, 96): agnitoque, quod is esset (sc. Notkerus), qui Karolo multa querenti pridie quesita resolveret.

4) Tie Barrehe zu den durch dies Aurenung entitandeung gesta Karoli M.

<sup>4)</sup> Die Borrebe ju ben burch biefe Anregung entstandenen gesta Karoli M.

ber ichon unter Brimalds Leitung feit langen Jahren dem Rlofter vorgeftanden und nun feine letten Tage in Rube beschließen wollte. geftattete Rarl, feine Wurde niederzulegen. Den Monchen gab er hierauf einen neuen Beweiß feiner Gewogenheit, indem er ihnen die Bahl bes neuen Abtes volltommen anheimstellte und, als ihrer aller Stimmen fich auf einen jungen Mann aus vornehmer Familie, Namens Bernhard, vereinigt hatten, diesen — am 6. Dezember 883 sofort felbft in fein Umt einführte 1). Unter ber Buficherung, bem Stifte die Wahlfreiheit auch ferner bewahren zu wollen, schied ber Kaifer nach drei frohlichen Rastlagen von den Monchen, die fur ihn eine herzliche Unbanglichkeit bis an fein Ende hegten. Ihre gelehrten Schake murben bon Rarl, wie auch bon feiner Gemahlin und feinem Ergfangler noch öfter burch Entleihen in Unfpruch genommen 2).

Der Raifer verlebte ben Winter in feinem Stammlande Schwaben und hielt um Maria Lichtmeffe 884 eine Reicheversammlung gu Rolmar8), auf welcher neben Liutward fogar Sugo, ber Cohn Lothars II., als Fürbitter für ben Abt Fulbert von Toul auftrat. 11m bie Chre bes taiferlichen Ramens in Italien wiederherzuftellen, erließ er hier ben Befehl, daß die Baiern gegen ben noch un-bezwungenen Herzog Wibo marschieren sollten 1). Da wir jedoch von einem weiteren Erfolge biefer Magregel durchaus nichts hören, fo ift es fehr glaublich, daß dieselbe in Folge der blutigen Fehde, Die damals in der Oftmart ftattfand, überhaupt nicht zur Ausführung getommen ift.

Biel notwendiger als diefer Bug in bas ferne Italien ichien der Schutz ber nach fo großen Opfern bennoch wieder von ben Normannen bedrängten Rheinlande. Raum hatte man nämlich in biefen bor zwei Jahren von den Beiden fo fchwer heimgesuchten Gegenden bie permufteten Ortichaften notdurftig bergeftellt - Roln murbe amar

ift nicht mehr borhanden; die Beftimmung des Wertes aber tritt öfter herbor (f. l. I c. 18, II c. 8, 16). Die ältere Annahme, daß Notter der Berfasser derjelben war, hat Zeumer wieder zu Chren gedracht und erwiesen; s. die dem Andenken an Waip gewidmeten histor. Aufsähe S. 97—118.

<sup>1)</sup> Ratpert. a. a. O., Ann. Sangall. mai. 883 (SS. I, 77): Ex petitione Hartmoti abbatis Bernhardus in locum illius constituitur; pgl. gesta Kar. M. II c. 10.

<sup>2)</sup> S. die Notizen darüber in dem alten Kataloge von St. Gallen (Weidemann Gesch, d. Biblioth. v. St. Gallen S. 368, 369, 372, 373, 385, 397). Die Widmung der Sequenzen Notfers an Liutward mag auch auf diesen Aufents halt gurudgeben (St. Gall. Dentm. S. 224, 259).

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. P. IV, V 884 (an letterem Orte ist für Cholonpurun zu verb. Cholonpuruch). Die Zeitbestimmung der ersteren einen purisicationem S. Mariae wird durch die Itek. Karls für Abt Fulbert von Toul vom 14. Febr. Columbariae (Bouquet rec. IX, 333, Mühld. 1634) bestätigt. Eine von Grandibider (Hist. de Strasbourg II, CCLXXIX) herausgegebene Itek. aus Kolmar vom 15. Febr. für den Getrenen Otpert trägt 886 als Jahr der Beurkundung (Mühlbacher 1672); boch fällt die Sandlung hieher.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. P. V: inde edictum est Baioarios ad Italiam contra Witonem belligera manu proficiscere.

wiederaufgebaut und mit neuen Mauern verwahrt, feine Rirchen und Klöfter aber lagen noch in Trümmern 1) -. als die Unwohner des Niederrheins abermals durch das Erscheinen eines banischen Raubgeschwaders auf ihrem Strome aufgeschreckt murben. Mus Danemark tommend, waren biefe fchlimmen Gafte querft im Rennemerlande gelandet, mo ber getaufte Seekonig Gotfrid gebot2): mit feiner Benehmigung fuhren fie bann im Berbft 883 ben Rhein aufwarts, gundeten viele schon früher besuchte Orte von neuem an und machten große Beute. Der tapfere Erabischof Liutbert von Mains warf fich ihnen mit einer Sandvoll Leute entgegen, ftrectte nicht wenige nieber und jagte ihnen die Beute wieder ab; ein andrer Schwarm, ber gegen Brum vordringen wollte, wurde von dem Grafen Beinrich überfallen und vollständig aufgerieben 3). Diese Schlappen betrafen nur einzelne Streifscharen und hinderten ihr weiteres Vordringen; die Hauptmacht ber Beiden aber hatte fich bes Plates Duisburg bemächtigt, dort ihr Lager burch Befestigungen perftärtt und behauptete fich hier ben gangen Winter über 1). Alls fie von ba etwa im Januar 884 einen Einfall in Sachsen unternahmen, rudte ihnen ber machjame Graf Beinrich und ber Bischof Urno von Wirgburg mit einem ftarten ofifrantischen heere entgegen, und es entspann fich ein fehr hitiges Gefecht, in welchem die Chriften doch julegt einen blutigen Sieg davontrugen. Die ungewohnte Große und Schonheit der nordischen Reden, die mit ihren Leibern bas Schlachtfelb bebectten, erregte bie Bewunderung ihrer Gegner 5).

Auf die Nachricht von diesen Kämpfen und der noch immer die Umlande bedrohenden Räuberkolonie zu Duisdurg gab der Kaiser in Kolmar einigen Bischöfen, Alebten und Grasen den Ausstrag, mit ihren Mannschaften sich zur Ubwehr des Feindes zu vereinigen. Graf Heinrich aber hielt inzwischen so vortreftlich gegen sie Wacht, daß er in einer Neihe von kleinen Gesechten seden Trupp vernichtete, der den Bersuch wagte, auf Beute auszuziehen. Als nun endlich in Volge jener kaiserlichen Verstägung ein größeres Heer zur Einschliehung der normannischen Feste sich nahte, ergriffen deren Insassen. Seinrich ier Flucht, indem sie Feuer an ihre Besessigungen legten. Seinrich setzte ihnen auf dem linken Rheinufer noch nach, holte sie ein und ers

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV. 883: Nordmanni per alveum Rheni fluminis ascendentes plurima loca nuper restaurata succenderunt etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reginon. chron. 884: Eodem anno Nordmanni, qui in Chinheim ex Denemarea venerant, adsentiente Godefrido Rhenum navigio ascendunt.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. P. V, 883: Prumiam für prinum steht in ber Altaicher Handidrift (Naumanns Serapeum I, 330).

<sup>4)</sup> Ann. Coloniens. 884 (SS. I, 98): Sedes Norhmannorum in Diusburg; Regino: Diusburch oppido occupato munitionem in eodem loco more solito construunt et in eo tota hieme resident. Die ann. Fuld. P. IV 884 er bähnen munitionem illorum, ohne ben Crt zu nennen.

<sup>5)</sup> Ebb.: in quo certamine tales viri de Nordmannis cecidisse referuntur, quales numquam antea in gente Francorum visi fuissent, in pulchritudine videlicet ac proceritate corporum (vgl. oben I, 194 A. 2).

fclug ihrer 102 ohne jeden Verluft von feiner Seite 1). Wiewol Diefe Plage hiemit gludlich beseitigt war, fo mußte doch der erneute Einbruch der danischen Freibeuter und die Unterflükung, Die fie bei ihren Landsleuten in Frisland gefunden, zu verdoppelter Wachsamfeit auffordern. 2118 ber Raifer nach ber Mitte Mai eine Reichsverfammlung zu Worms hielt2), ordnete er baber abermals ein außerordent= liches Aufgebot gegen bie Normannen an. Gisla, bie Gemablin Gotfride, die von ihm ale Unterhandlerin nach Worms gefandt wurde, vermutlich um ihn wegen feines Unteils an dem letten Unternehmen zu rechtfertigen, wurde von Rarl als Beifel gurudgehalten :

ein Beweiß der Spannung zwischen beiben.

Roch in demfelben Jahre, ungefahr im Dezember, landete ein neues Danenheer in dem frififchen Gaue Rorden3); unter ber Fubrung bes Ergbischofe Rimbert von Bremen, ber fich gerade in diefer ju feinem Sprengel gehörigen Begend aufhielt, burch fein Wort ermuntert, rafften fich bie Frifen zu mutvoller Gegenwehr auf und gewannen einen so volltommenen Sieg, daß das feindliche heer ver-nichtet wurde. Die, welche nicht auf dem Schlachtfelde blieben — ein Zeitgenosse gibt ihre Zahl gewiß sehr übertrieben auf 10,377 an —, ertranten größtenteils auf der Flucht in den Flüssen, die sie jurudlegen mußten. Roch nach 200 Jahren zeigte man ben grunenben Sügel, auf bem Rimbert bei bem Beginne bes Rampfes bie Silfe bes himmels angerufen, und verehrte feinen Namen als ben eines Seiligen.

Rarl III. hatte an den glücklichen Erfolgen biefes Jahres, die ben Franken die geschwundene Buversicht auf ihre Rrafte gurudgaben, teinen perfonlichen Anteil; ja, als der lette Sieg erfochten murde, weilte er bereits wieder außerhalb ber beutschen Grengen. Rachdem er bis zum Frühiahr in Schwaben berumgezogen, wo er n. a. auch bem von ihm fehr geliebten Rlofter Reichenau einen Besuch abstattete 1). und dann jenen Reichstag in Worms abgehalten hatte, besuchte er

Bâle I, 120).



<sup>1)</sup> Ebb., Regino a. a. O.
2) Ann. Fuld. P. IV 884: mense Maio mediante: Urtunden Karls aus Worms find vom 22., 23. Mai, 9., 11. Juni (Mühlb. 1639—1643) vorhanden.
3) Ann. Fuld. P. IV 884: in loco, qui vocatur Norditi (ein auf diefe Schacht bezingliches Schreiben Rimberts an Liutbert hat der Abdurche leider Lieber Lie fortgelaffen); Adami gesta Hammab. eccl. pontif. l. I c. 41 (SS. VII, 299), Bruchftud aus ber Geschichte Bovos von Korvei: ad quendam Frisiae pagum ..., qui . . . Nordwidi appellatur. Auf diesen Rampf bezieht sich wol auch die Rachricht des Chron. Bremense (ebb. 390): anno S. Rimberti 660 Dani cum novem regibus oceani Fresiam et Saxoniam impugnantes a Loudowico inniore victi sunt oratione S. Rimberti, die offendar diese Schlacht mit

Rämpfen gegen die Slaven im I. 8809 jusammenwirft.

Mm 19. Februar befand sich Karl zu Schlettstadt, am 22. April zu Reichenau (Mühld. 1635, 1637, Düngé regesta Badensia p. 75), nach bem Wormser Reichstage am 26. Juni Mettis civitate (Baronii ann. ecclesiast. a. 881 ed. Mansi XV, 374, Mühld. 1644). In Regensburg sind Urkt. vom 19, 20. September ausgestellt (Mühld. 1645, 1646, Trouillat monuments de

noch das lange vernachläffigte Lothringen und gieng barauf im September nach Regensburg; benn bie Lage ber Dinge in ber Oftmark erheischte schon langft bringend fein Gingreifen. Gine lange Reihe von Sahren hindurch hatte fich die Grafschaft im Traungau und die Mart im Often in ben Banden Giner Familie befunden 1): auf ben Grafen Wilhelm, ber amifchen 820 und 853 ermahnt wirb. folgten die beiden Bruder Wilhelm und Engelschalt als Grenggrafen, in benen wir feine Sohne vermuten burfen. Rach vielen ruhmlichen Rampfen gegen bas aufftrebende mahrifche Reich fanden fie bei jenem verraterifchen leberfalle, burch welchen Bergog Snatoplut bas ihm verbundete bairifche Seer im 3. 871 vernichtete, ebenfalls ihren Untergang. Da die Cohne, welche fie hinterließen - es werden fvater von iedem von beiden ihrer brei genannt -, noch unmundig maren, fo mußte nun die Berwaltung der Mart der Familie Wilhelms ent= zogen werben und gieng nach ber Bestimmung bes Ronigs Ludwig an Uribo über. Ginige Jahre mochte bies hingeben. Sobald aber die Anaben herangewachsen waren, forderten fie, von ihrer Sippichaft unterftutt, die Oftmart von Aribo als ein Erbteil ihrer Bater gurud und erklarten, falls er nicht freiwillig wiche, auf Tod und Leben mit ihm um die vaterliche Burde tampfen zu wollen. Während biefer, hiedurch erschreckt, ein Bundnis mit Suatoplut ichloß und ihm fogar feinen Cohn (Janrich) jur Beifel gab, brachten jene mit Silfe ihrer Bermandten und andrer bairifder Großen ein Beer gusammen, mit bem fie Uribo ichimpflich aus feiner Grafichaft vertrieben. Dies geschah in einem Augenblicke, da das Reich völlig verwaift mar. nach bem Tobe Ludwigs bes jungeren 2).

Gine so freche Verletzung des königlichen Ansehnen karl nicht ungeahndet lassen; doch begnügte er sich, bei dem Antritte der Regierung in Baiern, die Mark dem Grafen Aribo von neuem zu übertragen. Sollte aber da ein bloßes Wort entscheiden, wo disher die Wassen den Ausschlag gegeben hatten? Der verschlagene Mährerberzog, Aribos Freund und Bundesgenosse, durste diese köftbare Gelegenheit nicht ungenützt vorüberlassen, zugleich die ihm so verhaßte Oftmark durch Ginmischung in jenen innern Haber gründlich zu schwen, deren Schwert ihm so manches Leid zugefügt. Im Sommer 882 siel er in die Mark ein, nahm am linken Donaunfer Wertingar, den zweiten Sohn Engelschafts, und den ihnen vervaandten

<sup>1)</sup> S. über die Grasen der Csimart I, 35, II, 295, 319, die südöstlichen Marken S. 19, 41. Zuerst in einer Urt. Karlmanns vom 3. Nov. 876 (Mon. Boica XXVIII-3, 65, Mühlb. 1478) wird ein im Traungau liegender Ort als in comitatu Arbonis comitis bezeichnet, und noch am 26. Sept. 903 heißt es ni einer Urt. Ludvigs des K. (M. 1960): in valle, quae dicitur Oliupespure, in comitatu Arbonis, von einer Gegend an der Seteier. Quelle für das Folgende ist der fünste Teil der ann. Fuld. a. 884.

<sup>2)</sup> Cbb.: Hoc ergo factum est post obitum Hludowici regis natorumque eius Karlmanni et Hluduwici, also du Ansana des 3. 882.

Grafen Bezzilo gefangen und ließ ihnen die rechte Hand, die Zunge und die Schamteile abschneiden, mehrere ihrer Leute aber an beiden Händen verstümmeln. Weit und breit wurde alles verwüftet und auch die am andern User des Stromes gelegenen Bestungen der Frasensohne durch ausgefandte Leute den Klammen preisagegeben.

Bei biefen Drangfalen mandten fich bie Urheber bes Unheils, ba fie fich bom Raifer teinen Beiftand versprechen durften, an ihren Nachbar Arnolf, der Karnten und Bannonien verwaltete, und erhielten gegen Leiftung bes Lehnseibes feine Silfe jugefichert. Auf Die Runde biervon ichickte Sugtoplut Boten an ihn und brobte mit einem Angriffe, falls er feine Sand nicht von feinen Teinden gurudgoge; gugleich ftellte er an ihn die Forderung, er moge beschworen, bag er an einem Ginfalle ber Bulgaren in das mahrische Reich, ber im vorhergebenden Jahre ftattgefunden, teinen Unteil gehabt habe. Die Urnolf fich beffen weigerte und feine Baffallen nicht aufgeben wollte, brach ber Bergog mit einem fehr gahlreichen Beere, bas er aus allen Teilen des Reiches gesammelt, in Pannonien ein und verheerte es "nach Urt eines Wolfes" unmenschlich mit Feuer und Schwert, ohne felbft ben geringften Schaben gu leiben. Rachbem er bies im Commer 883 vollbracht, tehrte er im folgenden Jahre mit einer fo großen Beeresmacht wieder, daß der Durchzug berfelben an einem Orte von friih bis Abende bauerte. Mit diefen Scharen haufte er gwölf Tage lang in Pannonien, um zu vertilgen, mas er auf bem erften Buge noch übrig gelaffen: von ber Raab bis jum Wienerwalbe erftredte fich ber Greuel ber Bermuftung; die Unfreien, die das Land bauten, wurden famt ihren Familien großenteils erschlagen, die großen Berren teils in Befangenschaft geführt, teils getobtet ober graufam verftummelt. 218 Suatoplut nach feinem Abzuge einen Teil feiner Truppen am rechten Donauufer guruckgelaffen hatte, machten Megingog und Papo, die beiben alteften bon den Cohnen Wilhelms und Engel= ichalts, mit ben Leuten Arnolfs einen übereilten Angriff auf diefelben und erlitten eine völlige Niederlage. Bahrend viele der ihrigen in Gefangenschaft gerieten, fanden fie felbst fliebend ihren Tod in den Wellen der Raab.

Alle diese unheilvollen Kämpse, durch den Ehrgeiz der zurüdsgesetzten Grasensöhne herausbeschworen, welche den Wohlstand Pannoniens untergruben, verliesen, wie die Fehde des Grasen Poppo und Egino, ohne jedes unmittelbare Gingreisen des Kaisers. Erst nachdem der Krieg zwei und ein halbes Jahr gedauert hatte, im Herbst 884, begab dieser sich über Baiern endlich selbst an die bedrohte Grenzennd hielt am Tulnslusse unweit des Wienerwaldes eine Zusammenstunkt!) mit dem Berzoge Suatodulus. Von einer Ahndung der den

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 884: imperator in terminis Noricorum et Sclavorum cum Zwentibaldo colloquium habuit; P. V: imperator per Baioariam ad Orientem proficiscitur veniensque prope flumen Tullinam Monte-Comiano colloquium habuit; pgl. über die gage ann. Einhardi 791 und daju Mühlbadger Reg. I, 118. Hanfig (Germania sacra I, 165) und Tobner (ann.

<sup>3</sup>abrb. b. btid, Geid. - Tummler, Citfr, Reich. 26, III. 2, Auff.

Marten bes Reiches zugefügten Unbilben war hier teine Rebe, zumal ba burch dieselben nur die Macht Arnolis geschwächt worden war, den Rarl ichon bamals mit eifersuchtigem Auge als einen tünftigen Nebenbuhler betrachtete. Uribo wurde bemnach im Befite ber Darfarafichaft beftätigt und Sugtoplut zu Gnaben gufgenommen, indem er bem Raifer ben Lehnseid erneuerte und fich burch einen besonderen Gid verpflichtete, bei feinen Lebzeiten nicht wieber feindlich in fein Reich ein= gudringen. Der beiberfeitige Befitftand icheint im übrigen unverandert geblieben zu fein. Bugleich mit Suatoplut erschien auch Braglawo, ber Bergog bes Landes zwischen Sau und Drau, alfo ein Nachfolger Liubewits und Ratimars, und huldigte bem Raifer als fein Baffall. Urnolf grollend, baß bas geschehene Unrecht ungefühnt blieb, beschwor nebst ben bairischen Großen erft im folgenden Jahre 885 feinen Frieden mit Suatoplut 1).

Bon bem Wienerwalde gog ber Raifer auf ungewohntem Wege burch Karnten, wo er vielleicht Arnolf milber zu stimmen suchte, nach Italien 2) und feierte bas Weihnachtsfeft bereits in Bavia. Dort hielt er am Dreifonigstage bes Jahres 885 eine Reichsversammlung, auf ber Bergog Wido nebft feinen mit ihm verfolgten Unhangern erichien und fich burch einen Gibichwur von der Unklage bes Bochperrates reinigte 3). Sie alle wurden hierauf zu Gnaben wieder an-

Bohemor, Hageki III, 221) haben die Bermutung aufgestellt, bag Rarl bei Diefer Gelegenheit Bannonien an Suatoplut als frantisches Leben abgetreten Dag bie Borte ber ann. Fuld .: vituperavere autem pacem, qua conservata Pannonia conservata est, qua vero viciata, per spatium tantum isto continuatim tertio anno dimidio instanti Pannonia de Hraba flumine ad Orientem tota deleta est, nur von ber Berheerung, nicht von ber Ab: au Orientem tolk deiese Sel, nut don der vertrettung Annat od deiese fandeln, hat ichon Wend (bie Ethebung Arnulfs S. 24 A. 23) richtig bemerkt. Ich habe dennoch in meinen südösst. Marten (S. 48 A. 3) an jener Wulmaßung festgestatten, indem ich sie auf Unterpannonien, das ehemalige Reich Rozels, beschränkte, teils, weil im J. 892 Gesandbe Arnolfs an die Bulgaren propter insidias Zwentibaldi ducis terrestre iter non valentes ote Bulgaren propter insidias Zwentvballd aucis terrestre iter non Valentes habere zu Schiffe auf ber Odra, Kulpa und Sau hinreifen mußten.— allein, wie Wend hervorhebt, brauchen ja nur mährische Streisscharen Pannonien damals unsicher gemacht zu haben.—, teils weil Konstantin (de adm. imp. c. 40) Suatopluts Neich, das er Großmähren nennt, von Sirmium (Mitrobic) seinen Ansang nehmen läßt. Seine Ansdauung aber ist untlar, da er Großmähren ungekauft nennt und es (c. 13) südlich von Ungaan seht (an die Wosmahren ungekauft nennt und es (c. 13) südlich von Ungaan seht (an die Wosman). rama ?). Dagegen beißt es in bem Schreiben ber bairifden Bifcofe (Chronic. Reichersp. ed. Gewold app. p. 37): in tota Pannonia, nostra maxima pro-vincia. — Der von Joj. Kremper (de Ungaror. ex Lebedia demigrat. p. 46) beigebrachte Erund, daß Arnolf Pannonien, weil es nicht ihm gehörte, gegen bie Ungarn nicht verteibigt habe, widerlegt sich badurch, daß er Brazlawo dielen Schub anbesahl. Neber Brazlawo vgl. ann. Fuld. 892, 896.

3) Ann. Fuld. P. V 885: praesentibus scilicet Baioariorum principibus.

<sup>2)</sup> Ebb. 884: per Carentam.

<sup>3) 6</sup>bb. P. IV 884: cum Witone et caeteris, quorum animos anno priore offenderat, pacificatur; P. V 885: . . . Wito dux Spolitanorum . . . cum iuramento excusavit se non esse reum maiestatis, ad fidelitatem regiam susceptus est. Eine Urf. Karls aus diesem Aufenthalte in Italien ist Murgelae am 11. Januar ausgestellt für den Bischof Joseph von Asti (Ughelli İtalia sacra IV, 483, Mühlbacher 1647).

genommen und Wido in dem Besitze seiner beiden Herzogtümer belassen. Mochte auch für Italien ein Abkommen segensreich sein, welches dem unheilvollen Bündnis des mächtigen Herzogs von Spoleto mit den Muhammedanern ein Ende machte — er wandte bald darausseine Wassen gegen sie —, so mußte es dasür das kaiserliche Ansehen in diesem Lande gewaltig schwächen, daß Karl vergeblich versucht hatte, den Troz eines großen Bassallen mit Wassengewalt zu brechen, um endlich auf dem Wege der Unterhandlungen ihn ohne jede Züchtigung in seine Huld wieder aufzunehmen. Fortan durste jeder mächtige Empörer, der sich zu behaupten wußte, sich Strassossischen versprechen, so biesseits wie jenseits der Alpen, und immer greller trat die Ohnmacht diese kaiserlichen Regimentes zu Tage.

Das Westreich unter Karlmann. Nachfolge Karls III. Beseitigung Gotfrids und Hugos von Sothringen. Karls Nachsfolgepläne und sechster Ing nach Italien. Politik Stephans VI.
Untergang der mährischen Nationalkirche.

Das Glück, welches Karl seine Gaben bisher schon in so verschwenderischer Fülle zugeteilt, sparte wider alles Berhoffen noch eine der glänzendsten sür ihn auf, die Krone des Westreiches, die ihm, wie seine übrigen Kronen, ohne alle Mühe und Arbeit zusallen sollte. Noch während seines Ausenthaltes in Italien erreichten ihn die Boten, die ihm die Kunde dieser neuen Erwerbung brachten und damit zu den andern Lasten eine der schwerken auf seine Schultern wälzten. Nicht sowol ein anlockendes Geschenk, ein Ziel des Ehrgeizes, schien in diesem Augenblicke der westfräntische Thron, als vielmehr eine der schwerigten und drückendsten Aufgaben für den, der mit diesem Throne zugleich die Verteidigung des tief gesunkenen, dis in seinen sonletten Kern von der Verderbnis ergriffenen Reiches übernehmen sollte.

Die Regierung Karlmanns, der, faum dem Knabenalter entwachsen, diesen Thron bestiegen hatte, zeigt uns das traurige Bild zunehmender Verwilderung im Junern, wachsender Wehrlosigkeit nach außen. Schwerlich wird man dem jungen Könige, der sich einige Male tapfer und ersolgreich mit den nordischen Räubern schlug, Mangel an Mut oder Thatkraft vorwersen und ihn für die Leiden des Volkes verantwortlich machen können; aber er besaß zu wenig Unsehen, um der Zuchtlosigkeit der Großen zu steuern und um bei der allgemeinen Entmutigung und Verzweislung die Scharen der Vassallen im Felde zusammenzuhalten. So tonnten in dem Winter von 882 zu 883 die Normannen, die zu Conde im Hennegau ihren Sitz ausgelchlagen — ein Theil derselben, die vorher in Elsloo an der Maas gesessen, — ungestraft die Gegenden an der Scarpe und

Comme, u. a. auch die Rlöfter St. Amand und Marchiennes, ausplundern 1), bis fie im Fruhjahr, wie gewöhnlich, die Winterquartiere verließen, um an die Seefufte gurudgutehren und fich fur ben Sommer

mit ungefättigter Raubgier auf Flandern zu werfen.

Rarlmann gedachte ihre Festsehung für ben nächsten Winter zu verhindern, und stellte sich im Serbst 883 mit seinen Mannschaften am linten Ufer ber Somme, Lavier gegenüber, gur Bewachung bes Reiches auf. Sobald aber die Normannen Ende Oftober mit ihren Schiffen in diefen Alug einliefen und mit jaglreichem Fugvolt und Reiterei anrückten, erlahmte vor ihnen jeder Widerftand. Der Ronig gog fich mit den Truppen über die Dije gurud, und in Umiens, noch naber bem Mittelpuntte feiner Berrichaft als im vorigen Jahre, nahmen die Danen ihre Winterquartiere 2), von denen aus fie ohne jegliche Gegenwehr bis zur Seine und Dije streisten. "Die Nor-mannen aber, so schreibt ein Mitlebender, lassen nicht ab, das christliche Bolt gefangen zu nehmen und zu tobten und die Rirchen zu gerftoren, die Mauern niedergureißen und die Dorfer gu berbrennen. Muf allen Stragen lagen die Leichname von Beiftlichen, von ablichen und nicht ablichen Laien, von Weibern, Junglingen und Sauglingen; benn es gab teinen Weg ober Ort, wo nicht Tobte gelegen hatten, und alle ergriff Schrecken und Schmerg, ba fie faben, wie bas driftliche Bolf bis zur Bernichtung heimgefucht wurde."

Bu Compiegne versammelten fich die neuftrischen Großen, um zu beraten, wie diesem unerträglichen Buftande abzuhelfen fei; fie verzagten, es in den Waffen mit ihren Bedrangern aufzunehmen, und faßten baber ben Befchluß, einen driftlichen Danen Sigifrib als Unterhandler abzuschicken, auf bag er mit ben Sauptern bes feindlichen Heeres die Höhe der Summe verabrede, welche das west-fränkische Bolk als Lösegeld für seine Befreiung von weiteren Plünberungen gahlen solle's). Sigifrid begab fich nach Amiens, und nach längerem hin- und herschieden einigte man sich über bie, alle früheren Leiftungen ahnlicher Urt weit überfteigende Bahlung von

<sup>1)</sup> Die Rotig ber ann. Elnon. mai. 884 (SS. V., 12): Nortmanni in Condato sedem sibi fecerunt et abbatiam sancti Amandi et reliquas super Scarb devastaverunt. sanctus Amandus asportatur, icheint unter ein sallsche Jahr geraten zu sein, da die Sițe în Condé nur auf den Winter est 311ste Pahr geraten zu sein, da die Sițe în Condé nur auf den Winter 882 zu 883 passen. Byl. die (im übrigen don den ann. Vedast. abhăngigen) Mirac. S. Rietrudis I. I c. 12 (Acta set. Bollandi Maii t. III, 92): dirutis quoque monasteriis, quae super fluvium Scarp sita erant, etiam Marchianense coenobium, in quo d. Rietrudis corpus quiescedat..., deletum est ... in qua destructione deperiit omnis ornatus Marchianensis ecclesiae in chartis videl. et privilegiis, in libris et gestis sanctorum etc.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 883 (SS. II, 200); ann. Anglosaxon. 884: Her for se

here up on Sunnan to Embenum and haer saet an gear; Ethelwerdi chronic.
1. III, Florentii Wigorniens. chron. (SS. XIII, 104, 123, 124); Regino 884.

3) Ann. Vedast. 883, 884: Sigefridum Danum christianum regique fidelem, qui nepos fuerat Heorici Dani; ann. Fuld. P. IV 884, bie ben Berstellen, qui nepos fuerat Heorici Dani; ann. Fuld. P. IV 884, bie ben Berstellen. trag ungengu nach dem Tode Karlmanus erzählen: Regino 884: XII milia pondera argenti puri atque probati exigunt totidemque annis pacem promittunt.

12 000 Pfund Silber, gegen beren Empfang die Normannen auf zwölf Jahre das Land zu meiden versprachen. Bon Mariä Reinigung (2. Febr.) dis zum Oktober wurde Wassenstillstand geschlossen, mizwischen die ausbedungenen Gelder slüssig zu machen. Die Untvohner der Oise konnten für den Augenblick aufathmen; senseits der Schede aber suhr das normannische Heer fort, mit Feuer und Schwert unter der Bevölkerung zu wüten. Nach Ostern begann die Erhebung des Tributes, für welchen die Kirchen ihrer letzten Kosseburstien, die Unterthanen ihrer letzten Hobe beraubt wurden. Diese Art der Brandschahung hatte vor der andern nur den Borzug einer gleichmäßigeren Berteilung vorauß: das Mark des Landes wurde auf

die eine wie auf die andre Weife ausgefogen.

Bei dieser allgemeinen Landesnot und Unterjochung durch die Heiden wurden die Uebel und Misstände, an denen Westfrancien von seizer im Innern krantke, nicht geringer, sondern größer, und vernichteten, was jene von dem Bohlstande des Volkes noch übrig ließen. Neben dem Misdrauche, den seit alten Zeiten die Grasen und deren Unterbeamte mit ihrer Amtsgewalt, namentlich mit ihrem Gerichtsbanne, zur Bedrückung der ärmeren Freien trieben ih, nahmen vorzüglich die Beraubungen der Wehrlosen über die Nahen überhand, und es herrschte eine so allgemeine Unsicherheit des Eigentums, daß der junge König zu wiederholten Malen den Versuch machte, diesem eingewurzelten Schaden durch gesehliche Versügungen abzuhelsen. Nachdem er schon im Febr. 883 eine, wie es scheint, ganz unbeachtet gebliebene Verordnung gegen Räubereien erlassen dieses weit und kreit ausgegossen der Gischteit, die alten Vesehmen zumal der Geistlichkeit, die alten Geseh, "gegen dieses weit und breit ausgegossen Gischte Gist"."

"Es ist aber nicht vounderbar, so heißt es in dem königlichen Erlasse, wenn heiden und fremde Bölker über uns herrschen und uns unsere zeitlichen Güter nehmen, da ein jeder seinem Nächsten mit Gewalt sortninnnt, wovon er leben soll. Daher paßt mit Recht auf uns, was der allmächtige Gott drohend durch den Propheten Jesaias spricht: Weinest durch den Propheten Jesaias spricht: Weinest durch den Propheten Jesaias spricht: Weinest durch den Verdern und verstöret werden? Wir aber plündern unsere Brüder, und deshalb plündern die Heine nach Verdienst uns und unser Vermögen aus. Wie aber sollen wir sicher gegen der heiligen Kirche Gottes und unser Seinde in's Feld ziehen, wenn in unserem Hause der Raub des Urmen eingeschlossen ist? Und nicht nur in dem Hause ift er eingeschlossen, sonder gesen der Heind gehen. Und wie sollen wir unsere Widerader überwinden, wenn das Blut unserer Brüder von unserem Antlits trieft und unsere Hände mit Blut bestellt sind

E. Hinemari admonitio alt. pro Carolomanno rege apud Sparnacum facta c. 14, 15 (opp. II, 223).
 Capitula in broilo Compendii palatii (LL. I, 550).

Capitula in broilo Compendu palatu (LL. 1, 550)
 Capitula apud Vernis palatium (cbb. 551—553).

und die Arme von dem Gewichte der Missethaten und Räubereien beschwert werden und die ganze Krast des Geistes und des Leibes geschwächt ist? Unsere Gebete werden von Gott nicht angenommen, weil das Geschrei und Geheul und die tiesen Seuszer der Armen und Baisen, der Unmündigen und Witwen unseren Bitten zuvorkommen und sie verdrängen, die heiser sind durch das verzossene Blut unserer Brüder und teinen Wohltlang der Tugenden haden. Und es gibt einige, die für Mord, Chebruch, Meineid und Brandstistung Rat und Buße suchen und das Vergesen des Raubes für nichts achten, indem sie nicht erkennen, daß man ebenso viele Morde begeht, als man Arme ausplündert und durch Hunger und Blöße Geschr laufen läßt, weil man dann seinen Nächsten tödtet, wenn man ihm das nimmt, wovon er leben soll."

Auf diese zur inneren Umkehr aufjordernde Einleitung folgten vierzehn Kapitel, größtenteils Wiederholung alterer Gesetze über die Bestrasung und Berfolgung der Räuber. Um meisten Gewicht legt der König auf die so schnell wie möglich über jeden derzelben zu verhängende Extommunitation, die teils durch die Bischöse, teils durch eigens als Stellvertreter eingesetzte Priester verkündet werden soll. In den Bischösen sieht er die letzen Stügen der wankenden Ordnung, wie auch die königlichen Boten, die Grasen und ihre Unterseamten, ja alle der weltlichen Gesetze tundigen Franken ermacht werden, ihnen in der Unterstützung der Armen behilflich zu sein. Da die meisten Räubereien von solchen verübt wurden, die sich auf der Reise besauden, namentlich zu Hose zogen, so wird den Priestern und ihren Pfarrkindern anbesohlen, sich gastlich zu beweisen, Reisenden ben Kaluber aber, son. Schutz-Gilden unter den Bauern, sind vervönt.

Die Schlüsse von Ver, diese ernste, doch fruchtlose Mahnung zur Buße, lassen uns einen Ginblick in die trostlosen, tief zerrütteten Berhältnisse des Westreiches thun, die sicherlich die Gestlichkeit auch bei einmütigem Streben nicht zu bessern dermochte. Das nächste und furchtbarste Uebel, von dem Westrancien heimsesucht war, die normannische Ginlagerung schien indessen seinem Ende entgegenzugehen, als im Oktober 884 der ungeheure Tribut von 12 000 Plund den Räubern in der That gezahlt werden konnte. Endlich wurde das Lager von Amiens zu Ende diese Monats abgebrannt, und den abziehenden Feinden solgte ein franksische heer langsam nach, um einer etwaigen Treulosigkeit derselben sofort mit den Wassen in der Jand entgegenzutreten. In Boulogne hielten die Dänen Rat über das Ziel, welches sie zunächst versolgen sollten in Teil von ihnen

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 884, ergānat burd, ann. Anglosax.: Her todaelde se fore sprecena here on tu, oper dael east, oper dael to Hrofesceastre and ymbsaeton da ceastre ...; Ethelwerdi chronic. I. III: post annum partiuntur in sortem sibi arva telluris ipsius in duas partes, unam ad Lofenum, alteram ad Hrofescestre partem videlicet pertinentem, obsederuntque oppida praedicta (SS. XIII, 105, 123); Regino 884: his etiam diebus Nordmanni

gieng über ben Rangl nach ber brittischen Insel und versuchte bort Die Stadt Rochefter zu erobern; ber andre Teil aber zog nach Lowen, bas ichon zum ehemaligen Reiche Lothars, alfo nicht mehr zu Weft-

francien gehörte, um bort ju übermintern.

Mls der junge Ronig nach der Rudtehr von diefem Buge im Balbe von Begu-la-forêt (nordöftlich von les Andelns) dem Lieblingsvergnügen feines Bolfes, ber Jagb, mit wenigen Begleitern oblag, mollte es bas buntle Berbananis, melches immer neue Schlage gegen das frankische Berricherhaus führte, daß der Fürst am Beine tobtlich verwundet wurde. Man fagte zuerft, daß ein Gber mit feinem Sauer ihm diefe Bermundung beigebracht; bald aber verlautete, einer ber Jünglinge, die ben Konig auf die Jagd begleiteten, Berthold, habe ihm wider Willen, als er ihn gegen bas Wild unterftüten wollte. die Bunde geschlagen 1). Dem betlagenswerten Fürften, der felbft bas Misgeschick feines unschuldigen Gefährten ju verbergen suchte, blieb nur noch Zeit, bem Rlofter St. Crepin bei Soiffons eine Schenkung für das heil seiner Seele zu machen; dann ward er, sechs Tage nach jenem Unsalle, kaum 18 Jahre alt, eine Beute des Todes (12. Dezember) und fand feine lette Ruheftatte ju St. Denis bei feinem Bruder, ber ihm vorangegangen mar. Karlmanns turze und größtenteils unfelbständige Regierung - fie hatte dem Namen nach im Bangen fünf Sahre gebauert - fiel in eine ju ungludliche Beit, als daß fich über feine Sabigteiten und Leiftungen in befferen Tagen urteilen ließe.

Andem die Normannen nach ihrem Abzuge aus Amiens sich ju Lowen niederließen, nahmen fie bier, fo nabe ber Grenze, eine portreffliche Stellung ein, um je nach ber Lage ber Dinge fich ent-

a Somna exeunt et rursus in regno Hlotharii revertentes in loco, qui dicitur Lovon, castrametati sunt in confinio eiusdem regni. Ich stimme v. Gagern (Arnulfi imp. vita p. 38) vollständig bei, wenn er abweichend von Perh sür diese Rachricht das J. 884 (nicht 887) für das richtige hält.

<sup>1)</sup> Ann. Lemovic. 884, Laubac. 885 (SS. I, 15, II, 251). Den Eber beschildigen bie ann. Anglosaxon. 885 (SS. XIII, 105) und noch ausführlicher Afferius a. a. D. und ber Fortseher Abos (SS. II, 325), den Begleiter des Ronige bie ann. Vedast.; ber vierte Teil ber ann. Fuld. und Regino ermahnen gang übereinstimmend beide Tobesarten, boch fo, bag fie ber letteren Rachricht dang noterinfimmen bettor Loventrin, oug jo, oug in the translation of the moral portion of t ber aber ju Rarlmanns letter Urf. nicht paßt; richtiger verlegte ihn baber Bouquet (rec. IX, 438 n. a) nach Bezu-la-Foret, einem Gehols im Depart. de l'Eure, 61/2 lieues nordoftl. bon les Andelys. Als Tobestag geben bie ann. S. Benigni Divion. 884 (SS. V. 40) ben 5. Têz, ebnişo Necrol. S. Germani Prat. (Bouillart hist. de St. Germain p. CXXI), wo er jälfdlick Karolus imperator, und Flaviniae. (SS. VIII, 287), wo er irrig pater Arnulfi imperatoris genannt wird, Ados Fortleter, Necrol. S. Dionysii den 6, Necrol. S. Remigni ben 12., womit vielleicht auch die ann. Ved. übereinstimmen würden, wenn nicht hier eine Lüde wäre. Daß lehtere Angabe die richtigere, beweist Karlmanns leite Int., ausgestellt pro relaxandis nostrorum facinorum culpis zu les Andelys an der Seine am 10. Dez. (B. 1869). Die erstere er-flatt sich sehr einfach durch eine Berwechselung des Tages der unglücklichen Jagb mit bem Tobestage.

weder mit ihren Scharen über das öftliche oder über das westliche Reich zu ergießen. Ohne Rüchicht auf den Bertrag von Elstoo, der ihnen überhaupt die Besehung von Löwen verwehrt hätte, drang zu Anfres 885 ein Teil von ihnen noch tieser in den Hangang des Jahres 885 ein Teil von ihnen noch tieser in den Haspengau (um Lüttich) vor 1), wo sie Borräte für den Winter aufdrachten und Männer und Weiber zu ihrem Dienste ausboten. Underhöft aber begegnete ihnen ein oftfräntlicher Geerhaufe unter dem Erzbischof Liutbert, dem Grasen heinrich u. a., der viele von ihnen niedermachte, ihre Borräte erbeutete und den Rest in einer kleinen Besestigung einschloß. Dort wurden sie so lange belagert, dis der Junger sie bewog, dei Nacht ihren Drängern zu entschlüpsen. Ganz ähnlich war das Loos der Abeteilung, die sich schon früher nach England gewandt: sie mußten, von dem Heldenkönige Kelfred vor Rochsefter besiegt, mit Zurückslafing ihrer fräntlischen Gesangenen und ihrer Pserde wieder zu Schisse sieher und zu ihren Gesährten in das

Frantenreich zurücktehren 2).

Die Sauptmacht ber Danen indeffen, bie in Lowen faß, hatte nicht sobald die Nachricht von dem jaben Tode des Ronigs Rarlmann erhalten, als fie auch ichon ben Bertrag wieber gerriffen, ber fo eben ihre Entfernung aus bem Reiche bewirft hatte, die Beifeln, Die noch in ihren Sanden waren, ermordeten und auf ihren Bugen von neuem das weftfrantische Gebiet beimfuchten 3). Gine Gefandt= ichaft wurde baber von dem Abte Sugo und ben andern Sauvtern bes verwaiften Bolles an fie abgeschieft, um fie an die von ihnen beschworenen Berpflichtungen zu erinnern; doch fie brachte nur die höhnische Antwort zurück, mit Niemand anders sei jener Bertrag geschloffen morben, als mit bem Konige Rarlmann: fein Rachfolger, wer es auch fein moge, muffe, um in Ruhe und Frieden bas Reich zu besitzen, ihnen abermals eine gleiche Summe an Zahl und Ge-wicht entrichten. — Wer sollte dieser Nachsolger sein? An den letten Spröfling vom Stamme Rarls des Rahlen, ben nachgeborenen Sohn bes Stammlers, Rarl, einen fünfjährigen Anaben, burfte man in biefer entsetlichen Rot nicht benten. Es blieb nichts weiter übrig, als, wie es ichon Sinkmar bor einigen Jahren gewollt hatte, ben oftfrantischen Berricher in's Land zu rufen. Täuschte man fich vielleicht auch nicht über die Schwäche feines Willens, fo war er boch jest der einzige Unter, der dem Reiche gegen die herandringenden Wogen einigen Salt gewähren konnte, und überdem hatte er erprobte

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 885: idem Nordmanni pagum Haspannicum invadentes caeteros in circuitu vicinos occupaverunt etc. (nachbem borher bon ben Normannen in Soben bie Rebe gebefen).

<sup>2)</sup> Asserius (Mon. histor. Britann. I, 483): omnibus equis, quos de Francia secum adduxerant, derelictis, maxima parte necnon captivorum suorum in arce dimissa... eadem aestate iterum Franciam adierunt.

suorum in arce dimissa . . . eadem aestate iterum Franciam adierunt.

<sup>3</sup>) Ann. Fuldens. P. IV 884: et obsides occiderunt et a praedationibus minime cessaverunt; Regino 884: Nordmanni cognita morte regis protinus in regnum revertuntur etc.

Rrieger, wie ben Grafen Beinrich, in feinem Dienste. Die neuftrischen Broken ichickten alfo ben Grafen Theoberich nach Italien, um Rarl

in ihr Reich einzulaben 1).

Der Raifer brach auf biefe Botichaft, Die er in ber Lombarbei erhielt, fo schnell wie möglich von bort auf, wo er noch am 16. April 3u Bavia 2) für den Bischof Wibod von Barma geurfundet hatte. Bom 20. Mai aus Granges, vielleicht im öftlichen Burgund, find Die ersten westfrantischen Urfunden Rarls für Rirchen zu Dijon, wie für einen feiner Getreuen, Dobo, ausgestellt 3), und wir finden ichon hier einige ber neuen Unterthanen, wie die Bischofe Beilo von Langres (feit 880) und Anscherich, den Grafen Rudolf u. a., in der Umgebung bes Raifers. Erft in Gondreville bei Toul, wo Rarl 12. Juni Berfügungen zu Bunften bes Bistums Chalon traf, fowie zu Bonthion. einer von Rarl bem R. einft vielbesuchten Bfalg am Ornain, bulbigte ibm ale ihrem Konige die Mehrzahl der weltfrantischen Großen 4):

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 884: Da bier bon ber Rudfehr ber Normannen in bas Westreich gar nicht die Rebe ist, so geht Regino wol zu weit, wenn er sagt territi huiuseemodi mandatis optimates regni ad Carolum imperatorem missos dirigunt eumque ultro in regnum invitant; die Wahl Karls wäre gewiß auch ohne jenen Einfall der Normannen erfolgt. Der hier erwähnte Gr. Theoderich ist von dem Grafen b. Autun, der domals nicht mehr lebte, zu unterscheiden; doch war er vielleicht sein Sohn (f. die Urt. bei Pérard recueil

p. 32). <sup>2</sup>) Am 11. Apr. schenkte Karl zu Pavia bem Diatonus Garibert auf Bitte

<sup>2)</sup> Am 11. Apr. ichentte Karl zu Pavia bem Diafonus Garibert auf Bitte Ciutwards ein Grundfüd in Piacenza (Campi hist. di Piac. I, 471); am 16. Ticinensi palatio bestätigte er ebenso bem B. Wibod v. Parma die Atche Berceto und den Königshof in Padia (Asto stor. di Parma I, 305, Mühlbacher N. 1649, 1651).

3) Mühlb. N. 1650; ann. Vedast. 885 (SS. II, 201): Karolus imperator nuntio percepto acceleravit iter. Die ersten llrst., in denen Karl seine Regierungsi. in Gallia zählt, sind die Granias villa (Granges dei Brupkerd im Tep. Bosgas oder sur Aube, Dep. Maria, Arr. Epernah?) ausgestellten (Pérard rec. p. 51, 160; die dritte für den Getreuen Todo intervenientidus atque deprecantidus sidelidus nostris Anscherico vegeta eniscon et Radulfs comite atque Pinion Sprift 1. D. M. IX 415.

vocato episcopo et Rodulfo comite atque Pipino, Fortid. 3. D. G. IX, 415).

4) Ann. S. Benigni Divion. 885: Karolus imperator efficitur Francorum; ann. Blandiniens. 885 (SS. V, 24, 40): Karolus regnare cepit; Adonis contin. (Ann. Virdun. 884, SS. IV, 7): Karolus calvus. . . monarchiam tocius imperii Francorum et Romanorum assumit anno verbi incarn. 885 ind. 3.; Ann. Anglosaxon. (Asserius de reb gest. Aelfredi, SS. XIII, 105, 121): py ilean geare (sc. 884) feng Carl to pam west rice, and to allum west rice behiennan Wendelsae and begeondan pisse sae, swa hithis pridda fæder hæfde, butan Lidwiccium. Hifer fügt hingu: voluntario omnium consensu. Als Ort ber Sulbigung erträhmen bie ann. Ved. 885: venit usque Pontionum bique omnes, qui fuerant in regno Rafionanni, ad eum venerunt eiusque se subdidere imperio; abweichen Rafionanni, ad eum venerunt eiusque se subdidere imperio; abweichen Regino 884: eique advenienti ad Gundolfi villam obviam procedunt et . . . eius ditiom se subcicunt. Auß Gonbreville (consistentibus note of Gundulfi villa palatio nostro, f. Mühlbacher Reg. S. 638) find 2, auß Zouf (cum pro diversis imperii nostri negotiis ad urbem Leucorum devenissemus) sint Med Carlo veni (2 Aum) delice (Millah 1655 - 1657 - v. 1661 1669). eine Urt. Karls vom 12. Juni datiert (Mühlb. 1655—1657, vgl. 1661, 1662); diese Berschiebenheit des Ortes tann nicht auffallen, da beide nur 1 Lieue von einander entsernt find (Bouquet IX, 340); aus Ponthion ist eine Urt. für

in der Rahe bes letteren Ortes, auf dem Rrongute Etrepy, verweilte

ber Raifer vom 20. bis 22. Juni.

Rarl gablte fortan, jedoch nicht erft feit ber Sulbigung, Die Jahre feiner Regierung in Gallien besonders neben denen im ofiscantischen Reiche und in Italien 1). Mit Ausnahme der Provence, in der noch immer Bofo fich behauptete, und ber Bretagne, welche, obgleich von Bürgerfriegen gerriffen, bennoch durch die Schwäche der westfrantischen Konige unabhangig geblieben war, reichte Karls Berrichermacht jest gerabe fo weit, wie die feines Grofpaters, Ludwigs des Frommen; aber nur in feiner Berfon berubte die Ginheit diefer Reiche, die durch eine Trennung von über vierzig Jahren einander fremd geworden. Es gab außer bem manbernben hofe und feinen unmittelbaren Organen feinen andern, bas Gange umfaffenden Mittelpuntt, und jener Sof felbit bei feiner unvolltommenen Renntnis ber Bedürfniffe ber einzelnen Landesteile, die durch so weite Strecken geschieden wurden, unterlag notwendig dem wechselnden Ginfluß der in jedem Gebiete hervorragenoften Saupter geiftlichen und weltlichen Standes, bie bei ben Beratungen über bie Reichsangelegenheiten ben Raifer umaaben ober fonft auf ihn einzuwirten mußten. Die feltenere Unwefenheit bes Oberhauptes gewöhnte bie einzelnen Stamme bes Frankenreiches ihre Blicke auf die Manner zu richten, welche, in ihrer eigenen Mitte die reichsten, angesehensten und tapferften, fie am beften führen und vertreten tonnten. In der ungeheuern Musdehnung ber Berrichaft Karls vom atlantischen Ocean bis jur Sau und gur Tiber, von der Elbe bis jum Ebro, lag teine wirkliche Bermehrung ber Macht; benn es wurde durch die Bufammenhäufung verschiedenartiger Länder und eben fo mannigfaltiger Bedürfniffe tein einheit=

St. Martin zu Aufun vom 16. Juni (Mühlb. N. 1658, vgl. 1659). Aus Stirplaco villa publica (Etreph am Ornain, westl. von Ponthion) sind 4 Urts. vom 20.—22. Juni ausgestellt (Mühlb. 1660—1663), die ich mit der Nachricht der ann. Ved. verbinde.

<sup>1)</sup> In Weifirancien sab man das Reich nach Karlmanns Tode zuerst als ersebigt an: daßer ist eine Urf. auß dem Gau von Macon (Bruel recueil de Cluny I, 33): in mense Fedroari in anno primo post obitum Carleman rege, eine Schenkung an daß Klosser Kleury datiert: mense Aprili anno defunctionis domini Karlomanni regis (Madillon ann. ord. Bened. III, 252), eine andre stür Beaulieu: in mense Maio anno primo, quo Karlomannus rex migravit a saeculo (Deloche cartul. de Beaulieu p. 101, 232). Daß indessen hierarit as acculo (Deloche cartul. de Beaulieu p. 101, 232). Daß indessen hierarit micht zu wiel Getwicht gelegt werben darf, zeigt eine notre Urf., die noch im Juli nichts von Karl weiß; eine dritte ist sogar außgestellt: in mense Augusto anno III, quo Kallamandus rex migr. ab hoe saec. (ebd. 183, 236); doch wurde er auch in Aquitanien anersannt, wie audre Urst. auß Beaulieu lehren (ebd. 245), don denen eine außdrüdlich datiert ist: anno quarto regnante domino nostro Karolo rege vel imperatore Francorum sive Aquitaniorum (ebd. 183). Tie Shnobe von Châlon (Pérard recueil p. 50, anges. von Mansi Baronii ann. eccl. XV, 404) trägt die Taten: anno dom. inc. 887 anno quoque domini et serenissimi Karoli imperatoris augusti in Gallia imperantsi I ind. V. XV Kal. Iunii, wonoch der Regierungäantritt erst nach dem 18. Mai sasen wirde. Die Cpoche Karls sit: Westirancien fässt zwischen den 20. Januar und 15. Mai 885; s. Mühlbacher in den Wiener Styungsber. XCII, 883.

licher Reichstörper und kein wahres Gemeinwesen gebildet. Dazu hätte es einer neuen durchgreisenden Ordnung des Ganzen bedurst, an welche in dieser so wenig schöpferischen Zeit, in der die Verteidigung gegen den auswärtigen Feind alle Kräfte in Anspruch nahm, siedlich Niemand dachte. Zede neue Krone brachte daher dem Schwabenkönige zunächst nur einen neuen Zuwachs von Gesahren und Schwieriakeiten und drobte, seine Unfähigkeit immer flärter

bervortreten zu laffen.

Ga ift hiernach fehr naturlich, bag von einer tieferen Gin-wirtung Karls auf bie Berhaltniffe Beftfranciens feine Rebe fein tonnte, bag im Wesentlichen alles unverändert blieb und feine Berr= schaft fich vorwiegend nur in Gnabenbeweisen gegen geiftliche Stijtungen oder einzelne Betreue außerte. Die erfte Rolle im Lande aber fpielten nach wie por die beiben Hebte Sugo und Bauglin 1), beibe mehr Krieger als Beiftliche, von denen der lettere nach bem Tobe Engelwins im 3. 884 bie bifchöfliche Burde in Baris erhielt, ber erftere aber nicht bloß in Aemtern und Leben, fondern auch in taufern Thaten, ale ber Nachfolger Roberte bes Starten gelten tonnte. Begen die Normannen in Lowen, beren Treulofigfeit ben ichnellen Unschluß an Rarl porguglich bewirft hatte, gog biefer nicht felbst gu Felbe, gewarnt burch die truben Erfahrungen feines erften Buges an die Maas; er befahl nur, während feines furzen Aufenthaltes in Westfrancien, daß das Aufgebot aus diesem Reiche wie aus dem ehemols lotharischen vereint gegen die Landesfeinde marschieren follte 2). Darin alfo, daß auch die nicht minder bedrohten Lothringer gegen die Danen aufgeboten wurden, lag vorläufig der einzige Vorteil, ben die Anerkennung Karls den Weftfranken brachte. Diefer Borteil mar gering; jum Unglude murbe, als beibe Beere fich verabrebeter Maken gusammensanden, der Abt Hugo durch ein Fußibel von der Be-teiligung an dem Unternehmen sern gehalten; die übrigen aber komten

<sup>2)</sup> Ann. Vcdast. 885: praecipiers eis, qui erant ex regno quondam Hlotharii et regno Karlomanni, pergere Luvanio contra Nortmannos; Regino 884 (886): ad quorum mantiam compescendam imperator semel ei terum exercitum misit, sed nihil dignum memoria adversus tantam violentorum rapacitatem actum est. Dir wijfen nur von ber Abfendung Eineš Speres, bie Regino in feiner ungenauen Beite berobspelt. Die ann. Fuld. V 885 melben nur: caesar regnum ipsum adgreditur receptisque primoribus

et dispositis ibi rebus, prout voluit, remeavit etc.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 886: Hugo et Gozilin abbates et duces praecipui Galliae regionis, in quibus omnis spes Gallorum contra Nordmannos posita erat. Ilebre Gauglin f. ann. Vedast. 884: Jugo þeigh bei Begino a. 867 vir strenuus, humilis, iustus, pacificus et omni morum honestate fundatus, a. 887 magnae potestatis vir et magnae prudentiae; ann. Laubiens. 887: vir mirae potestatis et prudentiae. Bgl. iber ibn ober ©. 207 N. 5, Herici mirae. S. Germani c. 5; Adelerii mirae. S. Bened. app. c. 4 (SS. XIII, 402, XV, 499): Hugo nobillissimus abbas strenue rem publicam gubernans cum armis tum consiliis suis et virtute eius (sc. Nortmannicae gentis) barbaricos conatus reprimendo. Bon Mabbob v. Iltredt heißt eš (V. Radbodi c. 1, SS. XV, 569): Hugoni summae dignitatis abbati tunc temporis et abbatum precipuo iunctus.

nichts ausrichten, fondern fehrten mit Schimpf und Schande gu ben Ihrigen gurück. "Warum feib ihr zu uns gekommen, so riefen die Danen höhnend den Franken aus dem Reiche Karlmanns zu, ihr hattet es nicht nötig. Wir wiffen, wer ihr feib, und wie fehr ihr wünscht, daß wir zu euch zurücktehren: das wollen wir auch ihun." Bald genug lösten sie ihr Wort ein.

Belang es bem Raifer nicht, seine neuen Unterthanen von der Blage zu befreien, von der fie ohne Unterlaß beimgefucht murden, fo mufte er weniaftens einen andern, nicht minder fclimmen Feind aus ben Grengen feiner alten Berrichaft zu beseitigen und biefe bieburch por einem ahnlichen Loofe zu bewahren. Der Seekonia Gotfrib, bem burch ben schimpflichen Bertrag von Eleloo ein großer Teil Frislands anvertraut worben, hatte nach feiner Aufnahme in den Reichsverband durch fein zweideutiges Auftreten fehr bald den Urgwohn der Franken gegen sich rege gemacht; schon im 3. 883 verlautete, daß feit feiner Bermählung mit Gisla ein hochverräterisches Bundnis amischen ihm und feinem neuen Schwager Sugo abgeschloffen worden, von welchem man schlimme Dinge argwöhnte. Man gab ihm ferner Schuld, jene Niederlaffung feiner Landsleute in Duisbura augegeben und befordert zu haben, und als im Mai 884 feine Bemablin Gisla in feinem Auftrage nach Worms reifte, fei es um ben Raifer zu beschwichtigen, fei es um ihm Forderungen zu überbringen, ließ Rarl fie langere Beit zu ihrem Gatten nicht gurudtehren, fondern behielt fie, als Geifel feiner Treue vermutlich, an feinem Sofe.

Das Jahr 885 sollte die Plane der beiden Berbündeten gur Reise bringen. Auf den Antrieb Sugos, der, eine offene Empörung gegen ben Raifer im Schilde führend, feine Boten heimlich an Botfrid schiefte und ihm die Salfte Lothringens als Lohn feiner Unterftükung verhieß!), fandte biefer in die banische Beimat und forderte feine tampfesmutigen Landsleute auf, ihm mit einem Beere gu Silfe gu fommen, welches er ben Rhein aufwarts in fein Gebiet führen wollte"). Indem er fo alles jum Losichlagen ruftete, triipfte er zugleich Unterhandlungen mit seinem Oberlehnsherrn, dem Kaifer, an, vorzüglich zu dem Awecke, um einen anscheinend gerechten Grund gur Auflehnung zu gewinnen. Die friefischen Grafen Gerolf und Garbolf, Baffallen Gotfribs, erschienen bor bem Raifer8) mit ber

caesarem dirigit. Die ann. Vedast. 885 laffen Gotfrib astu Gerulfi sui

<sup>1)</sup> Regino, ber ausführlichfte Berichterftatter, führt a. 885 ben Urfprung ber Empörung Gotfribs auf Sugo zuruct (his suasionum promissionibus Go-defridus veluti veneno infectus); die Berbindung beiber wird auch von den ann. Fuld. P. IV 883, 885 bezeugt.

<sup>2)</sup> Regino fpricht nur bon ber Aufforderung an Gotfrib, ut in patriam mitteret et auxiliatorum validam manum undique contraheret; bagegen berichten bie ann. Fuld. P. IV bon ber Cammlung bes Beeres (quod dum mense Maio facere instituisset) und ebenfo P. V: Gotafridus rex accusatus, ut in regnum Francorum cum Nortmannis consuleret. Die Worte ber ann. Vedast. 885: Godefridus Danus, qui disponebat suam immutare fidem, beuten wol auch auf eine Berbindung mit heibnischen Danen.
3) Regino 885: Gerolfum et Gardolfum comites Fresonum legatos ad

Botschaft, wenn er wünsche, daß Gotsrid in der gesobten Treue verharre und die ihm übergebenen Reichsgrenzen gegen die Dänen serner verteidige, so möge er ihm Koblenz, Andernach, Sinzig und einige andere mit Wein gesegnete Besthungen der Krone abtreten, weil daß ihm überwiesene Land nichts von diesem eblen Gewächse hervordrächte, welches er doch nicht missen wolle. Wurde diese unsversächte, welches er doch nicht missen wolle. Wurde diese unsverschänte Forderung bewilligt — was kaum glaublich schien —, so konnte der Seekönig die Seinigen in das Herz des Reiches einssühren und sich ohne alle Schwierigkeit mit seinem Schwager Hago verbinden; wurde sie aber verweigert, so glaubte er dann mit um so besserven Scheine sich von der Treue gegen seinen ungnädigen Lehns-

berrn losfagen zu fonnen.

Am kaiferlichen Hofe durchschaute man indessen dies ganze Gewebe, und man ersuhr, daß schon im Mai das normannische Histober, welches Gotfrid eingeladen, in den Rhein einlaufen sollte. Wie konnte man dem begegnen, da die Dänen in jener von Strömen und Simpsen umgürteten Gegend, die man ihnen thörichter Weise eingeräumt, eine sast unangreisdare Stellung einnahmen, gegen welche die deutschen Wassen nichts vermocht haben würden? Unter so schwerzen Umständen von den guten Rat des klugen Erasen Seinrich, es, statt mit der Gewalt, mit der List zwersuchen, und der den Alta gegeben, wurde auch mit der Ausstührung betraut. Die Gesandten Gotfrids, von denen jedoch Eras Gerolf, in den Plan eingeweiht, ihn heimlich beförderte, wurden demnach mit dem unbestimmten Bescheide entsassen, der Kaiser würde durch seine eigenen Botschafter auf alle Gegenstände ihrer Sendung eine Antwort erteilen, wie sie sowol ihm als Gotsrid geriemte.

Hierauf trat Heinrich mit wenigen Begleitern die Reise nach Fristand an; seinem übrigen Gesolge besahl er, nicht in geschlossener Schaffen zu ziehen, um an dem veraderedeten Sammelplatze sich zu rechter Zeit mit ihm zu vereinigen. In Koln nahm er den Erzbischof Willibert mit sich, dessen der im Werfer Beit nichtet vorzüglich geeignet schien, den Betrug, der im Werfe war und von dem er ohne Zweisel selbst nichts ahnte, zu bemänteln. Als Gotfrid vernahm, daß eine fräntliche Gesandtschaft auf der Betunde eintressen von dem einerkeinen des seine kräntliche Gesandtschaft auf der Betunde eintressen der ind den unterwegs sei, zog er ihnen zum Empfange nach Heripid entgegen, dem Orte, wo damals Rhein und Waal sich von einander trennten, um mit ihren Wogen die batavische Insel zu umschließen (wahrscheinlich das heutige Aindern unterhalb Kleves) 1). Die Verhandlungen wurden jedoch nicht dort, sondern

fidelis erichtagen werben: worin jedoch seine Mitwirtung bestanden, wissen nicht. Arnolf machte ihm squidam sidelis et venerabilis comes noster nomine Gerossus eine Schenkung mit mehreren Gütern im Kennemerlande, zwischen bem Rheine und Suitharbeshagen (Erhard reg. hist. Westf. I., Anh. 11, Miraei opp. dipl. I. 34, M. 1776; vgl. Hist. Poeth. 3aftb. des deutschen Reiches unter Heinr. II., I. 340); Regino nenut 898 seinen Sohn Waltger.

1) Die Lage von Herivich, welches außerhalb der Ketuwe gesucht werben

auf der bereits unter Gotfrids Herrschaft stehenden Insel selbst gepflogen. Auf diese begaden sich heinrich und Willibert und tauschten in längerer Unterredung als Bevollmächtigte des Kaisers mit dem Dänen Untlagen und Beschwerden aus, bis der hereinbrechende Abend ihrem Gespräche ein Ende machte und die Gesandten in ihre Quar-

tiere gurudtebrten.

Erst am andern Tage, nachdem Gotfrid durch biefe friedfertige Einleitung noch ficherer gemacht worden, follte ber Sauptichlag gegen ihn erfolgen. Willibert, ber ber Gewaltthat fern blieb, lub nach Beinrichs Unweifung Die Pringeffin Gisla nach Berifpich ein, um fie für die Bermittelung des Friedens ju gewinnen; Beinrich felbft und der frifische Graf Cberhard 1), dem Gotfrid feine Befitzungen gewalt= fam entriffen, trafen nebft ihren übrigen Begleitern abermals zu einer Unterredung mit ihm auf der Betume gufammen. Cberhard mußte bier, wie es mit ihm verabredet worden, als Unflager gegen ben Normannenfürften auftreten, ber ihn ungerecht feines Gigentums beraubt habe, und ihn durch bittere Borwurfe reigen. Gotfrid ließ es in ber Sipe bes Bornes nicht an Schmähungen und höhnischen Musfällen gegen die Franken fehlen; ba jog Gberhard alsbald fein Schwert und ftredte ihn burch einen Sieb auf ben Ropf gu Boben. Bevor er fich wieder aufrichten tonnte, warfen fich die Begleiter Beinrichs auf ihn und machten feinem Leben ein Ende. wandten sie sich gegen die führerlosen, zu feinem Widerstande vor-bereiteten Normannen auf der Betuwe, die mit leichter Mühe insgefamt niedergemetelt murben. Go enbete ber Berrater fein Leben burch Berrat: dem Reiche aber brachte die graliftige That des Grafen Beinrich ben größten Borteil, weil nur hiedurch die dauernde Feft= fekung ber Danen an ber Rheinmundung vereitelt wurde, an der fonft leicht eine altere Normandie fich gebildet hatte.

Jene dänischen Silstruppen, die Gotfrid zu seiner Unterstützung herbeigerusen hatte, waren indessen, ohne von seinem jähen Untergange etwas zu wissen, plündernd in Sachsen eingebrochen. Eine kleine sächssische Schar stellte sich ihnen entgegen, wagte jedoch wider bie ungebeure Uebermacht den Kampf nicht aufzunehmen. Indem

muß, erörtert mit genauer Kenntnis der Gegend Andr. Dederich Gesch. der Mig. erörter u. der Deutschen am Niederrhein (Emmerich 1854), ⊆. 215—220, und entscheibet sich sür das Dorf Rimbern (Arenacum) bei Klebe.

<sup>&</sup>quot;1) Wahrscheinlich berselbe Eberhard, Meginhards Sohn, der 881 in normannische Gefangenschaft geriet und 898 ermordet wurde (Regino 881, 898). Der Exaddlung Reginos dient es zur Bestätigung, daß nach den ann. Fuld. P. V Gostrid ab ipsis etiam accusatoridus occisus est, da Eberhard einer dieser Ansläger war; vgl. auch P. IV: ab Heimricho aliisque sidellibus imperatoris ad colloquium invitatus et infidelitatis correptus, cum eos convitiis variisque ludidriis exacerdaret, occisus est. Als Zeithuntt muß der Mai angenommen werden. In salscher gestifosge hricht auch Fostwin seksta abbat. Lobiens. c. 17, SS. IV, 62) von rege eorum Godefrido ad sidem Christi converso et daptisato nec multo post interfecto, wodurch der Kriecke pursüggegeden worden.

sie den Rückzug antraten, ließen sich die Feinde in der Hoffnung, ihrer noch habhaft zu werden, durch die Berfolgung von ihren Schiffen weiter hinweglocken; da geschah es durch eine glückliche Fügung, daß an der Küste im Angesichte der Kämpsenden eine frissische Flotte aus dem Teisterbant (dem heutigen Seelande) sich zeigte, aus sehr kleinen und gewandten Fahrzeugen bestehend, wie sie dort üblich waren '). Die Frisen, wie vom himmel gesandt, landeten und sielen den Dänen unvermutet in den Nücken; die Sachsen, dei dem Anblicke der unerwarteten Bundesgenossen, machten ebenfalls wieder Front gegen den Feind. Sie setzen demselben von beiden Seiten so tapfer zu, daß sie nach hartem Strauße zuletzt einen volltommenen Sieg errangen. Nun solzte ein surchtdares Blutbad, dem von der großen Menge der Heiden nur sehr wenige entrannen. Nach beendigter Schlacht bemächtigten sich bie Frisen auch der normannischen Schlacht bemächtigten sich bie Frisen auch der normannischen Schlacht dem erbeuteten auf diesen so große Schäte an Gold, Silber und assertie Hauben. Dies glückliche Treffen scheint sir lange Zeit das letzte gewesen zu sein, welches die Dänen auf schissischen Boden zu liesern wagten. Selbst nach England drang die Kunde von dem Siege, den die Christen unter Gottes Beistande davongetragen.

Als Anstifter der verräterischen Anschläge Gotfrids, welche durch seinen plötlichen Tod gescheitert waren, betrachtete man den Prinzen Hugo, und es konnte daher nicht anders sein, als daß auch dieser mit in seinen Untergang verwickelt wurde. Wenige Tage nach der Ermordung des Seekönigs, wahrscheilich ehe dieselbe bekannt geworden, wurde Hugo nach dem Rate des Grasen Heinrich, der auch hierbei die Schritte des Kaisers leitete, unter trügerischen Vorpriegelungen nach Gondreville gelockt?). Hier angelangt, ward er

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 885: Frisiones, qui vocantur Destarbenzon quasi a domino destinati, parvissimis, ut eis est consuctudo, naviculis vecti. Auf bicle Schlacht begicht iid bie Nachricht ber ann. Anglosaxon. (Asserius de reb. gest. Aelfredi) a. 884: And by ilcan geare gegadrode micel sciphere on Ald Seaxum. And paer wearp micel gefeoht, tua on geare, and pae seaxun haefdun sige. And paer wearp micel gefeoht, tua on geare, and pae seaxun haefdun sige. And paer wearp micel fit beruht wol auf einem Misverstäubnis, und es mag mit ber ertiene Echlacht bas anfängliche Julammentreffen mit ben Sachfen allein gemeint sein. Widbutinb (res gestae Saxon. I. I c. 31) erzählt von einem Sohne Thiodrichs, Nachtommen Widminds: Reginbern autem ipse erat, qui pugnavit contra Danos multo tempore Saxoniam vastantes vicitque eos, liberans patriam ab illorum incursionibus usque in hodiernum diem; es ift nicht unwahrscheinlich, daß hiemit da Treffen im J. 885 bezeichnet werben soll; boch wage ich es nicht mit Bestimmtheit zu behaupten; vgl. die Bemertung von Waiß (R. Deinvich I. S. 33 U. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ann. Fuld. P. V 885: Hugo filius Hlotharii incaute in regno imperatoris agens oculorum luce orbatus est; ann. Vedast. 885: Hugo etiam . . . iubente imperatore per consilium dicti ducis (sc. Heinrici) excaecatus est; ann. Alamann. contin. Sangall. 885 (SS. I. 52): Hug obeceatur; ann. Aquens. 885 (SS. XXIV, 36): Hugo filius Lotharii regis a Karolo impera-

fogleich verhaftet, des angesponnenen Sochberrates überführt und mie einst ber unglidliche Konig Bernhard von Italien, jur Blendung verurteilt, die Graf heinrich an ihm vollstreden ließ. Auch alle seine Begleiter traf entehrende Strafe: ber Roffe, Waffen und Obertleider

beraubt, ließ man fie faft nacht nach Saufe geben.

Nachdem Bugo die Mugen ausgestochen waren, wurde er zuerft nach Fulda gebracht, fpater nach St. Gallen, endlich (amifchen 895 und 899) in bas lothringische Rlofter Brum, wo ber Abt Regino ihn jum Monche ichor. Dort ftarb er nach einigen Jahren und fanb fomit an bemfelben Orte feine lette Rubeftatte, ben fein Grofpater, ber Raifer Lothar, fich zu eben biefem 3wecke außerfeben hatte. Umfonst hatte hinkmar, als er ihn einige Jahre zuvor von seinem verbrecherischen Beginnen abmahnte, ibn an den traurigen Ausgang erinnert, ben fein Bater genommen, weil er gegen ben Willen Gottes anftrebte: jett bereitete Sugo burch ungegähmte Leibenschaft fich ein noch harteres Loos. In bem Berhangnis aber, bas ihn auf Diefer bufteren Bahn hinabzog, ertannten die Beitgenoffen die Rachwirkung jenes ichweren Fluches, ben Papft Ritolaus auf bas unfelige Bundnis Lothars und Balbradas wie auf fein ganges Land gelegt; benn auch Lothringen litt noch immer unter ben Nachweben ber Buchtlofigfeit und Verwilderung, die der entartete Königssohn daselbst eingeführt 1). -Biela, bas unichulbige Opfer ber Berbindung Gotfride und Sugos. trat, wie ihr Bruder, in ben geiftlichen Stand und murbe Mebtiffin ber Rlöfter Nivelles und Foffes bei Ramur; bei bem ihr ebenbürtigen Ronige Zwentibold, der ihr Guter in der Gegend von Achen schentte, stand sie in hohem Ansehen; sie erlebte noch die Regierung Lubwigs des Kindes?), unter welcher sie um 907 starb. Nur ihrer

No. of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of

tore oculis privatus est. Bon bem gegen Hugo geübten Berrate berichtet Regino, ber hierüber am besten unterrichtet war; bie ann. Fuld. P. IV benten mehr an ein regelmäßiges Rechteberfahren: Hugo . . . insimulatus est apud imperatorem, quod eiusdem conspirationis Gotafridi contra regnum imperatoris fautor existeret, quam ob rem ad imperatorem vocatus et noxa convictus lumine oculorum una cum avunculo suo (?) privatus est. Wenn fie ihn nach Fulba gebracht werden laffen, Regino nach St. Gallen, fo tonnen beibe Angaben nebeneinander richtig fein: der Aufenthalt in St. Gallen wird burch bie Erwähnung Sugos in ben ann. Alam beflätigt. Die gu Gonbrebille am 12. Juni ausgestellten Urtt. Rarls geben uns einen Fingerzeig für ben Reitpunft bes Greigniffes.

<sup>1)</sup> Bgl. Reginos Bemerfung a. 883 (SS. I, 594).

<sup>1)</sup> Ygl. Meginos Bemertung a. 883 (SS. 1, 594).
2) In der Echentung Zwentivolds vom 30. Juli 896 heißt sie dilecta propinqua nostra nomine Kisla gloriosissimi regis Luitharii filia und venerabilissima abbatissa Kisla, und er bescherte sie ob maximam dilectionem eius (Cacomblet Urst. des Niedertseins I, 42); das Al. Nivelles debachte er 26. Juli 897 dilectissimae neptis nostrae interventu Gislae (Miraei opp. dipl. I, 503). Nach einer Urst. Ludwigs dem 26. Ost. 907 übergab donae mem. Kisala illustris senima abbatiam Fosses nominatam, die der König ihr geschaft der Gittischer Ackfehresse et per gesten pregengen gliegen. ihr geschenft, der Lütticher Rathebrale, et per cartam precariam alias res episcopii ipsius ad dies vitae suae sibi inde accepit; weiterhin; finito autem tempore vitae suae etc.; nach einer andern bom 28. Jan. 908 erwarb bas Bistum Lüttich abbatiam nomine Fossas per praestariam a Gisla abbatissa nostra consanguinea (ebb. I, 34, Ernst de Limbourg). Roch lebend ericheint

Schwefter Bertha blieb burch ihre zweite Bermählung mit dem Markgrafen Abalbert von Tuscien eine glanzendere Rolle vorbehalten.

Durch ben Sturz Hugos wurde die Gesahr einer Losreißung Lothringens aus dem Reichsverbande um so vollständiger beseitigt, als seine Macht bei dem wüsten räuberischen Treiben seiner Spießegesellen wol niemals tiefere Wurzeln im Lande geschlagen hatte 3). Durchaus anders verhielt es sich in dieser Hinstot mit dem Könige Boso, der, mit der Geistlichkeit seines Reiches auf das eugste versbündet, nach allen Niederlagen doch immer wieder sein Haupt erhob und den vereinten Nachstellungen der Frankenkönige trothe<sup>2</sup>). Die Sinnahme der sesten Stadt Wienne im Sept. 882 war der letze Fortschritt, dessen sich seinen Segner rühmen konnten: der Herzichast Karls aber gereicht es sicherlich zum Schimpse, daß es Boso gelang, sich dieses wichtigen Platzes, dessen Bischof Otram zu seinen erzgebensten Unhängern zählte, von neuem zu bemeistern und ihn sortan zu behaupten. Einen seiner Getreuen, Teutbert, setze er daselbst zum Ergen ein 3).

Es beutet vielleicht auf einen Bermittlungsversuch, wenn Kaifer Karl am 20. Juni 885 auf Bitten seines Erzkaplans Liutward und des erlauchtesten Markgrasen Bernhard (von Aubergne) dem Exzebischof Aurelian von Lyon alle entfremdeten Bestitzungen seiner Kirche zurückselte, damit er und seine Nachfolger, wie die Formel lautet, dem Kaiser treu dienen und des himmels Enade für ihn, seine Familte und sein Reich anklehen mögen 1); denn Aurelian war ebenstamite und sein Reich anklehen mögen 1);

ericheint sie in einer Urf. Ludwigs vom 20. Ott. 906, einen Tauschvertrag zwischen Liutardus vassallus Gislae venerabilis abbatissae und dem Bischof Stephan d. Lüttrich betreffend (Duvivier recherches sur le Hainaut I, 327; Mühld. 1915, 1919, 1984, 1990, 1991). Was Tepping (Expéditions des Normands I, 191) von Kindern Gotfrids erzählt, beruht auf Fretum.

<sup>1)</sup> So beurteilt ihn auch Wittich (Entstehung bes Herzogthums Lothringen

<sup>©. 17).

2)</sup> Regino 879 in reduerisch übertreibender Weise. Für die Worte: suit autem (sc. Boso)... tantae moderationis, ut, cum sidi saventes proscriptionibus damnarentur bonisque omnibus privarentur, nunquam insidiis suorum militum fuerit petitus neque fraude proditus, cum utrumque hostes saepe tentassent, seht ce au weiteren Velegen. In Bosos Grabichtit (Mermet hist. de Vienne II, 234) heißt es ähnlich: quamvis hunc plures voluissent perdere reges, | occidit nullus. Die Angabe der Mirac. S. Opportunae (Mabillon acta III), 236 c. 9): Eo tempore, quo exercitus fortissimi regis Bosonis circumquaque depraedationes saceret, contigit, ut quidam miles Monciacum villam (310. Paris und Cenlis) ad praedandum invaderet, scheint mir mit der Geschässen.

<sup>3)</sup> Die Wiedereinnahme Biennes durch Boso folgt aus einer freilich zweifelshaften Urk. (Bouquet recueil IX, 672), aus Münzen, die dort nach seiner Küdkehr geschlagen wurden (Archiv für schweiz. Gesch. VII, 194), endlich daraus, der Wiener feine ichte Ausburgtste zweige.

baß er in Bienne leine leiste Ruhestätte fand.

4) Bouquet IX, 339 (Mühlbacher 1660): ad deprecationem dilecti nobis Liutvardi ... episcopi et Bernardi illustrissimi marchionis concessimus ecclesiae beatissimi Stephani Lugdunensis, cui venerabilis Aurelianus archiepiscopus praeesse dinoscitur etc. 3m 3. 892 machte Ludwig der Lyontr Kirche eine Schenfung pro sincerissimo Aureliani didascali nostri obsequio (ebb. 674, B. 1448).

falls ein eifriger Parteigänger Bosos, bessen einziger Sohn Ludwig ihm zur Erziehung anvertraut wurde. Wie dem auch sein mag, weder scheint es, daß ein Verständnis wischen dem Raiser und dem Thronräuber hergestellt werden konnte, noch erneuerte der ersterer den Krieg gegen ihn, da ihm andere und dringlichere Sorgen am Herzen lagen, und somit konnte das junge Königreich an der Rhone sich immer mehr besettigen. Nach einer freilich unsicheren Nachricht!) sand der Markgraf Bernhard, den mir soeben als Kürditter kennen gelernt, in einem Kannpse, den er für die kalferliche Sache gegen Boso unternommen, seinen Untergang; doch wissen wir nicht, ob er sich im Austrage Karls oder nur auf eigene Hand in diese

Tehbe begab.

Im Juli oder August fehrte Rarl von Lothringen auf turge Reit nach dem geliebten Schwaben zurud - am 23.—25. August verweilte er auf dem hofe Waiblingen im Remothale?) -; bann gog er noch in bemfelben Monate nach Rheinfranken, über Lorfch nach Frankfurt, wo er ben größten Teil bes Septembers hindurch feinen Aufenthalt nahm und mit ben Seinigen Beratungen pflog 3), bie fich, wie es scheint, auf die überaus wichtige, noch völlig unent= schiedene Frage der Nachfolge im Reiche bezogen. Die vor mehr als zwanzig Jahren geschloffene Che bes Raifers mit Richarda mar eine finderlose geblieben: wer follte, wenn ihn fein Geschick ploglich abrief, bie Lasten ber Regierung übernehmen? Aus bem Saufe Karls bes Kahlen lebte nur noch ein sechsjähriges Kind, welches bie Westfranken selbst als untauglich vom Throne ausgeschloffen; aus dem Saufe Ludwigs bes Deutschen bagegen blieben aufer bem regierenden Raifer nur zwei uneheliche Sproffen übrig, Arnolf, ber Sohn Rarlmanns, und Bernhard, Rarls Cohn. Unzweifelhaft würden beide jedes Unspruches auf die Krone entbehrt haben, wenn neben ihnen ein ehe= licher Nachkomme ihres Großvaters gelebt hatte; alsbann konnten fie nur barauf rechnen, bag ihnen aus Bnabe größere Leben, Graf-

<sup>1)</sup> Urf. Karls für den B. Emmenus von Nevers, dem er auf Bitte des Martgrassen Wilhelm pro redemptione animae patris sui Bernardi comitis eine Schenlung macht memorantes, cum quanta siducia et animi virtute et permanente sidelitate Bernardus gloriosus comes et marchio se opposuerit contra hostes nostros et insidiatores ac devastatores regni, contra Bosonem tyrannum et sequacese eius et quam prompto animo mori in bello contra supradictosinsideles pro excellentia nostrae sidelitatis pugnans amaverit etc. (Bouquet IX, 349, Mühldacher 1664). Die Taten biefer Urf., die auch in ihret Hafung manches Aufsallenden hat, lassen sich nicht einender vereinigen; boch san sie als ein im Halle der Unechtheit ziemlich gleichzeitiges Machwert wol als historisches Zeugnis benutzt werden; byl. Mühldacher in den Wiener Situngsberichten XCII, 497 V. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon. Boica XXVIIIa, 76, XXXIa, 116, SS. XVII, 362 (Mühlb. 1665, 1666). lleber die Lage des Ortes vgl. Stälin Wirtemb. Geich. I, 261 91, 66

<sup>3)</sup> Aus dem monasterio, quod dicitur Lauressam, ist eine Urt. Karls vom 28. Aug. datiert, aus Frantstut Urts. vom 6., 8., 23. September (Müllbacher 1667—1670); vgl. ann. Fuld. P. IV 885: imperator cum suis apud Franconofurt colloquium habuit.

schaften u. dgl. bewilligt wurden; ebenfo gewiß aber war es, daß, in Ermangelung eines rechtmäßigen Erben, im oftfräntischen Reiche Jedermann auf fie als die gunachft Berechtigten die Blide richtete 1). So schreibt schon im 3. 881 ein schwäbischer Monch, vielleicht Notfer: "Raximann, der Sohn des großen Ludwig, hatte keine andern Söhne außer einem einzigen, Namens Arnulf, nicht aus rechter Ehe geboren, der noch lebt. O möchte er auch ferner leben, damit nicht die Leuchte des großen Ludwig aus dem Saufe des

Berrn erlösche 2)!"

Wie diefer Monch, ber boch vor allem ber Raiferin Richarda Nachkommenschaft wünscht, jo bachten gewiß fehr viele im Reiche. Und fonnte wol, wenn es fich barum handelte, welchem bon ben beiden Enkeln Ludwigs ber Borgug gebure, Die Bahl ftreitig fein awischen Arnolf, bem gereiften Manne, beffen Tapferkeit noch fürglich bei bem Buge gegen bie Normannen an ber Maas hell geleuchtet, und Bernhard, einem unmündigen Rnaben buntler Bertunft, beffen Arm noch fein Schwert führte 3)? Daß auf jenem bes Reiches Zu-kunft beruhte, diese lleberzeugung spricht fich auch in der dem Kaiser von Notker gewidmeten Schrift über die Thaten seines Urahns aus, beren Entstehung wir oben erwähnten. Dort heißt es'), nachdem borher von ber Rormannengefahr die Rebe gemefen: "Guer Schwert, im Blute ber Nordostmänner gehartet, moge fie hemmen, verbunden mit der Wasse eures Bruders Rarlmann, die freilich schon mit ihrem Blute benett ift, aber jett nicht aus Feigheit, sondern durch den Mangel an Gut und die engen Grenzen eures vielgetreuen Arnold ganz verrostet, doch so, daß auf das Geheiß und den Willen eurer Macht sie mit Leichtigkeit wieder scharf und blank wie früher gemacht werben fonnte. Denn biefer Zweig sproßt jest, nebst bem garten Schößling eures Bennolin, gang allein von der fruchtbaren Wurgel Ludwigs unter bem einzig übrigen Wipfel eures Schutes."

Unders als feine getreuen Unterthanen bachte ber Raifer. Satte

2) Erchanberti contin. (SS. II, 330): qui adhuc vivit et 6 utinam vivat, ne extinguatur lucerna magni Hludowici de domo domini!

<sup>1)</sup> Bgl. Waiß deutsche Bersaeich. III, 280. Wenn Ludwig der Fr. in der Teilungsafte vom J. 817 c. 15 (Capitul. reg. Franc. I, 273) anordnet, daß Lothar in Bezug auf liberos ex concubinis seiner Brüder misericorditer versahren solle, d. h. sie anständig ausstatten, ohne ihnen das vätertliche Erbeiteil zu geben, so entspricht dies, wie die Beitpiele Arnolss und Hugos zeigen, dem allgemeinen Hertommen, paßt aber nicht auf den Fall, daß überhaupt teine ehelichen Nachsommen mehr da waren. Vgl. Ionae de instit. laic. l. II c. 2.

<sup>3)</sup> Monachi Sangall. gesta Karoli M. II c. 12: quam (sc. causam) antea non absolvam, quam Bernhardulum vestrum spata femur accinctum conspiciam. Arnolfs Mutter wird als fehr vornehm gerühmt (f. oben S. 140); von Bernhard dagegen heißt es nur ichlechtweg, daß er ex pellice (Regino 887) ober ex concubina (ann. Fuld. P. IV 885) geboren worden.

4) Gesta Karoli M. II c. 14: . . . hic enim solus ramusculus cum tenuissima Bennolini astula de foecundissima Hludowici radice sub singulari

cacumine protectionis vestrae pullulascit (vgl. oben S. 201 A. 1). - In zwei Ronigereihen mirb Bernhardus als Cohn Rarle genannt (SS. III, 214, 215).

er Urnolf als feinen Nachfolger angesehen ober ibn bagu bestimmt. er wurde ihm ficherlich eine andere Stellung angewiesen haben, als jene armliche und entlegene Proving, die er ihm nur laffen mußte, weil fie ihm ichon vor feinem Regierungsantritte zugeteilt mar. Bas ware natürlicher gewesen, als daß Urnolf, ber faiferliche Reffe, jenc gefährlichen Sendungen gegen die nordischen Räuber übernahm, welche jetzt dem Namen des Grasen Heinrich zum Ruhme gereichten? Aber nicht einmal bie Befiknahme Beftfrangiens follte ibm irgend einen Spielraum jur Thatigfeit und Auszeichnung gemahren. Es barf dies nicht Bunder nehmen, wenn wir feben, bag ber erfte Bersuch, den Arnolf wagte, durch seine Unterstützung der Söhne Wils-helms und Engelschalts, über die Grenzen Kärntens hinaus Einsluß zu erlangen und feinen Wirkungsfreis auszudehnen, auf bas ent= fciebenfte jurudgewiesen murde und nur ju einer größeren Gin= schräntung führte. Seine Thattraft follte gelähmt, nicht beförbert werden; benn in Rarls Mugen mar ber tapfere Reffe nicht ber nächfte Erbe des Thrones, fondern ein läftiger, ja gefährlicher Rebenbuhler. Co tonnte in ihrem gegenseitigen Berhaltnis nur feindseliges Distrauen auf der einen, gefrantter Chrgeig auf der andern Seite malten. Roch aber war bas Blud bem Raifer in allen großen Dingen bold gewesen: er hatte die Macht in Sanden und durfte hoffen, fie ungefcmalert dem einzigen, wenn gleich unchelichen Sohne zu vererben. Um jedoch feiner Autorität eine zweite, nicht minder wichtige bingu-Bufugen, um namentlich bie Beiftlichkeit gang auf feiner Seite gu haben, hatte Karl eine Gesandtschaft nach Rom<sup>1</sup>) geschickt und den Bapst zu einer Reise in's Frankenreich eingeladen. Wie das Gerücht gieng, wollte er burch ihn einige Bischofe unrechtmäßig abseten und feinen Cohn Bernhard jum Erben einfegen, mas er aus eigener Machtvollkommenheit fich nicht zu thun getraute. Aus der Berbindung, in welche diese beiden 3wede ju einander gebracht werben, barf man folgern, bag eines jum andern gehörte, bag alfo etwa biejenigen Bischöfe beseitigt werden follten, die fich dem Nachfolgeplane widersekten.

Auf dem papftlichen Stuhle faß zur Zeit dieser Sendung nicht mehr Marinus, der nach einer Regierung von noch nicht anderthalb Jahren

<sup>1)</sup> Ann. Fuld, P. IV 885: missisque Romam nuntiis Hadrianum pontificem invitavit in Franciam. voluit enim, ut fama vulgabat, quosdam episcopos inrationabiliter deponere et Bernhartum filium suum ex concubina haeredem regni post se constituere et hoc, quia per se posse ficri dubitavit, per pontificem Romanum quasi apostolica auctoritate perficere disposuit. Es ift unmöglich, daß, wie es nach dem Berichte ber ann. Fuld. Icheint, der Kaifer von Frantfurt aus, wo er sich nur während des Septembers aushielt, die Gelandtichest nach Kom schiekte und auch bereits die Rachticht von dem Tode des Papsses empsieng. Da das lehtere sessifiet, so muß das erstree wol in eine frührer Zeit sallen. Bielleicht sieht mit diesen römischen Unterhandlungen die Schentung im Zulammenhange, die Karl am 22. Juni dem B. Wisod von Parma sür die Kirche des h. Nitomedes zu Fontana droccola machte.

ungefähr im Mai 884 geftorben war1), sondern Hadrian III., in beffen Reiten bie Romer viel unter ber Seufchredenplage, unter Durre und hungerenot zu leiden hatten 2). Wir erfahren, bag unter ihm wieder ein taiferlicher Bote, der Bijchof Johann von Pavia, in Rom feinen Cit aufchlug3), bem Sabrian in feiner Abmefenheit ben Schut ber Stadt anbefahl. Dem Bunfche bes Raifers entsprach ber Papft mit Bereitwilligfeit und trat alsbald die Reife an. Gehr begreiflich : benn fonnte es mol für ben papftlichen Stuhl ein lockenberes Unerhieten geben, als nicht nur über die romische Raifer-, fondern auch über die frankische Ronigsfrone einen schiederichterlichen Husfpruch gu thun und die zweifelhafte Erbfolge gu regeln? Sadrian wurde hiedurch in die Fußtapfen feiner gludlichen Borganger Bacharias und Stephan getreten fein und mit Erfolg vollführt haben, was Gregor IV. auf jener wenig ehrenvollen Reife nach Rolmar angeftrebt hatte. Roch hatte er jedoch auf feinem Wege den Bo nicht überschritten, ale er etwa im August zu G. Cefario am Banaro von einem plöglichen Tode hingerafft murde und in bem nabe gelegenen Rlofter Ronantola beftattet werden mußte4). "Co wurden", fagt ein beutscher Zeitgenoffe, biefe tudischen Blane nach Gottes Willen zu Schanden;" Rarl aber, als er noch in Frantfurt, auf dem Wege nach Worms begriffen, die Trauerbotschaft erhielt, betrübte fich schwer über bas Scheitern feines Lieblingsmuniches, ben er freilich beshalb gewiß noch nicht aufgab 5).

Bon Frankfurt zog ber Raifer über Mainz nach Worms, wohin er (zu Unfang Ottober) die westfrantischen Bischöfe und Grafen gu einer Busammentunft beschieden hatte"). Richt viel Erfreuliches

lleber ben Zeitpunft feines Tobes f. Jaffe reg. pontif. Rom. p. 426;
 Ann. Anglosaxon. (SS. XIII. 105).
 Ann. Alamann. 884 (SS. I. 52);
 V. Stephani (Pontif. Romanor. vitae ed. Watterich I. 718, 723);
 Catal Benevent. contin. (SS. reg. Langob. 495). Ueber die angeblichen Tefrete biefes Papftes vgl. Muratori ann. d'It. a. 884.

<sup>3) 6</sup>bb.: tunc iam nominatus Hadrianus pontifex Romae reliquerat Iohannem venerabilem Ticinensem episcopum ut missum Caroli excellentissimi imperatoris pro tuitione urbis. Johann v. Pavia erscheint auch schon unter Johann VIII. ale faiferlicher Bevollmächtigter (f. oben G. 184); inwiefern feine Stellung ben fruberen Boten entsprochen und wie lange er fie befleibet, ift jedoch nicht auszumachen.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. a. a. D. (boch ftarb er noch jenfeits des Po, nicht Heridano flumine transito); Vita Stephani: defuncto . . . Hadriano papa . . . super fluvium Scultinna in villa, quae Viulzachara nuncupatur. Nach örtzlichen leberlieferungen, die ihn mit Hadrian I. verwechseln, starb er am 8. Juli zu Spisamberto (f. die Notiz dei Jastie reg. pont. p. 306, Acta set. Bollandi Inlii t. II, 643—649). Die ann. Alamann. schen seinen Tod irrig in das

<sup>5)</sup> Ann. Fuld.: cuius fraudulenta consilia dei nutu dissipata sunt ... quod cum imperator comperisset, contristatus est valde, eo quod in tali negotio voti compos effici non potuit; cbb. P. V: caesar ... remeavit in Franciam ad edictum placitum Wormacense (f. bic folg. Anm.) obviam apostolico, sed dum ipse papa iam medio itineris spacio foret, correptus celeri infirmitate exspiravit.

<sup>6)</sup> Ebb.: ibique cum episcopis et comitibus Galliarum habita collo-

fonnte er hier über den Stand ber Dinge im Westen vernehmen 1). Nach dem Abzuge des frantischen Beeres von Löwen waren auch die Danen von dort wieder aufgebrochen, um plotlich am 25. Juli vor der Stadt Rouen aufzutauchen, welche diefe milben Teinde ichon einmal vor vier und vierzig Jahren in ihren Mauern gesehen. Die Franken tonnten es nicht hindern, daß die Seiden fich der Stadt bemächtigten, mit Schiffen, die fie auf der Seine vorfanden, den Strom über-schritten und nach ihrer Weise ein sestes Lager an demselben errichteten. Das Aufgebot aus Reuftrien und Burgund versammelte fich, um ihrem weiteren Bordringen entgegenzutreten. 216 es jedoch jum Bufammenftoge tam, fiel gleich anfangs ber Guhrer bes Beeres, herzog Raginold von Maine, mit einigen Begleitern, worüber fo große Entmutigung sich durch die Reihen der Franken verbreitete, daß alle fofort unverrichteter Dinge nach Saufe giengen. Die Nor= mannen begannen hierauf nach ihrer Art mit Mord, Brand und Berftorung gegen bas wehrloje Bolt zu wüten. Rachdem fie in ben letten Jahren die Begirte an der Comme und Dife grundlich abgeweibet, gewährten ihnen jest ohne 3meifel die Seinegegenden, die feit fast zwanzig Jahren brach gelegen, reichere Beute. Die Be-festigungen, die Karl der Kahle an diesem Strome, namentlich zu Bitres, einft errichtet hatte, waren langft verfallen; benn wir horen nichts mehr davon; so blieb, da man an jedem Widerstande auf offenem Felde verzweiselte, nichts andres übrig, als durch neue Festungsbauten dem Feinde die Wasserwege abzuschneiden und die wichtigsten Platze zu halten. Etwas andres als diesen Rat und Berfprechungen für die Butunft brachten die westfrantischen Großen ichwerlich aus Worms zurud.

Der Kaiser zog inbessen aus den Rheinlanden zur Feier des Weihnachtssestes nach Regensburg, wo er auch den Januar 886 noch zubrachte. Neben der Kaiserin Richarda finden wir dort auch den Erzbischof Liutbert von Mainz in seiner Umgebung<sup>2</sup>); von seinem

cutione. Ter Aufenthalt Karls in Worms wird burch eine Urf. vom 1. Oft. für Set. Mazimin bestätigt, Warmatia civitate ausgestellt; Beher I, 130

<sup>(</sup>Mühlb. 1671).

Ann. Vedast. 885. Woher die Normannen in die Seine kamen, ergibt hier nur der Zusammenhang; dagegen Regino a. 887 sagt ausdrücklich: Nordmanni a Lovon recedentes Seguanam ingrediuntur, und dem entspricht der Name des Königs sigifrid als Hührers der Dänen der Naris (Abdo de bellis Paris. I. Iv. 37); denn dieser kand stand ichon zu Eiston an ihrer Spiße. Hier gehört die Andricht der ann. Blandiniens. 885: Delata sunt corpora sanctorum Wandregisili, Ansberti, Vulfranni ad urbem Carnotenam in monasterium sancti Carauni martiris (aus St. Bandricht. Dies geschaft nach der Transl. am 21. Rod. 885 (SS. XV, 409).

<sup>2)</sup> Die Weihnachtöseier in Baiern (Regenöburg) melben ann. Fuld. P. IV 885, P. V 886; in Regenöburg sind lurst. Karlö für B. Engesmar von Passau vom 7. und 10. Januar außgestellt und eine undatierte six die Uchener Maxientirche, der Karl Bastogne schenkte pro petitione Rutharde (corr. Richarde) dilecte coniugis nostre et Liuberti archiepiscopi nostri sancte Maguntiensis ecclesie (Cacomblet niederrh. lurs. I. 39, Mühlbacher 1690, 1691; ygl. Mühlbacher in den Wiener Sipungöber. XCII, 341 A. 6, 388.

Erztangler Liutward bagegen hatte er fich für einige Beit getrennt, indem er ihn mit einer Cendung nach Rom beauftragte. Die Nachricht mar nämlich eingelaufen und hatte ben Raifer in nicht geringe Aufregung verfest, daß die Romer, ohne feine Billensmeinung abzuwarten, auf die Runde von Sadrians Tode fogleich Stephan, ben Rarbinalpriefter ber vier Gefronten, zum Rachfolger Betri ermählt und geweiht hatten. Ergrimmt über Dieje Gigenmachtigfeit ichicfte Rarl Liutward nach Rom, um im Bereine mit einigen romifchen Bifchofen ben unrechtmäßig Gemählten abzuseken 1). Stephan aber, ber unter traurigen Berhaltniffen ben papftlichen Stuhl beftieg benn er fand die Schattammer, die Reller und die Scheunen völlig ausgeleert -, fandte bem Raifer Legaten entgegen, die ben urtunblichen Beweis beibrachten, daß mehr benn 30 Bischofe, famtlich Rardinal= priefter und Diakonen, und die Bornehmen ber Stadt ihm einmutig ihre Stimmen gegeben. Much war Stephan alebann im Beifein bes taiferlichen Boten Johann von Pavia nach bem Lateran geführt2) und der Ordnung gemäß von dem Bischof Formolus von Porto geweiht worden. Diefer Rechtfertigung, nach welcher ber Raifer die Wahl Stephans nicht länger anfocht, fügte berfelbe eine Ginladung nach Stalien bingu 3).

Karl folgte dieser Aussicherung und überschritt etwa im Februar 886 zum sechsten= und letzenmale seit seinem Regierungsantritte die Alpen, um in die Lombardei hinadzusteigen. Auch diesmal gieng er nicht selbst nach Kom, welches er nur zum Zwecke der Kaiserstönung besucht hat, sondern begnügte sich, den Bischof Liutward als Bevollmächtigten dorthin zu senden. Diese Angelegenheiten sollen nach den Wünschen des Kaisers dort zwischen ihm und Stephan gesordnet worden sein; doch wissen werfügung des letzeren es den Bischoffen, deren Sprengel durch herbinische Berwüstung völsig verödet worden, künstig freistehen sollte, einen andern Sis einzunehmen\*). Diese Erlaudnis bezog sich vorzüglich auf die gallische Kirche, in der ähnliche Källe (Altard von Kantes, Frothar von Bordeaur) früher schon vorgesommen waren und sich daher ein Bedürsnis der Schadloßbaltung der durch die dänlichen Raubzige unschuldig Vertoffenen

herausgeftellt hatte.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 885: unde imperator iratus, quod eo inconsulto ullum ordinare praesumpserunt . . .

<sup>2)</sup> Aussührlich über seine Bahl Vita Stephani a. a. D., die ausdrücklich bervorhebt, daß omnes eum eodem legato imperiali (se. Iohanne) inneti unanimes venerunt ad domum etc.: freilich sein unparteilicher Bericht; Invectiva in Romam (Gesta Bereng, ed. Dümmler p. 139): Stephano quoque papa Adriani filio, quem idem Formosus consecraverat.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Ann. Fuld. P. V 886: inde invitatus ab apostolico Italiam petiit, ohne Zweifik purch biefelben Legaten, bie nach Weihnachten bem Kaifer bie Wahlurtunben überbrachten.

<sup>4)</sup> Ebb.: ut episcopis, quorum parrochiae de incendiis gentilium vastatae penitus apparent, aliae sedes eis non occupatae concederentur.

Am Palmsonntag (20. März) entspann sich in Pavia, während ber Kaifer in dem benachbarten Corte Clona weilte, um dort Cstern zu seiern, eine blutige Schlägerei zwischen den Kaiferlichen Leibmächtern und den Bürgern der Stadt, die als der erste Ausdruch dieser Art in einer langen Reihe ähnlicher Kämpse bemertenswert ist. Biele von den Trabanten kamen dabei um's Leben; aber auch von den Einwohnern wurden nicht wenige schwer verwundet, die, als sie der kaiserlichen Rache durch die Flucht zu entgehen suchten unterwegs ebenfalls starben 1). Karl hielt nach Ostern einen italienischen Reichstag zu Pavia, um dann in Folge der immer dringenderen Mahnungen, die aus dem bedrängten Paris an ihn gelangten, durch Burgund den Rückweg nach Schwaben einzuschlagen. Im 9. Juni treffen wir ihn bereits wieder zu Sasbach im Straßburger Sdreneel?).

Nicht ganz ohne Grund war die Abneigung des Kaijers gegen die Wahl Stephans; denn der neue Papst zeigte bald, daß er entsschlien sei, seine eigenen Wege zu wandeln und sich der Abhängigsteit vom Frankenreiche wo möglich zu entziehen, welches nur Unsprüche an ihn richtete, ohne ihm wirkliche Borteile, ausreichenden Schuß zu bieten. Waren doch die Mahnungen an die Schußpflicht gegen die Kirche ersolglos geblieben<sup>3</sup>), die der Papst, unter Ueberssendung von Palmenzweigen, an den Kaiser, die er auch an Bischof Lintward gerichtet hatte. Von allen Mitteln entblößt<sup>4</sup>), von Gegnern innerhalb der Stadt bedroht, die vor keiner blutigen Gewalthat gurischebten<sup>5</sup>), während außerhalb die Saracenen durch die römische Campaana schwärmten, befand der Nachfolger Vertri sich in der That

<sup>1)</sup> Sollte nicht auf biefen nur von ben ann. Fuld. berichteten Aufstand auch bie Rachricht Liudprands (antap. l. I c. 35) über einen fehr blutigen

Kampf in Pavia gehen, den er irrig unter Arnolf feht?

") Auß Sasdach ist Mühlb. 1673 datiert. Da dieser Aufenthalt Karls
in Italien der lepte war, so ist die von dem Notar Inquirinus geschriebene Urt. über die am 14. Sept. 887 angeblich domno Karolo serenissimo imperatore praesente cum multis principidus clericis et laicis durch den B. Theoditius d. Hermo vollzogene Weihe der Kirche Sta Croce unzweiselschaft unecht (Ughelli st. sacra II, 746—749, Foravanti dissertaz p. 69—78); vgl. Mühlbacher (Wiener Sihungsder. XCII, 363 U. 1), oben S. 218 U. 4.

Theobitius v. Fermo vollzogene Weise der Kirche Sta Croce unzweiselhaft unsecht (Ughelli it. sacra II. 746—749, Fioravanti dissertaz. p. 69—78); vgl. Mühldader (Wiener Sihungsder. XCII. 363 N. 1), oben S. 218 N. 4.

3) Jaffé 3412, 3413, Neues Nrch. V, 401; Ivonis decret. X c. 117.

4) Stephan ichreibt an Bassilius (Mansi XVI, 426, Jaffé 3403): cetera taeiti sustinemus, cum nobis ne oleum quidem suppetat pro ecclesiae luminaribus ad cultum dei necessarium; Vita Stephani p. 719; quid crogaret clero et scholis, non habebat, vel unde captivos redimeret, orphanos et viduas pasceret etc. Die vorhergehende Hungeröndt, die allgemein Unsschriebeit, welche die Pilger fernbielt, und die Raubgier des römischen Pöbels ertlären diese Dürftigsett.

5) Eusse des views inschrieben an Stephan: audisse se de insidiis quorumdam

<sup>5)</sup> Julio von Reims ichrieb an Stephan: audisse se de insidiis quorumdam pestilentium, quas ipsi papae moliebantur, et satis aegre tulisse (Flodoard. hist. Rem. eccl. IV c. 1 p. 555). Die Grunotbung des Superifia Gregor unter Marinus wird von den ann. Fuld. P. IV 882 bezeugt; in diele Parteitämpfe gehört auch die wunderliche Rotig ber chronica S. Benedicti (SS. III, 199): iste Adrianus cecavit Gregorium de Abentinum, et Mariam superistanam nudam per totam Romam fusticavit.

in einer heillosen Lage, gegen beren wachsenden Druck schann VIII. mit allen Hilfsquellen seines reichen Geistes stets vergeblich angekämpst hatte. Indeem Stephan, von allen Seiten einzgeengt, sich nach Bundesgenossen umfah, die ihm bessern Beistand gewähren könnten, als jener ohnmächtige Fürst, der den Kaisernamen trug, lag es nahe, sich im Anschlusse an die schon von Johann versuchte Politik der neu ausstrehen Macht der Griechen zuzuwenden. Unter dem Patricius Nicephorus Phosas hatten diese gerade im V. 884 die Saracenen vor S. Severina auf's Haupt geschlagen, hierzauf diesen Platz sowie Amantea und Tropea ihnen entrissen und daburch ganz Kalabrien von den Ungläubigen gesäubert<sup>1</sup>). Sie beteiligten sich bei den Händeln der unterstalischen Fürsten, wie sie namentlich den Bischop ahre später seiste der Hürsten von Selevon in Konstantinopel dem Kaiser Hubiquung und wurde griechsicher

Unterthan 2).

Einer Unnaberung amischen Rom und Bpgang legte jedoch ber neu erwachte Photianische Streit große Schwierigkeiten in ben Weg, fo lange ber von dem Bapfte verfluchte Batriarch noch bas Ohr bes Raifers befaß. Go fand Stephan bei feiner Thronbefteigung ein noch nicht beantwortetes Schreiben bes Raifers Bafilius vor, welches, von Photius eingegeben, feinem Borganger Marinus fogar bie papftliche Burbe ftreitig machte, weil er als Bifchof feinen Cit nicht habe vertauschen durfen. Stephan wies in feiner Entgegnung Diefen Borwurf mit vieler Burbe gurud, indem er jedoch die Sache bes falfchen Batriarchen ganglich von der bes Raifers trennte und fich wohl porfah, ben letteren nicht perfonlich zu beleidigen. Er fcbloß mit der Bitte 3), Bafilius moge Kriegsfchiffe ausruften und mit allem Notmendigen perfeben, damit fie vom April bis September die romifche Rufte und ihre Safen gegen die Landungen ber Saracenen bewachen Photius bilbete ferner meniaftens fein Sindernis ber Berftanbigung mehr; benn nach bem Tobe feines Gonners Bafilius (geft. 29. August 886) unter ber Regierung Leos bes Weisen mußte er bem jungeren Bruder beffelben, bem Bringen Stephan, weichen. Da ward unter diefem Regimente bem Papfte die Genugthuung zu Teil,

<sup>1)</sup> Muratori ann. d'lt. a. 884, über Waimar ebb. a. 887; bgl. die Urt. besselben Muratori antiq. lt. I, 755, II, 39, F. Hird Byzant. Stub. 263.

<sup>2)</sup> Α. Leo (Tactica ed. Meursius c. 15 p. 228) τühmt Nicephorus nach, bağ er nicht blöß triegerische Ersolge errungen, αλλά και άγχινοία χοησάμενος και δικαιοσύνη και χρηστότητι, επιεικώς τε τοίς προσερχομένοις προσεργόμενος και την ελευθερίαν αὐτοῖς ἀπάσης δουλείας και τῶν ἄλλων φορολογιών χαρισταμενος.

<sup>3)</sup> Mansi XVI, 426, Jassé 3403: rogo tuam sacram maiestatem, uti celoces munias rebusque necessariis ab Aprili ad Septembrem usque instruas mittasque, qui portus nostros maritimave loca contra Agarenorum populationes tueantur. — Erchempert (c. 66) berichtet von einem erfolglosen Zuge, den der Etratege Theodybylasti von Bari aus gegen die Satacenen bei Teano, etwa 887, unternahm.

noch einmal gur Berftellung bes Friedens in ber griechischen Rirche entscheidend mitzuwirten. Siedurch trat wiederum ein außerlich gutes Einvernehmen zwischen bem papftlichen Ctuble und bem byzantinischen Raifer ein; allein die von letterem erbetene thatfraftige Silfe blieb

bennoch auß 1).

Einen völligen Umichwung in ber Politit bes apoftolischen Stuhles bezeichnet es, wenn Stephan VI. ben Mann, ber von feinen Borgangern Johann VIII. und wahrscheinlich auch von Marinus als der bitterste Feind der römischen Kirche gehaßt, ja in seiner Un-feindung den Saracenen fast gleichgestellt worden war, den Herzog Wido von Spoleto, sich auf das engste verbundete, ihn sogar an Kindesstatt annahm?). Seit dem Ansange des Jahres 885 gehörte allerdings Wido wieder zu den Getreuen des Raifers und hatte fich ihm bon neuem unterworfen; allein wer mochte glauben, daß er feinen ehrgeizigen Planen entjagt, nachdem er eben bei biefem Antaffe bie Schwäche des faiferlichen Regimentes fo grundlich tennen gelernt? Mächtiger als feine Borganger, ba er bie bisher getrennten Bergogtumer Spoleto und Ramerino vereinigte, griff er wie fie nach allen Seiten um fich, um immer weitere Rreife ju beberrichen; mahricheinlich burch ben Silferuf bes Papftes bewogen, erfturmte und plunberte er im 3. 885 die Feste ber Saracenen am Barigliano und nötigte Die Bewohner, nachdem ein Teil burch bas Schwert gefallen, in bas Duntel der Balber gurudzuweichen; ein andermal ließ er einen ihrer graufamften Säuptlinge, Arran, mit 300 Befährten bei Arpaja niederhauen3). Die Rapuaner brachte er vorübergebend in feine Botmaßigfeit; ber Person bes Bergogs Ajo von Benevent bemachtigte fich Wibo, wiewol mit feiner Schwefter Ageltruba vermählt, verraterisch und gelangte hiedurch auf einen Augenblick auch in den Befit feiner Hauptstadt und feines Bergogtums, Die er freilich ebenfo wie Rapua nicht auf die Dauer behauptete 4). Go ftand er unbeftritten als ber

Bertreibung der Saracenen vom Barigliano mar nur bon borübergehender

Wirfung.

<sup>1)</sup> S. Hergenröther Photius II, 683 fig.
2) Fulto an Stephan (im J. 886 ju Anfang): pro Widone quoque affine suo, quem idem papa in filium adoptaverat, memorat tam se quam ceteros consanguineos suos, quibus id notificaverat, debitam exhibituros eidem papae reverentiam; barauf erwidert Stephan: memoriam quoque Widonis ducis gratissime se suscepisse, quem unici loco filli tenere se Widonis dueis graussime se susceptisse, quem unici roco ini concerto se fatetur, unb Hulfo in einem ameiten Briefe: praefati quoque Widonis satagit commendare favorem (Flodoard, hist. Rem. eccl. IV c. 1 p. 556).

3) Erchempert. c. 58, 79 (SS. rer. Langob. 258, 273): Arranem Hismaelitam tirannum crudelissimum cum CCC pene sequacibus sois Die

<sup>4)</sup> Ebb. c. 58—60, 65, 79: relinquens Beneventanam provinciam sibi subactam et Spolitensium ducatum, heißt es hier von Wido. Eine flare Zeitfolge in die verworvenen Erzählungen Erchemperts zu bringen, icheint faßt unmöglich; vgl. Wählfenfelb (Horich, zur D. Gesch, III, 415). — Daß Ageltruba, die Gemahlin Midos, eine Schwester bes (Ajo und) Rabelchis und folglich Zochter bes Abalgis war, lehren Catal, regum Langob. (SS. rer. Langob. p. 495), chronic. Salernit. c. 148 (SS. III, 545); auch nennt sie sich felbs in einer Urt. vom J. 907 filia quondam principis de Benevento (Muratori

Property.

machtigfte Burft bes mittleren Staliens ba, und er tonnte, wenn er fortfuhr feine Streitfrafte gegen die Muhammedaner in's Felb gu führen, bem unglucklichen und gerriffenen Lande die Rettung bringen. Die es vom Raifer vergeblich erhoffte. Schon feinen alteren Bruder und Borganger Lambert hatte Johann VIII. einst beschuldigt, daß er banach trachte, ben Rachkommen Rarls des Gr. bas Raifertum ftreitig du machen: ein geringeres Ziel konnte auch dem Ehrgeize des Herzogs Wido nicht vorschweben. Wie sein Borganger in dem gleichen Streben, Boso von Vienne, von Johann adoptiert worden, gleichsam als könne der geistliche Bater in Rom den Mangel der Abstammung bon bem rechtmäßigen Berricherhaufe erfeben, fo nahm Stephan ihn "wie einen einzigen Cohn" an Rindesftatt an. Bofo mar gefcheitert, weil er als Fremdling ben Italienern aufgedrängt werden follte; Widos Ausfichten geftalteten fich um fo viel gunftiger, als feine Dacht in Italien felbft murgelte. Ceine Berbindungen reichten jedoch über Die Grengen Diefes Landes hinaus: wie feine frankifche Abkunft ben Italienern felbst unvergeffen geblieben war, fo befaß er auch noch eine angesehene und ausgebreitete Sippschaft in Weftfrancien. Bor allen gehörte zu feinen Bermandten der Erzbischof Fulto von Reims1), ein Mann von vornehmer Geburt und bewundernswerten Gaben, ber, ursprünglich Chorherr und Hoffaplan Rarls bes R., im 3. 878 durch tonialiche Gunft querft die Abtei St. Omer erhielt (die er gu befeftigen begann), dann zu Anfang bes Jahres 883 dem großen Sinkmar in der ersten Metropole Galliens nachfolgte. Zunächst bemühte er sich eifrig, durch feine Empfehlungen den Papft in der freundschaftlichen Befinnung für Wido zu beftarten. Daß jener trot berfelben an eine Logreißung von Rarle Berrichaft vorläufig noch nicht bachte, beweift ein Schreiben an Wido, worin Stephan in freundlicher Beife Die von dem Bergoge gewünschte Weihe eines neuen Bifchofs von Chieti fo lange noch verschiebt, bis dazu die taiferliche Genehmiauna eingetroffen fei, "damit nicht etwa der Raifer hiedurch ichwer gefrantt werde" 2).

ant. It. V, 512). Ajo  $(A\gamma t\omega r)$  wird daher von Georg. Hamartol. contin. De Leone c. 8 (ed. de Muralto p. 770) u. a. Bygantinern  $\gamma \alpha \mu \beta \rho \dot{\phi}$ ,  $\tau o \dot{\nu} \dot{\eta} \gamma \dot{\phi} \dot{\phi} \rho \omega \gamma \gamma t da$  genannt; vgl. F. Hill By . Stud. S. 71.

1) Neber Fultos frühere Schickle i. Floddard (hist. Rem. eccl. l. IV

c. 1) und befonders fein Schreiben an Bapft Stephan VI. (ebb. c. 4 p. 555, 562); er begleitete Karl den K auf seiner Romsahrt; Ann. Blandiniens. 878 (SS. V, 24), Folcwin. gesta Sith. c. 88 p. 622, Mirac. S. Bertini c. 8 (SS. XV, 513). Ueber seine Rachfolge in Reims ann. Vedast. 883: cui (sc. Hinemaro) in sede Folcho vir admirabilis per omnia successit; ann. Elnon. min. 881 (SS. V, 19).

<sup>2)</sup> Decretum Gratiani I. D. 63 c. 18, Reues Arch. V, 407 (J. 3446): Stephanus Guidoni comiti, u. a.: voluntati vestrae in hoc parere distulimus, ne augustalis animus durissime hoc quocunque modo perciperet . . . vestra solertia imperiali (ut prisca consuetudo dictat) percepta licentia et nobis, quemadmodum vos scire credimus, imperatoria directa epistola, tunc voluntati vestrae de hoc parebinus eundemque electum . . . consecrabimus; quod, carissime fili, moleste nullo modo suscipias.

In die Regierung des Papftes Stephan VI., beffen Berbindung mit ben Spoletinern für bie fich porbereitende Umgeftaltung Italiens von großem Ginfluffe fein follte, fiel auch auf einem andern, die beutschen Intereffen nicht minder nahe berührenden Gebiete eine Umwälzung, welche ben Absichten Johanns VIII. burchaus entgegenlief: ich meine die Berftorung ber mabrifchen Nationalfirche. Bis an fein Ende hatte ber h. Methodius trot aller Unfechtungen unermublich dem Werte der Mission obgelegen, welches so frohlich gedieh, daß er nicht weniger als 200 slavische Geistliche, Priester, Diakonen und Subbiatonen, als feine Schuler gurudlaffen tonnte 1). Mit Silfe von zweien berfelben vollendete er auch bas von feinem Bruder Konftantin begonnene Wert der flovenischen Bibelübersetjung 2), fo weit es ihm für den kirchlichen Gebrauch notwendig ichien. In feinen letzten Lebensjahren besuchte er noch einmal auf die Ginladung des Raifers (Bafilius) Konstantinopel, seine geistige Heimat, wo er von dem Herrscher selbst, wie von dem Patriarchen, auf das ehrenvollste empfangen murbe, fowie andrerfeits ben beibnifchen Murften ber Ungarn, ber ihm gleichfalls feine Sochachtung bezeugte, wiewol fein Bolt für die Betehrung noch nicht reif mar3).

Die frantische Geistlickseit, unter ber Führung ihres Bischofs Wiching, setzte indessen, auf die Gunst des Herzogs pockend, ihr Widerstreben gegen den Erzbischof sort, dem sie nach papstlicher Berzitgung Gehorlam schuldete, und so heftig wurde die Entzweiung, daß Methodius sich endlich gezwungen sah, über den widerspenstigen Posichof den Bann auszusprechen"); nach einer allerdings unverbürgten Kachricht soll er sogar Suatoplus selbs mit seinen Anhängern gebannt haben. Wie sehr die Gemüter schon gegen einander erbittert waren, so slößte doch das ehrwürdige Haupt des Methodius auch dem abgeneigten Fürsten zu viel Chriurcht ein, als daß er seinem Ingrimme wider ihn freien Lauf gelassen hätte. In Frieden, aber in der dangsten Sorge sür die Jukunst, konnte der Erzbischof am 6. April 885 sein Leben beschließen 6), nachdem er sein Ende drei Tage vorhers

<sup>1)</sup> Diese Zahl nennt die vita S. Clementis c. 6, 11 (p. 11, 17 ed. Miklosich).

<sup>2)</sup> Vita Methodii c. 15, baraus Restor (f. Bübinger in bem Wiener Jahrb. für valert. Gesch. 1, 39). Er foll bamals nur bas alte Testament mit Auskahme ber Apotryphen überseit haben, da bas neu und ber Plaster schon früher überseit waren. Kopitar ist jedoch ber Ansicht, baß außer dem Psalter vom alten Testamente nur die sin den Gottesbienst notwendigen Kettionen übertragen wurden (Mitsosic) saw Biblioth. I, 77, Wiener Jahrb. XVII, 68).

<sup>3)</sup> Vita Methodii c. 13, 16.

<sup>4)</sup> Vita S. Clementis c. 7: Βιχνίκον δέ τινα . . . παρά τοῦ Μεθοδίου τῷ τοῦ ἀναθέματος Σατανὰ παραδοθέντα; Māḥr. Legende c. 11 (ed. Dobrowsky p. 43): Stephans Schreiben (S. 47): anathema vero pro contemnenda catholica fide qui indixit, in caput redundabit cius; tu autem et populus tuus sancti spiritus iudicio eritis innoxii etc.

<sup>5)</sup> Vita Methodii c. 17, womit bie 24 Jahre nicht zu vereinigen find, welche bie vita S. Clementis c. 6 p. 10 feiner erzbischöflichen Burbe gibi. Die Umftande feines Todes ftimmen in beiden Quellen vollftandig überrie.

gesagt und einen seiner sähigsten Schüler, den Slaven Gorazd 1), der der griechischen und lateinischen Sprache wohlkundig war, zu seinem Nachsolger in der erzbischöflichen Würde bestimmt hatte. Wo wir die Kathedrale zu suchen haben, in der er seine letzte Kuhestätte sand,

bafür fehlt leiber jeber Fingerzeig.

Raum war an dem Grabe des Methodius unter lauter und all= gemeiner Trauer bes Bolfes bas Tobtenamt gehalten worden, als ber Streit zwischen ber lateinischen und flavischen Briefterschaft heftiger benn guvor entbrannte; benn unter feiner Bedingung wollte fich jene Borago als Erzbischof gefallen laffen, in deffen Berfon ihnen gleichsam der verhaßte Methodius nach feinem Tode noch fortlebte; fie ftellten ihm vielmehr Wiching als Saupt ber mährischen Rirche entgegen 2). Dieser übernahm in der That, wiewol nicht als Erzbischof, die Leitung derselben und verlangte von den Schülern des Methodius Unterwerfung, namentlich in Bezug auf bas Dogma, welches fie vornehmlich entzweite. Die flavischen Briefter aber blieben famtlich bem Befenntnis ihres Meifters getreu, und fo gelangte die Sache endlich gur Ent= scheidung an Suatoplut, der vergeblich zum Frieden mahnte. Gorazd und Rlemens fuchten ihm im Ramen ber übrigen ben Streitpuntt, auf den es antam, die Lehre vom Ausgehen des heiligen Beiftes, flar zu machen; allein für diefe bogmatischen Feinheiten fehlte bem Barbaren, wie er felbft fehr wohl fühlte, bas Berftandnis's). Da foll er seine Wahl awischen ben beiben ftreitenden Barteien in der Weise getroffen haben, daß er berjenigen feine Stimme ju geben verfprach, die zuerst ihren Glauben als den rechten beschwören wolle, wodurch bann bie Franken den Sieg davontrugen. Wenn diefer Erzählung ficher auch etwas Wahres ju Grunde liegt, fo ift fie in diefer Form boch gewiß unvollständig; vielmehr durfen wir annehmen, daß ein Schreiben bes Papftes Stephan ben Musichlag gab.

Diefer Brief, an "Buentopolt ben Ronig ber Slaven" gerichtet 4),

vgl. Ginzel S. 91 A. 5. — Die Monse'schen Fragmente halte ich mit Wattenbach die staw. Liturgie in Vöhmen S. 221 A. 1) auch ferner (f. meine pannon. Legende S. 11) für eine Fällchung, wiewol Bübinger (? Oestr. Gesch. I, 191 A. 1, 197 A. 4), Ginzel (S. 89 A. 15) und Leger (Cyrille et Méthode p. 95) bieselben als echt benutzen.

<sup>1)</sup> V. Methodii c. 17 fagt Method von Gorazd: hic indigena homo liber est, atque in Latinis libris apprime eruditus orthodoxus; die v. Clementis c. 12 nennt ihn έχ Μοράβου γενόμενον καὶ ἄμιψο τὰ γλώττα τἡν τε Σθλοβενικὴν δίντα καὶ τὴν γραικικὴν ἴκανώτατον. Der Hame Gorazdu bebeutet peritus (Mitlofich Bilbung der flaw. Perfonennamen S. 53).

<sup>2)</sup> Vita Clementis c. 7 flg. Die einzige Quelle, bon fehr parteilicher Unffasiung, boch in ben Thatsachen nicht unglaubwürdig. Die Ginwirfung bes papftlichen Stuhles auf die mahrischen Berhaltniffe wird barin völlig verichwiegen.

<sup>3)</sup> V. Clementis c. 9: ἢν γὰρ παντάπασι γνώναι τι τῶν θείων ἢλι-θιώτατος c. 5: βάρβαρον ἄνθρα και τοῦ καλοῦ ἀνόητον.

<sup>4)</sup> Wattenbach hat dies mertwürdige Schreiben entbeckt und zuerst herausgegeben in den Beitr. zur Geich, der chriftl. Kirche in Mähren S. 43—47 (J. 3407): feine Zeitbestimmung (890) habe ich zu berichtigen gesucht in meiner

enthält eine ausführliche Begründung ber Lehre vom Ausgehen bes beiligen Beiftes mit bem Bedeuten, daß Sugtoplut felbige mit ber Bunge betennen und mit bem Gergen glauben, aber nicht über feine Rrafte untersuchen folle. Ebenfo werben darin die Borfdriften ber römischen Kirche über die Fasten bargelegt. Der Bischof Wiching wird als rechtgläubig und bem Fürften getreu auf bas warmfte empfohlen und ihm in unbeftimmten Ausdruden die oberfte Leitung ber firchlichen Angelegenheiten anvertraut 1). "Daß Methodius, fo heißt es endlich, ber falfchen Lehre, nicht ber Erbauung, bem Streite, nicht dem Frieden nachgieng, haben wir mit großer Verwunderung ver-nommen, und, wenn es sich so verhält, wie wir gehört haben, verwerfen wir feine faliche Lehre ganglich. Das Angthema aber, aus Berachtung bes tatholischen Glaubens hervorgegangen, wird auf beffen Saupt gurudfallen, ber es aussprach. Du bagegen und bein Bolt werbet nach bem Urteile bes beiligen Beiftes ohne Schuld fein, wenn ihr die Lehre, welche die römische Kirche predigt, unverletzt haltet." Schließlich wird die flavische Liturgie durchaus verboten, welche Methodius noch zu feiern gewagt habe, obgleich er burch einen Gib auf ben Körper bes h. Petrus gelobte, es nicht mehr zu ihun; nur bie Uebersetzung und Extlärung der Evangelien in der Landessprache wird gestattet. Mit diesem Schreiben bewaffnet, beffen Sinhalt ebenfo fehr den Anordnungen Johanns VIII. widersprach, als er andrerfeits die Wünfche der frankischen Priefterschaft zum Gesehe erhob, konnte diese allerdings in dem Wetistreite um die Rechtgläubigkeit einen vollftändigen Gieg babontragen.

Der Papst begnügte sich jedoch nicht einmal mit diesem Briefe, sondern er beauftragte im Anschluß an denselben drei Männer, den Bischof Dominicus und die Kriester Rohann und Stephan, mit einer

vannon. Legende S. 54. Schon W. (S. 29) zweifelte, ob Wiching dies Schretben in Nom erschlichen, oder od ber es "gar selbst vertertigt" habe. Die letzeter unt ich nach er den gar felbst vertertigt" habe. Die letzeter Untich nachmen Erben (Regesta Bohemiae I, 21), Bidinger (öhr. Seich. I, 198) und Ginzel (Gelch. der Slawenapostel S. 9) auf; besonders eingehend vourde sie von Herzichter (Photius II, 628) begründet. Troß des auffallenden, sonst nur von Regino und Widnitind gebrauchten Königstitels für Suadoplus müssen die Symeise der Anglese werden, seitdem der Inhalt desselben durch das in der dertittischen Sammlung entbette Commonitorium für die päpstitige Gesandtschaft, (Neues Arch. V, 408, Jasie N. 3408) bestätigt wird. Dieses nennt Suadoplus richtigten duem patriae. Nach der Ausstästung von Martinov (Revue des questions histor. Oct. 1880) der Ausstästung von Martinov (Revue des questions histor. Oct. 1880) der Ausstästung von Martinov (Revue des questions histor. Oct. 1880) der Ausstäschung der Worte contencioni, non paci insistentem Methodius zur Zeit des Briefes als einen Verstorbenen betrachten, wodurch die auch von Ewald noch betonte zeitliche Schweiseite bestäste wird.

<sup>1)</sup> Ebb. ©. 45: in qua et Wichingum venerandum episcopum et carissimum confratrem aecclesiastica doctrina eruditum repperimus et ideo eum vobis ad regendam sibi commissam a deo aecclesiam remisi uu s, quia fidelissimum eum tibi et pro te satis solicitum in omnibus agnovimus, quem veluti spiritualem patrem et proprium pastorem digno honore... recipite... ipse itaque omnium aecclesiasticorum negociorum habeat curam... quia et pro his et pro animabus commissi sibi populi ipse redditurus erit districto iudici racionem.

außerordentlichen Sendung nach Mähren und an dessen Herzog Suatoplut.). Nach einer überaus herzlichen Begrüßung im Namen der römischen Kirche sollten sie diesen über das Ausgehen des heil. Geistes vom Bater und vom Sohne unterrichten und den etwaigen Borwurf eines Jusabes zum Glaubensshmol durch die Bollmacht der römischen Kirche zur Bewahrung der rechten Lehre entkräften. Die Abhaltung der slavischen Messe wurde ausdrücklich verboten, wie auch Methodius dem Papste Johann eidlich gelobt habe, sich dies nicht serner herauszunehmen: nur eine nachträgliche Auslegung der Lectionen in slavischer Sprache sei gestattet. Sinsichtlich der Beobschung der Fasten verwies er auf seinen vorangehenden Briefendlich wurden dem von Methodius eigenmächtig eingesetten Nachsolzer (Gorazd) alle Amtshandlungen bis auf eine persönliche Prüsung

in Rom unterfagt.

Snatoplut ließ bem Bifchof Wiching und feinem Unhange freie Sand gegen die Junger bes Methodius, und alle, die fich bem Befenntnis jener nicht anschließen wollten, murben in's Gefangnis geworfen, zum Teil mit Retten beladen. So harte Behandlung war jedoch nicht im Sinne bes Fürsten und konnte nur in seiner Abwefenheit ftattfinden. Rach langerer Ginterterung, Die Die Standhaftigkeit ber Bekenner nicht zu beugen vermochte, wurden fie famtlich in Freiheit gefett, aber nur um von dem heimischen Boden für immer verbannt gu werben 2). Robe Soldner führten fie eine Strecke weit nach Guben; bann überließ man fie ihrem Schickfale, und fie gerftreuten fich nach verschiedenen Seiten, indem fur die meiften bas griechisch gläubige Bulgarien bas Land ihrer Sehnsucht mar. Ueber Belarab gelangten namentlich Rlemens, Angelar und Naum in bies Reich und murben von dem driftlichen Fürften Michael, der wie fein Bolt ihre Sprache redete und ber griechischen Bilbung gugethan war, in der wohlwollendften Beife aufgenommen, um fo mehr vielleicht, weil Mährer und Bulgaren fich als feindliche Rachbarn und Rebenbuhler gegenüberftanden. Unter ihm wie unter feinen beiden Söhnen fanden sie dort einen neuen gesegneten Wirfungstreis, zumal Klemens, der nachmals als Bischof von Belica an die Stelle der bon Konftantin erfundenen glagolitischen Schrift Die dem griechischen Alphabet bei weitem mehr angenäherte thrillische sette 3), welche jene

<sup>1)</sup> S. das vorher angeführte Commonitorium, in welchem es am Schlusse den Gorajd heist: Successorem, quem Methodius sidimet contra omnium sanctorum patrum statuta constituere presumpsit, ne ministret nostra apostolica auctoritate, interdicite, donec suam nobis presentiam exhibeat et causam suam viva voce exponat.

<sup>2)</sup> Vita Clementis c. 9 fig. Bogoris ließ feinen zweiten Sohn Simeon zu Byzanz in griechischer Bilbung erziehen (Liudprand. antapod. 1. III c. 29); von der Feindschaft der Bulgaren gegen Mähren zeugen ann. Fuld. 884, 892. lleber den Zeitpuntt der Vertreibung im J. 886 bgl. meine pannon. Legende S. 55.

<sup>3)</sup> Ich solge hier bem sachfundigen Urteile von Mitlosich in dem Artifel Glagolitisch (Erich u. Gruber Enchslop. LXVIII, 412 sig.).

ältere allmälich ganz verdrängte. So wurde hier für die flavische Liturgie und für die daran sich schließende kirchliche Litteratur eine neue Stätte gewonnen und damit der Grund zu ihrer späteren Berebreitung nach Rußland gelegt. Andre Schüler des Methodius, von beren Schischelm uns nichts Näheres überliefert wird, sanden in den Reichen der Serben und Kroaten süblich von der Donau eine Zuslucht'), verdreiteten dort die Kenntnis der slavischen Schrift und eroberten sich die Herzen des Bolkes mit ihrem nationalen Gottesdienste.

Snatoplut gereicht es ohne Zweisel zum schweren Borwurse, daß er, engherzig und vielleicht durch persönliche Borliebe bestochen, nicht erfannte, eine wie brauchbare Stüge seiner Macht und Selbständigkeit er an einer wahrhaft nationalen Kirche sich hätte schaes von dem Fadel eines widerspruchsvollen Bersankens nicht freizusprechen. Wenn auch Stephan an dem Briefe, der seinen Namen an der Stirne trägt, persönlich unschuldig sein mag, so ist es doch andrerseits gewiß, daß er sene Versolgung und Verbannung der Jünger des Methodius geschehen ließ, ohne dagegen einzuschreiten. Und doch hatten diese nichts anderes gethan, als das von dem Nachsolger Petri gebilligte und empfoliene Wert ihres Meisters fortuseben.

Noch befremblicher ift, daß der Name des Methodius selbst in der römischen Kirche einen schlechten Klang behielt und er sortan in dem gehässigen Sinne Wichings als ein Irrsehrer aufgesaßt wurde?). Dieser behauptete demnach nicht bloß in Mähren das Feld, sondern er scheint seiner Unsicht auch in Rom Geltung verschaft zu haben. Wenn wir auch nicht so weit gehen wollen, die Aufrichtigkeit der früheren Gewährungen Johanns VIII. an den griechischen Missionär zu bezweiseln, so scheint nan es in Rom doch nachmals gar nicht so ungern gesehen zu haben, daß seine Schüler aus dem Gebiete der römischen Kirche weichen mußten und daß damit jenes sonst unerbörte

<sup>1)</sup> Die vita S. Clementis c. 14 sagt ausdrüdlich: άλλος άλλαχοῦ διεσάφησαν; daber liegt es sebr under, die Berbreitung der glagolitischen Schrift und der flavischen streibung in Zulammenhang au bringen; vgl. darüber meine Abhandlung über die Elaven in Kalmatien (Sipungsber. der phil.-thift. Klasse der Wiener Atad. XX, 415), Mitsosia a. a. D. S. 418.

<sup>2)</sup> E. daß Edyreiben Johanns X. an den Erzbijchof Johann den Salona (Farlati Illyric. sacr. III, 93, J. 3571): absit hoc a fidelibus ..., ut doctrinam evangelii atque canonum volumina apostolicaque etiam praecepta praetermittentes ad Methodii doctrinam confugiant, quam in nullo volumine inter sacros auctores comperinus; Thomas archidiaconus c. 16 (Schwandtner SS. rer. Hungaricar. III, 552): dicebant enim Gothicas litteras a quodam Methodio haeretico fuisse repertas, qui multa contra catholicae fidei normam in eadem Slavonica lingua mentiendo conscripsit, quamobrem divino iudicio repentina dicitur morte fuisse damnatus; vgl. Berb. Baur die driffl. Airche deß Mittelalterß E. 14 A. 1, der freilich in feinen Verdädtigungen zu weit geßt.

Zugeständnis der Liturgie in der Landessprache aushörte, zumal da Suatopluks Anhänglichkeit hiedurch keineswegs verscherzt wurde. Nur in schwachen Spuren lebte die slavische Liturgie noch im Berreiche der lateinischen Kirche fort; ihre wahre heimat sand sie fortan innerhalb der Grenzen der weitherzigeren griechischen Kirche. Den unschäßbaren Wert, den dieselbe als Wertzeug zur Verdreitung christlicher Lehre und kirchlicher Wissenschaft unter den Slaven haben konnte, wußte man in Kom nicht zu würdigen und überließ kurzsichtig der jüngeren Schwester am Bosporus die größere Hälfte der Ernte, die auf diesem Gebiete zu halten war.

Belagerung von Paris durch die Normannen (Nov. 885 bis Okt. 886). Tod des Grafen Heinrich und Sturz Lintwards des Erzkaplans. Absekung und Tod Karls III. (13. Januar 888).

Mit der unbestrittenen Besitnahme Westfranciens, mit der daburch bewirtten Wiedervereinigung faft ber gefamten Berrichaft Rarls bes Großen hatte Raifer Rarl III. ben Sohepuntt feiner Erfolge erreicht, "fo daß er an Sobeit, Macht und Reichtum nach jenem teinem andern Frantentonige nachzusteben ichien. Denn," fo fagt ein Beitgenoffe, "alle die Lande der Franten, die feine Borganger mit vielem Blutvergießen und großer Unftrengung erworben hatten, empfieng er felbft fehr leicht in einer furgen Frift ohne Streit und Widerftand gu feinem Befige." Es bezeichnet aber ben beginnenden Riedergang feines Glüdes, daß die Feststellung der Erbfolge für seinen Sohn ihm vorläufig mislang und daß in Italien eine Bapstwahl stattsand, Die den Ausfichten feines Saufes nicht forderlich fein konnte. Bei einer fo ungeficherten Lage ber Dinge, in Ermangelung eines allgemein anertannten Thronfolgers, mußten fich machtig bie Soffnungen ber geheimen Widersacher und Rebenbuhler des Regenten erheben, die in verschiedenen Teilen bes Reiches der Gelegenheit marteten, einen Feken bes Raifermantels für fich ju erhaschen. Noch aber magte Riemand, dem letten echten Sproffen des ruhmvollen Berricherhaufes Bippins ber Rronen, die er trug, eine ftreitig ju machen; was auch bisber Rarl ichon durch eigene Schwäche und die Unfahigfeit feiner Ratgeber gefehlt, noch lag es in feiner Sand, fein mantendes Unfeben wieder ju befestigen, wenn er fich jest wenigftens ju fraftiger Abwehr der in immer größerer Menge bie Grengen überflutenden Beiden aufraffte. Die einst Rarl ber Sammer feinen Nachkommen vorzüglich daburch bas Unrecht auf die Rrone erworben, daß er neben der Ueberwindung ber deutschen Stämme die Chriftenheit vor faracenischer Anechtschaft

bewahrte, fo blieb es aller seiner Rachfolger vornehmfte Pflicht, dem driftlichen Gemeinwesen durch ihr Schwert Schirm und Sicherheit wider die Angriffe der Ungläubigen zu verschaffen. - Wie genügte Rarl ferner diefer Aufgabe, die er bisher nur fo unvolltommen er=

füllt hatte?

Das ungludliche Neuftrien, welches erft im Ottober 884 nach unfäglichen Leiden die normannischen Freibeuter abgefauft, bann, als fie bon neuem brohten, bem Raifer fich fcutflebend gleichsam gu Füßen geworfen, fah biefelben Rauber, benen es feine letten Schage geopfert, gegen welche es ben faiferlichen Beiftand angerufen, im Juli 885 mit ungestillter Gier in der Mündung der Seine auftauchen. Nachdem fie fich Rouens (25. Juli) ohne Widerstand bemächtigt, wollte man ihnen weniaftens bas weitere Bordringen wehren: eine neu erbaute Burg ju Bontoife, von bem Grafen Aletram verteidigt, stellte sich ihren Fortschritten in den Weg. Sie ward umringt, und bald nötigte Wassermangel die Belagerten, ihre Feste gegen freien Abaug mit Rok und Waffen den Normannen au übergeben, Die fie nach vollbrachter Plünderung den Flammen jum Raube ließen 1). Uebermutig über diefen leichten Sieg walzte fich ihre gange Macht jest gegen Baris beran, bas ihnen von früheren Besuchen ber mohl= bekannt mar. Mit Staunen faben die Barifer, daß der Strom, der fonft nur ben Sandelsichiffen jum Pfade biente, auf eine Ausdehnung von mehr als zwei Lieues mit normannischen Barten fich bebectte 2), roben Fahrzeugen, aus je Ginem Baumftamme geschnitten und, nach einer babon erhaltenen Probe ju fchließen, für je 8 Mann mit Gepact und Proviant ausreichend. Auger ben gahllofen fleineren Barten Diefer Art wollte man 700 großere Schiffe gablen; die Menge ber Streiter aber, welche fie trugen, wird von glaubwurdigen Berichterftattern auf 30 bis 40 000 Mann angegeben; boch burfen wir vielleicht hiervon den Trof der Weiber ac. abziehen 3).

Paris, ein blubender Sit bes Sandels, feit alten Beiten wie eine Ronigin unter ben übrigen Stadten bes Frankenreiches hervorleuchtend 4), erwartete den Besuch der nordischen Gafte nicht un=

1) Ann. Vedast. 885 (SS. II, 201): hac Nortmanni patrata victoria

valde elati Parisius adeunt.

3) Regino 887: erant enim, ut ferunt, triginta et eo amplius adversariorum milia, omnes pene robusti bellatores; ein Einschiebsel zu Hincmari ann. 882 (SS. I, 514) gibt 40 000 Mann an, ebenso der am besten unterzichtete Abbo (l. I v. 115, SS. II, 781).

4) Abbo l. I v. 12: Sum polis ut regina micans omnes super urbes! vgl. die Worte Abrevalde c. 33 (SS. XV, 494): Quid Lutecia, Parisiorum

valde elati Parisius adeunt.

2) Abbo de bellis Parisiacae urbis l. I v. 28—35 (ebb. 779): abies quoniam velaverat illum | ac quercus ulmique simul, madidae sed et alni. Bei ber Grunblegung bes pont des invalides im Aug. 1806 fand man tief in ber Erbe ein langes schmales Hahrzeug, aus einem Eichensamme gehöhlt, mit bölgernen Phöden, ohne eijerne Nägel, sür 8 Mann groß genug; s. die Beschreibung und Abbildung dieser Pirogue in der hist, et mémoires de l'institut royal de France, Acad, des inscript, et belles lettr. V, 91—93 (Paris 1821). Daß bie Normannen auch viel großere Schiffe befagen, lehrt v. 375, 376, 1. II v. 221, und bon biefen gahlte Abbo 700.

gerüftet. Noch im 3. 865 war es fo wehrlos gewesen, bag nach brei früheren und größeren Blünderungen 200 Nordmänner ungeftraft fich bafelbft mit Bein verfeben konnten; diesmal aber wollte Bischof Bauglin feine Stadt nicht wieder ben Feinden gur leichten Beute werden laffen, und er begann baber, sobald die Normannen fich ber Seine zugewandt hatten, Befestigungen anzulegen, b. h. vornehmlich Turme an ben beiben Bruden zu erbauen, welche bie Insel im Norden und Guben mit bem feften Lande verbanden 1). Rur an die Berteidigung Diefes Werbers, welches bamals bie eigentliche Stadt in fich fchloß, tonnte gedacht werben: Die offenen Vorftabte an beiben Ufern ber Seine mit ihren Rloftern und Rirchen mußten preisgegeben werden, indem die Ginwohner mit ihrer beften Sabe, jumal ben Reliquien, fich in die Stadt flüchteten. Den Befehl in derfelben führte Bauglin, in früheren Rampfen gegen die Normannen erprobt, und Obo, ber Cohn Roberts bes Tapfern, als Graf von Baris, ber, bei bem Tobe bes Baters (im 3. 866) noch ein Rind, jest famt feinem Bruder Robert zuerft Gelegenheit fand, fich als ein Erbe ber väterlichen Tugenden zu zeigen 2). Reben ihnen ragte unter ben andern Helben, welche die Franken anführten, vorzüglich noch ber friegerische und weltlich gefinnte Abt Cholus von St. Germain (bes Bres), Gauglins Reffe, berbor.

Um Tage nach ber Untunft bes normannischen Beschwaders ließ

nobile capud, resplendens quondam gloria, opibus, fertilitate soli, incolarum quietissima pace, quam non inmerite regum divitias, emporium dixero populorum? Non magis ambustos cineres quam urbem nobilem potis est cernere? Aimoin nennt bit Stabt urbem quondam populosam unb opinatissimam Parisius civitatem (Miracula S. Germani I. I, Mabillon acta sanct. ord. S. Bened. saec. IIIb. 106, 109).

ord. S. Bened. sacc. IIIb, 106, 109).

1) Ileber bie früheren Blünberungen in ben 3. 845, 856, 865 f. I., 282, 423, II, 27, 143, über bie Besselsteinungen ann. Vedast. 885: Parisius civitatem Ganzlinus episcopus munit; Abbo de bellis Paris. urb. I v. 15—19. Schon Rimoin stellt ber Stabt (cité) bie Riöster im Ilmtreile vicinaque suburbana granüber. Ileber bie nörbliche Seinebrück f. bie Ilrt. Rarls v. 3. 861 ober 862 (Cartulaire de Notre-Dame ed. Guérard I, 243, B. 1694), woburch er bie supra terram monssterii S. Germani suburbio commorantis, quod a priscis temporibus Autisiodorensis dicitur, von thm erbaute größere (maiorem) Brüde nebs bem başu sührenben Wege bem 3. Anneas von Paris und seinen Rachsolgern übergibt. Bgl. auch Ann. Anglosaxon. 886: Her for se here eft west he aer east gelende, and ha up on Sigene and haer winter sett namon; Asserius de reb. gest. Aestredi (SS. XIII, 106, 122): Anno dom. inc. 886. .. saepe memoratus exercitus ... Parisiam civitatem adiit et ibi hyemavit ... Intra quam partem sluminis prope ad pontem, ut transitum pontis civibus prohiberet, quia illa civitate in medio fluminis sita est in insula parva, obsedit illam civitatem anno illo integro, sed deo misericorditer favente et civibus viriliter se desendentibus munitionem irrumpere non pouit.

munitionem irrumpere non potuit.

3) Abbo de bellis Paris. urb. 1. I v. 48 p. 780. Ebolus, der Schwesteriohn Gauzlins, wird v. 68, 601 fortissimus abba, v. 244, II v. 166, 436
Mavortius abba genannt, und v. 94—110 wird ihm neben Odo der Preis
der Appferseit erteilt; i. auch ann. S. Germani Paris. 881: Ebolus abba (SS.
III, 167). In seiner Grabschrift v. 5 heißt Gozlin: Dulcis amor, dulcis
pastor, dulcissimus heros (ed. Gaudenzi p. 24); vgl. unten S. 267 II. 2.

fich ber Seekonig Sigifrib vor ben Bifchof geleiten !) und richtete an ihn die Forderung, ihm mit den Seinigen freien Borbeigug an der Stadt in bas Binnenland zu geftatten: alsbann folle feinem ein Leibes gefchehen. Bauglin und Obo aber beriefen fich auf ben Befehl bes Raifers, die ihnen anvertraute Stadt ju beschirmen, und wiesen ben Untrag, durch Drohungen ungeschredt, jurud. Fruh am andern Morgen, ben 26. November, begann ber Sturm ber beiben gegen ben nörblichen Turm, ber, vielleicht in ber Gegend bes fpateren Grand Chatelet belegen, die von Karl dem Rahlen neu erbaute fteinerne Brude ichuten follte. Den gangen Tag über fiel ein Sagel von Pfeilen, Burffpießen, Schleubertugeln auf die tapfern Berteibiger, bis die einbrechende Nacht die Danen zwang, nach manchem Berlufte au ihren Schiffen gurudgutehren. Diefe Nacht biente ben Franten, um auf bas Mauerwert bes noch unvollendeten Turmes einen aweiten Stock von Balten und Brettern aufzuseten und fo feine Sobe

au verdoppeln.

So erneuerte fich ber Sturm am andern Morgen mit rasenbem Ungeftume: mahrend oben das frifch gezimmerte Solzwert von ben schweren Wurfgeschoffen fich knarrend bewegte, versuchten die Teinde zugleich die Mauer mit eisernen Wertzeugen zu untergraben. Auf ihre Ropfe aber ergoß fich ein glübendes Bemifch von Del, Wachs und Bech, fo baß fie ichnell das brennende haar in den Fluten der Seine zu löschen eilten. Mannhaft bot bie fleine Schar ber Franken - man gablte ihrer nicht mehr benn 200 -, Doo und Cbolus voran, bem Angriffe ber Taufende die Stirne, und Berberben bringend entfandten fie ihre Pfeile in den dichten Saufen. Danische Reiter, die eben frisch bom Schmause heransprengten, um Steine gegen die Belagerten zu schleubern, wurden, durch die herabgeworfenen Brennstoffe übel zugerichtet, sogleich in die Flucht geschlagen und exergten den Spott ihrer Weiber, die fie bei den Schiffen empfiengen. Es gelingt ben Angreifern endlich burch eine Mine in die Mauer eine Brefche zu legen; fofort aber treten die Tapferften in die Lude ein, und ein Rad aus ber Sohe herabfallend erfchlägt feche Rormannen auf einmal. Gin Feuer, vor bem Gingange bes Turmes angelegt, hullt benfelben mahrend einer gangen Stunde in bichten Qualm ein und verfett bie Gingefchloffenen in bie größte Gorge, bis ein rettender Regen die Glut bampft. Erwünschte Berftartung nabt aus ber Ctabt durch zwei Bannertrager 2), welche eine fafrangelbe Fahne

<sup>1)</sup> Abbo I v. 36-59. Bon Sigfrid heißt es bort: solo rex verbo, 'A Abo I V. 30—39. Son Sight of gett es dert is solo tex verbo, sociis tamen imperitabat. Der Zeitpunft diefer Kämpfe ergibt sich aus V. 170. Die ausstührliche Schilderung Abdos (v. 60—171) wird im Weientlichen durch die ann. Vedast. bestätigt. Die dunkte Sprache besselbet bereitet große Schwieritgleiten; pul. die französische Bebersehung die Guizot collection des mémoires al thist. de France VII, 2. und von Taranne, Paris 1834, Tahlmann Gesch. b. Danemart I, 55, wo einiges misverftanben.

<sup>2)</sup> In v. 155 möchte ich ftatt Auribus lesen Ausibus und Lancea bina als Nominativ faffen und als Subject zu conscendit, fo bak amictum croceum Object au gerens wird.

aushissen, und die Wursmaschine der Franken rafft so viele Menschenleben hin, daß am Abend die Dränger sich wieder erfolgloß zurückzogen. Dreihundert Leichen brachten sie zu ihren Schissen; die Franken hatten nur einen von den Bornehmen und einige geringere Leute zu beklagen. Die Nacht gab ihnen Muße, die Schäden des Turmes auszubestern.

Dieser blutige zweitägige Kampf hatte die Normannen überzeugt, daß Paris im ersten Anlause und ohne weitere Vorbereitungen sich nicht erobern lasse: sie beschlossen daher, sich auf eine längere Belagerung einzurichten. Zett erst errichteten sie unweit des Turmes ein seste Lager um die runde Kirche St. Germain l'Auxerrois, das mit Verschanzungen aus Steinen und Erde verwahrt wurde. Und nun begannen sie, von dem Kloster St. Denis ansangend, zu Juke wie zu Kosse das ganze Land dis gegen Keims plündernd zu durchstreisen; wer da vermachte, verdarg sich vor ihnen in den Wälbern; alles, was sie an Wert aufrassen konnten, schleppten sie auf ihre Schisse und bezachten reichlichen Proviant sür den Weinter zusammen.

Der Erzbischof Fulto von Reims fah die Rauber bis auf wenige Meilen bon feiner Stadt ichweifen und richtete flagende Briefe an ben Bapft und an ben Raifer in Italien. Jenem melbete er von feiner eigenen Bedrangnis und ber Belagerung von Baris und wie nun ichon acht Sahre barüber hingiengen, baß außerhalb ber Burgen Niemand ficher auf ber Strafe berfehren tonne. Den Raifer aber mahnte er fehr ernftlich an die ihm obliegende Berteibigung bes Reiches, beffen schwerftes Misgeschick mit bem Tage feiner Bahl anbebe, nachdem es unter feinen Borgangern von Gott beschirmt worben. Er ftellte ihm vor, daß die Stadt Baris, bas Saupt und ber Gingang ber Reiche Reuftrien und Burgund, von ben Beiben umringt, bald fallen werbe, mofern Gottes Gnade ihr nicht zu Gilfe tame. Ihr Untergang aber wurde ben Ruin bes gangen Reiches nach fich ziehen. Schon stehe es so schlimm, daß zwischen Paris und Reims Riemand seines Lebens sicher sei, mit Ausnahme der schlechten Chriften, Die mit ben Beiben gemeinschaftliche Cache machten: benn viele seien vom Chriftentume abgefallen und hatten zum beidnischen Glauben fich bekennend ben Schut ber Normannen erworben. -Rulto felbit fuchte feine Rirche baburch zu fichern, bag er die von Cho gerftorten Mauern von Reims wiederherftellte und überbem noch Burgen zu Omont und Evernah erbaute 2). Siedurch wurde Reims

¹) Ileber biese Streifzüge s. Abbo I v. 172—204. In ben Dezember ober Januar mögen die beiden Briese Fulfos an Stephan und Katl gehören, dei Flodoard. hist. Rem. eccl. l. IV. c. 1, 5 p. 555, 563. In dem letstren heißt es: asserens illud (sc. regnum) auxiliante deo hactenus suisse protectum, quamdiu patrui et aequivoci eius ac filiorum ipsius regedatur dominatione. tunc vero illis feliciter humana excedentidus, postquam se proceres regni eius imperiali commiserant tuitioni, eos undique secus multi superagravent casus u. 5. to.

Flodoard, hist, Rem. eccl. IV c. 8, 52; vgl. I c. 21 p. 438, 573, 598, Rotfridi transl. S. Remigii (Acta set. Oct. I, 170), Ann. S. Dionysii Remenses (SS. XIII, 82), Mabillon ann. III, 256.

so fest, daß es nicht nur den Gebeinen seines Schutheiligen, sondern auch zahlreichen Geistlichen und Mönchen aus den bedrohten Orten, wie namentlich von St. Denis, nebst ihren Reliquien eine Zuslucht vor dem Sturme gewährte, der inzwischen über das Land

Dahinbraufte.

Ueber ben Beutegugen verloren die Normannen ihr Biel feinen Augenblick aus bem Gefichte. All ihr Bemuhen gieng mahrend ber Waffenruhe dahin, fich mit befferen Wertzeugen für den bevorsteben= den Sturm auszuruften. Drei ungeheure Rarren, von je 16 Rabern bewegt, auf ihnen ein Saus aus eichenen Bohlen, begannen fie gu gimmern, fo groß, bag, wie die Franten meinten, fechzig Geharnischte barin Blat hatten, um unter Diefen Geruften Widder gegen Die Mauern zu führen 1). Den Belagerten glückte es, burch wohlgezielte Geschoffe die Runftler zu tobten, welche diefe "Ungefume" bauten, und bamit ihr Wert zu vernichten. Mus Stierhauten murben ferner im feindlichen Lager an die taufend Schutbacher gefertigt, groß genug, um je vier bis feche Mann ju beden, und Tag und Racht wurden Pfeile geschmiedet und Schilde ausgebeffert. Am 31. Januar 886 ergoß der Feind von neuem einen Sagel von Bleifugeln und schwereren Geschoffen über Turm und Brude, und zugleich riefen alle Gloden die Streiter von Paris unter die Waffen 2). Die Normannen teilten fich in drei Saufen, bon benen ber größte ben Turm unmittelbar angriff, die beiben andern ju Schiffe die Brude zu ihrem Zielpunkte mahlten: so weit der Blid der Belagerten reichte, faben fie Blug und Land von den bemalten Schilben der Danen bedectt und unter betaubendem Gefchrei die Luft von ihren Beichoffen verfinftert.

Am folgenden Tage versuchten die Feinde zuerst den Graben, der den Turm umschloß, auszufüllen: Erde, Rasenstück, Baumäste und Reben, selbst geraubtes Vieh mußten dazu dienen; ja, endlich wurden zum Entsehen der Christen sogar Gesangene geschlachtet, um mit ihren Leibern die Tiese auszufüllen. Bischof Gauzlin aber, indem er die Jungfrau, die Schüßerin von Paris, anrief, erlegte mit eigener Hand einen der Würger. Darüber gieng der zweite Tag hin; am britten, den 2. Februar, hatten sich die Feinde hinlänglich genähert, um von drei Seiten zugleich ihre Widder gegen die Festung heranzussühren; die Franken rüsteten dagegen schwere Valken mit eisernen Zähnen bewehrt, die sie auf die Maschinen der Ungreifer hinabwerten, und Schleuberwertzeuge, sog. Mangonen, die so schwerzen bie so schwertzeuge,

2) Der Zeitpunft biefer Rampfe wird v. 433 fig. angegeben; vgl. v. Kald:

ftein Geich. bes frangof. Ronigtums I, 34 21. 3.



<sup>1)</sup> Abbo I v. 205—216; val. die beutlichete Beschreibung eines ähnlichen Kriegsgerätes bei Richer. historiar. I. II c. 10. Im Algemeinen bemerten bie ann. Vedast. 885 von den folgenden Kämpfen: indeque sibi castrum statuunt adversus civitatem eamque obsidione vallant, machinas construunt, ignem supponunt et omne ingenium suum adponunt ad captionem civitatis; sed christiani adversus eos fortiter dimicando in omnibus extitere superiores.

Steine entsenden, daß Schild und Mann unter ihnen zusammenbricht. Indem so die Mauer den Widdern trott, ersinnen die Feinde eine neue Kriegslist. Auf drei ihrer höchsten Schisse häusen sie abgebauene Bäume, die in Brand gesteckt werden, und führen diese klammenden Fahrzeuge mit Tauen dicht an Brücke und Turm heran. Ein Augenblick des höchsten Schreckens: die ganze Stadt hallt wieder von dem Angstgeheul des verzweiselnden Volkes, das an dem Grabe des h. Germanus um Rettung steht; die Dänen antworten mit wildem Frendengeschrei: da werden die Schisse durch den steinernen Unterdau der Brücke in ihrem Laufe gehemmt, und es gelingt den Franken, sie in den Strom zu versenten. Abermals trat Wassenwiche ein, die Normannen kehrten in ihr Lager zurück und zerstreuten sich auf Raub-

zügen in die Umgegenb.

Da geschah es am 6. Februar, daß ber angeschwollene Fluß in ber Racht einen Teil ber Brude fortrig1), welche die Stadt mit bem Turme verband. Bevor der Bifchof ben Schaben ausbeffern laffen tonnte, in früher Morgenftunde, eröffneten bie Danen bie Belagerung auf's neue, indem fie die Feste nun auch auf der Bafferfeite bon ihren Schiffen aus einschloffen. Weinend fah Gauglin mit ben Seinigen von ben Binnen ber Stadt aus bem ungleichen Rampfe benn er tonnte die Bedrangten nur bem h. Germanus empfehlen, teine Silfe bringen. Unerschüttert ftanden die Franken, nicht mehr benn zwölf Manner, inmitten ber tobenden Menge; endlich führten die Feinde einen Wagen mit brennendem Beu an die Feste, bas durch feine Glut die tapfern Berteidiger jum Abzuge gwang. Während der Turm ein Raub der Flammen wird, fampfen die Franken noch an feinem Fuße, bis fie fich zulegt ergeben muffen. Sie werben in Stude gehauen und in bie Seine geworfen, ber Turm dem Erdboden gleichgemacht. hiernach blieb nur ein fleiner Teil bes Feindes jur Ginschließung ber Stadt im Lager gurud, welches fie jedoch gegen einen Angriff des Abtes Cbolus fiegreich verteibigten; Die übrigen gerftreuten fich, Beute machend, über bas weite Gebiet zwischen Seine und Loire, von wo fie ungahlige Stude Bieh und Wild in ihre Quartiere zusammenschleppten. Sie und ba ftiegen fie auf ernftlichen Wiberftand: von Chartres namentlich wurden fie durch die Bruder Gotfrid und Obo mit ftartem Berlufte jurudgefchlagen, und ebenfo wenig vermochten fie in bas fefte le Mans einzudringen 2).

In biefer unablässigen Bedrängnis setzte Gauglin seine letzte hoffnung auf auswärtige hilfe; in großer Niedergeschlagenheit schrieber an den Grafen Erchengar (von Melun) und beichwor ihn, selbst nach Deutschland zu gehen und den tapfern Grafen heinrich, dem der Kaijer während seines Romerzuges die Verteidigung des Reiches vorschied

fein. Neber le Dans f. oben II, 280.

<sup>1)</sup> Abbo I v. 504-597, ann. Vedast. 886 (vgl. SS. XIII, 709), die ben Tag angeben.
2) Abbo I v. 598-660. Wor Chartres follen 1500 Rormannen gefallen

nehmlich übertragen hatte, zum Beiftande berbeizugiehen. Erchengar erfüllte ichleunig biefen Auftrag, und Beinrich brach im Februar mit einem oftfrantischen Beere gum Entfake bon Baris auf 1), wir miffen nicht, ob auf eigene Sand ober auf ausbrücklichen Befehl bes Raifers. Seine Truppen verloren unterwegs viele Pferbe, da nach starten Regenguffen ein plötzlicher Frost eintrat. Vor dem normannischen Lager angelangt, fand ber Graf bie Infaffen beffelben, bie von allen Lebensmitteln die Fülle hatten, sehr wenig geneigt, ihm ohne Not eine Schlacht auf offenem Felbe zu liefern. Nur wenige, die sich außerhalb ihrer Gefte finden ließen, wurden erschlagen. In einer Nacht machte Beinrich ben Berfuch, in biefe einzudringen; boch entrif er ben Feinden nur viele Roffe und Rinder, ohne ihnen fonft erheblichen Schaben zu thun; die Normannen aber marfen fich. als iener fich gurudigog, mit berboppelter But auf Die Stabter, Die, den Rarm bes Rampfes vernehmend, unter bem Grafen Dbo ihrerfeits Deutschen Genacht hatten. Der einzige Erfolg, den der Zug der Deutschen herbeisührte, bestand demnach darin, daß sie der eingeschlossenschaften. Nachdem heinrich mit seinen für dies Unternehmen wahrscheinlich zu schwachen Steintsmitt seinen für dies Unternehmen wahrscheinlich zu schwachen Streits fraften bis nach Oftern (27. Marg) vor Baris gelegen, fehrte er un= perrichteter Dinge heim.

Raum war das deutsche Geer abgezogen, so verlegte ein Teil der Danen unter Sigifrids Leitung ihre Quartiere auf das linke User Der Deine in die verlassene Abtei des h. Germanus auf der Wiese (des Prés), die schon vorher nach mehrsachen Kämpsen von ihnen besetzt und in einen Viehstall verwandelt worden war. Sie umgaben ihr zweites Lager wiederum mit Wällen und Mauern?). Da die Hoffmung auf einen Entsak getäulcht worden, so gedachte Gauzlin

<sup>1)</sup> Nur die ann. Vedast. 886 wissen ven versitu Parisius venire sedis grasen serine serine sedis venire venis venire sedis venire venis venire sedis venire venis venire venis venire venis venire venire venire venire venis venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire venire

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Abbo l. II v. 31—40; suas ut Ainricus secessit ad auras; vgl. über frühere Kämpfe balelbft l. I v. 461—503 und über den Biehstaul v. 635—644; vgl. den Julah zu Hincmari ann. 882 (SS. I, 514). Detpting (expéditions des Normands I, 206) feht gegen daß Zeuguis Abbos die Ileberfiedelung schon in eine frühere Zeit. Bgl. Steenstrup Normannerne II, 225.

dem geplagten Bolte badurch Abhilfe zu schaffen, daß er mit bem Seetonige Sigifrid, ber vielleicht ber endlofen Gefechte mube marb, Unterhandlungen antnüpfte und durch Geschenke ihn mit einem Teile ber Seinigen wenigstens jum gutlichen Abzuge bewoge 1). Sigifrib ließ fich in der That burch 60 Pfund reinen Gilbers als Lofegelb gewinnen und forberte hierauf feine Befährten auf, ihm nach ber See gu folgen. Alls fie fich weigerten, bieg er fie bobnisch ohne seine Mitwirtung einen Sturm auf die Stadt selbst versuchen. Mit schwerem Berluste von der Insel zurückgeschlagen — u. a. fielen zwei ihrer Konige -, maren jest alle geneigt, bas Beifpiel Sigifribs nachauahmen, ber nach Empfang jener Summe in ber That von ber Seine in die offene See hinaussteuerte, als fich mit wunderbarer Schnelligkeit plöglich bie Runde verbreitete, Bischof Gauglin, der stanbhafte Berteidiger der Stadt, sei (am 16. April) einer Krankheit erlegen 2). Gine Nachricht, die in Paris die tieffte Niedergeschlagen= heit, im Lager braugen aber bie frohefte Buverficht bes Gieges erwedte. Weftfrancien verlor an biefem Manne um fo mehr, als nicht lange banach, am 12. Mai, ju Orleans auch ber Abt Sugo von Tours ftarb, ber feit bem Tobe Rarls bes Rablen bie Beschicke bes Reiches vorzüglich burch feine Klugheit gelenkt hatte. Er wurde im Rlofter St. Germain zu Murerre bestattet.

Während die Normannen sich jetzt so sicher fühlten, daß sie sich unbeforgt der Jagd und andern Unterhaltungen hingaben<sup>3</sup>), herrschte in der belagerten Stadt eine tödliche Entmutigung, und nur Graf Odo, der jetzt allein den Oberbesehl sührte, hielt durch Wort und Beispiel den sinkenden Mut des Bolkes noch aufrecht. Mit Indrunstrief man als Hiter der Stadt den h. Germanus an, der seine Getreuen in Bissonen tröstete und durch Bestrafung einiger Frevler selbst

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 886 crgangt burch Abbo l. II v. 41-67; wgl. v. 23-30, die fich auf eine Unterhandlung Obos mit Sigifrid zu beziehen icheinen.

<sup>2)</sup> Necrolog. S. Germani Prat. (Bouillart hist. de l'abbaye roy. de St. Germani des Préz p. CXII): XVI Kal. Mai. Depositio . . . Gozlini episcopi; î. feine Grabîdriît (Vita e miracoli di S. Germano ed. Gaudenzi p 24) v. 7: sexto Maisa abiit decimoque kalendas; Notae Senonens. (ed. Delisle, notices et extraits des mscr. XXXI, 1, 69): V Id. Maii Ugo beate mem. abbas; Necrol. Autissiodor. (Martène coll. ampl. VI., 704): IV Id. Mai. Hugo Abbas. Abbo (l. II v. 68—76), bie ann. Fuld. P. IV 886 (interea Hugo et Gozilin . . . defuncti sunt) und Regino 887 (ber ebenţo mie bie ann. Ved. ben Begrābnišort Ďugoš nambaţi madţi) erwāḥnen ben Tob feiber Māinur alš gleidsteita, bie ann. Vedast. Ďugoš Tob etmaš īpāter; yal. aud ann. Laubiens. 887, Lemovic. 886 (SS. II, 251, IV, 15): Hugo abbas inclitus obiit. Rarl crivāḥn in einer lirt. für St. Germain bom 28. Ott. 886: unde et ibidem (sc. Hugo) venerabiliter conditus requiescit (Quantin cartul. de l'Yonne I, 117, Mühlb. 1682). Žer Tob beš Graß. Grab borab bon Gena, ben Abbo (II, 77) in bie gleide 3eit jest, erfolgte nad) ben ann. S. Columbae erfit am 1. Febr. 887, noomit bie ann. Vedast. 887 und Regino 888 übereinftimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. Fuld. 886; ann. Vedast. 886: delinic vulgus pertaesi una cum morte patris obsidione inremediabiliter contristantur, quos Odo illustris comes suis adhortationibus roborabat.

ben Feinden fo viel Achtung abnötigte, daß fie täglich an feinem Altare die Meffe lefen ließen. Tag für Tag gab es bor ben Mauern Scharmugel, die ihre Opfer forderten; in Folge des immer fühlbarer merbenben Mangels an Lebensmitteln erzeugten fich verheerende Seuchen unter ber eng gufammengebrangten Bevölterung, und bald mußte man nicht mehr Blat für die Beerdigung fo vieler Leichen gu finden 1). In biefer außerften Rot entschloß fich Dbo, fuhn burch bie Linien ber Normannen zu ichleichen, um von bem Raifer, ber inzwischen endlich aus Stalien guruckgekehrt mar, ichleunige Silfe für Die ungluckliche Stadt zu begehren 2). Der Abt Ebolus führte inzwischen den Befehl in Baris und machte feinen Ramen durch manchen feden Sandftreich dem Teinde furchtbar. Endlich nach einer Beit banger Er= wartung erichien, von drei bewaffneten haufen begleitet, Graf Obo auf der Sohe des Montmartre; doch icon wußten auch die Feinde bon feiner bevorftebenden Untunft und ftellten fich vor jenem Thore auf, durch welches er feinen Gingug bewertftelligen follte. Bu allgemeiner Bewunderung bes Boltes 3) aber ichlug fich Dbo mit feinem Schwerte Bahn burch ihre bichteften Scharen und gelangte, wiewol mit Berluft feines Pferbes, mobilbehalten in bas von Cholus geöffnete Thor.

Der heiß ersehnte Entsat, das Ende aller Leiden schien endlich zu nahen, als der Kaiser im Juli eine Reichsdersammlung zu Metz abhielt. um die Vordereitungen zum Juge nach Paris zu beraten. Un der Spike einer großen Heeresmacht aus allen Teilen seiner Hortschaft sah ihn Reustrien jetzt seine Grenzen überschreiten: am 30. Juli verweilte Karl noch in Metz, wo die Domherren von St. Arnuls sich um Bestätigung ihrer älteren Urtunden an ihn wandten, am 17. August in der Pfalz Attignd, am 22. zu Servais bei Laon, von wo er in den nächsten Tagen sich nach der Pfalz

Abbo II v. 155—162, ann. Ved. 886: escae etiam coeperunt minui in civitate.

<sup>2)</sup> Abbo v. 163: rex igitur venturus Odo transmittitur inde | Francorum Karolo suprafato basileo, | quatinus auxilio caeleri succurreret urbi. Rady den Worten der ann. Vedast.: a principibus regni requirens auxilium et ut imperatori innotescerent velocius perituram civitatem etc., muß man aunehmen, daß Odo den Kailer nicht selbsi aussuchten.

<sup>3)</sup> Ebb.: non tamen sine admiratione in cam introiit; Abbo v. 205: cunctique stupent hoc nobile factum.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. P. V: imperator per Burgundiam; F. IV 886: mense Iulio imperator cum suis colloquium habuit in urbe Mettensi et inde contra Nordmannos profectus est. Uni Mettis civitate bom 30. Juli ifi eine Schentung Karls interveniente Rodulfo comite Pipini videl. patre für ieinen Schentung Aarls interveniente Rodulfo comite Pipini videl. patre für ieinen Schentung Jatob in pago sive comitatu Barrinse batiert (Forld. 3. D. G. IX, 416, Mühlb. 1674). B. Robert von Metz britätigte ben Domherren bon St. Atnulf ihren Belig, weil sie domini senioris nostri serenissimi imperatoris Karoli adierunt elementiam, mit fönigl. luft. Cuius rei causam ob amorem dei et fratrum proclamationem . gloriosus Caesar libenter excepit et in notitiam suorum procerum detulit u. 1. w. (Hist. de Metz III), 48; vgl. Wißlibodyr Reg. S. 645).

Quiergy begab 1). Bevor er felbft mit ganger Macht nach Baris rudte, fandte er ben Grafen Beinrich abermals mit einem Teile bes Beeres voraus, um der Stadt rafchere Silfe zu bringen 2). Un= porfichtig und in geringer Begleitung magte fich Diefer am 28. Auguft in die Rabe ber feindlichen Berschanzungen, daß er mit eigenen Mugen prufte, wo fich am leichteften ein Ungriff auf bas normannische Lager unternehmen ließe oder wo die Franken ihr Lager am bequemften aufschlagen konnten. Die Normannen aber hatten auf ber Seite ihres Lagers, auf welcher fie die Ankunft bes frantischen heeres gewärtigten, im Umtreife viele Gruben angelegt, einen Fuß breit und drei Ruft tief und diefe durch barüber gebreitetes Strob und Gerumpel verbectt. 213 Beinrich fich diefer Gegend naberte, sprangen einige von den Feinden, die sich in einer Bertiefung ber-fteckt hielten, ploglich aus ihrem hinterhalte hervor, schoffen ihre Pfeile auf den Grafen ab und begrußten ibn mit höhnenden Worten. Beinrich will über fie berfallen: alebald fturgt er mit feinem Bferde in einen jener blinden Graben; Die Begner werfen fich auf ihn, bebor er fich aufraffen tann, und durchftogen ihn an der Erbe. Der Todte wird feiner Waffen und feiner Ruftung beraubt, und nur ben entfeelten Leichnam vermochte Graf Raginar mit Gefahr feines Lebens ben Sanden der Danen zu entreißen. In ber berühmten St. Medardustirche bei Coiffons (auf bem Nordufer ber Nisne) wurde er, ein Martyrer für die driftliche Sache, von feinen Leuten beftattet. So endete der Ueberlifter Gotfride felbft burch eine Rriegelift bes Feindes, jum größten Schmerz und Schreden für die Chriften, die von feiner erprobten Tapferfeit Rettung erwartet hatten und nun nach Berluft ihres Sauptes feine Scharen wiederum unverrichteter Dinge fich gurudgieben faben 3). Um fchlimmften und

1) S. die Urf. Karls Mühlbacher 1675—1677. Aus Clarisiaco palatio bom 4. Sept. ist eine Urf. Karls für das Kl. S. Seine ausgestellt (Forsch.

<sup>1</sup>X, 418, Mühlbacher 1678); both muß er an diesen Ort ison rüber gelangtein, weil er nach den ann. Vedast. von dort Heinrich nach Paris sembet.

2) Der genauere Zeitpunft dieser Eendung ergibt sich aus den ann. neerolog. Fuld. mai. 886 (SS. XIII, 186): Heimrih comes V Kal. Sept.; necrolog. Fuld. mai. 886 (SS. XIII. 186): Heimrih comes V Kal. Sept.; Regino jagt aestivo tempore, antequam segetes in manipulos redigerentur; Necrol. Merseburg. (Reue Mitth. XI, 240): Heinricus dux obiit; bgl. Luneburg. Eine fuxe Radnidht seines Todes geben Ann. Alamann. 886: Heimriheus dux a Nordmannis occisus est; ann. Fuld. P. V 886: occiso ibi Heimrico, marchensi Francorum, qui in id tempus Niustriam tenuit; P. IV 886: Heimrih comes a suis desertus et ab hostibus circumdatus occiditur; Abbo l. II v. 217: en et Ainricus . . . | obsidione volens illos vallare necatur; v. Nante (Metlageld, VI, 1, 280 R. 1) bezweigtei bieš Datum, wie ich glaube, mit llnrecht; ausführlicher und ganz übereinstimmend berichten ann. Vedast. und Regino 887, bestätigt burch die Grabschrift (oben E. 170). Der bon ben ersteren genannte quidam e Francis Rainerus nomine comes ift wol berielbe comes Kagenarius, den Abbo (l. I v. 67, 245) als tapfern Verteibiger bon Paris hervorhebt, vielleicht Graf Reginar Langhals; val. v. Raldflein S. 41 N. Regino, der die Bestatung in Toisson melbet, versennt den Zu-sammenhang dieser Sendung mit dem Zuge des Kaliers, indem er hinzusest. exercitus amisso duce ad propria revertitur.

3) Ann. Vedast. 886: magnumque dolorem et terrorem christianis

niederschlagenosten war jedoch die Rückwirkung dieses Unfalles auf den Kaiser, der in heinrich gleichsam seinen rechten Urm verloren hatte und, wie sich bald zeigen sollte, zur Ergreifung und Durchstübrung mannhafter Entschlässe jeht erst völlig unfähig geworden war.

Während Karl in Quierzh unbegreistlicher Weise zogerte und säumte, das so nahe liegende Ziel seiner Kilftungen zu erreichen, sah sich die Stadt Baris, in ihrer hoffnung auf baldigen Entsab durch den jähen Untergang heinrichs betrogen, von neuem der vollen But bes Teindes preisgegeben. Gerade jest, bevor ber Raifer ihnen Die Beute entriffe, verfuchten Die Nordmanner, begunftigt burch ben niedrigen Wafferstand, einen allgemeinen Sturm, obichon fie erft furs Bleichzeitig erhob fich von allen Seiten gegen die Turme und Binnen von Paris ein furchtbarer Sagel von Bleitugeln und gewichtigen Felsftuden, benen bald die Bogen und Burfmafchinen ber Stadt mit Bfeilen und geschleuberten Steinen Untwort gaben. Un einer ber am meiften gefährbeten Stellen gewährten bie Reliquien ber h. Benovefa Schuk: bort wehrte ber tleine, beherzte Gerbold mit nur funf Gefahrten bie Feinde ab, auf welche fein Gefchut nie vergeblich gielte. Der Un= brang war jedoch fo heftig, daß allgemeine Mutlofigfeit fich ber Berteidiger zu bemächtigen drohte: schluchzend, mit aufgeloften Saaren, Bruft und Wange mit ihren Nageln gerfleischend, riefen die Weiber ben h. Germanus um Beiftand an, daß die Mauern ber Stadt von ihrem Geschrei wiederhallten. Der Angriff ber Danen, von ben übrigen Buntten guruckgewiesen, richtete sich endlich mit vereinter Rraft gegen einen ber Turme; fie versuchten ibn, wie ben fruberen, vermittelft des Feuers zu erobern, das sie vor seiner Pforte an-zündeten; aber obgleich die Besatzung hiedurch zum Abzuge gezwungen wurde, fo mußten boch endlich mit fcmerem Berlufte die Belagerer fich auf die Flucht begeben, und abermals bantte bie Stadt ihrem Patrone für die Errettung aus fo großer Rot2).

Auf die Kunde dieser neuen Drangsale schickte der Kaiser ben Parisern zunächst 600 Mann zu Silfe, die, vor der Stadt von den Normannen angegriffen, von einem Ausfalle der Belagerten unterstützt, diese glücklich zurückschlugen. Im Ottober endlich erschien Karl selbst mit einem gewaltigen Heere sowol deutscher als französischer Zunge 3) und schlug sein Lager am Juße des Montmartre, gegenüber

fecerunt, Danis vero gaudium . . . quod statim imperatori nuntiatum est. ille vero audito multum doluit . . .; sed quia dux periit, ipse nil utile gessit. Dielelbe normanniide Ariegslift fehrt hater in Aquitanien wieber; i. Ademar. histor. 1. III c. 53 (SS. IV, 139).

1) Abbo 1. II v. 219 fig.: Danorum | rex Sirric . . .

<sup>2)</sup> Cbb. v. 227—314; bgl. ann. Vedast. 886: sine intermissione cum diverso apparatu armorum et machinarum arietumque ipsam concutiebant civitatem.

<sup>3)</sup> Abbo l. II v. 330 ña.: . . . induperator adest Karolus, comitatus opimo | diversi populo labii, tentoria figens | sub Martis pedibus montis speculamque secundam; ann. Ved. 886: cum mánu valida; Regino 887:

einem der Türme auf. Bei seiner Annäherung verließen die Dänen die Quartiere, die sie immer noch auf dieser Seite der Seine zur vollständigeren Einschließung der Stadt beibehalten, und zogen sich sämtlich in das Lager auf dem linken User des Stromes. Der Kaiser verstärtte hierauf die Besagung der Stadt und verlegte sien Lager ebenfalls auf das linke User, um den Feind in seinen Berschanzungen zu belagern. Da verlautete, daß Sigistid, der im April das Westreich verlassen hatte, abermals mit einem zahlreichen Heere in die Seine eingelausen sei, um die Streitkräste seiner Landskeute zu verstärken.

Diese Nachricht, dazu die Nähe des Winters — denn schon war, ohne daß irgend etwas geschehen wäre, der November herangekommen —, raubte dem Kaiser, der zu dem Wagnis einer Schlacht sich ohnehin nie verstanden haben würde, den Nest seiner Entschlossenheit und bewog ihn in den Unterhandlungen, die bereits angeknüptt waren, auf die schimpslichsten Bedingungen sich einzulassen. Umsonst hatte Paris zehn Monate hindurch mit heldenmütiger Ausdauer gegen die Heiden gesochten; denn was es denselben verweigerte, eine Loskaufssumme sur die Plünderung und den freien Paß auf der Seine, das wurde ihnen beides jeht durch den herrscher selbst bewilligt, der an der Spike der gesanten Reichsmacht erschienen war, um die frechen Räuber sür alle den Christen zugesügten Unbilben zu aüchtigen.

"Es geschah nichts, was kaiferlicher Majestät würdig gewesen wäre," so schreibt ein Zeitgenosse, "es wurde ein ganz erbärmlicher Beschluß ausgesührt," ein andrer. Der mit den Normannen absgeschlossene Bertrag, der hiemit gemeint ist, lautete nämlich dahin ),

imperator Galliarum populos perlustrans Parisius cum immenso exercitu venit; ann. Lemovic. 886 (SS. II, 251): Karolus imperator Parisius contra Nortmannos venit. Ratl der Einf, gebentt in einer llt. Karoli nepotis avi nostri, qui Parisius rabie paganorum saeviente devenit (Bouquet IX, 496). Ratl felbst sagt in einer gefälschen llt. (Bouquet IX, 358): dum apud Parisius cum Germanicis et Francis ad obsidionem sederemus contra paganos, Emmenus venerabilis vir episcopus Nivernensis in eadem militia nobiscum pernoctans etc. lltsunben Karls zu Baris sinb ausgestellt am 24., 27., 28., 29. Stt., 1., 6. Nov. (Quantin cartul. de l'Yonne I, 114, Horich, 3. D. G. IX, 420, Mühlb. 1679—1686). 3rrig schein bas Datum in ber Itt. tom 18. Dez. (Mühlb. 1688); boch ist cine Leuberung nicht thuntich; s. Wiener Eibungsber. XCII, 387 A. 4, und die ltr. selbst muß als Hatchung berbovesten werden.

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 886.
2) Ann. Fuld. P. IV 886: interea Sigifrid cum magna multitudine Nordmannorum caeteris, qui ibi residebant, auxilium laturus venit ac christianis magnum intulit metum. unde imperator perterritus etc. Diefe allein ftehenbe 90.00pt/idt buitb burd boab leftätigt, waß bie ann. Vedast. bon ben meiteren Raubjügen Sigifribs erzählen. Die lesteren lagen nur: indeque coeperunt, quia hyems imminebat, missi ad invicem discurrere, ut imperator pacem cum Danis faceret.

<sup>3)</sup> Ilngenau ideint mas bie ann. Fuld. P. IV 886 melben: imperator... quibusdam per Burgundiam vagandi licentiam dedit, quibusdam plurimam promisit pecuniam, si a regno eius statuto inter eos tempore distinction.

baß Karl ihnen wegen ber vorgerlickten Jahreszeit Winterquartiere in Burgund bewilligte; im nächften März sollten sie dann nach Empfang von 700 Pjund Silber als Löfegeld für Paris Westfrancien erst gänzlich verlassen. Burgund, ein Land, das bisher von den Schrecknissen heidnischer Werheerung noch verschont geblieben, wurde den Dänen demnach jest ebensalls zur Plünderung überliefert. Daß dies geschehen sein wie ein Schriftsteller verichtet, um die Unbotmäßigsteit der dortigen Großen zu brechen, die vielleicht die Heeressfolge verweigert, hat einige Wahrscheinlichteit). Auf der Seine und Yonne auswärts sahrend, gelangten die Feinde am 30. November vor Sens?), woselbst ie den Trzbischof Eberhard durch die Beslagerung seiner Stadt zur Zahlung einer Summe zwangen, um sich dann bis zur Sadne und oberen Lotre brandschakend auszubreiten.

Dies war das traurige Ergebnis des großen Juges nach Paris, des letten Unternehmens, in welchem sich noch einmal die Einheit des gesamten Frankenreiches unter Einem Haupte darstellte. Der Ausgang desselben, die völlige Unsähigkeit diese Hauptes, verglichen mit der hochherzigen Tapferkeit der Verteidiger von Paris, mußte allen Teilen die Lehre einleuchtend machen, daß in dieser wachsenden Landesnot jeder sich am besten selbst helsen und sich am sichersten auf seine eigenen Kräste verlassen werde. Niemand aber konnte mehr irgend ein Vertrauen auf den gegenwärtigen Bestand der Dinge sassen, die nur durch die Krast der Trägheit sich noch in dem alten Geleise erhielten. Dies letzte Ausstreten Karls an der Spise der gesamten Reichsmacht ein entsprach vollkommen seinem ersten der Elssoo.

cederent, ba nach ben ann. Vedast. 886 (ogl. 887): utrumque et civitatis redemptio illis promissa est et data est via sine impedimento, ut Burgundiam hieme depraedarent, beibes benfelben Normannen bewilligt murbe. Noch beftimmter lagt Mbbo (l. II v. 338 flg.): annuiturque feris licitum Senones adeundi, | septies argenti libris causa redeundi | Martis mense datis centum sua ad impia regni. Mur Regino bequinbet bir llebriafiung ber Gegenben ultra Sequanam bamit, eo quod incolae illarum sibi obtemperare nollent. Whend (Gripbung Mrufi§ & 12 M. 5) bezilet bieš ani bertwietgette Speresflofge, meil Abbo (l. II v. 344) bie Burgunber anrebet: pigra o Burgundia bello. Um unbestimmtesen brüden sich be ann. Fuld. P. V 886 auš: rex parum prospere actis rebus revertitur in sua.

<sup>1)</sup> Regino 888 (SS. I, 599): civibus autem omni instantia prohibentibus ascensum fluminis; bies tonnte nur im Widerspruche mit dem Bertrage geschen.

²) Ann. S. Columbae Senonens. 886 (SS. I, 104): Hoc anno II Kal. Decemb. ascenderunt Nortmanni Sennis a Parisius; Albrici chron. (SS. XXIII, 745). Die ann. Vedast. 886—887 sprechen von einem Vostaufe, Regino (a. 888) von dem tapsen Widerstande der Einwohner durch & Monate. (Die Nachricht dessen der Den Landtransport der normannischen Schiffe, die er als miram et inauditam rem bezeichnet, wage ich dem Schweigen der andern Quellen gegenüber nicht aufzunehmen.) Den Nov. bezeichnet auch Abbo (v. 341) als Zeithunft des Aufvuckes. Hier gehört auch die Nachricht der ann. Lemovic. 887 (SS. II, 251): monasterium sancti Germani (zu Augeren). A Nortmannis incensum est; S. Benigni Divion. 887 (ebb. V, 40): Burgundia a Nortmannis vastatur. Nach dem Chronic. Hugonis I. hausten die Normannen vom 11.—25. Jan. 887 in Flavigny (ebb. VIII, 356).

³) Bgl. das Urteil L. Rantes (Franzöß. Gesch. I, 16).

Indem er noch im November fich gur Beimtehr anschictte, hinter= ließ er Paris nur für ben Augenblick von ben Drangfalen erlöft, boch feineemege ber Sorge fur Die nachfte Butunft überhoben, ba bie Normannen im Schooke bes Reiches verblieben maren und im Frubiahr wiederkehren konnten. Un Stelle Baugling feste ber Raifer Ustrich, ben Bruder bes Grafen Tetbert von Meaux, jum Bifchof von Paris ein1), der sich durch feine Tapferleit balb als jenes würdiger Nachfolger bewährte; dem Grafen Odo, den wir vor Paris öfter in feiner Umgebung erbliden, übertrug er gu ber Graffchaft bes Belfen Ronrad, Die er bereits belak, nun auch die Leben bon beffen Better Sugo, bem verftorbenen Abte von Tours und St. Germain, und machte ibn biedurch zum mächtigften Manne im Weftreiche 2). Dbo trat damit nur in die Erbichaft feines Baters. Roberts des Tapfern, ein, die ihm einft feiner Unmundigfeit halber vorenthalten worden mar. 3m übrigen fnüpfte fich an ben Aufenthalt Rarls bei Baris nur eine Reihe der gewöhnlichen Gnadenbeweise für geiftliche Stiftungen, welche die Gelegenheit mahrnahmen, um fich ihre Befittitel bestätigen und fich ben Ronigsschut gufichern zu laffen; fo namentlich Die Bischöfe Emmenus von Nevers, der felbft an dem Feldzuge gegen die Normannen teilnahm, Beilo von Langres, Theotar von Gerona, Die Rlöfter St. Martin gu Tours, welches hier bem Grafen Obo übergeben wurde, St. Germain ju Aurerre und St. Maur bes Foffes. andrer zu geschweigen.

Im November gog ber Raifer von Baris nach Soiffons, wo er bie erledigten Leben unter die weftfrantischen Großen verteilte 3); bald aber murde er von dort durch die Nachricht aufgeschreckt, daß

<sup>1)</sup> Abbo II v. 335 flg., ann. Vedast. 886, Regino 887. Schon in einer ltrt. Karls vom 20. Mai 885 (Forich. 3. D. G. IX., 415, Mühlb. 1652) bez gegnen wir unter seinen Getreuen: Anscherico videl. vocato episcopo; vermutlich war dieser also schon nach dem Tode Engelwins gewählt worden, hatte aber damals Gauglin weichen müssen.

<sup>2) 3</sup>m April 886 gab Obo als Abt ben Canonifern von Toure die italienischen Besitzungen gurud anno I. Odone abbate (Mabille les invasions Normandes p. 53. Ann. Vedast. 886: terra patris sui Rothberti Odoni comiti concessa; Regino 887: ducatus, quem tenuerat (Hugo), . . . Odoni filio Rodberti ab imperatore traditur, qui ea tempestate Parisiorum comes erat. Am 27. Ott. bestätigte Ratl auf die Bitte des fidelis noster Odo erat. Am 21. Off. Offlatigte Kart auf die Sitte des nieus noster Odocomes einem Prefarieivertrag des Abtes Hugo mit ben Bischöfen bon Tours und Orléans; am 29. machte er der Kirche St. Maurice zu Tours eine Schenfung deprecante Odone comite. Am 16. Juni 887 adiit imperatoriam serenitatem nostrae maiestatis praestantissimus vir Odo, religiosus abbas dasilicae. . . b. Martini in suburbio Turonensis civitatis sitae, um Bestätigung ihrer Besitungen bittenb, pro remedio animae suae suique genitoris Roberti, eiusdem loel quondam abbatis, ebenso in einer Urt, vom 17. Juni fidelis noster Odo comes seu abba coenobii . . . b. Martini (Bouquet IX, 352, 355, 359, 360, Mühlbacher 1680, 1683, 1704, 1705). In ber Urt. Karls vom 22. Aug. (ebb. 349, Mühlb. 1677) etscheinen die Mönche von St. Martin ohne Abt. Auf Obo folgte in bem Rlofter fpater fein Bruder Robert. Bei bem Dudate Dugod ift vornehmlich an die Grafichalten Anjou und Touraine zu benten (f. II, 151). Bgl. v. Raldstein I, 43.

3) Ann. Vedast. 886: qua venerat, redire festinavit. nam Suessionis apud sanctum Medardum terram inter Francos dispertiit.

ber Seetonig Sigifrib, ber in jenen Bertrag mit bem banifchen Belagerungsheere nicht einbegriffen war, von der Ceine in die Dife eingelaufen sei und den Kaiserlichen auf dem Juße nachfolge. In ber That verfündeten bald brennende Weiler feine verheerende Rabe, und schleunig brach Rarl auf, um die Beimat wieberzugewinnen. Bleich barauf murbe die prachtige Rirche bes h. Mebardus, in ber einst Ludwig der Fromme Buke gethan und welche fürzlich erft die fterblichen Refte bes Grafen Beinrich aufgenommen, ein Raub ber Flammen 1), und ein gleiches Loos traf die benachbarten Ortichaften, Rlöfter und Pfalgen Diefer megen ihrer Jagdreviere von den weftfrantischen Königen besonders geliebten Gegenden. Als Buflucht für fernere Rote und Berfolgungen ichentte Rarl nachmals ben ihm fehr teuern Monchen zu St. Medard bas Krongut Donchern an ber Mags. um auf bemfelben eine Rolonie anzulegen. Sigifrib haufte ben gangen Winter über in gewohnter Weise in Diefen Strichen, jog bann im Frühling 887 an die Seine gurud und ward endlich im Berbfte bei einer Landung in Frisland von den Ginwohnern erschlagen 2).

Der Kaiser, der schon am 22. November zu Juville (bei Delme) in Lothringen eine Berstigung zu Gunsten des Bischofs Berno von Châlons ) erlassen hatte, kehrte indessen eilends in sein schwäbisches Reich heim; devor er jedoch den Rhein überschreiten konnte, wurde er im Elsaß von einer schweren Krankseit befallen, die ihn längere Zeit, wahrscheinlich in der Psalz Schlettstadt, an das Lager sesselt, wahrscheinlich in der Psalz Schlettstadt, an das Lager sesselt, wahrscheinlich in der Psalz Schlettstadt, an das Lager sesselt, wahrscheinlich in der Kormannenplage im verstossen Zahre ausschließlich das Westreich seimsuchte, so sehlte es doch auch hier nicht an mancherlei Unglücksfällen und Leiden. Auf einem Feldzuge gegen die Slaven — wir wissen leider nicht, welcher der an der Eldzunze sigenden Stämme hiemit gemeint ist — sand am 15. September 886 Wischof Wolfber von Minden, vermutlich Ludwigs des jüngeren früherer Kanzler, nebst vielen andern seinen Intervaga o.

<sup>1)</sup> Ebb.: posthaec Sicfridus famosissimam ecclesiam b. Medardi igne cremavit etc. S. bir Utf. Ratls vom 23. Juni 887 (Bouquet IX, 361, Mühlb. 1707): concedimus dilectissimis monachis coenobii SS. Medardi atque Sebastiani ad eorum sc. usus, stipendia atque refugium ingruentis persecutionis ex eadem abbatia villam nostram . . . Doncherium nomine . . , ut praefatis sanctis inibi cella construi possit ad divertendam violentae persecutionis rabiem etc.; Utf. Cbos von 893 (ebb. 460): ad reintegrandum decorem donus dei, quae nuper a Marcomannis combusta esse videtur.

<sup>2)</sup> Ebb. 887; circa autumni tempora Fresiam petiit ibique interfectus est; die einzige Runde seines Endes.

<sup>3)</sup> Mittheil. bes öftr. Inflit. IX, 129, Mühlbacher 1687: Iovilla nova. 4) Ebb. 886: festine rediit in terram suam; ann. Fuld. P. IV 886: ipse vero inde concito gradu in Alsatiam se recepit ibique per plures dies iacuit aegrotus; P. V 887: imperator Elisacia magna infirmitate adgravatur. Aus Scletistat palacio tennen wir 4 llrtf. Rarls vom 15. Jan. 887 für Geilo von Langres (Forid. 3. D. G. IX, 422, 423, Mühlbacher 1693—1696).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Corbeiens. 886; Vulfharius episcopus occisus est; Hildesh. 885; Hoc anno Vulferi episcopus cum aliis multis occisus est a Sclavis (SS. III, 3, 50); ann. necrolog. Fuld. mai. 886; XVII Kal. Oct. obiit Wolfheri

bes Mai, Juni und Juli hatte ber himmel unabläffigen Regen herabftrömen laffen, jo daß der Rhein, die Donau, der Po und viele andere Flüffe übertraten und nicht bloß Saaten zerstörten, sondern ganze Ortschaften durch ihre Fluten fortriffen. Sierauf folgte ein rauber und ungewöhnlich langwieriger Winter, der in Oftfranken eine verheerende Seuche unter Rindern und Schafen gur Folge hatte 1). Das größte Unglud für bas Reich war jedoch bie zunehmende geiftige

und leibliche Unfahigfeit bes Raifers. Bon Schlettstadt, wo Bischof Beilo von Langres ju vielen andern Bergunftigungen, die er jum Teil früher ichon erlanat. fich auch die gegen die Normannen neu erbaute Mauer feiner Stadt, nebst allem bisher der Krone gehörenden Grunde und Boden 15 Fuß innerhalb' und 60 Fuß außerhalb ber Ringmauer, schenken ließ 2), wandte fich Rarl, wieder etwas ju Rraften tommend, nach Schwaben. Um die Mitte des Februar finden wir ihn zu Rottweil am Necfar3): bann gieng er nach Bobman am Bobenfee, wo er bem Rlofter Reichenau feine Freiheiten und Befitzungen, namentlich ben Ort Dettingen, beftätigte, und versuchte hier burch einen Ginschnitt am Ropfe Linderung ber Ropfschmerzen zu erlangen 4), die ihn peinigten. Er wurde soweit wenigstens bergeftellt, um nach Oftern (16. April) au Baiblingen einen Reichstag halten au tonnen 5).

episcopus (SS. XIII, 186). Seinen Tobestag überliefern noch die Tobten-bücher von Merfeburg, Bisbed und Möllenbed (Neue Witth, XI, 241; Boehmer kontes IV, 498; Wigand westjäl. Archiv V, 370). Sein Nachfolger Trogo ericheint am 1. April 887 auf der Kölner Synobe als gewählt, aber noch nicht geweiht (Hartzheim concil. Germaniae II, 366); er starb 902.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 886, 887, P. V 886. 2) Bouquet IX, 346 (Mühlb. 1693): . . . . Geilo sanctae Lingonensis ecclesiae reverendus antistes . . . celsitudini nostrae innotuit, qualiter Lingonis civitatem . . . ob nimiam persecutionem sive infestationem paganorum et refugium sive salvationem christianorum et sanctae dei ecclesiae defensionem prope iam reaedificatam sine alicuius comitis vel iudicis iuvamine atque constructam haberet et ut ad perfectionem illam perducere posset, modis omnibus satageret; baher bat er, quatinus ob nimias comitum seu iudicum inquietudines . . . et ipsum civitatis murum et XV pedes de intus et LX de foris sive omnie ex fisco nostro infra candem civitatem ad ius comitis pertinentia . . . eidem Lingonensi ecclesiae . . . perdonare dignaremur. Ju einer llrf. auß Edlettftabt wirb berfelbe Geilo venerabilis Lingonensium episcopus deo dignus nobisque valde amabilis genannt (Fortd.) 3. D. G. IX, 423, Mühlb. 1695).

<sup>3)</sup> Un biefem Orte find zwei Urff., bie zweite gefalfct, fur bie Ronnenflofter ber h. Julia ju Brescia (Cod. Langob. 562) und fur Obermunfter in Regensburg ausgestellt, vom 10. und 16. Febr. (Mühlb. 1697, 1698); val. II, 425 %. 2.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. P. V 887: postea parum convalescens ad Alamanniam proficiscitur, vergens curtem Podomam pro dolore capitis incisionem accepit. Spieher achören bie beiben Urtt. jür Reidenau (Dümgé reg. Bad. 76, 77, Mühlbacher N. 1699, 1700), in benen es heißt, baß Liutwardus Vercellensis aecclesiae episcopus et venerabilis vir Ruodhohus abba monasterii S. Mariae, quod dicitur Augia, deducentes nos ibidem in capitulum convenientius featum featum de spieche de spieche service tulum convenientium fratrum obtulerunt . . . quaedam antecessorum nostrorum praecepta etc.

<sup>5)</sup> Ann. Fuld. P. IV, 887; imperator cum suis colloquium habuit in Weibi-

An den Bapft Stephan, der dem Kaiser mit einer öster wiederkehrenden Artigkeit furz zuwor geweihte Palmenzweige sandte 1),
richtete dieser durch ein Schreiben die Bitte und Aufsorderung, zum
30. April eine Gesandtschaft auf diesen Reichzug abzuordnen 2). Der Papst aber lehnte seinen Bunsch teils wegen der Kürze der Zeit ab (er hatte den kaiserlichen Brief erst am 30. März empfangen), teils weil der Ueberbringer ihm nicht ansehnlich genug erschienen war, endlich wegen des sur seine Gesandten nicht hinlänglich vorbereiteten Geleites. Es liegt sehr nahe, zu vermuten, daß es sich abermals um die Nachsolge Bernhards handelte, in Rom aber das Zutrauen zu dem

Sterne Rarls völlig erloschen mar.

Sier ward ein Streit jum Austrage gebracht, ber fich im borhergehenden Commer zwischen dem Erztaplan Liutward und dem Bergoge Berengar von Friaul, bem Better des Raifers und ber hauptfächlichen Stuke feiner Dacht in Italien, entsponnen hatte. Jener, ftets bestrebt, seine niedrige Berwandtschaft durch vornehme Berbindungen gu heben und gu Unfeben gu bringen, magte es nämlich, aus bem Nonnenklofter ju Brescia burch einige feiner Freunde eine Tochter bes Grafen Unruoch, bes frühe verftorbenen alteren Brubers Berengars, gewaltfam entführen zu laffen und fie einem Reffen gu vermählen. Diefer Frevel wurde zwar vom himmel geracht, ber, die Bitten der frommen Schwestern in Brescia erhorend, ben Entführer in der hochzeitenacht eines plöglichen Todes fterben ließ; aber auch Berengar machte fich auf, ben Unftifter für feine Bermeffenheit ju guchtigen. Er überfiel mit feinen Leuten die Stadt Bercelli, ben Sig Liutwards, plunderte das Eigentum deffelben grundlich aus und tehrte mit feinem Raube unversehrt beim. Rach diefem Landfriedensbruche, der im Commer 886 ftattfand, ftellte er fich auf jener Berfammlung au Baiblingen als Getreuer bes Raifers ein, machte burch große Gefchente ben Schimpf wieder gut, ben er bem Ergfangler gugefügt, und fohnte fich mit ihm aus. Dies Auftreten bes machtigen Martgrafen, ben im Falle einer Emporung ber Raifer ichwerlich ju unterwerfen ftart

lingon, P. V: habitum est placitum Weibilinga. Tiefe Angaben werbeu burch eine baselbst ausgestellte Urt. sür Korvei vom T. Mai bestätigt (Mühlb. 1702). Tie Entzweiung und Beriöhnung Berengars mit Liutwarb melben ann. Fuld. P. V 886, 887, wozu der Grund ohne Zweiss mit Liutward melben ann. Fuld. P. V 886, 887, wozu der Grund ohne Zweiss alle den ann. Fuld. P. IV 887 zu entnehmen ist. Die Bermutung Echarts (comment. II, 690), der die von der Kölner Provinziassphode I. Apr. 887 (Mansi XVIII, 45 c. 2) an Kirchentäuber gerichtete Ausstoreung, sich zu Johannis in foro lulli zu Buse einzusinden, auf Berengar bezieht, ist ganz unzusässig; denu was hatte der Erzb. von Köln mit Fraul zu schaffen? vgl. Defele Concisiengelch. IV, 545 M. 1.

bet 2.50. 1.

1) Renes Arch. V, 403, Jaffé N. 3427.

2) Deusdedit coll. canon. IV, 105, Neues Arch. VII, 159, V, 412, Jaffé N. 3428. Sie Korte: In quibus (sc. litteris) continebatur vos XIIII. post sanctum paschae diem placitum tenere in Alamannia, ad quod sanctae Romanae, cui deo auctore praesidemus, (legatos) vos velle venire significabant, hat Ewalb ichon mit Recht auf die Berfammlung von Waiblungen bryogen.

genug gewesen wäre, dem verhaßten und verachteten Günftlinge gegenüber erscheint äußerst befremdlich, wenn man nicht annehmen will, daß er jene Bersöhnung nur geheuchelt, um unter der Maske anscheinender Unterwürfigkeit an dem bald darauf ersolgenden Sturze

bes allmächtigen Ranglers um fo wirtfamer zu arbeiten.

Roch einmal bereitete bem franten Raifer fein gutes Blück einen unverhofften Erfolg: ber einzige Teil des frantischen Befantreiches, ber ihm bisber hartnädig bie Anerkennung verweigert, bas junge Ronigreich ber Provence, fuchte ebenfalls Schut unter ben Fittichen bes taiferlichen Ablers. Ronig Bofo, ber Begrunder biefes Reiches, bis zulett erfolgreich in feinem Widerftande gegen bas Saus Rarls bes Gr., hatte am 11. Januar 887 fein vielbewegtes Leben beichloffen und in der bon ihm reich beschentten Rathedrale bon Bienne die ewige Rube gefunden 1). Bum Unglud aber für fein Bolf hinterließ er feiner Witme Irmingard nur einen unmundigen Sohn Ludwig, ber feiner garten Jugend halber von den Großen nicht gum Ronige ge= mahlt murde. Da in Folge beffen im Lande ein fehr trauriger Buftand allgemeiner Berwirrung und Zuchtlofigkeit eintrat, fo entschloß fich Irmingard, die bis dabin behauptete Unabhangigfeit zu opfern und an bem Raifer wenigstens einen Salt und Beiftand für ihren Cohn zu gewinnen.

Bu Kirchen am Oberrhein<sup>2</sup>) traf Karl etwa Ende Mai mit ihr zusammen: er empfieng seine erlauchte Berwandte sehr ehrenvoll und nahm den Sohn Bosos, der ihm zugleich die Huldigung leistete, an Kindesstatt an<sup>3</sup>), indem er hiemit auch sein Anrecht auf die väterliche Burde anerkannte. Bon wirklichem Werte würde dies wichtige Zugeftändnis freilich erst dann geworden sein, wenn der Kaiser im Stande gewesen wäre, seinem Ausspruche über die burgundische Krone

<sup>1)</sup> S. scine (noch teilweise erhaltene) Grabschrift (Mermet hist. de la ville de Vienne II, 234, 320), morin e3 u. a. heißt: hic pius et largus flut, audax atque benignus | . . . huic dum vita fuit, bona dum valitudo maneret, | munera multa dedit patrono carmine dicto (sc. Mauricio); | urbibus in multis devoto pectore magna | contulit et sanctis pro Christi nomine dona.

<sup>2)</sup> Das in St. Galler Urff. vorkommende Chirihaim villa, d. i. Rirchen im bad. Bezirtsamte Lörrach; s. Wartmann Urfb. v. St. Gallen I, 180, 204, 233, II, 147 u. l. w. Dor't hielt sich Karl minbestens seit bem 30. Mai auf, da er an diesem Tage dem Kl. St. Gallen die von seinem Großvater und Water de immunitate et de coacto iuramento verließenen Privilegien besstätigte (Wartmann II, 264, Mühld. 1703). Schöpslin (Alsat. illustr. I, 104), dem sich All. Schulte anschließt (3], s. d. Gehd. d. Oberrheins R. F. II, 246), halt es sür Kircheim bei Wartenheim, wo noch Trümmer der alten Pfalz.

batt eş jir Kichheim bei Marlenheim, von noch Trümmer ber alten Pfalz.

3) Ann. Fuld. P. V 887: honorifice ad hominem sibi quasi adoptivum filium etiam iniunxit; baher heiht es in ber Wahlatte Lubwigs vom 3. 890 von ihm: cui praestantissimus Karolus imperator iam regiam concesserat dignitatem, und ebenda vird die Herrichaft Karls über Burgund anertaunt: post gloriosissimi Karoli imperatoris obitum aliquamdiu sine rege et principe existens (sc. hoe regnum) (LL. I, 558). Daran fnüpft auch die ziemlich vertlofe Visio Karoli (SS. X, 458) au, in ber Karl aufgeforbert wird, ben steinen Ludwig zu feinem Erben einzufehen. Mit diesem Anschaften

welcher ber Anmaßung eine rechtliche Grundlage verlieh, den provenzalischen Großen gegenüber mit den Wassen Ausdert zu verschaften. Daran war sedoch nicht zu denken. Einige Monate später schickte die verwitwete Königin einen ihrer Getreuen an Karl ab und ließ sich von ihm, wie er es ihr schon in Kirchen zugesagt, alle ihre und ihrer Kinder Bestättimer in Italien, Burgund und Francien noch ausdrücklich bestätigen i), wie er auch an demselben Tage (11. August) ihrer Mutter, "seiner geliebtesten Schwester" Engelberga, alle ihre oft angesochtenen Bestyungen gleichfalls bestätigte. Die Herrenlosigkeit mit allen ihren llebeln aber, bald durch äußere Gestahren noch drückender gemacht, dauerte in dem verwaisten Reiche nach wie vor fort.

In Kirchen trat die leidige Angelegenheit der in den Schooß des Westreiches ausgenommenen Normannen abermals an den Kaiser heran, freilich nur, um in der disherigen schimpflichen und unwirtsiamen Weise erledigt zu werden. "Wegen der maßlosen Anseindung der Barbaren," so sagt Karl in einer kurz vorher sür den Abt Bovo von Korvei ausgestellten Urkunde?), "thut es not: daß wir mit unserem gesamten von Gott uns anvertrauten Volke der Verteidigung der Kirche Christi obliegen;" ja, es that wahrlich not: allein eben der Verlauf der Dinge im Westreiche zeigte mit jurchtbarer Deutlichseit, wie unter diesem Kaiser die christliche Kirche von aller Verteidheit, wie unter diesem Kaiser die christliche Kirche von aller Verteidigung entblößt war. Im Mai 887 waren nämlich die Belagerer von Paris, nachedem sie sich den Winter über in Burgund gütlich gethan, in ihre alten Quartiere bei der Abtei St. Germain auf der Wiese gethan, in ihre alten Duartiere bei der Abtei St. Germain auf der Wiese zurückgesehrt und werlangten nun, bevor sie das Keich verließen, die Auszahlung der Summe, die ihnen für den Abzug von Paris verheißen voorden. Der

Karl hangt es wol zusammen, wenn eine burgundische Synode zu Chalon 18. Viai 887, an der auch die Bischofe Aurelian v. Lyon, Barnoin v. Bienne, Jiaat v. Balence u. a. teilnahmen, die Jahre regnante Karolo imperatore augusto in Gallia zählt (Pérard recueil p. 50), und die Urt. des Erafen Erubdald lautet in mense Iunio anno primo post obitum Bosone et regnante Karolo imperatore (Bruel recueil des chartes de Cluny I, 36).

<sup>1)</sup> E. bie llrff. Rarls vom 11. 2lng. (Muratori ant. Ital. I, 565, 919, Mühlb. 1709, 1710): nosse volumus industriam onnium fidelium nostrorum ... dilectam neptem nostram Hermingardam ad nos Winigisum fidelem suum direxisse, nostram per eum clementiam obsecrans, ut, sicut ei de proprietatibus suis filique sui Chibhleim (Chirhheim) perdonavimus, ita nostro praccepto stabilitum fore censeremus. cuius petitionem benigno suscipientes affectu etc., und in ber anbern: cum dilectissima et amantissima soror nostra Angilberga imperatrix quondam augusta Gisulfum venerabilem abbatem et medicum ad nostram direxisset perspicuitatem etc.

<sup>2)</sup> Milmanê Raiferuriff. I, 797 (Mühlbacher 1702): quam concessionem firmam in futurum esse volumus, licet ad praesens eam instantis periculi necessitas paululum minuere cogat. nam propter immensam barbarorum infestationem necesse habemus cum universo populo nobis divinitus commisso ecclesiae Christi defensioni insistere et ob hoc non omnes sub memorati loci dominio consistentes a profectionibus in hostem immunes relinquere possumus etc.

Bischof Astrich begab sich daher an das kaiserliche Hoslager, um die versprochenen 700 Pfund Silber zu holen!). Da wir um die Mitte Juni in zwei zu Kirchen ausgestellten Urkunden sür das Martinskloster in Tours dessen Ab, den Grasen Odo von Paris, am Hose des Kaisers anwesend erblicken?), so dürsen wir mit Jug voraussetzen, das die gleiche Veranlassung auch den Grasen zu dieser Reise bewogen habe. Jedenfalls ist es nicht unwichtig, daß sowol Berengar als Odo, die beiden künstigen Thronbewerber, die Verhältnisse im osstrantischen Reiche und die persönliche Stellung des Kaisers so kuze Zeit vor dem Jusammensturze aus eigener Anschaum fennen lernten.

Die volltommene Erfolglofigfeit des mit fo großen Mitteln unternommenen Barifer Feldzuges trat jest in ihrer gangen Radtheit ju Tage. Denn als Astrich den Danen den ausbedungenen Tribut gezahlt hatte, machten biefe burchaus feine Miene3), nach ber Gee aufzubrechen; vielmehr versuchten fie abermale, mit ihrer Flotte an ber Stadt vorbeigufchleichen, um in die reichen Befilde Burgunds gurudgutehren. Die Wachsamteit Astriche und bes ftreitbaren Abtes Cbolus verlegte ihnen jedoch alsbald den Weg; ein Friede murde geschloffen und von ben Normannen fo lange gehalten, bis es ihnen gludte, bei aunftiger Strömung in bie Marne einzulaufen 4). 3mangig Gefangene den Chriften jum Sohne unter Martern todtend, fegelten fie diefen Strom aufwärts. Sie festen fich noch oberhalb von Meaux zu Chezy fest, einer toniglichen Meierei. Bon bort streiften fie auf ber einen Seite bis nach Tropes, bas von ihnen ben Flammen übergeben wurde, auf der andern nach Berdun, Toul fowie nach Reims, alles im Umtreife Diefer Stadte vermuftend, welche felbit durch ihre Mauern gegen eine Blünderung geschützt wurden. Die innere Berruttung bes

¹) Ann. S. Columbae Senon. 886; sequenti (sc. anno) in Maio mense redierunt in Francia; ann. Vedast. 887; Dani vero Parisius regressi propter tributum ab imperatore promissum etc.; Abbo de bellis Paris, l. II v. 347; inde revertentes prato sua castra reponunt | iam dicto, templum sancti velut ante colentes; pd. v. 389, 393.

velut ante colentes; vgl. v. 389, 393.

9) Urtf. Karls vom 16., 17. Juni (Bouquet IX, 359, 360, Mühlb. 1704, 1705). Durch die damals aus dem Westreiche empfangenen Nachrichten mag auch die schon erwähnte Schentung an die Abtei des h. Medard dei Soissons hervorgerusen voorben sein.

<sup>3)</sup> Abbo l. II v. 388 – 441 (vgl. Regino 889). Bon Depping (Expédit. des Normands I, 213) werden diefe Borfalle ganz irrig mit dem ersten Abzuge der Normannen von Paris im Nov. 886 in Berbindung gebracht.

<sup>4)</sup> Ann. Vedast. 887: datoque tributo, quia nullus erat, qui eis resteret, iterum per Sequanam Maternam fluvium ingressi Gatiaco sibi castra statuunt; ann. Anglosax. 887: Hoc anno exercitus profectus est per pontem Parisiensem atque inde secundum Sequanam usque ad Matronam usque ad Caziacum (Ethelwerd. chron. l. IV c. 3, SS. XIII, 106, 122, 123). Ilebri ipte meitrem llutternehmungen ann. Vedast. 887, Regino 889, ann. Fuldens. P. IV 887: Nordmanni audita Francorum dissensione et imperatoris eorum abiectione plurima loca, quae prius minime tetigerant, vastaverunt. ad Remensem quoque urbem venisse referuntur etc. 3n biele 3eit bürţie aud bie Berwinflung bes Klofters Et. Miḥiel an ber Maas gchören, befjen Mönde Zwentibold 15. Mug. 895 beldentte considerantes illorum penuriam de oppressione gentilium (Bouquet IX, 375, Mühlb. 1905).

Frankenreiches und der bald darauf erfolgende Sturz des Kaifers geftattete ihnen, ohne jede Rücksicht auf die abgeschlossenn Berträge sich

immer tiefer in bas Mart bes Reiches einzuniften.

Jener Aufenthalt Rarls in Rirchen mahrend bes Juni follte inbeffen noch einen Musbruch der allgemeinen Ungufriedenheit herbei: führen, der ichon als ein deutliches Borzeichen des ihn felbst bedrohenden Unheils erscheinen mußte. Bon jeher hatte Rarl, der schon bon feinem Bater in jungen Jahren jum Schwabentonige bestimmt worden, für Alamannien, das ihm gur Beimat geworden, eine befondere Borliebe gehegt, bort ober im Elfaß, bem feine Bemahlin entstammte, am liebsten verweilt und vornehmlich Manner biefes Stammes zu feinen Ratgebern erwählt 1). Gin Beichen feiner Bunft für ben schwäbischen Boltsftamm ift es 3. B., daß er Abkommlingen deffelben manches reiche Bistum außerhalb Schwabens zuwandte; fo den Brudern Liutward und Chadolt, die Reichenau erzogen, die italienischen Bistumer Bercelli und Novara, Ratbod, einem eblen Alamannen, 883 das Erzbistum Trier, Ruodbert, einem Boglinge von St. Ballen, in bemfelben Jahre Det, feinem Rangler Waldo, ben St. Ballen ebenfalls gebildet, 884 Freifing2).

Alle schwäbischen Günstlinge des Knisers überragte jedoch jener Liutward bei weitem, der troß seiner niederen Geburt nicht nur zur bischilchen Würde aufstieg, sur welche in der Regel Abkunst aus einer vornehmen Familie gesordert wurde, sondern, als Kanzler dem Könige schon im ersten Jahre seiner Regierung zur Seite stehend, sehr bald zu dem Amte des Erzkanzlers sich aufschwang. und als

3) Liutward schrieb als Kanzler Mühlb. 1536, 1538, 1540 aus dem J. 877, die erste und dritte ad vicem Witgarii archicapellani, des Augsdurger Bischofs; llrtf. vom 13. Jan., 10. Febr. 878 (Dümge reg. Bad. 73, Mühlb.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. V 887: Alamannis, quibus maxime negotium sui regni habebat commissum. — Schon im J. 865 ericeint Karl als Graf bes Breisgaus (f. II, 120).

<sup>2)</sup> Neber Chabolt i. bessen Stistung für Reichenau (Mone Quellensamml. I. 233, Kidser Quellen und Forichungen Urf. 6); cum domnus Karolus . . . omnibus in se sidentibus inestabili benignitate copiam suae largitatis exhiberet, mihi quoque . . Chadolto episcopo consuetam benignitatem hilari ac promptissimo animo manifestare dignatus est. qui me . . de Auva monasterio . . tulit et in suun servitum coaptavit ac sanctae Novariensi ecclesiae . . pontificem constituit; Rabbob, nach Regino 8. April 883 gum Erzb. b. Trier geweist, torter nach den gesta Treveror. c. 28 Abt b. Metado, heißt in einer Et. Gaster unzeichnung (Libri confraternit. ed. Piper p. 136) Ratpolt nobilissimus Alemannorum Treverensis aecclesiae pontifex; bon Ruodbert, seit dem 22. Apr. 883 (s. den S. 205 A. 1) B. d. Metag. an den ber b. Rotter ein Gebicht über die Mundre des h. Stephan richtet (Schall. Tentm. S. 228), heißt es in den Miracula S. Glodesindis c. 30 (SS. IV, 237): Ruotperto gentis Alamannorum viro clarissimo. Maldo erscheint dis Rotar Rarls seit dem 29. Tez. 880 (Midhlb. 1565, 1572 u. s. d., heit dem 6. Rod. Sez (Dronke 282, M. 1599) als Kanzler; zulett, 26. Juni 884, unterscheint ein Seich Beiter, un Toplomatil (Signasber. b. Miener Afab. phil.-shift. Rl. XXXIX, 108), Zeumer (Reues Arch. VIII, 517 slg.).

folder über feinen Berrn einen völlig beherrichenden und ausichließlichen Ginfluß gewann. Rach bem Umte bes Ergtaplans, das vielleicht Witgar noch behalten hatte, scheint er ebenfalls geftrebt gu haben 1). In einer gang ungewöhnlich großen Bahl von Urtunden erscheint Liutwarb, der "geliebte Erzkanzler" und "vertraute Rat" des Kaisers, als der Fürbitter, der die Ausstellung derselben zu Wege bringt, und wir mögen daher wol glauben, was ein Zeitgenoffe ichreibt, daß er, ahnlich bem Saman unter Ahasberos. mehr benn ber Raifer felbit von allen geehrt und gefürchtet murbe 2). In allen wichtigsten Angelegenheiten ift er Rarls rechte Sand: er vermittelt die Anliegen des Bapftes Johann VIII. bei ihm und wird unter Stephan VI. nach Rom geschickt, zuerft um ihn abzuseten, bann um als taiferlicher Stellvertreter über viele gewichtige Fragen mit ihm zu verhandeln; ihm wird auch ber Abichluß bes ichimpf= lichen Bertrages mit ben Normannen von Elstoo Schulb gegeben. Gaft beständig ift er bem Raifer auf feinen Bugen, namentlich nach Italien, jur Geite, und auch mit ber Raiferin Richarba verband ibn ein naheres und vertrauliches Berhaltnis; baber treten beibe öfter vereint in den Urtunden als Fürbitter auf, und Johann VIII. fucht fich ihrer gemeinsamen Berwendung zu verfichern 8).

<sup>3)</sup> Regino 887: eo quod reginae secretis familiarius quam oportebat immisceretur. 3n Mühlb. 1576 heißt tei: carissima coniunx nostra Ringarda necnon Liutuhardus venerabilis episcopus ac dilectus archicancellarius noster deprecati sunt etc.; abnlich M. 1584: rogatu Ringurdae dilectae



<sup>1541, 1542)</sup> find ad vicem Liutwardi cancellarii ausgefertigt; scit bem 24. Mats, 878 aber werben alle Urft. Karls ad vieseffettigt; feit bem 24. Mats, 878 aber werben alle Urft. Karls ad viesem Liutwardi archicancellarii (zuerst Mühlb. 1543, ausgenommen 1545) geschrieben bis zum 23. Juni 887 (M. 1707). Neber seine Ablunit i. oben S. 109 A. 4. Bgl. über ihn Mühlbacher in ben Wiener Sigungsber. XCII, 353—355.

XCIII, 666).

2) Auf Lintwards Fürbitte berufen sich, abgesehen von einigen unechten ober verdächtigen Urft. (M. 1558, 1606, 1613, 1630), solgende vom 1. Febr. 880 bis 10. Februar 887: M. 1555, 1557 (darin zuerft dilectus consiliarius), 1560, 1568—1566, 1570 (per Liutvardum summum cancellarium nostrum), 1576, 1577, 1582—1586, 1592, 1600, 1617 (Liutvardus episcopus summusque archicancellarius ac consiliarius noster), 1621, 1622, 1623 (per Liutvardum archicancellarius ac considerus noster), 1621, 1623 (per Liutvardum reverendissimum praesulem nostrique palatii archicappellanum), 1628, 1632, 1634, 1637, 1644, 1647, 1649, 1651, 1657, 1660, 1663, 1694, 1697, 1699, 1700 (per Liutvardum reverendum praesulem, strenium atque intimum consiliarium nostrique palatii summum archicancellarium), 1667, für Gengenbach unbatiert unb gefälficht Mühlb. 1717, Chabolts Stiftung für Rridgenau a. D., Ratperti casus S. Galli (SS. II, 73), im Gangen 38 littl. auß 7 Jahren, barunter 22 für Italien; bgl. ann. Fuld. P. IV 887, qui prissis temporibus, id est ex quo rex in Alamannia constitutus est, quendum des mis ex infino conservation en propose pattur propries Liutvardum euros conservations. de suis ex infimo genere natum, nomine Liutwardum, supra omnes. qui erant in regno suo, exaltavit, ita ut Aman . . . et nomine et dignitate praecelleret . . . et plus quam imperator ab omnibus honorabatur et timebatur; P. V: qui tunc maximus consiliator regis palatii fuit; Regino 887: Liudwardum episcopum Vercellensem virum sibi percarum et in administrandis publicis utilitatibus unicum consiliarium, 901: Liudwardus . . Caroli quondam imperatoris familiarissimus et consiliarius a secreto.

Liutward, für fo viele andere ber Mittler ber taiferlichen Bunft. war nicht gewillt, ben toftbaren Befitz berfelben fich nicht auch felbft in vollem Make ju Rute ju machen. Außer bem Bistum Bercelli, bas er im Winter 879 ju 880 antrat, empfieng er in Italien noch die Abtei Bobbio an der Trebbia und das an Del und Wein reiche Rlöfterlein Maffino, bas nach feinem Tobe an St. Gallen fallen follte, und auf feine Beranlaffung machte Rarl im 3. 882 bem Bochftifte bes h. Gufebius, b. h. Bercelli, eine fehr ausgebehnte Buterschenkung 1). In Deutschland verlieh ihm der Kaiser eine Kapelle im Thurgau, die er mit einer Celle in Reichenau vertauschte<sup>2</sup>), und sehr umfangreiche Besikungen in Churmalchen, welche Liutward bem Bistum Chur überließ, um bafür 150 Sufen im Elfak einzutaufchen. Much feinem Bruber Chabolt verschaffte er burch feine Fürsprache eine Befitung zu Langdorf im Thurgau 3). Es barf hiernach nicht Bunder nehmen, daß ber Ergtangler unermefliche Schake aufhaufte und in den Ruf fcmutiger Sabgier geriet 1). Aber auch fonft murben vielfache Unklagen gegen ihn laut. Um feinen niedrig geborenen Bermandten ehrenvolle Bartieen zu Wege zu bringen, ließ er in Schwaben. wie in Italien, Madchen aus vornehmen Familien entführen, wie bies infonderheit bon jener Richte bes Markgrafen Berengar bekannt ift. Man behauptete fogar, bag ber Bifchof von Bercelli vom rechten Blauben abgefallen und in eitler Gelbftuberhebung in Bezug auf die

coniugis nostrae atque Liutwardi episcopi, und 1644. Johann VIII. adrefifierte J. 3380: Ricardi augustae seu Liutwardo Vercellensi episcopo a paribus, und an Riuttward idreibt er in J. 3356: studio tuo, quod cum spiritali filia nostra imperatrice, sicut asseris, ut dounnus imperator... ingrederetur Italiam, habuisti, gratias agimus (Mansi XVII, 207, 218).

1) Ileber Bercelli i, oben E. 109. Tah & bem Riofter Bobbio vorftand, Ichri das Edgreiben Rotters un ihn: abbatique coenobii sanctissimi Colum-

<sup>1)</sup> Neber Bercelli i, oben S. 109. Tak L. dem Moster Bobbio vorstand, lehrt das Schreiben Notters an ihn: abdatique coenodii sanctissimi Columbani (St. Gall. Denkim. S. 224). Karl identte rogante Hartmoto (also we 883 Dez.) et efficiente Liutwardo episcopo atque archicancellario imperatoris (also nach 881 Febr.) quandam abdatiolam in Italia sitam olearum et vinearum feracem . . . . cui nomen est Massiu. an St. Gallen, indem et sie Liutwardo gegen einen Jahredzins von 60 solidi jum sedenstänglichen Nießbrauche vorbehielt (Ratpert. casus S. Galli c. 9, vgl. Mühlbacher Rcg. 633). Die Schenkung an den h. Eusedius Hist. patr. monum. chart. t. I, 64, Mühlb. 1592.

<sup>2)</sup> R. ichentte L. quandam capellam, quae vocatur Birninga, sita in Alamannia, wofür biefer 9. Ott. 883 von Reichenan cellam infra monasterium . . . quae vocatur Thegamarscella, eintauichte (v. Wöhr Urchivot. 31, 1, 276, M. 1632), ierner monasterium Tuberis (Tuperà bei Rantwil) et plebes in Vinomna (Rantwil) et in Nuzudres (Rügiberà) et ad Flumina (Flumbà), wofür L. von Chur im Etiah 150 mansos cum capellis in villis nominatis Sclectistat, Chunigesheim, Breitenheim et Winzenheim eintaulchte, 4. 3an. 881 (v. Mohr cod. dipl. v. Graubünben I, 47, M. 1566).
3) Stiftung Chabotts (Rione I, 233): fratri meo interveniente videl.

<sup>3)</sup> Stiftung Chabolts (Mont I, 233): fratri meo interveniente videl. Liutwardo archicapellano curtem suam, quae vocatur Erichinga, placida ac benignissima mente in proprietatem concessit; bie Bestätigung Urnossi bom 1. Aug. 883 (Dümgé reg. Bad. p. 79, Mühlb. 1752) ist gesäligit.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. P. IV 887: philargiria caecatus. Rad Regino 901 burbe Lintbord assumptis secum opibus atque incomparabilibus thesauris quibus ultra, quam aestimari potest, abundabat, von ben Unquar refidicaer.

Person Christi einer tegerischen Meinung zugethan sei, indem er die Einheit derselben leugne. Nicht minder hatte sein vertrautes Berhältnis zur Kaiserin zu allerlei Gerede Anlaß gegeben, da der einmal gegen den Emporkömmling entstammte haß jeden Anlaß, aus dem er neue

Nahrung faugen tonnte, begierig aufgriff 1).

Dieser allgemeine Haß entlud sich auf der Versammlung der Getreuen, welche der Kaiser im Juni zu Kirchen abhielt, in einem vernichtenden Ungewitter. Die schwädischen Großen hatten sich zum Eturze des allmächtigen Erzkanzlers verschworen; sie drangen von allen Seiten auf den rattosen Gerrscher mit ihren Beschuldigungen so ungestüm ein, daß dieser in einer plötzlichen Aufwallung seinen Günstling sallen ließ, ihm sowie seinen Verwandten viele ihrer Lehen entzog und ihn schimpslich vom Hose verwandten viele ihrer Lehen entzog und ihn schimpslich vom Hose verwandten viele ihrer Lehen entzog und ihn schimpslich vom Hose verwandten viele ihrer Lehen entzog und ihn schimpslich vom Hose Erzbischof Liutbert von Mainz, der dasselbe sichon unter den beiden Ludwigen zwölf Jahre hindurch verwaltet hatte?). Wiewol den Kaiser bald genug der schnelle Entschluß reute, der ihm wol nur durch Ueberrumpelung abgewonnen oder absedrungen worden, wie er denn einem Nessen Lütwards, Abalbert, die entzogenen Lehen zurückgab i, so war die Sache doch selbst und nicht lange, so vernahm man, daß er sich zu des Kaisers Ressen Ares

<sup>1)</sup> Bon der Entführung bornehmer Mädden und der Reherei hricht nur der gegen Liutward leidenlichgitlich eingenommene Berf. des dierten Teiles der ann. Fuld., der damit schließt: sed idem rex regum hoc anno concitationinos imperatoris in blasphemum, qui habita cum suis conlocutione in loco, qui vocatur Kirihhein, eum deposuit, ne esset archicappellanus, multisque beneficiis ab eo sublatis ut haereticum et omnibus odiosum cum dedecore de palatio expulit; dagegen sagen de nn. Fuld. P. V 887, viei ich glaube den Sachverhalt am richtigsten wicdergebend: Alamanni contra Liutwardum episcopum dolose conspiravere, et eum a praesentia imperatoris omni honore privatum abire compellunt. Regino sagt nur sur; a suo latere eum dedecore repulit.

a suo latere cum dedecore reputit.

2) Littibaards Eturz gehört in den Juni 887, in welchem Karl sich zu Kirchen aushielt (Mühlb. 1704—1706); wenn trohdem Urlf. vom 23. Juni und 24. Juli in seinem Ramen ausgefertigt sind, so kann er doch selbst terein Teil wehr daran gehabt haben, wie auch im Texte der letzteren Liutbert bereits als Erzkanzler genannt wird. Urlf. Karls vom 24. Juli die 21. Sept. sind ad vicem Liutberti archicancellarii (ober archicapell.) ausgefertigt (Mühld. 1708—1713) und eine undatierte Urlf. sür Widod d. Parma 1, 308, Mühld. 1715. Ausnahmsweise sührt Liutbert den Titel Erzstaplan auch in einer Urlf. vom 12. Nov. 882, Mühldacher N. 1600.

<sup>3)</sup> Ilrī. bei v. Mohr I, 48 (Mühlb. 1713): credimus quoque ad plurimorum pervenisse notitiam, qualiter nos quibusdam exortis occasionibus Liutwardo venerabili episcopo paulolum comoti honores abstulimus ac proinde Adalberto nepoti suo proprietas, quam sibi antea per praeceptum auctoritatis nostrae contulinus, sublata est . . . nos quoque ad pristinam tranquillitatem animum revocantes eidem supra memorato fideli nostro proprietatem sublatam reddidimus . . . nullamque in suis rebus pro hac occasione calumniam patiatur, sed libere potiatur omnibus rebus et proprietatibus suis, vielleidt ber S. 110 erwähnte Obermunbichent Abalbert. Diefe lirt. beginnligt bie Auffaffung, wonach Karl mehr gebrängt als freiwillig Ziutward rutließ.

nolf nach Rarnten begeben, um mit ihm an bem Sturge feines un=

anädigen herrn zu arbeiten 1).

Durch die üblen Nachreben, die über Liutward umgiengen, wurde auch die Ehre ber Kaiserin Richarda verdächtigt, die ihre Huld ihm in alzu hohem Maße geschenkt haben sollte. Wir wissen nicht, in welcher Form diese Antlagen gegen sie laut wurden, und ob namentlich Karl, der disher ihr großen Einfluß eingeräumt und seine Freigebigkeit durch Schenkung vieler Güter, insonderheit der Klöster Sectingen, Zürich (Fraumünster), S. Martino in Pavia und Zurzach, gegen sie in der glänzendsten Weise bewährt hatte?, den Verleumdern irgend welchen Glauben schenkte — jedenfalls aber gab dies Gerede den Anstog, das Richarda sich gänzlich von ihrem Gemahle trennte, um sich allein dem gottseligen Leben zu widmen, zu welchem das Verlangen ihrer Seele sie längst hingezogen hatte. Die des Chebruches dezichtigte Fürstin, so wird erzählt 3), trat wenige Tage nur anch dem Sturze des Erzkaplans öffentlich vor der Reichsversammung auf, und nachdem der Kaiser bezeugt, daß er sie während ihrer

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV 887: at ille in Baioariam ad Arnulfum se contnlit et eum eo machinari studuit, qualiter imperatorem regno privaret.
2) Auf Hirbitte ber Richgarda dilectissima coninux nostra litg Kart.
11. Juli 877 ihren Hörigen Bernhoh frei (Mühld. 1539); am 10. Hebr. 878 identite er dilectissimae nostrae Rihgardae die Etifter Sedingen und Jürich, welches lehtere vorher feine Schwelter Bertha befeifen (M. 1542); am 10. Juli 880 genehmigte er eine Schenfung Richardas von 3 Hufen im Etigs an Hulo und Bulpurga, die nach deren Tode an Andlau fallen jouten (M. 1561); 14. Ott. 881 ichente er Rickarde dilectissime nostre et regni nostri consorti das Ronnentloster S. Martino und Jurgach (M. 1580, 1581); 19. Hebr. 884 übergad er, quia Rigarda dilectissima coninux nostra monasterium puellarum, quod dicitur Eleon, in proprietate sua paterna a fundamento construxit, demlessen quoddam monasterium, quod dicitur Botonis morasterium (M. 1635; vgl. 584, B. 1936). Ileber das dom Johann VIII. im Hebr. 881 verliehene Privilegium, bessen Rarl gebentt, s. oben S. 181. Auf Hürtte Richardas sind aufer den S. 281 M. 3 angesührten litst. noch Mühld. 1692 und eine Urt. sür Webr. San. 887 (consentiente dilectae coniugi nostrae Rigardi) ausgestellt (Horld. 3. D. G. IX, 423, Mühld.

<sup>\*\*</sup>s) Rur Regino melbet unter den Zeitgenossen, daß Liutward obiecto adulterii erimine entfernt wurde, und fährt dann fort: deinde paucis interpositis diedes coniugem Richardem . . . pro eadem re in concionem vocat et, mirum dietu, publice protestatur, nunquam se carnali coitu cum ea miscuisse, cum plus quam decennio legitimi matrimonii foedere eius consortio esset sociata etc. Daß lestere ist sehr unganu, da sie gerade 25 J. verheiratet waren (f. II, 36); ein Gelübbe, quia uxorem suam carnali commercio non contingeret, legte Karl nach Husturar im Jan. 878 voch in unzurchnungsfähigem Anstande Dintmar im Jan. 878 voch in unzurchnungsfähigem Anstande Desember des Schweigens der ann. Fuld., die 3. 899 eine ähnliche Antlage gegen die Kaiserin Dia multis temporibus inauditum secelus nennen, bezweiseln die Krastura führen der Krebeung Arnusts des Desember (Vita Arnusti imp. p. 41) und Allerdings glaube ich nicht, daß die Berbindung meinos gänglich, und allerdings glaube ich nicht, daß die Berbindung mit Richarda zum Stutzese Liutwards wesentlich beitrug; wol aber mag ein Gerebe derüber den Anlag un öffentlichen Ertsaugung und zu er Scheidung der Gbe gegeben haben. Dieser Ren der Ergählung muß sessentlich beitrug, ivol aber mag ein Gerebe derüber den Anlag un öffentlichen Ertsaugung muß sessentlich werden, da Regino, dei nächer liegenden Greignissen den Gachen meist zuverlässig, nur in der Zeitsolge und Berbindung derselben irrt.

fünsundzwanzigjährigen Che nie berührt habe, bekannte sie ihrerseits, daß sie in unbestecktem Magdtume weder je ihres Gatten noch
eines andern Mannes Umaxmung genossen. Zum Beweise dessen erbot sie sich, entweder durch einen Bertreter das Gottesurteil des Zweikampses oder selbst die Probe der glühenden Psugschaaren zu bestehen.

Den Grund, weshalb ihre Che nicht vollzogen worden, vermogen wir nicht zu erkennen: fie wurde nunmehr gelöft, und Richarda gog fich für den Reft ihres Lebens in bas von ihr auf ihrem väterlichen Erbteile au Ehren bes Erlofers geftiftete Ronnentlofter Undlau im Elfaß guruct, dem fie außer ben von ihrem Bater, bem reichen Grafen Erchanger, ju Ringheim, Bellweiler u. a. D. ererbten Gutern und ben bon ihrem Schwiegerbater als Wittum im Breisgau empfangenen Befikungen noch viele andre liegende Grunde, namentlich bas Rlofter Bon-Moutier im Wasgau, durch die Gute ihres Gemahles verschafft hatte 1). Sie lebte bort noch einige Nahre und hinterließ Die Leitung bes Stiftes ihrer Richte Rotrude, ba baffelbe, wo möglich, immer ber Familie Erchangers, ihres Baters, verbleiben follte. Der feltsamen Trennung ber Raiferin von ihrem Gatten aber bemächtigte fich die Sage und bichtete. daß Richarda vor einer gablreichen Berfammlung in ber That die Feuerprobe bestanden, indem fie ein Wachsbemde auf blokem Leibe angog, bas, an vier Enben angegundet, ihren jungfräulichen Rorper unverlett ließ, worauf ihren Berleumdern ber Galgen gum verdienten Lohne ward 2). Diefe Ueberlieferung, bagu ber fromme Banbel ber gottgeweihten Fürstin brachten fie nach ihrem Tobe in den Geruch ber Beiligfeit, wie nachmals ihre Nachfolgerin Runigunde, Beinrichs II. Gemahlin. Ihr Todestag, der 18. September, murde im Eliak gefeiert, und im November 1049 fam Papft Leo IX. felbft nach Undlau, um ihre Gebeine zu erheben und feierlich in der bon ihm geweihten Rirche beigufeten 8).

<sup>1)</sup> Ebb.: in monasterio, quod in proprietate sua construxerat, deo famulatura recessit; Herimann. Aug. 887: moxque ab eo separata in Andelahense coenobium virginum a se constructum secessit; vgl. die von ihr 892 oder 893 erlassene Statuten von Andlan mit Auhädhung aller Bestigungen des Klossers, welde ihr der Papst und K. Arnolf, sowie ihrer Richte Runddrudis Ludwig und Karl der Einf. (im J. 912) destätigten (Grandidier hist. de l'égl. de Strasd. II, CCCIV, CCCXIII, CCCXIX).

<sup>2)</sup> S. die auf herimann der Meidenau beruhende Legenda S. Richardis (cbb. CCCX): cereatam camisiam ei ad cutem inducrunt et in IV partibus ipsam incenderunt etc. (die Wachshemde murde in dem Kl. Ctival als fostbare Reliquie ausbemahrt, Acta set. Bollandi Sept. t. V, 796), meiter ausgesührt in naiver Weife in der fog. Raiferdyronif des 12. Jahrh. v. 15417—15530 (her. v. Mahmann II, 415 fl.; vgl. III, 1053), wo ein Berleimder Sigerat genannt wird; f. auch den hymnine ju ihren Chren (Mone latein. Dymnen des MM. III, 492; Daniel thesaur. hymnolog. IV, 247).
3) Annalista Saxo 1048 (SS. VI, 688): idem papa (sc. Leo) in cenobio

a) Annalista Saxo 1048 (SS. VI, 688): idem papa (sc. Leo) in cenobio virginum, quod nominatur Andela, in Alsatia corpus sanctae Richardis imperatricis de tumulo honorifice elevavit et in celesia recondidit; vgl. bie Bulle Reo3 (J. 4195). Richarba3 Tobrêtaq geben ba3 Necrol, Augiense, Einsidl. (Mabillon anal. vet. p. 20); XIV Kal. Oct. sancta Rihkart monialis, u. a. (Pert Urchiv IX, 524).

Der Kaiser zog sich nach ber Trennung von seinem bisherigen Ratgeber und seiner Gattin während des August und September auf den Königshof Lustnau am Rhein, oberhalb des Bodensees, zurück 1), "Rach diesen Ereignissen," so schreidt in Zeitgenosse, zurück 1), "Rach diesen Ereignissen," so schreidt ein Zeitgenosse, "begann der Kaiser an Leid und Seele zu erkranken;" Karl wurde, von einem sehr schweren Siechtume befallen, ein andrer. Getwiß stammten diese Leiden des unglücklichen Fürsten nicht von gestern und ehegestern: hatte er doch als Prinz schon in so hohem Maße an der sallenden Sucht gelitten, daß er in seiner Pein daran dachte, der Welt zu entsagen. Bon Paris kehrte er mit so hestligen Kopsschwerzen zurück, daß man ihm durch eine Operation Linderung zu verschaffen suchte. Seit er an dem Grasen Heinrich, der letzten Stütze des wansenden Reiches, sein Schwert, an Liutward seinen Kat verloren hatte — mochte dieser Rat auch ost ein schlechter und selbstsüchtiger gewesen sein —, war er ein hissoler und geschlagener Mann, dessen Unstädigkeit zu jeder geistigen Anstrengung nunmehr auch dem Blödesten einsleuchtend vourde 2).

Das Staatsschiff trieb gleichsam steuerlos, wohin die Winde und Wellen es führen mochten, und Niemand sand sich, der den Mut gehabt hätte, sur diesen Kaiser noch einmal die Lentung zu übernehmen. Was half es, daß die Schwabens, denen er am nächsten angehörte, ihm, ihrem "gütigsten" und "mildesten" Herrscher, einige Unshänglichkeit bewahrten, daß die Geistlichkeit zu preisen wußte"), wie unermüdet er die Gebote der Kirche zu erfüllen trachte, aus vollen Känden Almosen konnen wendend bem Gebete und den Bialmen

<sup>1)</sup> Aus Ingelheim ist eine Urk. Karls vom 23. Juni datiert, die jedoch Mühlbacher durch Aenderung des Ortsnamens nach Kirchen verfesen will (Wiener Sihungsder. XCII, 389), ad Lustenowa curte regali Urkt. vom 24. Juli, 11. Aug., 21. Sept. (Mühld. 1707—1712). Die in villa, que dicitur Weiblings, praesentidus plurimis principidus nostris ausgestellte Urk. (v. Mohr I, 48, Mühld. 1713) ohne Patum wird, wie v. Gagern (Arnulfi imp. vita 41) ihon richtig bemerkte, den letzteren nachgeset werden müssen. Ueber die Krantsteit des Kaifers J. Ann. Fuld. P. IV 887: mox vero caesar gravissima infirmitate detentus est, Regino 887. Nach Spoleto drang die Kunde: Carlum augustum seminecem iacere (Erchempert. c. 79). Die von Tönniges (deutsche Staatsrecht S. 160) anaci. Urk. Arnolfs, in der diese von der Schwäche Karls (pricht (Mon. Boica XXXIa, 149, Mühld. 1866), is, wie schop Hansgeistisch unecht.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 887: Franci vero australes videntes imperatoris vires ad regendum imperium invalidas, eiecto eo de regno etc.; Regino 887: cernentes optimates, non modo vires corporis, verum etiam animi sensus ab eo diffugere; baher eraählt helmolb (chron. Slavor. c. 7, SS. XXI, 17): Carolus accusatus in curia et ob stultitiam regno depositus.

<sup>3)</sup> Agl. oben S. 280 A. 1. Der ihvödische Fortseher Erchanberts nennt ihn mansuetissimum Carolum; Rathert von St. Gallen ichreibt: item mitissimus imperator Carolus omnibus Italiae Germaniaeque populis suavissimus ordine imperavit (SS. II, 73, 329).

4) Regino 888: fuit vero hic christianissimus princeps, deum times

<sup>4)</sup> Regino 888: fuit vero hic christianissimus princeps, deum timens et mandata eius ex toto corde custodiens, ecclesiasticis sanctionibus devotissime parens etc.; baher fagen bie ann. Alamann. 887: Karolus imperator regno terrestri privatus.

obliegend? "All sein Hossen und seinen Rat setzte er auf die göttliche Vorsehung," heißt es von ihm: ein hohes Lob ohne Zweisel,
wenn nicht Willensschwäche und Mangel eigenen Entschlisses die
besten Stützen dieses Gottvertrauens gewesen wären. Mag auch die
Bietät schön und löblich sein, mit der er unter seinen zahlreichen Schenkungen an geistliche Stilter auch der Marientirchen zu Frankfurt und Regensdurg, der Gründungen seines Vaters, der Klöster Lorsch und Oetting, der Ruhestätten des Vaters und der Brüder keineswegs vergaß!) —, die Tugenden, die den Fürsten eines friedlichen Volkes geziert haben würden, verdunkelten sich zu Fehlern in dieser rauhen, kriegerischen Zeit, die nicht fromme Demut, sondern streitbare Krast vom Throne erwartete.

Indem in dem Mittelpunkte der Reichsregierung jede Thätigkeit gleichsam gelähmt und erstorben war, regte es sich rings im Umtreise, und in den Eliedern begann eine selbständig Bewegung, die Fäden einer Verschwörung spannen sich über das Neich, die, vornehmlich von den Baiern und Tstiranken ausgesend, auch die Sachsen und Thüringer und selbst einen Teil der Schwaden umsaste 2). Als der Kaiser sich über Frankfurt um Martini (11. Nov.) nach der Psalz Tribur begad, wohn er eine Reichsversammlung entbot 3), ausgeschreckt wahrscheinlich durch das Gerücht der Dinge, die das seines bairisch etwarden degen ihn

<sup>1)</sup> Um 2. Tez. 882 bestätigte Karl die Ausstatung der Franksurter Kirche und schafte ihr noch dazu den Neunten von 7 benachderten Königsköfen (Mühld. 1602); der Regensburger Maxientirche machte er Bermächnisse 283, 19. Sept. 884 (Mon. Boica XXVIIIa, 69, 74, Mühld. 1609, 1645); der Kapelle zu Detting schafte er 25. Aug. 885 den Keunten von 19 benachdarten Königshöfen sowie von der an zwei Jossfätten erhobenen Maut (Mon. Boic. XXXIa, 116), erwähnt in dem Auctar. Ekkehardi Altah. 885 (SS. XVII, 362); dem Klosser Grick bestätigte er 25. Febr. 883 seine Privilegien, namentlich die freie Abtswahl, und schaftet 11. Juni 884 den Königshof zu Alsseim (Mühld. 1607, 1649); vgl. Neerol. Lauresham. zum 13. Jan. (Boehmer fontes III, 144).

<sup>2)</sup> Tie ann. Fuld. P. IV 887: omnes optimates Francorum, qui contra imperatorem conspiraverant; Regino 887: subito facta conspiratione de imperatore deficientes; ann. Hildesh. 887 (SS. III, 50): conspiratione facta adversus eum, sprechen von einer Berlchwörung; genauer jagen bie ann. Fuld. P. V: ab illo ergo die male inito consilio, Franci et more solito Saxones et Duringi, quibusdam Baioariorum primoribus et Alamaunorum ammixtis, cogitaverunt deficere a fidelitate imperatoris. Auß einer gewissen Barteilichteit hat ber bairische Berfasser Duelle, wie schon Wend (Exhebung Arnuls S. 28 A. 28) bemertt, ben Anteil seiner Landsleute, von benen boch ber Abfall außgieng, möglichs gering bargesellt.

s) Mur die ann. Fuld. P. V. daraus Abam v. Bremen 1. I c. 42, lassen fick in Frantsurt aufhalten; dagegen P. IV: cum idem imperator in villa Tribure consedisset suorum undique opperiens adventum; Regino: mense itaque Novembrio circa transitum sti Martini Triburias venit idique conventum generalem convocat; ann. Hildesh.: Karolus veniens in Triburias; et cum placitum haberet post festivitatem sancti Martini; vgl. Midsacher (Wiener Sigungader. XCII, 343 A. 2), Reg. S. 657.

heranziehe '). Die fränklichen Großen, die vorher mit ihm einverftanden waren und ihn eingeladen hatten, sowie die aus den übrigen Stämmen, giengen insgesamt zu ihm über und leisteten Hulbigung; einzelne, die zu kommen zögerten, trieb die angedrohte Entziehung ihrer Lehen zu größerer Eile an '). Noch einen Augenblick dachte der überraschte Kaiser an bewassenen Wieden zu dlein seine Alamannen, auf die er zählte, waren, wenn auch mit dem Empörer nicht im Einvernehmen, doch so eingeschüchtert und bestürzt, daß Riemand das Schwert sur den rechtmäßigen Herrscher zu ziehen wagte '). Da griss, je mehr der Thronräuber sich Tribur näherte, der Absall immer weiter um sich Alle, die sich sonst an der faiserlichen Gnade gesonnt, wandten sich dem neu ausgehenden Gestirne zu; um die Wette liefen selbst die Diener davon, und der Hof verödete in dere Tagen bis auf einige geringe Personen. Lintbert, der Erzkanzler, durch dessen Wernittelung Karls letzte Regierungshandlungen ersolgt waren, versch allein noch aus Mitleid seinen Hoshalt mit den nötigen Lieserungen an Speise und Trant 4).

Durch eben diesen Liutbert schickte der entthronte Kaiser seinem Ressen die Reliquie vom Kreuze des herrn, auf die er ihm einst den Treueid geleistet, und bat ihn, seiner Treupslicht eingedent zu sein und sich menschlich gegen ihn zu beweisen?). Arnolf soll bei diesem Anblicke in Thränen ausgedrochen sein; aber an der Kotwendigkeit der Dinge vermochte er nichts zu ändern. Auch begehrte Karl, mit Gleichmut und gottergebenem Sinne in das Unabänderliche sich sügend, von seinem Nachsolger nichts weiter, als einige Meierhöse in Schwaben, um auf ihnen sein Leben in Ruhe zu beschlieben, und für seinen Sohn Bernhard, den er mit Geschenken an den Ressen sandt, eine gnädige Behandlung.). Im November hatte sich diese unblutige Umwälzung

2) Ebb.: nam omnes optimates Francorum . . . ad se venientes in suum suscepit dominium, venire nolentes beneficiis privavit; von eben jenen heißt e3 in ber P. V: isti invitaverunt Arnulfum ipsumque ad seniorem elizerunt.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. IV: Arnulfus cum manu valida Noricorum et Sclavorum supervenit et ei molestus efficitur. An Suatoplut ift nicht zu benten; vielmehr sind mit ben Slaven, wie in ben ann. Fuld. 877, bie Winden in Ranten gemeint.

<sup>3)</sup> Ebb: Karolus nitens bellum contra Arnulfum regem instaurare, sed non proficit, concussis timore Alamannis. Die Abneigung der letztern gegen Arnolf zeigt die Rachricht der ann. Alamann. 887: Arnolfus in manissimus rex elevatur.

<sup>4)</sup> Regino 887. Die Urf. vom 24. Juli 887 für einen Bassassen von St. Gallen ist ausgestellt per suggestionem Liutperti venerabilis archiepiscopi ac dilecti archieancellarii nostri (Wartmann II, 265, Mühlb. 1708), ebendo bie Urf. sür Wibod von Parma per dilectum sidelem et sanctissimum archiepiscopum Liutbertum (Muratori ant. It. I, 921, Mühlb. 1715).

<sup>6)</sup> Ann. Fuld. P. IV: ut sacramentorum suorum non immemor tam ferociter et barbare contra eum non faceret, quo viso lacrimas fudisse perhibetur.

<sup>6)</sup> Ann. Fuld. P. V: Karolus dum se undique a suis desertum sentiret . . . tandem mmera ad regem direxit, exposeens suam gratiam vel pauca loca in Alamannia sibi ad usum usque in finem vitae suae

vollzogen; gegen Ende diese Monats finden wir Arnolf zu Frankfurt, von allen deutschen Stämmen (außer den Lothringern) anerkannt, und selbst der Primas des Reiches, Lintbert von Mainz, noch eden Erzkaplan des gestürzten Kaisers, erscheint bereits unter denen, die seinem Nachsolger hold und gewärtig sind 1). Karl zog sich, von wenigen Begleitern umgeben, ohne den Versuch eines Widerstandes auf die ihm angewiesenen Besitzungen in Schwaben zurück; aber nur etwa sechs Wochen überlebte er den Unfall, der ihn von der Höche heradgeschsleubert. Er starb am 13. Januar 888 zu Neidingen an der Donan 2) (bei Fürstenberg) in Folge der Krankheit, die schon längst seine Krast untergraden, und wurde auf dem lieblichen Eilande Reichenau in derselben Klostertirche, neben dem Altare der Jungsfrau bestarte 3), die einst auch die Gebeine Gerolds, des Schwagers Karls des Er., ausgenommen hatte. An diesem spiedlichen Orte, der jezigen

largiri; Regino: dirigit etiam Bernhardum filium . . . cum exeniis eumque eius fidei commendat . . . concessit autem ei Arnolfus rex nonnullos fiscos in Alamannia, unde ei alimonia praeberetur; Ann. Fuld. P. IV: imperator vero cum paucis, qui secum erant, in Alamanniam repedavit.

<sup>1)</sup> Die S. 287 N. 3 angef. Stellen führen auf die Mitte Nov. als Zeitpunkt best umichvungs, die Angabe der Ann. Anglossa. (SS. XIII, 107): Hoe anno quoque rex Carolus defungitur, quem nepos illius nomine Ernulfus ex septimanis, antequam decessisset, exheredavit, auf das Ende Nov.; vgl. auß Gobelin. Personae cosmodrom. act. VI c. 43 (Meidom rer. German. SS. I, 244): cumque Carolus iste segnius ageret, quam regni solicitudo poscebat, optimates regni Arnulphum . . . elegerunt in regem in opido Franckefordt et post hoe Carolus IIX septimanas supervixit. Arnoffe erfte III, ein Laufdvertrag cum venerando ac dilecto archiepiscopo nostro nomine Liutperto, ift auß Frantfurt vom 27. Nov. 887 (v. Mohr cod. dipl. I, 51, Mühlb. 1718), vom Perausgeber irrig unter das 3. 888 gefeßt.

<sup>2)</sup> Den Ort beš Tobeš: in villa Alamanniae Nidinga infirmatus . . . decessit, etnāhnit nur Herimann. Aug. 888. Zerļeibe figia bingu: ut quidam perhibent, a suis strangulatus, ebenļo ann. Vedast. 887: Karolus vero post amissum imperium fertur a suis strangulatus. Eš ļdņeint mir unerlaubi, bataulhin Urnotļ eineš Morbeš an ļeinem Borgānger ju bezidņtigen. Alš Tobeštag geben ben 12. Januar Regino 888, Ann. Prum. (N. Urtd. XII, 406), Necrolog. Wizzeuburg. (Urtģiu beš hift. Ber. b. Unterţranten XIII, 3), Epternac. (Reiffenberg monuments VII, 210), monast. Beronensis (Necrol Germ. I, 272, 345, 465), baggen ben 13. Necrol. Augiense, St. Galli, Argentin. (31. f. bit Geid). beš Obertfrinš R. J. III, 84), Lauresham. (Boehmer fontes III, XV II, 144), Ratispon. super. mon. (cbb. 485), St. Emmeramıni ex cod. Monac. 14868, Prumiense (SS. XIII, 219), Ann. Sangall. mai. 888, Ann. Fuld. P. V 887, Herimann. Aug. 888. Diele Duellen, jumad bie Reidenauer, entldeiben für ben 13. Das Zobeisjah; über lietern noch Necrolog. Fuld. mai. (SS. XIII, 186), ann. Alamann., Augiens., Hildesh., Weissenburg., S. Maximini Trevir., Lemovic., Coloniens., Sangall. 888. 291. Mibibader Reg. E. 657.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. P. V 887: honorifice Augensi ecclesia sepelitur; Regino 888: sepultusque est in Augea monasterio; Heriman. Aug 888: Augiam delatus iuxta altare stae Mariae sepultus est. Die Grabschrift Ratls bei Neugart (Episcop. Constantiens. Ia, 103) ist ohne Zweisel sehr jungen Ursprunge und baher wertlos; J. über seine Grabstätte Staiger bie Zniel Reichenau S. 29, 98.

Pfarrfirche von Mittelzell, ruhen seine Reste z. T. noch heute. In Folge einer Stistung des Bischofs Chadolt von Novara wurde an seinem Todestage jährlich, so lange das Kloster bestand, ein seierliches Hochamt für seine Seele, sowie zugleich sür die der Brüder Chadolt und Liutward, gehalten und von den Einkünsten eines dazu bestimmten Landgutes im Thurgau ein fröhliches Festmahl zu seinem Andenken begangen.

Der jabe Sturg und fruhe Tod bes Raifers, ber jum lettenmale das Reich Rarls des Großen in feiner Sand vereinigt, erfüllte bie Mitlebenden, welche Zeugen eines jo unverhofften Umschwunges wurden, mit Staunen und Wehmut ober Mitleid. Darin tamen fie überein, daß ihr haupt das irdische Reich nur verloren, um das himmlische besto sicherer zu gewinnen. Die demutige Ergebung, mit ber er die harten Schläge des Schicfals über fich ergeben ließ, nachbem ihm gubor bas Blud feine Baben in fo verschwenderischer Fülle gespendet, gewann ihm von neuem die Bergen der Beiftlichkeit und verfohnte mit den vielen Fehlern und Schwachen feiner Regierung. Der flägliche Unblid eines Berrichers ber Welt, ber, aller Bierben feiner Burbe beraubt, nun jum Bettler geworden mar und fich für feine letten Tage ein färgliches Gnadenbrot erbitten mußte, entwaffnete ben Sag und die Geringschätzung, die seine fruberen Thaten ihm gu= gezogen, und man war fast geneigt, ihn, wie feine dem Rlofterleben geweihte Gemahlin, als einen Geiligen, einen Märthrer anzusehen. Bor seiner Bestattung glaubten in Reichenau viele den himmel geöffnet ju ichauen, jum Beichen, daß ber, ben bie Menfchen berworfen, von Gott ber Krone des ewigen Lebens würdig erachtet werde 1). Co gereichte ihm fein Misgeschick, wie Regino meint, nicht nur gur Läuterung, fonbern auch jur Bewährung.

Die Geschichte freisich muß einen andern Maßstab anlegen, und wenn man auch zur Milberung ihres verdammenden Urteils darauf hinweisen mag, daß Karl schon frühzeitig von förperlichen Leiden heimgesucht ward, die seinen Geist nicht zu freier und frischer Entstaltung gedeihen ließen, so wird dies an dem Ergebnis seiner Resierung doch nichts ändern können. Sicherlich war es das größte Unglück für ihn und noch mehr für das Reich, daß ihm je die Herrschaft über andre Gebiete zusiel, als über das kleine Schwaben, für

welches feine Rrafte allenfalls ausgereicht hatten.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. P. V 887: ut aperte monstraretur, qui spretus terrenae dignitatis ab hominibus exuitur, deo dignus caelestis patriae vernula mercretur feliciter haberi; ann. Vedast. 887: in brevi finivit vitam praesentem possessurus caelestem, ut credimus; Regino 887: ex imperatore effectus egenus, 888: siquidem hane (sc. tentationem), ut ferunt, patientissime toleravit, in adversis, sicuti in prosperis gratiarum vota persolvens et ideo coronam vitae . . . absque dubio accepturus est; Tabula Karolor. (SS. III, 215, VI, 32): Karolus imperator sanctus, set in fine egenus: Toblenbuch bon Dermünfter (a. a. Ω.): Id. Ian. Karolus imperator et martyr Hemmae reginae filius.



Bon Rarls perfonlichen Gigenschaften ift Raberes nicht weiter au melden. Er foll von fehr großer Geftalt gewesen fein 1); ber Beiname des Diden aber, den ihm faft alle neueren Beschichtschreiber frititlog beilegen, ift nicht bor ber Mitte bes gwölften Sahrhunderts nachzuweisen?) und verbient um fo weniger irgend welche Beachtung. als er auch bei jungeren Chroniften por bem vierzehnten Sahrhunbert nur fehr felten gebraucht wirb. Bon Rarle Gutmutigfeit, Die in gahlreichen Schenfungen hervortrit, zeugt es, daß er einem Briefter, der ihn noch als Jüngling einst nach einem heißen und ermudenden Tage jur Racht gaftlich aufnahm und foniglich bewirtete, dafür ein Bistum jum Lohne gubachte; aber es zeugt auch für feine Echmache, baß er bie Bahl biefes Briefters jum Bifchofe von Laufanne gegen ben Widerspruch bes Papftes nicht aufrecht erhielt3). Es fehlte ihm nicht an Ginn fur wiffenschaftliche Beftrebungen, wie die Beziehungen zu St. Ballen beweisen, aus beffen Bibliothet ber Raifer bisweilen Bucher entlieh: im Gangen aber mag feine Unbanglichkeit an bie Rirche boch mehr ben Andachtsübungen als ben firchlichen Studien gegolten haben.

<sup>1)</sup> Tiese Annahme stüht sich auf die Worte des Mönches von St. Gallen (Gesta Karoli M. I c. 34): vidi caput Francorum . . . duosque stores auricomos ex eius semoribus progressos, quorum qui prior egressus est, proceritatem illius adaequadat, posterior autem paulatim excrescens verticem stipitis sui summa gloria decoravit et transcendendo contexit, die auf Karlmann und Karl gehen. Auch josen die Gebeine des lehteren in Neichenau von ungewöhnlicher Größe sein, voie mich der Wehner versicherte.

<sup>2)</sup> Annalista Saxo 888 (SS. VI, 587): Karolus Crassus ex imperatore augusto superborum abiectio factus omnia fallentis fortunae ludibria expertus, unb vorber 887: post mortem Karoli Crassi (verțele Mutor, bei bem hid füx Beinrich I. aueri ber Beiname auceps findet; f. Baiß R. Beinr. I. E. 209); bie angel. Grabidriit: Carolus a crasso corpore nomen habens. Mehrere Edgrițifteller, bei benen man bielen Beinamen am ersten vermulten mürbe, toie Gotfrib v. Biterbo, bie Pohlber Unn., bie Raiferdytonit, fennen tim nicht, dagegen Martin von Troppau (SS. XXII, 463): Karolus tertius imperator, qui dicitur Grossus vel iunior, imperavit annis 12; Ricobaldi Ferrariens. hist. imper.: Karulus tertius dictus Grossus vel Simplex succedit, beāgl. compilatio chronol. (Eccard. corpus histor. I, 1158, 1272); Ptolemai Lucens. hist. eccl. l. XVI c. 21, 22, 26: Carolus imperator dictus Grassus desipiens corpore et anima (Muratori SS. rer. Ital. XI, 1020 fig.); Elvinema Elamma manipul. flor. c. 129: Carolus Grossus (ebb. 603); Henric. de Herfordia c. 74, 75: Karolus iunior, qui et Grossus dicitur (p. 64, 65 ed. Potthast); Cronica presul. Coloniens. eccl. (biš 1370): sub Karolo 39, qui dicebatur iunior sive grossus (Eckertz fontes rer. Rhenanar. p. 8); Martini Fuldens. chronic. a. 879 (Eccard. a. a. D. 1666): Carolus III. qui Grassus dictus est et minor vocabatur; Gobelini Personae cosmodrom act. VI c. 43: Carolus, qui cognominatus est Grossus, c. 44: Bernhardus filius Caroli Grossi (Meibom. SS. rer. Germanic. I. 244); Theodor. Engelhusii chron. (Leibnitii SS. Brunsv. II, 1069): K. dictus Grossus; Andreae Ratisbon. chron. a. 885: Karolus, qui dicitur Grossus vel iunior; vgl. a. 888 (Eccard. I., 2049); Hermanni Corneri chron. (ebb. II, 497, 501), Chron. Andegav. 890 (biš 1192, Martène thesaur. III, 1379); Karolus Grossus. 20gl. Mühlbacher in ben Biener Sihungšber. XCII, 334 M. 1.

<sup>3)</sup> Collect. Sangall. N. 26, Formulae ed. Zeumer p. 411. 29. C. 127. Mnm. 3.

Bei aller Freigebigkeit, die Rarl gegen die Bistumer und Rlofter feines Reiches an ben Tag legte, ift es boch auffallend, baf feine einzige neue firchliche Grundung auf ibn guruckgeführt merben fann: feine Gemablin ftiftete Undlau, er felbft zeigte fich auch in biefer hinsicht träge und unthätig, indem er sich begnugte, die Stiftungen seiner Borganger zu bereichern. Bezeichnend ist es auch, daß mahrend feiner gangen Regierung nur eine einzige Provingialinnobe ftattfand und auch biefe nicht unmittelbar burch ibn peranlaft. Bir miffen nicht, ob er bie beiligen Stätten in Balafting gleich feinem Bater unterftütt hat, als im 3. 881 ber Batriarch Glias von Berufalem burch zwei geiftliche Bruber fromme Gaben im gangen Abendlande einsammeln lieft 1).

Wie wenig ber Raifer, abgesehen von der mangelnden Berteidigung des Reiches nach außen, ben Frieden im Innern zu ichirmen und eigenmächtige Gewaltthat zu beftrafen wußte, haben wir an ber Fehbe ber Grafen Poppo und Egino, an ber Auflehnung ber Cohne Wilhelms und Engelichalts jur Genfige erfehen. Gine Beichrantung ber toniglichen Macht fand weniger in ber Beife ftatt, daß die Reichsverfammlung als folche ihren Ginfluß erweitert hatte, als vielmehr baburch, bag bie einzelnen Großen bei ber Edwache bes Raifers thun und laffen tonnten, was ihnen beliebte. Bemertenswert ist jedoch, bag unter Karl zuerst in Urtunden für bie Saupter bes beutschen Abels bie Bezeichnung als Fürsten vorfommt, die jedenfalls auf eine fefter ausgeprägte Stellung berfelben hinmeift 2).

Bon den traurigen Familienverhaltniffen Rarls haben wir ge= handelt. Ob ihm por Bernhard, bem einzigen Sproklinge eines uns unbefannten Rebeweibes, ber ihn überlebte, noch ein andrer unehelicher Cohn, Rarlmann, geboren wurde, muß bahingeftellt bleiben 3). Der toniglichen Ranglei und Ravelle ftand nur in ben erften Un-

<sup>1)</sup> C. bas Echreiben bes Patriarden: omnibus magnificentissimis . . ex alta stirpe progenitis domini magnificentissimi summi imperatoris Karoli

ex alta strpe progenitis domini magnincentissimi summi imperatoris karon regibus cunctarum regionum Galliarum etc., b. h. an bic Kõnige auß Karls bes Gr. Gelchlechte (Dachery spicileg. II, 373; vgl. II, 421 N. 5).

2) Dies bemertt Frieder vom Reichsführftenflande I, 43 mit Bezichung auf eine allerbings gefölschte luftunde für Reichenau (Dümgé reg. Bad. 74, Mühldbacher 1567) und auf die S. 286 N. 1 angeführte für Abalbert. Bgl. die luft, für Geilo vom 29. Ott. 886 (Forfch. IX, 421, Mühldb. 1684): ob deprecationem praenominati fidelis nostri Geylonis venerabilis episcopi cum consilio principum nostrorum hanc saepefatam villam . . . ecclesiae Lingonensi restituimus; bgl. vom 15. Jan. 887; ob deprecationem Liutuhardi . . episcopi aliorumque nostrorum principum. Diese Benennung steht jedoch sehr vereinzelt; eine Berleihung für Otbert vom 15. Jan. 877 (ebb. 422, M. 1696) erfolgt intervenientibus optimatibus atque fidelibus nostris, für St. Mebard vom 23. Juni 887 (M. 1707) suggestione fidelium procerum nostri palatii, für Emmenus v. Nevers (M. 1688): adepto consilio cum primoribus palatii nostri, für St. Gasten vom 30. Mai 887 (M. 1703): cum consensu omnium fidelium nostrorum u. f. f.

3) Ann. Alamann. 876, Weingart. 876 (St. Galler Mittheil. XIX, 253):

Karolomannus filius Karoli obierunt; vgl, oben II, 359 A. 1.

fängen seiner Regierung Bischof Witgar von Augsburg vor, einst in den Jahren 858 bis 860 Kanzler Ludwigs des Deutschen 1), um sehr bald Liutward Platz zu machen, der endlich seinerseits wieder dem Erzbischof Liutbert für die letzten Monate weichen mußte. Groß ist die Aahl der Mitglieder der Kanzlei, die unter diesen Leitern teils als Notare, teils als Kanzler die Urkunden Karls schrieben und aussertigten. Ganz vereinzelt begegnet uns unter ihnen in einer Urkunde noch einmal Ludwigs des Deutschen Kanzler Hebarhard.

Alle übrigen Schreiber treten unter Karl neu ein: zuerst der Notar Ernst<sup>2</sup>), einmal Subdiatonus genannt, in den Jahren 877 (11. Juli) bis 885 (11. Januar), der auch unter Karls beiden Rachsolgern noch dies Amt bekleibete, der Rotar Inquirinus, unter teinem andern Titel bekannt, vom J. 877 (22. Mai) bis zum 30. Mai 887, der Notar Waldo seit (dem 29. Dez.) 880, Kanzler seit (dem 14. Mai) 882 dis (26. Juni) 884, in welchem Jahre er Vischon Freising wird, der Notar Amalbert seit (dem 31. Mai) 883, ser Notar Wandbert seit (dem 31. Mai) 883, ser Notar 1983 auch Lange der Regierung, der Notar Lintstid nur zweimal in den J. 883 und 887, Segoin nur während des Jahres 884 (vom 14. Febr. dis 20. September), Salomon, der Bruder Waldos — beide aus vornehmer Hamilie, Großnessen des im J. 871 verstorbenen, sehr angesehnen Wischoss Salomon von Konstanz und Zöglinge des Klosters St. Gallen —, als Notar seit 15. April 885, zum letztenmale und zwar als Kanzler am 23. Sept. desselben Jahres und nachmals noch zu großen Dingen bestimmt, endlich der Notar Fridefald in den seine Letzen Wandser des 887 (seit dem 11. Mugust)

bold in den letzten Monaten des J. 887 (seit dem 11. August). Wir vermissen bei dieser Aufgählung die feste Gliederung der Kanzlei, wie wir sie sur bie sie spie die kanzlei, wie wir sie sur die bem Erzkanzler steht keineswegs durchweg Deutschen gefunden haben: dem Erzkanzler steht keineswegs durchweg

<sup>2)</sup> Ernestus notarius zuerst in Mühlb. 1539, Hernustus subdiaconus in M. 1559, zulest in M. 1647. Inquirinus notarius (10 burchweg) zuerst in M. 1543, zulest ganz vereinzelt in der Urt. sür St. Gasen von 30. Nai 887 (M. 1703); üder Waldo, oben S. 280 A. 2. Sidel hätt den Waldo notarius in M. 1625, 1627 sür eine andre Person; doch scheint mir dies nicht unbedingt notwendig, weil dei Amalbert erweislich die Titel Kanzler und Notar wechseln. Aufstallend ist in M. 1692 vom J. 887 (?) noch einmas Waldo cancellarius. Amalbertus notarius zuerst in M. 1618, Amald. cancellarius in M. 1652—1654, dann beide Benennungen adwechzselnd die die M. 1712. Liutfridus notarius in M. 1619, 1702, Segoinus notarius in M. 1634, 1636, 1640—1643, 1645, 1646; Salomon notarius in M. 1650, 1655, 1656, Sal. cancellarius in M. 1658, 1659, 1669; vgl. über ihn mein Hormelt wich der Brische als cancellarius in M. 1709, 1710. Aufsalend, boch echt, ist die Unterschrift der Urt. sür Volla Deusdeckt ad vic. Liutvardia archicancell. (M. 1563). Bgl. über die Schrift der Urts. noch die Verentung Scieles Beitr. II, 113.



<sup>1)</sup> Rur Mühlb. N. 1536 und 1540 find ad vicem Witgarii archicapellani ausgefertigt; vgl. über ihn II, 436, Regino 887: eodem anno Witgarius episcopus de Augusta civitate oditi. Heber bie Kanglei Karls vgl. Mühlbacher in den Wiener Sihungsber. XCII, 344—366.

ein Kangler als Mittelglied zwischen ihm und den eigentlichen Schreibern, den Notaren, jur Ceite; vielmehr icheinen häufig nur Die letzteren Mitglieder ber Kanzlei gewesen zu sein. Wie in den Ur-funden Ludwigs des Jüngeren, so werden auch in denen Karls die Jahre nach Christi Geburt berechnet. Zu dem Namen des Ronigs wird in den Unterschriften nirgend die Bezeichnung eines befonderen Landes hinzugefügt1); feine Regierungsjahre aber merben nach fünf verschiedenen Unfangepuntten gezählt: nach dem Tobe feines Baters, ber Rachfolge in Italien, ber Raifertronung, ber Rachfolge im oftfrantischen und endlich im westfrantischen Reiche. Die Bahl ber aus ber eilfjährigen Regierung besfelben uns erhaltenen Urfunden ift groß genug, wie es burch ben weiten Umfang feiner Berrichaft erflärlich wird: von den 181, die wir ungefähr tennen, tommen etwa ein Drittel auf Italien, 33 auf Schwaben, 28 auf Weftfrancien, 13 auf Lothringen, 12 auf Baiern, 7 auf Oftfranten, 5 auf Cachfen und 4 auf Burgund, wiewol ber Ratur ber Sache nach eine berartige Abgrengung fich nicht icharf burchführen laft.

Außer der Raiferin und bem Erztaplan Liutward treten in ben Urfunden Rarle nur wenige Fürbitter, wie vielleicht ber Bifchof Wibod von Parma, in der Weife hervor, daß man ihnen einen wirklichen Ginfluß auf die Regierung zuschreiben durfte?). Bon ben übrigen Sofbeamten fennen wir nur den Obermundschent Abalbert, den Truchseß Waltfrid, die Pjalzgrasen Berthold, Boderad und Meginhard; ebenso wenig ist von der kaiserlichen Kapelle Näheres befannt, von deren Mitgliedern wir bloß einen ichwäbischen Briefter Ruotbert tennen 3). Lintward felbft mar nicht ohne miffenschaftlichen

atque custos capellae nostrae ju Appingen, am 9. Diai 881 cuidam fideli

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 62 A. 3. In ben llrtf. aus ben J. 877—879 (Mühlb. 1535—1549) werben nur die J. regni gegählt, dann zuerst am 23. Nod. 880 nebeneinander in Francia IV, in Italia I u. i. f. (f. oben S. 108 A. 3), die J. imperii zuerst in der verdächtigen llrt. vom 26. Febr. 881 M. 1568 (j. S. 181 A. 1); in der llrt. vom 19. Jusi 882 (M. 1596) wird zuerst die faisetliche herrichgaft in Jtalien und Offstansen unterschieden: anno vero augustali domni Karoli in Italia II, in Francia I; endlich in 3 Urtst. vom 20. Mai 885 (M. 1652—1654) sauten die J. anno imperii Karoli imperatoris in Italia regnantis V, in orientali Francia IIII, in Gallia I. Gar nicht maßgebend wegen ihrer Abweichung von santlichen ecken llrtf. sind die auf bet 24. Juni 881 weisenden Taten einer Formel (Coll. Sangall. 2, Formulae ed. Zeumer 434); anno quinto domini K(aroli) post mortem patris suf Hluduici in Francia, Alamannia, secundo regni eius in Burgundis (vas. Hluduici in Francia, Alamannia, secundo regni eius in Burgundia (vgl. oben S. 94 A. 1), imperatoriae vero dignitatis et apostolicae benedictionis

<sup>2)</sup> Für ihn ausgestellt Mühlbacher 1551, 1553 (unecht), 1570, 1571 2) Hur ihn allsgestellt Munidacher 1551, 1553 (unterf), 1570, 1571
1574, 1651, 1663, 1715 (wo sit Albricus not. doch wol Amalbertus, wielen ist). Auf seine Fürbitte Mühld. 1585, 1613 (gesälscht). Neber die Hose findet sich unter den Zeugen Megindardus palatinus comes (Meichelbeck hist. Frising. Iv, 394). In einer Irt. sir den Gastadden Johann vom 23. Juli 883 (Cod. Langod. 536, Mühld. 1625) erwähnt K... utulstum dielectum consiliarum et ministerialem nostrum. Der Name unvolksändig.

3) Aus Kebr. 880 beschentte K. den presbyter nomine Ruodpertus aus aus gesetz geralle vectraeut. Onnigen.

Sinn, wie er benn namentlich Notker ben Stammler bewog, seine Sequenzen, die seinen Namen weithin berühmt gemacht, in zwei Büchern zu sammeln und ihm dieselben zu widmen. Er ließ sich auch von ihm die kanonischen Briefe abschreiben und entlieh gelegentlich Bücher aus der Bibliothet von St. Gallen'). Die von den juldischen Mönchen Enhard und Nudolf begonnene Zeitzeschichte wurde unter Karl von einem bairischen Berfasser von 882 an fortgeführt, während eine andre mit seiner Absehung abbrechende Fortsetzung durch ihre dem Kaiser abgeneigte Gesinnung hinlänglich den unabhängigen Ursprung beweift.

ac dilecto presbitero necnon ministeriali nostro nomine Ruotberto bie Kirche Klengen; biele bestätigte Arnolf bereits am 28. Januar 888 (Wastimann 18th. ber Abtei St. Gallen II, 223—226, 266, Mühlb. 1556, 1576, 1727).

<sup>1)</sup> S. bie Wibmung Notters an ihn: defensori cellulae discipuli eius (scil. Columbani) mitissimi Galli (Mittheil. ber Zürücher antiq. Gefellich, XII, 224); Ekkehardi casus S. Galli c. 46 (St. Galler Mittheil. XV, 160): Epistolas canonicas Grecas a Liutwardo Vercellensi episcopo petitas multis sudoribus ille (sc. Notkerus) exemplaverat; Weibmann Gefc, ber Bibtioth. bon St. Gallen S. 373, 385.

## Sedftes Bud.

Kaiser Arnolf. Auflösung des fränkischen Gesamtreiches Abschließung und Uebergewicht des oftfränkischen Reiches.

887-899.

Arnolfs Chronbesteigung. Mainzer Synode (Juni 888). Wahlen Berengars, Widos, Odos und Budolfs zu Königen und ihre Unterwerfung unter Arnolf. Spaltung des Frankenreiches.

Arnolf, Karlmanns Sohn 1), an Geift und Gestalt dem Bater ähnlich, wurde aus einem eng begrenzten Wirkungskreise zur Leitung aller deutschen Stämme, ja vielleicht des gesamten Frankenreiches der rufen. Die Mark Kärnten nebst dem angrenzenden Pannonien, die er minbestens seit dem Tode Ludwigs des Deutschen, wenn nicht sich etwas srüher, verwaltete, stand, wie es don einem Grenzlande nicht anders erwartet werden kann, mit ihrer sast durchweg slavischen Bevölkerung, sicherlich in Andau und Kultur hinter andern Reichseteilen weit zurück. Noch gab es dort keine Stadt, die diesen Ramen verdiente; nur Burgen wie Gurt, Moosdurg, durch Sümpse unzugänglich gemacht, und Karantana (d. i. Karnburg) im Saalselde werden uns als die Orte genannt<sup>2</sup>), an denen der junge ehrgeizige

June day Google

<sup>1)</sup> Bei ben Geichichtschreibern heißt ber Konig abwechselnd Arnulf und Arnolf: für bie lestere Form aber, als die häufiger angewendete, entsichen bie Urtunden, benen wir um so lieber folgen, als wir uns auch der entsprechenden Form Rudolf bedienen. Arnold nennt ihn don den Zeitgenossen vol nur der Wonch von St. Gallen II. c. 14 (SS. II, 758). Der Rame bestett Ablerwolf.

<sup>2)</sup> S. II, 175. Ginzel (Gelch. ber Slawenapostel S. 78 A. 11) wisl das von Pribina gegründete, in mehreren Salzburger Urkt. genannte Moosdurg für eines und desselbalten mit der von Regino 3. J. 880 erwähnten Feste, in der höter Arnolf mehrere Urkt. ausstellte, weil der Kame und die Tage beider Orte im Sumpse übereinstimmt. Den Sih Pribinas und Rozels nach Kärnten zu verlegen, ist jedoch ganz unthunlich; dagegen dürste man vielleicht diese Bermutung umkehren und unter der Boraussehung, dah der mit diesen Gegenden wenig vertraute Abt von Prüm Kärnten zu weit ausgedehnt, Arnolfs Moosdurg für die frühere Hauptstadt des um 873 versiorbenen Kozel halten,

Königsschn hauste. Da geschah es, daß Karlmann seit dem italienischen Zuge hinsiechte und daß mit dem Anteile, den Arnolf durch die Hilflosigteit des Baters an der Regierung Baierns erlangt, die Hossinung in ihm aufflammte, ihm dereinst in diesem Lande nachzufolgen. Den ehelichen Brüdern seines Baters gegenüber hatte jedoch der Bastard teinen rechtlichen Anspruch. Ludwig von Oststranken sicherte sich gegen solche Pläne, indem er sich von den bairischen Größen die Erbsolge eillich verbürgen ließ, und als Arnolf dennoch wider einige seiner Anhänger, die ihm im Wege standen, strassend worzugehen wagte, wurde zu noch größerer Sicherheit Karlmann bei seinen Lebzeiten zur Abdankung genötigt, Arnolf wieder auf Kärnten beschrient. Nicht anders ergieng es nach Ludwigs Tode, da Karl

von ben Baiern als Konig anerkannt murbe.

Noch einmal winkte Urnolf eine glanzendere Rolle: an der Spike bes gefamten bairifchen Beeres 1) burfte er gegen die Normannen an ber Maas vorruden; vergeblich aber harrte er hier mit ben übrigen ber Gelegenheit zu rühmlichem Streite, welche der schmachvolle Friedensvertrag balb vollständig abschnitt. Die südöstlichen Marken wurden nun wieder ausschließlich Schauplat feiner Thatigfeit: er bachte sie zu erweitern, da die Sohne der ehemaligen Markgrafen Wilhelm und Engelichalt ihm als Bassalen huldigten, um mit feinem Beiftande ihrer Bater nachfolger, ben Grafen Uribo, aus bem Befige ber Oftmart zu verdrängen. Siemit lehnte er sich offen gegen den Willen seines Oheims, des Kaisers, auf; Herzog Suatoplut von Mähren züchtigte ihn und seine Berbündeten durch wilde Verheerung ihres Gebietes, und Rarl wies ibn in feine alten Grengen gurud. Co war auch diefer Berfuch gescheitert, eine machtigere Stellung gu erringen, und grollend ftedte Urnolf fein Schwert in die Scheibe, um es roften zu laffen. Die Runde von der beabfichtigten nachfolge Bernhards stellte auch für die Zutunft teine Berbefferung seiner Lage in Aussicht: schon damals im 3. 885 mag die Berschwörung gegen ben Raifer und feine Entwürfe begonnen haben. Der jage Untergang bes Grafen Beinrich, feines beften Degens, mar bas erwunfch= tefte Greignis: er hatte vielleicht ber Emporung noch die Spige bieten mögen. Es folgte Liutwards Sturz im Juni 887, ber, indem er zu Arnolf fich begab, deutlich kund that, auf wen die Unzufriedenen im Reiche ihre Blide gerichtet bielten. Gine wirtsame Unterftugung

bie mit ihren drei Kirchen ichon ein ansehnlicherer Ort gewesen sein muß. Ich halte dies jedoch selbst für eine kaum zuläsige Bermutung. Noch im 3. 1286, bei der Einsehung Meinhards zum Herzoge von Kärnten, wird daran erinnert, daß quondam Ludewicus imperator Arnolfo ducatum Karinthie cum castro Mosdurch, quod ad palatinum pertinet, contulerit (Iohann. Victoriens. 1. II

c. 7, Boehmer fontes I, 321).

1) Die Ann. Fuld. P. V 882 jagen ausdrücklich: Baidarii cum principe orum Arnulfo. Urnolb von St. Emmeram 1. I c. 5 (SS. IV, 550) mennt ihn irrig Arnolfum Carolomanni filium primo Baidariae ducem, dein Franciae regem; ebrnjo bei konrad von Scheiren (Chronic. Schirense c. 16, SS. XVII, 620) dux Noricorum, und von Holfwin (Gesta abbat. Lobiens. c. 15, SS. IV, 61) wird er Arnulphus rex Noricorum genannt.

tonnte freilich der Mann, den der allgemeine Haß beseitigt, einem Unternehmen nicht gewähren, welches von der Volksgunst getragen sein wollte; allein er kannte alle Geheimnisse des Kaisers und vermochte guten Rat zu erteilen, wann und wie ihm am besten beizutommen sei. Für diesen Verrat an seinem Herrn erntete er von Rechts wegen geringen Dank; denn weit davon entsernt, seine frühere Stellung wieder zu erlangen, beschloß er sein Leben als Vischof von Vercelli unbeachtet in Italien.

Worin der letzte Anftoß gelegen zur Erhebung des Kärntners, wer wollte es bestimmen? Ich glaube kaum, daß jene Pläne wegen der Rachfolge Bernhards ihm unmittelbar gesährlich schienen; denn mochte auch Karl sie keineswegs aufgegeben haben, so war er doch sicherlich in dem letzten Sommer seines Ledens viel zu leidend, um neue Schritte in dieser Richtung zu thun. Eine größere Gesahr lag ohne Zweisel darin, wenn das Reich durch den Tod des Kaisers erledigt wurde, ohne daß die Erbsolge in irgend einer Weise sestgest und gesichert worden. Arnolf harrte demnach wol schon längst der Gelegenheit zum Losschlagen, die ihm Karls Krankheit und Ratlosigkeit günstiger denn je gewährten. Od die Einladung der Oftsranken seinem Aufbruche als dewegende Ursache vorangegangen, oder ob sie durch sein Auftreten an der Spize eines Hervorgerusen worden, ist nicht mit Sicherbeit auszumachen.

Die Borbereitungen zur Empörung begannen jedenfalls damit, daß Arnolf die Baiern, denen er am besten besannt war, die er recht eigentlich als seine Landsleute ansah, auf seine Seite zog und zum Absalle verleitete. Hier mußte es ihm, dem Sohne ihres früheren Königs, am leichtesten sallen, wie ja dem dairischen Stamme auch zumeist die Borteile des Sieges zu gute kamen. Wenn Hildegard, der Tochter Ludwigs von Oftranken, ein sehr wesentlicher Anteil an der Erhebung ihres Betters Arnolf zugeschrieben wird i, so ist es, da sie sowol in Baiern als in Franken begütert gewesen zu sein schein, wohl möglich, daß sie in beiden Stämmen ihren Einsluß und ihre Berbindungen zu Gunsten des Empörers ausbot. Welche Berbündeten sich dieser sonst zu gewinnen gewußt, od etwa in Sachsen das haus der Liudossinger, dem sein Franken des Großen Gebard, die Mutter angehörte, in Kranken die Framilie des Grasen Gebard, die

<sup>1)</sup> Herimann. Aug. chron. 895: Hildigard . . ., cuius maxime molimine deiecto Karolo rex (sc. Arulfus) factus kuerat. Auf ihren Beistand bezieht sich vielleich die Schenkung, die Atrolf ihren Befalen Wigand pro merito bonae sidelitatis et servitutis am 9. Febr. 888 zu Großentast in der Buchonia machte (Dronke 287, Mühld. 1731). Bon Hibegard selbst wir nur, das sie Kessungen im dairischen Avorgan im sichstdete Sprengel hatte nur mit dem dortigen Grassen Englite in näherer Beziehung stand; es ist jedoch, da jener Bassal im Grabielde beschenkt wurde und ihre Mutter im Aschssenz das in Distranten und wahrscheinen Gründen, nicht daran zu zweiseln, das sie auch in Oststranten und wahrscheinlich auch in Sachsen begütert war. Auf die Fürlprache Hildegardae venerandae neptis machte Arnolf dem Kl. Ganders

Gegensate zu den Nachkommen Heinrichs sich nachher der fortwährenden huld und Förderung des neuen Königs zu erfreuen hatte,
darüber sind nur unsichere Vermutungen möglich. Bei der gänzlichen Uhnmacht des Kaisers, der Entmutigung seiner wenigen wirklichen Anhänger in Schwaben, mußten die ersten glücklichen Fortschrifte der Empörung entscheidend werden. Sobald einmal der Glaube an die Sache Karls geschwunden war, trieb der Borteil. oder die Furcht vor Verlust auch alle nicht Einverstandenen auf die Seite des Ressen. Standen ja doch die Lehen aller derer auf dem Spiele, die ihm nicht sofort Huldigung leisteten. Der Verzicht des Kaisers, wodurch er selbst seinen Nessen als Rachsolger anerkannte und für sich nur sein Mitleid anrief. so sollends jeden Gedanken an einen etwaigen Widerstand aus.

einen offenen ober verstedten Widerstand ju leiften suchten. Es ift teinem Zweifel unterworfen, bag fie ihm ebenfo ausnahmslos und

<sup>1)</sup> Auf bergleichen beutet auch Wend (Erhebung Arnulfs S. 26) hin.
2) Die Geschichte von bem Welfen Heinrich, der als Lehnsmann bes Kaisers 4000 Gusten emplieng, durch diese Erniedrigung aber seinen alten Bater Ethicho so ichwer frantte, daß dieser sich mit 12 Gesahrten in die Scharnit an der Jar zurückzog (Geneal. Velforum c. 1, dist. Welfor. Weingartens. c. 4, SS. XIII, 733, XXI, 459), hätten Schlim (Wittenburgen sollen, weil der altere Annalista Saxo a. 1126 (SS. VI, 764) dieselbendigt ganz bestimmt von Kalser Ludwig dem Fr. berüchtet. Der Hintergrund derselben ist ohnehin nicht historisch, sondern mythisch; f. K. Simrock

beutiche Muthologie S. 366, 399.

3 Bgl. S. 288 A. 6 im vor. Abichn., ann. Hildesh. 887: Franci reliquerunt eum et elegerunt Arnulfum in regem et Karolus subicit se Arnulfo.

<sup>4)</sup> Die Lothringer werben in ben ann. Fuld. P. V 887 weber unter ben mit Arnolf einverstandenen Stammen genannt, noch unter benen, die sich zu Ansang 888 in Regensburg um ihn icharten. Unter ihnen trat ber Welfe Rubolf als Thronbewerber auf.

<sup>5)</sup> Mehr kann ich E. Rante (bentiche Gesch. im Zeitalter der Resorm. 3. Ausg, I, 14) nicht zugeben, und ich glaube, daß es zu viel behauptet ist, wenn er hinzusügt: Die Bischöfe, selbst der Bischof von Mainz, waren eher dagegen. In der Weltgesch. (VI, 1, 291) hat er seine frühere Ansicht etwas geändert. Roch viel weniger Grund haben die Aussührungen von Nissch (Gesch. des Deutschen Boltes I, 262).

bereitwillig huldigten, wie die Grafen und Kronvassallen. Den Erzbischof Theotmar von Salzburg sinden wir zu Arnolf als Erzkaplan von vornherein in der engsten Beziehung; mit dem "ehrwürdigen und geliebten Erzbischof Liutbert" von Mainz aber schloß der König bereits am 27. Kovember einen Tauschvertrag ab 1), wodurch er ihm (und Hatto) statt der sränklichen Abtel herrieden das schwähische Elwangen auf Lebenszeit überließ. Sdenso beeilten sich andre geistliche Sitztungen, wie die Klöster Korvei und Fulda, sich ihre Privilegien von

Arnolf beftätigen zu laffen.

Wie ber Tag bes Regierungsantrittes, ber in die zweite Salfte bes November fällt2) (zwischen ben 22. und 27., alfo vielleicht auf den 24.), fich nicht genau bestimmen läßt, so bleiben wir auch über die Form der Thronbesteigung gänzlich im Unklaren und können nur vermuten, daß fie, wie nachmals bei Arnolfs Sohne Ludwig, in einer Krönung beftand, die jedoch ebenfo wol in Frankfurt als in Regensburg bor fich gegangen fein tann. Sieran fnupft fich noch bie andre oft aufgeworfene Frage, ob benn mit Urnolf, ber in boppelt unrechtmäßiger Weife, nach Berdrangung nämlich bes rechtmaßigen Raifers und als Baftarb, auf den Thron gelangte, nicht eine neue Form der Berfaffung in Wirtfamteit getreten fei, die Wahlmonarchie an Stelle ber erblichen. Diefe Frage aber ift unbedingt au verneinen, wie ichon ein Beitgenoffe , ber angelfachfische Unnalift, fie verneint hat 3). Daß Urnolf seinen Obeim entthronte, mag man es auch vom sittlichen Standpuntte aus verwerflich finden, hat auf Die Rechtmäßigfeit feiner Ronigewurde teinen Ginfluß: unrechtmäßig war diefelbe nur, fo lange Rarl III. noch am Leben blieb, ober viel= mehr fogar nur bis zu dem Tage, als er felbst auf die Rrone versichtete und Arnolf als feinen herrn anerkannte. Bubem lag ben germanischen Bolfern, insonderheit auch ben Franken, die Borftellung nicht gang fern, daß ein König durch Unfähigkeit seine Krone ver-

<sup>1)</sup> Diese Urf. (Wirtemb. Urfb. IV, 329, Mühlbacher 1718), welche Ernestus notarius ad vicem Theotmari archicappellani (ein früherer Notar Karls) schrieb, ist im I. 887, in der sechsten Indiction anno I regni domni Arnulfi regis invictissimi zu Franchonofurt ausgestellt, 10 daß alle Daten auf 887 hinweisen. Die Abtei Herrieben schenkte Arnolf 23. Febr. 888 dem Bisch, Erchenbald von Eichstädt (Mon. Boica XXXIs, 125, Mühlb. 1735).

<sup>2)</sup> S. den vor. Abschnitt. In einer Urf. sür Franto v. Lüttich bestimmte Arn., daß seiner gedacht werden sollt es odie, quo divina praeordinante misericordia ad dignitatem regiam promoti sumus, annuatim tam in Laubacensi quam in Leodiensi ecclesia, vom 15. Rov. 889 (Miraei opp. dipl. I, 650, Mühhlb. 1783). Ueber die Daten der Urf. Arnolfs j. Mühlbachers Reg. S. 659.

<sup>3)</sup> Ann. Anglosaxon. 887: Et divisum est tunc regnum in quinque, ita ut quinque reges sacrarentur, et hoc per consensum Ernulfi, quia promiserunt se ad nutum eius omnia velle tenere, eo quod nullus tam prope esset regio generi sicut ipse. Ernulfus itaque mansit in regno ultra Hrenum fluvium etc. Auf diefes durch feine Undefangenheit wertvolle Zeugnis möchte ich für die herrichende Auffaffung der Dinge doch mehr Gewicht legen, als Wend (Erhebung Urnulfs S. 100 A. 24) und Wais (b. Werfg. V, 25) es thun.

wirken und von Rechts wegen abgesett werden fonne 1). Die Absehung Rarls hat daber, soweit es fich um Deutschland handelt, taum eine größere Bedeutung, als etwa in neuerer Zeit die Einsetzung einer Regentschaft für einen geisteskranken Herrscher haben würde.

Unbestreitbar ift nun allerdings die uneheliche Geburt Arnolis, wenn feine Mutter auch eine vornehme Frau war und fein Vater ihn wie einen ehelichen Cohn liebte. Diefe feine Berfunft hatte ibn von der Nachfolge in Baiern mit dem gleichen Rechte ausgeschloffen, mit dem die Berfuche Sugos, die Erbschaft Lothars II. anzutreten, durch die Baffen unterdruckt und geahndet wurden. Dennoch ift es gewiß, daß die Franken ihm nur deshalb huldigten, weil er Rarl= manns Cohn war und fich in feinem gangen Wefen als einen wurdigen Sproffen ihres Königshaufes zeigte: fein Erbrecht, hinfällig, sobalb ihm ein besseres gegenübertrat, galt, weil nur auf ihn die Hoffnung auf eine Fortsetung des Hauses Ludwigs des Deutschen sich gründen ließ. Es beruht aber auf einer ganz falschen, jener Zeit fremden Auffassung "), wenn man Wahl und Erblichkeit als Gegensäße anfeben will, die fich gegenseitig ausschloffen. Die Erblichkeit, im Gangen ftreng an das herrichende Geschlecht gebunden, war in ihrer Unwendung auf die einzelnen Glieder doch bisweilen zweifelhaft und dehns bar: die Wahl trat ergänzend und bestätigend hinzu und ersetzte, was an der vollen Berechtigung zu sehlen schien. Daher, wenn auch für bie romanischen Nationen Rarls Absehung bas Signal wurde, fich ihre besonderen Säupter zu mahlen, in Deutschland mußte man nicht anders, als daß man in der alten Ordnung der Dinge verharre. Arnolf, auf ben fich ichon längst hoffende Blide gerichtet hatten, vorahnend benannt nach dem erlauchten Uhnherrn des Gefchlechtes, dem h. Arnolf von Meg, schien einzig berusen, die gesuntene Macht seines Haufe und feines Boltes nach so vielfachen Erschütterungen mit fraftvoller Sand wiederherzuftellen 3).

<sup>1)</sup> Belege für diese Auffassung bei J. Grimm beutsche Rechtsalterth. S. 231 und mit Bezug auf das neunte Jahrd, bei Wais beutsche Berfg. III, 282.
2) 3ch stimme ber Aussubrung Gogerns (Arnula imp. vita p. 50—54) vollftändig bei und verweise wegen best richtigen Legriffs ber Erblichfeit noch auf 3. Brimm a. a. D. Die Zeitgenoffen bruden fich alle in einer mehr ober minder unbeftimmten Beife aus; f. Ann. S. Vincentii Mettens. 888: Arnulfus rex efficitur; ann. Alamann. 888: Karolus imperator a regno depositus et Arnulfus in regnum elevatus, jast ebenso ann. Augiens. 887, Fuld. P. V 887: ipsumque ad seniorem eligerunt, sine mora statuerunt ad regem extolli; Vedast. 887: eiecto eo de regno Arnulfum . . ., qui eius nepos erat, in regni solio ponunt; Ann. S. Maximini 888: Karolus rex . . . defungitur in regni solio ponunt; Ann. S. Maximini 888; Karolus rex... derungitur et Arnulfus rex constituitur; Weissemburg. 887; Karlus est de regno eiectus atque Arnoldus electus etc. £chrreich find auch bie Blotte fjulfoß an Arnolf (Flodoard. h. Rem. eccl. l. IV c. 5 p. 563); morem Francorum gentis asserit secutos se fuisse, quorum mos semper fuerit, ut rege decedente alium de regia stirpe vel successione... eligerent.

3) Regino 880: quem Arnolfum nominari iussit ob recordationem reverendissimi Arnolfi Mettensis ecclesiae episcopi, de cuius sancto geriale gue alicumente regum Francorum prossonie mullulavarsa do geriale gues elicumente regum Francorum prossonie mullulavarsa.

Rachdem der König in Franksurt die nötigsten Bersügungen getrossen 1), gieng er im Dezember über die Psalz Forchseim in Franken, woselbst er dem Abte Sigehard von Fulda die Immunität und Wahlfreiheit, dem Abte Sovo von Korvei sür dies Kloster sowie für Herfreiheit, dem Abte Bovo von Korvei sür dies Kloster sowie sür Herfreihend 2), nach Regensburg, um dort das Weihnachtssess zum erstenmale als König zu seiern. Sine glänzende und zahlreiche Verlammsung aus den Stämmen, die ihn disher anerkannt, sowie aus den unterworfenen Slaven, scharte sich hier um ihn zusammen 3), und Arnolf schwelgte in der Haupstadt seines Baters in dem Gesühle seiner neu erwordenen Macht, indem er nach allen Seiten, vorzüglich aber den Baiern, Gnadenbeweise spendete, bald Dienste aus früherer Zeit reichlich belohnend 4), bald durch seine Freigebigkeit neue Freunde gewinnend.

Bis in die Mitte Februar verweilte er in Regensburg selbst; dann besuchte er an der östlichen Grenze Baierns die Königshöfe Detting, Ranshofen und Attersee, im März die Moosburg in Kärnten, wo er die Tage seiner Jugend verlebt, um dann im April über St. Florian zur würdigen Feier des Oftersestes nach Regensburg zurüczukehren, das ihn auch während des Mai noch großenteils in seinen Mauern sah. So vergiengen fünf kostbare Monate in ruhigem Genusse der erworbenen Güter, ohne daß der neue Herrscher seine Macht nach außen hin iraendwie zur Geltung geschrecker seine Macht nach außen hin iraendwie zur Geltung ges

imperii Francorum sceptra susciperet; Poeta Saxo l. V v. 135, Mon. Carol. 610 (ben b. Urnoli antroend): prae cunctis igitur tibi cura nepotibus una, | quaesumus, Armulfus sit tuus omonimus. | . . . ex illo nobis igitur tam principe sancto | hactenus est dominans inclita progenies. | . . . sic electa deo mansit iam tempore longo | haec stirps in regno atque diu maneat. 23gl. oben ©. 244 U. 2.

<sup>1)</sup> Ann Fuld. P. IV 887: disposito, prout voluit, regno in Baioariam se recepit; Regino 887: ipse vero compositis in Francia feliciter rebus in Baioariam revertitur.

<sup>2)</sup> Beibe Urlunden vom 11. Dez. aus Fordheim palatio regio oder eurte regia datiert (Wilmans Kaiferurff. I. 208, Dronke 285, Mühlb. 1719, 1720). Die erstere befreit die eblen Bassauch no Rorbei gänzlich vom Reisgöbeinfe, während Karl (s. die S. 278 A. 2 anges. Url.) nur 20 davon auszunehmen gestattete; vas. dazu Wais d. Berf. IV, 603, Baldamus Deerweien unter den Karol. S. 46—48. Die Url. ist gefälsigt, wie Wichsbader nachweist.

<sup>\*)</sup> Ann. Fuld. P. V 888: rex Arnulfus urbe Radasbona receptis primoribus Baioariorum, orientales Francos, Saxones, Duringos, Alamannos, magna parte Sclavanorum natalem domini et pascham ibidem honorifice celebravit. 18 ntf. 24 nto 15 au 3 Regensburg reiden vom 1. 3 au. bis 11. Stot. (Mühlb. 1721—1731), vom 18. Stot. ad Otingun, 20. Ranteadorf (Mühlb. 1732, 1733), 24. Aterhove (Mühlb. 1734), 13., 19. Mär; Mosaburc urbe (Mühlb. 1735—1737), 1. 29 nt. ad monasterium sti Floriani (M. 1738), 5. Regensburg, besäl. 12. Mai (M. 1739, 1740).

<sup>4) 3</sup>n einer 11rt. bom 20. 3ebr. 888 (Mon. Boica XXVIIIa, 81, M. 1733): nos cuidam Iezonis militi Engilger dicto quasdam res proprietatis nostrae in Bawariae partibus sitas inter montana alpesque Italiae parti conticuas iacentes in perpetuam donavimus proprietatem recordantes crebri servicii nobis per illum facti, priusquam regium nomen acciperemus.

bracht hätte. "Während er aber lange fäumte 1), wuchsen überoll in Europa kleine Könige empor." An einen engeren Gesichtskreis gewöhnt und ohne klaren Ueberblick der größeren Ausgaben seiner neuen Stellung, dachte Arnolf mit dem Sturze seines Oheims bereits alles gethan und alles gewonnen zu haben. Sein ganzes Unternehmen saßte er als ein persönliches Abenteuer zwischen sich und dem Oheim, nach dessen Gelingen er sich in Auhe des Errungenen freuen dürfe.

Die Nachricht von den Umwälzungen, welche gleichzeitig in Italien und Neustrien, in Burgund wie in Lothringen stattgesunden und alle diese Länder dem Scepter des oststäntschen Königs zu entziehen drohten, tried Arnolf endlich, von Regensdurg aufzubrechen und sich Ende Mai über Speier nach Franksutz zu begeben, wo er dann dis in den Juli seinen Ausentsput andm?). In diese Zeit, wahrscheinlich in die zweite Hälste des Juni, fällt die erste allgemeine Spnode. der deutsche Geistlichkeit zu Mainz, die unter der Regierung Arnolfs zusammentrat und es sich zur Ausgabe mochte, dem neuen Herrscher die Wüssche der Arnolfs zusammentrat und vedürfnisse der Kirche sogleich on's Gerz zu legen. Die Bersammlung war, wenn auch nicht sehr zahlereich besucht, doch umfassender als irgend eine der früheren, weil außer Liutbert von Mainz, Abalgar von Hamburg, dem Rachfolger

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 888: illo diu morante multi reguli in Europa vel regno Karoli sui patruelis excrevere. Ich schließe mich im Obigen ganz der Auffassung, z. T. den Worten Wends an (Erhebung Arnulfs S. 30).

<sup>(</sup>Mühlb. 1744), welche burch den Ort ihrer Ausselfulung in unlösdaren Widerfürung in unlösdaren Widerfürung in unlösdaren Widerfürung eint der am 29. Mai Lunsaee für den Alb Bernhard von St. Gellen ausgefertigten Urf. ftünde (Wartmann Urfb. II, 269, M. 1742), wenn man dabei an das Kloster Woodbee (Maninseo, Lunsalacus) in Oberöftreich denfem müßte. Aus Frankfurt sind Urff. Arnolss vom 8. Juni dis 3. Juli ausgestellt (Mühlb. 1743—1750).

<sup>3)</sup> Die Alten ber Mainger Synobe (Mansi XVIII, 61 fig., Hartzheim conc. Germ. II, 368) tragen nur daß J. 888 an der Stirne; eine nähere Zeitbeftimmung ist aus den Namen der anweienden Bischöfe zu entnehmen; doch werden in den Alten seihste nur Lintbert, Wisstlietet und Kalbod genannt, die übrigen in einer ohne Zweife au Maing ausgeschlieten III. sür Korvei und Hertick (Erhard reg. Westf. I cod. dipl. p. 29; vgl. Dietamp Westställ. Urtb. Supplem. S. 47). Ihre Zahl beträgt 20, nach einer Bestistung der Korveier Urt. durch Striebrich d. Köln im J. 1120 19 (Wigand Gesch) der Reichsteit Gorven II, 236). Unter ihnen sindet sich geweist wurde, und Beltram von Straßburg, Nachsolger des am 10. Mai verstordenen Reginhard (Necrolog. Wizzendurg, Nachsolger des am 10. Mai verstordenen Reginhard (Necrolog. Wizzendurg, Lerchenbaldi versus, Straßburger Todtenduck dei Boehmer sontes III, XV 1, S. 2, IV, 309, 311). Abalgar d. Jamburg wird der nicht tlöß als Stellvertreter Rimberts mitgewirtt haben (wie man nach der vita Rimberti c. 21 anuehmen fönnte), sondern als Rachsolger. Mimbert 11. Juni 888 nach dem Necrol. Fuld. 888 (SS. XIII, 186). Necr. Augiense, Mersedurg, Moellendeck, Bremense (SS. II, 379), Necrol. u. Diptychon der Gesten übereinstimmend mit Leidnig (ann. imp. II, 110) und Wilmans (Raiserurtt. I., 454—458) die Spnobe in die Zeit des Ausenshalts Arnolfs zu Frantsfuct.

bes am 11. Juni verstorbenen Rimbert, Theotmar von Salzburg, sich auch die lothringischen Metropoliten Willibert von Köln und Ratbod von Trier beteiligten, deren Anwesenheit ebenso wie die einiger ihrer Sussane, der Bischöfe Ruodbert von Met, Dado von Berdun und Dobiso von Kammerich, den Beweis liesert, daß wenigstens der größere Teil von Lothringen Urnolf ebensalls anerkannte<sup>1</sup>). Wir wissen nicht, ob die Explischöse von Rouen und Reims, die Bischöse von Beauvais und Rohon sowie Liutward von Verrelli, die sämtlich der Synode beiwohnten, auch an ihren Vers

handlungen teilnahmen.

In der Ginleitung ju ihren Schlüffen bekennen die versammelten Bater, bag an ben Sturmen und Drangfalen, welche die Rirche taglich über fich muffe ergeben laffen, die eigenen Gunden und die eigene Fahrläffigteit der Beiftlichen Schuld feien. Daber begannen fie mit einem offenen Geftandnis biefer ihrer Berichulbung: "benn mit welcher Stirne, fo heißt es weiter, werben wir die gottliche Gnade für bie Gunden bes uns anvertrauten Boltes anrufen tonnen, die wir felbft offenbar in ben Schlingen ber Gunden gefangen find? Siehe, im Berlaufe fo vieler Jahre find wir nie weber zu einer allgemeinen, noch zu einer Provinzialspnode zusammengekommen, damit wir in gegenfeitiger Befprechung etwas Burbiges und ber Rirche Dienliches ju Ctanbe brachten": ein Borwurf, ber etwas zu weit geht, ba allerbings am 1. April 887 wenigstens für die Rolner Rirchenproving eine Spnode stattgefunden hatte. Die Bischöfe ichildern bann, ba fie nun unter bem Beiftande ihres Berrn und Ronigs Urnolf wieber vereinigt feien, jene vorher angedeuteten Leiden: das entfehliche Ungluck bor allem, welches die Normannen in den Jahren 881 bis 882 und 884 über fo viele Kirchen ber Rheinlande gebracht. 3mar mar Mainz selbst durch seine Mauern gegen einen Ueberfall geschüt worben - es wurde dafür im Marg 886 durch eine Teuersbrunft verheert, die den besten, von friefischen Raufleuten bewohnten Stadtteil verzehrte 2) -; allein die große Bahl der dorthin geflüchteten Beiftlichen und Monche gab hinlängliches Beugnis von ben Greueln ber Berftorung an andern Orten.

Rach Erwähnung dieser Berluste sahren die frommen Bäter fort: "Aber während wir durch dieses Ungemach mit Bitterkeit ersüllt und sast dies zum Tode betrübt werden, ängstigt und bedrängt uns ein anderes Uebel ganz aus der Nähe, das, je näher, destoschwerer und für uns, die wir Hirten heißen, desto gefährlicher ist. Denn siehe, an unserer Seite wütet die Schar der Räuber und Abetrünnigen, welche die in Christo Armen und Demütigen unterdrückt und tödtet, da sie weder Gott sürchten, noch iraend einen Menlichen

<sup>1)</sup> Schon am 23. Jan. 888 schentte Arnolf dem Rloster St. Maximin bei Trier das Krongut Rübenach im Maiselbe (Beyer mittelrh. Urfb. I, 131, Mühlb. 1727).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. P. IV 886: optima pars Mogontiae civitatis, ubi Frisiones habitabant, post mediam quadragesimam mense Martio conflagravit incendio; vgl. über bie Rormannen oben E. 163.

icheuen. Bon biefen nämlich wurde, wenn beibnische Wildheit es nicht vollbrachte, bas Land in eine Ginobe verwandelt werden, weil fie meber eines Beichlechtes, noch Alters, noch ber Armut ju ichonen miffen, fondern alle, Die fie vermögen, ohne Erbarmen ausplündern und, fei es burch Rener ober Schwert ober irgend eine anbre Tobesart, graufam um's Leben bringen und bies für nichts achten. Much

ber Buffe wollen fie ihren Raden nicht beugen." Rach diesen allgemeinen Klagen, beren Inhalt, durch manche andre Beugniffe beftatigt 1), und einen viel ungunftigeren Stand ber allgemeinen Sicherheit als in ben Beiten Lubwigs zeigt, folgen 26 Sakungen ber Spnobe, Die größtenteils nur Wiederholungen früherer Snnobalbeichluffe und Rapitularien find. Fur den Ronig und feine Bemahlin Dta wird ein allgemeines Rirchengebet angeordnet und er fobann mit ben Worten ber Bibel und ber Rirchenvater Ifibor und Fulgentius an die Pflichten feines Berricherberufes 2), jumal an die eifrige Sandhabung ber Berechtigfeit ju Gunften ber Unterbrudten erinnert. Bemertenswert find unter Diefen Ermahnungen Die aus bem Deuteronomion gewiß nicht ohne besondere Absicht angeführten Worte: "Er foll auch nicht viel Weiber nehmen, daß fein Berg nicht abgewandt werde, und foll auch nicht viel Gilber und Gold fammeln." Mehrere Schluffe zielen gegen die vorher fo fchwer befchulbigten Rauber und Uebelthater. So sollen die, welche das jum Al-mosen bestimmte Bermögen der Kirchen und Stiftungen berauben, als Morder der Armen ewig gebannt werden, desgleichen die, welche fich im Allgemeinen Rirchenguter aneignen. Die Morber von Geift= lichen follen der ftrenaften Rirchenbuße unterliegen, bei ber fie Reit Lebens weder Fleifch effen, noch Wein trinten burfen u. f. m.; aber auch die, welche Briefter übel behandeln ober verleumden, merben bon ber Rirchenthure ausgeschloffen bis gur angemeffenen Benugthuung. Die Bahlung ber Behnten wurde eingeschärft. Ungesetliche und auf Taufdung beruhende Prefarievertrage über firchliche Befikungen follten ohne weiteres rudgangig werben. Den Rloftern, Die

<sup>1)</sup> Auf der Kölner Provinzialinnode im J. 887 c. 2 (Conc. Germ. II, 366) berichtete Franto von Lüttich: sanctam dei ecclesiam . . . a schismaticis et raptoribus, qui neque deum prae oculis habent, neque ullius verentur occursum, neque divina humanave lege a malo coercentur, sed ad omne malum praecipites feruntur, graviter vexari; vgl. auch die später zu erwähnende Trierer Brovinzialspnode in Meh c. 1 (Beper I, 133): qualiter a perversis christianis undique atteramur, omnes in commune sentimus; c. 7: viri pestilentes vastabant miserabiliter istam provinciam etc.

<sup>2)</sup> Die Ermahnungen in c. 2 und 3 finden fich jum großen Teile ebenfo in ben Atten der Abrimfer Spinobe von 829 de persona regali c. 1 (LL. I, 346), sowie in der Achener von 836 c. 1—3 (Conc. Germ. II, 84); diese Gemeinpläte fehren immer wieber. Die gang bebeutungslofen Schlufworte bes c. 3: plura igitur sunt ex auctoritate sanctarum scripturarum de ministerio regis, quae scribere potuimus, sed ne onerosa glorioso principi nostro haec admonitio nostra existat, haec perpauca scripta sufficiant, beutet Leo (Geich, bes beutichen Boltes I. 563) auf "bas Berlangen, Arnulf jolle fich nun nicht weiter um Italien und Frantreich fummern" (!).

an Geiftliche ober Laien zu Lehen gegeben sind, muffen solche Borfteher ober Probste gesetzt werden, die ihre Herde nach der Regel zu führen vermögen. Endlich wurden die Grasen, wie schon oft geschehen war, zu einträchtigem Zusammenwirken mit den Bischöfen ermahnt.

Die Synobe stellte jedoch nicht bloß für die Laien, sondern auch für schuldige Geistliche mancherlei Borschriften auf: so sollte jeder Priester abgeset werden, der, wie es leider sehr viel im Schwange sei, durch Geld seine Kirche erlangt habe'). Den Priestern wurde im hinblicke auf die Folgen überhaupt vervoten, Frauen, die eigene Schwester nicht ausgenommen, dei sich im hause zu haben. Der niedere Geistliche sollte nicht gegen den höheren klagen dursen, ein Bischof nur mit 72 Zeugen verdammt werden, der Papst aber teinem Gerichte unterliegen, weil geschrieben steht: Der Jünger ist nicht über seinen Meister. So nahe dies an die Ideen Pseudosisidors anstreist, so sehlt doch jede ausdrückliche Beziehung darauf 2). Messe auf nur an den vom Bischof geweihten oder bestimmten Orten gehalten werden: weil jedoch so viele Kirchen, zumal durch die Schuld der Normannen, ein Raub der Flammen geworden 3), so sei es die auf ihre Herstellung gestattet, auch in Kapellen Messe zu lesen.

Indem die deutsche Geiftlichkeit ihre Verhandlungen mit einem Rückblicke auf die vorangegangene traurige Zeit eröffnete und daran die Satungen tnüpfte, die den schlimmsten llebelftänden Abhilfe gewähren sollten, hoffte sie ohne Zweisel, daß durch den König Arnolf, der ihren Bestrebungen hold war, eine bessere Zeit herdeisommen würde. Wenn auch später ein noch engeres und innigeres Verhältnis zwischen dem Könige und den Vischöfen eintrat, so scheint doch auch jetzt schon zwischen beiden ein gutes Einvernehmen obgewaltet zu haben, wie ja auch Arnolf sich von vornherein geistlicher Ratgeber vielsach bediente 4). Bon einem misbilligenden Seitenblicke auf die

<sup>1)</sup> C. 5: quod vitium late diffusum summo studio emendandum est; bgl. bas Schreiben Johanns VIII. an Roflagnus bon Arles (Mansi XVII, 81, J. 3148): quibusdam namque narrantibus agnovi, quod in Galliarum el Germaniarum partibus nullus ad sacrum ordinem sine commodi datione perveniat . . . nam ipse quoque, qui pretio ad sacrum ordinem perducitur, iam in ipsa provectus sui radice vitiatus paratior est aliis venumdare quod emit; bgl. Hludowici capit. Attiniaci data c. 6 (Capitul, reg. Franc. 1, 358).

<sup>2)</sup> Dies bemerkt Gfrorer (Gesch. ber Carol. II, 293); bagegen citiert bie Kolner Synobe c. 3 ein Defret bes P. Anaklet ep. II c. 16 Omnis enim — liberetur, p. 74 ed. Hinschius.

<sup>3)</sup> C. 9: quod nostris exigentibus culpis per plurimum est factum a Nortmannis seu alio qualicunque modo; vol. c. 1 ber Meger Synobe (Beper I, 133): ergo qualiter a Nortmannis hec omnia in nobis completa sint, nemo dubitat.

<sup>4)</sup> Zu ber Auffassung Leos (a. a. D.): "Diese Mainzer Synobe ist gewissermaßen ber innere, geistige und geistliche Anfang einer beutichen Nation," scheint mir jede Berechtigung in ben Thatsacken zu fehlen. Gagen (Arnulfi imp. vita p. 57 n. 3) bemerkt mit Recht, daß das Mainzer Konzil an Wichtigsteit bem Konzile von Tribur im J. 895 burchaus nicht gleichsomme.

Entthronung Rarls ift in ben Mainger Utten nichts zu entbeden; ber ausgesprochene Tabel trifft vielmehr gerade die Zeiten feines Regimentes. Bon ben Erwartungen, bie man, zumal in geiftlichen Kreisen, dem neuen Ronige entgegentrug, zeugen die Worte eines fächfischen Dichters 1), ber ben beil. Arnolf also anrebet: "Bor allen beinen Enteln moge bir, barum bitten wir, Urnolf, bir gleichnamig, am Berzen liegen. Schaffe, daß ihm in seiner Berrichaft Chriftus ein Leiter sei. Seiner bedarf bie Rirche gar febr, ber jest ein gerechter Ronig und ihr einziger Beschirmer unter fo vielen Niederlagen ift, bon benen fie erschüttert wird." Und an einem anderen Orte, auf die frühere Beit jurudichauend: "Webe dir, Francien, webe, baß bu jest eines folchen Berteidigers entbehrft (eines Rarls bes Gr.), von wie mannigfachen Roten wirft bu niebergebruckt! Giebe, von allen Seiten ftehft du den wilden Beiden offen gur Berheerung, und, einft gluctfelig, bift du jest allzu elend; benn beine Feinde jubeln laut über beine Thranen und bereichern fich unablaffig an beiner Beute ; Taufende find gefallen, und die Bahl beiner Gefangenen ift größer als des Sandes am Meere. Denn seit Karl (der Gr.) starb, ent-ichwand allmälich all beine Zier und Ehre und gieng zu Grunde. Bett aber freuft bu bich mit Recht unter bem Gurften Urnulf, ber foldem Uhnherrn an Sinnesart ahnlich ift. Denn hochherzig, mild und mader, richtet er mit raftlofer Bemühung bas gefuntene Reich wieder auf; er bewegt mit alter Rraft die Urme ber Franken und ruft die läffigen Mannen wieder ju den Baffen. Aber die uner= megliche Maffe, die lange zuvor zusammenfturzte, läßt fich nicht auf einmal wieder aufbauen. Jenem moge ber Leben verleihen, der ihm hohe Tugend verlieh, fo wird dies für uns die Urfache großen Beiles jein."

Bunächst führte die Herstellung des Reiches, in der dieser sächsische Dichter mit vielen andern das Ziel des neuen Herrschers erfannte, zur Auseinandersetzung mit den Machthabern, die sich unsahhängig von ihm in den andern Landen des abgesetzten Kaisers erhoben hatten. "Nach seinem Tode," so schreibt der Abt Regino", von Karl redend, "lösen sich die Reiche, die seinem Gebote gehorcht hatten, als oh sie eines gesetzmäßigen Erben entbehrten, aus ihrem Berbande in Teile auf und erwarten nicht mehr ihren natürlichen herrn, sondern ein jedes schickt sich an, aus seinem Innern sich einen König zu wählen. Diese Ursache rief große Kriege hervor, nicht etwa, weil es den Franken an Fürsten gesehlt hätte, die durch Abel, Tapferkeit und Weisheit über die Keiche herrschen konnten, sondern

<sup>1)</sup> Poeta Saxo de gest. Karoli M. l. V v. 135 fig., 405—424 (Jaft'é mon. Carol. 610, 618; f. Aen. VI, 814, VII, 693); vgl. hiezu die Bemerkungen Bernh. Simfond (Forfdungen zur Deutschen Gesch. I, 323 fig.; Jahrbücher best frant. Reiches unter Karl dem Gr. II, 592), woselbst er Antlänge an die Meher Synobe von 893 finden will.

<sup>2)</sup> Chronic. 888 (vgl. Iustin. l. XIII c. 1, 2). Die Worte: iam non naturalem dominum praestolantur, gehen boch wol auf Arnolf?

weil unter ihnen selbst die Gleichseit des Geschlechtes, der Würde und Macht Zwietracht erwachsen ließ, weil Niemand die andern so sehr überstrahlte, daß die übrigen sich dazu verstanden hätten, sich seiner Hoheit zu unterwersen. Denn viele zur Lenkung des Reiches tüchtige Fürsten hätte Francien erzeugt, wenn das Schickal ihnen nicht im Wetteiser der Krast zu gegenseitigem Verderven die Wassen nicht im Wetteiser der Krast zu gegenseitigem Verderen die Wassen dieser Dichter dieser Zeit von der beklagenswerten Gier, welche die bisher zu Einem Reiche gehörenden Volker ergriffen, sich ihre besonderen Berscher zu wählen, da sie doch durch die gleiche Liebe verbunden waren.

Berschiedene Grunde machen es begreiflich, daß in den romanischen Landesteilen, von benen hier junachft die Rede ift, der erb= liche Unfpruch Urnolfs nicht von vornherein diefelbe Beltung haben fonnte, wie bei ben beutschen Stämmen. Wer fannte außerhalb ber Grengen der deutschen Bunge den Baftard von Rarnten, ber, von bem Raifer gefliffentlich jurudgefett, aus feiner Abgeschiedenheit fo menig hervorgetreten mar? Die Entthronung Rarls - benn biefe, nicht fein Tod, gab zu allen Umwälzungen den nächften Unftoß brachte in ienen Ländern, die dem Saufe Ludwigs des Deutschen erft feit fo furger Beit gugehort hatten, nur bas Befühl völliger Bermaift= heit hervor. Man gablte in manchen entfernteren Gegenden bie Sabre nach seinem Tobe und erwartete einen neuen Fürsten vom Simmel 2). Die Wiedervereinigung aller biefer fo verschiedenartigen Gebiete unter bem Scepter Rarls mar eine viel zu flüchtige und lofe gemefen; fie mar viel zu wenig durch irgend welche Thaten ober Erfolge befiegelt morben, als daß fie die Eindrücke ber langjährigen Trennung hatte vermischen konnen. Je mehr die Blieder fich als eigene Bange hatten jühlen lernen, desto schwächer mußte ihr Zug zu dem gemeinsamen Herrscherhause sein, das mit seinen Ansprüchen noch die Gesamtheit umfpannte. Das Bedürfnis des Schuges und ber Berteibigung auf ber einen, ber burch die Schmache bes letten Raifers gewaltig angespornte Chrgeig einzelner Großen auf der andern Seite, gaben bier allein den Ausschlag; Die 3dee der Erblichkeit aber tritt gar febr gurud. Dies lehrt die Wahl Bofos in Burgund, des Borbilbes aller diefer neuen Ronige, fcon im 3. 879, ferner die bem Raifer Rarl bargebrachte Sulbigung bes Weftreiches im 3. 885, ba boch der jüngste Sohn Ludwigs des Stammlers das nächste Anrecht auf die Krone besessen hätte. Wie schon Ludwig und Karlmann mehr durch freien Entschluß der Großen, als in Folge ihres Rechtes den

<sup>1)</sup> Gesta Berengarii l. I v. 43 fig.
2) Bal. die von Mend (Ethebung Arnulfs S. 37 M. 40) angef. llrff. aus der ipan. Marf (Petr. de Marca Marca Hispan. p. 821, 822), von benen die lettere batiert ist: anno II, quo mortuus est Carolus imperator, regn. domino nostro Iesu Christo, nobis autem expectante rege ad ipso largitore; Hist. de Languedoc I preuv. p. 140. Im Limousin zählte man im Januar 888 noch das vierte J. der Regierung Karls (Deloche cartul. de Beaulieu p. 133).

Thron bestiegen, so wurde ihr Bruder Karl (der Einfältige) troß seines unzweiselhasten Rechtes sowol 885 als 887 vom Throne ausgeschlossen, weil seine Unmündigkeit ihn zur Regierung ungeeignet erscheinen ließ. Woher aber sollte den Italienern ein klares Bewußtsien von dem Erbrechte des regierenden Hauses kommen, seitdem durch das Aussterden der Linie Lothars ihr Land ein Kampspreis zwischen den Herrychern des Oft- und Westreiches geworden war, ja sogar in der Person des Herzogs Boso den Versuch erlebt hatte, den Abkömmling eines neuen Geschlechtes auf den Thron des Desiderius

ju erheben? lleberall aukerhalb Deutschlands alfo nehmen wir bereits vor ber Auflösung aller Berhältniffe, welche die Absekung bes Raifers mit fich führte, ein Schwanten ber Bolter ober vielmehr ber biefe pertretenden Bischofe und Groken in Bezug auf bas Bringip ber Erblichkeit mahr, welches vornehmlich auch in bem Streben ber einzelnen Stämme nach Abfonberung feine Rahrung fand. Das ohn= machtige Raifertum Rarls aber, bas ebenfo wenig bie inneren Bemegungen zu bampfen, als bie außeren Feinde zu ichreden vermochte. ließ bas Befamtreich vollends jum Befpotte werben. Bahrend bie beutschen Stämme trok bes amifchen ihnen empfundenen Gegensakes in der Idee an diefem fefthielten, ftrebten die Romanen nach ihren propingiellen Berichiebenheiten fich unter eigenen Sauptern abgufchließen. Nene bulbigten, wenn auch in einer gewaltsamen und unregelmäßigen Beife, boch einmutig bem am meiften berechtigten Sproffen ihres alten Konigshaufes; unter biefen arbeiteten fich burch eigene Macht und die Bahl bes Boltes neue Geschlechter jur bochften Gewalt empor 1). Wie ichon bei Bofos Erhebung, fo fpielte auch bei ben andern Roniasmablen im romanischen Europa meift die Beiftlichteit Die erfte Rolle. Ihres Borteils mahrnehmend, erfette fie ben feblenden Rechtstitel burch die von ihrer Sand erteilte gottliche Weihe. Wie ber Bapft in Rom burch bie Salbung ben Raifer machte, fo gebachten biefe Bifchofe ihrerfeits durch die Salbung Ronige ju machen. Daber fteben alle diese Emportommlinge mit der geiftlichen Gewalt im Bunde. Bon geringem Belange und ohne alle entscheis bende Bedeutung ift die Abstammung einiger berfelben von bem frantischen Königshaufe in weiblicher Linie; ein deutliches Zeichen aber ber gwar gerftorten, boch immer noch fortwirtenden Gemeinschaft liegt barin, baß überall die Sproklinge pornehmer frantischer Fa= milien an die Spike ber einzelnen Stamme treten.

In Italien standen sich schon seit längerer Zeit zwei Familien unbestritten als die ersten und angesehensten gegenüber: die der Friauler Markgrasen, von Eberhard und Gisela, der Tochter Ludwigs des Fr., abstammend und dieber dem offfränksischen Königshause besonders zugethan, und die der Herzoge von Spoleto, schon längere Zeit so gut wie unabhängig von ihren franksischen Oberherren.

<sup>1)</sup> Diefen Gegensat hat L. Ranke (beutsche Gesch. I, 14) sehr richtig bers vorgehoben; vgl. auch die Betrachtungen Wends a. a. O. S. 32 fig.

Trok ihrer Nebenbuhlerschaft, Die schon einmal offen hervorgetreten mar, als im 3. 883 Berengar von Friaul im Auftrage bes Raifers Rarl gegen ben bes Sochverrate beichulbigten Wibo von Spoleto gu Felde jog, um ihm fein Bergogtum ju entreißen, glüdte es jenem junachft allein, in Bavia, ber alten Sauptstadt, fich im Januar jum Rönige von Italien mahlen und fronen zu laffen 1). Gewiß hatte er biefen Schritt mindeftens feit jenem Tage vorbereitet, ba er in Baiblingen, bem Ergtangler Liutward Abbitte leiftenb, von ber Ohnmacht und Ungurechnungefähigfeit bes Raifers fowie von ben Unzeichen der bevorsteigenden Umwälzung fich durch den Augenschein überzeugte. Seine Macht beruhte durchaus im oberen Italien, wo der Kern feiner eigenen Befitungen lag, wo Bifchof Abalhard von Berona fein Ergfangler 2), Graf Baltfrid von Berona fein vornehmfter Rat 3) wurde und auch die übrigen Bischöfe und Grafen, barunter die brei burch feine (ihm fpater ungetreue) Bemahlin Berthila ihm verfcmagerten Sohne Suppos 4), wol famtlich auf feiner Seite ftanben.

Wenn Wido biefe Entwickelung ber Dinge ruhig vor fich geben ließ, fo lag ber Grund nicht etwa barin, bag ihn ein minder brennender Chraeig befeelt hatte, als Berengar, fondern in dem hoberen

Gesta Berengarii I. I v. 57: . . . contendit ad urbem | irriguam cursim Ticini abeuntibus undis. | sustulit hic postquam regale insigne coronam etc.; ann. Fuld. 888: Perngarius filius Eberhardi in Italia se regem facit; ann. Vedast. 887: Berengarius etiam regnum Italiae usurpat; Regino 888: quaedam pars Italici populi Berengarium... regem sibstatuunt. Rub. Köpfe (de vita et scriptis Liudprandi p. 67) bestimmte ben Zeitpuntt zwischen den 26. Dez. 887 und 2. Jan. 888 als Ansang ver Regierung Berengarë; bamit simmt bie Zählung ber Urt. vom 4. Jan. 904 als im 17. und vom 9. Jan. 905 als im 18. Jahre ber Regierung ausgestellt (B. 1322, 1330); aubere Urt. vom 2. Jan. 899 und 11. Jan. 903 (Campi hist. di Piacenza I, 478; Giulini memorie di Milano II, 475) solgen einer abweichenden Jählung; vgl. meine Gesta Ber. E. 12.

\*\*2) Die Urtt. Berengars sind vom 21. März 888 sür den Abt Abalbert von Sesso, ber ersten, die wir tennen (vgl. Jahn Archival. Unterluchungen in Kriaul E. 8) bis zum 2. Dez. 894 sämtlich (mit Ausachme der Urt. in den Mittheil. des östr. Inst. VII, 452) ad vicem Adelardi episcopi et archicancellarii ausgestellt (B. 1289—1298); vgl. meine Gesta Bereng. E. 63 regem facit; ann. Vedast. 887: Berengarius etiam regnum Italiae usurpat;

<sup>21. 3, 170.</sup> 

<sup>3)</sup> Schon in der Urf. für Engelberga vom 3. 888 (Muratori ant. It. VI, 345): Adelardus et Antonius (von Brescia) venerabiles episcopi atque Walfredus illuster marchio, nostri dilectissimi fideles, nostram humiliter postulaverunt clementiam etc.; am 10. Sept. 889 ermahnt Ber. Walfredum illustrem comitem summumque consiliarium nostrum (ebb. 1, 937) und am 12. Mai 890 (Tiraboschi memorie Modenesi I, 63): Unroch consanguineus noster, filius quondam Supponis incliti marchionis, interventu Adelardi

wenerabilis episcopi necnon et Waltfredi illustris marchionis, dilectorum fidelium nostrorum, ostendit nobis precepta antecessorum nostrorum etc.

1) Diefe Berifdmägerung erhellt teils aus ber eben angef. Urt, teils aus ben Gesta Bereng. 1. II v. 77 fig. mit ber Gloffe (quia soror eorum coniux regis erat). Die lut. vom 7. Juni (Mittheil. des Inflit. für öftert. Gefchichtsf. VII., 452) erbot für Folcoin als die erfte Berctila dilecta coniux nostra, und bie bom 3. Nov. 889 (Tiraboschi I, 65) wurde interventu et petitione Berchtilae dilectae coniugis et consortis regni nostri ausgestellt. Bal. meine Ausg. ber Gesta Ber. S. 13 21. 2.

und ferneren Biele, bem er nachtrachtete. Ginem auftrafifchen Befchlechte entsproffen, das an Alter und Abel dem bes h. Arnolf von Met taum nachstand, jog ihn bei ber Rachricht von der hereinbrechenden Auflösung des Reiches fein Berlangen um fo mehr zu ben Stammfigen des franklichen Bolles, als er im Westreiche an Fulto von Reims, an Rampo und andern machtigen Mannern febr angesehene Bermandte hatte, die es nicht an Ginladungen fehlen ließen, fich an ihre Spite gu ftellen 1). Go feben wir auch hierin noch eine Wirtung jener Busammenhange, die einst die verschiebenen Reichsteile enger mit einander verfittet hatten. Bibo alfo verließ ploglich ben Schauplat feiner bisherigen Thaten und brach auf, um Die Berrichaft über Ballien angutreten, mahrend Berengar ichon feines Ungriffes in Tuscien vergeblich gewartet hatte 2). "Die Landschaft Benevent, fo ichreibt ein Mitlebender, wird von den Griechen ein= genommen. Spoleto von den Saracenen geplündert; er felbft aber (Wido) ift verschwunden und verschollen. Wenn er fich aber wieder hat feben und horen laffen, fo will ich den Wiftbegierigen eines nach bem andern ergablen, mas er gefagt ober gethan hat."

Schon zu Langres, nachbem er soeben die Grenze des westfrantischen Burgund überschritten"), ließ sich der Herzog von Spoleto
in einer kleinen Bersammlung der Großen aus diesen Gegenden zum
Könige wählen und von dem Bischose Geilo krönen. Der letztere,
Sohn eines gleichnamigen Grasen und früher Abt des Klosters
Tournus an der Saone, hatte sich als Bischos von Langres durch
die große Betriebsamkeit hervorgethan, mit der er, zuerst ein Anhänger des Thronraubers Boso, seiner Kirche durch den König Karlmann und besonders Boso, seiner Karl teils abhanden gekommene Besthungen wieder zu verschaffen, teils neue Erwerbungen zuzuführen
wuste, wie er auch seine Stadt zum Schutz gegen die Kormannen

<sup>2</sup>) Die Borte ber Gesta Bereng. I, 138-139 erläutert ber Gloffator: nam antequam ad Italiam Wido hostiliter venerat, nuntiatum regi Berengario, quod in Tuscia esset, perrexitque illuc ad querendum eum; ber Zeitpunft wird olim fehr untfar begeichnet.

<sup>1)</sup> lleber Widos Abkunft f. oben S. 17 fig. Auf Kiulabungen aus Gachien sind die Worte Erchemperts (c. 79) zu beziehen: cupiditate regnandi devictus deceptusque a contribulibus suis. Utber die Verwandtschaft Widos mit Hulko f. oben S. 252; in Bezug auf Lambert spricht F. von der consanguinitatis necessitudine, qua illi devinctus habedatur, und erwähnt in einem Viefe an ihn Ramponem propinquum vestrum et meum (Flodoard, hist, Rem. eccl. 1. IV c. 3, 5 p. 561, 566). Dief Berwandten sammen vermutlich von Frodold und Warnar, den Kübern des älteren Wido in der zeit Karls des Gr. Was Liubprand (antapod. 1. I c. 14) von der früheren Freundschaft Berengars und Widos und von einem Vertrage zwischen ihnen berichtet, ist auf sein Zeugnis allein nicht zu glauben; I. Koepke de vita Liudprandi p. 66.

a) Ann. Fuld. 888: Hludowicus ... et Wito filius Lamberti Galliam Belgicam necnon Provinciam prout reges habere proposuerunt; ann. Vedast. 887: inferiores Franci inter se divisi quidam Widonem ab Italia, quidam Odonem in regno statuere volunt; 888: Franci divisi aliqui Widonem, qui partibus Fulchonis archiepiscopi favebant ..., pauci vero ex Burgundia Widonem Lingonis civitate per Geilonem eiusdem civitatis episcopum sibi creaverunt regem.

mit Befestigungen umgab 1). Wahrscheinlich hoffte er durch die von ihm vollzogene Krönung, die etwa in den Ansang März 888 fällt, sich den neuen König auf das engste zu verpstichten und dadurch seinem Bistume Vorteile zuzuwenden. Diese Erwartungen sollten sich jedoch nicht erfüllen; denn als Wido vernahm, das von einer bei weitem stärkeren Partei der Westfranken sast gleichzeitig ein andrer König erwählt worden, mit dem er um die Krone kämpsen müsse, zog er es vor, von einem Teile seiner gallischen Anhänger begleitet, über die Alpen zurückzusehren und lieber in dem Lande, in welchem seine Macht vornehmlich wurzelte, Berengar, seinem alten Gegner, die Krone streitig zu machen 2).

Jener andre König, der Widos Hoffmungen vereitelte, war der bisherige Graf Odo von Paris, Roberts des Starken Sohn, der, einer aus Oftfranken eingewanderten<sup>3</sup>), schon unter Karl dem Kahlen hochangesehenen Familie angehörig, sich als Borkämpser gegen die Dänen längst die Liebe und das Vertrauen des Volkes von Neustrien erworben hatte. Schönseit der Gekalt, hoher Wuchs und weiser Sinn zeichneten ihn vor andern Häuptern aus 1); bei jener surchtbaren normannischen Belagerung von Paris, die ein volles Jahr hindurch dauerte, hatte er allein nach dem Tode des Vischoss Gauzlin den sinkenden Mut der Bürger aufrecht erhalten; er hatte sich hinausgeschlichen, um den Kaiser zur Hile herbeizurusen, und mitten durch die Feinde mit seinem Schwerte sich den Küchweg gebahnt. Diese Thaten, verdunden mit dem ruhmvollen Anderen, erbunden mit

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bal. über ihn Chronic. Falconis monast. Trenorchiens. c. 1, 6 (Mabillon acta set. ord. S. Bened. saec. IVa, 560), Flodoard. hist. Rem. IV. c. 1 p. 557 (nonach eine nähere Berbinbung zwifden Fulfo und Geilon nicht angenommen werden fann, da jener fich lebhaft daüber beflagt, daß Murelian von Bon Geilonem quendam monachum nuper de saecule venientem eigenmächtig zum Bilchof geweiht habe), Ann. S. Benigni Divion. 880, Besuens. 879, 883 (SS. II, 248, V, 40), B. 1443, 1855, Mühlb. 1653, 1654, 1667, 1684, 1693—1695, 1706.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 888: Wido vero rex factus, audiens Odonem in Francia creatum regem cum his, qui se sequi deliberaverant, rediit Italiam. Die von Liubprand (antap. I c. 16, 17) über feine Rüdfehr erzöhlte Anetdote ist um so mehr zu verwerfen, als Wido gewiß nicht nach der ossiränlichen Stadt Meh vorbrang, sondern seine Absicht auf das Westreich gerichtet hatte; doch bemerkt er ebenfalls ganz richtig: traxerat sane et a Francis quandam afsnitatis lineam.

<sup>3)</sup> Die Zeugnisse über seine Hertunft s. I, 450 A. 1; boch stimme ich Wenck (Erhebung Arnulss S. 44 A. 48) ganz darin bei, daß auf die von Alimoin von Fleury u. a. gemelbet säch sich gekunft tein Gewicht gelegt werben darf. Daß Obo als Keustrier betrachtet wurde, lehrt Abbo (de bellis Paris. 1. II v. 447 sig.): Francia laetatur, quamvis is Nustricus esset; nam nullum similem sidimet genitum reperire. I nec quia dux illi Burgundia defuit, eius | Nustria ad insignis nati concurrit honorem.

<sup>4)</sup> Regino 888: Odonem . . . virum strenuum, cui prae caeteris formae pulchritudo et proceritas corporis et virium sapientiaeque magnitudo inerat; Adonis contin. II (SS. II, 326): Odonem non eiusdem generis regem, mira tamen probitate pollentem. Bal. ein Ried au feiner Begrüßung Mitth. bes öfterreich. Infitt. VIII, 601—604, Dreves anal. hymnica II, 90.

bazu die ausgedehnte Erbschaft des Albtes Hugo von Tours, die ihm meist zugefallen, mußten ihn in jeder hinsicht als den der weststränklichen Krone Wurdigsten erscheinen lassen, als den Mann, von dessen erprobter Tapserteit man allein Rettung aus der heidnischen Anechtschaft erhoffen durste. Zu Odos eisrigsten Anhängern gehörte der frühere Kämmerer Graf Theoderich (oder sein Sohn), zugleich Abt von St. Quentin, der neben dem Abte Hugo unter den letzten

Regierungen ben größten Ginfluß befeffen hatte 1).

So wurde er denn am 29. Februar 888 in der Pfalz Compiègne von dem jungen Erzhölfchof Walther von Sens, einem durchaus weltlich gesinnten Geistlichen, der ganz in die politischen Händel aufgieng, in einer Berjammlung der Großen getrönt?). Der Geistlichkeit seines Reiches gelobte Odo urtundlich, daß er ihre Kirchen gegen Raub und Unterdrückung sichern, alle ihre Gerechtsame und Privilegien unverletzt erhalten und ihren Besig nach besten Krästen mehren und erweitern wolle?). Noch aber sehlte viel, daß ihm daß ganze Reich Karls des Kahlen gehorcht hätte. Außer der Bretagne, die sortiebend unter eigenen Fürsten stand, hielten sich auch Graf Wilhelm von der Aubergne und von Gothen und der mächtige Derzog Ramnolf von Uquitanien, dem sogar der Königstitel beigelegt wird, ganz unabhängig von dem Erwählten der Reustrier, dessen Macht daher zunächst nicht über die Loire hinausreichte\*). Gefährlicher für ihn war aber noch

3) Odonis regis electio (LL. I, 554 mit einem irrigen Datum). Gang ohne Grund nennt Rigifd (Geich. bes beutichen Boltes I, 254) Obo "ben Canbitaten bes Laienabels".

4) Bal. über biefe Berhaltniffe Wend a. a. D. C. 54-58. Rur bie

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 888: inter quos Theodericus comes eminebat, tumulatio S. Quintini (SS. XV, 272): domnus comes et abba Teutricus.
2) Ann. Vedast. 888: Compendio palatio ... per manus Walteri archiepiscopi; ann. Fuld. 888: Odo filius Rodberti ... usque Ligerim fluvium vel Aquitanicam provinciam sibi in usum usurpavit; ann. S. Columbae Senon. 886: iam defuncto Evrardo episcopo (von Eenš) Kal. Febr. et ordinato Gualterio in loco eius 4. Non. Apr.; qui eodem anno unxit Odonem in regem (vgl. über Badither Sacramentar. Senonense, Delisle mém. sur d'anciens sacrament. p. 113, 114, Regino 888, SS. I, 104, 599); ann. S. Germani Paris. 888: Odo rex unguitur fratre eius Rotberto existente comite Parisiensi; ann. Lemovic. 888, Blandiniens. 888 (SS. V, 24). Hebre ben Beitpunft ber Krönung verbreiten bie Urff. ungenügenbeß Lidt. 3n ber ersten vom 10. 3an. auß Dricans mit bem 3. Chr. 888, bem 2. 3. ber Regierung ohne Ambiction (Bouquet IX, 440), finb bie Daten unflar; nach B. 1882 vom 30. Dez. 889, 3. ber Reg. 2, muß feine Erhebung nach bem 30. Dez. 887, nach B. 1883 vom 30. 3an. 890, 3. ber Reg. 3, müßte fie vor bem 30. 3an. 888 fattageinnben baben. Dieße eine Datum aber bermag venig au beweisen. Rach Abbo (l. II v. 442 flg.) müssen wir annehmen, baß Obo erst nach bem Tobe Karls getrönt murbe; bie ann. Vedast. erzählen seine met Migaben ber ann. S. Germani min. 888 (SS. IV, 3): Odo rex II Kal. Mart., und Riders von Reims (l. I c. 5): Anno itaque inc. dom. 888 [II Kal.] Mart. quinta ferna communi decreto Odonem virum milhtarem ac strenuum in basilica sancti . . regem creant, an Glaubwürbigteit, Jumaí ba ber 29. Frebr. 888 in ber That auf einen Donnerstag fäll.

ber Umstand, daß er auch in seinem eigentlichen Gebiete eine starke Bartei gegen sich hatte, die sich ihm nach Widos Abzuge nur zum Scheine unterwarf und fortsuhr, seine Macht zu untergraben 1). An ihrer Spite stand Erzbischof Fulko von Reims, der es nicht verschmerzen konnte, daß der Erzbischof von Sens, der alte Nebenbuhler seines Stuhles, auf eigene Hand einen König gesalbt hatte. An Karl, das rechte Königskind, aber, das sich in Ramnolfs Obhut besand, bachte zunächst Miemand 2).

Bwifden den beiben Gebieten, in benen Berengar und Obo fich zu Königen aufwarfen und Wido beiden nach einander das Reich ftreitig machte, in der Mitte lagen die lothringisch-burgundischen Lande, die von der gleichen Bewegung, doch in felbständiger Beife, ergriffen murden. Die Provence, Die burch ihre Lobreigung aus bem Besamtreiche unter Boso allen übrigen Sonderbestrebungen zum Mufter gedient hatte, befand fich zwar damals in einem Buftande wildefter Berwirrung 3). Trot ber Aboption burch Raifer Rarl tonnte ber fleine Ludwig bei den zügellofen Großen, die bas Land durch ihre Fehben zerrissen, keine Anerkennung finden. Nicht genug, daß die Normannen auf ihren Zügen nach Burgund im I. 887 und 888 bis in biefe Wegenden vordrangen4); auch bie fpanischen Saracenen, bie turg gubor unweit ber Rufte gu La-Barbe-Freinet, weftlich bon Frejus, eine burch bas Dicidicht bes umschließenden Walbes ber Monts des Maures geschützte Räuberkolonie gegründet hatten, wurden gerade wie in Benevent von den einheimischen Machthabern felbft gu Silfe gerufen und brachten burch ihre Berbeerungen bald Sammer und Elend in's Land 5).

ann. Fuld. 888 erwähnen Ramnolf in der Reihe der neuen Thronbewerber: deineeps Rannolsus se regem haberi statuit; in den ann. Vedast. 889 heißt er Ramnulsus dux maximae partis Aquitaniae; vgl. Bruel recueil de Cluny I, 35; v. Kalcstein franzől. Königtd. I, 58.

<sup>1)</sup> Ann. Ved. 888: Odo vero rex Francos, qui suo nolebant se subdi dominatui, partim blanditiis, partim terroribus sibi sociare festinabat.

<sup>2)</sup> Ebb. 889; pgl. Hulfoß Schreiben an Unnolf (Flodoard. hist. Rem. eccl. l. IV c. 5 p. 563); quando Karolus imperator decessit..., hic Karolus adhuc admodum corpore simul et scientia parvulus existebat nec regni gubernaculis idoneus erat, et instante immanissima Nortmannorum persecutione periculosum erat tunc eum eligere. Durdhauß jagenbaft finb bie Nadrichten über baß Berbältniß Oboß unb Ratis bei Wibnifind (res gestae Saxon. I c. 29). Aimoin bon Heury (de regib. Francor., SS. IX, 374), Chronic. S. Benigni Divion. (Bouquet VIII, 240) u. a.; vgl. Went S. 45

<sup>3)</sup> Burgundische Urff. der Jahre 888—890 zählen nach dem Tode Karls (Bruel recueil de Cluny I, 39, 44: anno secondo post obitum Karoli ultimo imperatori, 48, 49), eine auch nach dem Tode Bojos (ebb. 45); vereinzelt fommt beides auch später noch vor; i. ebb. 57, 66, 71.

beides auch ihöter noch vor; i. ebb. 57, 66, 71.

4) Hludowici electio (LL. I, 558): ex una parte Nortmanni cuncta penitus devastantes insistebant. Die Vermutung, daß Kaifer Karl dies veranlaßt (de Arnulfo p. 56 n. 6), scheint mir jeht selbst nicht mehr slichhaltig.

<sup>5)</sup> Ebb.: ex alia vero Sarraceni Provinciam depopulantes terram in solitudinem redigebant. Ueber ben Zeilpuntt i. Ant. Pagi Crit. ad Baron. Ihre nähere Erläuterung erhalten biese Worte burch ben Bericht Liubprands

In hochburgund bagegen, dem Gebiete zwischen dem Jura und ben penninischen Alpen, nach welchem Konig Bojo als Erbe gleichsam seines Oheims, des Abtes Hutbert, vergeblich seine Hände ausgestreckt, schwang sich das welfische Haus jest zu einer unabhängigen Macht empor. Mit Karl dem Kahlen durch seine Mutter Judith bluts= verwandt, mit Ludwig bem Deutschen und Lothar verschwägert, hatten die Welfen in allen drei frankischen Reichen Wurzel geschlagen und ehrgeizig und hochftrebend in allen eine große Rolle gespielt. Um höchsten aber reichte ihre Geltung bisher im Westreiche, beffen Herrscher ihnen ja auch am nächsten verwandt waren: Rudolf, der Bruder der Raiserin Judith, gehörte zu Rarls vornehmften Ratgebern; Graf Ronrad von Paris, vielleicht fein Cohn 1), fturzte nach bem Tobe Ludwigs bes Stammlers burch fein verraterisches Bundnis mit den Oftfranken bas Reich in bie größte Gefahr; ber Abt Sugo endlich, ein Cohn Ronrads, des zweiten Bruders der Raiferin Judith, rettete es und regierte faft wie ein Bormund fur bie Cohne bes Stammlers. Ronrad und Sugo hinterließen in Westfrancien feine Erben: mit ihnen geht bas welfische Saus bort zu Ende. Gin andrer Ronrad aber, der Bruder des Abtes Bugo, hatte fich in die Dienfte ber Sohne Lothars begeben: in ihrem Auftrage entriß er Sutbert im 3. 864 Sochburgund, und nach ihm waltete bort fein Cohn Rubolf zugleich als Abt von St. Maurice und als Graf?).

Wie ichon die nur ichwer bewältigte Auflehnung hutberts bewies, so gab ber Besith bes burgumbischen Albenlandes mit dem wichtigen, damals sehr besuchten Passe über den St. Bernhard sei= nem Inhaber eine außerft feste und unangreifbare Stellung, die gur Erringung völliger Unabhangigteit fehr verlodend fein mußte. Der Raifer Rarl griff in diese Berhältnisse nicht ein; er scheint mit Ru-

<sup>(</sup>antapod. l. I c. 1-4) unb bes Chronic, Novaliciense l. IV c. 22, 23, 26,

<sup>(</sup>antayod. l. I c. 1—4) und des Chronic. Novaliciense l. IV c. 22, 23, 26, Ekkehardi casus (SS. II, 110): in valle Franith.

1) Wend' (Ethebung Arnulfs S. 61) verwechselt den im J. 882 verstors denen Grafen Konrad von Paris mit dem Konrad, der 864 bei Orde siegte (f. II, 110), wiewol schon sein Großoheim Wend (Hest). Landesgesch. II, 576—579) ihn eines Besseren hätte besehren können. Die Annahme des lehteren, daß Konrad von Paris und der Abt Welso Brüder des nachmaligen Königs Audolf von Burgund gewesen seien, will mir jedoch deshald nicht recht einsenchten, well sie bei ihrem tinderlosen Tode nicht, wie man doch erwarten sollte, von Rudolf beerdt wurden, der vielmehr gar keinen Judammenhang mit dem Westreiche zeigt. Ich vermute daher, daß sie beide Söhne des älteren Audolf, des im J. 866 verstorbenen Bruders der Kaiserin Judith (vgl. über ihn I, 414 Al. I, oden S. 116 Al. I), waren und mithin Vettern des Abtes Hugo. Hiert führt wenigstens keine der Luellen im Widerhruche. Ueder Hugo s. ann. S. Columbae 882: Hugo . . qui monarchiam clericatus in palatio optinens S. Columbae 882: Hugo . . . qui monarchiam clericatus in palatio optinens ducatum etiam regni post regem nobiliter amministrabat.

<sup>2)</sup> Ygl. II, 110 und die vielleicht in das J. 872 zu fegende Urk. (Muratori ant. It. III, 155), durch welche Rodulfus humilis comes necnon et monasterii sancti Mauricii Agaunensis abda . . . in regno Tusciae villam nuncupatam Paterno et Aciano der Kaiferin Engelberga auf Lebenszeit gegen einen jährlichen Jins von 15 solidi und einem Maße Del überläßt. Das Todesjahr Konrads II. ist unbekannt.

bolf, ben er in einer Urlunde vom J. 885 jür einen seiner Bassallen seinen getreuen und geliebten Martgrasen nennt, auf freundlichem Fuse gestanden zu haben 1). Als er der Macht beraubt, ließ sich Mutolf im Januar 888 zuerst zu St. Maurice in einer Versammlung der geststlichen und weltlicken Großen Burgunds, unter benen namentlich der einst im Witerspruche mit Karl erhobene Bischof hieronhmus von Lausanne auf seiner Seite stand, zum Könige wählen 2); sogleich aber sandte er arch seine Beten durch das gesamte Reich Lothars, in der kühnen Hossinung, daß es ihm gelingen würde, durch reiche Bersprechungen die neuerungössüchigen Lothringer sir sich zu gewinnen und mit besserm Große den Versuch zu erneuern, an dem Hugo vor turzem so sich gescheitert war. In der Ahat blieben diese Vermühungen nicht ganz vergeblich: zu Toul seite kie ihm der Bischof Arnold in einer Versammlung der Lothringer

<sup>1)</sup> Am 15. Febr. 885 ichentte karl cuidam vasallo Rucdolfi fidelis et dilecti marchionis nostri nomine Vodelgiso quasdam res proprietatis nostre ... in comitatu Waldense (Zepf monum. anecd. I, 17, Mühlb. 1648). Unter einer Schenlung Reginelds an die Kirche Kausaune vem 6. Aug. 886 im Maabllande findet sich auch das signum Rodulfi gloriesi comitis, qui hanc rogationem donatus consensit, und die Uberrade bestätigt am 13. Aug. dominus Rodulfus comes necnon etiam inclitus marchius (Zepf I, 21, 23). Ter Litel Martgraf sinder sich loust niegend für den Grasen dieter Landschaft. Byl. 5. Trog Rudolf I. und II. S. 20.

<sup>2)</sup> Ann. Lausenens. 888 (Caffiotore Chrenit h. b. Memmfen C. 689): Hoc anno fuit ordinatus Rodulfus rex primitus; ann. Fuld. 888: Ruodolfus vero filius Chuomadi superiorem Burgundiam apud se statuit regaliter retinere; ann. Anglosax. 887 (SS. XIII, 107): Et Rodulfus medium accepit regnum; Gesta Bereng, I, 88 gl.: hie (sc. Rodulfus) noviter rex Burgondionibus constitutus erat. Regnuo läßt ihn (a. 888) juerfi provinciam inter Iurum et Alpes Penninas in Befit nehmen und apud sanctum Mauritium adscitis secum quibusdam primoribus et nonnullis sacerdotibus fich bie Rrone auffeben; post haec, heißt es bann, mittit legatos per universum regnum Hlotharii et suasionibus pollicitationibusque episcoporum ac nobilium virorum mentes in sui favorem demulcet. Die ann. Vedast. 888 bagegen, von einer Rronung in Ct. Dlaurice nichts miffend, berichten: at hii, qui ultra Iuram atque circa Alpes consistunt, Tullo adunati Hrodulfum nepotem Hugonis abbatis per episcopum dictae civitatis benedici in regem petierunt, qui et ita egit (antdeinend im Marz nach der Zeitsolge der Erzählung). Tiese letzter Thalsoche wird durch eine Urt. Arnolfs vom 2. Hebr. 893 bestätigt (Bouquet IX, 366, Mühlb. 1838), in der es deifgt: Notum sit omnibus sidelibus ... quatenus Arnaldus Tullensis ecclesiae episcopus, postposito nostrae dominationis regimine, alterius se miscuit societate, qui regni nostri iura modico quamvis intervallo subripuit: pro quo temerario aueu fidelium nostrorum consultu plura bona et abbatias, quas tenere videbatur, ei subtraximus et fisco nostro concessimus. Es ist baher fraglich und ich mage es taum gu bejaben, ob wir auf bas Beugnis Reginos allein an eine Rronung in Ct. Maurice glauben burfen. Rubolfs erfie Urf., Schentung ber Abtei Romainmotier an feine Schwester Abelheib (Bruel recueil des chartes de Cluny I, 39, 846), lautet vom 10. Juni 888; nach ber Urf. vom 28. Jan. 895 (B. 1485) mit dem 8. 3. der Regierung muß man vermiten, daß der Unsfang feiner Regierung vor den 28. Jan. 888 fällt. Am 21. Te. 888 tourde noch das erste J. feiner Regierung gezählt; f. die llrt. des Bobelgis (Mémoir. de la Suisso Rom. VI, 133).

bie Krone auf bas haupt; fo ichien zwischen Arnolf und Obo bas

alte Mittelreich in feiner Gelbftandigfeit wieder zu erfteben. Alle diefe Greigniffe fanden ftatt, mahrend Arnolf noch in feinem Stammlande Baiern verweilte. Als er fich endlich auf ihre Runde Ende Mai an den Rhein begab und im Juni eine Neichsversammlung ju Frantfurt hielt, mußte er gewahr werben, bag ohne fein Buthun bas Reich feines Oheims rings umber eine andre Geftalt angenommen 1). Er allein trug noch die Krone als Nachkomme Rarls bes Gr.; alle die Häupter ber andern Stämme giengen aus neuen Geschlechtern hervor. Aus bem Westreiche selbst gelangte guerft die Aufforderung an ihn, die herrschaft zu übernehmen und ben Thronrauber ju verbrangen. Bu Frankfurt erfchienen drei ber bornehmften Manner Weftfranciens, ber Erzbifchof Fulto von Reims, ben wir früher als Parteigänger Widos tennen gelernt, der Abt Rudolf von St. Omer und St. Baaft und der dem letzteren blutsverwandte Graf Balduin von Flandern, ein Sohn Balduins und ber Pringessin Judith, der Tochter Karls des Kahlen, bereit, dem Ronige Urnolf, als ihrem rechtmäßigen Berrn, bie Bulbigung gu leiften, wiewol fie taum erft Dbo Treue gelobt hatten, mit ber bringenden Ginladung, alsbald von bem ihm geburenden Reiche Befit ju ergreifen2). Fulto bielt fich einige Beit am toniglichen Sofe auf - er wohnte mit dreien feiner Suffragane, ben Bifcofen von Beaubais, Robon und Rammerich, fowie mit bem vertriebenen Erzbifchofe Johann von Rouen bamals auch den Berhandlungen der in Mains tagenden Synobe bei -; allein fein nachftes Biel berfehlte er: benn

1) Ann. Fuld. 888: his auditis rex Franciam petiit habitoque ad

Arnolf entließ ihn "ohne Rat und Trost", b. h. mit leeren Worten. Glaubte er sich nur im Augenblicke noch nicht ftark genug, um schon

einen Eroberungszug in das Westreich anzutreten, für den sich später vielleicht ein passenderer Zeitpunkt sinden ließ 1), oder dachte er, abgeschreckt durch die unendlich schwierige Ausgabe der Betämpsung der Normannen, überhaupt nicht an eine wirkliche Besitz-

nahme beffelben?

Urnolf begnügte fich junächft, feinen Unfpruch an bas gesamte Reich zu mahren: er schickte Gefandte an Obo, Die ihn, gleichsam gur Brufung ber Rechtmäßigfeit ber von ihm geubten Regierungerechte, ju einer Bufammenkunft einluben. Soeben hatte Dbo burch eine glanzende Waffenthat den Ruhm seines Namens gemehrt2): mit einer kleinen Schar — man sagte, nicht mehr als 1000 Mann schlug er bei Montsaucon unweit ber Aisne gerabe zu Johannis in zwei auf einander folgenden Treffen erst die Reiterei, dann das Fußvolk der Normannen, beide in gewaltiger lebermacht, und fo mutvoll focht er felbst gegen die Feinde, daß eine danische Streitart ihm ben Belm vom Saupte auf die Schulter marf, boch nur, um alsbald ber Hand ihres entseelten Trägers zu entsinken. Biel zu unsicher war indessen tropdem die Stellung Odos im Innern seines Reiches, als baß er in ftolgem Gelbftbewußtsein jene Anforderung Arnolis hatte gurudtweifen burfen. Bevor er felbft tam, schickte er ben treuen Grafen Theoderich mit andern Gefandten voraus, um einige not= wendige Berabredungen zu treffen 3). Inzwischen unterwarf fich ihm glücklicher Weise noch ber Graf Balbuin, ber enttäuscht von Frantfurt zurudgetehrt mar. Dbo nahm ihn fehr gern zu Gnaben wieber an und hieß ihn nebst andern Bornehmen ihm zu der Bufammenfunft folgen.

An dem festgesetzen Tage sand diese im Juli oder August zu Worms statt, woselbst auch Fulko sich einsand, um den Schutz des Königs für die im Kölner Sprengel gelegenen Reimser Kirchengüter nachzusuchen ): Odo, der sich auf den Beistand der Seinigen verließ, wurde ehrenvoll von Arnols empfangen, und sie schieden als gute Freunde von einander. Der Neuftrier wollte, wie ein Zeitgenosse signt, sein Reich lieber in Frieden durch die Gunst des Königs besisten, als ihm trokia die Treue versagen ber der Versessen

2) Ann. Vedast. 888: quae victoria non modicam illi gloriam contulit, ausführlich beschrieben von Abbo (de bellis Paris. l. II v. 491—529,

<sup>1)</sup> Auf die Worte Widutinds (res gest. Saxon. I c. 29): sed Arnulfus imperator, qui seniorem Karolum Germania expulit, post mortem eius omne regnum ipsius sidi vendicavit, ist tein besonderes Gewicht zu legen.

SS. II, 799).

3) Genauer berichten über biese Unterhandlungen nur die ann. Vedast. Arnolf, nachdem er mindestens bis jum 3. Juli in Frankfurt verweilt, hielt sich am 1. August zu Tribur (Dümzé reg. Bad. p. 79), am 23.—25. August zu Tribur jällt vahrscheiminist für kindestenstein zu Tribur jällt vahrscheinklicheintich die Wormser Jusammentunit.

<sup>4)</sup> Flodoard, hist. Rem. eccl. IV c. 6 p. 567, von Mühlbacher Reg. S. 667 mol mit Recht bieber gesett.

<sup>5)</sup> Ann. Fuld. 888: rex . . . disposuit adventare Wormaciam. quod Jahrb. b. biid. Geich. - Tümmier, Ofifr. Neich. 2b. III. 2. Auft. 21

gichtete barauf, Weftfrancien unmittelbar zu beherrschen, und begnügte fich mit einer Anerkennung feiner Oberhoheit. Für diejenigen, welche fich ihm hatten unterwerfen wollen, bedang er nur aus, daß fie ftraflos ausgehen follten. Es entspricht gang diefer Sachlage, daß Obo, nachdem er im Berbfte Paris gegen die Normannen beschügt 1), die mahrend seiner Abwesenheit Meaux verbrannt hatten, von Befandten Urnolis eine Krone als Geschent beffelben empfieng 2). 3m Beisein dieser deutschen Gesandten wurde er am 13. November in der Marientirche zu Reims noch einmal feierlich gefront und vom Bolte jum Ronige ausgerufen. Alle, die ihm früher widerftrebt, Gulto, der ihn fronte, an ihrer Spige, unterwarfen fich ihm hier und erlangten volle Verzeihung, indem Odo fie nur ermahnte, ihm fortan die Treue

au bewahren.

Durch ben Wormfer Bertrag, ein Werk weifer Mäßigung bon Seiten der beiden Berricher, die ihn eingiengen, mard, im Unichluft an einige frühere Borgange, die Möglichkeit gewonnen, den Bufammenhang bes gesamten Frankenreiches in einer loferen Form zu erhalten, ohne deshalb nach allen Seiten bin zugleich einen vernichtenden Burgerfrieg entzünden zu muffen. Gine Bermittelung murbe bier= burch gefunden, welche die neuen Bilbungen, fo gut es eben geben wollte, bem überlieferten Buftande der Dinge anpaßte. Dbo murbe, daran läßt sich nicht zweiseln, Arnolfs Bassall und erkannte ihn durch einen Treueib als seinen Oberherrn an, wie er auch zum Beichen deffen die Krone als eine Babe aus feiner Sand entgegennahm. Die Verpflichtungen aber, welche ihm feine Abhängigfeit auferlegte, waren so allgemeiner Art und so geringfügig, daß ber Alt seiner Unterwerfung fast nur wie ein Freundschaftsbundnis er-scheinen mochte. Seine Stellung ähnelte also einigermaßen der jener

vero Odo comperiens, salubri utens consilio, contestans se malle suum regnum gratia cum regis pacifice habere, quam ulla iactantia contra eius fidelitatem superbire, venieusque humiliter ad regem et gratanter ibi recipitur. rebus ab utraque parte, prout placuit, prospere dispositis etc. Die ann. Vedast. jagen ganz lafonijch: et facti amici; Regino, ber offenbar die beiden Krönungen von Compiègne und Reins zusammenwirft, läßt Odo cum consensu Arnolfi gewählt werden. Wenn Fulto an Arnolf schreibt (a. a. D. p. 563): unde cum nec in eo sidi spes ulla remansisset, coactus sit eius hominis, videlicet Odonis, dominatum suscipere, fo ift es nicht gang flar, ob er eine Thatfache berichten, ober nur feinem Unmute Luft machen will. Die Ann. Anglosaxon. und Asser enblich (oben S. 303 A. 3) begreifen Obo unter ben Königen mit, die Arnolf Treue und Gehorsam gelobten, und ber spätere Wibutind (I c. 29): huic (sc. Arnulfo) Odo et diadema et sceptrum et caetera regalia ornamenta obtulit imperiumque domini sui gratia imperatoris Arnulfi obtinuit. Die cronica reg. Francor. auß Rontads II. 3eit (SS. III, 2191: eiusdem Arnulfi tempore ipsiusque iussu atque consensu Gallorum populi elegerunt Odonem ducem sibi in regem, mirft irrig bie fpatere Anertennung mit ber Bahl gufammen.

<sup>1)</sup> Aus Parisius civitate ist ichon eine Urt. Obos vom 10. Juli für ben Abt Eudo von Bezelai ausgestellt (Bandini catal. bibl. Laurent. I, 138).

<sup>2)</sup> Ann. Vedast, 888: Odo rex Remis civitatem contra missos Arnulfi perrexit, qui ei coronam, ut fertur, misit etc.; val. die angef. Worte Fulfos.

Unterkönige, wie wir fie früher für Italien, Aguitanien und Baiern porgefunden haben, doch mit dem großen Unterschiede, daß biefe, wie fie samtlich der regierenden Familie selbst angehören, so auch in einer viel ftrengeren Abhangigfeit von ihren Oberherren ftanden, mit Husnahme vielleicht Bippins (II.) von Aguitanien, ber nach voller Gelbftändigteit ftrebte. Die einzigen Abweichungen von diefer Regel bilben Ludwig, ber Cohn Bojos, beffen unebenburtige Abfunft Raifer Rarl durch Adoption zu verbeffern suchte, und Berzog Salomon von der Bretagne, bem Rarl ber Rable ben Ronigstitel und bie Rrone gugeftand. Der lettere aber tann als der Berricher eines ftammfremden Boltes hier nicht eigentlich in Betracht gezogen werben. — Ein burch feine Folgen für die gange weitere Entwickelung hochft bedeutsamer Schritt mar es jedenfalls, daß Urnolf die Thronbesteigung eines bem toniglichen Saufe nicht verwandten Fürsten 1) nicht nur guließ, fonbern ausdrucklich genehmigte und das Bringip nur burch eine un= beftimmte Unerfennung feiner Oberhoheit mahrte.

Ju ben Gründen, die die schnelle Nachgiebigkeit des oststänkischen Königs gegen Odo erstären, gehört ohne Frage auch der Umstand, daß ja noch nicht einmal alle deutschen Stämme seiner Herrschaft vollständig gehorchten, daß Rudolf es gewagt hatte, ihm wenigstens einen Teil der Lothringer vorweg zu nehmen. Bon dem Königshofe Gernsheim am Rheine aus, wo wir Arnolf Ende August sinden, zog er gegen Rudolf in das Essa und empfeng wahrscheinlich sier die Huldigung der lothringischen Großen, die den Welsen zuerst zum Könige gewählt. Unter ihnen wurde Bischof Arnold von Loul durch Entziehung vieler Güter seiner Kirche, zumal der Abteien St. Germain und St. Evre, bestraft. Die Fortsührung des Krieges gegen Rudolf, der sich nach Hochburgund zurückzzogen, überließ Arnolf, indem er selbst nach Baiern gieng, einem ichwähischen Hegab

sich Rudolf im Oktober ober November aus freien Stücken zum Ronige nach Regensburg und trug ihm seine Unterwerfung an, über deren Korm sich beide nach längeren Berhandlungen friedlich einigten 3).

<sup>1)</sup> Hulfo a. a. O. jagt ausdrüdlich von ihm: qui ab stirpe regia exsistens alienus regali tyrannice abusus fuerit potestate; ebenfo heißt er bei Folkwin (Gesta abbat. S. Bertini c. 93, SS. XIII, 623): quidam Odo non regia stirpe. Die Herleitungen, die ihn mit dem Königshaule in Werdinbung bringen, hat Wend (Erheb. Arnulfs & 87—93) hinlänglich widerlegt.

<sup>2)</sup> Ann, Fuld. 888: rex contra Rodolfum Elisatiam progreditur; inde ad eum misso Alamannico exercitu ipse per Franciam Baioariam reversus est. E3 bleibt unbeutlich, wann ber Reft der Lothringer sich Arnolf unterwarf und wann die in der S. 319 A. 2 anges. Urt. (Mühld. 1833) erwähnte Bestrafung Arnolds eintrat. Bei der Nachricht Reginos a. 888: quod cum nuntiatum esset Arnolfo, illico cum exercitu super eum irruit; ille per artissima itinera suga dilapsus, in tutissimis rupium locis salutis praesidium quaesivit, ist es fraglich, od nicht schon eine Berwechselung mit dem späteren Heldung im J. 894 mitspielt, da der Abt von Prüm offendar nur ungenau unterrichtet ist.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 888: Rodolfus enim, inito consilio cum primoribus Alamannorum, sponte sua ad regem urbem Radisbonam usque pervenit

Auch der Herrscher von Hochburgund wurde wie der von Westfrancien und wahrscheinlich unter ähnlichen Bedingungen von Arnolf als König anerkannt; untlar aber bleibt, wie weit ihm dieser den Besitz der Lande bestätigte, die er sich angemaßt hatte, und die Bestimmung der Grenzen mag dann auch den Anlaß zu weiteren Streitigkeiten zwischen beiden gegeben haben.

Die Urfache, die Urnolf bewog, schon jum Ottober nach Regens= burg gurudgutehren1) und den Feldgug gegen Burgund nicht in eigener Berfon zu beendigen, lag in den italienischen Sandeln; benn ber Unspruch auf Italien, ben er von feinem Bater Rarlmann ge= erbt hatte, buntte ihn unter allen ihm guftebenben Rechtstiteln auf die übrigen Teile des Reiches der wichtigfte und ehrenvollfte. Ohne fein Buthun aber murbe Welichland bereits von ber Beifel bes Bürgerfrieges schwer heimgesucht: fobalb nämlich Wido etwa zu Unfang des Commers von feinem vergeblichen Unternehmen gegen Gallien heimgekehrt mar, ruftete er auf bas eifrigfte, Berengar bie italienische Krone streitig zu machen. Teils aus den franklichen Mannschaften, bie ihn begleitet hatten, teils aus ben Einwohnern ber Marten Spoleto und Kamerino, den lombardischen Grafen Maginfred, Evrard und Sigefred 2), endlich aus fo manchen bisherigen Unhangern feines Begners, die er durch Gelb ober Berfprechungen auf feine Seite gog, brachte er ein ftattliches Beer zusammen 3), durch deffen Annäherung Berengar in Berona, feinem Lieblingofite, überrafcht wurde. Bei Bredcia tam es, etwa im Ottober, zu einem fehr blutigen Treffen 4),

multaque inter illos convenienter adunata ipse a rege cum pace permissus, sicuti venit. ad sua remeavit. Die Ann. Anglosaxon. (a. a. D.) nennen Rubolf (Et Rodulfus medium accepit regnum) unter ben Fürsten, die Urnolf Erene gelobten.

<sup>1)</sup> Ans Regensburg find Urft. Arnolfs vom 9. Oft. und 8. Rov. batiert (Mühlb. 1755, 1757); eine Urt. vom 22. Oft. für Trier hat feinen Ausftellungsort (Bener 1, 1835, Mühlb. 1756).

<sup>2)</sup> Gesta Bereng, II, 42: discrimina campo | qui nuper tulerant numero ter mille; bagu bie Glosse: Nunc de his dicit, qui in primordio bellorum semper cum Widone suerun. Evrarb ist vol sicher ber von Lambert im Januar 895 genannte Ewrardus comes inlustrissimus nosterque per cuncta fidelis dilectissimus (Mittheil. beë Justit. sit östert. Geldichtet, VII, 448), Sigérib vielleicht ber in berselben Urf. vorsommende Graf von Biacenza (vgl. ebb. 453).

<sup>3)</sup> Neber Wibos Streitfräfte vgl. S. 314 A. 1, Liudprand, antap. I c. 17, Gesta Bereng. 1. I v. 130: übi constitit oris Italiae | , nunc ille minis, aliquando rogatu, | sollicitat iuvenum boc fluxas sermone catervas etc.; v. 144: male fida recessit, | sed penitus Thirrena manus hostesque protervos | exultans in regna tulit. Diefe lehteren Worte gehen wol nicht auf Abalbert von Tuscien, fondern allein auf die Spoletiner.

<sup>4)</sup> Ann. Alamann. 888: Bellum in Italia inter Widonem et Berengarium; Erchempert c. 82: Hoc etiam anno revertens Guido ad Italiam .. iuxta eivitatem Brecianam cum Berengario et ipso duce conflixt, in quo nimirum conflicto utriusque acies partis crudeliter caesa est etc.: ausitipticid, boch ohne Angabe bes Ortes, Gesta Ber. l. I v. 147—272. Lindprand (antap. I c. 18, 19) verwechfelt ben Ort bieler Schlacht mit bem ber folgenden, indem er die zweich archive legisler.

in welchem unter großem Verluste von beiben Teilen Berengar zwar das Schlachtfelb behauptete, sich aber doch jo geschwächt fühlte, daß er leinem Widersacher, der sich mit der größten Tapferkeit geschlagen, einen Wassenstiltand bis zum 6. Januar 889 bewilligte, der nicht der Borbote des Friedens sein, sondern nur zu umsassenen Küstungen

die notige Frift gewähren follte.

Nicht lange nach dem Kampfe von Brescia wurde Berengar durch die Nachricht erschreckt, daß Arnolf über die Brennerstraße mit einem Here gegen ihn heranziehe, um die Lombardei für sich zu erobern. Auf einen Wassengang mit diesem Feinde durste er est nicht ankommen lassen: er schickte, wie vordem Odo, einige einer Großen als Unterhändler voraus und tras dann selbst mit Arnolf in Trient zusammen, einer Stadt, die in Folge ihrer bequemen Lage schon öfter zu Zusammenkünsten der deutschen und italienischen Könige gedient hatte. Ein freundlicher Empsang wurde ihm hier zu Teil: Arnolf bestätigte ihm den Besitz seines italienischen Reiches, won dem er nur zwei an der Grenze gelegene Königshöse (darunter Kave an der Etsch) abzutreten hatte, in vollem Umsange; Berengar dagegen ließ sich bie deutsche Oberhoheit gesallen 1).

Dieser halb gezwungene, halb freiwillige Anschluß des Friaulers an das oftfränkliche Reich widersprach nicht seinem bisherigen Aufstreten: seine Beziehungen zum franklichen Königshause waren von jeher inniger Art gewesen, wie er auch auf die Blutsverwandtschaft mit demfelben großen Wert legte?); sein Gegner Wido aber stand

p. 69. Der Zeitpunft ist nur nach ben ann. Fuld. 888 zu bestimmen: Italiam equidem cum exercitu aggredi regi complacuit, sed Perangarius, qui parumper antea cum Witone dimicans cruenter tyranno, hoc praecavens etc. Der Zug Arnoss fällt zwischen den 8. Nob. und Weihnachten.

<sup>1)</sup> Ebb.: missis ante se principilus suis, ipse vero oppido Tarentino regi se praesentavit. ob id ergo et a rege est clementer susceptus nilque ei antequaesiti regni abstrahitur, excipiuntur curtes navum (al. navium) et sagum. Diese lesten duntlen Worte wollte Leibniz (ann. imp. II, 107) auf tinige Deutschladbab benachbatte Königshöse deuten, dessel. Echart (comment. de red. Fr. or. II, 707), der an Nade bei Trient und an einen Hofen Sagis bei Somacchio dachte. Daß die lestere Annahme unhaltbar sei, bemerkte Muratori (ann. d'It. a. 888). Perh (SS. I, 406 n. 9) hat eine andre Erslärung versicht, wonach in jenen Worten eine sinnbildliche Bezeichnung derin mir aber so getünstelt, daß ich (mit Riezler, Gesch. Baierns I, 235) dis auf weiteres der andern den Borzug gebe. Nach Spruner, Menke Vordem. 35: Nadum Gemeinde Theinis die Seteu und Sagum nordwestlich von Abelsderg, also beide in Krain. Außer den Ann. Anglosax., die Berengar (aber irriger Weise auch Wido) zu den Arnolf unterthänigen Fürsten zählen, drücken sich die andern Duellen nicht deutlich über ihr Verhältnis aus: Regino 888 erwähnt nur daß Hisbo) zu den Tindter das Bündnis (l. II v. 104: Rheni licitum nec soeders paucis estari); am slarsten erscheint bei Liudprand, freilich erst etwaß später, ein Bassalenverhältnis (l. I c. 22), worauf auch in den ann. Fuld. 896 der Außent deutet: Perngarium . . . a sidelitate sus deseeisse.

<sup>9)</sup> Eš ift gewiß in Berengarš Sinne, daß fein Dickter (l. I v. 33—40) ibn don Karl III. jum Erben eingefeht werden läßt; in feiner ersten Urt. für Engelberga wird der serenissimus imperator Hludowicus et quondam noster

bem Stamme Karls bes Gr. gerade so fremd gegenüber, wie etwa Obo in Westfrancien, und erschien seiner ererbten Stellung nach mehr als ein feindlicher Nebenbuhler. Nach dem mit Berengar geschlossenwertrage konnte Urnolf sofort sein Geer in die Seimat entlassen; er selbst aber begab sich, auf die neue Freundschaft bauend, in geringer Begleitung durch Friaul nach Kärnten, um das Weihnachtsssschausseiner Burg Karantana an altgewohnter Stätte zu seiern. Das deutsche Heer, welches nur eben die Grenze Italiens berührt, brachte als unheitvolles Geschent von dort eine sehr verherende

Bierbeseuche mit.

So endete das ereignisreiche Jahr 888, welches für die Beichichte ber werbenden romanisch=germanischen Nationen in mehrfacher Beziehung einen ber wichtigften Abichnitte bilbet. Geringeres Gewicht ift barauf zu legen, bag bie Boller fich jest zuerft und burch= greifend von ihrem angestammten Fürftenhause entfernten und burch Die Wahl neue Geschlechter auf den Thron erhoben. Richt nur mar Deutschland von diesem Wechsel überhaupt ausgenommen, auch in Frankreich erfolgte fehr bald eine Rückfehr zu ben Nachkommen Rarls bes Rablen; nur in Burgund gelang ichon jest die Grundung eines neuen Ronigshaufes, und in Italien murbe für einige Beit eine Urt von fehr unregelmäßiger Bahlmonarchie die Berfaffung des Landes. Dieffeits der Alben alfo tann von der Ginführung neuer Beriaffungsformen burchaus feine Rebe fein: jur Ronigswahl fchritt man einzig ba, wo eine Abweichung von der Erblichkeit geboten war, um gu biefer fo balb wie moglich wieder gurudgutehren. Allerdings ift es natürlich, daß durch diefe Borgange der Ginfluß der hoben Geiftlichfeit und der großen Baffallen machjen mußte, die jene Bahlen allein entschieden; aber auch ichon bei ben fruheren Thronbesteigungen durften die herricher nicht verfaumen, durch Bewilligungen und Berheißungen fehr ausgebehnter Urt fich ben guten Willen biefer Danner zu erfaufen, fo bag eigentlich neue Berhaltniffe auch jekt faum eintraten.

Anders lagen die Dinge in Italien, das seit dem Tode des Kaisers Ludwig II. eines besonderen Hauptes entbehrte. In diesem vielgestaltigen, gespaltenen Lande sehlte es an jedem sesten Kerne und Mittelpuntte, der einer selbständigen politischen Entwicklung zum halte hätte dienen können. Die Lombarden, die zu einer solchen am meisten berusen waren, konnten das Recht der Königswahl, welches

avunculus nosterque carissimus senior Karolus videlicet invictissimus imperator besonders herdorgehoben (B. 1289). Daß Wido nicht mit dem Hause Karls verwandt, hat Wend (a. a. D. S. 93—98) außreichend dargethan; die Bermutungen Wissenschaft (hat Dergodin, Ili, 398) entbehren des Grundes; die Worte, die der Herzogin Ida von Salerno, der Schwester Widos (IV.), in den Mund gelegt werden: zego sum ex regali stegmate orta (Chronic. Salernic. 153, SS. III, 541), beziehen sich nur auf ihre Verwandtschaft mit Kaiser Wido. Der Tichter (l. I v. 88) säht Wido sprechen: Quid refert, quantus sedeat Rodulsus in aula? | an qualis referam Francis dominetur in arvis | Oddo, mei similes dudum notique sodales?

sie beanspruchten, nur schwer aufrecht erhalten, da einerseits die angrengenden herrscher gewohnt waren, Italien als die Beute des Stärkeren anzusehen, und andrerseits der Papst sich die Bestugnis zuschrieb, ihnen durch die Kaiterkrönung ein Oberhaupt zu sehnen jeden, 10-dann aber waren auch sie selbst stets uneinig und mit einer hier am weitesten getriebenen Verwirrung der sittlichen Begriffe allezeit ebenso bereit, Treue zu geloben, als sie um augenblicklicher Vorteile willen zu vergen. Denn, wie Liudprand sagt 1), die Italiener lieben es, stets zwei herren zu haben, damit sie den einen durch die Furcht

bor bem andern im Baume halten tonnen.

Die vornehmste Bebeutung der im J. 888 stattgehabten Um-wälzung liegt darin, daß nach kurzer Wiedervereinigung die durch den Bertrag von Berdun begründete, später vereinfachte Teilung des Frankenreiches hiedurch für immer bekräftigt und besiegelt wurde?). Nicht bas ift die Sauptfache, daß man beim Abgange natürlicher Erben zur Wahl fchreiten mußte, fondern daß die einzelnen Bolfer und Reiche fich hiebei bon einander absonderten und ihrer Gelbftanbia= feit durch ein besonderes Oberhaupt Ausdruck gaben. Indeffen blie= ben fie bei diefer blogen Scheidung nicht fteben, sondern fie fanden iich gewissermaßen auch wieder zusammen. Wie schon bei jenen späteren Teilungen durch das wachsende Uebergewicht des oftsränkiichen Reiches Diefem ber Löwenteil bes Bangen gugefallen mar, fo ftand baffelbe auch jett unter ben übrigen Staatsmefen bei weitem am mächtigften ba und erfreute fich qualeich bes am meiften berechtigten Berrichers; gang naturgemäß war es daber, daß fein thatfach= licher Borrang auch in einer rechtlichen Form gur Geltung gelangte, bie, als ein gemeinfames Band bie Gefamtheit umschlingend und ben Frieden fichernd, doch der nationalen Entwidelung der Teile feine Reffeln anleate. Diefe Form beftand in ber Oberhoheit des oftfranfifchen Konige über die andern fleineren Ronige, in der Treupflicht, die fie gegen ihn übernahmen. Auf die unmittelbare Berrichaft verzichtend, die eben fo leicht zu erringen, als schwer zu behaupten war, tonnten die beutschen Stamme, an beren Spige wir junachft nicht bie Franken, fondern die Baiern erbliden, hiedurch den ihnen geburenden Borrang unter allen übrigen abendlandischen Boltern um fo ficherer festhalten. Bur Bollendung biefer Stellung gehörte freilich, baß bas Saupt biefer Stamme eine ihrer Ratur nach bohere

<sup>1)</sup> Antapod. l. I c. 37: quia semper Italienses geminis uti dominis volunt, quatinus alterum alterius terrore coherceant (von Rahewin Gesta Frider. III c. 37 auf die Mailänder angewendet). Wend (a. a. D. S. 67 M. 112) vergleicht damit die Erzählung des Andreas von Bergamo (c. 19, SS. rer. Langob. 229), der von den in Pavia verfammelten Großen berichtet: pravum agentes consilium, quatenus ad duo mandarent regi.

<sup>2)</sup> Daher fagt die eronica regum Francor (SS. III, 214), wenn auch nur verworren über diese Dinge unterrichtet, nicht ganz unrichtig mit Bezug auf Odos Bahl: die divisio facta est inter Teutones Francos et Latinos Francos.

Würde erlangte, als die andern Könige, nämsich die kaiserliche. Die Krone Karls des Gr. mußte ein besonderes Eigentum der deutschen Nation werden, wenn diese auf die Dauer die oberste Leitung des christlichen Abendlandes für sich gewinnen wollte. Dazu legte das Jahr 888 den ersten, wenn gleich in vielem Betrachte noch unzureischenden Grund.

<sup>1)</sup> Bend S. 77: Daß Arnulf ber Raifertrone nachstrebte und fie enblich auch empfieng, gehorte gur Bollenbung feiner Stellung.

Tod Cintberts von Main; (17. Febr. 889). Unterwerfung Indwigs von Burgund. Sächsische und mährische Perhältnisse. Aufstandsversuch Bernhards in Schwaben 890.

Biewol die Ergebnisse des ersten Jahres der Regierung Arnolfs sür die Gestaltung der allgemeinen Verhältnisse des Frankenreiches noch in vieler Hinsch undefriedigend waren — denn in Italien entbrannte der Bürgerkrieg zwischen den beiden Thronbewerdern troß seines Eingreisens mit erneuter Heftigkeit, und das Reich Bosos des sand sich nach wie vor in der größten Verwirrung —, so sehen wir den König dennoch die ersten fünf Monate des Jahres 889 abermals ruhig in Kärnten und Baiern verleden 1), indem er hierin ohne Iweisels seiner verschen 1), indem er hierin ohne Iweisels seit sür die Bölker: zu der vielsachen Unssicherheit, die der össenliche Bustand noch darbot, kamen in Deutschland ein italische Kieder, das viele durch Husten gewaltig plagte, eine ungewöhneliche Anschwellung der Gewässer. Seuche und Hungersnot die und da, zumal in Folge des Hogelschlages, der die Früchte vernichtete 2).

Das einzige hervorragende Creignis in biesen Tagen, und auch dies trauriger Art, war der Tod des Crzbischofs Liutbert von Mainz am 17. Februar<sup>3</sup>), eines adlichen, wohlunterrichteten und christlich

3) Ann. Alamann. 889 (SS. I, 52), ann. necrol. Fuld. 889 (SS. XIII,

<sup>1)</sup> Arnolf begab sich nach ben ann. Fuld. 888 zur Weihnachtsfeier nach eurtem Corantanam (Karnburg in der Nähe des heutigen Mariafaal), wolelbst zwei Urkt. vom 26. Dez. auszestellt sind (Mühld. 1759, 1760); am 20. Jann. 889 verweilte er zu Moosdurg, am 3. Mai ad novam aecclesiam (Riedermetirchen bei St. Florian), 23. Wai zu Regensburg (Mühld. 1761, 1763, 1764).

3) Ann. Fuld. 888: Grave igitur tempus doc anno incanduit. nam

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 888: Grave igitur tempus hoc anno incanduit. nam Italica febris tussiendo perplurimos vexabat etc.; ugl. a. 877: febris Italica dolorque oculorum Germanicum populum graviter vexavit . . . pestilentia quoque ingens secuta est exercitum . . . de Italia redeuntem, ita ut plurimi tussiendo spiritum exalarent (oben ©. 67).

frommen Mannes, geschätzt in seinem Sprengel durch seine Milde, Demut und Freigebigkeit und im ganzen Reiche durch seinen kirchlichen Eiser hochgeachtet. Unter Ludwig dem Deutschen und Ludwig
dem jüngeren hatte er als Primas des Reiches und Erzkanzler in
allen politischen händeln eine wichtige und einslußreiche Rolle gespielt und im Sinne des Friedens gewirkt; unter Karl längere Zeit
von Liutward in den Schatten gestellt, gelangte er dennoch zuletzt
wieder zu der früheren Geltung, um unter Arnolf endlich dem Erzbischof von Salzdurg Platz zu machen. Der Papst Nitolaus verlieh
ihm das Pallium; Hadrian gegenüber wahrte er in würdiger Weise
ve Gelbständigkeit der deutschen Kirche gegen die römische Vieleregiererei; der Berufung Johanns VIII. zu der Synode von Troches
widerstrebte er, um die politischen Absichten desselben nicht zu sörderen.

Während der 26 Jahre, die Liulbert seinem Sprengel vorstand, versammelten sich unter seiner Leitung nur zwei allgemeine deutsche Spnoden, zu Worms 868, um nach dem Wunsche des Papstes den griechischen Angrissen auf die römische Kirche entgegenzutreten, und Andrig, um deim Beginne der neuen Regierung dem Könige die christlichen Gerrscherpslichten an's Herz zu legen und den den könige die christlichen Gerrscherpslichten an's Herz zu einem Konzie die christlichen der Kirche abzuhelsen. In der Zwischenzeit scheiterten seine Bemühungen, seine gestllichen Mitbrüder zu einem Konzile zu vereinigen. Liutbert selbst sah sich sier Gedur durch weltliche Sorgen in Anspruch genommen: außer den Staatsgeschäften, die ihm anvertraut wurden, hatte er öster mit der trobigen Widersehlscheit aussässigser Vassallen seines Erzstistes zu kämpsen, und in seinen späteren Jahren zwang ihn die Rot des Vaterlandes, selbst das Schwert gegen die Kormannen zu süchen und seine Stadt gegen ihren Ungrisszu besessischen Erzbistum Mainz stand er durch könige üche Gunst den Klöstern Stavelot mit Malmedy. Weißendurg im Speiergau und Herrieden an der Altmühl vor, wossie er später Elevangen eintauschte. An seine Stelle trat durch die Empssellung

<sup>186):</sup> XIII Kal. Mar. obiit Liutbraht archiepiscopus; ann. Fuldens 889: nobilis archiepiscopus . . ., cuius vivendi ordo, quali probitate maneret, per omnia longum est explicare . . . largus erat multum, paciens humilisque, benignus, i omnibus exemplum in bonitate manens; Regino 889. Seinen Todestag hat noch daß Neerol. St. Galli: XIII Kal. Mart. Ob. Liutperti archiepiscopi; Augiense (Neer. Germ. I, 273, 467), Mariani Scotti chron. 911 (SS. V, 552), jum 27. Neerol. Wizzenburg. (Utchiv von Unterfranten XIII, 7); vgl. über ihn II, 80 A. 3, 111, 291, 351.

<sup>1)</sup> S. das Schreiben Liutberts an Salomon II. von Konstanz und bessen Untwort, Collectio Sangall. N. 37, 38 (Formulae ed. Zeumer p. 419), etwa aus dem J. 877.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 303 und über Weißenburg die Urf. Karls, wodurch er am 12. Nod. 882 den Mönchen die freie Abtswahl verließ auf Bitte des vir veneradilis archiepiscopus noster Liutberdus necnon archicapellanus, der die Abtei jedoch auf Lebenszeit behalten sollte (Schoepflin Alsatia diplom. I, 91, Mühlbacher 1600). Taraus ertlärt sich Orfrids Widmung an ihn. Für Stavelot und Walmedy urtundet Liutbert im J. 878 (Forsch. z. D. G. VI, 128), 882 verwendet er sich nur für den Abt Anton (Martene et Durand coll. II. 31, Mühld. 1516, 1601). In der Abtreise ericheint er mit 13 J. (SS. XIII, 293).

bes Markgrafen Poppo ein ichlichter Monch von Fulba, Sunderold

ober Sungo 1).

Gegen Ende des Monats Mai begab fich Arnolf von Regensburg wieder in die westlicheren Teile feines Reiches, junachft nach Forchbeim, wo er unter Mitmirtung ber Bifchofe Sunderold, Baltram, Erchanbald, bes Abtes Satto von Reichenau, bes Grafen Otto u. a. eine Bersammlung seiner Getreuen abhielt '). Wichtige Beratungen über die Zutunft des Reiches wurden hier gepflogen: der König wollte nicht in ben Fehler feines Borgangers verfallen, ber zu fpat die Regelung der Nachfolge ins Muge gefaßt und beshalb mit feinen Entwürfen nicht durchgebrungen war. Schon ftanden die Baiern auf feiner Seite; benn an fie, die ihm allezeit die nachften waren. hatte er fich zuerst, mahrscheinlich mahrend jenes letten langeren Aufenthaltes, mit feinen Borschlägen gewandt: jest wollte er auch die franklichen Großen für diese gewinnen. Der Antrag Arnolfs gieng babin, bag bie Franten fich eidlich verpflichten follten, nach feinem Tobe feinen beiben von Rebeweibern geborenen Sohnen Amentibold und Ratolf die Erbfolge im Reiche gugugefteben 3). Beranlaßt wurde biefer Plan baburch, daß die rechtmäßige Gemablin bes Ronias. Dta, ihrem Gemable bamals noch teinen Cohn geboren hatte, mabrend von jenen Rindern der Liebe Zwentibold, ein rober und wilder Befell, mindeftens icon erwachfen mar. Wenn nun allerdings ein großer Borteil barin erfannt werben mußte, einen gereiften und fraftigen Fürftenfohn als Nachfolger im Reiche gu miffen,

<sup>1)</sup> Regino 889: in cuius loco subrogatus est Sunzo vir religiosus ac simplex, sacris litteris sufficienter imbutus, qui in Vulda monasterio sub regimine abbatis ab ineunte actate nutritus et conversatus fuerat, annitente Boppone Thuringorum duce et Arnolfo rege annuente. Meginhart non Kulba minmete feine Transl. S. Alexandri: dilectissimo . . . Sundrolto presbitero (SS. II, 674). Edon bie lut. Arnolfo nom 13. Juni 889 murto etteilt: coram fidelibus nostris Sunderoldo videl. Moguntinensi archiepiscopo et Baltramno Argentinensis sedis episcopo et multis aliis, und am 6. Juli macht et bem fachitden Grafen Abalger eine Echentung, meil quidam venerabilis episcopus nomine Sundrolt deprecatus est nostram clementiam (Mühlb. 1768, 1778).

<sup>1768, 1773).

3)</sup> Ann. Fuld. 889: exeunte mense Madio. Urff. Arnolfs find ju Forahheim vom 3.-20. Juni ausgestellt (Mon. Boica XXXII., 128, Dümgéreg. Bad. p. 73, Mühlb. 1765.-1769).

a) Ann. Fuld.: ibique disputans de statu sui regni consultum est, ut eodem tenore primores Francorum prout Baioarii iuramento confirmarent, ne se detraherent a principatu vel dominatu filiorum eius, Zwentibulchi quidem et Batoldi, qui ei de concubinis erant nati, also bon verschiebenen Büttern. Zwentibolb war bamals 19 3. alt, wenn meine II, 317 außgelprochene Bermutung begründet ist. Buchner (Dolum. zur bair. Geld. II, 22) glaubte bie Mutter besselben in der femina quedam nobilis nomine Winpurce entbett zu haben, die ihre Bessung zu Mörblingen, quod traditione sili sil Zuentipulchi nostraque preceptali donatione in possessionem adepta est, im 3. 898 an St. Emmercam bermacht und dassir eine andre zu Wembing zu lebenssängidem Mießbrauche empfängt (Mon. Boica XXVIIIs, 117, Mühl. 1887); allein es wäre boch nicht einzusehen, warum Arnolf hier Zwentibold nicht als König und als seinen Sohn bezeichnet. Ausbrücklich wird im 3. 914 nur Ellinrata als Beisschläserin Urnolf zenant (ebb. 148, M. 2031).

bei den Gesahren, die dem Erbrechte der Unmündigen drohten, so wurde doch dieses Interesse gewiß durch die Nachteile überwogen, welche die sortgesetzt Anextennung von Bastarden für die Sicherheit des Erbrechtes überhaupt mit sich sührte. Nicht aus Gründen der Staatsklugheit, vielmehr aus einer zu weit gehenden persönlichen Zuneigung für jene beiden Sprößlinge, scheint daher Arnolf den Großen seines Reiches dieses Unssinnen gestellt zu haben. Auch sträubte sich ein Teil der Franken eine Zeitlang gegen die Forderung des Königs, und endlich verpslichteten sie sich durch Handschlag dazu nur sür den Ball, daß ihm von seiner rechtmäßigen Gemahlin kein Sohn geboren würde 1).

In Forchheim erschienen vor dem Könige auch Gesandtschaften von verschiedenen Böltern: die vornehmste unter diesen war die der verwitweten Königin Irmingard, die in eigener Person mit reichen Geschenken kam, um Arnolf für ihren kleinen Sohn günstig zu stimmen. Sie wurde ehrenvoll empsangen und erlangte nicht nur, daß dieser auf Grund der ihm von Berengar zugestandenen Oberhoßeit ihrer Mutter Engelberga ihre sehr ausgedehnten Bestizungen im oberen Italien urkundlich bestätigte, die nach deren Tode ihr selbst zusallen sollten zh, sondern daß er auch ihrem Sohne unter seiner Dberhoßeit sieserschaft über daß väterliche Reich übertrug, wie dies zwei Jahre srüher sichon der Kaiser Karl gethan hatte. Der Borteil, welcher Arnolf zu dieser Begünstigung vermochte, lag darin, ein Gegengewicht gegen die Macht Audolss zu bitden; daher begnügte er sich auch nicht mit dieser allgemeinen Zustimmung; er schiefte versehen Frisch und den Grafen Bertald, nach Burgund, um die Krönung Ludwig zu bes

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 889: quod quidam Francorum ad tempus rennuentes, tandem regiae satisfacientes voluntati, dexteram dare non recusabant, eo tamen modo, ut si de legali sua uxore heres ei non produceretur. Burtî in einer Ilrt. bom 12. Mai 888 orbnete Arnolf an, ut preces quotannis fierent pro nobis et coniuge nostra (SS. XXI, 377, Mühlb. 1740); bešgl. betete baš Mainger Rongil c. 1: pro gloriosa coniuge sua, unb eine Ilrt. bom 3. Mai 889 ift aušgeftellt: depraecatione et rogatu dilectae coniugis nostrae Otae (Mon. Boica a. a. D. 87, Mühlb. 1763).

²) Cod. Langob. 573 (Mühlb. 1767): Engilberga laudabilis vitae matrona filiam suam dilectam videlicet cognatam nostram, nomine Irmingardam, ad nostri culminis praesentiam direxerat supplicans, ut res, quas...in regno Italico consistentes habere videbatur..., denuo firmaremus. et nos pro amore Christi eiusque congrua supplicatione praedictaeque neptis nostrae dilectione libenter illi assensum praebentes (folgan 5 Klöhter au Brešcia, Pavia, Piacenza und 5 Königšhôje)... similiter autem praelibatae filiae suae post illius discessum haec omnia potestative tenenda... pro consanguinitatis nodo per hoc idem conscriptum concedere decrevinus. Auf diele lltt. gefüßt leßte Muratori (ann. d'lt. V, 194) die Rachricht der ann. Fuld. 890: ibi (sc. Forahheim) ad eum filia Hludwici Italiae regis, vidua Bosoni tyranni, magnis cum muneribus veniens honorifice suscepta et ad propria remissa est, in daß 3.889; daß in beiden Sahren im Mai Berlammlungen zu Fordheim flattfanden, mag die Berweckstellung beranlaßt haben.

treiben 1). Da ju gleicher Beit auch ber Bapft Stephan auf Unregung des Erzbischofs Barnoin von Bienne, durch die traurige Schilderung, welche diefer von ber Lage bes Landes entwarf, bis gu Thranen gerührt, die Bifchofe bringend jur Bahl bes Cohnes Bofos ermahnt hatte, fo versammelten fich biefe und die weltlichen Großen endlich im 3. 890 zu Balence, an ihrer Spige bie Ergbischofe bon Lyon, Arles, Embrun und Bienne, und mablten und falbten einmutig ben Entel Raifer Ludwigs II. ju ihrem Ronige. Sein Dheim, ber Herzog Richard von Burgund, obschon Unterthan des Königs Obo, und seine Mutter Irmingard, eine Frau von männlichem Scharffinne, follten im Bereine mit den Großen gunächst ftatt feiner findlichen Urme bas Steuer bes Staates lenten 2). So murbe me= nigstens wieder der Anfang zu einer neuen Ordnung der Dinge ge-macht, die freilich noch auf schwachen Füßen ruhte, und zu den brei Ronigen, die Arnolis Oberherrlichkeit bereits anerkannten, trat ein vierter hingu.

Auf bemfelben Forchheimer Reichstage, auf welchem Irmingard ihr Unliegen vorbrachte und Erhörung fand, trafen u. a. auch Boten ber Danen und Glaven ein, die fich alle friedlich bezeugten und in Frieden entlaffen wurden8). Bei ben letteren ift jedenfalls an bie Elb= und Oderflaven, die Grengnachbarn Sachfens, ju benten, und wenn wir horen, daß gerade hier in Forchheim fur ben Sommer ein Feldzug gegen die Abodriten, ben tapferften und ftreitbarften von biefen Stämmen, angefündigt wurde, fo liegt die Bermutung nabe, daß, während alle jene übrigen Vollerschaften dem neuen Gerricher huldigten und ihm den herkommlichen Tribut darbrachten, nur die Abodriten, einft die treueften Bundesgenoffen Rarls bes Gr., fich von der allgemeinen Unterwerfung ausschloffen. Ob gegen fie, ober gegen welchen andern Stamm, brei Jahre juvor Bifchof Wolfher von Minden feinen Untergang fand, läßt fich nicht ergrunden.

Cbenfo untlar find und leider in Diefen Beiten Die Verhaltniffe bes oftfrantischen Reiches zu ben Danen. Die feindlichen Ginfalle an ben frifischen und fachfischen Ruften muffen jedenfalls fehr nach-

<sup>1)</sup> Hludowici electio (LL. I, 559): Arnulfus, qui successor eius (sc. Karoli) extitit, per suum sceptrum perque suos sagacissimos legatos, Reoculfum videlicet episcopum et Bertaldum comitem, fautor regni auctorque in omnibus esse comprobatur. Ethart (comment. d. r. Fr. or. II, 716) vermutet in biefen fonft unbefannten Befandten ben Bifchof Thiadulf von Chur und ben ichmabijden Grafen Bertholb.

<sup>2)</sup> A. a. D.: maxime inclyti Richardi ducis eximiique principis fulta iuvamine, quin etiam dominae Hirmengardis gloriosissimae reginae utilitatis (corr. utilitas) regni, insita sibi acutissima atque profundissima a deo prudentia . . . , decentissime administrabitur; vgl. über Richard Gingine-la-Carrag in bem Archive für ichweiger. Gefch. VIII, 20. Gine burgunbifche Urt. jählt in mense Genuario anno primo, quo Ludovicus benedictus fuit ad regem (Bruel recueil des chartes de Cluny I, 50).

3 Ann. Fuld. 889: advenientibus etiam ibidem undique nationum legatis, Nortmannorum scilicet ab aquilone, Sclavanorum pacifica optantes;

quos rex audivit et sine mora absolvit, inde itaque edictum est in exercitum ire ad Obodritos.

gelaffen haben: in Frisland, welches durch bes Grafen Beinrich Ariegslift von der Tyrannei des Rormannenkönigs Gotfrid befreit worden, ift ber Untergang feines Benoffen Sigifrib im Berbfte 887 bas einzige Greignis von Bedeutung, welches uns aus ber Folgezeit berichtet wird; boch dauerte ohne Zweifel die Unficherheit ber Geftade fowie der Rheinmundungen fort, und der Bischofsfit Utrecht lag großenteils in Trummern 1). In Sachsen wiederholten fich ahnliche Einbruche, wie der furchtbare des Jahres 880 fowie die in den Jahren 884 und 885, nicht weiter, vielleicht nur beshalb, weil Westfrancien damals eine jo bei weitem leichtere und reichere Beute gemährte. Es bleibt baber auch fraglich, wohin wir ben Sieg zu feten haben, den Reginbern, ein Nachkomme Widukinds, über die Danen als einen für lange Zeit von ihren Angriffen be-

freienden davongetragen haben foll 2).

Auch in Sachsen aber hielt man fich, wenn gleich etwas ruhigere Tage eingetreten waren, beftanbig auf neue Ueberfalle gefaßt: fo befchrantte ichon Raifer Rarl die Befreiung ber Baffallen ber Klöfter Rorvei und Berford vom Rriegebienfte auf 20 edle Baffallen, "fo lange fo ichwere Kriegsgefahren broben" 3). Bon ber Mart jenfeits ber Eider verlautet in ben letten Jahrzehnten Diefes Jahrhunderts burchaus nichts mehr, und es fteht baber zu vermuten, daß fie, vielleicht feit bem 3. 880, fich in ben Sanden ber Danen befand. Die driftliche Miffion tonnte unter biefen Umftanden nur ein fcmaches, hinfiechendes Leben fortichleppen, aber gewiß feinen neuen Aufschwung nehmen. 3mar bestand noch die driftliche Gemeinde ju Birta in Schweben unter bem banifchen Briefter Rimbert, von bem Ergbifchof mehrmals befucht4), und ebenfo mogen die Gemeinden von Schleswig und Riven im Beidenlande fortbestanden haben 5); allein im übrigen

libere hactenus celebravit; v. S. Rimberti c. 16, 20.

<sup>1)</sup> Vita S. Radbodi c. 5 (SS. XV, 571). Der Zeitpunkt für biese gewiß öfter wiederholte Berwühlung Utrechts läßt sich nicht näher bestimmen. Abam von Bremen (Gesta Hammab. I. c. 40, SS. VII, 298) bringt sie, nur durch eine Berwechselung mit Baaftricht, in Berbindung mit dem großen Berwühlungspuge von 882; seine Quelle ist das Leben Radbods. Erst Balbrich, Rabbods Nachfolger, fiellte die Kirchen in Utrecht wieder her (Ruotger vita Brunonis c. 4, Liudprand. antap. IV c. 14). Auf der Spnode zu Tribur 895 wird daher der Utrechter Bischof bezeichnet als Taventrensis aecclesiae, b. i. bon Tebenter (Bestfäl. Arth., Supplem. von Diesamp 53). Es ist nicht recht slar, auf was für Normannen eine Neußerung Stephans VI. an die Bischope von Arthenburg eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine Alle eine All vestrum pateat aditus nostram adire mansuetudinem ab his, qui Reni p. VIII privil. ed. Floss p. 121, Jaffé 3458).

2) Widukind. res gest. Saxon. l. I c. 31; vgl. oben S. 240 A. l.

3) Milmans Raiferurft. I, 198; et hoc quandiu tanta bellorum pericula imminent phi vera divine rites recent

imminent. ubi vero divina pietas pacem dederit, concessionem . . . stabilem manere volumus; ebb. 253 (Mühlb. 1702; gejäljdt 1720 unb 1780).

4) Vita S. Anskarii c. 33: (Rimbertus) divina apud eos mysteria . . .

<sup>5)</sup> Ebb. c. 16, 18: ad partes Danorum, ubi ecclesiam novellae christianitati constructam habebat in loco, qui dicitur Sliaswich; pgf. I, 357, II, 365.

konnte doch Nimbert, Anskars Nachfolger (865—888), der seinen gewöhnlichen Sitz un Bremen hatte — von hamburg ift in diesen Beiten überhaupt gar nicht die Rede —, nichts weiter für das Chriftentum unter den Dänen thun, als daß er das Gut seiner Kirche zum Loskause christlicher Gesangenen unter denselben verwandte.

Nachdem der König im Juli noch eine Zusammenkunst mit den Franken in Franksturt gehalten 1), woselbst unter vielen andern Bischöfen und Bornehmen auch Sunderold von Mainz und Willibert von Köln zugegen waren, zog er über Portenhagen (nordwestlich von Einbect) und Korvei Ende August 2) mit einem starten Herten Geere im September gegen die Aboriten 3); allein der Ersolg sehlte seinen Fahnen, und ohne etwas ausgerichtet zu haben, kehrte er nach kurzer Zeit nach Franksurt zurück, indem er sein Geer sogleich wieder entzieß. Dieser unglückliche abodritische Feldzug gab die erste und einzige Beranlassung, bei der Arnolf das Sachsenland besuchte: er hat es, hierin ganz dem Beispiele seiner Borgänger solgend, seitdem nie wieder gesehen. Gebenso wenig beteiltgten sich aber ihrerseits die Sachsen an den von dem Könige gesührten Reichskriegen, wiewol sie an ihrer Grenze im Wesentlichen Frieden gehabt zu haben scheinen. Sachsen blieb demnach sich selbst überlassen und wenig berührt von fränklichen Einstüssen, wie sich bies u. a. darin zeigt, das, während im ganzen übrigen Reiche der Roßbienst vorherrschte, die Sachsen zu kusen

Otto, der zweite Sohn Liudolfs, den der frühzeitige Tod seines Bruders Bruno an die Spige des sächsischen Bolkes gerusen, stand demselben auch serner vor und erfreute sich der Gunst des Königs, den er sogar später auf seinem ersten Juge über die Allven begleitet haben soll. Auf seine Verwendung stellte Arnolf einige Urkunden

¹) Ann. Fuld. 889: ante placitum curte regia Franconofurt haberi cum Francis regi complacuit. In Frantfurt find Urft. bom 1., 6., 9. Juli außgestellt (Mühlb. 1771—1774. Wilmans I, 229); vgl. bie Urt. beš B. Wolfschelm von Münster (Wilmans Raiserurtt. I, 528); quod cum ille (sc. Arnulfus) pro sua clementia suscipere dignaretur, iussit hoc in sua presentia persici coram venerabilibus archiepiscopis Sunderoldo et Williberto, abbate quoque venerando Sihardo et multis alis episcopis et abbatibus, comitibus et primatibus regni tradidique ipse supradictum predium (Ulfloa, Ossen). . . . presente rege in regio palatio Franconoford II Non. lul. sancto Liudgero . . . quam donationem suscepit comes Heremannus ad manus abbatis Hembil etc.; bie Urf. aus Hulba vom 21. Juli (Mühlb. 1775) viesteicht auf bem Wege gegen bie Woboriten. Mühlb. 1776 (beint mir, wie schon Gagern (Arnulfi vita p. 67 n.), in eine frühere Zeit zu gehören.

2) Ann. Corbeiens. 889 (Jasse behören.

<sup>2)</sup> Ann. Corbeiens. 889 (Jaffé bibl. I, 34): Arnulfus rex venit ad novam Corbeiam, bestätigt burch eine Urt. Arnolis vom 16. Aug. 889, durch beldge er das don der gottletigen Frau fridumi gestijtete Konnentloster Metlen in seinen Schut nimmt; doch stimmt dies Datum nicht gut zu dem der Urt. dom 20. Aug. ad curtem, quae vocatur Portanaha, die früher ausgestellt zu sein icheint (Wilmans Kaiserurtk. I, 238, 246; vgl. Dietamp Suppl. S. 48; Mühlb. 1777, 1778).

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. 889: Arnulfus in hostem; Fuld. 889: cum maximo exercitu . . . ibi parumper rebus prospere gestis . . .

aus 1); seiner Mutter Oba, die sich als Witwe in das von ihrer Tochter Gerberga geleitete Kloster Gandersheim zurückgezogen, schenkte er das nach ihrem Tode sür das Stist bestimmte Gut zu Wanzleben 2), das ihr einst ihr Schwiegersohn König Ludwig zu Lehen gegeben, wie er auch sonst Gandersheim mit mehreren andern Bestigungen bedachte. Die beiden eng verbundenen Klöster Korvei und herziord, damals von dem Abte Bovo und von der Aebtissin Hadwig gesentt, erhielten von dem Ansange seiner Regierung an viele Beweise seiner Gnade: er bestätigte ihre Bestigungen und Brivilegien, insbesonders die von Karl eingeschränkte Besreiung ihrer Bassallen vom Kriegsbienste<sup>3</sup>).

Neber die fortgesetze Entziehung der Zehnten führte Bischof Egilmar von Osnabrück, der sich auf den vierten Teil der seinem Bistume ursprünglich zustehenden Einkünste beschränkt sah, dittere Klage in Rom bei dem Papste Stephan, den auch die andre Partei als Schiedsrichter anxies. Er erkannte die Entscheidschung der Mainzer Synode, die unter dem Bortritte Liutberts sämmtliche Privilegien der beiden Stifte bekräftigt 4), nicht an; ein Gericht von neum Bischöfen, das seiner Angelegenheit halber zusammentretend unter dem Bortige Williberts sich gegen ihn ausgesprochen, beschuldigte er der Liebedienerei gegen Arnolf und "einige Grasen" und suchte daher sein berletzts Recht durch den Bapst herzustellen 5). Dieser scheint sich zu

<sup>1)</sup> Schon am 10. Juni 888 bewerststelligte Arnolf einen Gütertausch inter sideles nostros Bovonem abbatem et Oddonem comitem pro mutua utilitate, bei dem er dem ersteren ein bisderiges Kehen zu eigen gab (Wilmand Kaiserunft. I, 215, Mühld. 1745); am 20. Juni 889 machte er einem gewissen Alberich eine Schentung im Thurgau per interventum Ottonis dilecti comitis nostri, am 9. Juli seinem Arzte Amandus im Mosegau deprecatione... Ottonis illustris comitis nostri (Mühld. 1769, 1774); doch ist dei ben Letztern beiden es sehr fraglich, ob wir an Otto von Sachsen denken dürsen. Am 28. Jan. 897 vestätigte er einen Tausch zwissen henken dürsen. Am Konrad per interventum ... Ottonis sidelis marchionis nostri über einige Güter in pago Eichesfelden in comitatu Ottonis sitas (Dronke p. 295).

<sup>2)</sup> Wilmans Raijerurff. I, 226, Mühlb. 1828: ob quorundam procerum nostrorum interventum cuidam fideli nostrae in sanctimoniali habitu constitutae nomine Odae quasdam res iuris nostri . . concessimus, hoc est in pago Nordthuringa dicto in comitatu Liudulfi in loco Wanzleva nuncupato, quicquid Hludowicus rex et patruus noster ei ibidem in beneficium quondam prestiterat . . . sed quia eadem nostra fidelis Oda eandem postmodum proprietatem . . ad Gandeshemense monasterium tradidit . . , ubi venerabilis filia eius Gerberga abbatissa praeesse dinoscitur, petiit etc. o. 3. Protipiitha (primord. Gandersh. v. 443 [19]) erwähnt, daß Oda loca, quae generi dono regis Hludowici | possessura quidem proprium suscepit in usum, an Ganberšheim idpentte. Stto I. gebentt in einer ltrf. vom 21. Apr. 956 (Mon. Germ. DD. I, 263) einer Edpentung an Ganberšheim und Protibitha (a. a. C. v. 452): quem rex Arnulfus . . | posthac per scriptum regali iure statutum [firmat, vinetis eius dono superauctis; vgl. v. 507—511.

3) Die ltrf. Arnotfis vom 11. Deg. 887 ift eine Fällfdung; vgl. bas Edpreiben an bie fädfiiden Bidföfe, Rebte und Grafen (Wilmans Faulreurtf.

I, 208, 263, Mühlb. 1881).

4) Erhard I, 27, mit ernster Mahnung an Arnolf, die freie Abtewahl

nicht gu beichränten.

5) Ebb. 37. Egilmar follte fich rechtfertigen, weil er ben von ben Rlöftern

feinen Bunften erklart zu haben; eine befondere Wirtung aber hatte fein Eingreifen jedenfalls nicht; vielmehr blieben Rorvei und Berford in vollem Genuffe ber ftreitigen Behnten mit ber Berpflichtung, für ben Unterhalt der Ergpriefter und Pfarrer in den betreffenden Sprengeln zu forgen 1). Der Bifchof von Osnabrud erhielt auf feine Rlagen wahrscheinlich feine andre Genugthuung, als die Immunitat, ba Martt, Munge und Bollftätte zu Osnabrud, fowie bas Recht an feiner Beerfahrt teilzunehmen, es fei benn, daß die Danen das Bistum angriffen, nur auf einer Falfdung beruhen. - Go feben wir Arnolf in Bezug auf Sachfen genau derfelben Politit folgen, Die vor ihm von feinem Groftvater und feinen Obeimen befolgt worden mar: er enthielt fich so viel wie möglich jeder Einmischung in die innern Berhältniffe biefes Landes, bas ihm unter allen beutschen Stammgebieten am fernften lag, und überließ die oberfte Leitung ber feinem Saufe ergebenen Familie Liudolfs, beren Plane von ihm in jeder Weife gefördert murben.

Rach der Rücklehr aus Sachsen hielt sich der König während des Oktober und November größtenteils in Frankfurt auf und zog dann im Ansange des Dezember nach Ulm und von da über Augsburg weiter?) zur Weihnachtskeier nach Regensburg; der erste Besuch,

eingesetzen Priestern die Spendung der Sakramente unterlagt, coram Arnulso principe et episcopis novem, nämlich Willibert d. Köln († 11. Sept. 889) und den Bischpis novem, nämlich Willibert d. Köln († 11. Sept. 889) und den Bischpis der Beitzelburg, Utrecht, Minden, Speier, Hildesheim, Berden, Halberstadt, Paderborn; er derief sich auf Schriftsiche seiner Kirche: at illi scientes voluntatem principis et quorundam comitum et ne eum offenderent renitentes, nil de causa prolata respondere praesumpserunt . . sicque adulando principi iussus sum ad eo, si eius gratiam vellem habere propiciam eiusque potestati non contrairem, ut haec in decimis et reliquis huiuscemodi negociis querulosis omnia permitterem fore sicut inveni. Bodo d. Korvei † 29. Ott. 890 (f. Ann. necrol. Fuld., SS. XIII, 187, ann. Corbeiens. 890); in der Antwort Stephans auf odige Klageschrift wird sein Rachfolger Gotschaft als Abt genannt (J. 3464): daher darf man diese Bershandlung wol in das J. 890 septen.

<sup>1)</sup> Bgl. J. Möjer Osnabrück. Geich. (her. v. Abeten) I, 276—284, wo jedoch mehrere Urtt. benuht find (Mühld. 1349, 1781 und noch 2 Arnolfs), beren Ilnechtheit Erhard (reg. Westf. I, 115, 116, 118) und Wilmans I, 319—386 neuerdings dargethan haben. In der einzigen für echt gehaltenen Urt. (Wilmans Kaiferurtt. I, 252, Mühld. 1780) liegt nach Mühldbachers Ansicht vool auch nur eine echte Immunität zu Grunde. Erst heinrich IV. gab der Kirche Osnabrück im I. 1079 die streitigen Zehnten zurück; i. seine beiden Urtt. (Erhard cod. dipl. 121, 122), Vita Bennonis episc. Osnabr. c. 20, ann. Yburg. 1088 (SS. XII, 70, XVI, 437).

<sup>2)</sup> Aus der villa Wolfdeoza, d. i. Mölfis dei Chrdruf, ist eine llrt. Arnolfs dom 5. Ott. ausgestellt, aus Franksut dom 15. Ott., 15., 18., 21. Nov., aus Wiesloch vom 27. Nov., wieder aus Franksut dom 1. Det., aus illm vom 4., Augsdurg vom 8. Dez. (Mühld. 1779—1791, Dünge reg. Bad. 80, 81). Da Wiesloch auf dem Wege von Franksut nach illm liegt, so ist eine Rüdtehr an jenen Ort zwischen dem 27. Nov. und 4. Dez. äußerst und nühld. 1788 (Mon. Boica XXVIIIs, 99) vor Kalend. Decemb. durch ein Wergesten des Schreibers eine XI ausgefallen ist, und daß demnach diese lirt. voie die andern für Arno von Wirzdurg, zum 21. Nov. gehört; vgl. ann.

The said

ben er feit feiner Thronbesteigung dem ihm wenig geneigten Stamme ber Schmaben machte. Babrend bes Winters verweilte Urnolf wieder. wie er pfleate, in ber bairischen Hauptstadt; im Marg 890 aber reifte er nach Bannonien, um an einem fonft unbefannten Orte Omuntesbera. vielleicht unfern bes Wiener Balbes, in großerer Berfammlung eine Unterredung mit dem Mahrerherzog Suatoplut zu halten 1). Seit dem J. 885 bestand Friede zwischen biesem und Urnolf; der Friede Sugtopluts mit bem oftfrantischen Reiche aber icheint fogar feit bem letten großen Rriege unter ber Regierung Ludwigs bes Deutichen nicht wefentlich geftort worden zu fein, wie benn auch mahrend biefer gangen Beit Die Lenter jenes Reiches ficherlich burchaus nicht wünschten, fich an biefer Grenze einen neuen Feind zu erwecken. Daß die Berhaltniffe als friedliche und freundschaftliche angesehen wurden, beweift die Bitte, welche der Mährerherzog im Auftrage des Papftes an den Konig richtete. Stephan VI., durch die Uebermacht der Spoletiner, die er bisher begunftigt hatte, bedrudt, ließ den Ronig ersuchen, fo balb wie möglich nach Rom zu ziehen, um Italien als Berr bes Landes von den schlimmen Chriften und brohenden Seiden zu be-freien. Arnolf aber durfte auf diese Lockende Aussicht, so schwer es ihm fiel, für jest nicht eingeben, weil ihn fo manche bringendere

Sorge in Deutschland gurudhielt. Wiewol hiernach bie außeren Beziehungen zwischen Arnolf und Suatoplut noch freundlicher Art maren, wiewol biefer alfo ohne Zweifel die Oberhoheit des oftfrantischen Reiches, auf welche er fich por feche Sahren von neuem verpflichtet, noch immer anertannte, fo muffen boch gerade auf diefer Bufammentunft 3wiftigfeiten ausgebrochen fein, weil ichon ju Ansang bes nächften Jahres ber Konig Gesandte wegen ber Erneuerung des Friedens nach Mähren schieder'). Die naberen Unlaffe ber Entameiung find burchaus unbekannt: baß

Fuldens. 889: inde per Alamanniam paulatim transgrediens Baioariam

ruidens, 605; inde per Anamanian padianin transferdens Bandarani urbe Regia honorifice natalem domini celebravit.

1) Rad, ben Urtf. befand fid, Arnolf 10. Januar, 16. März zu Regensburg (Billmans Raiferurtf. I, 256), 21. zu Moosdurg, wofür jedoch Mühlbader nach einleuchtender Bermutung Regensburg Ielen will (Mühlb. 1793—1795, Mon. Boic. XXXIs, 133, Mühlb. 1796, 1797); ann. Fuld. 890: mediante vero quadragesima rex Pannoniam proficiscens generale conventum cum Zwentibaldo duce loco, qui vulgo appellatur Omnntesperch, habuit etc. Die Mitte ber Fasten siel 890 streng genommen auf den 19. März. Omuntesderch berg bermutete Ropitar (Glagolita Clozianus p. LXXII) in dem hentigen Münzenderg in Obertseiter; allein dies Gegend hat unseres Wissenstein etc. 2015. Auf Pannonien gehört; dgl. ann. Maximin. 791 (SS. XIII, 22): in Pannonian ultra Omundesthorf.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 891: rex legatos suos pro renovanda pace ad Moravos transmisit. Es ifi gewiß irrig und ichon von Gagern (Arnulfi vita p. 71) gerügt, wenn Regino, dem ich (de Arnulfo p. 65) früher gefolgt bin, den Ausbruch des mährichen Arieges in das J. 890 lett, da nicht bloß die fulblichen, sondern auch die troh ihrer Kürze genauen alamannichen Annalen den ersten Feldzug Arnolfs unter das J. 892 stellen. Genso ist tein Gewicht darauf zu legen, wenn Regino z. J. 891 schreibt: Arnolfse rex in Baioariorum extresteilten prophetische geschen der Regino z. J. 891 schreibt: Arnolfse rex in Baioariorum extresteilten prophetische geschen der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der Regino zu der R mitatibus morabatur insolentiam Sclavorum reprimens.

es aber an solchen nicht sehlen konnte, liegt auf der Hand. Zwischen ben Baiern, von denen alle die früheren Kriege gesührt worden waren, und den Mährern bestand eine althergebrachte nationale Feindschaft. Nur nach schweren Riederlagen hatten jene in dem Frieden von Forchheim im J. 874 auf die Eroberung Mährens verzichtet, und ganz natürlich war es, daß, sobald ein mächtiger Herricher in Baiern das Scepter ergriff, er jene Kämpse bei passender Gelegenheit wiederaufnahm. Arnolf aber sühlte sich nicht bloß vornehmlich als König von Baiern, sondern er hatte auch bei der Fehde, die er für die Markgrafensöhne zu schwerem Nachteile sür Pannonien gegen Suatoplut ansieng, gegen diesen einen bitteren versönlichen Groll gefaßt, dessends der nicht ausgegeben war.

Jene Jahre der Ruhe zwischen dem Kriege gegen Ludwig den Deutscher und dem, welcher sich jetzt gegen seinen Enkel Arnolf vorbereitete, hatte Suatoplut sicherlich nicht ungenützt für die Erweiterung seiner Macht verstreichen lassen, wenngleich die Kunde seiner triegerischen Thacht verstreichen lassen, wenngleich die Kunde seiner triegerischen Thaten und Erderungen sast günzlich sür und verstummt ist. Den Kern seiner Herrschaft bildete das eigentliche Mähren, das nach Sidden und Osten bei weitem ausgedehnter, als heutzutage'), die ganze jetzige Slovasei etwa, die zur Einmündung der Eran in die Avonau, mit umsaßte, wenn es nicht darüber sogar noch hinausgieng. In dem Flachsande zwischen Donau und Theiß stieß das mährische Reich hier mit den Bulgaren zusammen, die ihm seindliche Nachbarn waren "). Andererseits kämpste Suatoplus gegen die heidnischen Posen und sührte einen Fürsten von der Weichsel als Gesangenen in sein Reich sort"). Aber auch die Bohmen hatten sich ihm angeschlossen und erkannten eine Zeitsang mährische Oberhobeit an ").

<sup>1)</sup> Was wir über die Grenzen des mährischen Reiches wissen, ist sehr ungenügend. Neitra, der Bischofssis Wichings, gehörte dazu (6. oben II, 179); vgl. Cosmas chron. Boemor. I c. 14: qui (sc. Arnulfus) sidi (sc. Zvatopulco) non solum Boemiam, verum etiam alias regiones hinc usque ad fluvium Ogram et inde versus Ungariam usque ad flumen Gron sudiugarat. Schafarit (slaw. Alterth. II, 492 A. 2) benuht für die Bestimmung der Grenzen Mährens auch die Urt. Heinrichs IV. sür Prag (ebb. II c. 37, SS. IX, 44, 92; vgl. Loserth in den Mitteil. sür östr. Geschichtes II, 25), in der es heißtinde Ungarorum limitidus additis (zum Bistum Prag) usque ad montes, quibus nomen est Tritri (Tatra), dilatata procedit. deinde in ea parte, quae meridiem respicit, addita regione Moravia usque ad sluvium, cui nomen est Wag, et ad mediam silvam, cui nomen est Moure; s. Huber in den Mitteil. die Inf. Geschichtes. II, 373.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. P. V. 884. Suatopluf ließ Arnolf im J. 883 jagen: tui homines in vitam meam, nee minus in regnum meum dolose cum Vulgaris conciliaverunt — qui priore anno suum regnum vastavere.
3) Vita Methodii c. 11. Rosmas von Brag (I c. 14) pricht später von

<sup>3)</sup> Vita Methodii c. 11. Kosmas von Brag (I c. 14) spricht später von Berherungen ber Polen in Mahren.

<sup>4)</sup> Die Nachricht Reginos (a. 890), daß Arnolf ducatum Behemensium freiwillig an Suatoplut abgetreten und die Böhmen dadurch jum Abjalle getrieben habe, widerlegt sich aus den ann. Fuldens. 895, 897, die von einer erzwungenen Unterwerfung Böhmens unter Mähren sprechen, wie ichon Palach (Eeich v. Böhmen I, 144 A. 112) bemerkte. In dem Gedichte Waldrams an Karl III. (?) ericheinen unter den Unterthanen des Kaisers v. 9: Koricus et

Richt nur von bem oftfrantischen Reiche, ju welchem fie bem Ramen nach noch immer gerechnet wurden, fondern auch von der bairifchen Rirche fagten fie fich Los. Giner ihrer machtigften Bergoge, Borimoi, ber ju Brag feinen Sit hatte, ließ fich nebft feiner frommen Gemablin Ludmilla von bem h. Methodius taufen, und hiedurch begann die flavische Liturgie auch unter ben Czechen Gingang zu geminnen 1).

Boriwoi, der erste aus dem Hause Bremisse, dessen Name historisch beglaubigt ift, und vielleicht der hauptsächlichste Begründer ber Berrichaft beffelben über gang Bohmen, ftand alfo mit Suatoplut in engem Bundnis. Bieburch mogen auch bie Sorben, bie öfter als Berbundete der Czechen auftreten, sowie andere fleinere flavische Stämme am Erzgebirge jum Anichluß an die mahrische Macht be-wogen worben fein: spätere Ueberlieferungen behnen baber, wol übertrieben, Suatopluts Herrschaft bis zur Saale und zur Ober aus?). Co mar biefer, als Arnolf mit ihm fich zu entzweien begann, ein weitgefürchteter Rriegsfürft, berühmt burch tapfere Thaten, wie burch die rantevolle Sinterlift und Treulofigfeit, mit der er feine 21bsichten zu verfolgen wußte, ber gefährlichste Gegner, mit bem ber beutsche Ronig zusammenstoßen konnte. Er war jedoch ein rober Barbar, ohne Sinn für höhere Bilbung: mas die unter feinem Borganger Raftiflav begründete nationale Rirche feinem Bolte hatte werben fonnen, verftand er nicht zu würdigen.

Rachbem Urnolf von ber Unterredung mit bem Mährerherzog nach Regensburg gurudgefehrt war und bas Ofterfest bafelbit gefeiert hatte, begab er fich im Mai nach Forchheim, um dort gerade zu derselben Zeit wie vor einem Jahre eine Reichsversammlung zu halten<sup>3</sup>). Aus einer auf Bitten des Bischofs Biso von Paderborn ausgestellten

Sclavus, Bemanus, Saxo, Toringus (Mittheil, b. Bur, antig. Gefellich.

XII, 220).

1) Ann. Pragens. 894 (SS. III, 119), Cosmas chron. Boemor. I c. 10: Borwoy . . . primus dux baptizatus est a venerabili Metudio episcopo in Moravia sub temporibus Arnolfi imperatoris et Zuatopluk eiusdem Mo-

Arnolf bem Wipertus venerandus ac dilectus episcopus noster (von Berben) einige Giter in Weftfalen zu eigen, die er bisher als Lehen hatte, am 1. Juni (Perh Probedruct eines Urtbs. der welf. Lande S. 8, v. Hodenberg Berdener Geschichtsquellen II, 17, Mühlb. 1798).

Moravia sub temporibus Arnolfi imperatoris et Zuatopluk eiusdem Moraviae regis, c. 14. Was ich frühre (de Bohemiae condicione p. 17 flg.) gegen diese Kachricht und die Berbreitung der slad. Liturgie nach Böhmen einzuwenden hatte, nehme ich nach den Aussichtungen Wattenbachs (die slaw. Liturgie in Böhmen S. 221 flg.) als unbegründet zurück.

3) Thietmari chronic. VI c. 60 (SS. III, 835): Boemii regnante Zuetepulco duce quondam suere principes nostri. huic a nostris parentibus quotannis solvitur census et episcopos in sua regione Marierun dicta habuit.

Mußer dem Briefe Stephans VI. (oben S. 254) legen nur sernssched oder jüngere Schriftseler, wie Regino a. 890, 894, Widnind (l. I c. 19), Kosmas den Prag (l. I c. 10, 14), Suatoplut den Ramen eines Königs dei, den er selds schwerlich der über ich der über hat. Konstantin (de adnin, imp. c. 13. 38. 40) nennt sein ichwerlich geführt hat. Ronftantin (de admin. imp. c. 13, 38, 40) nennt fein Reich i ueyaln Mogasta; biefer Benennung aber mochte ich ebensowenig be-fondere Wichtigfeit beilegen, als bem Groß-Francien fur das Frankenreich in c. 26. Konft. ist mit dem µegrus fehr freigebig.

8) Ann. Fuld. 890: post pascha mense Madio. Zu Forchheim schentte

Bestätigung der Gilter und Freiheiten des Nonnenklosters heerse in Westsalen, die von allen anwesenden Bischöfen unterschrieben wurde, ersehen wir, daß auf diesem Tage Sunderold von Mainz, hermann von Köln, der Nachsolger des hochverdienten Willibert, sämtliche sächsische Kirchenhirten, die Bischöse von Metz, Berdun, Speier, Wirzburg, Eichstädt und Passau sowie fünf Nebte zugegen waren 1). Von Porchheim gieng der König im Juni nach Ulm, um eine Bewegung zu unterdrücken, die in Schwaben gegen seine herrschaft auszubrechen drohte<sup>2</sup>).

Bernhard, der uneheliche Sohn Kaiser Karls III., der ohne Zweisel die seinem Bater zum Unterhalte zugewiesenen alamannischen Kammergüter geerbt hatte und jest zum Jüngling herangewachsen war, verdand sich mit dem von seinem Water eingesetzten Abte Bernshard von St. Gallen und dem Grasen Udalrich vom Kinzs- und Argengau, der als Abkömmling einer Schwester der Kaiserin Hildegard dem könischen Hause blutsverwandt war, zu einer Verschwörung gegen die Herrichaft Arnolfs, welche ihm selbst den Besitz der Krone Schwabens verschaften soute 3). Zu einem Kampse von Seiten der

<sup>1)</sup> Wilmans Raijerurtt. I, 526 (vgl. Westfäl. Urtb. Suppl. von Dietamp S. 49). In dem Gingange heißt est ego Sunderholdus humilis Moguntiac, sedis arch. una cum venerabili Coloniens. civitatis arch. Herimanno necnon et aliis coepiscopis ac cousacerdotibus nostris, qui nobiscum ad praesentem synodum convenere etc. Bestätigt wurde eine zu Worms im J. 868 außgestellte Urt.; s. II, 203 A. 4. Ugiuss ist ber sonst Egoss genannte Bischof von Halberstadt.

<sup>2)</sup> Eine Urf. Arnolfs für das M. Ottobeuern ist am 26. Juni ad Ulma curte regia ausgestellt (Mon. Boic. XXXIa, 135, Mühlb. 1799). Die ann. Fuld. 890 berichten vorher von Arn.: rex multimodis causis in suo regno excrescentibus praepeditus, womit sie vielleicht auf die schwäbischen Berhältnisse

<sup>3)</sup> Den Zusammenhang der nachfolgenden Ereignisse hat zuerst Reugart (Cod. dipl. Alemanniae I, 526 n. a) star ersannt. Ueder Iddarich i. bie dom Gagern (Arnulfi vita p. 78) mit Recht in das Ende des 8.890 gesetze lurt. Arnolfs (Wartmann Ursb. II, 277, Mühld. 1802): nos quorumdam sidelium nostrorum relatu comperientes Odalricum una cum Perehtheda uxore sua pravo consultu contra regalem maiestatem nostram deliquisse omnes res proprietatis suae, quas in Alamannia vel Alisatia habere visi sunt . . . , legali conditione publicandas censuimus et in regiam potestatem redigere precepimus et eas Haddoni dilecto abbati nostro in beneficium concessimus. Ten Etammbaum Iddasich i. bei Etälin wirtemb. Gesch, 1, 243, bgl. 328, Meyer von Knonau (Horsch, XIII, 74). Zu einer Irt. Ludwigs des D. dom 3. 867 sommt sein Waster dilectus nepos noster Odolricus comes dor (Wartmann II, 140, Mühld. 1423), und im Necrol. St. Galli (Necr. Germ. I, 471) indet sich zum 11. Appr.: oditus Vodalrici comitis regum nepotis. In der Irt. Karls III. vom 15. Apr. 877 heißt es: quia quaedam sidelissima nostra nomine Beretheida adiit celsitudinem culminis nostri deprecans, ut quasdam res iuris nostri suae proprietati positione contiguas . . . sibi in proprietatem largiremur. statimque nos propter sidelitatem et obsequii illius instantiam libentissimo animo decrevinus ita facere, woraus et ipr Dessigna und Essa und Essa siden Wartsmann II, 213, vgl. ebb. 259; Mühld. N. 1536). Dem Iothringischen Ri. Gorze gab Rarl 17, Mai 882 eine Beschung aurück per consultum Vuodelrici sidelissimi nostri nepotis (Hist. de Metz IV, 42, Mühld. N. 1594).

Empörer scheint es nicht gekommen zu sein: Bernhard, ber sich im Churwalchen aufhielt, entwich den Berfolgern mit genauer Not ); ber Abt Bernhard wurde wegen seine Auflehnung gegen die königliche Maplan die und statt seiner der königliche Kaplan Salomon, ein früherer Jögling des Klosters, zuerst vom Könige zum Abte ernannt, dann von den Brüdern, deren Vertrauen er schnell erward, nach der Regel erwählt?). Die Güter eines Priester Jsanrich wurden eingezogen, weil er zu den Anhängern des verjagten Königssfohnes gehörte.

Dem Grasen Ubalrich und seiner Gemahlin Perechteba, die beibe bei Kaiser Karl einst in hohem Ansehn standen, aber auch von Arnolf selbst mit dem Königshose Lustinau beschenkt worden waren, wurden zur Strase des Hochverrates alle ihre Eigengüter sowol in Schwaben wie im Elsaß entzogen und dem "geliebten" Abte Hatto von Reichenau, vermutlich als Lohn für die Verdienste, die er sich um die Vereitelung dieses Ausstandsversuches erworden, zum Geschenke gemacht"). Auf den Antrag Hattos selbst, den der König bald darauf in Reichenau besuchte, wohin er "des Gebetes halber" gieng"), gaber jedoch noch in demselben Jahre dem Grasen Udalrich die verwirten Besitzungen dis auf eine einzige zu Tüssen zursch, wahrscheinlich weil die Ubsunst desselbsen dem oden alten schwährlich eine Aussschlangen wahrscheinlich weil die Ubsunst desselbsen von dem alten schwährlichen Gerzogshause eine Aussschlang mit ihm für die Besestigung der könige

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 890: Berenhart filius Karoli vix de Retia evasit.
2) Ilrt. Arnolīs vom 2. Juli 892 (Wartmann II, 286, Mühlb. 1824): accidit, ut pro quorundam hominum negligentia et incautela de ... monasterio St. Galli ... seremitas nostra adeo turbaretur, quatenus abbatem ipsum honore sibi a nobis inpenso privaremus et fidelem capellanum nostrum Salomonem in eius locum subrogaremus. qui cum illuc pervenisset ac devote a fratribus susceptus fuisset devotiusque ipse cum illis conversatus fuisset, cognita eorum humilitate et obedientia atque nobis fidelitate .., propter communem etiam ipsorum utilitatem abbas ab eisdem fratribus electus; Ilrt. Lubvigā vom J. 903 (Wartmann II, 328, Mühlb. 1953): Salomon ... abba coenobii S. Galli, qui in vicem Pernharti abbatis, cui suis culpis exigentibus, quia Pernharto regiae maiestati resistenti et regni alieni invasori favit, abbatia sua ablata est, regia potestate prima esubrogatus est ac deinde omnium fratrum ... communi deliberatione, quia eos divinitus et humanitus bene procurare studuit ..., electus est; Ekkehardi casus S. Galli (SS. II, 83): Gerhaldo (corr. Bernhardo) abbate deposito per Hattonem archiepiscopum nobis oblatus est. B. mirb aum legtenmale 14. Mai 890 alā Abt genannt, E. querft im Auguif (Wartmann II, 279, 280). Jn einer Ilrt. bom 5. Dft. 889 fritt Salomon capellanus noster alā Şūrbitter auf (Rteimahrn Anh. 109, Mühlb. 1779). Bgl. Ann. Alam. 890 (Et. Gaffer Mittheil. XIX, 256): Salomon abba efficitur.

3) Ilrt. Rubbingā bom J. 904 (Wittenb. Ilrtb. I, 203, Mühlb. 1968): Raiter Ratī identte cuidam religioso presbitero Isanrih 6 Quien, bie biefer

<sup>3)</sup> Rtf. Ludwigs vom J. 904 (Wirtemb. Rrfb. 1, 203, Mühlb. 1968); Raiter Rati djentte cuidam religioso presbitero Isanrih 6 Jujen, bie biete an Reidenau vermachte; postea autem, quia ipse Isanricus Pernharto regiae maiestati resistenti consensit, ei ea proprietas ablata est et fisco regio sociata.

<sup>4)</sup> Hatto war nach der S. 341 A. 1 angef. Urk. auch in Forchheim an-

b) Ann. Fuld. 890: rex . . . causa orationis in Alamannia Augeam Constantiamque pervenit, inde regrediens urbe Radaspona natale Christi celebravit.

lichen Macht ratlich erscheinen ließ. Auf einer Berfammlung ber Eblen aus dem Thurgau, Linggau und Rhatien, welche Salomon in Gemeinschaft mit bem Bijchofe von Chur Enbe August berief, mußte er fich jedoch bagu verfteben, nach dem Spruche ber Unwefenden, dem Rlofter St. Gallen alle bie Rugungen gurudgugeben, Die es fruher bort befeffen und die Udalrich für das ihm geschenkte Luftnau widerrechtlich beanfpruchte 1).

Die fortgefekt feinbliche Stimmung ber Alamannen gegen Arnolf. bem fie von vornherein abhold gemefen, erhellt namentlich baraus, baß fie im folgenden Jahre unter bem Bormande einer Rrantheit eigenmächtig von bem Feldauge gegen bie Danen nach Saufe gurudtehrten 2). Daher hielt sich auch am Ende desselben und dem Ansfange des nächsten Jahres der König abermals ungefähr einen Monat in ihrem Lande auf. In dem nämlichen Winter 891 zu 892 wurde Bernhard von dem Grafen Rudolf von Rhätien aus dem Wege geräumt 3), ohne Zweifel auf Befehl Arnolfs: wahrscheinlich hatte er einen neuen Berfuch machen wollen, die Fahne bes Aufruhrs aufzupflangen. Geit biefer Beit verlautet nichts wieber von Unbot= magigfeit ober Widersetlichkeit der Alamannen gegen königliche Gebote: gehorfam feben wir fie sowol gegen Mahren als gegen Italien zu Felbe ziehen. Außer bem klugen Abte Hatto 4), bem noch zu höheren

<sup>1)</sup> Martmann II, 281, Urf. Salomons vom 30. Aug. 890: postquam autem rex Arnolfus Udalrico cuidam comiti de Lintzgowe in praenominato pago Ringowe curtem Lustenowam in ius proprietatis dedit, usus omnes, quos prius . . . in eodem pago habuimus, isdem comes cum sua

ditione nobis auferre . . . voluit.

2) Ebb. 891: sed Alamanni quasi aegrotantes a rege domum relapsi sunt.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. 891; et Perenhart filius Karoli a Ruodulfo occisus; Laubac. 892: Berenhartus filius Karoli a Ruodolfo occiditur. Beibe ergahlen bas Greignis unmittelbar nach ber Ginfegung bes Bapftes Formofus zayten vas ereignis unmittelbar nach der Einiehung des Padhles Hormosis (herbik 891). Die Tradition der Himiltrud im K. 890 sand sitet sub Ruadolfo duce Raetianorum, als dessen Anahiolger 903 Purchart marchio Curiensis Rhetiae erscheint (Wartmann II, 328). Daß jener rhätische Markgraf Rubolf und nicht der König R. von Burgund in den odigen Annalen gemeint bis det Kaesen (Armolfo view. 200) vie Wartschaft und der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Renies der Re

sei, hat Cagern (Arnulfi vita p. 79) mit Recht bewertt. Gobelinus Persona (Cosmodr. aet. VI c. 44, Meibom rer. Germ. I, 244) läßt Bernhard in Italiam ad Guidonem sliehen.

<sup>4)</sup> Herimann. Aug. 888 (SS. V, 110): Augiae Roudhoho abbati Hatto succedens praefuit annis 25; Abbat. Augiens. catal. (cbb. XIII, 331). Daß succedens praetut anns 25; Abdat Augeens, catal. (ebb. XIII, 331). Dag er obscuro genere natus gewesen sei, wie nur zwei Handschicksten des Widzie find (l. I c. 22, cod. 2, 3 ed. Waitz) melden, ist an sich unwahrscheinlich und wird durch die Irt. Arnolfs sur Liutbert d. Mainz dom J. 887 widerlegt, wonach dieser site herrieden, welches er und nach seinem Tode Hatto zu eigen hatten, in derselben Weise Clwangen empfing, das edensalls Hatdo noster sidellis dis an sein Ende besitzen sollte (Wirtemb. Urth. IV, 329; daß er es wirklich besaß, lebrt die auf seine Kürdiste für Elwangen im J. 894 ausgestellte Irt elwangen was der eine Rutwenkliche Ende Retworkschaft. Urt., ebb. I, 196, Mühlb. 1718, 1847). Hieraus darf eine Berwandlichaft Hattos mit Liutbert gemutmaßt werden. Schon am 5. Juni 889 schenkte A. rogatu Hathonis venerabilis ac dilecti abbatis nostri dem Kl. Reichenau Güter au Ried-Deschingen; desgl. bestätigte er 18. Nov. Bestäungen im Thurgan, weil Hatho venerabilis ac dilectus Augiensis coenobii abba regias aures pulsando precatus est (Dümgé reg. Bad. 79, 80, Mühlb, 1766, 1784).

Burden aufzusteigen bestimmt war, und bem eblen und würdigen Bifchof Abalbero von Augsburg, biente namentlich Salomon, ber frühere Kangler bes Raifers Karl, ber burch bie Gunft Arnolfs in einem und bemfelben Jahre fowol die reiche Abtei St. Gallen. als auch bas ihm gleichfam erblich geburenbe Bistum Ronftang erhielt, ein Mann von feltenen Beiftesgaben und allfeitiger Bilbung, ber fonialichen Bartei in Mamannien gur festesten Stute 1). Mit ber Weihnachtsfeier in Regensburg beschloß Arnolf, wie er pflegte, bas Jahr 890, welches außer bem gescheiterten Unternehmen Bernbards fast nur noch durch eine großere Sterblichkeit fich ausgezeichnet hatte 2).

Salomon II. von Ronftanz † 23. December wahrscheinlich des 3. 889
 (Ann. Alamann., Fuld., Regino 890, Necr. S. Galli, Necrol. Germ. 1, 487; (Ann. Alamann., Fuld., Regmo 890. Necr. S. Gall, Augiense gehört Getm. 1, 481; ber Tobestap des 2. Apr. im Necrol. St. Galli, Augiense gehört Gelmon I. n.; I. Ladewig reg. epp. Constantiens. I, 21, 24). Eftehard läßt Salomon III. erft nach 1½ Jahren folgen und die ann. Alamann. ihn erft 891 Bilchof werden (SS. I, 52, II, 83), boch fälfchlich, da er ichon im Aug. 890 als Bilchof vortommt (Wartmann II, 280, 282); vgl. über ihn Regino 890: in cuius loco successit Salomon, qui hac aetate abbatiam sancti Galli tenedat, vir non solum nobilitate, verum etiam prudentiae ac sapientiae virtutībus insignītus. llebr feine Hertunft und Bildung f. mein Hormelbuch de Bildofs Salomo III. S. 104—112, 120, 146, 149—162. Was Tammert (Hatto I., Freidurg 1864, S. 10) im Anlichulu an Echart darüber ausführt, ichwebt in der Luft.

## III.

## Sieg über die Normannen an der Dyle 891. Jothringische Verhältnisse. Mährischer Krieg in den Jahren 892, 893.

Wenn bisher das hauptsächlichste Streben des Königs Arnolf dahin gegangen war, seine Herrschaft im Innern unter den deutschen Stämmen selbst zu befestigen, und er deshalb jeder Verlockung zu weiter aussehenden Jügen widerstanden hatte, so sührte ihn die erneute Gesahr vor den Rormannen doch endlich im J. 891 an die äußerste Westgrenze seines Neiches in den Krieg. Die Wehrlosigkeit der tränklichen Lande gegen die Einfälle der Heiden, die schmachvolle Unterwerfung unter ihre Forderungen, gehörte zu den wesenklichen Urzahen, die den Sturz Karls III. herbeigeführt hatten: seinem Kachsolger wurde die Ausgabe der Verteidigung dadurch sehr erleichtert, daß er die ihm angebotene Krone Westfranciens ausschlug und daburch die größere Hälfte dieser Last auf die Schultern Odos wälzte.

Die geringere Widerstandstraft des Westreiches bewirkte dann, daß in den ersten Jahren seiner Regierung dieselben Raubscharen, die Paris belagert und die sich zuletzt zu Chezh an der Marne sests gesetzt hatten, auch serner Neustrien und Burgund ausschließlich zu ihrem Tummelplage machten. In jenen Quartieren an der Marne blieben die Normannen, die am 14. Juni 888 Meaux einnahmen und gegen den Bertrag niederbrannten i), bis zum November desselben Jahres; dann kehrten sie auf's neue vor die ost bestürmten Mauern dom Paris zurück; allein die Nähe des Königs Odo ließ sie von ihrem Borhaben abstehen. Buerst zu Wasser, dann zu Lande

<sup>2)</sup> Auf diesen von den ann. Vedast, erwähnten Beinch von Baris bezog ich früher Abbo l. II v. 467—490; v. Kalckstein (franz. Königth. 62 A. 3) hat bagigen geltend gemacht, daß wegen der Aquitanier das J. 889 gemeint fei.



<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 888, Nivern. 888, Abbo de bellis Paris. 1. II v. 454—466 (SS. II, 798, XIII, 89). Hieher gehört auch wol Flodoard. hist. Rem. IV c. 9.

giengen fie jeht wieder die Seine aufwärts und wählten für ihre Winterquartiere die Striche an den Nebenflüffen derfelben, dem Lving 1) und der Jonne, von wo fowol das benachbarte Burgund als auch bas nördliche Aquitanien fich leicht mit Feuer und Schwert beimfuchen ließ. Der herbst 889 fab fie, durch die bisherigen Beutezuge noch immer nicht gefättigt, jum viertenmale vor Paris 2). Indem ber Konig, ber aus allen Teilen bes Reiches, auch Aguitanien, Truppen gesammelt, Unterhandlungen mit ihnen anknupfte, scheint es jedoch, daß fie fich burch ein magiges Gefchent bewegen ließen, bas wirklich auszuführen, wozu fie fich durch ben Bertrag mit Raifer Rarl schon vor mehr als zwei Jahren verpflichtet, nämlich die Seine und bas Reich endlich einmal zu verlaffen. Gie ftachen in See, um bald barauf an bem außerften Weftenbe bes Landes, in bem Cotentin, ju landen und in der Nahe ber Burg St. Lo Winterquartiere zu beziehen. Während der Belagerung biefes festen Plates ftarb der Bifchof von Coutances; nachbem bie tapferften Verteidiger gefallen, wurde endlich zu Unfang bes Jahres 890 ber Ort genommen, Die Infaffen erfchlagen und die gange Fefte dem Erdboden gleichgemacht 8).

Wenn die Normannen bei dieser ihrer Niederlassung auf dem Grenzgebiete der Franken und Bretonen gehofft hatten, an den letzteren, deren Kraft seit längerer Zeit durch einen Bürgerkrieg geteilt und gelähmt war, leicht zu bewältigende Gegner zu sinden, so sollte sich bald zeigen, daß dies eine vollständige Täuschung war. Denn zuerst allerdings drangen sie siegreich und verheerend his zum Flusse Blavet vor; da aber einigten sich in dieser Bedrängnis die beiden Fürsten, welche sich die Gerrschaft der Bretagne streitig machten, Judickeil und Alan, zu gemeinsamer Abwehr. Jener schlug zuerst die Feinde mit großem Verluste, büste jedoch selbst seine net großem gerluste, büste jedoch selbst seine Kräften der ganzen Vertagne nund siegte, dem h. Betrus den Zehnten alles seines Gutes geslobend, so vossskändig, daß, wie man irrig glaubte, nur 400 von 15 000 zur Flotte entkamen ). Wiederum sah jetzt die Seine die

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 888: Luviam fluvium; bagegen berichten bie ann. Anglosax. a. 887: Hic exercitus, qui sedebat apud Cundotum, processit usque Cazi et Ionan ibique in his duodus locis sedebat duodus annis (SS. XIII, 107, 123). 3ebenjalis drangen sie nach Burgund vor, wie außer den ann. Ved. 889 auch ann. Lemovic. 889: Nortmanni iterato Autissiodorum repetentes sudurbana eius incenderunt, bezeugen.

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 889: nuntiis intercurrentibus munerati ab eo regressi a Parisius. Regino a. 890 wirst biesen Besuch von Paris mit bem vorigen Jusammen; vielleicht auch Abbo, ber nur einen erwähnt.

<sup>3)</sup> Ann. Vedast. 889, 890, Regino 890, ber ben Bijchof Lifta irrig bei ber Einnahme erschlagen werden läßt, ann. Anglosaxon. 890 (Fabii Ethelwerdi chronic. I. IV. a. a. D.): ad locum, qui vocatur Scandlaudan. Et est locus inter Britones et Francigenas.

<sup>4)</sup> Reginos etwas ausgeschmudter Bericht (a. 890) wird im Allgemeinen bon ben ann. Vedast. 890, ben angelsächl. Annalen und Ethelwerd a. a. D. bestätigt, die alle von einem Siege ber Britten an einem Flusse (Blavet?) erzählen.

schlimmen Gaste in ihre Gewässer einlausen; Paris vermieden sie biesmal, um auf der Lise Ende Ottober bis nach Nohon zu sahren, woselbst sie ihren Sip sür den Winter ausschlagen wollten. König Odo vermochte es nicht zu hindern, wiewol er mit einer zu Lande marschierenden Abteilung tämpste; er stellte sich daher als Wächter seines Reiches mit einem Heere an der Lise auf. Um so drohender erschien die Lage der Dinge, als gleichzeitig ein andrer Schwarm unter der Führung des weit gesürchteten Hafting sich zu Argoeudres an der Somme festsette.

Die oftfränkische Grenze lag den Normannen von Nohon nur allzunahe, und sie lag unverteidigt vor ihnen, während Sdo sich bereit hielt, ihnen das Eindringen in das Innere des Westreiches nach Krästen zu erschweren. So sanden sie denn zu Unsang des Jahres 891 ihre Streisscharen durch wohlbekannte Gegenden dis zum Maas; durch Bradant kehrten sie zurück und entgiengen dem Anzrisse Odos am linken User der Schelde, indem sie ihre Beute im Sticke ließen. Im Frühling zogen sie dann von der Dise an die Seetüste herab, von wo sie während der Sommermonate das westliche Bothringen dis zur Maas viessach der Sommermonate das eine surchtbare Geisel sür dies ich in die seine surchtbare Geisel sür diese schon so die heimgesuchten Lande. Urnolf selbst, der die ersten vier Monate des Jahres wie gewöhnlich in Regensburg verlebte.), wurde durch die drohende Lage der Dinge im Osten, den bevorstehenden Krieg mit Mähren, zurückgehalten.); doch ordnete er an, daß die Franken sich zu Maastricht an der Maas zum Heereszuge gegen die Dänen versammeln sollten.

Bevor das fränkische Heer noch vollständig beisammen war, setzte der Feind in seinem Rücken bei Lüttich über die Maas, zersstreute sich in den der Psalz Achen benachbarten Wäldern und Sümpsen und erschlug nicht bloß viele Sinvohner, sondern nahm auch viele Wagen und Karren mit den sir die Franken bestimmten Lebensmitteln. Erstaunt über diese Keckheit hielten am Johannistage die Anstührer der letzteren Kriegsrat, um zu überlegen, welchen Rückweg die Anstührer der letzteren Kriegsrat, um zu überlegen, welchen Rückweg

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 891: hi vero, qui Noviomo erant, moventes exercitum usque Mosam omnem terram pervagati sunt etc.; nacher circa autumni vero tempora relicto Noviomo maritima petiere loca ibique toto aestivo tempore morati sunt (100 ohne 3meifel, mie ich ichon de Arnulfo p. 176 vorichlug, circa autem veris tempora 3u leien ift). Am 2. Mai 891 veriuchten bie Normannen in daß befeltigte Alofter St. Omer einzubringen und tämpiten bort bom Mittag bis 3um Abemb; i. ann. Blandiniens. 892 (SS. V. 24), Folcwini gesta abbat. Sith. c. 96, mirac. S. Bertini (SS. XIII, 623, XV, 512).

<sup>2)</sup> S. die aus Regensburg lautenden Urff. vom 6. Jan. dis 28. Juni 891 (Mühlb. 1803—1809, 1811). Oftern fiel auf den 4. April. Die nächste Urf. Arnolfs ift aus Mattighofen vom 21. Juli (Mon. Boica XXXIs, 137, Mühlb. 1812).

<sup>3)</sup> Rur die ann. Vedast. melben: indeque (sc. ab ora) iterum moventes iter usque Mosam. quod audiens Arnulfus rex velociter accurrit eosque usque trans Scaldum et prope Attrebatis insecutus, sed eos non comprehendit indeque rediit in regnum suum; doch muß man bei dem Schweigen der übrigen Quellen diese Nachricht wol sür unbegründet halten; vgl. Mühlsbacher Reg. ©. 680.

bie Beiben wol einschlagen wurden; benn bas wichtigfte ichien, fie nicht entschlüpfen zu laffen, ba an ihrer ficheren Vernichtung niemand zweifelte. Um fruhen Morgen bes 25. Juni brachen bie Chriften tampfbereit mit flatternden Fahnen aus ihren Quartieren auf und jogen am rechten Ufer ber Maas abwarts bem Feinde entgegen. 218 fie ben Geulenbach, ber bei Meerfen einmundet, überschritten hatten, machten fie famtlich Salt und beichloffen, baß jeder von den Sauptleuten awolf Manner auslesen follte, bamit biefe bann vereinigt ben Feind aufspürten und nicht bas gange Beer fich fruchtlos ermubete. Indem zeigten fich ichon normannische Spaber: ohne Befehl, in auf= gelöften Gliedern festen ihnen die frantifchen Mannfchaften tampfes= mutig nach und fliegen bald in einem Beiler auf bas feindliche Ruft= volt, das, fest zusammenhaltend, die zerstreuten und ungeordneten Angreifer leicht zurücktreibt. Jest giengen die Normannen alsbald ihrerfeits jum Angriffe über, indem fie nach ihrer Gitte mit ben Rochern raffelten und ein Schlachtgeschrei jum himmel erhoben. Die Reiterei, durch den garmruf herbeigelocht, vereinigte fich mit dem Aufvolte, und tener genug mußte bas driftliche Beer für feine Uebereilung und Unvorsichtigkeit bugen. Der Erzbifchof Sunderold von Mainz und der Graf Arnolf, welche die Franken befehligt hatten, blieben auf dem Felde, mit ihnen viele andre Edle und gemeines Bolt'). Die Gefangenen wurden niebergemacht, bas driftliche Lager erobert. Gine Connenfinfternis und ein Romet maren Diefem unbeil= vollen Greigniffe als ichreckenbe Beichen voraufgegangen 2).

Schwer empfand der König diese unverhoffte Niederlage; ihn betrübte der Verlust seiner Getreuen, und er beklagte laut die Schmach, daß die bisher unüberwindlichen Franken ihren Feinden den Rücken gewiesen hätten<sup>3</sup>). Die Schwaben und Franken wurden von ihm

Ann. Corbeiens. 891, Laubac. 891 (SS. I, 52), Annalista Saxo 891 (SS. VI, 588), Folcwin. gesta abbat. S. Bert. c. 96 (SS. XIII, 623).

<sup>3)</sup> Regino 891: primo pro amissis fidelibus nimium tristatur et querelam cum gemitu deponit, quod Franci eotenus invicti adversariis

im Berbft zu einem Rachezuge aufgeboten; jene aber fehrten unter bem Bormande einer Rrantheit wieder nach Saufe gurud 1): nur mit diesen rückte Arnolf bis jum 1. Oktober nach Maastricht vor, um von bort aus dem Feinde zu Leibe zu gehen, der noch immer sein Standquartier an der Rufte hatte 2). Erft gu Ende biefes Monats brachen die Normannen von ba in bas Innere bes Landes auf, ba fie beschloffen hatten, fich fur ben Winter bei Lowen an ber Dyle niederzulaffen. Rach ihrer Art besestigten fie bort ihr Lager burch Berschanzungen, bie aus holzwert und Erbe aufgeführt waren3). Da erschien ploglich bor ihren Umwallungen bas beutsche Beer, ent= fchloffen, ben Beiben bie erlittene Rieberlage blutig beimzuzahlen. Der Ronig fette über ben Gluß; bort aber gauberte er einen Augenblick unschluffig, wie die Schlacht am beften zu beginnen fei: benn die Dole auf ber einen, ein Sumpf auf ber andern Seite, gestattete bem Reiterheere keinen Raum zur Ausbreitung, und er fürchtete, seine Leute nuglos zu opfern. Die Normannen ihrerseits, übermütig auf ihren früheren Erfolg pochend, begrußten ihre Begner mit fpottischem Gelächter und Sohnreben: fie mochten ber ichmählichen Flucht am Geulenbache gebenten und bes Blutbades ihrer Genoffen; auch ihnen wurde es bald nicht beffer ergeben u. bal. m.

Arnolf indessen machte bem Jogern ein Ende. "Ihr Männer," so ungefähr redete er seine Franken an, "die ihr den herrn verehrt, durch Gottes Gnade seid ihr bei der Berteidigung des Baterlandes stets unbesieglich gewesen, sassen euch jest ein herz, an diesen Feinden, die auf heidnische Weise wüten, das fromme Blut eurer Berwandten, das sie vergossen, zu rächen. In eurem Baterlande seht ihr ja die Kirchen gerstört, die zur Ehre der heiligen eures Gottes erbauten,

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 891: Nortmanni devastata ex maxima parte Hlotharici regni regione, prope fluvio Dyla, loco, qui dicitur Lovonnium, sepibus more corum munitione cocepta securi consederunt. ex inproviso enim rex etc.; etmaŝ abmeidenb Regnio: illi cernentes acies appropinquare, super fluvium, qui Thilia dicitur, ligno et terrae congerie more solito se communiunt.



terga darent; deinde indignitatem rei animoso in pectore versans in hostem accenditur.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 891: cum Francis Alamannico exercitu inutile secum assumpto; bgl. ©. 343 U. 2.

<sup>2)</sup> Eine Urt. vom 1. Ott. ist: actum Traiecto tempore regiae sessionis, eine andre vom 9. iuxta Mosam stuvium (Mühld). 1814, 1815, eine dritte Urt. vom 30. Ctt. N. 1816 hat feine Drisangade), beide, wie mir scheint, vor der Schlach, in dem Lager an der Maas (Regino S91: circa litora Mosae castra statuit) ausgestellt; denn die ann. Vedast. melden: Nortmanni, qui Noviomo hiemawerant, decreverunt Luvanio sidi sedem sirmare ad hiemandum illucque mense Novembrio petunt iter. Für ganz genau halte ich jedoch diese Angade desenheid nicht, weil die ann. Fuld. nach der Schlacht berichten: eodem in loco die Kal. (der Monat ist ausgefallen) letanias rex celebrare praecipit, mit welchem Tage, nach jenen liest. 31 schließen, vool nur der 1. Nod. gemeint sein sann. Just. Lipsius (opp. 111, 759, Antverpiae 1637) bermutete den 1. Sept., weil an diesem Tage dis auf sein geit in Löwen ein öffentliches Freuden- und Dantsest der der voorden unster, die Beziehung desselben auf die Ecklacht aber ist doch vordaus unsicher.

und Diener des herrn von höchstem Range erblickt ihr zu Boden gestreckt. Jest, ihr Krieger, frisch auf! die Missekthater selbst habt ihr vor Augen; solget mir, der ich zuerst vom Perve steigen und das Banner in meiner hand euch vorantragen will; nicht unsere, sondern des Allmächtigen Schmach rächend, wollen wir im Ramen Gottes unsere Feinde angreisen." Begeistert durch diese Worte, sprangen die Franken, wiewol sie, des Fußkampses längst entwöhnt, nur als Reiter zu sechten gelernt hatten, augenblicklich von den Rossen): alt und jung wurde von gleicher Kühnheit beseelt; nur baten sie den König, ihnen den Rücken zu decken, damit sie nicht aus einem hinterhalte übersallen werden möchten. Der Schlachtruß der Christen, mit dem sie ihren Mut gegenseitig beseurn, dringt zum himmel, nicht minder das Gebrill der heiden, deren Fahnen abschreckende Bilder entrollten.

Die Schwerter wurden beiderseits gezogen, und sie trasen auf einander, wie das Eisen auf den Stein: so drangen die Franken in heißem Kampse in die Verschanzung des Feindes ein, der, in langsjährigen Sträußen abgehärtet, noch nie innerhalb seiner Besektigungen überwältigt worden. Diesmal mußte er nach hartnäckigem Widerstande bennoch zuletzt weichen ?); indem die Christen trästig nachdrängten, hinderte der Fluß, der ansangs die Stellung der Dänen gedeckt, nunmehr ihre Flucht. In ganzen Hausen siter fließend in seine Wellen hinad, um den Hals, an Armen oder Beinen sich gegenseitig sestenden, und sein Lauf schien durch die Menge der Beichen gehemmt zu werden. Zwei normannische Seekonige, wie ihre Borgänger Sigifrid und Gotfrid geheißen, befanden sich unter den Erschlagenen?); sechzehn Fahnen, die bei der Einnahme des Lagers

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. (die auch die Worte Arnolfs überliefern): (rex) oculis, cogitatione, consilio due illuc pervagabatur, quid consilii opus sit, quia Francis pedetemptim certare inustatum est; Regino: rex felle commotus exercitum iudet descendere et pedestri congressione cum adversariis decertare. qui dicto citius ab equis desilientes . . .; bgl. über den Roßbienst der Franken Wait d. Derfg. IV, 542-547.
2) Ueber die Schlacht an der Dyle bgl. außer den anges. Quellen ann.

<sup>&</sup>quot;2) lleber bie Ediladit an ber Dyle bgl. außer ben angef. Luellen ann. Alamann., Laubac. 891: Arnulfus rex de Nordmannis triumphavit; Vedast. 891: deo se protegente ipsum cepit castrum, interfecta non modica multitudine Danorum atque hac patrata victoria ita rediit in regnum suum; ann. Anglosax. 891 (Fabii Ethelwerdi chronic.): Her for se here east. And Earnulf cyning gefeaht wid daem raede here, aer þ scipu cuomon, mid East Francum and Seaxum and Baegerum and hine gefliemde (bie Sadfen und Baieru find irrig genannt; SS. XIII, 107, 123, 125). Ilebert treibend fagt Abam b. Bremen (l. I. c. 49): bellum celitus administratum. siquidem, centum mili bus paganorum prostratis, vix unus de christianis cecidisse repertus est. et ita restincta est persecutio Nortmannorum; ähnlich Helmold. chron. Slavor. I. c. 7 (SS. XXI, 17): qui congregato exerciti fines adiit Danorum cosque multis gravibusque preliis ad internecionem usque delevit. Martin b. Troppau, bem biele İpäteren nadjidreiben, fügt hingu: ct tunc cepit iugum Normannorum et Dacorum cessare, qui 40 annis Galliam vastaverant (SS. XXII, 463).

<sup>3)</sup> Lappenberg (Gesch. b. Engl. 1, 341 A. 2) ist hier zur Unzeit fritisch, wenn er biese beiben Könige anzweifelt, weil eine Berwechselung mit früheren gleiches Namens vorliegen könnte; bagegen wage ich nicht (s. cbb. 342 A. 2)

erobert wurden, schiedte der König als Siegeszeichen nach Regensburg, das er hiedurch um so mehr als seine Hauptstadt anerkannte, als gerade die Baiern keinen Anteil an dem Kampse genommen. Hierauf bestimmte er, daß zum Andenken an diesen glorreichen Sieg, der wielen Tausenden von Feinden das Leben gekostet hatte, während von christlicher Seite nur ein einziger Mann gefalken sein soll, künstig in Löwen am 1. November Bittgänge gehalten werden sollten. Er selbst brachte sogleich mit dem ganzen Heere in seierlicher Prozession Gott

feinen Dant für bas fichtliche Walten feiner Gnabe bar.

Die burch die Riederlage am Geulenbache beflectte deutsche Waffenehre mar durch die Schlacht an der Dule glangend wieder= hergestellt worden, Urnolfs Rame mit unvergänglichem Ruhme geschmüdt; vollständig ausgerottet aber war die normannische Landplage auch durch diefen furchtbaren Schlag nicht. Wenn auch von benen, die fich bei Lowen verschangt, taum ein Bote übrig geblieben fein foll, um ihr Unglud ben Landeleuten ju melben, fo mar bort eben überhaupt nicht ihre gesamte Macht im Treffen gewesen. Der bei ben Schiffen gurudgebliebene Teil berfelben, verbunden mit ben versprengten und zerftreuten, fühlte sich noch immer ftart genug, um au Löwen bennoch bie Gige für ben Winter aufzuschlagen 1), mahrend hafting mit den Seinen zu Amiens Quartiere bezog. Im Februar 892, da fie Arnolf fern wußten, überschritten jene abermals die Maas und berbeerten bas linte Aheinufer bis nach Bonn bin mit gewohnter Wildheit 2). Als fie von bort aufwarts zogen, begegnete ihnen bei Landulfesdorf (Lannesdorf unweit Mehlem?), das von ihnen besett worden, eine driftliche Streitmacht, boch ohne einen ernstlichen Rampf zu magen. In der folgenden Nacht entwichen die Normannen aus jenem Dorfe und eilten in größter Schnelligkeit burch die Wälder nach bem Rlofter Priim, bas fie vor gehn Jahren ichon einmal niebergebrannt hatten. Der Abt Farabert und die Monche entgiengen dem drohenden Ueberfalle taum noch im letten Augenblicke durch die Flucht. In dem Stifte murde alles vermuftet, einige gurudgebliebene Bruder und viele Borige bes Rlofters erichlagen, andere in Gefangen= schaft fortgeführt. Endlich eroberten die heiben noch eine auf steiler höhe neu erbaute Burg, die zur Zuflucht für die umwohnende Bevölkerung in der Gifel biente, und brachten, nachdem fie die gange Befatung erschlagen, reiche Beute von bort zu ihren Gigen. Erft

aus einer so durchaus trüben Quelle, als für diese Zeit die Chronif Albrichs ist (a. 895, SS. XXIII, 749 aus Villelm. Gemmetic. dist. Normann. I c. 11 bei Duchesne hist. Normannor. SS. p. 221), den Namen Biörns Eisenrippe mit diesen Ereignissen in Berbindung zu bringen, zumal da Berno dux bei Prubentius schon z. 3. 858 vortommt.

mit dielen Ereignissen in Berdindung zu bringen, zumal da Berno dux bei Prubentius schon z. S. 858 vorfommt.

1) Ann. Vedast. 891: Nortmanni, qui huc illucque dispersi erant, adunati in eodem loco iterum sibi sedem firmant; Regino erwähnt 891 ihre Flotte und 892 Nordmanni, qui ad naves remanserant. Bgl. auch die angeläcks. Nordmanni, qui ad naves remanserant. Bgl. auch die angeläcks. Auglosaxon. 892 (a. a. D.) u, i w.

<sup>2)</sup> Diefen Streifzug erzählt nur Regino 892. Man hat auch an Lubenborf im Rr. Rheinbach gebacht.

im herbste dieses Jahres, als eine hungersnot die westlichen Gegenden heimsuchte, brachen die heiden von ihren Quartieren bei Löwen auf, verließen das oftränkliche Reich und segesten auf 250 Schiffen von Boulogne aus mit reicher Beute nach dem gegenüberliegenden Kent, zur Mündung des Limene, um in den nächsten Jahren sich wieder mit König Aelfred zu messen.). Zetz also wurde Lothringen erst völlig von dieser Geisel befreit, die seitdem nicht wiedergekehrt ist.

Von dem Schlachtselbe von Löwen wandte sich Arnolf zunächst nicht nach Baiern, sondern nach Schwaben und begieng das Weihenachtssess auf nehmaweise in Um²). Außer der Widersehlichteit, auf welche er in diesem Jahre bei den Alamannen gestoßen war, bewog ihn dazu vielleicht auch noch der Umstand, daß am 10. August bieses Jahres die Stadt Regensburg bis auf zwei Kirchen nieder brannte?) und daßer jett keinen passenden Raum zur könialichen

Wohnung bot.

Durch ben jähen Tod des Erzbischofs Sunderold, eines, wie es scheint, wenig hervorragenden Mannes, war die Mainzer Metropole erledigt worden, und sie wurde noch im Lause dies Jahres neu besehrichten Arnolf seinen Günftling, den Abt Hatto von Reichenau und Elwangen, zum Nachsolger des h. Bonisatius weihen ließ. In jeder hinficht mußte der Erwählte seines erhabenen Beruses würdig erscheinen: 4) aus guter Familie, wahrscheinlich ein Berwandter des früheren Erzbischofs Liutbert, in allem Wissen zeit gründlich bewandert, von unerschöpssicher Gewandtheit des Geistes, die auch aus den schwierigsten Lagen Auswege zu finden wußte, mit dem durchdringendsten Scharssinne gepaart, genoß er die Gunst des Königs

2) Ann. Fuld. 892: rex de Francia cum victoria in Alamannia, curte

regia Ulma honorifice natalem domini celebravit.

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 892: Nortmanni vero a Luvanio regressi videntes omne regnum fame atteri, relicta Francia tempore autumni mare transierunt (wurber ili [djon bon ber & Jungeršnot bie Rebe, bie [o groß] wor, ut accolae terrae prae magnitudine famis sua reliquerint loca; bieselbe rebāham bie chron. Andegav. 892 bei Labbe bibl. I, 285: quem (sc. cometam) subsecuta est validissima siccitas toto Aprili ac Maio. IV autem Id. Maie t XVII Kal. Iun. ita immensum gelu vineas et sigalum decoxit, ut per omnem Franciam, Burgundiam et Neustriam et partem Germaniae modicum quid colligeretur; biese Dungeršnot meint biesleicht auch Richer (16.5); Regino 892: oneratisque navibus cum omnibus copiis transmarinas repetunt regiones; ann. Anglosaxon. 893 (Ethelwerdi chronic., Florent. Wigorniens. 893): Hoc anno magnus exercitus. . . . perrexit de regno orientali versus occidentem Bononiam et ibi naves conscendit, ita ut omnes transveherentur simul cum equis uno traiectu. Et tune appulerunt in ostio Lemani cum CCL navibus etc.; bal. Sapvenbera a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 6bb, 891: divina ultione mirum in modum subito incensa; ann. Corbeiens. 891 (SS. III, 3), Alamann. 891: Radaspona igni crematur; St. Emmerammi 890 (SS. I, 94, XIII, 47): sic cremata est Radisbona.

<sup>4)</sup> Ueber seine Hertunit s. S. 343 A. 4. Regino mibmete ihm seine 2 Bücher de synodalibus causis (p. 1 ed. Wasserschleben): non temere arbitratus, aut onnium librorum copiam vestris armariis deesse aut vestri excellentis ingenii prudentiam quicquam latere, qui locum vestrae celsitudini caelitus commissum dignitate nobilitatis famosis praeconiis extollitis,

Arnolf schon seit seiner Thronbesteigung, der ihn, wie es in einer Urkunde heißt, jest zum Bistum Mainz besorderte, weil er ihn in allen göttlichen und menschlichen Angelegenheiten sromm und klug erzunden. Als er bei diesem Anlaß auf die Abtei Reichenau verzichtete, wählten ihn die Mönche sogleich wieder zu ihrem Vorsteher, um sich dadurch dem Könige gefällig zu beweisen, und dieser saumte nicht, zum Danke durch eine zu Zusmarshausen bei Augsdurg am 21. Januar 892 außgestellte Urkunde dem Kloster den Königsschutz, die freie Abtswahl und alle seine Bestungen zu bestätigen i. Als Erzbischof von Mainz blied Hatto auch senner Arnols vertrautester Ratgeber und stand ihm bei allen wichtigen Unternehmungen, wie namentlich seinen Kömerzügen, hilfreich zur Seite, so die nachmals im Munde des Volkes für ihn die Benennung austam "das herz des Königs".

Mur vorübergehend war Arnolf, um die Schmach der Niederlage zu tilgen, an die Westgrenze seines Reiches geeilt. Sobald er jenen Flecken von der deutschen Wassenehre abgewaschen, kehrte ebaher im Februar 892 nach Baiern zurück und begab sich über Oetting in die Ostmark<sup>2</sup>), in der Hossinung, daß dort der Herzog Suadopluk, wie er ihm versprochen, sich zu einer Zusammenkunft stellen und wegen aller freitigen Punkte Genugthuung leisten würde. Der Erwartete aber blieb aus und brach hiedurch selbst die Unterhandlungen ab, die seit dem Anfange des vorigen Jahres mit ihm

qui tantus in omni genere philosophiae estis, ut solus nobis repraesentetis hac decrepita aetate ingenia philosophorum, de quibus illa sollers latialis antiquitas gloriata est; ann. Fuld. 891: Haddo . . . homo subtilis ingenii; contin. Reginonis 912: Hatto . . . vir adeo strenuus et prudens; Widukind. I. I c. 22: Hatho acutus consilio, acer ingenio et qui varietate sibi consueta multos mortales praecederet. Bgl. über ihn im Allgemeinen Jul. Deibemann hatto I. (Broquamm bes Bertin. grauen Alofiets von 1865).

1) Dümgé reg. Bad. p. 82 (Mühlb. 1817): nos Hathonem venerabilem

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 892: inde Orientem proficiscitur, wahrldeinlich zwischen 15. Febr., an bem wir ihn in Detting sinden, und dem 3. Apr., an bem er sich zu Salzburg (Aleimaurn Judadia Anh. 117, Mühld. 1818, 1819) aufstielt. Tie Lage von Hengistseldon hat Kopitar (Glagol. Clozianus p. LXXII) zu bestimmen verhacht.

gepflogen worden: der Arieg wurde unvermeiblich. In tiefem Grimme hielt Arnolf fogleich zu Hengstberg (bei Wildon) Zwiesprache mit dem Herzoge Brazlavo, der als fein Baffall über die Slovenen awischen Cau und Drau im unteren Pannonien gebot und zu ben Gegnern bes mabrischen Reiches gehörte, um mit ihm gemeinsam gu überlegen, durch welche Mittel und Wege baffelbe am beften bewältigt werden tonne, und es wurde beschloffen, ben Rrieg gegen Mabren mit drei heeren zugleich zu eröffnen. Richt blog mit ben Streit= fraften des bairifchen Stammes allein, wie es fruher ftets der Fall gemejen, wollte ber Ronig ben Rampf gegen ben auffaffigen Baffallen aufnehmen, sondern Baiern, Schwaben und Franken mußten bies-mal zugleich in's Feld rücken.

Bahrscheinlich hielt Arnolf, ben wir am 10. Mai zu Forchheim finden, dort auch in diesem Jahre, wie in ben vorhergehenden, eine Reichsversammlung ab, um ben gemeinsamen Feldzug vorzubereiten 1). Um 30. Juni befand er fich ju Detting, am 2. Juli ju Ranshofen?); gleich barauf überschritt er bie mahrische Grenze und burch= gog mit feinen gahlreichen Truppen vier Wochen lang verwüftend bas feindliche Gebiet. Die Mährer bargen fich hinter ben Mauern ihrer Städte und Burgen, bas platte Land bem Feinde überlaffend, ber fich damit begnügen mußte, durch Bertilgung ber Saaten und Umhauen ber Fruchtbaume sowie burch Rieberbrennen ber Gebaube möglichst großen Schaben anzurichten. In Diesem traurigen Werke ber Berftorung leiftete bem beutschen Ronige ein ungrifcher Reiter= fcmarm treulich Beiftand, ber ihm aus bem fernen Often jugezogen: ber Borbote unfäglichen Unbeils, welches dies wilde Bolt bald über Mahren wie über Deutschland bringen follte.

11m ben Mahrern noch weiteren Abbruch zu thun, schickte Ur= nolf nach ber Rudtehr von bem Feldjuge im September Gefandte an ben Bulgarentonig Bladimir, ben alteften Cohn und Rachfolger Michaels, in der Abficht bas Bundnis zu erneuern, welches fein Großvater Ludwig einft mit bem Fürften Michael abgeschloffen, und ein Berbot ber Salzansfuhr von Bulgarien nach Mahren zu erwirten. Die Befandten, die wegen der Unficherheit Bannoniens ihren Weg zu Baffer auf ber Rulpa und Sau burch bas Reich Braglavos nahmen, wurden mit ben Beschenten, die fie überreichten, von Bladimir ehrenvoll

<sup>1)</sup> Die Urf. vom 10. Mai bei Dronke p. 293, Mühlb. 1822; am 25. Apr. befand fich A. in Regensburg (Mühlb. 1820, 1821). Die 3 Deere ertlare ich burch die Worte: assumptis secum Francis, Baioariis, Alamannis.

<sup>2)</sup> Aus Detting ift Mühlb. 1823, ad curtem regiam, quae Rantesdorf nominatur, eine Art. für St. Gallen batiert (Wartmann II, 286, Mühlb. 1824). Den Zeitpunkt bestimmen bie ann. Fuld.: rex equidem . . . mense Iulio Maravam venit, ibi per quatuor epdomadas etc.; vgl. ann. Alamann. 892: Arnolfus rex contra Maravenses pergebat; Laubac. 892: Arnolfus rex cum exercitu suo in Maraha terramque devastavit; Regino 890: Arnolfus cum exercitu regnum Marahensium ingressus cuncta, quae extra urbes reperit, solotenus demolitus est. Ueber bie Urt ber Rriegeführung vgl. I, 389, über bie Ungarn weiter unten.

empfangen und kehrten auf demfelben Wege im Mai 893 mit Gegen=

geschenten wieder beim 1).

Bleichzeitig mit dem Rriege gegen Mahren, doch ohne inneren Busammengang damit, unternahm der ftreitbare Bischof Urno von Wirzburg auf den Rat des thuringischen Martgrafen Boppo an der Spite eines frantischen Beeres einen Bug nach Bohmen, vermutlich in der hoffnung, diesmal großere Erfolge als fonft zu erzielen, ba ben Czechen ber mabrifche Beiftand fehlte. Auf bem Rudzuge aber widerfuhr ihm und den Seinigen ichweres Disgeschid: im Rampfe gegen ben forbischen Stamm, ber in bem Bau Chutigi an ber Chemnig faß, wurde Urno am 13. Juli gleich beim erften Bufammen= ftofe niebergehauen; feine Befährten ergriffen bald barauf die Alucht, auf der fie, durch einen gewaltigen Platregen gehemmt, die schwerften Berlufte erleiden mußten. Gin thuringifcher Edler, Beio, glaubte feine Rettung aus dieser blutigen Niederlage nur der Fürbitte bes h. Wigbert ju Bersfeld zu verdanken 2). Un der Stätte von Urnos Untergange wollte man fpater Lichtflammen beobachten, jum Beichen, daß hier Marthrer ihr Leben geendigt, und die Nachkommen berer, die ihn erschlagen, verehrten ihn als Beiligen, indem zur Erhöhung feiner Berdienfte berichtet wurde, daß ihn das feindliche Schwert nicht im Treffen, fondern bei der friedlichen Meffeier in feinem Belte hingewürgt habe. Das Reich verlor an ihm einen tapfern und that= fraftigen Mann, der fich mit Claven und Normannen öfter rühmlich

Ann. Fuld. 892; Vita S. Clementis p. 19: διαθέχεται δὲ τὴν ἀρχὴν ὁ τούτου ὑιὸς Βλαθίμηρος, τέταρτον δὲ ἔτος ἐπιβιοὺς τῷ ἀρχῷ ἐξ ἀνθρώτους Κούκετο, του Tiber Plithoe! II. 86

<sup>2)</sup> Regino 892: Arnt Wirziburgensis . . . episcopus hortatu et suasione Popponis Thuringorum ducis ad pugnam contra Sclavos profectus in eadem pugna occiditur: Miracula S. Wigherhti c. 11 (SS. IV, 225): vir quidam in Turyngia nobilis . . nomine Heio (vgl. über ihn unten ② 357 M. 2) huiusmodi . . . solitus erat narrare miraculum: duces ac primates Francorum in procinctu prelii contra Sclavos constitutos . . . duri eventus excipiunt . . cumque pugnae materies in manibus habebatur, in primo congressu Arn episcopus occubuit atque exinde totum pondus certaminis cruentissima strage in nostros conversum est . . undique ccdes, undique mortes, infelix illa dies miserabiles nostratibus inflixerat clades etc.; Thietmari chronic. I. I c. 3 (SS. III, 735): non longe a predicto amne (sc. Caminizi) in pago Chutizi dicto Arn episcopus . . . ab expeditione Boeniorum reversus . . . cum missam caneret, hostili circumvallatus agmine premissisque omnibus per martirium suimet consociis semet ipsum obtulit deo patri a. d. 892 . . . et sanctos dei martires hos esse nee Sclavi dubitant; Ann. Hildesheim. (Ottenbur.) 892: Arn episcopus occiditur. 2en Zobestag befimmen eine Şuldyiti ber Wityburger Rathebrale (Eckhart comment. II, 730), Ekkehardi chronic. Wirziburg. (SS. VI, 28; bql. ann. St. Albani 891, SS. II, 241): III Id. Iul. Arn Wirciburgensis episcopus in Saxonia occisus est inter missarum sollemnia; sedīt annos 36, mens. 7, dies 12; Kathal. episc. Herbipol. (SS. XIII, 933); Necrol. Fuld. mai. 892: III Id. Iul. obiit Arn episcopus (Necr. Fuld. min. hat nur baš 3ahr, SS. XIII, 1871; Necrol. Merseburg. (Reue Witths. XI, 237). Die Wibwichungen Zhitetmarš unb Effehardš über bie Zobešart finb vielleidit barauš entiprungen, bağ man einen Wijdopi nicht boüte im Rampfe fallen Iaflen. Heber ben Gau Gbutiai f. Seub bie Deutlden G. 644.

geschlagen. Um sein Bistum, dem er seit dem J. 855 vorstand, hatte er sich u. a. durch die Stistung von 10 neuen Kirchen verdient gemacht, von denen sich eine, die am 5. Juni 855 abgedrannte Kattebrale des h. Kilian, in Wirzdurg selbst besand 1). Arnolf schätzt ihn personlich hoch und bestätigte ihm auf sein Berlangen im J. 889 alle von seinen Borgängern verliehenen Freiheiten und Besitzungen, darunter die vierzehn Kirchen der Main- und Kednitzslaven und den Zehnten der in Cstranken von Alters her zu entrichtenden Abgabe, welche Steuer oder Ofterstuse geseißen in Honig und Gewändern bestand.

In demselben Jahre, in dem Arno sein Ende gefunden, wurde der Graf Poppo von der Sorbenmark adgesetzt und seine Lehen ihm entzgen?). Die Vermutung liegt nahe, daß dies eben deshalb gesschehen sei, weil der Bischof von Wirzdurg auf seinen Rat und vielleicht ohne seine ausreichende Unterklüßung jenen unglücklichen Zug unternahm. So ereilte ihn setz erst die gerechte Strase sür jene blutige Fehde, die er zum größten Unheil des Landes unter der Regierung Karls III. wider den fräntischen Grasen Egino gesührt. Boppo, der Bruder jenes einst so mächtigen Grasen Heinen gesührt. Poppo, der Bruder jenes einst so mächtigen Grasen heinich, der vor Paris normannischer Arglist erlag, genoß ansänglich der Gunst Arnolfs, der sogar das Erzbistum Mainz auf seinen Borschlag an Sunderold verlieh, und als dessen Kevollmächtigter er im J. 891 der Wahl des Abtes Hugg von Fulda beiwohnte; auch blieben seinen Söhnen Abalbert und Poppo († 945) nachmals Grafscheften in den kräfichen Gauen Grabseld und Tulliseld an der Werra und an der Rhön.

<sup>1)</sup> Thietmari chron. a. a. D.: predictus antistes in diebus offitii suimet in urbe Wirciburgensi unum domino templum et in episcopatu suo ad instar eiusdem aecclesias 9 in 10 annis (!) fecit. (Lgl. oben II, 430 A. 1.) Tie Urtf. Arnolfs für ihn Mon. Boica XXVIIIs, 92 fig., Eckhart comment. II, 892 (Mühlb. 1785—1788); er wirb dort (p. 96) Arn honorabilis episcopus ac dilectus familiaris noster genannt. Arno erwarb 877 die Abtei Schwarzach, der früher die Töchter Ludwigs des D. vorstanden (Eckhart II, 630).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 892: Poppo dux Thuringorum honoribus privatus est; Regino 892: Boppo dux dignitatibus exspoliatur et ducatus, quem tenuerat, Chuonrado commendatur. Bgl. Annalista Saxo 891 (SS. VI, 588): Hugo prepositus presentibus legatis regis Thiotbaldo et Poppone electus. Urber Eurobroth . S. 331 M. 1. Am 21. Juli 889 identite M. per quorundam procerum nostrorum admonitionem videlicet Pobbonis et Deotpoldi Güter an Huba (Dronke p. 289, Mühlb. 1775), beğal. am 12. Jan. 891 per interventum Popbonis marchionis nostri ber Brau Bribarun einige Güter im Boltfelb (Mon. Boica XXXIIs, 132, Mühlb. 1804). Gine Trabition beš Brieflers Martin in pago Graphelde an Huba cum consensu sui domini Bobbonis unterléptieber. Bobbo comes. Adalbraht. Bobbo filie eius; in einem Taudiébertrage bom J. 901: in pago Grabfelde et Tullifelde in comitatu Adalbrahtes; in ber Ilrl. Lubwigs bon 906: in pago Folcfelda (corr. Grabfelda) in comitatu Popponis; in einer Taubition: in pago Tullifelde in comitatu Adalbraht; Ilrl. Deinridis bon 922: in Buochuma . . . in pago Grapfeld nuncupato in comitatu Bobbonis u. i. w. (Dronke cod. dipl. p. 286, 297, 300, 307; DD. 1, 42, 44, 45, 129); vgl. Mnodembauer Gefd. Thirtigens S. 33.

Die sorbische Mark bagegen ward dem fränklichen Grasen Konrad übergeben, dessen Jüngerer Bruder Rudolf troß großer Beschänktseit des Geistes durch die Gunst des Königs gleichzeitig zum Bischof von Wirzdurg ernannt wurde 1). Zum erstenmale treten diese Brüdder, zwischen denen noch zwei andere, Gebhard und Eberhard, standen, dei dieser Gelegensheit in bedeutender Stellung hervor, um dann während der Regierung Arnolfs und seines Sohnes stets an Macht und Ansehen zu wachsen. Mit dem Könige verwandt, vielleicht durch seine Gemahlin Ota, aus einer edlen Familie entsprossen, wahrscheinlich als Ensel des unter Ludwig dem Fr. hochangesehenen Grasen Gebhard vom Lahngau, in hessen und am Mittelrheine reichsegütert und mit Grasschaften ausgestattet, würden sie in Franken unbedingt die erste Kolle gespielt haben, wenn nicht die Söhne Heinrichs ihnen den Vorrang streitig gemacht hätten. Die thüringische Mart librigens verwaltete Konrad nur kurze Zeit und gab sie freiwillig wieder aus, woraus sie dem wackern Grasen Burchard übertragen wurde 2).

Der König begab sich inbessen von Baiern zum Anfang November nach Frankfurt, wo er bis in den Januar des folgenden Jahres verweilte<sup>3</sup>), um dann das Gebiet des deutschen Schummes zu besuchen, der ihm bisher am fernsten gestanden, der Lothringer. Sicherlich bedurfte dies Land ganz besonders dringend der Gegenwart des Herrickers, da hier in höberem Make als in den andern Teilen

<sup>1)</sup> Regino 892: cuius (sc. Arnonis) cathedram Ruodolfus, licet nobilis stultissimus tamen, frater scil. Chuonradi et Gebehardi comitum, obtinuit. Ilcber die hertunft und Bessungen dieser Brüher wird höter gehandelt werden. Bon den auf ihre Berwendung ausgestellten llrst., die d. Gagern (p. 88) ausgählt, gehört Mühld. 1741 nicht hieher, weil dort ein elsässischer Gereinterventum Cuonrati et Gaganhardi (Gebehardi?) fidelium nostrorum; Irt. dom 19. Mai 891 sür den Abb Stephan don St. Evre (Bouquet IX, 365): rogatu et ammonitione Chonradi dilecti comitis et nep otis nostri; (Biltmans Kaiserutst. 1, 261) vom 3. Not. 892 sür Heriot auf Bitte der Bischöftert und Biso una cum Chuonrado sideli comite nostro; Dronke p. 294 vom 28. Jan. 897 Bestätigung eines Taulchvertrages des Abtes Huti don Fulda cum Chunrado dilecto comite nostro; Monke p. 294

cum Chunrado diecto comite nostro (Mundo. 1810, 1826).

3) Regino 892: deinde Burchardo comiti committitur, qui hunc hactenus strenue gubernat. In den Miracula S. Waldburgis III c. 10 (88. XV, 551) fommen im J. 895 duo a regione Tyringia Burchardi comitis milites Dietharius atque Heio dor; im J. 903 wird auf einem Netiditaga Burchart marchio Thuringionum genannt (Wartmann II, 328, Münld. 1953). Ich glaube nicht, dog aus den Worten Reginos auf eine mehrjährige Wirtsamteit Konrads in Thüringen geschlossen werden, wie es Knochenhauer (Gesch. Thüringens S. 43) will; sicher legte er nach der anges. Stelle Wolspards sein Amt school von 895 nieder.

<sup>3)</sup> Die erste Urk. nach bem mährischen Feldzuge ist aus Lentinchovon (Riefosen bei Schotambof?) vom 4. Ott. batiert (Mon. Boica XXXIs, 142), bie nächsten vom 3. Nov. (Wilmans Raiserurkt. I. 261), 7. Dez. 892, 6. Jan. 893 aus Frankfurt (Mühlb. 1825—27, 1831). Die letzt ist erlassen cum consensu procerum caeterorumque eircumstantium fidelium nostrorum auctoritate (Wartmann II, 289), also auf einer Bersammlung der Getreuen; ein Befehl an die schwädischen Grafen ichlos sich an.

bes oftfrantischen Reiches Unficherheit, Raubereien und Gewoltthaten jum täglichen Brote gehörten. Die fchlaffe Regierung Lothars II., Die Schwankenden Befigverhaltniffe nach feinem Tode und Die mufte Erhebung seines Sognes Hugo, endlich bie Verwüsftungen ber Normannen, erklären biesen Zustanb hinlänglich. Soeben erst hatte eine blutige That, die eine allgemeine Erschütterung hervorrief, von der gugellofen Wildheit ber lothringifchen Großen erfchreckendes Beugnis abgelegt 1): Megingaud, einer ber angesehensten Manner bes Landes. Graf ber Baue Wormsfeld und Maienfeld (am linken Mofelufer), wurde am 28. Auguft zu Retel von Alberich, einem ber früheren Spiefigefellen Bugos, und mehreren Befahrten meuchlings ermorbet. Mit dem Ronige Dbo verwandt, hatte Megingaud auch dem oftfranfischen Fürstenhause nabe gestanden. Ludwig der Deutsche schickte ibn im 3. 876 als Gefandten an Rarl; an Arnolf fcblog er fich gleich anfangs an und empfieng von ihm als Lohn feines Uebertrittes bie reiche Abtei St. Maximin bei Trier, die eben erledigt war. Gin Strafmunder bes Beiligen, ben er in tedem llebermute feinen Rnecht genannt, erschrecte ihn fo, bag er bemfelben fortan bie größte Berehrung bewies und gur Befchwichtigung feines Bornes ben Monchen im 3. 888 die Schentung bes Meierhofes Rubenach bei Urnolf auswirkte 2). Seine Ermorbung, die nachmals an bem Mörber in gleicher Weise geahndet wurde, rief in Lothringen eine blutige Fehde bervor, fo bag fogar ber Bapft Formofus fich veranlagt fah, die

<sup>1)</sup> lleber seinen Tob, der in monasterio sancti Xysti, quod vocatur Rotila (Retel bei Siert an der Motel), erioster, j. Regino 892 (vol. 896 und über Alberich 883); seine Gemahlin erwähnt in den Mirac. S. Waldburgis III c. 5 (SS. XV, 549): Gisala matrona pernodilis, uxor Burchardi Walochonis comitis filii, quae antea matrimonio iuncta fuerat comitis Megingaudi. Ileber seine Gelandtschaft an Rat II, 409. Ild Gras im pago Vurmacense erscheint er 868, 870, 889 (in pago, qui vocatur Wormazfelda, in comitatu Megingaudi) d. Beter mittelts. Urtb. I, 115, 117, Dronke p. 289, Mühlb. 1456, 1775; am 23. Jan. 888 wird er von Arnolf als quidam sidelis noster comes nomine Megingoz genannt, in pago Meinifeld dicto in comitatu ipsius (Beter I, 131, Mühlb. 1727). Hintmar von Reims vertraute ihm Besigungenierur Kriche zur Beausschiftigung an (Flodoard, hist. Rem. ecel. III c. 26: Maingaudo cuidam amico suo: vgl. IV c. 6, p. 544, 568; Sigehardi mirac. S. Maximini c. 13: comes quidam nomine Ruodertus germanus illius . . . Megingaudi fuit, cuius praedia in pago Naachgowe Maximini ac Remigii conlimitantia praediis adiacebant; SS. IV, 232). Auch in einer Ivt. sür Echternach wird eine Echensung der Bertstrubis in pago Megininse und in comitatu Megingaudi gemacht in bem bamit undereinbaren 8. 3. Arnolfs (Wittelyth, Brtt. II, 15). Bielleicht saben wir, wie v. Kaldstein (Franz. Rönigt. I, 466 M. 3) vermutete, einen älteren und einen jüngeren Wegingaud zu unterscheiden.

<sup>2)</sup> Sigelard. c. 8, 9 (p. 231): cuidam Megingaudo regni huius duci, qui tunc forte aderat, abbatia ab imperatore donata est etc. Die von iḥm erwirthe Ihr. (nee prius...) obsecratione circa regem destifit, quam regalem fiscum Ribiniacum nomine fratrum usibus acquisisset) ift Mühlb. 1727; mithin muß bie Echentung beš Kolfierš an ihn iu bie erffe Regierungszeit Urnolföfallen. Muf ben hexpolitien Titel bei Eigeharb ift fein Gemidht zu leaen.

Erzbischöfe von Reims und Roln jur Beilegung biefer argerlichen

Sanbel aufzuforbern 1).

Wir wiffen nicht, welche Magregeln der Konig in diefer Ungelegenheit ergriff, als er vor der Fastenseit 893 Lothringen besuchte. Aus dem Umstande aber, daß er einen Teil der durch Megingauds Albleben erledigten Lehen, darunter auch St. Maximin, seinem un-ehelichen Sohne Zwentibald übergab?), läßt sich schließen, daß er, vielleicht burch die Schwangerschaft feiner Gemahlin bewogen, die jenem die Soffnung auf die Nachfolge abschnitt, schon jest an eine Berforgung feines Erftgeborenen in bem ehemaligen Reiche Lothars bachte. Er besuchte "bes Gebetes halber", wie unsere Quelle3) melbet, mehrere Bijchofsfige und Klöfter und empfieng von den Bischofen überaus reiche Geschenke. Indessen tam auch er keineswegs mit leeren Sanden: bem Bifchof Arnold von Toul, ber fich einft erbreiftet hatte, bem Belfen Rudolf die Krone von Lothringen auf's Saupt zu fegen, nun aber feine Schuld reuig beweinte, gab Urnolf am 2. Februar zu Florchingen Die ihm zur Strafe entzogenen Abteien St. Germain und St. Evre für ewige Zeiten zurlid; dem Trierer Domkapitel bestätigte er auf Bitte des "geliebten" Erzbischofs Ratbod, den er ichon früher mehrfach bedacht hatte, alle feine Ginfünfte und Pfrunden (am 7. Februar); bem Bifchof Dado von Berdun schenkte er die Abtei Montfaucon in der Graffchaft Dormois.

Das engere Berhältnis zwischen bem Könige und ber lothringischen Geistlichkeit, durch welches jener die künstige Wahl seines Sohnes Zwentibald vorzubereiten gedachte, äußerte seine Wirkungen auch in dem Zusammentritte einer Trierer Provinzialspnode zu Meg am 1. Mai 893, die als die erste nach langer Zeit in dem verwilberten Volke, das der kirchlichen Strassen sehr wenig achtete, wieder

baju Duemmler de Arnulfo p. 201 fig.).

2) Regino 892: honores Megingaudi comitis ex parte. Daß baju bie Abtei St. Maximin gehört habe, vermutet Wittid, (Entstehung des herzogth. Lothr. S. 25 A. 2) wol mit Recht.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 893: ante quadragesimam (b. h. vor bem 21. Hebr.) rex per totam oecidentalium Francorum provintiam monasteria episcopatus causa orationis obibat; Regino 893: Arnolfus Baioaria egressus Franconofurt venit et Rhenum transiens civitates, quae in regno Hlotharii sunt, ex maxima parte circuivit, in quo itinere ingentia dona illi ab episcopis oblata sunt. In ber Urf. für Urnalb (Bouquet IX, 366, Mühlbacher 1833, vgl. 1815 oben ©. 319 U. 2) heißt e8: postmodum vero (Arnaldus) reatus sui

Bucht und Ordnung mit größerer Strenge einzuführen ftrebte 1). Siebei rechneten die Bischöfe vorzüglich auch darauf, daß ihnen die Autorität Arnolfs zu hilfe kommen würde, für den fie ein allgemeines Rirchengebet anordneten. Aus ihrer Schilderung erkennen wir den traurigen Justand des Landes, das von den einheimischen Großen kaum minder schwer heimgesucht wurde, als durch die Normannen,

und unter häusiger Hungersnot litt.

Bon dem Besuche Lothringens zurücklehrend tressen wir Arnolf in Begleitung des Erzdischoss hatto schon am 11. Februar wieder in der Pfalz Ingelheim und im Juni sodann in Regensdurg <sup>2</sup>). Sier beschäftigten ihn zunächst, bevor er an die Fortsetzung des mährischen Krieges gieng, die Angelegenheiten der südöstlichen Marken, in denen das Geschlecht des Grasen Wilhelm einem jähen Untergange zueilte. Trotz der heftigen Feindlichst, die vor zehn Jahren zwischen Arnolf und dem von Karl eingesetzen Markgrasen Aribontonnt war, hatte der letztere doch bei dem Regierungswechsel den Traungau und die Ostmart behalten, sei es, daß eine wirkliche Ausschung sichten war, sei es, daß jeder zureichende Grund zu seiner Absehung sehlte <sup>3</sup>). Die Söhne seiner Vorgänger, welche das von ihnen selbst herausbeschworene Unglück ihres Hauses überlebt hatten, wurden durch anderweitige Grasschaften an der Grenze entschädigt. Engelschaft, der Sohn des gleichnamigen Grasen, entsührte in jugendlicher Kecheit eine uneheliche Tochter des Königs und soh mit ihr

culpam cognoscendo deflens ad nostram adiit pietatem et debitam nobis exhibens fidelitatem nostram confugit ad clementiam et pro tali praesumptione indulta venia, si quid deliquit, donavimus. Tie Ilrt, f. Tree (Beper I, 139, Mühlb. 1834) ift auf Bitte des Ratpot venerabilis atque dilectus Trevirensis civitatis archiepiscopus zu Treviris ausgestellt. Demfelben Ratbod destâtigte Urn. 22. Ott. 888 die Witei Metlad, und idjentie et 1. Juli 889 die St. Seevatiusabtei zu Maastricht (ebd. 135, 136, Mühlb. 1756, 1771). Die nicht mehr vorhandene Ilrt. für Dado wird von ihm selbst erwähnt (SS. IV, 38).

<sup>1)</sup> Beher I, 132—135 zum 1. Mai 888. Mit Sirmond (Conc. Galliae III. 689) halte ich jedoch dassit. Dah die Jahredacht OCCLXXXVIII in DCCCLXXXXIII gendbert werden muß, weil sonst die Weger Synode allzunahe mit der Mainger zusammensassen mürde und weil serner Arnold v. Toul am 1. Mai 888 sich ohne Zweise Arnols noch nicht unterworfen hatte; die Synode aber ordnet c. 9 ein Gebet pro domno rege Arnulso an und hridt e. 1 in Bezug auf die llebesthäter die Hossimung auß: velint nolint pro timore etiam gloriosissimi nostri senioris Arnulsi regis ad satisfactionem venire facierus.

<sup>2)</sup> Zu Ingelheim machte N. St. Maximin eine ausgebehnte Schenkung, quia Hatto venerabilis ac dilectus archiepiscopus noster pio monitu postulavit clementiam nostram (Beper I, 140); ju Regensburg bedachte A. 31. Mai, 5. 111d 23. Juni bas Kl. Metten und den B. Engelmar von Passau (Mon. Boica XI, 435, XXXIa, 143, Mühld. 1835, 1837, 1838).

<sup>3)</sup> Aribo (vgl. oben S. 224) erscheint als Graf im Traungan Mon. Boica XXVIIIa, 87, XXXIa, 120, 126, im Grunzwitigan (Kleimahrn) Juvavia Antl. 118, zu Melt (in comitatu Arbonis in loco Medelicha) ebb. 117, und in den ann. Fuld. 898 wird er marchio genannt.

nach Mahren; bald fohnte er fich jedoch mit Urnolf aus, erwarb feine Gunft und erhielt einen Teil ber Oftmart neben Aribo 1).

Durch willfürliches und eigenmächtiges Berfahren jog er fich bier fo febr bie Abneigung ber bairifden Großen gu, bag er im 3. 893 in der königlichen Pfalg zu Regensburg, wo er unvorsichtig in ihrer Mitte erschien, nach ihrem Urteilsspruche geblendet wurde. Sein Better Wilhelm, der hiernach, für seine Sicherheit besorgt, Boten an den Herzog Suatoplut geschickt hatte, erlitt deshalb den Tod als Hochverräter. Der Bruder des letteren endlich, Rudbert, der einer Grafschaft in Karnten vorstand, suchte nun gleichsalls eine Zustucht in Mahren, ward aber baselbst auf Befehl Suatopluts mit allen feinen Begleitern meuchlings ermorbet. Ihre gefamten Befigungen ju beiben Seiten ber Donau wurden eingezogen und giengen jum Teil (22 Ott.) an das von Taffilo gestiftete Kloster Kremsmünfter über, beffen bamaliger Abt Snelpero fich ber gang besonderen Suld des Königs erfreute und von ihm wiederholte Bergabungen empfieng2). So traf die Nachkommen jener ruhmreichen Martgrafen Wilhelm und Engelschalt gur Bergeltung bes einft von ihnen angeftifteten Unheils famtlich ein fruhzeitiges und ichmabliches Ende.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 893: . . . marchensis in Oriente effectus est, vielleicht im oberen Pannonien, jedenfalls neben und unter Aribo. 3m 3. 889 machte N. eine Schentung an Lüttich per quorumdam procerum nostrorum Engilscaldi (corr. calci) videl. et Iringi interventum (Miraei opp. diplom. I, 650, Mühlb. 1783); besgl. an Theotmars Bassallen Reginhart rogatu Asperti episcopi et Engilscalci comitis fidelium nostrorum (Juvavia Anh. 110 o. J., Mühlb. 1830). Die entführte Tochter ist vielleicht die in einer Urt. Konrads vom J. 914 erwähnte Ellinrata (DD. I, 19). Ueber Engelschafts Ausgang fagen bie ann. Fuld. etwas buntel: ibi audacter contra primores Baioariae in rebus sibi summissis agens, iuditio eorum Radaspona urbe incaute palatium regis prolapsus nec regi praesentatus obcaecatus est; vgl. ann. Alamann. 893: Wilhelm occisus, Engilscalch obcecatur. Ruodpertus occiditur; ber leistere ift opne Zweijel ber in ben ann. Fuld. nicht genannte Zuscher Wilhelms (SS. I, 53 n. 3). Eine Urf. für Aspert von 889 ift Ruodperti dilecti terminalis comitis nostri suggestione ausgestellt (Mon. Boic. XXVIII a, 90, Mühlb. 1782), und in einer andern wird ein Ort in comitatu Roudberti in regno Carantano iuxta flumen Gurca genannt (Jubabia Anh. 110, M. 1830); ebenfo finbet fich im Berbrüberungsb. b. St. Peter (108, 6 b. Karajan) Ruodpreht comes.

<sup>2)</sup> Urtb. v. Rremsmunfter S. 23, Mühlb. 1841: qualiter divino afflati instinctu et per dilecti abbatis nostri Snelperonis obtentum admoniti nos quasdam res iuris nostri ob quorundam infidelitatis contra nos perpetrate reatum in nostram publice ditionem redactas, id est quicquid Willihelmus et Engilscalchus germani fratres, comites vid. quondam strenui terminales vel coheredes filii ac posteri eorum in terris etc. tam ad Eporespurh (bei Mautern), ad Campe (am Ramp) sive ad Persiniccham (Berichling) quamque in aliis Baioriae scil. atque Sclavinicae locis vel terminis ad stum dei martyrem Agapitum tradiderunt; porher S. 16—23, 5 Urlf. für Snelpero, barunter 1 Hälichung (Mühlb. 1823—25, 1738, 1763): ob amorem et pro gratissime sue servitutis frequentatione petitionibus eius assensum prebentes und pro eternitatis gaudiis acquirendis grateque servitutis sue meritis. 3n bem Wilhelm und Engelichalt ber obigen Urt. find nicht die Sochverrater, fon: bern beren Bater gemeint, woburch fich bie Bebenten Rieglers (Gefch. bon Baiern 1, 238 A. 2) erlebigen.

Muf diefe traurigen Greigniffe folgte im Sommer ber Feldzug gegen Mähren 1), das wiederum wie im vorigen Jahre jum großen Teile gründlich verwüftet wurde. Auf bem Rückzuge aber geriet bas bairische Beer durch einen von Suatoplut gelegten Sinterhalt in die größte Gefahr; benn ber tluge Bergog, nachbem er jeben Rampf in offenem Felbe vermieden, fuchte fich irgend einen ichwierigen Gebirgs= paß jum Angriffe aus, wo bie Natur mit ihm im Bunde ftand. Urnolf felbft fchrieb feine Rettung aus biefer Rot dem unmittelbaren Eingreifen ber Beiligen, jumal St. Emmerams, ju, ben er fich ju feinem besonderen Batrone erwählt. Bum Dante schickte er nach feiner Beimtehr an alle bairifchen Rlofter reiche Befchente, an St. Emmeram aber ben gangen Schmud und bie Roftbarkeiten feiner Pfalz. Wie Suatoplut, ber burch biefen Feldzug ebenfo wenig, als burch den vorjährigen gedemütigt war, stets Berbindungen in dem seind-lichen Gebiete anzuknüpsen und die Getreuen Arnolfs zum Absalle ju verleiten suchte - erft ein Jahr gubor hatte ber Konig einem gewiffen Thiethard aus folden Grunden feine Befitung im Traungau entzogen —, so trat jetzt gerade der umgekehrte Fall ein, daß ein Mann, auf den der Mährerherzog bisher sein vollstes Ver-trauen gesetzt, der Bischof Wiching von Neitra, zur Partei seiner Feinde übergieng. Diefer, ber alte Widerfacher des h. Methodius, bem er so viel Herzeleid zugefügt, trat, in das Land seiner Ge-burt zurudkehrend, in die Dienste Arnolfs: feit dem 2. Ceptember 893 erscheint er als Rangler in den Urfunden biefes Ronigs, und mit ber Stelle bes Bifchofs Aspert von Regensburg gieng ber Einfluß und die Beltung auf ihn über, die diefer im koniglichen Rate befeffen 2).

Nach ber heimkehr von der beschwerlichen mährischen heersahrt ward dem Könige bald darauf zu Cetting die Freude zu Teil, daß seine Gemahlin Ota von einem Knäblein genas. Das Kind erhielt in der Taufe den Namen seines erlauchten Großvaters Ludwig. Taufpaten waren die beiden von Arnolf sehr hochgeschätzten Bischöfe hatto von Mainz und Abalbero von Algeburg, von denen der

¹) Ann. Alamann. 893: iterum Arnolf in Maraha; Fuld. 893: propter insidias positas magna cum difficultate itineris in Baioaria . . reversus est. Nur auf diefen Rüdzug tann sich die fagenhafte Erzählung Arnolds aus einer uns derlorenen Quelle de sto Emmerammo c. 5 (SS. IV, 551) beziehen, beren Schluß lautet: hine princeps gloriosus victoria tali oppido laetus Ratisbonam revertitur, ubi consonis omnium in ea ecclesiarum campanis suscipitur . . . tunc sapienti usus consilio . . per cuncta Norica monasteria misit gratifica munera, speciali autem suo patrono Emmerammo pro gratiarum actione contulit totum palatii ornatum; bgl. ann. Fuld. 869 über die von Ludvig den Klöstern gemachten Geschente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Turch bie Urf. vom 15. Febr. 892 (Mon. Boica XXXIa, 141, Mühlb. 1818) entzog A. cuidam Thiethardo ein Gut zu Rohrbach im Traungau, quia ille apostata factus est et regnum nostrum ac fideles nostros depredavit. Die erste Urf., welche Wichingus cancellarius aussertigt, für Metten, ift Mühlb. 1840.

lettere, ein feingebilbeter Mann, die Erziehung des Kindes später hauptsächlich leitete 1).

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 893: nomine avi sui Hludowicum appellaverunt. Der König hielt fich (nach dem mährischen Feldzuge?) am 21. Aug. zu Ebersberg (d. i. Mautern), 2. Sept. zu Regensburg, 22. Ott. zu Ranshofen auf (Mon. Boie. XXXI-, 145, XI, 436, Urlb. d. Rems. 23, Mühld. 1839—1841). Die Urt. dem 25. Mai 895 (Mon. Boiea XXVIII-, 108, Mühld. 1858) ift außegstellt per interventum Hathonis venerabilis archiepiscopi et carissimi compatris nostri. Auch in der Fälschung Mühld. 1873 wird er als Gebatter genannt. Beide erscheinen neben einander als Hürbitter für Worms in M. 1894.

Die Kaiser Wido und Sambert, Arnolfs erster Kömerzug 894. Chronbesteigung Karls des Einfältigen (28. Januar 893). Sothringisch-burgundische Perhältnisse.

Seit jenen erften Bertragen, burch welche Urnolf fein Berhaltnis zu den übrigen neu emporgekommenen Königen innerhalb des ehe= maligen Frankenreiches auf Grund feiner Oberhoheit regelte, verfloffen mehr benn vier Jahre, in benen er fich jeder Ginmifchung in Die inneren Angelegenheiten ihrer Länder enthielt. Und doch hatten fich biefe teinestwegs burchaus in den burch jene Bertrage gezogenen Brengen bewegt, fo bag es bringend einer neuen Rundgebung ber höheren Berrichergewalt bes oftfrantischen Ronigs bedurfte, wenn anders fein Anspruch darauf noch irgend welche Beachtung finden follte. Das Ergebnis jener vier Jahre, soweit wir es überseben fonnen, bestand vornehmlich barin, daß Arnolf feinen Rindern bie Rachfolge ficherte, feine Stellung im Innern befeftigte, jumal burch die Befeitigung eines unter Umftanden gefährlichen Thronbewerbers in Schwaben, und endlich burch einen großen Sieg Lothringen gegen die Normannen schirmte. Underes, was er in biefem Beitraume unternahm, glückte nicht in gleichem Maße; fo ber turze Felbzug gegen bie Abobriten. Der mahrische Krieg, ber seine Ausmerksamfeit vielleicht am meiften beschäftigte, murbe ichon feit zwei Jahren mit aller Kraft geführt; aber er bestand fast nur in ruhmlosen Berheerungegugen, bon benen fich ein erfolgreiches Ende gunachft noch nicht erwarten ließ.

Wenn Arnolf jest endlich zu thätigem Eingreifen in die Berhältniffe der Rebenreiche sich entschloß, so mußte unter diesen aus vielen Gründen Italien zuerst an die Reihe kommen, teils weil nur in der Erlangung der Kaiserkrone der naturgemäße Abschluß seiner iberlegenen Stellung zu sinden war, teils weil jenseits der Alpen sein Ansehen gänzlich misachtet wurde, während andrerseits gerade

von dort die lebhafteften Ginladungen an ihn ergiengen. Die Beftalt Italiens, wie er fie einft burch feine Abtunft mit Berengar gu Erient gu bestimmen suchte, wurde in ben Jahren, bie ber Ronig ausichlieflich ben beutichen Ungelegenheiten wibmete, vollftanbig umgewandelt. Statt feines Schützlings Berengar regierte Wido, fein

entichiedener Wiberfacher.

Der Waffenftillstand, den die beiden Rebenbuhler um die italie= nische Krone bis jum Unfange bes Jahres 889 geschloffen, biente beiben nur bagu. Berftarfungen von allen Seiten an fich ju gieben. um mit dem Aufgebote aller ihnen zur Berfügung stehenben Kräfte ben bisher unentichiedenen Kampf zu erneuern. Berengar erhielt ansehnlichen Zuzug aus Deutschland 1), woselbst er von seinem Bater mehrere Befitungen ererbt; Wibo murbe wie fruber von feiner Cippschaft in Westfrancien unterftutt 2); Die Sauptmacht beiber bestand jeboch aus Italienern, wiewol viele von den italienischen Großen nach dem Borbilde des Markgrafen Abalbert von Tuscien, des Neffen Wibos, aus fluger Borficht ober Eigennut fich von aller Teilnahme an dem Bürgerkriege fernhielten und den Ausgang abwarteten 3). Neben den Grafen führten auch Bischöfe das Schwert 4), und es ftanben fich bennach jett zwei Seere gegenüber, beren ungefähr gleiche Starte wir auf minbeftens 7000 Mann beiberfeits veranschlagen burfen 5). Un der Trebbig vielleicht, beren Wellen einst Sannibal

4) Gesta Ber. l. II v. 102: farier illectos studio Mayortis utrimque

pontifices vereor.

<sup>1)</sup> Gesta Bereng, l. II v. 84: Teutonico ritu sexcentos urguet ovantes | Leutho (gl.: hic Germanus erat) viros; etiam simili strepit agmine frater | Bernardus, stimulant longis calcaribus armos | alipedum cuncti, et

cludunt latera ardua parmis. | Germanus sic bella gerit.

9 Ebb.: II v. 4 fla., 14, 149: qui nuper ab arvis | Sequanicis illectus erat, 161. Ter Tichter hebt diesen fremben Beistand Wibos gestissentlich herbor. Ter von Waltstib erlegte Eras Wibo (v. 148) dar nicht, wie Wüstenselb (Forich. jur D. Geich. III, 405, 429) will, mit bem gleichnamigen Bertrauten Karls bes K. verwechselt werben, ba biefer nach B. 1757 ichon vor bem J. 869 starb; bgl. meine Gesta Ber. S. 23.

<sup>3)</sup> Abalbert erfannte, wie ichon Fiorentini (Memorie di Matilda p. 26) bemerkt, bis zum J. 891 weder Berengar noch Wido an; baher find Urtf. aus Luffa batjert: In nomine dei nostri lesu Christi dei eterni anno ab incarnatione eius 889 post obito vero Karoli ... anno secundo unb anno terio (Memorie e docum. all' ist. di Lucca Vb, 595—601); es folgt bann eine llrf. vom 10. Juli 891: regnante domno nostro Wido gratia dei imperatore augusto anno imperii eius primo (p. 602 flo.); bod nachte Wildo graus dei imperatore augusto anno imperii eius primo (p. 602 flo.); bod nachte Wildo bem Hochgilijte Fiejole 26. Mai 890 (ober 889) eine Schenkung auf Bittebes Adalbertus dilectus nepos noster et marchio (Ughelli III, 274, B. 1269); bgl. beflätigte et 4. Vov. 891 feinem Getrenen Thiethelm eine Schenkung Aufte III. im Sau von Florenza auf Bitte bes Adalbertus dilectus nepus noster et marchio (de Dienville de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de Addeno et Nothings Vocarona acide 200 florenza en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya en de la companya Dionysiis de Aldone et Nothingo Veronens. episc. p. 92-94).

<sup>5)</sup> Der Dichter nennt als Mannen Berengars (aufer ben Bifchofen) Wal= freb mit 3000 M. (v. 73), die 3 Sohne Suppos (Abalgië, Wifred, Boso) mit 1500 Reitern (v. 81), Leutho und Bernard mit je 600 M. zu Rosse (v. 84), Albrich mit 500 M. (v. 90, wahrscheinlich der in einer Urf. Ludwigs III. für Como ermahnte Albericus inclytus comes: Mitth. bes Deftr. Inftit. VII, 456). Berard mit 300 (v. 95), außerdem Bonifagius, Ago und Olrich (Obelrich) ohne

mit Romerblut gefarbt, erfolgte in ben erften Monaten 889 ber enticheibende Bufammenftog ber Bolter Italiens: nach einem beißen Rampfe, ber ben gangen Tag hindurch mahrte und Taufenden das Leben toftete, behauptete diesmal Wido bas Schlachtfeld, und Berengar mußte fich als Befiegter über den Bo guruckgieben 1). Er hatte bas Spiel verloren; und wenn er auch noch in einem Teile ber Lombardei, wie in Verona, Brescia und Kremona, königliche Rechte ausübte 2), so sehlte ihm doch gänzlich die Macht, sich noch einmal mit Wido in offenem Felde zu messen.

In der Pfalg zu Bavia, Die in die Sande bes Siegers übergegangen war, versammelten fich um bie Mitte bes Februar die italienischen Bischöfe, zum großen Teile diefelben, die vorher auf der Seite Berengars geftanden 3), um Wibo in aller Form jum Ronige ju mahlen. Als Bedingungen gleichfam der von ihnen ju voll= giehenden Wahl legten fie ihre dringenoften Unliegen in acht Rapiteln nieder, zu beren Beobachtung der neue Berricher fich alsbald verpflichtete. Sie begannen damit, im Allgemeinen die Gerechtsame und

3) S. das Wahlbetret: quasi ad certum signum supervenerunt, qui pro hoc regno, ut sibi volentes nolentesque adsentiremus, minis diversis et suasionibus inretitos furtive ac fraudulenter adtraxerunt. Das Wido noch bem 12. Febr. gewählt murbe, beweift eine Urt.: regni in Italia a. I et die 12 de mense Febr. ind. VIII vom J. 890 (Tiraboschi storia di Nonantola II, 67); Kaifer aber murbe er 21. Febr. 891: anno regni in Italia III (B. 1270,

1271); vgl. Wüftenfelb (Forich, gur D. Geich. III, 417).

Angabe ber Jahl (v. 93, 98, 100), also, wenn wir ben letzteren je 300 M. zu-legen, zusammen 7400 auf ber Seite Berengars. Bon ben Mannen Wibos nennt er die Brüder Anscher und Wibo (f. die El.) mit 500 Mann (v. 16, 189), Gauslin mit 300 Reitern (v. 18), Ibert mit 200 M. (v. 20), die Thyrrena iuventus (v. 22), d. h. die Spoletiner, ohne Zahl, aber, da die cohors Camerina aux 1000 pergrifdet pirk (v. 27), genith nicht meiger Alfrich mit 100 M auf 1000 veranschlagt wird (v. 27), gewiß nicht weniger, Albrich mit 100 M. (v. 28), Withelm und Ubald mit je 300 M. (v. 36, 37), benen Raginer (v. 32) gleichgeschätzt werden mag, endlich noch 3000 M. (v. 43) unter 3 Führern, Naganstrid, Evrard und Siefered, zusammen also minbestens 7000. Dem ents bricht es, wenn nach glaubwürdiger Angade Berengar 899 allein 15 000 M. gegen bie Ungarn führte.

<sup>1)</sup> Den Ort biefer zweiten Schlacht nennt nur Liubprand (antap. I c. 18 iuxta fluvium Triviam), indem er fie mit der ersten verwechselt; er bleibt also unsicher. Der Dichter läßt (v. 278) den unentschiedenen Kampf nocte instante aufhören; allein der Ersolg bezeugt den Sieg Widos; vgl. ann. Alamann. 889: Alium bellum inter Widonem et Perengarium. Den ichtiestichen Sieg Widos beingen ausbrüdflich Regino (3. 3. 905: infaustis infortunatisque proeliis), ann. Vedast. 888: ibique cum Berengero rege non modica gessit bella semperque victor extitit, bas Wahlbetret (SS. 1, 555): illi, superveniente perspicuo principe Widone, bis iam fuga lapsi ut fumus evanuerunt. Die amei Schlachten ermahnt auch Bapft Formojus an Fulto (Flodoard. hist. Rem. eccl. IV c. 2 p. 559); in quibus litteris fatetur Italiam tunc semel et secundo horrida bella perpessam et pene consumptam; contin. catal. Benevent. (SS. Langob. 495): Guido, qui cum Berengario Foruiulense duo civilia egerat bella; ann. Anglosax. 887: Nam duo aperta bella cum magnis exercitibus pugnabant et sepe alius alium a regno expellebat et multotiens totam terram devastabant; Asser. gest. Aelfr. (SS. XIII, 107, 122). Der Zeit-puntt ist nur nach der Wahl Wibos zu bestimmen. 2) S. Berengars Urst. aus den J. 889, 890, die meisten in Berona aus-gestellt (B. 1291–1295).

Besitzungen ihrer Kirchen gegen jede ungerechte Schmälerung zu verwahren, indem sie jedoch die Borrechte und Ehren der römischen Multerfirche, als die von allen Fürsten am höchsten zu achtenden, voranstellten. Die geistlichen Stistungen wurden gegen neue und dem Herkommen widerstreitende Belastungen in Schutz genommen, desgleichen auch alle freien Bewohner Italiens, unter der Androhung der Absehung und des Bannes für die zuwiderhandelnden Grasen.

Ganz besonders aber suchte die Synode den Räntereien und Gewaltthaten entgegenzuwirken, die durch die herrschende Unsicherheit siber die Maßen eingerissen waren: den Personen, die zum Gesolge des Königs gehörten, sowie allen den Großen, die zu den Reichstagen zusammentommen, wurde an's Herz gelegt, sich in den Trickalten, durch welche sie zögen, nichts gewaltsam anzueignen. Noch mehr beschwerten sich die Bischöse über die Fremden, die, von andern Ländern nach Italien kommend, Raub und Gindruch verübten, und machten ihre Herren sir den Trigt des Schadens verantwortlich. Siemit wurde auf die gallischen Hissvölker Widos gezielt, die sich in dem reichen Lande allen Ausschweitungen ungestraft hingegeben haben mögen.). Nach Verfündigung dieser Satungen erklärten die italienischen Kirchenhirten, da ihre frühere Wahl Berengars eine abgelistet und erzwungene gewesen sei, sich einmittig sür den ruhmbollen Fürsten Wido, der die römische Kirche erhöhen, allen Kirchen ihre Gerechtsame bewahren, allen Unterthanen ihr Recht geben und dem Reiche den Krieden sieden wolle.

Bur Bollendung von Widos Herrschaft über Italien sehlte nach der völligen Zurüchrängung Berengars und der Königswahl in Pavia nur noch eins: die Krönung durch die Hand des heiligen Baters in Kom. Trot der freundschaftlichen Beziehungen aber, die früher zwischen ihm und Stephan obwalteten, mußte dem letzteren die Macht des Spoletiners im höchsten Grade bedrohlich erscheinen, sobald er ohne Nebenbuhler dastand, um so mehr, als seine Erblande in unmittelbarer Nachbarschaft von Kom lagen. Wenn er ihm daher auch nicht offen entgegenzutreten wagte, so verluchte er doch unter der Hand ihm einen Feind zu erwecken, der schuell seiner Herricksteit ein Ende machen sollte. Durch Vermittelung des Herzgogs Suatopluk von Mähren wandte sich der Papst zu Ansang des Latopluk von Mähren wandte sich der Papst zu Ansang des

<sup>1)</sup> LL. 1, 554 fig. Die Bischöfe versammessen sich post bella horribilia cladesque nefandissimas, und weiterhin slagen sie: quot quantaque pericula huic Italico regno usque in presens tempus supervenerint, nec lingua potest evolvere nec calamus explicare. In c. 5 sautet: plebei homines et universi ecclesiae fili libere suis utantur legibus. ex parte publica ultra, quan legibus sancitum est, ab eis non exigatur nec violenter opprimantur; quod si sactum suerit, legaliter per comitem ipsius loci emendetur etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Fuld. 890: regem enixe interpellabat, ut urbe Roma domum sti Petri visitaret et Italicum regnum a malis christianis et imminentibus paganis ereptum ad suum opus restringendo dignaretur tenere. sed rex... quamvis non libens postulata denegavit.

felbe moge nach Rom gieben, um Stalien, beffen Befit ihm gebure, von ben ichlimmen Chriften und ben brauenden Beiben zu befreien. Diefe Bitte unterschied fich in nichts von ben wiederholten Aufforderungen, Die Johann VIII. einst um Beiftand gegen die Spoletiner in bas frantische Reich ergeben ließ: Die papftliche Politit war alfo burchaus wieder in das frühere Fahrwaffer eingelenkt. Arnolf aber, wiewol es ihm sehr schwer wurde, der vielverheißenden Einladung zu widerstehen, mußte sie für diesmal dennoch ablehnen, weil ihn gewichtigere Ursachen, vornehmlich wol die Rücksicht auf die in Schwaben brobende Emporung, in Deutschland gurudhielten.

Dem Papfte, von biefer Ceite im Stiche gelaffen, blieb hiernach nichts anderes übrig, als fich Wido vollftandig in die Urme gu werfen: am Conntage Invocavit, den 21. Februar 891, empfieng Diefer nebst feiner Gemablin Ageltruda, ber Tochter bes fruberen Bergogs Abalgis von Benebent, aus Stephans VI. Sand Die romifche Raifertrone 1), er, ber erfte, ber feit Rarl bem Gr. aus einem andern Saufe zu Diefer hochften Burbe ber Chriftenheit emporftieg. Welche Bedingungen der Papft an diese Berleihung fnupfte, wird nirgend ausdrücklich überliefert; boch ift es ficher, bag Wido burch einen Schriftlichen Bertrag ber romifchen Rirche alle ihre Rechte und Besitungen gewährleiftete 2), wie er dies ja ohnehin bei seiner Ronigs= wahl in Pavia ichon gethan hatte. Bielleicht hangt es hiemit gu-fammen, daß der neue Kaiser die ererbten Herzogtimer Spoleto und Ramerino 3) nicht langer in feiner Sand behielt, fondern fie einem Berwandten übergab, ber gleichfalls ben Ramen Wido führte. Er felbft nahm feitdem feinen Git im oberen Italien, dem eigentlichen Rerne feines Reiches. Seinen Sohn Lambert nahm er, wie es icheint, jum Mitregenten an und erteilte ihm ben Konigetitel 1). Der

<sup>1)</sup> Rur bie ann. Vedast. 888 überliefern bon ben Beichichtichreibern bas Greignis: cumque Berengerum e regno fugere compulisset, Romam ivit, imperator efficitur. Heber ben Tag ber Krönung aber belehren 4 lirft. für die Raiferin Ageltruda: Data IX Kal. Martii ind. IX anno inc. dom. 891 regnante domno Widone in Italia anno regni eius III imperii illius die prima (Muratori ant. It. II, 871, cod. Langob. 576—580). Sur Bestätigung bient auch die Bulle Stephaus vom 26. Febr. im ersten 3. des Raifers Wido (J. 3465). Formosus schrieb an Fullo (Flodoard. h. Rem. eccl. IV c. 2 p. 559): imperatorem quoque Widonem coronatum eodem anno significans indictione decima.

<sup>2)</sup> Lamberti conventus Ravennas c. 6 (LL. I, 563): Ut pactum, quod

<sup>2)</sup> Lambert conventus Ravennas c. 6 (LL. 1, 563): Ut pactum, quod a b. mem. vestro genitore domno Widone . . iuxta praecedentem consuctudinem factum est, nunc reintegretur, 7, 8.

3) Guido dux et marchio wird nicht vor dem J. 895 erwähnt (Ann. Benevent. 895, Contin. catal. Benevent., Chronic. Salernit. c. 147, SS. III, 174, 544, SS. rer. Langod. 496); j. über ihn die Bemertungen Muratoriä (ann. d'Italia a. 896), der mit Necht die Annahme zurüdweist, als ob dieser Wido ein Bruder des Raisers Cambert gewesen sein sone: vielleicht war er ein Sohn bes fruhe verstorbenen Markgrafen Bibo, bes Sohnes Lamberts bes alt.; vgl. Buftenfelb (Forich. zur Deutichen Geich. III, 430).

<sup>4)</sup> Dies bemerkt Wüssenfelb (a. a. O. S. 417), gestüht auf eine Urt. vom Jan. 892, inperante domno nostro Wido inperator augustus anno inperii eius et do(mno Lam)bertus rex filio eius ic in Italia anno primo (Hist. patr. mon. I, 78).

Bifchof Wibod von Larma, der bei allen bisberigen Thronwechseln als gewandter Unterhandler eine Rolle gespielt hatte, ftand auch dem Raifer Wido als Ergfaplan jur Seite: auf feine Furbitte find die erften brei Urfunden deffelben ausgestellt, wodurch er feiner Gemablin alle ihre Besitzungen bestätigte1). Der Martgraf Abalbert II. von Tuscien, durch feine Mutter Rotilbe ein Neffe des Raifers, megen feiner großen Schätze ber Reiche genannt, ertannte jest Wibos Oberhoheit gleichfalls an, ber er fich bisher entzogen hatte 2). Gbenfo bie Ravennaten nach dem Borbilde Roms?). Im Guden fam den Briechen ber Mangel eines fraftigen Konigtums zu ftatten: als ein zehnjähriger Anabe Urfus in Benevent regieren follte, fchloß ber Feldherr Sybbaticios die Stadt mit ftarter Macht am 13. Juli 891 ein und nötigte fie am 18. Oftober jur Ergebung, worauf im Juni 892 auch Siponto nachfolgen mußte 4).

Wenn jene Marten im mittleren Italien auch die Grundlage für Widos Macht bildeten, fo tann man doch nicht füglich behaupten, baß er in vollem Sinne bes Wortes ein nationaler, italienischer Fürft mar, daß er fich etwa als folcher zu feinen frantischen Borgangern in einem entschiedenen Begenfate befunden habe. Rur ein Begenfat ber Familien, nicht ber Nationen, fand bei feiner Erhebung ftatt. Daß erft der Bater des Raifers aus den altfranklichen Landen in Italien eingewandert, mußte'um fo mehr allen feinen Unterthanen im Gedachtnis geblieben fein, als biefer Bufammenhang burch frantischen Bugug stets lebendig erhalten murde und noch jungft zu jenem vergeblichen Ringen nach der westfrantischen Krone geführt hatte. Daber tonnte ein Dichter, ber ju Unfang bes gehnten Jahrhunderts bie Thaten Berengars verherrlichte, feinen Gegner in dem gehäffigen Lichte eines Fremblings barftellen, ber, auf frembe Rrafte geftutt, Die Berrichaft über Italien an fich geriffen.

<sup>1)</sup> C. bie angef. Urff., in benen er als Wichodus stae Parmensis eccl. venerabilis episc. et archicapellanus noster auftritt. Schon in der Urt. vom 24. April 889 ober 890 (Muratori ant. It. III, 65, B. 1268) bestätigte Wido bem B. Wibod eine Schenfung Rarls illius erga nos adtendentes devotionem, und am 18. Juli 892 machte er feinem Betreuen Fulchrod eine Bergabung, ber ihn per Wihbodum venerabilem episcopum consiliarium nostrum gebeten

<sup>(</sup>Cod. Langob. 588, B. 1277).

2) Bgl. oben S. 365 N. 8. 3n ber Stiftungsurf, für das Rl. S. Caprafio vom 3. 884 bon Madlevet I. und Notifdis finden wir signo manus Adalberti comitis filli suprascripti Adalberti comitis et marchionis nach dem des Baters (Muratori antichità Estensi I, 210). Bei Liudprand (antap. l. I c. 39) heißt er illustris Tuscorum marchio, und derfelbe fügt hinzu: tantae quippe Adelbertus erat potentiae, ut inter omnes Italiae principes solus ipse cognomento diceretur Dives; vgl. ebb. l. II c. 35, wo er ihn Tuscorum praepotentissimum marchionem menunt, II c. 55: Tuscorum potens marchio.

3) 3n einer Irt. auß Ravenna vom 29. Rod. 889 heißt eð: nomen domini imperatoris non habemus, dagegen im 3. 893: imperante domino Gui-

done a deo coronato pacifico magno imperatore in Italia vero sexto u. f. f. (Ant. Vesi documenti di Romagna I, 126, 133, 137 fig.).

<sup>4)</sup> Chronica S. Benedicti, catalog. ducum Benevent. (SS. rer. Langob. 488, 495, ann. Benevent. 892, 893, Lupus Protospatar. 891 (SS. III, 174, V, 53).

Wibo trennte freilich durch seine Thronbesteigung Italien aus seinem Berbande mit den übrigen Teilen des ehemaligen Frankenzeiches; allein der gleiche Zustand der Dinge hatte schon unter Ludswig II. Platz gegrissen, der als Kaiser ebenfalls nur über die Italiener gebot. Bezeichnend sur Widos Stredungen ist das seiner ersten taiserlichen Urtunde angehängte Bleisiegel, das auf der einen Seite sein Brustbild mit der Umschrist: Wido Imperator Augustus, zeigt, auf der andern die Worte: Erneuerung des Frankenreiches in, die teils im Allgemeinen für den Anschluß Widos an seine franksischen Vorgänger zeugen, insonderheit aber auch eine Hindeutung auf den noch immer nicht ganz ausgegebenen Wunsch einer Erwerdung des west-

frantischen Reiches enthalten mögen.

Während Berengar, wie es scheint, fich ganglich nach Berona zurückzog, hielt Wido am 1. Mai 891 einen Reichstag zu Pavia, auf dem er ganz im Sinne der von den Bischöfen früher an ihn gerichteten Untrage eine Reihe von Befeben jur Berftellung eines geordneten Rechtszuftandes erließ?). Bifcofe und Grafen, fo verfügte er, follten in ihren Sprengeln und Grafichaften in Gemeinschaft ben Frieden erhalten, indem fie feinem Rauber barin Aufenthalt verftatteten. Durchziehende Truppen - es find hier wieder vornehmlich gallifche Silfevolfer gemeint - mußten unter ihrem Beleite friedlich marichieren und die Lebensmittel bezahlen. Wenn fie bennoch Beute machten und ihren Raub nicht wieder herausgeben wollten, fo follten fie schließlich gebannt werden. Für einen Räuber, der im Kampfe fällt, barf weder Fehbe angefagt, noch Wergelb geforbert werden. Jebem in der Berfolgung der Wegelagerer säumigen Grafen wird der Berlust seiner Lehen angedroht, ebenso jedem Grafen, der den Nachbar auf fein Silfsgefuch hiebei im Stiche lagt. Die Infaffen ber Graf-Schaft, Die dem Aufgebote für Diefen Breck nicht fogleich Folge leifteten, follten, wenn fie frei, eine Gelbftrafe gablen, Die Unfreien bagegen

<sup>1)</sup> Muratori antiq. It. II, 871: Renovatio regni Francorum. Daß man eine Erneuerung seiner Pläne auf Westfrancien für sehr möglich hielt, beweist eine Stelle aus einem Briefe Fullos an Arnolf vom J. 893: quod autem actitatum audierat, causa Widonis hoe eum secisse, ut hac arte illum subintroduceret in regnum et dimisso puero Karolo se verteret ad Widonem, asserit livore invidiae contra se scienter haec salso suisse iactata (Elodoged biet Rem eccl. 1 W. 6.5 p. 564)

<sup>(</sup>Flodoard, hist, Rem. eccl. l. IV c. 5 p. 564).

2) Benedicti chron. c. 28 (SS. III, 713): In Langobardorum gens civitatis Tieine preerat rex nomine Quido . . . fecit idem Quido synodum cum episcopis et abbatibus et cum fidelibus Langobardis capitulis legis et in edictis affigi precepit. Die Gefețe Widos (LL. I, 556) gehören der Insbittion nach in daß 3, 889, wohin jie auch wegen der Uebereinstimmung ihres Industrie mit den Synodaldes mit den Synodaldes difficient der genant; jie werden anno imperil cius I erlasseu, und c. 4 findet sich der Ausbruck ex praecepto imperiali jowie de palatio imperatoris, so daß nur an daß 3, 891 gedacht werden darn. So and Borelius (Die Capitulax im Zangobarderreiche S. 17). Ginen Rachtrag zu diesen Gesehe twender LL. IV. p. LL; doch sind diese Rapitel identiich mit c. 9—11 der Geieße Lamberts (LL. II, 564). Ein andres Bruchstiff steht LL. IV, 205 n. 2.

eine Tracht Prügel erhalten. Den Grasen und ihren Unterbeamten ward verboten, ungesetliche Forderungen an die freien Unterthanen zu richten oder gewaltsam in ihre Häuser einzudringen; den Freien hingegen wurde eingeschärft, daß sie mit Außnahme der gesetlich Entschuldigten ) zur Berteidigung des Baterlandes auf faiserlichen Besehlich stämtlich zu den Wassen greisen oder die herkömmliche Geldstrase (Widrigeld) entrichten müßten. Schließlich wurde noch u. a. die Form des Erwerbes und der Besitzergreifung fremden Eigentumes strenger geregelt, damit nicht unter dem Scheine eines Kauses oder Tausches unrechtmäßige Aneignungen stattsfinden dönnten.

Einen traurigen Justand der Unsicherheit und Gesetzlosigkeit setzen diese Verordnungen voraus, und die Albsitse, die hier gegen die herrschen Nebel versucht wurde, war sicherlich nur eine sehr ungenügende. Die Bischöse, die mit den Königen das gleiche Interesse hatten, wollte Wido vorzüglich zu Hitern der öffentlichen Ordnung und des Friedens bestellen; denn die Grasen waren selbst allzusehr bei der Unterdictung und Ausraubung der ärmeren Freien beteiligt, denen die königliche Macht Schutz gewähren sollte. Die Begünstigung der Bischöse, die sied durch die Umstände geboten wurde, zeigte sich vornehmlich auch darin, das schon einzelnen von ihnen das öffentliche Eigentum

in ihren Städten überwiesen und geschenkt wurde.

Das erste bekannte Beispiel dieser Art ist Leodoin von Modena, dem der Kaiser zur Wiederherstellung seiner zerkörten Stadt nicht bloß alle Gefälle abtrat, die der Staat doselbst zu erheben hatte, sondern auch den Grund und Boden selbst mit allen Thoren, Brücken und Straßen; serner gestattete er ihm Gräben zu ziehen, Mühlen anzulegen, Thore zu errichten und die Stadt eine Meile rings um die bischösliche Kirche zu besestigen?). Leodoin machte von dieser Erlaubenis vollständigen Gebrauch und umgab Modena mit Wällen und besessigten Thoren. In dieser Schenkung, die dald nicht mehr vereinzelt stehen sollte — Berengar bereits gewährte nachmals den Kirchen von Bergamo und Kremona ähnliche, z. T. noch ausgedehntere Bergünstigungen —, lag ein sehr wichtiger Fortschritt von der bloßen

<sup>1)</sup> Hegel (Städteverf. v. Ital. II, 61) hebt in c. 4 bie Worte hervor: exceptis his, quos episcopus in sua elegerit necessitate aut comes dimittere voluerit, als Beweis, daß die Bifchöfe und Grafen in der Auswahl berjenigen, welche sie von dem Aufgebote freilassen wollten, nicht mehr beschräntt waren.

<sup>2)</sup> Ughelli It. sacra II, 120—122, Tiraboschi memorie Modenesi I, 66—68 (B. 1274), Bethmann-Soflweg lombarb. Etäblefretigeit S. 57, 100 flg., Spegd a. a. D. S. 70, Sanbloite bie lomb. Stäbte 19 (ber Bergamo für bas ältefle Beilpiel hält), von weitere Beilpiele. Ileber Leoboin bie Berk (Muratori ant. It. I, 21): Dum premeret patriam rabies miserabilis istam, | Leudoinus sancta Motinensi praesul in aula | his tumulum portis et erectis aggere vallis | firmavit positis circum latitantibus armis | non contra dominus erectus corda serenos, | sed cives proprios cupiens defendere tectos. Beoboins Madfolgre Gomenuff ließ fid; pien Echentung, bie augleide eine Beieberbolung ber Immunität ift, im 3. 898 von Lambert und Berengar beflätigen (B. 1288, 1308). Ein Seitenflüff zu bieker Schentung bilbet die Rarlä III. für Geiten 1828, pincig (oben S. 275); vgl. Baiß Scintid S. 94 U. 3.

(See

Immunitat zu wirklichen Sobeiterechten; boch blieb die hobe Berichts-

barteit in ber Regel noch ben Grafen. Einige Monate nach ber Krönung Wibos, etwa im September, ftarb Stephan VI.; gleich barauf wurde ber Bifchof Formofus bon Porto, der einst der Gegenstand so bitteren Hasses und so vieler Bersolgungen von Seiten Johanns VIII. gewesen, in herkömmlicher Weise zum Papste gewählt und geweiht 1), ein Mann von brennendem Chrgeize und hervorragender Begabung. Zahlreiche Feinde umgaben ihn von Beginn seiner Regierung an. Wiewol wir von einer un= mittelbaren Einwirtung bes faiferlichen Unbanges auf Diefe Bahl nichts wiffen, fo ift boch in Folge ber fruheren Berbindung bes Formolus mit ben Spoletinern anzunehmen, daß feine Erhebung ben Bunichen bes Raifers Wibo entsprach. Jebenfalls zeigte fich ber neue Bapft bem letteren junachft willfahrig: einen fehr wichtigen Dienst jur Befestigung feiner Berrichaft leiftete er ihm, indem er am 30. April 892 Widos Cohn Lambert zugleich mit dem Bater in Ravenna jum römischen Raifer fronte und ihm, der bei diesem Unlag ber römischen Rirche alle ihre Rechte und Besitzungen ebenfalls verburgte, hiedurch in der feierlichften Beife die Rachfolge auficherte 2).

Welches auch die Gefinnungen gewesen fein mogen, Die ben Bijchof Formofus früher gegen bas fpoletinische Saus beseelten, als Papft mußte er notwendig in die Bahnen einlenten, auf welche ibn feine gange Stellung und die von feinen Borgangern überlieferte Politit hinwies. Gin machtiger einheimischer Berricher in Italien buntte ihn, wie Stephan, die Rirche mit ben größten Gefahren für ihre Gelbständigkeit zu bedrohen. Go mandte er fich benn im Commer 893 in einem Schreiben an Ronig Arnolf, welches nicht wie bas Silfsaefuch Stephans durch britte Sand an biefen gelangte, fondern burch eine formliche Gefandtschaft ihm in Regensburg übergeben murde. Mit ben papftlichen Legaten trafen mehrere italienische Große von Berengare Bartei ein, um ihre Borftellungen mit benen jener gu vereinigen. Ihre bringende Bitte lautete aber babin, ber Ronia moge so bald wie möglich über die Alpen ziehen und bas italische Reich

<sup>1)</sup> lleber seine Bahl Invectiva in Romam (Gesta Bereng. ed. Dümmler p. 141), Auxilii infensor et defensor c. 25 (Mabillon anal. vet. p. 49): nec Francorum nec alterius gentis obsidione vel impulsu coacti.

<sup>2)</sup> All Ag der Krönung Camberts nimmt Jassé den Z. Febr. an (Reg. pontif. Romanor. p. 436), während Wüssenschlicht, zur Deutschen Gesch. III, 417) sie richtiger zwischen Z. Appr. und 1. Wai aussest, womit eine Urt. vom Apr. 895 (Hist. patr. mon. I, 83) anno imperii eius tereio übereinssimmt, desgl. andre vom April, Wai 896 (ebb. 85, 86 im 4., 5. J.). Wom I. Wai aus Advenna ist die rifte gemeinschaftlicke Urt. der beiden Konstad datier für ihren Obeim Konstad datiert anno Lambert imperatoris U. Cod Langelle. ihren Oheim Ronrad batiert anno Lamberti imperatoris I (Cod. Langob. tyren Openm Fontal autert anno Lambert imperatoris i (Cod. Langob. 583, B. 1875); do der 30. April 892 auf einen Sonntag siel, so bermute ich, daß dies der Agg der Krönung ist, auf deren Ort man aus der obigen Urf. schließen darf. Hiedung inderen Edgließen karf. Hiedung in das J. 894 seht, in welchem Lambert seinem Bater in der Regierung nachsfolgte. Auf die Jusagen, die Wisd und Lambert bei ihrer Krönung machten, beziehen sich c. 6-8 des convent. Ravennas (LL. I, 563).

sowie das Erbgut des h. Petrus dadurch, daß er es unter seine Obhut nähme, von der Thrannei der schlimmen Christen, b. h. der

Spoletiner, befreien 1).

Arnolf empfieng die Gefandten, die nicht lange nach der Heinfehr von dem zweiten mährischen Feldzuge anlangten, sehr ehrenvoll und entließ sie reichbeschenkt, indem er ihnen Gewährung ihrer Bitte zusagte. Jeht also, da Wido auf der Höche feiner Macht stand, Berengar schon in Berona durch ihn bedrängt wurde?), entschloß er sich das Unternehmen zu wagen, welches er stets gewollt, vor drei Jahren aber als ein derzeit unausführdenes vertagt hatte. Sicherlich gereichte dieser Ausschal sienen Plänen zu großem Nachteile: die doppelte Krönung Widos und seinen Schnes durch den Rachsolger Betri sowie der längere Besit der Herrschaft hatten ihn in seiner Stellung wesenltschaft, wurde diesem durch den Erzbische führe, wurde diesem durch den Erzbischof Fulto im voraus fundgethan 3).

Bevor Arnolf selbst seine Romfahrt antrat, schickte er noch im 3 893 seinen unehelichen Sohn Zwentibald mit schwäbischen Mannschaften voraus, eine Sendung, die vermutlich schon vor der Antunt der päpstlichen Gesandtschaft beschlossen war, sei es um iberhaupt die Lage der Dinge genauer kennen zu lernen, sei es um Zwentibald Gelegenheit zu kriegerischen Lorbern zu verschaffen 4). Der Königssohn vereinigte sich bem Gintritt in Italien sogleich mit Berengar, dem er Hilfe dringen sollte; dann rückten beide gemeinsam gegen Wido, der ihren Angriff nicht in offenem Felde erwartete, sondern sich hinter die sesten Mauern seiner Hauptstadt Pavia zurückzog. An dem Klüßchen Bernavola (Bernacula), welches dieselben bespült, besessighet er sich und verwehrte den Gegnern den Uedergang. Rachdem beide Heere ungefähr drei Wochen einander gegenübergelegen, begab

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Fuld. 893: enixe deprecantes, ut Italicum regnum et res sancti Petri ad suas manus a malis christianis eruendum adventaret; quod tunc maxime a Widone tyranno affectatum est.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Gesta Bereng. l. III v. 13. Arnolf rebet Zwentibald an: Tantumne potis perferre dolorem, | nostra ut progenies propria vexetur in aula (d. h. in Berona)? Urff. Berengars fehlen aus den Jahren 891 und 892 gänzlich; erst vom 9. Rov. 893 findet fich wieder eine in Berona ausgestellte und auf das Kl. S. Zeno daselbst bezügliche (B. 1296).

a) Flodoard, hist, Rem. eccl. l. IV c. 5 p. 565: (Fulco) Widonem imperatorem legatione suarum visitans litterarum, admodum se de ipsius gaudere fatetur gloria et exaltatione . . ., de Arnulfo quoque rege significat, quod non velit eidem Widoni pacem servare.

<sup>4)</sup> Die Rachricht ber ann. Alamann. 893: Alamanni ni ktaliam, bestimmt den Zeithuntt, do sie nur auf diese Sendung gehen sann, wie Köpfe (de vit Liudprandi p. 70) mit Recht demertt. Rachricht geben Liudprand (antap. 1 e. 20—22) und der Dichter (l. III v. 7—44). Was dieser zuleht demertt (v. 38): interea loca tuta petit dux Gallicus (gl. Wido), atqui | non geminis obstare sua virtute tyrannis | posse videns. illi fremitu (miserabile) clusos | irritant, hine inde solum peragrando Latinum. | verum ubi cuncta silere vident hostilibus ausis etc., bestätigt im Algemeinen Liudprands Berticht, bessen Grigelich nicht zu verbürgen sind.

fich Zwentibald für jest auf den Rückweg: eine ansehnliche Geld= fumme, die Wido ihm anbot, foll ihn in diefem Entschluffe bestärkt haben. Nach einer fehr unficheren Nachricht begleitete Berengar ben Abziehenden nach Deutschland, um perfonlich Arnolfs Beiftand an-

gurufen und ihm bon neuem Sulbigung gu leiften 1).

Der König, der Baiern wegen des fortbauernden Kriegszustandes an ber Oftgrenze von Streitfraften nicht entblogen burfte, befchloß. indeffen den Bug nach Italien mit einem alamannischen Seere gu unternehmen. Mit ben Borbereitungen zu diesem Biele beschäftigt, feierte er das Weihnachtsfest schon auf dem schwäbischen Königshofe Baiblingen 2). Gin ungewöhnlich rauber und langwieriger Binter fuchte die beutschen Lande gerade in diesem Jahre beim, fo daß noch im Marg in manchen Gegenden Baierns ber Schnee 5 Jug boch lag und Reben, Schafe und Bienen erfroren - trothem gogen die waderen Schwaben im Januar 894 über die eifigen Alpen nach Welfchland. Die erfte Stadt, die Urnolf und dem in feiner Beglei= tung befindlichen Berengar Trop zu bieten magte, mar Bergamo, von Widos Grafen Ambrofius verteidigt, nachdem das befreundete Berona ihm friedlich feine Thore geöffnet3). Alls ber Ronig ben Truppen Befehl gab, bis an die Mauern der hochgelegenen Stadt porgurucken, wurden beide Teile noch am Abend (mahrscheinlich bes 31. Januar) handgemein. Rach diefem blutigen Lorfpiele, welches den Grimm Arnolfs durch den unverhofft hartnädigen Widerstand reigte4), ließ er das Beer, indem er felbst die Lage der Stadt ausforfchte, auf ber Sohe bis zu ben Mauern bin ein Lager beziehen. Beibe Teile blieben die Racht über unter den Waffen.

Bei Tagesanbruch des 1. Februar, nachdem Meffe gelesen worden, verteilte der Konig seine Truppen rings im Umfreise auf verschiedene Buntte ber Mauern; er felbst hielt mit ben Feldzeichen auf ber Sohe, bon wo er das Bange überschauen konnte, um, wo es Not thate, den Ungreifern zu Silfe zu eilen. Die Trompeten gaben bas Beichen gum Ungriffe; von munderbarer Rampfluft maren fowol die Belagerer als Die Belagerten befeelt: ihre Reitzen hielten ebenfo fest geschloffen Stand, wie die Mauer zwischen ihnen. Der Steinhagel, der bei bem erften Unlaufe von den Zinnen herab gegen die Schilde der Stürmenden

1) Davon melbet nur Liudprand c. 22, beffen Zeugnis allein fur biefe Thatlade nicht ausreicht.

languentes multos tam in urbibus quam in vicis protraxit ad necem.

3) Liudprand. antap. I c. 23: susceptus itaque a Veronensibus; ber 3ug icheint also über ben Brenner gegangen zu fein.

4) Als Augenzeuge offenbar berichtet über biese Borgänge ber jog. Annalist

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894: inde cum Alamannico exercitu Italiam intravit: ann. Laubac. 894: Arnulfus rex in Italia . . . cum magno exercitu. Ileber ben rauhen Winter ann. Fuld. 893; Miracula S. Waldburgis II c. 2 (SS. XV, 546): anno igitur preterito, quo famis acerrimae tabes inediae squalore

von Fulba a. 894, mit dem die Gesta Bereng. (l. III v. 79—123) im Wesents-lichen übereinstimmen; fürzere Nachricht geben Regino a. 894, der, wie die anges. Urt. beweist, den Tag (eirea purificationem sanctae Mariae) im Wesentslichen richtig bestimmt, und Liudprand (antap. 1. I c. 23).

geschleubert murbe, erregte ein fo furchtbares Betofe, baf man es über eine Biertelmeile weit wie einen Donner mahrnahm. Bald murben die Graben ausgefüllt und zur Mauer felbft vorgedrungen, an die man die Leitern ju legen versuchte: mit der größten Unftrengung fochten die Leibmachen por bem Angefichte bes Roniag 1). Alle ermunterte die Soffnung auf reiche Beute, ba ihnen die zu erobernde Stadt preisgegeben mar. Die beutschen Krieger hoben endlich ihre Schilde famtlich als ein Schutbach über ihre Baupter empor, unter beffen Schirme fie die alte, hie und ba vielleicht schon schadhafte Mauer zu untergraben begannen. Die Städter versuchten, mas in ihren Rraften ftand, Dies Borhaben zu hindern: mit langen born gugefpitten Stangen fliegen fie bie Feinde nieder; alle Arten von Befchoffen warfen fie berab, gange Faffer mit Steinen, endlich fogar bie Binnen der Mauer felbft. Alles vergeblich: benn plotlich fturate ein fo großes Stud berfelben gufammen, bag ben Belagerern ein weiter Bugang aufgethan murbe. Da erhob fich braugen unter bem Bolte ein Siegesruf, brinnen maltete Bermirrung und Flucht, und von allen Ceiten brang nun bas feindliche Beer in bie ungluctliche Stadt ein. Wie der Wirbelwind alles Bewegliche aufrafft, fo fielen die Truppen, erbittert durch den beifen Rampf, ohne Unterschied über Baufer und Rirchen her, um zu plundern, mas ihren Bergen mohlgefiel. Priefter und Nonnen erfuhren die gleichen Mishandlungen, wie das übrige Bolt, welches in die Sande der Sieger geriet.

Der Graf Ambrofius flüchtete sich, als das Unheil unaushaltsam hereindrach, auf einen der Türme der Beseltigung; aber auch hier ward er ergriffen und, die Hönde auf den Rücken gebunden, vor den ergrimmten Fürsten gesührt. Dieser, von dem Rachgasschrei des Heeres bestärkt, ließ ihn, "den Urheber des Frevels", alsdald in vollem kriegerischem Schnucke, wie er war, zum warnenden Beispiele vor dem Thore der eroberten Stadt an einem Baume aufhängen?). Die Gräsin und ihre Söhne nebst großen Schägen wurden ebensalls Arnolf überliesert. Ihre liegenden Gründe dienten der Kirche von

<sup>1)</sup> Ann. Fuld.: maximis cum laboribus palatinis militibus coram rege certantibus tandem ad murum usque perventum est (1961. Waiß Verfg. III, 546 fl., IV, 610, ber gerade diefe Etelle übergeht); Gesta Ber. v. 95: urget enim utrorumque nimis praesentia regum, | moenia quod retinent carum pro munere dantum. Auf die Plünderung von Bergamo bezieht Lupi (a. a. L. 1025) mit gutem Grunde die allgemeiner gehaltene Schilderung bei Liudprand (c. 33): sacerdotes dei vincti trahebantur, sacrae virgines vi obprimebantur, coniugatae violabantur etc.

<sup>2) 3</sup>d stimme Lupi (p. 1027) vollständig bei, der die Angabe der ann. Fuld.: prae furore iudicio exercitus captus et mox patibulo suspensus est, burd das Zeuguis Reginos, des Tichters (f. jedoch die Cl.: Solum Arnulfum doc loco commemorat, ne Berengarius utpote pius tam dire mortis conscius esse videatur) und Liudprands britchtigt, die alle den Grafen auf Arnulfs Befehl erhängt merden laijen. Heber seine Güter 1. die Urt. den 1. Jan. 895: sed et proprietatem omnem Ambrosii Rergomensis et Gotefridi clerici . . . in integrum sepedicte ecclesie stabilimus et omnium optimatum iudicio denuo confirmamus (Cod. Langob. 606).

Bergamo gum Erfake ber ichmeren Ginbufe, Die fie bei ber Erfturmung erlitten. Ein abnliches Loos erduldete ein Beronefer Geiftlicher. Botfrid, ber Cohn Biglars, ber tapfer fechtend in ber Bura gefangen genommen und jum Tobe verurteilt wurde. Seine Guter fielen bem Domkapitel ju 1). Den Bischof Abalbert von Bergamo icungite fein geiftlicher Stand por perfonlichen Unbilben: er murde als Gefangener unter bie Bewachung bes Erzbischofs Satto von Maing gestellt, ber mahricheinlich als Abt von Reichenau Urnolf auf biefem Romerzuge begleitete; balb fohnte er fich auch mit bem Ronige vollständig aus: benn fchon am 1. Januar 895 beftätigte ihm biefer in Regensburg alle die Befitungen feiner Rirche, über welche die bezüglichen Urfunden bei ber Berftorung ber Stadt ju Grunde gegangen2), auch folche, beren rechtmäßigen Befit die Rirche nur durch bas Beugnis ber Nachbarn ober die Erinnerung der Richter beweifen tonne. Zugleich nahm der Ronig das Gigentum aller ber freien Ginwohner in Schut, bie bei bem gleichen Unlag die fchriftlichen Beweisftude eingebußt batten, "bamit fie in Butunft ihm befto großere Treue und Ergebenbeit zeigten". Go fuchte er ben angerichteten Schaben einigermaßen aut zu machen; die Stadt aber blieb ein Jahrzehent hindurch ihrer Befeftigungen beraubt.

Das furchtbare Strafgericht, welches an Bergamo vollstreckt worden, erfüllte die Lombarden weit und breit mit Schrecken, und alles zitterle vor einem ähnlichen Loofe. Roch nach zweihundert Jahren hestete sich in Italien an Arnolfs Ramen vorzüglich die Erzinterung dieses erschütternden Ereignisses); um wiedel mehr wirkt

3) Thietmari chronic, l. VI c. 5: Pergamam ab Arnulfo imperatore

<sup>1)</sup> Mm 1. Febr. stellte Arn. Bergomensi castello eine llrs. aus, in ber er divino compuncti affectu sideliumque nostrorum provida admonitione attacti quasdam res iuris nostri, i. e. quiequid quidam clericus nomine Gotestridus infra Italici regni terminos . . . habere visus est, an bie St. Bincenzstredz zu Bergamo schentle; weiter heißt es bort: eundem quoque Gotestridum Bergomensi castello armis bellicis difficile capto legali iudicio interemptum fore procaciter ditioni nostrae repugnantem cunctorum patescat agnitioni nostraeque eiusmodi tenore proprium ipsius subactum esse ditioni, unb in einer anbern llrs. vom 1. 3an. 895 wird seiner gedadit als Gotestridi clerici Veronensis filii scil. Gislarii (Cod. Langob. 596, 606, Lupi cod. dipl. Bergom. I, 1017, 1045, woletbit tressitüe Erläuterungen über biese Ereignisse; Mühlb. 1842, 1853 widerspricht biesen Ausssuhrungen, und ich stimme ihm jest bei).

<sup>9)</sup> M. a. D. Mühlb. 1853: in excidio ipsius civitatis Bergami tam illud a nobis factum quamque et alia precepta... ipsius ecclesie et muminian liberorum hominum circumquaque mauentium disperdita esse noscuntur, meiterhin: de liberis quoque hominibus, qui in ipso urbis excidio sue proprietatis firmitates perdiderunt et, sicut relatu prenominati Adelberti venerabilis episcopi comperimus, iuxta suam legem calumniam per hoc patiantur, corum necessitatibus misericorditer subvenire dignum duximus, atque ut erga nostram celsitudinem fideliores et devotiores existatis amiserunt... ut recordatione vel comprobatione facta non liceat alicui cos de suis rebus disvestire, sed liceat cos suam proprietatem pacifico ordine habere etc.

biefe That bamals, wo fie ben Eintritt bes beutschen Ronigs in bie Lombardei blutig bezeichnete! Wenn ber Kriegsplan bes Raifers Bido, ber fich über ben Bo bis nach Spoleto gurudgezogen hatte 1), barauf zielte, ein Bufammentreffen mit ben überlegenen beutschen Streitfraften in freiem Felbe gu vermeiden, durch Berfperrung ber feften Städte aber benfelben jeden bauernden Erfolg abzuschneiben und fo bas Unwetter unschädlich vorüberbrausen zu laffen, fo mußte ber aweite Teil biefes Planes jest als gescheitert angeseben werben; benn nach Bergamo magte feine von den italienischen Städten mehr Biderftand gu leiften 2): felbft die größten unter ihnen, die beiben Metropolen der Lombardei, die eine in geistlicher, die andere in politischer Hinsicht, Mailand und Bavia, trugen dem Könige durch Gefandte freiwillig ihre Unterwerfung an. Rach Mailand, welches er auf feinem Buge nicht felbft berührte, schickte er, nach einer allerbings zweifelhaften Nachricht, den sächfischen Grafen Otto, Liudolfs Sohn, dessen Erwähnung bei diesem Unlasse deshalb auffallend ist, weil bas tonialiche Beer nur aus Schwaben beftand3). Dort gebot ber Graf Maginfrid, ber, wiewol er von Wido als Biglagraf und Ratgeber geehrt worben mar und ihm in ber Schlacht an ber Trebbig mit gablreichen Mannen beigestanden hatte, jest bennoch jum beutfchen Ronige abfiel und von biefem in feinem Umte als Graf von Mailand bestätigt murbe 4).

Arnolf felbst seinen Marsch nach Pavia fort, einer glänzenben und volkreichen Stadt, in der man damals nicht weniger als

olim devictam; Benzonis episc. Albens. ad Heinric. IV l. I c. 13: rex autem Arnulfus Karlomanni filius qualiter exarsit adversus Bergamensis comitis falsa consiliabula, sit modo lupus in fabula (SS. III, 806, XI, 603).

<sup>1)</sup> Contin. catal. Benevent. (SS. rer. Langob. 495): eo autem tempore Guido . . . rex erat Italiae, qui tunc aufugerat in partes Spoleti.

<sup>2)</sup> Gesta Bereng. l. III v. 121: hinc igitur invenum solvuntur frigore mentes, | urbibus excedunt . . . | hostesque feros in moenia linquunt; Regino 894: unde tantus timor super reliquas civitates cecidit, ut nullus auderet contradicere, sed omnes obviam procederent venienti; ann. Fuld. 894: hinc tantus terror totam Italiam envasit, ut maximac urbes, Mediolanium scil. et Papia, sponte ad regem venientes se subdidissent; Liudprand. antap. I c. 23, 24: quicumque hoc audierat, utraque auris eius tinniebat.

<sup>3)</sup> Edd.: Ottonem itaque Saxonum potentissimum ducem . . . Mediolanium defensionis gratia dirigit; von Waih (R. Heinrich I. S. 10 n. 7) in Schuh genommen, von Dammert (Hatto I. S. 43 n. 2) destritten.

<sup>4)</sup> Heber Maginfrib I. Gesta Ber. 1. II v. 42 mit ber Glosse, Liubprand I. I c. 36: Magimfredus ... praedives Mediolanensis urbis comes; Chronic. Novalic. 1. IV c. 21: tempore Heirardi abbatis erat Mainfredus comes palatii. Mm 14. Mai 891 machte Wibo bem B. von Acqui cine Schenlung, quoniam Manfredus noster fidelissimus comes et consiliarius nostram imploravit clementiam, unb am 22. Nov. bem B. von Mobena: adiens per Mainfredum comittem sacri palatii serenitatem culminis nostri (Morionid monum. Aquensia I, 2, Ughelli II, 120, B. 1272, 1274); in eincr llt. vom August 892 sigit zu Gericht Maginfredus comes palatii et comes ipsius comitati Mediolanensis, unb im J. 894 Maginfredus, qui fuit comes palaci Arnulfi regis (Cod. dipl. Langob. 591, 613).

succensae etc.

44 Kirchen zählen wollte<sup>1</sup>). Dort erschienen die mächtigsten der italienischen Großen vor ihm, um ihm ihre Hulbigung darzubringen:
der Martgraf Abalbert von Tuscien, der Gemahl von Lothars II.
Tochter, der klugen Bertha, der in Lukte einen mehr königlichen als
martgrässichen Hoshalt führte, sein Bruder Bonisacius und die mächtigen Grasen Gerhard und Hilbebrand<sup>2</sup>). Da sie jedoch allzu anmaßend auftraten und übermäßige Lehen forderten, ließ der König sie
fämtlich verhasten und übergab sie einzelnen Fürsten zur Bewachung.
Richt lange blieben sie in Gewahrsam; denn bald schenkte Arnolf, von
Mitseld bewogen, ihnen die Freiheit wieder, nachdem sie ihm durch
einen Cidshuur Treue gelobt hatten. Abalbert und sein Bruder
brachen diese Treue sogleich, indem sie sich heimlich aus der Umgebung
bes Königs entsenten.

Bon Pavia zog dieser über den Po nach Piacenza, wo er am 11. März dem Stifte des h. Ambrosius dei Mailand auf Fürbitte des Erzdischofs Hatto seinen ganzen Grundbesig die an die Mauern der Stadt nehst der daran hastenden Immunität bestätigte\*). Zu gleicher Zeit war sedoch ein schon lange schwebender Streit zwischen den Alöstern Reichenau und San Ambrogio über 6 Husen zu Eimonta am Komersee durch den Pfalzgrasen Maginfrid und den Bischof Waldo von Freising als königliche Boten zu Gunsten des ersteren entschieden worden, indem die Reichenauer den günstigen Zeitpunkt wahrnahmen, wo ihr Abt Hatto, der vielvermögende Metropolit von Mainz, ihre Ansprücke bei dem Könige vertreten konnte\*).

<sup>1)</sup> Liudprand. ant. I c. 24: recta ipse Ticinum tendit; Continuat. catal. Benevent. (SS. rer. Langob. 495): Arnolfus rex Gallorum intravit Italiam cum multa multitudine veniens usque Ticinum. 28: Siubpranb (l. III c. 6) hrifit eš: Papia vero . . . copiosa et apellatur et cernitur; non solum quippe praecellit vicinas, sed et longe positas opibus civitates; Flodoardi ann. 924 (SS. III, 373): Papiam . . urbem populosissimam atque opulentissimam . . ., ubi opes periere innumerabiles; accclesiae 44

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894: primores itaque marchenses, qui fuerunt Italici regni; body barf auf biefen Ausdruck hier nicht zu viel Gewicht gelegt werben, ba wir nur für Abalbert eine Mart nachweisen tönnen; vgl. über seinen präcktigen Hoffstat Liudprand l. II c. 38, 39: sein Bruber Bonifacius sindet sind unter der Siiftungsurt. von S. Caprasijo (Muratori antichit Estensi I, 210). Bei Liudprand (l. I c. 39) wird Ildeprandus praepotens comes als Genosse Abalberts erwähnt, wahricheinitich ber Sohn des früheren Grafen hilbebrand von Lutta (oben S. 16 U. 1); vgl. auch Gesta Bereng. II, 246.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Langob. 596 (Mühlb. 1843): Hatto sanctae Mogontiensis ecclesiae venerabilis archiepiscopus nostrae humiliter suggessit mansuetudini pro quodam venerabili abbate, qui nominatur Petrus etc. Bei Dimgé (reg. Bad. p. 83, Mühlb. 1854) finbet fid eine Urt. Arnolfs für feinen Rangler Ernst actum Placentiae, beren jämtliche Taten auf baß 3. 895 weifen; bürjten wir bie Ensstehung bertelben in baß 3. 894 seßen (wogu eß gang gut paßt, baß sie per interventum Wihcingi sidelis episcopi nostri außgestellt ift, ber in ber That A. nach Italien begseitete, so würbe barnach ber Rönig schon am 17. Febr. in Piacenza sich bequeteten, baben.

<sup>4)</sup> Cod. Lang. 613: Maginfredus . . . et Waldo episcopo missi domni regis (Arnulfi) civitate Papia in sala, qui est infra viridiario . . . , hubi in iudicio ressidebat, investierunt ad salva querela Attonem archiepiscopum

Jene Urtunde Urnolfs aus Piacenza gablt gum erstenmale bie Jahre seines italischen Reiches: über biefes hatte er thatfachlich bie Berrichaft angetreten, wenngleich aus Rücksicht auf feinen Baffallen Berengar eine formliche Kronung nicht stattgefunden zu haben scheint. Diefer Ort aber bezeichnete für diesmal die außerste Grenze seines Bordringens 1): Die Romfahrt, der eigentliche 3med bes gangen Unternehmens, mußte auf einen zweiten Bug vertagt werben. Die beutschen Truppen, nur aus ber Streitmacht eines einzigen Stammes beftehend, hatten ben beschwerlichen Marsch über die Alpen in der rauhesten Jahreszeit gemacht; auch in Italien war ihnen die Witterung ungunftig und litten fie noch Mangel an Lebensmitteln: tein Bunder baber, baß Rrantheiten unter ihnen ausbrachen. Mit biefen qufammengeschmolzenen Streitfraften tonnte aber Arnolf ben Bug nach Rom um fo weniger magen, als er fich burch fein allzu heftiges Auftreten Abalbert jum Feinde gemacht hatte und beshalb bei dem Wege durch Tuscien sich darauf vorbereiten mußte, ihm und Wido zugleich die Spige zu bieten. Um Oftern trat er demnach mit ichwerem Herzen ben Ruckjug nach Deutschland an; boch schlug er hiebei die westliche Richtung ein, um dem seiner Basjallenpflichten ganglich vergeffenden Konige Rudolf von Sochburgund eine Buchtigung angebeihen zu laffen.

Auf die ersten ernstlichen Schwierigkeiten stieß Arnolf bei diesem Marsche, als er gegen die Mitte des April die Stadt Jorea erreichte, die von einem der ergebensten Anhänger und tapsern Mitkampfer Widos in der Schlacht an der Trebbia, dem Markgrasen Ansäc (weiland Grasen don Luche in Burgund), verteidigt wurde 2). Dieser,

<sup>1)</sup> Regino 894: pervenit autem usque Placentiam, inde conversus etc.; ann. Fuld. 894: rex propter nimiam longitudinem itineris languescente exercitu usque Placentiam veniens, reversus est pascha (b. h. bod; nod nach Oftern, baš auf ben 31. Märş fiel); Contin. catal. Benevent.: Arnulfus... cupiensque pertingere Romam, set idem fame et intemperie aeris compulsus reversus est ad propria. Was Liubyranb (I c. 35) über einen Aufftanb in Pabia erzählt, halte ich für eine Berwechselung mit bem letzten Ruge Karls III.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894: comes Widonis, nomine Ansger; Liudprand. I c. 35: Anscarius marchio. Am 21. Hebr. 891 identite Wido auf Pitte ber Wichodus . . . et Anscherius marchio dilectique consiliarii feiner Gemahii bas Rl. S. Marino (Cod. Lang. 576, 578); am 11. Juli 892 ließ er Martin bon Bercelli trei interventa Ansal . . . seu Anscherii itemque strenuissimi marchionis (Tiraboschi storia di Nonantola p. 85); am 25. Juli 896 bestätigt Lambert bie Privilegien von Bobbio auf Bitte bes dilectissimus marchio noster atque fidelissimus comes Anscharius (Hist. patr. mon. chart. I, 87). Bon seinen Thaten an der Trebbia handelt der Didster Verengars (l. II v. 15,

im Besige der die Stadt beherrschenden sehr sesten Burg und von einer Schar von Burgundern unterstützt, die Rudolf ihm zu hilfe gesandt, hatte die Straße, die durch das Thal der Dora Baltea bei Ivrea vorbei nach Aosta sührt, durch Berschanzungen an ihrer engsten Stelle abgeschnitten und so dem Könige gleichsam das Thor der Alpen verschlossen. Arnolf lagerte einige Tage bei der Stadt: am 16. April machte er hier auf Fürbitte seines Kanzlers Wiching dem Erzbischof Ratbod eine Schenkung für das Trierer Domkapitel; am 17. bestätigte er durch Vermittelung Hattos dem Bischof Wisdov von Parma, der seine wie aller früheren Machthaber Gunst sich bienstbar zu machen wußte, die ausgebreiteten Besitzungen seines Hochstiftes durch ganz Italien 1).

Der König konnte es mit den geschwächten Kräften der Seinigen jedoch nicht auf einen Kampf ankommen lassen, der bei ungünstigent Ausgange ihn mit Bernichtung bedrohte. Er ließ sich daher durch kundige Führer rechtsab vom Wege über die Alpen geleiten, um so die Klausen bei der Feste Bard zu umgehen. Unter unsäglichen Beschwerden wurde der pfablose Weg über Klippen und schrosse Fessenstauten der pfablose Konstaufen und schrosse Fessenstauf der Klippen und schrosse Fessenstauf der Klippen und schrosse Velsenstenng am dritten Tage in das Thal von Aosta gelangte. Bon hier schickte Arnolf das Heer über den St. Bernhard nach St. Maurice hinab gegen den König Rudolf, der, in unzugängliche Gesbirgsregionen sich zurückziehend, jedes Anarisses spottete, während

<sup>158, 189).</sup> Daß man ihn nur irrtümlich zu einem Bruber bes Kailers Wibo hat machen wollen, weist Wüstenfeld (Forschungen zur Deutschen Gesch. III, 419) überzeugend nach. Im F. 902 wird urtundlich Adalbertus marchio filius quondam Anscherii, der Bater Berengars II., erwähnt (Hist. patriae monum. I, 103). Bgl. meine Ausg. der Gesta Ber. S. 22, 34.

presulis et cancellarii nostri (von ihm find auch Mühld. 1842, 1846 gefdyrieben) ift ans civitate Eboriensi batiert (Beper mittelrh. Urtb. I, 2011, die zweite für Bibod per Attonem sanctae Mogontinae eeclesiae archiepiscopum et dilectum consiliarium nostrum, und weiterhin: cuius precibus od devotionem et fidelitatem eius assensum prebentes, ebenlo Yporegiae (Aftò storia di Parma I, 313, Mühld. 1845, 1846). Rad Liudprand a. a. D. miğle man annehmen, daß Ivrea sich unterwarf und nur Anstar sich in cavernis petrarum vor Arn. derbarg; die ann. Fuld. dagegen lagen: rex. . reversus est (post) pascha prope castello Eboregia, quod tunc et sirmissimas clausas obseratas, desuper posito lapideo castello . . . Ansger . . ., ne via ibi redeunti regi daretur, obsessum desendedat. rex namque per occupatam viam sine periculo suorum non posse expugnari sentiens etc. Daß Berssindhöhe diekt Borte bietet manche Schwierigstetten: eß bleibt zweiselbat, do Arn. die Stobt Ivrea besette (während ihm die Burg jedenialis verichiossien die Stobt Ivrea, sondern mehrere Stunden weiter oberhalb, bei dem heutigen Fort Bard, vermuten möchte, welches die Straße vossische die straße vossische Bard und ieunt, neunt Liuddrand diestelbe). Bgl. Arnulfi gesta archiep. Mediol. II c. 8 (SS. VIII, 14), Säuper D. Gesch. II, 293. Auf dies Bestehung scheinen die Borte des derworrenen Benebitt von Soratte zu gehn (chron. c. 28, SS. III, 713): cuius (sc. Quidonis) temporibus horta est intentio inter Langobardos et Francos de regno Italie; clauserunt Langobardi clusas et custodierunt vie Galliarum.

fein Gebiet bis zum Jura hin schwer verwüstet wurde 1). Der König felbst eilte auf kurzerem Wege in die Heimat zurück und traf in Kirchen unterhalb Basels mit seiner Gemahlin Ota zusammen.

Die Graebniffe biefes mubfeligen erften italienischen Buges tonnten nach teiner Seite bin befriedigen: unter bem Gindructe bes Schreckens und der Waffengewalt mar Urnolf im gangen oberen Stalien als Ronia gnerkaunt morben und übte fonigliche Rechte: fein Berbaltnis zu Berengar aber, mit bem er gemeinschaftlich in's Feld gerudt mar und der als fein Baffall nicht minder fonigliche Rechte ausubte 2), blieb ein untlares. bas bei ber Unbereinbarteit ihrer Uniprüche über furs oder lang zu offener Feindschaft führen mußte. Gudlich vom Bo herrschte nach wie vor der Raifer Wido, und vergeblich hatte ber Papft fich ber hoffnung hingegeben, burch ben beutschen Konig aus ben Banden der Spoletiner befreit zu werden. Gine wichtige Veränderung in der Lage der Dinge brachte der einige Monate nach Arnolis Rudtehr in ber zweiten Salfte bes Dezember erfolgende Tob feines hauptfächlichen Gegners Wido bervor, welcher, im Begriffe ben Krieg gegen Berengar zu erneuern, am Fluffe Taro burch einen Blutfturg ploklich hingerafft murbe und in ber Rathebrale von Barma seine Rubestätte sand 3). Alls Erbe seines Reiches trat zwar sogleich sein Sohn Lambert auf, der schon seit zwei Jahren die römische Kaiserkrone trug, und äußerlich blieb demnach alles beim Alten; aber es waltete boch ein wesentlicher Unterschied ob zwischen dem in vielen

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 894: Arnulfus rex Italiam cepit simul et Purgundiam; ann. Fuld. 894, Regino 894: per Alpes Penninas Galliam intravit et ad st. Mauritium venit etc.; unechte llrf. für Zonf (Huillard-Bréholles hist. diplom. Frider. II, 491): in reditu nostro de Langobardia vir venerabilis Arnaldus... episcopus nobis Constantie occurrens lacrimabiliter conquestus est etc.

<sup>2)</sup> Tie Jahre der herrichaft in Italia werden nur in 3 Urtf. Arnolfs gegählt: Mühlb. 1843, 1845 aus dem J. 894 und Mühlb. 1864 aus dem J. 896. Bon Berengar fennen wir 2 Urtf. aus dem J. 894 vom 21. Nov. fite den B. von Wantua und vom 2. Tez. in Mediolanum ausgestellt für S. Ambrogio, die Zeugnis von feiner herrschaft über die Lombardei geben.

<sup>3)</sup> Ann. Laubac. 894; Wido imperator (sc. obiit); ann. Fuld. 894; Wido ... morbo correptus obiit; Regino 894; Wido ... moritur; Contin. catal. Benevent. (SS. Langob. 495); qui post paululum vomitu sanguinis ab hac luce subtractus est. Lambertus denique ... patri successit in regno; Liudprand. ant. I c. 37: iusta fluvium defunctus est Tarum; Gesta Bereng. l. III v. 161—197: sic tamen ut proprio componat lumina lecto; ann. Farfens. (SS. XII, 588) 894: Guido imperator obiit. lleber fein Begräbnis i. bie ltrf. Rigeltrubas bom 3, 923, in ber sie sie seine lettlung macht (Affò storia di Parma I, 329). Seine lette llrf. im Apr. 894 ist au Petrognano bei Teramo ausgessellt (B. 1281). Daß er am 30. Dez. 894 nicht mehr lebte, lebt eine llrf. aus Lusta (Memorie e docum. all ist. di Lucca Vb, 613): In nomine .. lesu Christi dei eterni anno ab incarn. eius 894 post ovito domni nostri Widoni imperatoris anno primo III Kal. Ianuarii ind. 13; bagegen eine llrf. bes Erzb. Dominitus b. Rabenna wirb batiert nach bem 3, 3, bes R. Formosius imperante domno Widone a deo coronato anno quarto die XII mens. Dec. ind. XII Ravennae (Hier. Rubei historiar. Ravennat. p. 248 l. V); ugl. Büsstensel (Gorsch. 3, 2. Gesch.

Straugen erprobten Belben, ber fich zuerft auf ben Thron ber Cajaren geschwungen, und bem unerfahrenen Junglinge, ber biefe Stellung pon ihm übertam. Siedurch geftalteten fich bie Ausfichten für bas Belingen einer fünftigen Nomfahrt ungleich gunftiger, für welche nur Die Entameiung mit bem mächtigen Martgrafen Abalbert ernfte Be-

benten ermecten mußte.

Nach viermonatlicher Abwesenheit hielt Urnolf in ber erften Salfte bes Mai eine allgemeine Reichsverfammlung zu Worms, auf ber unter anderen Bifchofen namentlich auch Satto von Maing, Sa-Iomon von Konftang, Urnold von Toul und ber Rangler Wiching zugegen waren 1). Reben vielen andern Angelegenheiten, die hier ber Erledigung harrten, trat als die wichtigste ber Thronwechsel in den Borbergrund, ber fich im westfrantischen Reiche vollzogen hatte ober vielmehr im Begriffe mar, fich ju vollziehen. Die Berrichaft Doos ftand, fo mader und mannhaft er auch felbft bas Schwert gegen alle feine Feinde zu führen wußte, trot ber Unertennung Urnolfs von ieber auf febr ichwachen Gugen: Aquitanien, burch feine Boltstumlichkeit von Francien icharf geschieden, gehorchte ihm fo gut wie gar nicht, wenngleich Bergog Ramnolf fich ihm im 3. 889 unterworfen hatte; Graf Balduin von Flandern nahm nach dem Tode des Abtes Rudolf ohne weiteres bas befestigte Rlofter St. Baaft in Befit und behauptete es in offener Emporung gegen ben Willen bes Ronigs2); Rulto von Reims endlich, ber nur bem Drucke nachgegeben, pflog geheimer Berabredungen mit ben Gleichgefinnten, um bas Regiment bes ihnen fo verhaften Berrichers fo bald wie möglich zu fturgen 3).

In diefer Abficht gaben die Berfchworenen im Berbfte 892 Obo ben argliftigen Rat, er moge boch ben nachften Winter, ftatt in Francien, in Aquitanien zubringen, teils damit bas fchwer banieberliegende Land fich durch die Entfernung des hofes etwas erholen tonne, teils weil nach bem Tobe Ramnolfe ein gunftiger Beitpuntt ein= getreten fei, die Aguitanier, die unter der Rührung feiner beiden Bruder, bes fuhnen Abtes Cholus von St. Bermain und St. Denis und des Grafen Gogbert, ftanden, burch beren Berbrangung fich unter-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 894: Vormacia habitum est generale conventum; Regino: post hace Wormatiam venit ibique placitum tenuit. Am 5. Juni bestätigte A. auf Fürbitte bes Erzb. Hatto ber Abtei Etwangen ihre Privi-legien, am 6. bem Bijchof Dobilo von Kammerich die Immunität per inter-ventum venerabilis episcopi nostri Salomonis (SS. VII, 423), am 13.: cum pro diversis regni nostri negotiis ad urbem Vurmatiam devenissemus, ben Domherren von St. Stephan ju Toul admonente et exhortante nos sanctissimo episcoporum nostrorum, qui tunc praesentes fuere collegio, necnon interveniente Wichingo venerabili episcopo alle ihre Güter (Bouquet IX, 368, Mühlb. 1847—1849).

2) Ann. Vedast. 889, 892, Elnonens, min., Blandiniens. 892 (SS. V.

<sup>19, 24,</sup> XIII, 624), Folcwin, gesta abbat. Sithiens. c. 98.
3) Diefe Berabredungen lenchten ans ben Gesprächen herbor, von benen Fulto felbst an Arnolf berichtet (Flodoard. hist. Rem. l. IV c. 5 p. 563), Die ann. Vedast. 892 nennen bie Berichworenen: Franci, qui dudum Odoni regi infesti fuerant, sociatis sibi aliis.

thänig zu machen. Odo ließ fich in der That durch die ihm gestellte Falle berüden: er gieng für den Winter nach Aquitanien, wo Ebolus, einst um die Berteidigung von Paris gegen die Heiden hochverdient, bei der Belagerung einer Burg durch einen Steinwurf bald darauf (2. Ott.) sein Leben einbüßte und Gozbert ebenfalls ein gewaltsames Inde jand 1).

Während Odo süblich von der Loire gegen die Aufständischen tämpste, traten seine in Francien zurückgebliebenen Gegner in Reims zusammen und beschlossen nunmehr, ihm den kleinen Karl, Ludwigs und Abelheids Sohn, den einzigen rechtmäßigen Erben des weststränkischen Thrones, dessen Exziehung Fulto geleitet hatte <sup>2)</sup>, als König entgegenzustellen. In einer zahlreichen Versammlung der fränklischen Großen wurde dieser damals dreizehnsährige Prinz in der Kathedrale zu Keims am 28. Januar 893 von dem Erzbischof Fulko gesalbt und mit der Beistimmung aller auf den Thron seiner Väter gesetzt und mit der Beistimmung aller auf den Thron seiner Bäter gesetzt und mit der Verstimmung aller auf den Thron seiner Bäter gesetzt und Bieden Odos unerträgliche Thrannei. Triedsedern dieser Empörung waren neben Fulko vorzüglich noch die Grafen Heribert und Pippin, beides Enkel des unglücklichen Königs Bernhard von Italien. Außer den Männern, deren Puppe der noch ganz unselbständige und auch sürderhin charakterschwache Königssproß war, übte vorzüglich seine Mutter Abelheid vielen Einsluß auf den Gang der Dinge <sup>4</sup>).

Rach Ostern (8. April) rückten Fulko und Heribert mit ihrem keinen Könige gegen Obo in's Feld, während von der andern Seite Herzog Richard von Burgund und die Grasen Wilhelm von Aquistanien und Abemar von Boitou, ein Verwandter Odos, mit starker Mannschaft ihnen begegneten. Für diesmal kam es indessen zu keiner Entscheidung, da Odo Unterhandlungen anknüpste, und der Etreit ruhte dis zum Sommer. Fulko versuchte inzwischen, indem er den König Odo auf alle Weise dem Papste Kormosus verklagte 16.

<sup>1)</sup> Ebb.: Regino 892; Necrol. St. Germani Prat. (Bouillart hist. de St. Germain p. CXIX): VI Non. Oct. Depositio domni Eboli abbatis nostrae congregationis. Abbo (l. II v. 496 flg.) fagt von Ebolus? his micuit praestans Ebolus Mavortius abba, | ni cupidus nimium, lascivus et omnibus aptus; | nam pulchre nituit studiis, quae gramma ministrat; vgl. Wend Ethebung Atnulfis E. 57.

<sup>2)</sup> Richer. histor. I c. 16: qui regem a cunabulis educaverat.

<sup>9</sup> Rarl ber Einfalt. ordnet in vielen Itelt. eine Feier bes Tages seiner Salbung an: Bouquet IX, 531, 536, 545 (in die, quo ad regni fastigium ordinati sumus, quae evenit V Kal. Februarii id est nat. stae Agnetis virginis), 552 (R. 1953, 1954, 1957, 1963, 1970), womit auch Richer. historiar. l. I c. 12 übereinstimmt, während die ann. Vedast. 893 irrig den 2. Febr. angeben; bgl. Regino 892: Francorum principes ex permaxima parte ab eo desiciunt etc., Abbo de bellis Paris. l. II v. 567 sig., ann. S. Benigni 893 (SS. V, 40).

<sup>4)</sup> Biele llrff. Rarl3 (biš 901) fint per deprecationem carissimae et venerabilis genitricis nostrae Adeleidis außgeftest; f. Bouquet IX, 468—472, 483, 485, 489, 490, 494, Boehmer N. 1896, 1900, 1906, 1909, 1911, 1914, 1916, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Flodoard. hist. Rem. eccl. IV c. 2, 3 p. 560, 561.

biesen zu Gunsten Karls zu stimmen, und er erwirkte auch, daß der Rachsolger Petri Karl ein geweihtes Brot übersandte und den beiden kämpfenden Paateien Wassenruhe gebot, dis er selbst nach personlichem Erscheinen des Reimser Weteropoliten seinen Schiedspruch gefällt haben wirden. Wedere durfte aber Fulko damals die Reise nach Kom antreten, noch konnten die Anhänger Odos sich einem Schiedsgericht unterwersen, das auf die Aussage eines so barteiischen Zeugen ge-

gründet werben follte.

In der Erntezeit erichien Odo, von feinem Bruder, bem Martgrafen Robert, Abte bon Tours, unterftugt, unvermutet mit einem Beere in Francien und notigte Rarl mit feinem Unbange por ihm zu weichen 1). Hierauf mandte er fich gegen Reims, ben eigent= lichen Berd ber Emporung, belagerte bie Stadt, beren Umgegend er mit Feuer und Schwert heimsuchte, verteilte bie Rirchenguter an seine Bassallen und zerstörte eine Burg bei Epernay. As der Bürgerstrieg bis zu dieser Stuse gelangt war, begann auch Arnolf in dens felben einzugreifen, indem er junachft bie in feinem Reiche belegenen Befitungen ber Reimfer Rirche, namentlich bie im Rolner Sprengel, Die er früher felbft Fulto gurudgegeben, mit Gewalt in Beichlag nahm2). Die Anregung zu diefem Berfahren gieng von Obo felbft ober feiner Bartei aus, die dem deutschen Berricher porftellte, baf in dieser eigenmächtigen Wahl eines neuen Königs, im Widerspruche mit bem von ihm bestätigten Fürsten, eine offenbare Misachtung feiner Rechte liege; ja, man erregte ihm fogar ben Berbacht, als fei ber neue Thronbewerber tein rechter Cohn Ludwigs bes Ctammlers, fonbern nur ju Parteizwecken untergeschoben, und als gebe bie Endabsicht bes Reimfer Metropoliten nicht einmal darauf, ihm den Thron gu berichaffen, vielmehr ichlieflich den Raifer Wibo, feinen Better, auf denfelben zu erheben.

Fulto feinerseits, der wohl erkannte, von wie entscheidender Wichtigkeit sur die Sache seines Schühlings es sein wurde, wenn Arnolf sich verselben annähme oder wenn er wenigstens nicht geradezu die Artei Odos verstärkte, ließ nichts unversucht, um auf die Stimmung des offtränklichen Könias in feinem Sinne einzuwirken. Der

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 893, Regino 893: Odo . . . cum Ruodberto fratre Carolum fugat defectoresque persequitur; Flodoard. hist. Rem. IV c. 3 Fulfo an Formolus: quod Odo civitatem Remensem obsederit, innumeras etiam caedes et depracdationes exercuerit et res ecclesiae Remensis suis satellitibus dederit, huius ecclesiae insistens rapinis; vgl. c. 8: (Fulco instituit) aliud oppidum apud Sparnacum, quod Odo, quia desciverat ab eo, propter evectionem Karoli subvertit (p. 561, 578). Abbo de bellis Paris. urb. II, 573: Clarus Odo castella petit vincitque duelles.

<sup>2)</sup> Ebb. c. 3: sed et Arnulfus res ecclesiae Remensis tam eas, quas aliquamdiu iniuste sublatas ipse restituerat, quam eas etiam, quae nunquam prius subtractae fuerant, abstulit . . significans etiam, quod Rotbertus homo Arnulfi ex parochia Herimanni Coloniensis episcopi res huius ecclesiae invaserit ae diripuerit, donec eum vi acsi canem rabidum ab eadem devastatione repulerit; bgl. über biefe Besitungen c. 6 an Sermann bon Röln (p. 560, 567).

Papft richtete, auf Betreiben Fultos, vielleicht burch dieselbe Gesandtichaft, die Arnolf nach Italien einlud, die Aufforderung an ihn, Karls Reich nicht zu beunruhigen, ihm vielmehr als seinem Berwandten schuldigen Beistand zu leisten. Diese Mahnung fruchtete jedoch wenig<sup>1</sup>). Ein aussührliches Rechtsertigungsschreiben sandte so dann Fulto selbst an Arnolf, um ihm die Beweggründe darzulegen, die ihn zur Salbung Karls vermocht, und seinen Unwillen zu besichwichtigen. Er erinnerte daran, wie er nach dem Tode des Kaisers Karl zuerst die Rachsolge Arnolfs eifrig gewünscht und angestrebt habe, doch ohne Erhörung bei ihm zu sinden. Daher sei ihnen nur dieser letzte Abkömmling ihres Königshauses übrig geblieben, an den seiser letzte Abkömmling ihres Königshauses übrig geblieben, an den seine sich halten konnten, und sie hätten ihn gewählt, sobald er alt genug geworden, um heilsame Katschläge zu besolgen. Sitte der Franken sei es disher gewesen, sich bei dem Tode ihres Kürsten aus seinem Geschlechte einen neuen herrscher zu wählen, ohne Befragung irgend eines mächtigeren Königs; doch wolle ihr König Karl samt seinem ganzen Keiche sich durchaus den Ratschlägen und Weisungen Arnolfs sügen und unterordnen 2).

Als Berleumbung wies er das Gerücht zurück, daß Wido eigentlich der von ihm begünftigte Bewerber sei, sowie den Zweisel an
der echten Abkunst Karls, den schon die Nehnlichkeit der Züge als
einen Sohn Ludwigs kundthue. Urnols möge wohl erwägen, daß
von dem einst so blühenden Königshause der Franken jeht Riemand
weiter übrig sei, als er und dieser sein kleiner Better. Wie solle es
werden, wenn ihn ein plöhlicher Tod hinrasse mit hinterlassung eines
unmündigen Sohnes, da schon so viele herrscher aus neuen Geschlechtern regierten und andre emporstrebten<sup>3</sup>? Alsdann könne nur
Karl seines Sohnes Stilge werden. Zum warnenden Beispiele hielt
er Arnolf die sagenhasse Gestalt des Gothenkönigs Ermanarich aus
den deutschen Seldenliedern entgegen, der, durch die treulosen Ratichläge Sibichos verführt, sein ganzes Geschlecht dem Tode weichte<sup>4</sup>.

<sup>1)</sup> Ebb.: Arnulfo quoque Transrenensi auctoritate apostolica preciperet (Formosus), ne Karoli regnum inquietaret, quin potius ei auxilio esset, ut propinquum propinquo deceret . . . item quia post admonitionem ipsius papae nec Arnulfus orbitati Karoli subvenire voluit etc.

s) ebb. c. 5 p. 563: de eo quoque, quod sine ipsius Arnulfi consilio presumpserint hoc agere, morem Francorum gentis asserit secutos se misse, quorum mos semper fuerit, ut rege decedente alium de regia stirpe vel successione sine respectu vel interrogatione cuiusquam maioris aut potentioris regis eligerent, hoc more hunc regem factum ipsius fidelitati et consilio committere voluerint etc.

<sup>\*) 6</sup>bb. p. 564: cum tot iam de aliena stirpe reges existant et adhuc sint plures, qui sibi regium nomen affectent... misereatur gentis huius et regio generi subveniat decidenti, satagens, ut in diebus suis dignitas successionis suae roboretur et hi, qui ex alieno genere reges extabant vel existere cupiebant, non prevalerent contra eos, quibus ex genere honor regius debebatur.

<sup>4)</sup> Chb.: subicit etiam ex libris Teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine etc.; vgl. W. Grimm dentsiche Heldenlage S. 31. Gjrdrer (Carol. Il, 333) bentt hiebei an den Suevenfdnig Germerich in Spanien (!).

Jahrb. b. btich. Geich. - Dummler, Dftfr. Reich. Bb. III. 2. Auft. 25

Schließlich sordert er ihn auf, durch Bernehmung weiterer Zeugen die Wahl zu prüsen und, wenn er alles in der Ordnung fände, Karl seine Unterstützung angedeiten zu lassen. Auch die Freundschaft des Kaisers Wido suchte Fulto für den jungen König zu gewinnen, ebenso wie später die Lamberts.

Im September 893 tehrte Karl unverhofft mit einem ansehnlichen Heere auf den Kriegsschauplatz zurück und nötigte seinen Gegner, die Belagerung von Reims auszuheben. Hierauf wurden Unterhandlungen zwischen ihnen angefnührt und bis Oftern des nächsten Jahres ein Wassenstiehen geschlossen. Deren ernstlich Bürgerblut zu vergießen, um nicht die surchtdare Normannenplage von neuem üder das Bolt herbeizuziehen. Als jene Frist abgelausen, rückte Odo abermals mit einem Heere gegen Karl heran, der mit seinen Getreuen in Reims stand. Bald überzeugte sich dieser, daß er seine Macht nicht mit der des Gegners messen könne: in dieser, daß er seine Macht nicht mit der den selben durch das Vorgeben eines Friedensschlusses, schlich sich inbessen ver bei Racht aus der Stadt, die er mit hinlänglichen Wachen besetze, und begab sich nach Worms, wo Arnolf eben die erwähnte Reichsversammlung abhielt, um dessen Beistand anzussehen.

Welche Beweggründe die Entschließungen des oftfrankischen Könias in dieser Angelegenheit bestimmten, läßt sich leider in keiner Weise ermessen. Er empfieng seinen jugendlichen Better, der mit großen Geschenken zu ihm kam und es nicht an Versicherungen seiner Ersebenheit und seines Gehorsams sehlen ließ, überaus freundlich und siebevoll, übergab ihm nicht nur das westfränkische Reich als Lehen zum Besitze<sup>2</sup>), sondern beauftracte sogar die Bischofte und Grafen aus

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 893, Flodoard. hist. Rem. IV c. 3 p. 561: donec Karolus cum valido exercitus apparatu adveniens eum ab obsessa civitate depelleret... ipse semper bellum distulerit, non quo inferiores vel impares fuerint, aut de iniusta causa dubitaverint, sed ne vires regni bellis attritae paganorum proderentur invasionibus. unde dato placito inter se dextras securitatis invicem usque ad tempus prefinitum dederint. Mus ber Mnipielung auf Lubwig (baš Rind) muß man folgern, baß ber Brief Hultos an Arn. nicht früher als zu Ende bes 3. 893, in der Zeit diese Waffentialftandes, geschrieben sein tann. Diesen Zeitpunst meint eine Ilrt. von Clunn; Vidus Novenbrium anno primo certantibus duodus regibus de regno, Odono videl, et Karolo (Bruel recueil de Cluny I, 63).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 894: ibi inter alia Karolus puer . . . , Hludowici . . filius , nepos regis ad eum veniens , quem rex cum dilectione suscepit et absolvit; Vedast. 894: Arnulfus vero rex benigne suum excepit consobrinum eique regnum paternum concessit adiutoresque ei delegavit hos, qui erant ex superiori Francia; Regino 893 (3u einem falfden 3afte): aestivo siquidem tempore iamdictus rex conventum publicum Wormatia civitate celebravit, ubi Carolus venit et Arnolfum magnis muneribus sibi conciliat regnumque , quod usurpaverat, ex eius manu percepit etc.; ann. Blandiniens. 894 (SS. V, 24): Carlus adiutorium Arnulfi expetiit. Auf biefen Borgang beziețt fid ein îpăteres Schreiben Julfos an Arnolf (Flodoard, hist. Rem. l. IV c. 5 p. 564): promissionem quoque, quam rex suus Karolus eidem Arnulfo, qui regnum sibi contradiderat, promisisset, manere inconvulsam tam in ipso rege quam in subditis sibi.

ben Maasgegenben, Karl mit Heeresmacht auf ben Thron seiner Bäter zurückzugeleiten. Diese hilfsteistung nützte demselben allerdings sehr wenig; benn als das deutsche Heer in Francien einrückte, tratihnen Obo an der Nisne, zur Schlacht gerüstet, entgegen. Eine Urthunde, durch welche Karl zu Attigny dem Bischof Franko von Lüttich am 26. September Bestigungen in dem Gaue Portois bestätigte, weist auf den Zeitpunkt hin 1). Man lagerte einige Zeit einander gegensüber, um dann unverrichteter Dinge in die Heimad zurückzukehren, sei es wegen allzu geringer Neigung für eine blutige Entscheidengeie es, wie erzählt wird, daß persönliche Freunde Odos die deutschen Hilfstruppen sührten 2). Karl blieb nichts anderes übrig, als in

Burgund eine Buflucht gu fuchen.

Daß Arnolf sich jetzt für Karl erklärte, nachdem er früher Obo anerkannt, sindet seine Erklärung wol kaum in dem von Fulko angeregten gemeinschaftlichen Interesse des regierenden Hauses. Nach den Beziehungen, die bisher stets zwischen der oft- und westfränklichen Linie diese Hauses obgewaltet hatten, mußte Arnolf sür seinen Sohn vielleicht größere Gesahren von dem rechtmäßigen Erben des weststäden Line diese des von einem Wahltonige besürchten. Schwerlich gaben daher solche prinzipielle Gründe den Ausschlag, sondern lediglich das größere Angebot: weil Karl, wie es scheint, sich zu einer unbedingteren Unterwerfung verstand, als sein Nebenduster, weil er überdies der schwäckere und also hilfsbedürstigere war, so gebot der angenblickliche Vorteil, ihn zu unterstützen trotz der früher gegen Obo eingegangenen Berpslichtungen: eine Politik, der allerdings Treue und Auverlässische Urrchaus gebrach.

Außer jener Verfügung über das westfrantische Reich beschäftigte sich der König auf dem Reichstage zu Worms auch mit der kinstigen Gestaltung Jothringens. Schon die Verleihung eines Teiles der Lehen des ermordeten Grasen Megingaud an Zwentibald im I. 892 wies darauf hin, daß Arnolf damit umgleng, seinem Erstegeborenen eine Ausstatung in diesen westlichen Teilen seines Reiches zuzuwenden. Seitdem nun durch die Geburt des kleinen Ludwig demselben jede Hossinag auf die Nachfolge abgeschnitten wurde, tauchte in verstärktem Maße der Gedanke auf, ihm wenigstens ein Unterkönigreich zu errichten. Für diesen Zweck aber mußte Lothringen durchaus am geeignetsten erscheinen, da es, vom Mittelpunkte des Reiches, d. h. von Regensburg, am weitesten entsernt, stets am lebhaftesten ein Erreben nach Absonderung kundgegeben hatte. Worzüglich suchte der König für seine Absichten die Geistlichkeit sich geneigt zu machen. Er bestätigte dem Wisches von Kammerich und

<sup>1)</sup> Bouquet IX, 468, Boehmer 1896, auf Fürbitte Abelheids und Kultos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Vedast.: sed hi, qui erant cum Karolo ex parte Arnulfi, cum Odone amicitiam habebant. Regino, ber fie als episcopi et comites, qui circa Mosam residebant, beşeidnet, fagt nur: Odo . . . copias Arnolfi intrare in regnum nullatenus permisit.

ben Domherren von St. Stephan zu Toul ihre Rechte und Befitzungen; bem Bischof Arnold von Toul, seinem früheren Gegner, ließ er, wenn wir einer vielleicht auf Grund wirklicher Thatsachen gefälschten Urkunde trauen dürften, auf seine Beschwerden gläuzende

Benugthuung zu Teil werben 1).

Echon zu Konstanz soll dieser nämlich dem aus Italien zurücksehrenden Könige entgegengekommen sein und sich bitter beklagt haben, daß die Erasen Stehhan und die beiden Brüder Gerard und Matsied, von denen der letztere über den Metzer Gau gesetzt war, die Güter seiner Kirche mit Feuer und Schwert verheert, die Klöster St. Maurice und St. Gvre unter dem Ramen der Boigtei sich angeeignet und im Widerspruche mit den Privilegien des Bistums Toul innerhalb vier Lieues von der Stadt Besestigungen angelegt hätten. Zur Strase dassur mußten die drei Grasen in Worms eine schimpsliche Prozession wahrscheinlich mit Hunden, abhalten, wie sie sür Landriedensdrecher hertömmlich war, 700 Pfund Silber erlegen und die Freiheiten des Bistums Toul beschwören, die der König auf Kürbitte seines Sohnes Zwentibald bekräftigte. Trog dieser Besmühungen, die Guust der Geistlichseit zu gewinnen, gaben die lothstingsichen Großen sür jetzt noch nicht ihre Zustimmung zur Wahl Zwentibalds<sup>2</sup>), die demnach auf eine gelegenere Zeit verschoben werden mußte.

Bon Worms schickte Arnolf seinen Erstgeborenen mit einem starten schwäbischen Geere nach Burgund, um den König Rudolf zur Unterwerfung zu zwingen. Dieser aber befolgte das nämliche Berschren, wie einige Monate früher: er zog sich in das Hochgebirgs zurück und gab die zugänglichen Teile seines Gebietes seinblicher Berswissung preis, die ihm wol empfindlichen Schaden zustliche, seine

<sup>1)</sup> Huillard-Bréholles hist. diplomat. Friderici II, 490. Diese undatierte Urt, als Translumpt in Urtt. Heinrichs VII. und Fielbrichs II. vom J. 1224 und 1225 (Boehmer reg. inp. ed. Ficker V N. 1566, 3955) enthalten, hat manches Aussellen und Feblerhaste, wie z. B., daß Stephan und Gerard als Brüder bezeichnet weden, während vielmehr Gerard und Matfrid, deren Grafschaften von rach kezino a. 906 im Bließag us sieden müssen. Prider waren; dennoch kann dieselbe nicht wol in viel späterer Zeit entstanden sein, und ich seize biese Febler auf Rechnung des Albschreibers. Matfrid hängt vermutlich mit dem bekannten, im K. 836 berstochenen Matfrid von Ortsens (denn 6 dem Waters Gngeltruds? oben I, 119 A. 4, II, 17 A. 1) zusammen, desgl., wie Wittich (Herzogth, Lothr. S. 31) annimmt, mit dem unter Lothgar I. und II. angelehenen Er. Matfrid vom Griesqua (Beyer I, 79, 84, 94, 97, 98, 113) und ift vielzleicht ibentisch mit dem Er. Matfrid, an den Johann VIII. schrieb (oben S. 79), und dem M. in pago Metensi im J. 926 (Bever I, 229; s. Sauersland in dem Mittheil. des Institut für Streich des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eriase des Landrichensdruches Eria

<sup>2)</sup> Regino 894: volens Zuendibold filium suum regno Hlotharii praeficere, sed minime optimates praedicti regni ea vice assensum praebuerunt.

Unabhängigkeit aber boch nicht gefährben konnte 1). Noch von einer andern Seite suchte Arnolf ihm beizukommen; denn als er nach Beendigung der Reichsderfammlung sich von Worms nach Lorsch begeben, trat er dort dem jungen Könige Ludwig auf Fürbitte seiner Mutter Irmingard mehrere im Besige Rudviß besindlichen Städte mit ihren Gauen ab, es ihm selbst überlassend, sich dieses Geschenkes zu versichern, vozu dann freilich Ludwig die Macht gänzlich gebrach. Diese durgundischen Verhältnisse blieben demnach in ebenso undefriedigendem Stande, wie die kialienischen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 894: Alamanni cum manu valida super Rodulfum regem cum Zuentibaldo etc.; Regino 894: soluto conventu cum ad Lorasham isdem princeps venisset . . . sed et hoc ei in vacuum cessit, quia eas nullo modo de potestate Rodulfi eripere praevaluit.

Ausgang des Herzogs Suatopluk. Sturz des Grafen Engildeo und Emporkommen Lintbolds. Synode von Tribur im Mai 895. Bürgerkrieg zwischen Odo und Karl. Iwentibald König von Lothringen.

Im Sommer bes Jahres 894 kehrte Arnolf nach einer Abwesenheit von mindestens sieben Monaten nach seiner Hauptstadt
Regensburg zurück!, nachdem er seine Oberhoheit, zu deren voller Unerkennung sreilich noch vieles fehlte, in den übrigen Reichen überall
nachdrücklich wieder in Erinnerung gebracht. Mußte es in dieser
hinsicht als ein erfreuliches Ereignis gelten, daß der Kaiser Wido
und in ihm der gesährlichste Feind der beutschen herrschaft in Italien
dem Geschiefe erlegen war, so erfolgte nun gleichzeitig noch ein andrer
Todesfall, den Arnolf ebenfalls als eine Gunft des Glückes preisen
mochte: Suatopluk von Mähren, sein unbezwinglichster Gegner, beschloß sein Leben auf dem Krankenbette, indem er sein Keich als ein
geteiltes seinen beiden Sohnen Moimir und Suatopluk hinterließ 2).

Der haß des bairischen Stammes begleitete ben großen Mahrerfürsten in's Grab. Als ein "hirn voll von Kalscheit und hinter-

<sup>1)</sup> Mus Regensourg find 2 Urtf. vom 26. Aug. 894 und eine vom 1. Jan. 895 batiert (Mühlb. 1851—1853), jene beiben für Salomon von Konstanz, biese für Abalbert von Bergamo.

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. (Laudac.) 894: Zwentibulc dux; St. Emmerammi 895 (SS. I, 94, XIII, 47): Zuendipalc dux fin.; Fuld. 894: Zuentibaldus dux Maravorum et vagina tocius perfidiae . . . diem ultimum clausit infeliciter (vgl. Rielter Geld. Baierns I, 239 A. 2); Regino 894: Zuendibold rex Marahensium Sclavorum, vir inter suos prudentissimus et ingenio callidissimus, diem clausit extremum. Die Sõhne, bie aud Regino eruöhnt, werben genannt in ben ann. Fuldens. 898, 899; vgl. ebb. 884: Zuentibaldus dux Maravonum plenum doli et astuciae cerebrum. Bgl. über ben Namen Mitlofich Altisoben. Formentelpte S. IV.

list." als der Inbegriff aller Treulosigkeit wird er uns geschildert, der "nach Menschenblut dürstend umherzog, indem er alle angrenzenden Lande durch seine Arglist in Berwirrung brachte." Roch auf seinem Todtenbette soll er die Seinigen ermahnt haben, nimmer Frieden zu halten, sondern auch fürder die Baiern zu bekriegen. Ein anderer, den mährischen Händeln serner stehender Schriststeller, sagt dagegen von Suatopluk nur, er sei unter den Seinigen der klügste und listigste Mann gewesen. Daß jene, wenn auch von der Klügste und siftigste geschenen Bezeichnungen nicht gerade unbegründet waren, dafür genügt es auf den Sturz Rastislavs hinzuweisen und auf die treulose Art, in der der Sexzog dann die Fessen, die er siech seischen Elbst geschmiedet. Nicht minder aber wurde seine kriegerische Taviereit von allen umwohnenden Bölkern anerkannt und gefürchtet 1).

Es ift freilich auffallend, daß biefer fo national gefinnte Fürft, ber fein ganges Leben hindurch für die Unabhängigkeit bes flavischen Bolles tampfte, bennoch ein großer Begunftiger ber Fremben mar, baß er fich beutsche Truppen hielt und fich erft bes Priefters Johann von Benedig, bann bes Schwaben Wiching, für die wichtigften und folgereichsten Aufträge bediente; ja, er ließ durch den letzteren sogar die Berjagung der von dem h. Methodius geweihten slavischen Geist= lichen gefchehen?). Wir mogen hierin Die Bochachtung erkennen, welche die überlegene Bildung bem Barbaren abgewann. Jene un= heilvolle Berftörung ber von Methodius gegründeten flavifchen Rirche aber burfte am leichteften baburch erklart werben, bag bem Bergoge mehr als alles andere bas Ginverftandnis mit Rom am Bergen lag, bas er nach ben Borfpiegelungen Wichings nur auf Diesem Bege glaubte erhalten zu können. Denn an bem Nachfolger Betri, ben er als feinen herrn anerkannte, meinte er ben besten Schutz und Ruckhalt wider die Unfprüche der frantischen Ronige gu haben, mahrend er benfelben boch nur in bes eigenen Bolfes Liebe und Unhanglichfeit finden tonnte.

Der Krieg, ben Arnolf mehrere Jahre gegen Suatopluk führte, brachte bei bes letzteren Lebzeiten keineswegs den erwünschten Ersolg. Der Mährerfürst schied aus demselben zwar nicht als Sieger, doch unbesiegt und ohne dem franklichen Reiche von neuem zinspflichtig geworden zu sein 3). So flarb er noch auf der Hobbe feiner Macht.

<sup>1)</sup> Constantin. de admin. imp. c, 41: Ιστέον, ὅτι ὁ Μοραβίας ἄρχων ὁ Σφενθοπλόσος ἀνδρεῖος καλ φοβερός εἰς τὰ πληπιάζοντα αὐτῷ ἔθνη γέγοτεν; Liudprand. antap. l. I c. 5: cui (sc. Arnulfo) Centebaldus Maravanorum dux viriliter repugnabat.

<sup>2)</sup> Wattenbach (Beitr. jur Gesch, ber drifil. Kirche in Mahren S. 26) hebt biese Thatsachen hervor und vergleicht beshalb Suatoplut mit Ototar und Peter bem Gr.

<sup>3)</sup> Regino 890: ad ultimum cum et caeterae fructiferae arbores raditus exciderentur, Zuendibold paeem poposeit et dato filio obside hanc sero promeruit; Liudprand. antap. I c. 13: Centebaldus vincitur, subiugatur, fit tributarius. Diese bein Zeugnisse here Angabe ber ann. Fuld. gegenüber, die ben Frieden erst von Suatopluts Söhnen geschlen

aber unter dufteren Unzeichen für die Butunft feines Bolfes, deffen herrlichkeit mit ihm zu Grabe gieng. Nach bem Berichte eines jungeren byzantinischen Geschichtschreibers 1) foll Suatoplut vor allem gefürchtet haben, daß burch bie 3wietracht feiner brei Cohne, von benen er ben ältesten als Großfürsten über bie beiden jungeren gefett habe, bas Reich ju Grunde geben murbe. Er ermahnte fie daher auf seinem Sterbebette eindringlich zu brüderlicher Einigkeit und hieß sie, jenes alten Gleichnisses sich bedienend, ein Rutenbundel Mls fie an biesem ihre Krafte vergeblich versucht, zerbrechen. gab er ihnen die brei einzelnen Ruten, aus denen es beftand, und biefe vermochten fie ohne alle Unftrengung ju brechen: ein Sinnbild der Schwäche, in welche fie das Reich durch ihre Entzweiung stürzen würden.

Nach einer späteren böhmischen Sage foll Suatoplut bagegen inmitten feines Beeres entrudt und für immer verschwunden fein2). Wie einige meinten, begab er fich in einen dichten, finfteren Wald auf bem Berge Zobor bei Neitra, that Waffen, Harnifch und Streitroß von sich und lebte mit brei Einsieblern, ben einzigen Bewohnern diefes Walbes, unerfannt bis an fein Ende. Gein gefeierter Name lebte auch im Munde der Ungarn fort, welche feine Erben wurden; in ihren Sagen ift er allein ber Fürst ber Glaven, mit bem fie um ben Befit bes Landes ftreiten. Mit jener Sage von bem Berfchwinden Suatopluts vom Schlachtfelbe hangt vielleicht die mertwurdige, in einigen Gegenden Mahrens noch gebrauchliche Redensart gufammen: ben Suatoplut fuchen3), in ber man ben Ausbruck ber Sehnfucht bes Bolles nach bem großen Fürsten und ben Beiten feines Glanges bat ertennen wollen.

Die Sohne Suatopluts, von benen, wenn wir jenem griechischen Berichterftatter glauben burfen, ber alteste Moimir eine Dberhobeit über feinen Bruder ausüben follte, in berfelben Beife vielleicht wie ehedem Nastislav über Suatoplut, schlossen noch im Herbste bes Jahres 894 Frieden mit Arnolf 1), der das alte Verhältnis der Ab-

werben laffen, fein Gewicht, und mit bollem Rechte bemerkte Leibnig (ann. imp. occid. II, 146), daß ber Mahrerfürst das Reich feinen Sohnen als ein mach= tiges und blubendes hinterließ.

<sup>1)</sup> Constantin. a. a. D.: ἔσχε δὲ ὁ αὐτὸς Σφενδοπλόχος τρεῖς υίοὺς και τελευτών διείλεν είς τρία μέρη την έαυτου χώραν και τοίς τρίσιν υίοις αὐτοῦ ἀνὰ μιᾶς μερίδος κατέλιπε, τὸν πρῶτον καταλείψας ἄρχοντα μέγαν, τοὺς δὲ ἐτέρους δύο τοῦ είναι ὑπὸ τὸν λόγον τοῦ πρώτου υίοὐ etc. Wiewol bie Dreigabl falich ju fein fcheint, fo mochte ich biefe Rachricht doch nicht völlig bermerfen.

<sup>2)</sup> Cosmae chronica Boemor. l. I c. 14 (SS. IX, 44): eodem anno (sc. 894) Zvatopulch rex Moraviae (sicut vulgo dicitur) in medio exercitu

wenigstens die Beziehung auf Arnolf, Zuthat des Autors).

3) Swatopluka hledati f. Schafarit slaw. Alterth., sibert. v. Aehrenfeld II, 464 A. 1; vgl. dazu die Bemertung Kopitars in Chmels östr. Geschichtesforter I, 3, 515.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 894: pax tempore autumni inter Baioarios et Maravos compacta est.

hängigkeit und Zinspscichtigkeit wiederhergestellt haben mag. Ein Einfall der Ungarn, die in diesem Jahre zum erstenmale durch das mährische Gebiet dis nach Pannonien himüberstreisten, bestärkte ohne Zweisel auf beiden Seiten die Neigung zum Frieden, indem er die Geschren der Zukunst enthüllte. Der Bruch desseben, indem er die Geschren der Zukunst enthüllte. Der Bruch desseben, indem er die Geschren der Zukunst enthüllte. Der Bruch desseben, indem er die Geschren der Frie Wolke später auch erst in Folge der Zweitracht, die unter dem mährischen Volke selbst entsprang. Der Gesandte des griechischen Kaisers Leo des Weisen, Unaskasius, den der König bald darauf in Regensburg empfieng und an demselben Tage wieder entließ, konnte ihm sicherlich zuverlässige Mitteilungen über die immer bedrohlicher sich gestaltende Lage der Dinge im Osten machen, die zu hpät erst das mährische Reich als eine Bormauer des fränksischen schäften lehrte.

Der König verweilte den ganzen Winter über in Baiern 1), das ebenso wie Schwaben in diesem Jahre von einer so argen Hungerknot heimgesucht wurde, daß viele Menschen aus Mangel starben. Sin anderes ungläckliches Ereignis machte denselben Winter noch denkwürdig: eine Berschwörung, die, von dem mächtigsten Manne in Baiern und einer Verwandten Arnolfs selbst ausgebend, dem Könige in hohem Grade gesährlich schien, so daß er sogleich mit der größten Etrenge dagegen einschritt. Engildeo, der Gras der böhmischen Marksowie der damit verdundenen Grasschaft im Nordgau und noch einer andern Grasschaft im Donaugau und Gras zu Regensburg, ein Nachsossen Grasschaft der bei dasschen Kraft, wurde, wie vordem dieser, wegen Untreue aller seiner Leben beraubt \*).

Das gleiche Loos erlitt nach dem Urteile der Franken, Baiern, Sachsen und Schwaben die Prinzessin hilbegard<sup>3</sup>), Ludwigs des

<sup>1)</sup> Ebb. 895: per universam Baioariorum provinciam; ann. Alam. 895.
2) Ebb. 895: Engildieo marchensis Baioariorum honoribus privatus
est. Er mith ermähnt in den Tradit. St. Emmerammi dei Pez thesaur.
anecdotor. Ic, 221: actum coram Engildeone comite et Engilmaro abbate
regnante Karolo imperatore, 261 ein Zaufd coram Engildeone comite ad
Reganespurc, 262: quicquid igitur Engildeon praedictus comes habere visus
est ad Stupinga ad comitium suum pertinentis (Staubing b. Relbeim), 270:
ad Reganespurc coram Engildeone comite a. d. 888, 280: in pago Westarmannomarcha nuncupato (entem Teite des Rothgaus) iuxta Prointala in loco
Reitinpuoh in comitatu Engildeonis comitis (Raitenbud dei Hohniels), 282:
in comitatu Engildeonis in loco, qui dicitur Scornashova (Schroshofen),
286 als 3euge unter Aspert; Mon. Boica XXVIIIa, 63 (Mühlb. 1495); Inf.
bom 3. \$\Pi\_8, 878: in pago, qui dicitur Tonagewe, in comitatu Engildeonis
... in villa, quae vocatur Samutesbach (Sansbad) bei Relbeim); 74 (Mühlb.
1645): ad Marlingon (Marotbing?) vocato loco in comitatu Engildeonis
comitis nostri vassallo Gotahelm vocato quasdam res ... in pago Nordgowe vocato in comitatu si senioris in loco Pluncina vocato (Bļūna
unterhalb Cichflābl); 100 im 3. 890 als Zeuge; M. B. XXXIa, 146. Inf. Arnolīs
bom 5. Mai 895 (Mühlb. 1770, 1855): quasdam res in pago Nortgowe in comitatu Cheldionis (corr. Engildeonis) vocabulo Phaldoff (Bţafborf), Guudoltingen (Gundelping), Haralanta (Borlanden), Suantharelanta. Bgl. Schottmüller Stammešpergogi. Baiern S. 33, 57 flg.

3) Ann. Alamann. 895: Hildigart exiliata; ann. Fuld. 895: Hildi-

jüngeren Tochter, die einst zu der Thronbesteigung Arnolfs wesentlich mitgewirft haben soll. Sie wurde überdem zur Straie in das Aloster Frauenwört im Chiemsee verdannt. Die beiden Bernrteilten müssen einenger Beziehung zu einander gestanden haben, da Arnolf (am 5. Mai) einem Bassallen des Bistums Sichstädt Güter an der Altmiss in Engildeos Grasschaft zurücksellte, die sie ihm gemeinsam in widerrechtlicher Weise entzogen hatten: vielleicht also sand swischen ihnen statt. Während der abgeseste Markgras umseren Bliden gänzlich entschwindet 1), wurde hilbegard, an deren Schuld nicht alle glauben wollten, nach einiger Zeit von Arnolf zu Enaden wieder ausgenommen und erhielt den größeren Teil ihrer früheren Besigungen zurück 2). Grund und Inhalt der gegen sie erhobenen

Untlage bleiben uns leiber ganglich verborgen.

Die durch Engilbeos Abjetzung erledigten Reichslehen erhielt ein Berwandter des Königs, Liutbold, vielleicht der Familie seiner Mutter Liutswinda angehörig, dem wahrscheinlich schon seit 893 die Mark Kärnten und vielleicht auch ein Teil der Ostmark zugefallen war. Er vereinigte also die Erbschaft Engilbeos mit der der Söhne Wilhelms und Engelschafts; über dem Sturze dieser beiden angesehenen Familien erhob er sich durch das Vertrauen Arnolss zu der weitaus mächtigken Stellung unter allen bairischen Eroßen; denn in seiner Hand ruhte die Stellung unter allen bairischen Eroßen; denn in seiner Hand ruhte die Verwaltung von zwei Marten und zwei oder drei Grafschsten. Er sollte zugleich der Hüter der Grenze gegen Böhmen wie gegen Mähren sein und wie Engildeo unter seiner Leitung eine Grafschaft im Donaugau mit dem Nordgau verbinden. Hiedurch wurde für den apferen Grafen Liutbold und sein Geschlecht zu einer ähnlichen Macht der Grund geset, wie sie in Sachsen die nachsommen Liudolss be-

gardis . . . contra fidelitatem regis agere accusata inde publicis honoribus deposita etc.; Regino 894: per idem tempus Hildegardis . . . a quibusdam ad Arnulfum accusata regiis possessionibus privatur et in exilium destinatur in monasterio puellarum Chemissem; sed non multum post tempus in gratiam rediit et sua ex maiori parte recepit; bgl. bie angei. Itr. Itrnolf8: noverit . . . fidelium . . . solercia, qualiter venerabilis episcopus et fidelis noster Waldo nostram adierit excellenciam deprecans atque humili rogatu suadens, ut quasdam res . . ., quas Hildigardis neptis nostra et Engeldichi comes neenon et Sigo vicarius eius et advocatus prefate Hiltgardis Megingozo vasallo dilecti et nostri fidelis Erkenboldi episcopi fraude mali ingenii abstulerunt, iterum . . reddere deberemus. nos igitur . . . reminiscentes quoque infidelitatis eiusdem neptis nostre, qua contra nos et regnum nostrum est machinare conata, et cum consilio et iudicio Frankorum, Bawariorum, Saxonum atque Alamaunorum fidelium nostrorum omnibus, que possidebat, legaliter indemptis, inter cetera, que ei abstulimus, etiam prefatas res, quas iniuste et fraude ingenii invaserat, ab eius dominacione retraximus.

<sup>1)</sup> In bem Necrol. Frising. (Forich, 3. D. G. XV, 163) fieht unter III. Non. Apr.: Engildio comes obiit.

<sup>2)</sup> Joh. Aurmair (Ann. ducum Boiar. IV c. 20, ed. Riezler p. 644) verwechselt sie mit ihrer Mutter und melbet von Frauenwört: ubi aduc eius sepulchrum ostenditur.

faßen. Bon Befugniffen, die fich etwa auf den ganzen bairischen

Stamm erftredten, läßt fich auch bier nichts nachweisen 1).

Von Regensburg zog Arnolf, nach Oftern (20. April) vermutlich, an den Rhein, wo wir ihn in der ersten hälfte des Mai auf dem Königshofe Tribur treffen. Der Zweck dieses Aufenthaltes

2) In Tribur find Urtf. vom 5., 8., 14. Mai ausgestellt (Mühlb. 1855—1857; das Datum der ersten in den Mon. Boica XXXIa, 146 bericktigt III. Non. Maii, voo auch der Ausschlüngsder tergänzt vivid. Eine Ircf. vom IIc. Mai für B. Egilmar von Osnadrüd erschlückt Mühlbacher aus N. 1860. In den Synodalatten (LL. I, 559) heißt es nur im Allgemeinen, daß A. im Mai in villam regiam videl. Triburiam in terra Francorum consistentem fau. In der transl. S. Bertae c. 5 (SS. XV, 565) wird erzähst: ut rex Francorum nomine Arnulfus in loco, qui dicitur Triburis, suum celebrare concilium, ad quod venit venerabilis abbatissa Rotrudis nomine (von

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 895: in cuius (sc. Engildieonis) locum Liutboldus nepos regis subrogatus est; vgl. bie Urf. v. J. 900 (Ried cod. dipl. Ratisbon. I, 79): in pago Solanzgowe in comitatu Liutpoldi in loco Mulihusa iuxta fluviolum Solanza (Dlübshaufen an ber Suls), von 903 (Mon. Boica XXVIIIa, 128): in pago Nordgewi in comitatu Liutpoldi in villa Teorinhova, quae pertinebat ad Otunussaz (Ettenlos an b. Begnil), bom 3. 5011 (ebb. XXXIs. 165): in pago Westarmann in comitatu Liutpoldi prope villam, que dicitur Maetingan (Blatting fb. v. Etraubing), unb in einer lirt. bon 908 beißt er Liutpold dux Boemanorum (Bartimann II, 328, M. 1944, 1952, 1953; begl. and noch Ried I, 78, 80). Hartlitchen (Hartchiribha) in comitatu Liupoldi comitis nostri (Mon. Boica XXXIa, 155, Mühlb. 1899) liegt im Kinziggau in Mieberbaiern; in der Urt. Eudwigs vom 16. Mai 905 (ebb. 175, M. 1976) bezeichnet aquam, que dicitur Lova, an welchem der König einem Dassalle Eintbolds illustris marchionis eine Hufe in comitatu senioris sui schentt, die Luhe, einen Bach, ber auf bem linken Ufer ber Nab mündet (f. Schottmüller a. a. D. S. 58 A. 2). Als Graf v. Kärnten erscheint L. zucrst 29. Sept. 895 in ber Urf. für Balthuni im Glanthale rogatu . . . Liupoldi videlicet nepotis nostri ausgestellt: in comitatu Liupoldi in orientalibus partibus Charanta nominatis, und im J. 898 für Ziventiboldi: Liupoldi carissimi propinqui ac illustris nostri marchionis vasallo quasdam res iuris nostri, propinqui ac illustris nostri marchionis vasailio quasqiam res iuris nostri, hoc est in Charentariche in comitatu ipsius consanguinei nostri curtem, quae dicitur Gurca, und demiclben in Carinthia in comitatu ipsius consanguinei nostri (Hormany Archiv f. Süddentichi. II, 213—215, Sichhorn Beytr. 3. Gesch. v. Kärnten I, 167, II, 93, Mühld. 1861, 1889, 1890). Eš ist nicht gang unwahrscheinlich, daß L. auch dem Teile der Ostmark (oder Pannoniens) vorstand, den früher Engelschaft verwaltet hatte, wie man aus den ann. Fuld. 898, 900 erwähnten Kämpfen schieben darf; doch vermissen wir seiner Vormer in der für der Feldigung Rolleckten (II. III 450). Die Menter Propertie der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter (II. III 450). Die Menter der Gelschaft verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter verwalter v Ramen in ben fur die Oftmart erlaffenen Bollgefegen (LL. III, 480). Die Berwandtichaft mit Arnolf bezeugt auch bas Fragment. de Arnulfo duce (SS. XVII, 570), wo es von diesem heißt: quia de progenie imperatorum et regum est ortus. Aus der Rachricht der Mirac. S. Waldburgis l. IV c. 6 (SS. XV, 553): accidit praeterea quodam tempore, ut Hildegarda domina pacifici regis Hludowici filia orationis gratia cum Liutpoldo famosissimo comite ad iam dictum monasterium (Monheim) deveniret, folgerte Buchner (Bair. Gefch. II, 124), bag Liutbold ber Cohn Engilbeos und Bilbegarbe fei. Abgefehen von ber großen Unwahricheinlichkeit, Die barin liegt, bag ber Gohn bes wegen Untreue Berurteilten fofort noch größere Leben als ber Bater erhalten haben ollte, so ist bie Annahme auch dronologisch unhaltbar; hilbegard, bie niegend als uneheliche Tochter bezeichnet wird und also ohne Zweisel von Liutgard geboren war, tonnte keinenfalls 895 ichon einen in männlichem Alter steiler schot ben ben haben. Die Hereitung Liutsolbs von den Hopiern, die Riezler (Forich. 3. D. G. XVIII, 531) anniumt, bleibt eine unsichere Bermutung. Ueder Kärnler vgl. oden S. 361.

war die Abhaltung einer allgemeinen Reichsspnobe, die unter dem Vorsitze der deie Erzbischöfe hatto, hermann und Natbod von 26 oder 27 Bischöfen, mehreren Aebten und vielen Geistlichen aus allen Teilen des Reiches besucht wurde.). In der Einleitung zu den Atten verdreiteten sich die frommen Bäter über die Nachstellungen des Satan, der nie aufhöre, Unkraut unter den Weizen zu säen, und dessen der nie aufhöre, Unkraut unter den Weizen zu säen, und dessen kanten man daher mit dem Schilde der Autorität entgegentreten müsse, wie dies auch jederzeit seit dem Konzile von Nicäa geschehen sei. Der König der Könige habe nun allen geistlichen Ordnungen, wie allen weltlichen Würdenträgern als einen neuen Fürsten den König Arnolf vorgeset, dessen heilige Geist mit der Glut göttlicher Liebe entslammt, damit der ganze Erdfreis erkenne, daß er nicht vom Menichen und durch Menschen, sondern den herrn selbst erwählt sei?). Bon jenem Geiste getrieben, habe der weiseste Virts seine Bischöfe, Aebte und Grasen und eine unzählbare Menge von Geistlichen wie von Weltlichen nach Tribur beschieden, um mit unermüdlichen Weisen Göttliches wie Menschliches zu verhandeln und die hervorbrechenden Uebel zu unterdrücken, damit die heilige Kirche um so freier ihrer Ehre Ehre genieße.

Dies fromme Werk wurde, wie es herkömmlich war, durch ein breitägiges Fasten mit Litaneien und Gebeten sowie durch eine Fürbitte für den König eingeleitet 3). Sierauf gieng Arnolf, in der Pfalz auf seinem Throne sitzend, mit den Großen über den Zustand des Reiches zu Kate; die Bischöse aber in vollem Ornate versammelten sich aleichzeitig in der Kirche zur Spnode. Aus ihrer Mitte wählten

Blangy bei Amiens, burch die Normannen vertrieben) cum aliis regni prin-

cipibus etc.

1) Anch Regino und einer Wolfenbütteler Handschrift des Regino de synodalid. causis (Wasserfieleben Gesch. der vorgratian. Rirchenrechtsq. S. 178, 179 A. 1) sowie nach der Diessener H. der Synodalatten (Philips die große Synode de Tribur e. 4) von 26, nach den ann. Fuld. von 27 Wischeren Vissersener Husgaben der Synodelatten machen nur 22 namhast (L.L. I, 561); es wirtsten mit 4 aus Franken (Mainz, Speier, Worms, Wirzhurg), 6 aus Sothringen (Koln, Trier, Verdun, Metz, Teventer oder Utrecht, Lüttich), 3 aus Baiern (Freising, Eichstlädt, Argensdurg), 5 aus Schwaden und Burgund (Augsdurg, Konstanz, Shur, Wassel, Strabprag), 8 aus Scachen (Verenen, Hilbesteim, Halberstadt, Winden, Paderborn, Osnabrück, Verden und Münster)

2) L.L. I, 559: ut totus cognoscat mundus, non ab homine neque per hominem, sed per josum dominum eum esse electum. Die Verusung

2) LL. I, 559: ut totus cognoscat mundus, non ab homine neque per hominem, sed per ipsum dominum eum esse electum. Die Bernfung ber Synobe erfolgte eiusdem sancti spiritus instinctu et primatum suorum consultu. Hervorgehoben wird die Almoefenheit beiber Eichne: cum episcopis infra conscriptis, abbatibus, comitibus et omnibus regni sui principibus necnon convenientibus ecclesiasticorum et saecularium innumeris turbis. Ileber die Befchlüffe von Aribur i, Phillips a. a. D. S. 6 fig. (Wiener Siyungsber. XLIX), Hefele Conciliengeich. IV, 552—560. Ein endgiltiges Urteit darüber, ob die bisher veröffentlichte längere oder die von Phillips dorgegogene fürzer Refigung die urhybrüngliche fei, muß einer lünftigen tritigen Unsgade vorbefalten bleiben. Die von ihm in doß 12. Jahrhundert gelehte Münchener H. 6241 gehört wahrlcheinlich dem 10. an.

3) Ugd. über die Malinger Synode von 847 oben I, 319. Jah habe schon

9) Ligi. uber die Mainzer Synobe von 84'e oben 1, 319. Ich jade jade ja früher (de Arnulfo p. 117) darauf aufmertfam gemacht, daß das Einleitungsschreiben Reime unter die Prosa mischt. Die turze Worrede hat dies nicht. sie kundige und gewandte Bermittler, die sich als Gesandte zum Könige begaben, um ihn zu fragen, in welcher Gesinnung er die seinem Schutze anbesohlene Kirche verteidigen und den geistlichen Stand erhöben wolle. Sie ließen es hiedei nicht an den iiblichen Ermahnungen zur Gerechtigkeit sehlen und hielten Urnolf als Borbild die Schrist des Martin von Braga über die vier Kardinaltugenden an den König Miro vor.

Ihnen erwiderte Urnolf auf ihre Unfrage: "Ihr Birten ber Rirchen Chrifti und hellfte Leuchten ber Welt, lieget eurem Birtenamte ob, wie es euch aufgetragen ift. Saltet an, nach bem Apoftel, es fei zu rechter Zeit ober zur Unzeit, strafet, brauet, ermahnet mit aller Beduld und Lehre, auf daß ihr in wachsamer Sorge und burch unabläffige Mahnung die Schafe Chrifti in die Burbe bes emigen Lebens treiben moget. Mich habet ihr als ben entschloffenften Wibersacher aller derer, die der Kirche Christi widerstreben und eurem priesterlichen Amte sich nicht fügen; denn, wie der Apostel den Romern fchrieb, in bem allen überwinden wir um bes willen, ber uns geliebet hat. Und ift Gott für uns, wer mag wiber uns fein?" Mit biefer Untwort tehrten bie abgefandten Briefter, von einigen Mannern aus der Umgebung bes Ronigs begleitet, jur Synode gurud. Alle fie ihre troftliche Botichaft ausgerichtet, erhoben fich alle versammelten Bater von ihren Sigen und ftimmten brei= oder viermal in ben Ruf ein: "Chrifte, erhore und; Beil unferem großen Ronige Arnolf", und indem die Glocken einfielen, fangen fie ein Tebeum und priefen unter Thranen Chriftus, ber feiner Rirche einen fo frommen und milben Tröfter und einen fo fraftigen Belfer gur Ehre feines Namens verliehen habe.

Siernach, da man sich des königlichen Beistandes versichert und den Dank der Synode dasür abgestattet, wurde zur Beratung der vorliegenden Fragen geschritten. Dies geschah in der Weise, daß jeder der anwesenden Bischöse diejenigen strassälligen Handlungen und Beschubszigkeiten aus seinem Sprengel zur Kenntnisnahme und Beschubszigfung den übrigen mitteilte, zu deren Bestrasung entweder seine eigene Autorität nicht ausgereicht hatte oder über deren Behandlung nach dem disher geltenden Kirchenrechte noch irgend welche Zweisel obwalteten. Die Synode saste also ihre Ausgabe, die vorhandene kirchliche Gesetzgebung zu ergänzen, die Kirchenzucht aufrecht zu erhalten oder zu verschärfen, den Uebergriffen mächtiger Laien eine Schranke zu sesen, rein praktisch aus. Nicht von allsemeinen Gesichtspunkten ausgehend wollte man neue Gesetz entwerfen, theoretisch Neuerungen einführen; vielmehr wurde für eine

<sup>1)</sup> Wie man die Behandlung solcher Fälle als Zweck ansah, lehrt sehr bentlich das Schreiben Lintberts an Salomon und dessen Antwort (Collect. Sangall. N. 37, 38, Formulae ed. Zeumer p. 419). In der Schlußredaktion der Synodalatten ist die Art der Enssehung häusig verwischt; vgl. jedoch c. 8, 18 dis Mainzer Konzils von 888 (Hartzheim conc. Germ. II, 372) und die Mehre Synode c. 6—3 (Beher I, 134).

The same

ganze Reihe einzelner aus dem Leben gegriffener Fälle untersucht, in wie weit aus den alten Kanones Abhilfe zu gewinnen sei, und nur wo diese nicht ausreichten, wie es freilich öfter eintrat, ward zu neuen ergänzenden Satungen geschritten. Wenn man in Tribur unter jenen älteren Quellen auch Defrete Pseudoissidors nicht selten angesührt findet?), so vermuteten sicherlich die versammelten Bäter nicht, daß sie sich hiemit auf eine ganz junge Autorität stützten.

Mannigfaltig maren bie Fälle, die aus den verschiedenften Teilen des Reiches auf der Synode gur Sprache tamen. Go hatte an einem Orte ein Freier, um fich von feiner Frau icheiden zu konnen, fich in die Borigteit eines andern Freien begeben, und es fragte fich nun, ob unter diefen Umftanden die Che fortbeftehen folle, und, wenn dies jugegeben wurde, ob bie Frau ebenfalls in Borigfeit geraten muffe. Das erftere wurde bejaht, bas lettere verneint. Gin edler Franke hatte nit einer bornehmen Frau aus fachfischem Stamme langere Beit in der Che gelebt und mehrere Rinder mit ihr erzeugt; ba berftieß er fie und heiratete eine andere, unter bem Bormande, baß er fich nicht nach dem Rechte feines Stammes mit jener verlobt ober fie jur Frau genommen habe, und daß fie baber fein rechtmäßiges Beib nicht fein konne. Die Synode ftellte naturlich die gelofte Che wieder her und verurteilte den Chebrecher zu einer Rirchenbuge 3). Neben Diefen unerlaubten Scheidungen fehlte es auch nicht an mancherlei andern fleischlichen Bergeben, für welche verschiedenartige Bugen verhängt murben. Bang andrer Urt ift wieder die Rlage, bag bie Briefter bie und ba fur Taufe, Abendmahl ober Galbung fich bezahlen ließen, ein Berfahren, das ben Batern als Simonie erichien, fowie, baß einige Bifchoje zu trage waren, ihren Sprengel ber Predigt oder Firmung halber jahrlich zu bereifen, bennoch aber von benen, die ihnen auf ihrer Reije Quartier hatten geben muffen, eine Bahlung von Gelb bafür einforderten.

Die Synobalakten, wie sie aus diesen Beratungen hervorgiengen, um dem Könige schließlich zur Bestätigung vorgelegt zu werden, zerfallen einerseits in eine Reihe von Sahungen, die sich auf die Disziplin der Gessellichkeit wie der Gemeinden beziehen, andrerzeits in folche Bestimmungen, die den Rechtsschuk der Kirche nach außen bestöllich

\*) Gfrörer (Gesch. b. Carol. II, 348) hat auf diese Ansührungen himgewiesen; cititt werden c. 7 Anacleti ep. I c. 14, in c. 8 Clement. ep. III c. 57, c. 9 ebb., c. 57, ep. Alex. II c. 13, in c. 19 Alex. I c. 9, in c. 22 Evar. II c. 11, in c. 32 Clement. ep. III c. 70 ed. Hinschius p. 53, 57, 78, 92, 99, 102.

<sup>1)</sup> Bgl. Reginos Borrebe an Satto (de synodalib. caus. p. 2): illud etiam adiciendum, quod multa flagitiorum genera hoc pessimo tempore in ecclesia et perpetrata sunt et perpetrantur, quae priscis temporibus inaudita, quia non facta et ideo non scripta et fixis sententiis damnata, quae modernis patrum regulis et damnata sunt et quotidie damnantur.

<sup>3)</sup> Wasserschleben a. a. D. S. 170, 177. Es scheint mir ganz haltlos, wenn Gfrorer hierin eine Wirtung des Prodinzialgeistes erkennen will; die Ber-schiedenheit des Rechtes wird offenbar hier nur als Bormand benutt, um eine aus andern Gründen gewünchte Scheidung zu rechtsetigen.

zweden und Streitigkeiten mit der weltlichen Gewalt vorbeugen sollen. Bemerkenswert ist unter jenen die Anexkennung der römischen Mutterkirche als der Meisterin aller kirchlichen Ordnung 1). "Daher," so heißt es weiter, "muß mit der Sanstmut die Demut bewahrt werden, so daß, wenn auch ein kaum erträgliches Joch und von jenem heiligen Site auferlegt wird, wir es auf und nehmen und in frommer Hingebung erleiden." Dieser, so ganz im Geiste des h. Bonistatia gehaltenen allgemeinen Erklärung wird, bezeichnend sür den Misbrauch des päpstlichen Namens, noch die Erläuterung hinzugestügt, daß Priester oder Diakonen, die ein gefälsches apostolisches Schreiben oder anderweitige unpassende Aufträge überbrächten, von dem betressend Bischo in Gewadrsam gehalten werden sollten, bis derselbe sich über den Grund der Sachen in nden unterrichtet. Sehr aussschlich werden serner die Mordbußen, in ihrer Abstufung nach sieden Jahren, sestgeselber wiederholt, die Verbote gegen Hurrei und Espebruch im Einzelnen wiederholt, nähere Bestimmungen über die Abenduahls

feier gegeben u. f. m.

Wichtiger als diese den Rultus und die Rucht betreffenden Satungen find die Berfügungen, die bas Berhaltnis ber Rirche gur weltlichen Macht regeln. Rachbem bie Synobe zuerft zu einem gemeinsamen Gebete für die Gintracht der Beiftlichkeit und des Bolkes fich vereinigt, ftellte fich als erfter Gegenftand ihrer Berhandlungen ein von einem Laien geblendeter Briefter dar, für welchen der Thater bem Bischofe die Genugthuung verweigert hatte. Bei feinem Unblide brachen die Bater schmerzerfüllt in das Rlagelied Jeremia aus: Wie ift bas Gold fo gar verbunkelt und liegen die Steine bes Beiligtums rorne auf allen Gaffen zerstreuet! und richteten durch die oben er-wähnten Bertreter an den König Arnolf, den "frommen Berteidiger ber Rirche", die Unfrage, mas gegen folche Uebelthater geschehen folle, die, wegen ihrer Berbrechen mit dem Banne belegt, halsftarrig bie Buße verschmähten 2). Sierauf ergieng folgende Untwort: "Wir, benen die Sorge für bas Reich und die Obhut ber Rirchen Chrifti anvertraut ift, konnen auf andre Weise firchlichen Rechten gemäß unser Reich nicht lenken und regieren, als wenn wir diesenigen, die bie fleckenlose Kirche Christi beunruhigen, in gläubigem Eifer verfolgen. Daher verordnen wir, nicht der Gewalt fronend, sondern der Gerechtigkeit folgend, und besehlen traft unserer Autorität allen Grafen unferes Reiches, daß alle die, welche, von den Bifchofen mit dem Bannfluche getroffen, bennoch nicht Bufe thun wollen, bon

¹) C. 30 (Hartzheim II, 400): In memoriam b. Petri apostoli honoremus sanctam Romanam et apostolicam sedem, ut, quae nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magristra ecclesiasticae rationis etc.

mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiasticae rationis etc.

2) C. 2, 3; pgl. c. 8, 20. Auf diefelbe Angelegenheit begießt fich das erste Kap. bei Basserichtelen S. 168: de talibus... devoto regi Arnulso cum sancta synodo placuit, ut quicunque post excommunicationem debitam sic parvi aestimant deum et christianitatem, seculari potestate persequendos et, si interficiantur, iaceant absque compositione. Die Erstlärung Arnolfs (c. 3) auch LL. I, 561, Phillips a. a. D. S. 59.

ihnen ergriffen und vor uns geführt werden, damit die, die das göttliche Gericht nicht scheuen, der menschlichen Strafe anheimfallen." Wenn fie sich den Leuten des Grasen widersehen und dabei erschlagen werden, so soll für ihre Tödtung weder eine Kirchenbusse auferlegt, noch ein Wergeld erhoben werden, und ihre Verwandten dürfen keine

Blutrache üben, fonbern muffen eidlich Frieben geloben.

Die hier die grafliche Gewalt ber bischöflichen dienftbar fein follte gur Bollftredung ihrer Straffentengen, fo follte fie ihr andrerfeite. wo beibe fich in ihren Unfprüchen berührten, unbedingt nachstehen. Wenn der Bischof auf feiner Rundreife und der Graf auf den gleichen Tag eine Gerichtsversammlung anberaumt haben, jo foll bie erftere allein gelten und auch der Graf felbft barauf erfcheinen. Unders, wenn der gleiche Fall an dem Wohnfige des Bifchofs eintritt: bann hat der ben Borgug, der die Berfammlung zuerft ausgeschrieben, um der Erhaltung der Einigkeit willen. Den Grafen wurde auch untersagt, an den Sonn- oder Fasttagen Gericht zu halten und Büßende auf eine Versammlung zu laden. Leute, die an einen Beiftlichen Sand angelegt und ihn verwundet ober fonft beichäbigt, follen von bem Bifchofe und Grafen gemeinfam gur Berantwortung gezogen und jur Bahlung bes Strafgelbes an ben Ber= letten und beg Bannes angehalten werden. Gegen Rauber und Diebe, welche bas Bermögen ber Rirchen plündern, murbe bestimmt, baß, wofern fie bei ihren teuflischen Werten um's. Leben tamen. Niemand weber für fie beten noch Almofen geben burfe, und bag die für fie gegebenen Almofen wirtungslos bleiben follten. In feiner Rirche burfte ein Priefter ohne Ginwilligung bes Bifchofs eingefest ober vertrieben werden. Alle biefe und ahnliche Berfügungen rechtfertigen den Ausspruch Reginos, daß die Synode von Tribur vornehmlich aegen viele Weltliche fich gerichtet habe, die bie bifchöfliche Autorität zu vermindern trachteten 1).

Bei diesen ihren Bestrebungen konnten die Bischöfe mit voller Zuversicht auf den König rechnen, der ihnen laut dem Einleitungssichreiben seinen Schuß und Schirm in so seierlicher Weise verbürgt, dessen Erhebung sie ihrerseits als eine von Gott gewollte anerkannt hatten. Die Berakungen selbst sanden durchaus in freier Weise und ohne Anwesenheit des Herrschers statt. "Hiernach," so heißt es in jenem Schreiben, "wohnte der sehr kluge König den geheiligten Mysterien des Glaubens bei, die heiligen Väter aber den geheinen Beratungen der Pfalz"), und Eintracht waltete unter ihnen allen zum Breise Jesu Christit." Wenn wir nun ferner hören, daß Arnolf

<sup>1)</sup> Regino 895: contra plerosque seculares, qui auctoritatem episcopalem imminuere temptabant. Die ann. Fuld. benerten von ben ປະເຕັດໃນຖືກຕາ: multa quidem pro utilitate christianae religionis tractantes eademque statuta memoria retinendum successoribus suis propriis capitulis scripta commendaverunt.

<sup>2)</sup> I.L. I, 561: sancti patres secretis palatinis (sc. interfuerunt); vgl. ann. Fuld. 895: rex vero, cum consilio episcoporum suorum peticionibus suis (sc. papae) satisfacere decreverit. . .

noch in demselben Jahre nach dem Beirate der Bischöfe seinen zweiten Kömerzug antrat, so ist es wol deutlich, daß sich zwischen ihm und den Häuptern der Kirche ein enges Bündnis geknüpst hatte, das vorzüglich durch die Synode von Tribur dauernd befestigt wurde. Schon in einer Urkunde vom J. 892 heißt Arnolf Sohn und Berteidiger der katholischen Kirche, und wird als vornehmste Pflicht der von Gott ihm übertragenen Herrschaft hervorgehoben, den Bistümern und Klöstern ihre Rechte und Sahungen nicht nur zu bewahren, sondern sie auch in deren Beobachtung durch seine Autorität zu unterstügen 1).

Mehrere von den deutschen Kirchenfürsten spielen im Rate des Königs sortwährend die erste Rolle und ersreuen sich großen Einsstuffes und vielsacher Gunstbeweise: so vor allen hatto von Mainz, der die Berhandlungen der Spnode leitete, des Königs Begleiter auf seinen beiden Römerzügen; Adalbero von Augsburg, der Erzieher seines Sohnes Ludwig, dem damals das Aloster Lorich zur Herzitlung der versallenen Zucht übertragen wurde; Erchandald von Eichstüt, von Arnolf mit der Albiei herrieden und Ahausen beschenkt "), ein Mann, dem es nicht an Sinn für Lietearische Studien sehlte; Engilmar von Passau, urtundlich als Ministeriale, d. h. als Inhaber eines Hosantes, bezeichnet "). Ebenso nahe standen dem Könige die

<sup>1)</sup> Ilrf. jür St. Gallen vom 2. Juli 892 (Martmann Ilrfb. II, 286, Mühlb. 1824): Arnolfus rex ecclesiae catholicae filius et defensor. Cum dispositione superna in regnum patrum nostrorum... sublimati fuissemus, placuit nobis, ut omnibus regni nostri provinciis, immo singulis ordinibus et hominibus maximeque episcopiis atque monasteriis, leges, scita, canones atque regulas ab antiquis sibi traditas non solum observare concederemus, sed etiam ad observandum nostra illos auctoritate iuvaremus.

<sup>2)</sup> In bem auf seine Beranlassung abgeschien Leben und Wundern der h. Malddurgis I c. 7, II c. 1, IV c. 10, heißt er prudentissimus ac sagacissimus in omnibus negotiis Erchanboldus episcopus und produs piusque pontifex Erchanboldus (SS. XV, 541, 544, 553); vgl. anonym. Haserens. c. 8—10 (SS. VII, 256). Schon am 24. Febr. 888 schentte A. auf Bitte des Erkenboldus venerabilis ac dilectus episcopus noster Herrieden an Eichstätriche, 25. Mai 895 auf Fürbitte Hattos das Klösterlein Ahausen im Nordgau, bestätigte 1. Mai 899 einen Tausch (Mon. Boic. XXXIa, 123, Mühld. 1735, 1791, 1858, 1902). Tie letzter Urf. ist außgestellt pro . . . illorum amore sideliter in nostro servitio laborantium.

<sup>3)</sup> Am 28. Jan. 888 bestätigte A. bem Priester Ruodpert eine Schentung per interventum Engilmari et Waldonis venerabilium episcoporum nostrorum Evartmann II, 266, Mühlb. 1728); am 14. Apr. 890 ichente er dem Engilmarus dilectus episcopus et ministerialis noster 5 Leidigene mit ihren Familien; 30. Juni 892 machte er per interventum Engelmari dilecti episcopi nostri (von Dänadrüd?) dem sächsischen Edbrecht eine Schentung (Scheidt orig. Guelf. IV, 403, Mühlb. 1796, 1823); er scheite 8 Leidigene 23. Juni 893 der Passauer Ricche, ubi dilectus et sidelis vir Engilmarus episcopus ac pastor esse dinoscitur; dem Geistlichen Nithard machte er eine Schentung per interventum venerabilis ac dilecti episcopi nostri Engilmari (Mon. Boica XXXIa, 133, 143, 154), dem Künstler Coprecht 5. Mai 897 desgl. (ebb. XI, 127, Mühlb. 1378, 1899); endich 13. Des. 898 schentte er der Passauer Ricche, cuius nunc Engilmarus dilectus ac siedelis episcopus noster pastor et rector bonus ac providus esse dinoscitur, eine Hossischen Ju Passau (ebb. XXVIIIa, 124, M. 1897). Es ist vielleicht berselbe Engelmar, dem, devor et med en veneral den v

beiben Brüder Walbo und Salomon, zumal der erstere, dem er die schwädische Abtei Kempten und das früher seiner Mutter gehörige Kloster Moosburg für Freising verlieh. Nicht zu vergessen ist der Erztaplan Theotmar von Salzdurg, den wir jedoch in Tribur vermissen; der Kanzler Aspert, Bischof von Kegensburg, war damals bereits nicht mehr unter den Lebenden; seinen Einsluß aber, wie seine Stellung, erdte der vertriebene Bischof Wiching von Neitra. Diese und manche andre Kirchenhirten, z. B. Tuto von Regensburg, Zacharias von Seben, Wigbert von Berden, ersuhren häusig die Gunst Arrolfs?); dem Uebermute und Troge allzu mächtiger Vassallen gegenüber, wie Engilden und seines Gleichen, gedachte er die Geistlichkeit zur sesten Stüge seines Thrones zu machen. Dies Streben tritt unter ihm unverkenndar stärker hevor, als etwa unter seinem Großvater Ludwig dem Deutschen.

Bu Tribur wurde auch eine schon seit mehreren Jahren von dem Erzbischof hermann von Köln, dem Nachfolger Williberts 3),

Bischof wurde, die metrische V. S. Erasmi gewidmet worden ist (Harster vitae sanctorum metricae p. 20).

<sup>1)</sup> S. S. 401 A. 3. Am 3. Juni 891 gestattete A. bem Kl. Kempten ichtlich 6 Wagen Salz zollfret aus Hall zu bolen; am 21. Juli 891 ichenste er ber Freisinger Kirche ob interventum Waldonis sanctae Frisingensis aecclesiae presulis die Kapelle zu Lurnfeld; am 21. Aug. 893 bestätigte er einen Gütertausch zwischen Waldo venerabilis ac dilectus episcopus noster und seinem Vassenschaften Jasob; die Zurüdgabe der von dem Grasen Engildeo entstrembeten Güter an Megingoz erfolgte auf ieine Hürbitte 5. Mai 895; am 11. Juli 895 ichenste er per interventum Waltonis venerabilis nostriepiscopi et per eius assiduam siedelis obsequii benivolentiam der Kreisinger Kirche die Ubtei Mooddurg (Mon. Boica XXXIa, 128, 137, 145, 146, XXVIIIs, 109); am 15. Dez. 898 befreite er die Salzsuhren von Freising, euius nune Waldo siedelis ac dilectus episcopus noster pastor bonus ac rector optimus esse visus est, von Zoll und Maut (Meichelbeck hist. Frising. Ia, 147, Mühld. 1765, 1812, 1839, 1855, 1859, 1898).

<sup>2)</sup> Dem B. Tuto bestätigte A. 14. Mai 895, 18. Mai 898 Tauscherträge und nennt ihn in dem zweiten Tuto honorabilis Radesbonensis ecclesiae praesul et commissi gregis nomine et merito tutissimus provisor (Mon. Boica XXVIII., 106, 117, Mühld. 1857, 1887); am 31. Mai 893 ichentte er Zacharias den Seben einen Wald nebst Wildbann pro... eiusdem venerandi praesulis studium, quod in nostrae fidelitatis servitute essentiute efficaciter nittur demonstrare (Resch ann. Sadion. II, 256, M. 1836). Ileber Wighert i, die Urt. dem 1. Juni 890 (oben S. 340 U. 1) und dem den Sed. 2892, auf Fürbite der Wiepreht et Biso venerabiles ac dilecti episcopi nostri (Wilmans Kaiserurtt. I, 261, Mühld. 1798, 1826). Ich weiß nicht, worauf sich der Angabe des sächsischen Annalisten a. 894 (SS. VI, 589) bezieht: in qua (sc. synodo Tribur.) Wiedertus Hildensheimensis episcopus multum viguit.

a) Regino 890: hac tempestate sanctissimo. . Williberto episcopo ab hac luce subtracto Herimannus venerabilis vir per electionem cleri ac plebis ecclesiae Coloniensi praeficitur. Die ann. Leodiens. (SS. IV, 15) fekra Wissistierts Ende sogar erst in daß J. 891. Da er aber am 11. Sept. starb (Necrol. Colon. bei Boehmer sontes III, 343, Lacomblet Archiv f. d. Gelch. deß Niedertspiens II, 17. Necrol. S. Gereonis ebb. III, 116) und sein Nachjolger Hermann ichon im Mai 890 daß Pastium don Stephan empsieng (Ploss privileg. Leonis VIII p. 113, Jasté N. 3457), so müssen wir seinen Tod in daß J. 889 septen.

angeregte Streitfrage zu einem Austrage gebracht, ber wenig ben Forderungen der Gerechtigfeit entsprach. hermann tonnte es nainlich nicht verschmerzen, daß sein Borganger Gunther burch die bebrangte Lage, in die er fich burch Liebedienerei gegen feinen Gerrn verfett, babin gebracht worden mar, bas Bistum Bremen gur Bereinigung mit Samburg aus feinem Metropolitanverbande gu entlaffen. Obgleich Bapft Nitolaus biefe Berfügung auf Bitte Des Ronige Ludwig feierlich beftatigt hatte, und obgleich biefe Abtretung nicht gur Befriedigung eines unlauteren Chraeiges, fonbern für bie hohen Zwede ber driftlichen Miffion erfolgt mar, jo bielt bennoch hermann für angemeffen, ohne Midficht auf Die unerfekliche Ginbufe, die er badurch ber Diffion gufügte, bas gange alte Gebiet feiner Metropole wieder zu fordern. Bielleicht bewog ihn zu biefem Auftreten die bedranate und bilisbedürftige Lage ber Samburger Rirche, die unter den damaligen Beitverhaltniffen ihre Aufgabe freis lich nur fehr unvolltommen erfüllen tonnte; vielleicht genoß auch ber Erzbifchof Abalgar 1), Rimberts Gehilfe in feinen letten Lebens= jahren, fein fo großes Unfeben, wie feine beiden hochverehrten Borganger, und mochte es baber leichter icheinen, ihm den bremischen Sprengel wieder ju entreifen.

Bermann von Roln richtete bemnach im 3. 890 in Gemeinschaft mit feinen fünf Suffraganen, ben Bifchofen von Luttich, Utrecht, Münfter, Minden und Donabrud, ein Schreiben an ben Papft Stephan, ber ihm ichon vorber bas Pallium verlieben, wodurch er die Burudgabe Bremens an die Rolner Metropole unummunden forberte. Unter vielen Rlagen über die Diffethater, die ibn innerhalb feines Sprengels beunruhigten, und über die Normannen, welche ben Rheinstrom in der Beije belagert hielten, daß die Reife nach Rom hiedurch ganglich verwehrt fei, berichtete der Erzbischof in jenem Briefe, daß nur durch das Wohlwollen feines Borgangers Gunther bem Bifchof von Bremen bas Pallium von bem apostolischen Stuhle augeteilt morben fei, bamit er ber Bredigt bes Wortes unter ben angrenzenden Barbaren mit um fo mehr Burbe und Anftand obliegen tonne; boch habe baburch feinen Pflichten gegen ben Metropoliten fein Abbruch geschehen follen 2). Der Bapft, bei bem ingwischen auch Abalgar fich beschwert hatte, daß hermann auf die Berletung der Brivilegien feiner Kirche ausgehe, ertfarte im Oftober 890 gunachft, baß Bertreter beider Barteien nach Rom tommen mußten, um ihren Streit bor ihm auszufechten. Abalgar erschien hierauf in eigener Berfon por bem Bapfte: fein Gegner aber ichictte Bertreter, Die nicht

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn vita Rimberti c. 12, 21, 24. Er war ein Bruder bes Abtes Abalgar von Korvei (856-877).

<sup>2)</sup> Das Schreiben Hermanns ift nicht mehr vorhanden; s. die Antwort bes Papftes vom 31. Oft. bei Floß Papftwahl unter ben Ottonen Anh. S. 120 (unvollständig bei Lappenberg Hamburg, Urth. I, 777, J 3458); ebd. S. 113 der Brief zur Uebersendung des Palliums.

mit genügender Bollmacht versehen waren, so daß die Sache un=

erledigt blieb 1).

2113 hierauf hermann burch ein weitschweifiges Schreiben fein angebliches Recht auf Bremen abermals verteibigt hatte, erwiderte ihm Stephan im 3. 891, baß auf ichriftlichem Wege Diefer Bwift nicht entschieden werden tonne, sondern nur durch mundliche Ber-handlung in seiner Gegenwart2). Bur Borbereitung dieses Endurteils follten die Erzbifchofe Fulto von Reims (dem ber Bapft befonderes Bertrauen schentte) und Sunderold von Mains am 15. Auguft 892 mit Bermann und beffen Suffraganen fowie mit Abalgar ju einer Synobe in Worms jufammentreten und bie beiberfeitigen Unfprüche unparteiifch prufen. Alsbann erft wollte Stephan awifchen ben beiben Ergbischöfen in Rom felbft, wo möglich unter Mitwirtung Fultos, bie lette Entscheidung fällen 3). Dem Kölner Metropoliten bewies er inzwischen seine huld, indem er ihm (im Mai 891) auf feine Bitte Reliquien für die in dem normannischen Brande vor gehn Jahren zerftörten Rirchen fandte und ihm alle Befigungen und Ginfünfte feines Ergftiftes beftätigte, beren Belege ebenfalls jum Teil au Brunde gegangen maren 4).

Bevor die beabsichtigte Wormfer Synode ftattfinden tonnte, ftarb im September 891 Stephan VI .: von feinem Nachfolger Formofus erbat fich Fulto einen neuen Auftrag jur Abhaltung jener Berfamm-lung 5). Der Bapft zögerte mit ber Antwort und verfügte enblich, nachbem hermann ihm noch einmal die unter Leo III. feiner Rirche erteilten Privilegien bargelegt, bag bie angeordnete Synode im Hu= guft 892 an einem ichidlichen Orte unter bem Borfige bes Erzbifchofs Satto von Maing ftatthaben und bann erft in Rom bas Urteil gefällt werden follte. Er zeigte fich hiebei mit ber Thatfache befannt. baß fein Borganger Nitolaus auf ben Antrag bes Ronigs Ludwig

2) A. a. D. S. 118: qua pro re non atramento et pellibus hec discussio concedenda est, sed alternandi sermocinatione sub cautela et dili-

genti examinatione libranda.

ber toln. Rirche G. 95.

<sup>1)</sup> Dies ergibt fich aus ben Briefen Stephans an hermann (Flog C. 117, Lappenberg I, 778): quia veniente Adalgario venerabili episcopo ipse venire distulisti et a te directis, prout ipsi fatebantur, vicariacionem tuam ad integrum non commisisti, finem inponere tante liti noluimus etc., und an Fulto von Reine (Flodoard, hist, Rem. eccl. IV c. 1 p. 558), fowie aus bem Schreiben bes Formofus an Hermann (Flog S. 128, Jaffé N. 3470, 3471, 3483).

<sup>3)</sup> Flodoard. a. a. D. p. 558: monet etiam fraternitatem ipsius domni Folconis, ne sibi suam specialem presentiam, si omnimodis fieri possit, exhibere cum eis quoquomodo differat, quoniam et hacc et alia, quae imminebant, ecclesiastica negocia cum ipso tractanda eiusque terminanda consultu providerat etc. Aus ber Ginladung Sunderolbs gur Synode erfieht man, bag bei Abfaffung biefes Schreibens beffen Job, ber am 25. Juni 891 erfolgte, in Rom noch nicht befannt gewesen fein tann.
4) Floß S. 123 fig., Binterim bie Sage von ben geborenen Rarbinalen

<sup>5)</sup> Flodoard, hist, Rem. IV c. 1 p. 558. Der Brief Julfos an ben Papft icheint nach c. 2 verloren gegangen zu fein.

bas Bistum Bremen für die Rwecke ber nordischen Miffion bestimmt habe 1). Die Spnobe trat nun in der That in Frantfurt gufammen : hermann erschien nit allen feinen Suffraganen 2). Die Bischöfe gaben die Erklärung ab, daß von Alters her die Bremer Kirche unter Köln gestanden habe, die durch den Erzbischof hatto bem Bapfte übermittelt wurde Dieser lub hierauf hermann und Abalgar ein, entweder felbft nach Rom ju tommen oder ihre Bevollmächtigten au fenden. Der Rolner Erabifchof amar entschuldigte fein Ausbleiben mit einer Krantheit und schickte einige Priefter als seine Bertreter; Abalgar dagegen kam weder selbst, noch ließ er sich durch einen ansbern vertreten. Formosus entschied nun im J. 893 in vermittelnder Weise: daß von Rechts wegen Bremen allerdings unter Koln fteben muffe; um jedoch die Miffion nicht der erforderlichen Mittel gu berauben, folle es fo lange noch mit Samburg vereinigt bleiben, bis bie Samburger Rirche im Stande fei, fich Suffraganbistumer unter ben Seiben ju grunden. Ingwijchen follte ber Biichof von Bremen bei wichtigen Ungelegenheiten der folnischen Rirche feinen Beiftand nicht verfagen und auf Berlangen an den tolnischen Brovingialfunoben teilnehmen. Nur entschuldigend gleichsam berief sich der Papst auf die Berfügung seines Borgängers Rikolaus und auf die Bedürstigkeit ber Samburger Rirche, die ihn hindere, der Rolner Metropole ichon jett ihr volles Recht angebeihen zu laffen 3).

Nachdem hermann somit erreicht hatte, daß sein Anrecht im Prinzipe anerkannt wurde, ruhte er nicht, bis er es auch thatsächlich in Vollzug gesett. Er soll seine Klagen auf der Synode von Tribur erneuert, ein Zweikampf zwischen Wibger und Abelin, in welchem jener die Kechte der hamdurger Kirche vertrat und unterliegend am andern Tage starb, als ein Gottesurteil sur Köln entschieden haben. Wenn wir einer verdächtigen Bulle Sergius III. Glauben schenten dürsten, so ergriff der König, geleitet von dem Erzbischof hatto, die Partei hermanns, und das Bistum Bremen wurde sosort seiner früheren Metrovole zurückaegeben 1). Daß Adalgar die Spinodalatten

<sup>4)</sup> S. die unechte Bulle des Papstes Sergius (Cappenberg I, 36, J. 3537, j. Roppmann die ältesten Urts. S. 59), worin von Herimanni . . . et Haddonis . . . et aliorum episcoporum iniqua circumventione et iudicio und von iniquo consensu Formosi papae et Arnulphi regis et machinatione Herimanni archiepiscopi die Rede ist, worani es weiter heißt: Herimannum autem Coloniensem archiepiscopum et Haddanum Moguntinum archipresulem pro satissactione penitentiae . . . a divino suspendimus ossicio, quoniam apud



<sup>1)</sup> Flog a. a. D. S. 127, Lappenberg S. 779, J. 3483.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diefe Synobe wird in gang übereinftimmender Weise in den beiden Schreiben bes Formofus an Hermann und Abalgar erwähnt, Floß S. 130, Lappenberg hamb. lirtb. I, 34, 780, J. 3487, 3488.

<sup>3)</sup> In Dermann: aliter autem nostro apostolatui deliberare visum non est, ne sepe dicta Hamburgensis ecclesia, ad vocationem gentium instituta, ablato adnihiletur subsidio et inopia cogente a deo digno opere cesset, praesertim cum et decessor noster recolende memorie Nicolaus . . . suo privilegio Bremensem ecclesiam Ansgario Hamburgensi archiepiscopo confirmaverit; pgf. hierüber 11, 34, 83.

nicht als Erzbischof von Hamburg, sondern als Bischof von Bremen, d. h. als bloßer Suffragan des Kölner Metropoliten, unterschrieb, zeigt, wie seit der Verwüsstung Hamburgs der Bestand des nordischen Erzbischuns ausschließlich auf Bremen beruhte. Die Abtretung Bremens an Köln tam daher einer völligen Unterordnung unter Köln gleich. Wie die Kölner, um an dies Ziel zu gesangen, zu untwürdigen Täuschungen ihre Zusschlich nahmen, zeigt die von ihnen einzgegebene Bemerkung des Papstes Formosus, das die auf Abalgar alle Bremer Bischöfe der Kölner Kirche die schuldige Unterwersung gezollt hätten, da doch Anstar und Rimbert sich schon in der gleich, die dem Andenken. Zedensalls war es eine schnöde Ungerechtigkeit, die dem Andenken derer, die daran teilnahmen, nur zur Schande gereichen kann, daß jene von König Ludwig und dem Papste Ritolaus seierlich bestätigte Vereinigung Bremens mit Hamburg ausgehoben und damit der hinsiechenden nordischen Mission der Todesstoß versetz wurde — lediglich zur Vestreidigung eines sehr persönlichen Chrzeizes und Sciaennuhes.

Bon Tribur begab sich Arnolf in der zweiten hälfte des Mai nach Worms, um sich dort mit der Lage des westfränklichen Reiches zu beschäftigen, die durch sein eigenes disheriges Gingreisen in immer größere Berwirrung geraten war. Die Silfsschar, die er im verskoffenen Jahre durch seine lothringischen Vassalten dem kleinen Konige Karl mitgab, kehrte unverrichteter Dinge zurück, und bald mußte dieser in Burgund dei dem herzoge Richard eine Zussuch such seine Konigen, während sein Gegner Francien beherrschte und ihn auch in Burgund noch zu beunrussigen suchte. Ein trauriger Justand der Verwilde-

Triburiam per eos inique cassata sunt concessa ecclesiae tuae et tibi apostolicae sedis privilegia et gloriosorum imperatorum anullata sunt testamenta; Adam, gesta Hammaburg, eccl. pont. l. I c. 51 (SS. VII, 301) nad mehreren Worten auß dieser Bulle: deinde facta subscriptione Adalgarius archiepiscopus in cauda concilii positus est (bestätigt dutch die Unterlaytist: Adalgarius Bremensis episcopus, LL. l. 561, die ihn aber seinesungs au letter Stelle zeigt), fabula grandis de Adelino et Widgero, qui disceptantes ad spectacula synodum traxerunt tragoediae lugubris etc. Bgl. Design Gesch. Des Grabist. Handburg I Ansburg 18 200 (1994).

rung riß durch diese Spaltung in zwei seindliche Seerlager im Westereiche ein: "und so kommen," schreibt ein Zeitgenosse. "wechselsweise auf beiden Seiten Biele um's Leben; ungeheure Bosheit, zahllose Raubereien, unabläffige Plunderungen finden ftatt." Da geschah es, baß der Bischof Teutbold von Langres von Richard, feinem Vertrauten, dem Grafen Manaffes und Rampo, einem Bermanbten Fulfos von Neims, überfallen und geblendet wurde. Die ersteren beiden bemächtigten sich später auch durch Berrat der Stadt Sens (8. Juni 895) und nahmen ben Erzbifchof Balther gefangen, bon beffen Sand Dbo einft jum Ronige gefalbt worden. Begen biefes Frevels, der von der Partei Rarls ausgieng und gegen Unhanger Doos gerichtet mar, murde von bem Baufte über die vornehmen Miffethater ber Bann verhangt. Rarl indeffen liberwinterte in Burgund, bas ichwer unter ben Branbichatungen feines Unbanges leiben mußte, nachdem Odo demfelben alle Befitungen in Francien entzogen hatte. Rlagen über diefe Bedrudungen gelangten bis zu den Ohren Urnolfs, ber ale Befchüter bes jungen Konige ein Recht gur Abhilfe zu haben schien. In Folge bessen schiedte er Gesandte in das West-reich und sorderte beide Könige auf, vor ihm zu erscheinen, um als Schiederichter ihren verderblichen Streit, wo möglich auf friedlichem Wege, zu ichlichten 1).

Die Parteigänger Karls rieten ihm, vielleicht weil sie Straße durch Francien für allzu unsicher hielten, dringend ab, die Reise ielbst zu unternehmen, und bewogen ihn, nur eine Gesandtschaft zu ichiden; Sdo dagegen, durch solche Bedenken nicht gehemmt, machte sich in Begleitung einiger angesehenen Männer selbst auf den Weg zu Arnolf und überbrachte ihm als sein Getreuer kostbare Geschente. Er traf den deutschen König zu Worms inmitten einer glänzenden Bersammlung aus allen Teilen seines Reiches? und wurde ehrenvoll von ihm empfangen. Mehrere Tage blieb er an seinem Goslager und erlangte von Arnolf, im Widerspruche mit der vorjährigen Anertennung Karls, daß ihn derselbe in seiner königlichen Würde von neuem bestätigte?). Es bleibt unklar, wodurch diese abermalige

d'anciens sacramentair. p. 114) veröffentsichte Notiz eines Sacramentariums aus Sens: V idus Iunii Proditio civitatis Senonum patrata a Bernardo. Richard, der Nachfolger Hugos als Abt von St. Colombe, gehörte anfänglich zu Odos Anhängern; f. die Urt. für ihn vom J. 891 (B. 1887).

<sup>1)</sup> Ann Vedast. 895: venit elamor eorum ad aures Arnulfi regis, qui missos in Franciam mittens iussit, ut Odo et Karolus ad eum venirent, quatenus tantae calamitatis malum inter eos finiret. Auf bieje Aufforberung ilt mol ber zweite Brief Fulfos an Arn. zu beziehen (p. 564): significans ei de fidelitate et devotione, quam erga ipsum habebat, et quia in eius servitium ad ipsius iussionem properare desiderabat etc.

<sup>12)</sup> Aus Worms ift eine Urt. Arnolfs für Eichstäbt vom 25. Mai batiert (Mühlb. 1858); Ann. Fuld. 895: regale equidem placitum Vormacia habitum est; Regino 895: post haec Arnulfus Wormatiam venit ibique optimatibus ex omnibus regnis suae ditioni subditis sibi occurrentibus conventum publicum celebravit.

<sup>3)</sup> Tie Quellen benten biefe Entscheibung nur an, ann. Fuld.: post paucos dies in sua, prout venerat, placabili licentia reversus est; Vedast. (bie Borms nicht nennen): rex illum cum honore excepit atque cum leticia ad sua remisit; Regino: omnibusque impetratis, pro quibus venerat.

Sinnesänderung bewirkt wurde, ob badurch, daß Odos Unterwertung unter die deutsche Oberhoheit eine vollständigere war, oder weil das Uebergewicht sich völlig auf seiner Seite zu besinden schen lich en Mis Odo von der Wormser Jusammenkunst, die für ihn so erfolgereich gewesen, fröhlich heimkehrte, stieß er unterwegs auf die von seinem Gegner abgeordneten Gesandten, die eben mit ihren Geschenken zu Arnolf eilten. Sogleich siel das königliche Gesolge, die Gunst des Zusalles nugend, über sie her: der Erzhlichof Fulso entgieng weisterem Misgeschicke durch die Flucht; Graf Abalung aber wurde ködelich verwundet, seine Begleiter erschlagen und ihr Gepäck geblündert.)

In Worms ward indessen noch ein andrer, längst vorbereiteter Beschluß Arnolfs wirklich ausgesührt, der auf die Geschicke Weststanziens von wesentlichem Einsluß werden sollte. Zwentibald, des Königs ältester Sohn, wurde noch im Beisein Odos unter Justimmung der versammelten lothringischen Großen geistlichen wie weltlichen Standes zum Könige von ganz Lothringen und von Burgund gesalbt. Schon am 30. Mai machte er dem Kloster Stadelot auf Bitte seines geliebten Grasen Liussrid, dem dasselbe übergeben war, eine Schenkung, unter der wir dem Namen Ratbods von Trier, als des Erzkanzlers sür Lothringen, begegnen. Wir wissen nicht, wordurch es Arnolf diesmal gelang, den Widerstand zu bewältigen, der sich früher seinem Plane entgegenstellte. Wie er sich durch die Synder von Tribur der Geistlichseit überhaupt mehr näherte, so mag er dei diesem Unlasse auch die lothringischen Bischos enger an sich gezogen haben, und es ist vielleicht nicht zu fühn, wenn wir in der Burückgabe des Bistums Bremen an Köln den Preis erblicken, um welchen Erzbischoß Hermann, bald der Erzstapsan des jungen Königs,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dies Zusammentressen ermähnen ann. Vedast. und Regino übereinstimmend, irrig Herimann. Aug. chron. 895: Arnulfus Karolo, filio regis Ludowici Balbi, non multo post advenienti et munera offerenti auxilium denegat.

²) Ann. Fuldens. 895: in Burgundia et omni Hlutharico regno, receptis eiusdem regni primoribus; Regino 895: omnibus assentientibus ancolaudantibus; Ann. Vedast. 895: filiumque suum rex Arnulfus in praesentia Odonis Zuendebolchum benedici in regem fecit eique concessit regnum quondam Hlotharii; Ann. Alamann. 895: Zuentebulc rex elosiesqi. Laubac., Laubulens, Leodiens., Blandiniens. 895 (SS. IV, 15. V, 244): Zuendibolchus fit rex Lothariensium; Cronica reg. Franc. (ebb. III, 214): Arnulfus imperator Lothoringiam dedit filio, nomine Szuentbaldo ex pellice genito. Böhner feste feinen Regierungsantritt auf ben 11. Mai, gemiß au frühe, da Arn. fich nach Mühlb. 1857 noch am 14. 3u Tribur aufhielt. Die Urtf. Ichwanten in ihrer 3ählung und gefatten nur, bie Rrönung swijchen ben 25. und 30. Mai su fehen; bgl. Mühlbacher Reg. S. 711.

<sup>3)</sup> Martène et Durand coll. ampl. II, 34 auf Bitte des Liutfridus fidelis et dilectus comes noster, der im 3. 891 (ebd. 33) auftritt als Liutfridus comes et sui monachi ex monasterio Stabulaus (Mühld. 1816, 1904). Die beiden ersten lutf. Zwentibalds sind av vicem Ratbodi archicancellarii ausgestellt, die dierte vom 25. Ott. 895 ad vicem Herimanni archicapellani. Die lutfl. dom 5. Juni, 25. Aug., 25., 28. Ott. u. s. f. sind auf Fürbitte Natbods ertassien (Bouquet IX, 375, Beher I, 202—204). Bgl. d. Sites saigeruntf. in Abbildungen S. 200.

zu bessen Erhebung mitwirkte. Der Umsang des Reiches wurde in der Weise bestimmt, daß es alles umsassen sollte, was von dem Gebiete weiland Lothars II. jest zu Ostsraufen gehörte, also auch ganz Frisland, das Elsas mit dem Breisgau, den Nest von Burgund, den Boso und Nudolf übrig gelassen, d. i. den Erzsprengel von Bisanz, vielleicht nebst einer Unwartschaft auf das hochdurgundische Reich, das bisher allen Angrissen getrost hatte.

Imentibalds Königtum scheint ein völlig unabhängiges gewesen zu sein, seine Abhängigeit vom Bater eine ganz lose, wesentlich nur durch die Kindespstlicht bedingte. Arnolf griff in die lothringischen Berhältnisse wol noch ratend und helsend auf den Wunsch des Sohnes selbst ein; im Uedrigen aber hatte er diesem die ganze königliche Machtvollkommenheit eingeräumt?): Zwentibald versügte über alle Reichslehen in Lothringen nach eigenem Gutdünken — doch wird die Berleihung der srissischen Grasschaft an Meginhard im J. 298 dem Kaiser zugeschrieben —; er nahm an keinen Heersakten der andern deutschen Stämme Teil; vielmehr sührte er auswärtige Kriege ganz auf eigene Faust. Einem Jünglinge von wildem und ungestümem Scharakter, der, geschändet durch den Fleden einer unehelichen Gedurt, noch venig Vroden wirklicher Tüchtigkeit abgelegt, vertraute Arnolf

die Wesigrenze deutscher Herrschaft zu hüten.
Wenn auch an die lebertieferungen der Linie Lothars sich anlehnend, mußte dies neue Reich in seiner bunten Mannigsaltigkeit immerhin als eine ziemlich künftliche Schöpfung erscheinen: neben den Franken als Kern, die aber teils die deutsche, teils die romanische Junge redeten, umschloß es Frisen, Alamannen und Burgunder, und zahlreiche persönliche und sachliche Jusammenhänge leiteten daraus

demnach die schwierige, für die Sicherheit seines ganzen Reiches so überaus wichtige Aufgabe an, das leicht bewegliche, stets zur Beränderung neigende Bolk der Lothringer im Zaume zu halten 3) und

<sup>1)</sup> Den Besit Frislands bezeugt bie Urk. sür Sbilbald von Utrecht (Mühlb. 1913), ben Besit bes Essassis bie Urk. sür Münster im Gregorientsal, zu Straßburg auszesteult (Trouillat monuments de Bale I, 125, Mühlb. 1909). Aus jener folgerte Stälin (Wirtemb. Gesch. I, 264 A. 4) auch den Besit des Breisgans, weil sie Güter in biesem Gaue bestätigt. Eine verlorene Urk. für die St. Stephanstirche auf Bitte des Eb. Theoderich von Bisan, wie erwähnt bei Chifflet Vesontio civitas monum. illustr. II, 182, SS. XIII, 373.

2) Bezeichnend sür das Werhältnis beider ist die Urk. vom 25. Ott. 895

<sup>\*)</sup> Bezeichnend für doß Berhöltniß beiber ift die Ilrf. nom 25. Ott. 895 für Trier, in der es heißt; qui (se. Arnulfus) etenim ut nobis regni gubernacula commisit, iudendo petiit et petendo precepit, ut idem monasterium (sc. Orrea) sub numine regii muniminis ad prefatam ecclesiam S. Petri... redderemus... nos autem genitoris voluntati et pontificis efflagitatui libenter assensum preduimus (Plener I. 2014 Müllb. 1907).

assensum prebuinus (Beyer I. 204, Mühlb. 1907).

\*\*Sher die Lothringer f. Widukind. res gestae Saxon. I c. 30: gens varia erat et artibus assueta, bellis prompta mobilisque ad rerum ovitates; II. c. 15: Lothariis, generi hominum inbelli (j. c. 36: genti indomitae Lothariorum, und vgl. dazu die Gelchichte Jmmoß l. II. c. 23, 27, 28. Neber die Jügellofigfeit der Lothariorum, und vgl. dazu erudelissimi gentis nostrae homines a vastacione pauperum repellantur; vgl. c. 7.

sowol nach dem Westen wie nach dem Often hinüber, die sich einst in diese Lande geteilt. Gab es nun Gründe wahrhaster Staatsklugsheit, die darauf sührten, gerade durch die Trennung, durch Berleihung eines besonderen Hauptes, diesen unzuberlässigen Stamm mit den andern vereinigt zu halten? Offenbar war die Krönung Zwentibalds der Weg zu völliger Selbständigkeit und Ablösung Lothringens, wosern es ihm gelang, sich zu beseltigen; der Tod Arnolfs mußte hier den letzten Schatten von Abhängigkeit ausheben. Gewiß nicht Erwägungen des Gemeinwohls, nur eine demselben nachteilige Liede sitz dem Erstgeborenen, trieben Arnolf an, ihn ohne Rücksich auf seine Besähigung mit der Königskrone zu schmücken, weder zum Segen für

ihn felbft, noch für bas gefamte Reich.

Der ungemeffene Ehrgeig und die Unguverläffigkeit des neuen Berrichers zeigte fich ichon in bem erften Jahre feiner Regierung in ber Art und Weise, wie er fich in die westfrantischen Sandel ein= mifchte. Die Partei Rarls, von Urnolf ganglich im Stiche gelaffen, warf fich turge Zeit nach dem Wormfer Reichstage Zwentibald in die Die hoffnung, die biefem von Rarls Getreuen erwedt wurde, baß ihm für feinen Beiftand ein Stud von dem weftfrantischen Reiche abgetreten werben folle, bewog ihn im Commer feinem Better mit einem Beere ju Silfe ju tommen 1). Bahrend Obo bei ber Unluft ber Seinigen jum Rampfe über bie Loire jurudgieng, als ob er von diesem gemeinschaftlichen Unternehmen nichts gewahr werde 2), rudten die beiden Konige vor das durch feine natürliche Lage über= aus feste Laon und belagerten es. Indem die Belagerung fich in die Lange jog und von beiben Ceiten tapfer gefochten murbe, gaben fich bald die eigennütigen Abfichten bes Lothringers fund. Mehrere ber machtigften Baffallen feines Berbundeten, ber Graf Balduin von Flandern, der ichon einmal die Partei gewechselt, beffen Bruder Ru= bolf und Graf Reginar Langhals3), einer ber verschlagenften Ropfe, leifteten famtlich Zwentibald ben Lehnseid und giengen zu ihm über.

Karl mit seinen treuen Anhängern geriet in eine Lage, wo ihm bald seine salschen Freunde viel gefährlicher scheinen mußten, als seine offenen Feinde; wurde doch sogar geglaubt, daß Zwentibald mit den Seinigen einen Anschlag auf das Leben des jungen Königs auß=

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 895: ut fertur, Zuendebolchus cum suis Karolum privare vita cogitabant; Regino 895: Zuendibold collecto immenso exercitu, cupiens amplificare terminos regni sui, quasi Carolo adversus Odonem auxilium laturus etc.; Abbo de bellis Paris. II. v. 577: sermo quis effari poterit, quotiens fuga celsi | Arnulfi induperatoris genitum tulit ense | Odonis Cendebaldum post terga tonante?

<sup>2)</sup> In ben ann. Vedast.: Odo . . . quasi ignorans hoc Sequanam transiit, möchte ich lieber Ligerim fehen, teils weil Regino Obo ea tempestate in Aquitania verweilen läßt, teils weil vom 14. Juli 895 eine Urf. Obos aus Dours datiert ift (B. 1895).

<sup>\*)</sup> Der Rainerus, den die Ann. Vedast. 3. J. 895, und der, den sie 898 erwähnen, wird doch wol berielbe sein troß der Zweisel des P. Brabant (Etude sur Regnier au long col p. 44), wie wir ja auch feinesweg3 genau wissen, wann Reginar seine lothringischen Grasischerer erhielt.

gesponnen. Man schickte baher von dieser Seite heimliche Boten an Odo und ließ ihm sagen, er möge, welchen Teil des Neiches er für gut sinde, seinem Nedendusser überlassen und unter diesem Bedinge Brieden mit ihm schließen. Der Sohn Arnoss hatte inzwischen dergebliche Belagerung von Laon schon aufgehoben und mit dem Bischose der Stadt, Dido, Wassenstillstand abgeschlossen. Als ihm sett das Einverständnis der beiden disherigen Widersacher klar wurde und er von der Annäherung Odos vernahm, blied ihm nichts weiter und er von der Annäherung Odos vernahm, blied ihm nichts weiter übrig, als einen schleunigen Kückzug in sein Keich anzutreten 1). Dieses so stäglich endende Unternehmen Zwentibalds, das zugleich ein so übles Licht auf seinen Charatter warf, das erste und letzte in seiner Art, half demnach gerade die Untwandlung vordereiten, die, sür Westsrand gerade die Untwandlung vordereiten, die, sür Westsrand gerade der Untwandlung vordereiten, die, sür Westsrand gerade der Untwandlung der beiden Kugang versperrte, die friedliche Berständigung der beiden streitenden Throndewerber.

Bon dem Wormser Reichstage schlug Arnolf indessen den gewohnten Weg durch Franken nach Baiern ein. Auf dem Königshose Salz an der Saale empfieng er etwa im Juni eine Gesandtschaft der Abodriten, die ihm Geschenk überreichte und von ihrer
friedlichen Gesinnung Zeugnis ablegte. Es bleibt dunkel, wodurch
diese Sinnesänderung in einem Bolke hervorgerusen worden, gegen
welches der König sechs Jahre zuvor nur einen ersolglosen Feldzug
unternommen; doch mag dieselbe vielleicht ohne äußere Sinwirkung
durch das Aussommen eines neuen Herrschers oder andre innere
Wechselfälle ersolgt sein. Urnolf gewährte die Bitten, die die
abodritische Gesandtschaft ihm vortrug, unverzüglich und entließ sie
in Enaden?),

Als der König um die Mitte des Juli in Regensburg eine Reichsversammlung hielt's), fündigte dort ein noch viel mächtigerer stavischer Stamm, als der der Abodriten, freiwillig seine Unterwerfung an. Die czechischen Säuptlinge aus Böhmen erschienen nach langwieriger Entfremdung insgesamt vor ihm, indem sie erklärten, daß sie durch den Herzog Suatopluk seit langer Zeit gewaltsam und wider Willen aus ihrer alten Berdindung mit dem bairischen Volke losgerissen worden seine 1. Sie leisteten daher jest, da der Gewaltige

<sup>1)</sup> Eine Urk. Zwentibalds vom 14. Aug. ist batiert in vico Droslei iuxta Noviomam civitatem, zu Troslh untweit Noyon (Mühlb. 1906), also noch jenseits Laon. Es bleibt zweiselhaft, ob sie vor oder nach der Belagerung ausevellellt ist.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 895; curte regia Salz; bgl. über beffen Lage I, 163.

<sup>3)</sup> Ebb.; mediante mense Iulio. Diefer Zeitangabe dient bie Urt. Arnolfs gur Bestätigung, burch bie er am 16. Juli bem Hochstift Freifing zu Regensburg die Abtei Moosburg schenkte (Mulib. 1859).

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 895: ibi de Sclavania omnes duces Boemaniorum, quos Zuentebaldus dux a consortio et potestate Baioaricae gentis per vim dudum divellendo detraxerat. Bon den darauf folgenden Namen hat Palachy (Gefch. v. Böhmen I, 163 A. 131) den zweiten Witizla, der schon in den ann. Fuld. 872 vortommt, willfülrlich in Wratislav geändert.

fie nicht mehr ichreckte, in ber üblichen Weise burch Sandaelubde ben Lehnseid: bas erfte Beiden der beginnenden Auflösung bes eben noch fo furchtbaren mahrischen Reiches. Un ber Spige Diefer bohmischen Oberhaupter ftanden Spitifnied und Witifla, jener ber Cohn bes bamals bereits verftorbenen Bergogs Borimoi und ber frommen Lubmilla, ber Tochter bes Grafen von Bfov. Wie fein von bem beil. Methodius getaufter Bater, fo mar auch er ein eifriger Forderer bes Chriftentums in Bohmen, beffen Berbreitung man fpater auf ibn porguglich gurudführen wollte 1). Lateinische und flavische Briefter mögen auch hier neben einander gewirft haben, wie in dem benach-barten Mähren, und wenn jene schließlich das Feld behaupteten und Die Rechte bes Regensburger Sprengels auf Bohmen aufrecht erhielten. fo tonnte boch bie bem Bolte teure flavifche Liturgie fo fchnell nicht bon ihnen verbrangt merben. Ludmilla, Boriwois Witme, lieft ihren Entel Wenzel, ben Sohn Wratistavs, sogar in den flavischen Büchern wie einen Priester unterrichten 2). Wenn in Regensburg mehrere bohmische Bergoge auftraten, unter ihnen ber Brempflide Spitibnieb als der bornehmfte, um neben einander Arnolf ihre Suldigung baraubringen, fo erfieht man baraus, daß die alte Teilung bes Landes noch fortbestand; boch schon waren die Bergoge, die in Brag geboten. im Begriffe, jugleich mit ber Ginführung ber driftlichen Lehre ihren Borrang por ben übrigen in eine wirkliche Oberherrichaft umgumandeln, wie fie nach Spitifinier beffen Bruder Wratiflat und bonn Wenzel befagen.

<sup>1)</sup> Gumpoldi vita Vencezlavi c. 2 (SS. IV, 214), wo er jedoch irrig unter Heinrich I. gefeht wird; über die Familie Boriwois f. Cosmae chron. Boemor. I c. 15.

<sup>2)</sup> S. die altsloven. Wenzellegende (Mitsofich flav. Bibl. II, 276); et tradidit eum avia eius Ljudmilla docendum literas Slovenicas in modum presbyteri et didicit sensum bene, und bazu die Ausstührungen Wattenbachs (slaw. Liturgie in Böhmen S. 223 fig.), über das Anrecht Regensburgs oben I, 285.

Arnolfs zweiter Kömerzug, Kaiserkrönung (febr. 896) und Erkrankung. Kömische Wirren. Sieg und Ende des Kaisers Sambert. Pergleich zwischen Odo und Karl und Chronfolge Karls (1. Januar 898).

Das Jahr 895 hatte fich ber Befestigung und Startung von Urnolfs Berrichermacht im Bangen hold bewiesen. Auf die Entbedung bes von bem Grafen Engildeo angezettelten Sochverrates, ber um jo schneller und ftrenger von dem Könige geahndet wurde, als er gerade in Baiern, seinem Stammlande, hervorgetreten war, folgte bie Synobe von Tribur, die den innigen Bund gwifden Koniatum und Rirche befiegelte und beiden an einander einen ftarteren Salt agb. Die Salbung Zwentibalbs jum Ronige von Lothringen brachte einen langft gehegten Lieblingeplan Urnolfe jur Ausführung. 36m, als bem Grenghüter bes Reiches im Weften, murben fortan fowol bie weftfrantischen als die burgundischen Sandel ausschlieflich überlaffen, nachbem die nochmalige Gulbigung und Anertennung Doos den deutschen Ginfluß hier bauernd gefichert ju haben ichien. Die Unterwerfung der Abobriten gab den fachfifden Marten die Ruhe gurud; bie ber Czechen eröffnete um fo glangendere Musfichten, frühere Rieder= lagen wieder aut zu machen, als burch den furz gubor erfolgten Tod Suatoplute bas mabrifche Reich schon viel von feiner Furchtbarkeit verloren hatte und balb feinem Verfalle mit ichnellen Schritten ent= gegeneilte.

Wenn bemnach nach allen andern Seiten hin die Herrschaft Arnolfs einen ersprießlichen Fortgang gewonnen hatte. so gab es boch noch einen Bunkt, in dem die Exsolge weit hinter dem angestreckten Ziele zurücklieben, nämlich Italien, das rechtmäßige Erbteil der Nachkommen Ludwigs des Deutschen. Nur zu einer unsicheren Begrindung der deutschen Derhoheit in der Lombardei sührte der erste Kömerzug des Königs; der rechte Abschule, so lange er den

Papst, der seine Hilfe angerusen, und die Stadt Rom in den Händen der Spoletiner ließ. Günstigere Ausstichten aber bot eine neue Romsahrt dadurch, daß im J. 894 der Kaiser Wido gestorben war und statt eines trästigen und erprobten Mannes demnach jest ein unselbständiger Jüngling an der Spize der dem deutschen Konige seinblichen Partei stand. Undverseits war freilich das Verhältnis zu Berengar ebensalls ein unklares, das leicht in offene Feindschaft umsichlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen konnte, sobald ihm kein Spielraum zur Ausübung der Herrschlagen keines der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der Gerteilung der G

fchaft mehr gelaffen murbe.

In folder Lage ber Dinge fuchte ben Ronig, mahricheinlich in Regensburg, eine Gefandtichaft bes Papftes Formolus auf, bie ibn sowol durch die miindlichen Aufträge, die sie überbrachte, als durch Schreiben dringend aufforderte, dem heiligen Bater zum Beistande nach Rom ju gieben 1). Die Gesinnungen bes Papstes gegen Arnolf hatten sich baher seit seiner ersten vergeblichen Sendung vor zwei Sahren nicht geandert, und er gab unter Lambert, ebenfo wie porber unter Wibo, einem fremben Schirmberrn por bem einheimischen ben Borgug. Dagu bilbet es freilich einen feltsamen Begenfag, wenn berfelbe Rachfolger Betri nicht lange gupor an ben befreundeten Erzbifchof Fulto von Reims fchrieb, er wolle für Lambert wie ein Bater forgen, liebe ihn als feinen teuersten Sohn und wünsche mit ihm in ungertrennlicher Gintracht gu leben 2), worauf Fulto ihm feinerfeits versicherte, daß er dem jungen Raiser nicht so fehr wegen ihrer Bluts-verwandtschaft zugethan sei, als weil derselbe ein so großer Berehrer und Bewunderer bes Papftes mare. Seinem taiferlichen Better aber teilte der Reimfer Erzbiichof nicht blog jene Neugerungen bes Papftes mit, fondern ermahnte ihn auch ernftlich, Formofus wie ein Cohn ben Bater zu ehren und ihm und ber Rirche Treue und Behorsam zu erweisen, wodurch er am besten allen feinen Reinden obsiegen werbe. Als warnendes Beifpiel hielt er ihm bas Bilb feines erlauchten Cheims Lambert por, ber wegen feiner Frevel wiber bie romifche Rirche unter bem Banne gestorben fei, und ersuchte ibn qugleich, für ihn, als feinen Berwandten, die apostolische Fürbitte bei Bott angurufen. Formofus aber verficherte noch in einem fpateren Briefe, er fei mit Lambert fo eintrachtig in Frieden und Liebe ber-

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 895: iterum rex a Formoso apostolico per epistolas et missos enixe Romam venire invitatus est; Liudprand. antap. I c. 28: cuius (sc. Formosi) et hortatu Romam rex Arnulfus advenerat.

<sup>2)</sup> Flodoard, hist. Rem. eccl. l. IV c. 3 p. 561: item pro... imperatore Lantberto gratiarum referens actiones, quod notificaverit sibi (sc. papa Fulconi), de ipso Lantberto patris se curam habere filique carissimi loco eum diligere atque inviolabilem cum eo concordiam se velle servare etc., c. 5 p. 566: Lantberto imperatori congratulationis apiees dirigens notificat, quod sibi de ipso domnus papa Formosus suis litteris intimaverit, quod scil. eundem imperatorem multum diligeret et in omnibus ei consulere loco carissimi filii atque indissociabilem vellet ad eum servare concordiam: hortatur ergo lune principem et admonendo flagitat, ut tantae benignitati eiusdem papae gratus existat, illum ut patrem piissimum diligat... eiusque sacris monitis ut verus filius obtemperet etc.

bunden, daß sie durch feine Untreue je von einander geschieden werben könnten 1). Wir brauchen zur Erklärung der Sinnesänderung des Papstes nicht anzunehmen, daß Lambert jene weisen Ratschläge misachtend durch irgend welche Jandbungen sein Wohlwollen verwirtt habe; viel wahrscheinlicher ist es, daß jene väterliche Järtlichsteit eine mehr durch die Umstände erzwungene, nicht aufrichtig gemeinte war und daß Formosus, wie schon sein Vorgänger Stephan, von vornherein nichts sehnlicher wünschte, als den päpstlichen Stuhl aus der allzu engen Umschließung der Svoletiner zu befreien.

Nachdem Arnolf die römische Botschaft vernömmen, saßte er, wie es vielleicht vorher schon sein Wilche war, nach Beratung mit den Bischen den Entschluß, einen neuen Nömerzug zu unternehmen. Ende September sinden wir ihn noch zu Cetting, der Stiftung seinen Vaters?); im Ottober überstig er bereits die Alpen mit den Kräften zweier deutschen Stämme, der Franken und Schwaben, während an seinem ersten Juge nur die letzteren teilgenommen. In seinem Gesolge besanden sich von seinen vertrauteren Katgebern insbesondere der Erzbischof Hatto und der Kanzler Wiching, sowie der Bischodere von Augsburg. Bei günstigerer Jahreszeit wurden dießemal die Alpenpässe zurückgelegt: am 1. Dezember verweilte der König noch in der Hausschaft Kavia, wo er der Lebtissen Kissinda in dem Konnenkloster St. Maria Theodota daselbst auf Fürditte Abalberos die von seinen Vorgängern verließene Immunität bestätigte").

Bährend dieses Aufenthaltes in der Lombardei wurde das schwankende Berhältnis des deutschen Königs zu seinem Better Berengar von neuem settgestellt und geordnet. Dieser nämlich hatte nach dem Abzuge Arnolfs, soweit es ihm dergönnt war, seine herrscherrechte durchaus selbständig ausgeübt und sich nicht an die Bedingungen seiner früheren Unterwerfung gebunden. Als jetzt ein deutsches Heer, welches er diesmal nicht herbeigerusen, die Alben überschritt, suchte er erschrecht den König auf, um durch schleunige Ergebung und Berzicht auf das angemaßte italische Keich sich seine Gunst wieder zu gewinnen. Dies scheint ihm jedoch nicht in vollem Maße gelungen zu sein; denn Arnolf, statt ihm die Herrschaft, der er entsate. soaleich aurückzweben, teilte iest das obere Atalien in

<sup>1)</sup> Ebb. c. 3 p. 561: asserens se cum ipso (sc. Lantberto) tantam pacis et dilectionis habere concordiam, ut nequeant aliqua iam ab invicem pravitate seiungi. Aus der hieran sich fdließenden Erwähnung der Exfommunitation Richards, Manasses und Rampos (für welchen lehteren Fulto bei Lambert Hürbitte einlegt) geht hervor, daß dieser Brief erst in der zweiten Hälste des 3. 895 abgesaßt ein kann (s. oben S. 406 A. 1), also etwa gleichzeitig mit der Einkadung an Arnolf.

<sup>2)</sup> Non bort ift eine Urf. vom 29. Sept. datiert (Mühlb. 1861); Ann. Fuld. 895; rex vero . . . mense Octobrio de Francia et Alamannia in Italia promovit exercitum; Ann. Alamann. 895 (SS. I, 53); Arnostus in Italiam. Bon Wiching sind 3 mährend dieses italienischen Zuges ausgestellte Urtunden gelderieden.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Langob. 608 (M. 1862): ob amorem dei deique genitricis Mariae necnon venerabilem petitionem dilecti fidelissimi Adalpero(nis) concedimus atque confirmamus etc.; pgl. M\u00e4hlb 1583.

gwei burch die Abda geschiedene Amtsbezirke, von benen er den weft= lichen bem Grafen Maginfrid von Mailand, ben öftlichen dem Grafen Waltfrid von Berona, einem fehr tapfern Manne und weiland ergebenen Unbanger Berengars, als feinen unmittelbaren Baffallen.

perlieh 1).

Bon Pavia gog Arnolf über ben Po nach Piacenza, wo er in bem Rlofter S. Sifto die verwitwete Raiferin Engelberga als Mebtiffin besuchte und von ihr gebeten wurde, ihr am Feste ber h. Mortina (b. h. vom 20. Mai bis 6. Juni) die Abhaltung eines Marktes zu gestatten 2). Der Bischof jener Stadt, Eberhard, gehörte zu Lamberts eifrigften Unbangerna). Durch bas Gebiet bes feindlich gefinnten Markgrafen Abalbert von Tuscien wurde alsbann unter schweren Bermuftungen ber Marich fortgefett in ber Weife, bag bie Schwaben getrennt über Bologna nach Florenz zogen, die Franken bagegen, von dem Könige selbst gesuhrt, den Apennin zwischen Torre (bei Berceto) und Bontremoli überschritten und an der Magra berab Luni (bei Carrara) an der Seetufte erreichten, wo die Weihnachtsfeier begangen murbe 4).

tiam ad monasterium sanctae resurrectionis atque beatorum martyrum Sixti et Fabiani constructum diverteremus, nostram adiit munificentiam Angilberga abbatissa ipsius monasterii cum tota congregatione sibi commissa etc.

<sup>1)</sup> Herimann. Aug. chron. 895: (Arnulfus) Peringarium perterritum ad dedicionem venientem regnumque pervasum Italiae reddentem suscepit at detectorien venienten regnunque pervision france reddenten suscepti et Waltfredo Maginfredoque comitibus Italiam cis Padum distribuit; val. ann. Fuld. 896: Waltfredi Foro Iulii marchensis, qui multum fideliter ad imperatorem Veronam contendendo retinuit. Taf lein gebiet bis jur Abba gereicht habe, nimmt Lupi (cod. dipl. Bergom. I, 1050) mit Recht an. Heber Baltfrib i. oben S. 313 M. 3 und das Loblito auf den Bildof Abaltjard bon Berona (Gesta Bereng. ed. Dümmler p. 135): Fletque Walfredum comitem Verona (Lupia Paraberta visibilitate area in la grade de la prince de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grade de la grad Verona | cum suburbanis viculisque cunctis, | quod lupis saevis pateant et ipsi | ense repulso. Schon unter Karls des A. Wahlatte von Pavia im 3. 876 findet fich bas signum Walfridi comitis (LL. I, 529); dann ericheint er in mehreren Urft. Karls III. aus ben J. 880 und 881 (Mühlbacher 1550, 1569, 1570) und in einem Gerichte Abalhards Audakari vicecomes civitatis Veronensis in vice Walifrit comitis im 3. 880 (Muratori antiq. It. I, 435). Graf Ingelfrib b. Berona iaß ihatter (918) zu Gericht einitate Verona ad cass, que fuit bone memorie Walfredi comitis (Tiraboschi stor. di Nonantola II, 99). Es fragt sich, ob ihm etwa schon Berengar bei seiner Königswahl die 99). Es fragt ich, od tim etwa (doil Estengar dei seiner konigswan die Martzrafen neunt und da Waltfrid Ucrona übertrug, da er tipu rutundlich als Martzrafen neunt und da Waltfrid 3000 M. an der Trebia beschligte; s. Gesta Bereng. I. II v. 73: nec mora, Waltfredus (gl.: hie precipuus erat amicorum Berengarii) ter mille resumit amicos, his manus in capulo, primus ac servor ad armis | hostilem turdare glodum; nec sortior alter, | hostica quem pudes bello vereatur euntem, | Ausona cui faveat; ugl. v. 148.

2) Urt. Uruosse (Campi hist. di Piacenza I, 476, Mühlb. 1863): dum ad limina beatorum apostolorum Petri et Pauli reverteremur et Placentiam ad morestrium annetae resurrectionis atque beatorum martyrum. Sixti

<sup>3)</sup> L. ichentte ihm einige Besigungen im Spoletinischen, quia Hevrardus, episcopus in nostra expeditione cum suis saspissime fideliter sudabat (o. 3.), und beftatigte im Febr. 895 die Schenfungen feines Baters praedicti venerabilis episcopi dilectissimi nostri Hevrardi devotione (Campi Piac. I,

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. 895: venientes vero ultra Padum ibi diviso exercitu etc.; Herimann. Aug. 895: et omnia vastando divisisque ad superum infe-

Auf dem weiteren Wege durch Tuscien, in der schlechtesten Jahreszeit und unter einer abgeneigten Bevölkerung, hatte das deutsche Seer mannigsache Leiden zu ertragen: bald mußte es mit hestigen Stürmen, bald mit ungewöhnlich starken Regengüssen kämpsen und, da durch die lleberschwemmungen die Psade unkenntlich geworden, mühsam auf den Bergrücken umherirren. Durch die seuchte Witterung und die Beschwerden des Marsches entstand eine so große Sterdlichkeit unter den Pserden.), daß sast alles Gepäck auf Ochsen sortenschlichteit unter den Pserden. Auf der Saumrosse gesattelt waren. Dazu verdreitetete sich das niederschlagende Gerücht, Werengar, der, wie es scheint, anfänglich den König Arnolf begleitet hatte, sei deshalb nach der Lombardei zurückgesehrt, um dort eine Erhebung gegen ihn vorzubereiten; ja, er habe sogar den schwankenden Martgrafen Wablbert in einer Unterredung bewogen, auf keinen Fall dem Könige Geborsam zu beweisen.

Unter so schwierigen Berhältnissen, indem Arnolf durch die seindlichen Bewegungen in seinem Rücken beunruhigt wurde, in dem Heere aber Not und Entmutigung herrschten, gelangte man endlich im Februar 896 bis dur Rom, an das Ziel des Zuges. Wenn man aber disher bei dem gänzlichen Verschwinden Lamberts gewähnt hatte, daß er und seine Partei sedem Widerstande entsage, so sollt dies bald als eine Täuschung herausstellen: zum größten Schrecken der Truppen hatte die Kaiserin Ageltruda, Widos mannhaste Wittve,

rumque mare copiis, transiens ipse natalem domini Lunae celebravit; Gesta Bereng. (wo der erste und zweite Zug Arnosse zusammengeworsen werden) 1. III v. 125: subito Etruscas procinctus ad oras | vertit iter. Bgl. Dühlsbacher Reg. S. 697, Otton. Frising. chron. VII c. 14.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld, 896: igitur propter nimiam intempestatem aeris et moderatam effusionem imbrium etc. Bon einem Gewitter und einem jurchtbaren Sturme in Sens am 9. Januar berichten bie ann. S. Columbae (SS. I, 104).

<sup>2)</sup> Mehnlich ergieng es hier im Dez. 1110 Seinrich V.; s. Ekkehardi Uraugiens. chronic. 1110 (SS. VI. 244).

a) Der Dichter läßt in absichtlicher Entstellung der Thatsachen Berengar mit Arnolf nach Rom ziehen. Die Worte der ann. Fuld.: Perngarium . . . a fidelitäte van defeciese et in Italiam iam per hoc reversum fusse, beziehe ich nicht mit Muratori (ann. d'tt. 895) auf eine Berdonnung nach Deutschand; vielmehr glaube ich, daß B. nur aus Tuscien, woselbif er das tönigliche heer begleitet, nach der Kombardei eigenmächtig zurünsteher. Köpte (de vita Liudprandi p. 74) nahm Anstog an den beiden zu Werona 4. März und 30. Apr. 896 außgestellten Urt. Berengars (B. 1300, 1301); allein jene gehört, wie Lui (cod. dipl. Berg. I, 1053, cod. Lang. 788) nach Einsicht des Originales berichtigt, in das J. 915; bei dieser aber sind die Onten so widerprechend, daß man sie mit zleichem Rechte in das J. 895 oder 897 stepen fann. Die seltsme Tatierung einer Urt. des B. Abalbert v. Bergamo: post oditum bone memorie domni Caroli imperatoris condam Ludovici regis silius anno nono mense Aprelis ind. XIV d. i. 896 (Cod. Langod. 609), geugt für die Inssigherheit der Berhältnisse. Ter zweideutige Abalbert ersannte Lambert nicht sogleich an, wie baraus erhellt, daß man in Lusta die 896 die Jahre nach dem Tode Widba-didtt (Urts. dei Barsocchini memorie e docum. all' ist. di Lucca Vb, 613—617). Ugl. Mühlbachers Reg. © 698.

Jahrb. b. btid. Geid. - Tummler, Difr. Reich. Bb. III. 2. Mufi. 27

alle Thore der Stadt schließen und dieselbe in Verteidigungszustand seben lassen, um ohne Rucksicht auf papstliche Ginladungen jedem fremden Gerrscher den Eintritt zur Veterstriche zu verwehren.

Statt ber gastlichen Aufnahme, welche die deutschen Krieger nach so schweren Mühalen zu finden gehofft, harrte ihrer demnach hier erst das schwerste Stück Arbeit, und allgemeine Riedergeschlagensheit demächtigte sich der Gemülter. Der König, selbst tief bekümmert, versammelte das ganze Here zum Nate bei der Kirche San Pantrazio vor dem gleichnamigen Thore. Rachdem dort von allen die Messe geseiert worden, fragte Arnolf sie insgesamt, was zu thun not sei. Unter allgemeinem Juruse und allseitiger Beistimmung wurde aussgesprochen, daß man die Stadt mit Sturm nehmen müsse: dazu gelobten alle unter Thränen nochmals Treue, beichteten ihre Sünden öfsentlich vor den Priestern und beschlossen, zur würdigen Vorbereis

tung einen Fasttag zu halten.

Als die Truppen aus jener Berfammlung bei ber Bantratius= firche gogernd in ihr Lager gurudfehrten und ber Ronig felbft Die Starte ber Mauern burch ben Augenschein prufte, ba geschah es wie durch höheres Berhangnis, daß zwischen einigen der Deutschen und ben Berteidigern auf dem Balle, vielleicht durch irgend einen hohnifchen Buruf veranlagt, ein Bant ausbrach 2). Der Larm locte andre herbei, von allen Seiten entftand ein Bufammenlaufen, und aus ber Menge erscholl bas Gefchrei, man folle fofort jum Sturme gegen die Stadt vorgeben. Da entbrannte, noch von der gehobenen Stimmung bes Morgens genährt, in allen bie größte Rampfbegier. Dhne Bergug bringen fie gegen bie Mauer an und vertreiben bie Romer burch Steinwürfe von berfelben; großere Saufen brangen fich an den Thoren gufammen. Mit Nexten und Schwertern fuchen Die einen die eifernen Riegel ju lofen ober burch ben Stoß eines langen Baltens bas Thor wantend ju machen, andre untergraben, von ihren Schilden gedect, die Mauern oder legen Sturmleitern an; ja, in ber Saft bes Ungriffes werben fogar an einer Stelle Reit- und Bacfattel übereinander gehäuft, um auf ihnen ben Wall zu erklimmen3).

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 896: adventantibus illis Ageldrudis vidua Widonis portas in circuitu murorum omnes serrando praeoccupavit. Ueber Lambert? Aufenthalt in diefer Zeit läßt sich seiner nichts Scheres ausmachen (in Nom selbst war er nichtszugegen). Nach den Urts. hielt er sich am 24. November zu Bavia, 6. Dezember zu Neggio auf (Hist. patr. monum. I, 79, B. 1283). Wenn diefe Urts., von denen die erste schliecht überliefert ist, wirtlich hieber gebören, so müßte man annehmen, daß L. nur schriftent ist, wirtlich hieber gehören, so müßte man annehmen, daß L. nur schriftent vor dem deutschen hei. In Piacenza zählt man im Nov. noch nach Jahren Lamberts (Campi list. di Piac. I, 474—475).

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 896: dei nutu subito inter obsessis et obsidentibus insperate contentio exoritur, concursus ex omni parte plebis, omnes vociferantes urbem bello expugnare etc.

<sup>3)</sup> Liudprand. antap. I c. 27: quod populus cernens sagmatibus sellisque, quibus equis insederant, iuxta murum proiestis per eorum acervum murum ascendunt; Chronic. Benedicti c. 30 (SS. III. 714): Civitas Leoniana . . . capta fuistis a Sarracenis et alienigene gentis, verum etiam

Gegen Abend besand sich, ohne daß von dem deutschen Heere auch nur ein Mann um's Leben gekommen, das ervige Rom in den Händen der nordischen Barbaren. Mit spöttischer Hindeutung auf die Feigheit der neueren Kömer, die, wie Liudprand sagt, lieber an der Hansschleit man später, daß den Anlaß zu der ruhmvollen Eroberung ein Hälle in gegeden, das, von den deutschen Kriegern aufgejagt und gegen den Wall hin versolgt, die Berteidiger in dem Glauben, ihnen gelte der Angriff, zu schleiniger Alucht sortgeriffen habe 1).

Wiewol burch biefen Sturm junachft nur die Leoftadt auf dem rechten Tiberufer in Arnolfs Sande gefallen war 2), fo entschied derfelbe bennoch über bas Schicffal ber gangen Stadt; benn Ageltruba verzichtete auf jeden ferneren Widerstand und verließ Rom mit den Ihrigen in aller Stille 3). Der Bauft mar fomit von bem Roche ber Spoletiner befreit. Wenn wir bedenten, bag eben biefe Befreiung als ber nächste 3wed ber mit papftlicher Buftimmung unternommenen Belagerung galt 4) und daß Formofus ohne Zweifel eine ihm ergebene Partei unter den Römern besaß, so werden wir die schwache Gegenwehr der letzteren, die so schnell in allgemeine Flucht übergieng 5), wol meniger ihrer Reigheit, als ber zwiefpaltigen Befinnung jufdreiben burfen, die unter ihnen herrschte. Gleichviel welche besonderen Beweggrunde bier mitwirkten, die Erfturmung der berühmteften und glangenoften Stadt ber gesamten Chriftenheit, die bor andern wohlbermahrt und befestigt war, erfchien ben Beitgenoffen als eine überaus glorreiche Waffenthat, für welche fie kein andres Seitenstück wußten, als Roms Einnahme durch Brennus und seine Gallier 6), und nicht minder lebte diese Demutigung in dem Andenken

a Baiuariorum gens Galliarum et a rege, cui nomen erat Arnulfus; ferunt namque, quod a sellis caballorum fuisset appreensa. Man sieht, wie biefer eine auffallende Aus fest in der Bolfssone battete.

eine auffallende Zug fest in der Boltssage haftete.

1) Liudprand. a. sa. D. (vorher c. 26 läst er Arn. von den Römern sigen: his torta studium pingues captare siluros | cannade, non clipeos manibus gestare micantes!); vgl. dazu Köpte a. a. D. p. 73; Herodot. IV c. 34, Grimm D. Mythol. S. 1080—1081.

<sup>2)</sup> Liubprand jagt ausbrüdlich: Romam, quam Leonianam dicunt . . .,

vi capiunt.

3) Regino 896: mater Lantberti, quae ad praesidium a filio relicta fuerat, cum suis latenter aufugit.

<sup>4)</sup> Ebb.: Arnolfus . . . urbem Romanam cum consensu summi pontificis armis cepit; ann. Fuld. 896: apostolico pariter et urbe de inimicis liberato.

<sup>5)</sup> Daher stellt ber Dichter Berengars die Einnahme als eine ohne Rampi erfolgte dar (l. III v. 139 sig.): talibus imperiis talique hortannine regum | induvias rapiunt cuncti Mavortis anheli, | commissas avidi serro proscindere portas. | iam quia parta sibi speculantur nigra Quirites, | undique dissutis reserant penetralibus urbem | admittuntque duces veneranda ad delubra mites; bgl. auch ann. Alamann. 896: Arnulfus Romam vi cepit; Farsens. 896 (SS. XI, 588): Arnulfus rex Romam venit.

<sup>6)</sup> Ann. Fuld. 896: sicque dei providentia firmissima et nobilissima urbs . . . nobiliter cum triumpho expugnata est; Regino 896: quod retro ante seculis ideo inauditum, quia non factum fuit, excepto quod Galli

ber Romer noch lange fort, bis die Erinnerung baran burch bie vielen nachfolgenden Rampfe mit den beutschen Barbaren allmälich

permifcht murbe.

Nachdem Rom in ber Abendbammerung von ben Franken befest und der Papft aus der Gewalt feiner Feinde erlöft war, fand am andern Tage erft, vielleicht am Conntag ben 22. Februar 1), ber bei jolden Belegenheiten bertommliche festliche Gingug des fiegreichen Beeres über die oberhalb der Stadt belegene Tiberbrude Bonte Molle von ber Neronischen Wiefe aus ftatt 2). Dort begruften ber gefamte romifche Abel und die bewaffnete Burgerschaft, Die Genoffenschaften ber Fremden, bor allen die Griechengilbe mit Rreugen und flattern= ben Fahnen ben Ronig burch Lobgefange und Jubellieder und geleiteten ihn in feierlicher Prozession gur Beterafirche 3). Nachbem Urnolf bie Stufen ber Rirche erftiegen, empfieng ihn ber Papft mit paterlicher Buneigung bor bem fogen. Barabiefe bes h. Betrus, bem weiten Borhofe, burch welchen er ihn freudig in bas Innere bes Beiligtums führte. Bor dem Grabe bes h. Betrus, ber beiligften Stätte an biefem Orte, murbe er bann, mahrscheinlich in Gemeinichaft mit feiner Gemahlin, von Formofus geweißt, mit ber Raiferfrone gefchmudt und jum Cafar Auguftus unter lautem Widerhalle ber versammelten Menge ausgerufen.

Welche Bervflichtungen ber Raifer bem Bavite gegenüber in Betreff bes Erbautes Betri eingieng ober wie die Berhaltniffe bes mittleren Italiens im übrigen bon ihnen geordnet murben, miffen mir nicht; bagegen wird überliefert, daß Arnolf feine kaiferlichen Rechte in ber Ctabt burch einen Treueib fich ficherte, ber bon bem gangen römischen Bolke in ber St. Paulskirche außerhalb ber Mauern ge-leistet werden mußte. "Ich schwöre," so lautete die Formel, "bei allen diesen Geheimnissen Gottes, daß ich, unbeschadet der Ehre, der

Senones cum Brennone duce multo ante nativitatem Christi tempore semel fecerunt (und boch ergahlt Regino felbft in feiner Chronit die Ginnahme Rome burch Alarich!).

<sup>1)</sup> lleber ben Zeitpunkt ber Rronung f. Muhlbachers Reg. S. 698. 2) Bgl. Gesta Ber. IV, 111: collem, qui prominet urbi, praeteriens, ubi se prato committit amoeno (gl.: id est prato Neronis).

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 896: omnis namque senatus Romanorum necnon Graecorum scola cum vexillis et crucibus ad pontem Malvium venientes etc.; vgl. bazu hegel Städieveri, von Italien I. 286, Papencordt Gefch. d. Stadt Rom S. 128. Nehnlich war der Empfang Karls des Gr. durch Sadriu. Leos III. felbs, wo es auch heißt: simul omnes connexi ad pontem Milvium cum signis et bandis et canticis spiritalibus susceperunt (Gesta pontific. Romanor. ed. Blanchini p. 248, 280), und befonders ber Berengars im 3. 915, wo auch querft ber Senat ermahnt wird (von bem ju v. 115 ber Gloffator bemertt: Nam prefixa habebant sudibus capita draconum caelata in ligno), bann Dedaleis Graius sequitur laudare loquelis etc. (Gesta Bereng. l. IV v. 113 flg.); bgl. auch Gietbrecht beutsche Kaiserzeit I, 456. Die Krönung melben auch Regino: Arnolfus . . . a Formoso . . . cum magno honore susceptus est et ante confessionem S. Petri coronatus imperator creatur; ann. Alamann. 896: Arnolfus . . . a Formoso papa imperator consecratur; Augiens. 896: Arnolfus Romae Caesar efficitur; Hildesh., Lamberti 896.

Gesetze und meiner dem Papste Formosus schuldigen Treue, dem Kaiser Arnolf treu bin und während aller Tage meines Lebens bleiben werde, daß ich mich niemals mit irgend Jemand zu einer Handlung der Untreue gegen ihn verbinden will; auch Lambert, dem Sohne der Lightruda, oder seiner Mutter werde ich keinerlei Hilse zur Erlangung weltlicher Ehren leisten, noch diese Stadt Kom selbigem Lambert oder seiner Mutter Lightruda oder einem ihrer Leute durch irgend welche List oder Trug überliefern." Hiernach erst, als so die kaiserliche Gewalt wieder sessen gewonnen hatte, wurden zwei kaiserliche Gewalt wieder sessen gewonnen hatte, wurden zwei betrates angestagt, weil sie zuvor sich dazu verschworen hatten, der Kaiserin Ageltruda die Stadt in die Hände zu spielen.). Sie wurden sogleich in Hatten die Stadt in die Hände zu spielen. Sie wurden sogleich in das Baiern in die Berbannung wandern. Die Bewachung der Stadt vertraute Arnolf schließlich bei seinem Ubzuge seinem Bassallen Farold an.

Bon der weiteren Thätigkeit des Kaisers in Rom legen noch mehrere Urtunden Zeugnis ab: seiner Muhme Engelberga gemährte er sür das von ihr erbaute Kloster S. Sisto zu Piacenza das Necht, einen Jahrmarkt zu halten, das sie unterwegs von ihm erbeten hatte, und bestätigte demselben auf die Bitte seines geistlichen Baters, des Papstes Formosus, den Königsschutz und alle seine Bestiumgen?). Sinen ähnlichen Gnadenbrief, der auch den Brüdern die freie Wahl zugestand, ließ sich der Abt Beter von Monte Amiata für sein Stift durch die Vermittelung des Erzbischoss hatto ausstellen?). Der Papst bewährte dem Kaiser seine Liebe auch dadurch, daß er ihm das koste barste Geschenk machte, über welches er gebieten konnte, nämlich Reliquien: Arnoss legte dieselben in der von ihm zu Ehren des h. Jakob und Pankratius zu Roding am Negen gestisteten Kapelle nach seiner Seimsehr nieder.). Der vieldvermdgende Hatto von Mainz

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 896: quia cum Agildrude prius urbem capiendam conspiravere. Bas Liubprand (l. I c. 28) bei diefer Gelegenheit von Arnolf erachtt: in cuius ingressu ulciscendo papae iniuriam multos Romanorum principes obviam sidi properantes decollare pracepta dirfte auf eine sagenheit lebertreibung obiger Nachricht zuruczuschieften fein.

<sup>2)</sup> Campi hist. di Piacenza I, 476 (Mühlb. 1863, 1865) vom 24. Hebr., 1. März (vgl. meine Gesta Bereng. S. 31 A. 3). In der zweiten heißt est si cunctis fidelium petitionibus aures serenitatis nostrae dignum diudicamus praedere, multo dignius nostra auctoritate censetur, ut summi pontificis, spiritalis scil. patris nostri domni Formosi papae, hortamenta toto mentis adnisu suscipere debeamus, und weiterhin: cuius monitis libentissime obedire conati statuimus etc.

<sup>3)</sup> Ughelli Italia sacra III, 706 (Mühlb. 1864): Petrus abba coenobii in honore S. Salvatoris in monte Amiato constructi quoddam praeceptum detulit ad manus nostras bonae mem. domni Hludowici imperatoris per interventum Hathonis venerabilis atque dilectissimi archiepiscopi nostri deprecans clementiam nostram, ut hoc nostra auctoritate roboraremus etc.

<sup>4)</sup> Mon. Boica XXVIIIa, 113 (Mühlb. 1869) 11rf. vom 2. 21ug. 896: nos aecclesiam et regalem cappellam nostram, quam ad Rotagin a fundamentis construere iussimus et dedicare fecimus in honore et veneration.

empfieng ebenfalls bei biefem Unlag unter vielen andern Schagen folder Urt bas Saupt und noch ein Blied bes h. Beorg, für welche er ju Oberzell auf ber Infel Reichenau eine eigene Rirche grundete 1).

Mit ber Befreiung Roms und ber Raiferfronung mar bas Bert. um beffentwillen Urnolf ausgezogen, nur halb vollbracht: erft bann tonnte bas wiederhergestellte Romerreich Dauer und Festigfeit erlangen und ber Bapft Sicherheit gegen feine gahlreichen Biberfacher, wenn es gludte, jenes neu emporgeftiegene Berricherhaus ber Wibone von bem angemaßten Throne in Die frubere Baffallenftellung gurudgubrangen. Un ber Spipe beffelben ftand in biefem Augenblice minber ber jugenbliche Raifer Lambert, als vielmehr feine fchon unter Wido fehr einflugreiche Mutter Ageltruda, die Tochter jenes Bergogs Abalgis von Benevent, ber einft in frecher Emporung feine Sand wider bie gesalbte Majestät Lubwigs II. erhoben, eines ber mannlichen und herrschssichtigen Weiber, an benen bas bamalige Italien so reich mar 2). Bon Rom, als fie es nicht mehr halten tonnte, jog fie fich nach Spoleto, bem einstigen Site ihres Bemahls, gurud, beffen Rachfolger, ber Martgraf Wibo, gerabe ein Jahr gubor ben hoffartigen und bitter verhaßten Griechen Die Stadt Benevent entriffen und baburch neuen Glang über feine Familie verbreitet hatte 3).

Nach fünfzehntägigem Aufenthalte in Rom brach bemnach Arnolf

S. Iacobi apostoli . . . et S. Pancratii sanctarumque, quas a Roma nobiscum in istam patriam deferimus, istis infra titulatis casis dotavimus. Softe

ber h. Bantratins vielleicht an feine Kirche bei Rom erinnern?

1) Martyrolog. Notkeri (Forlch. 3. D. G. XXV, 202): VII Kal. Maii in Perside sancti Georgii martyris iuxta kalendarium sagacissimi Hieronimi. cuius passio apud Romanos . . IX Kalendar. Maiar . . . celebris habetur, quod ideireo significandum putavi, ut patriarcha noster Hatho Magontiacensis episcopus, qui hoc anno id est ab incarnatione domini [896] caput eius, sed et aliud quoddam membrum cum plurimis et maximis sanctorum reliquiis in Alemanniam ad novum monasterium suum a Formoso apostolico impetratis asportavit, in eius solemnitate, sancti Georgii videl. indicenda imperrats asportavit, in elus soleminate, and Georgi vitat. Indeedud caute se agat; vgl. ben Reichenauer Abifatalog, wo es von Satto beißt; iste fundavit ecclesiam S. Georgii in superiori cella; Herimanni Augiens, chron. 888 (SS. V, 110, XIII, 331) und über bie Kirche zu Oberzell Staiger bie Infection . 35, 99, 101.

2) In der Urf. Lamberts vom 6. Des. 895 für den Bicgrafen Ingelbert

von Parma: domina et genitrix nostra Ageltruda gloriosissima imperatrix augusta . . . nostram caesaream flagitavit clementiam (Muratori ant. It. I, 437); am 4. Mai 896 schentte er ber preclarissima atque dulcissima genitrix nostra ben Hoj Corana in ber Grafschaft Tortona (ebb. III, 739); 21. Mai 898 machte er interventu ac petitione dominae genitricis nostrae Agiltrudae serenissimae imperatricis (Ughelli III. 36) eine Schentung, desgl. 3. Sept. (Muratori ant. It. V, 281. B. 1283—1285, 1287), endlich in einer undatierten Urf. au Eberhard von Piacenza auf Bitte der domna et dilectissima genitrix nostra Ageltrudis imperatrix augusta aus Spoleto (Campi hist. di Piacenza I, 473). Unter Wido empfieng Ageltrub reiche Bergabungen (Cod. Langob.

576-579, 600) und erideint öfter als Fürbitterin (ebb. 583, 607).

3) Ann. Benevent. 895: Expulsi sunt Graeci de Benevento per Guidonem marchionem; Lupus Protospatar. 894: mense Augusto; Contin. catal. Benevent, Chronica S. Benedicti, Chronic. Salernit. c. 146, 147 (SS. III, 174, 544, V, 53, SS. rer. Langob. 488, 496). zu Anfang März jeht gegen Spoleto auf, um auch diese Stadt zu erobern und seine Feindin zur Unterwerfung zu zwingen. Schon aber war er an das Ende seines Seigestaufes gelangt: bevor er sein nächstes Ziel erreicht, wurde er, wie einst sein Bater Karlmann, von heitigem Kopsweh und einer schweren Lähmung befallen, daher nichts anderes als ein schleuniger Rückzug nach Baiern übrig blieb 1). In großer Gile wurde dieser Weg zurückgelegt, so daß der Kaiser bereits am 27. April auf dem Hose Sinna (Lodigiana bei Codogno) zu Gunsten eines Bassallen Hucpert (?) eine Schenkung machte 2) und im Mai durch das Thal von Trient die Heimat wiedergewann. Die einzige Maßregel, die er vorher noch zur Sicherung Italiens tressen sonne, bestand darin, daß er seinen süngeren unchelichen Sohn, den kleinen Ratols, in Mailand zurückließ und ihn der Treue des Volkes anderkroute.

Diefer jabe und unverhoffte Ausgang bes mit fo großen Ermartungen und Mitteln unternommenen Romerauges erweckte bas Staunen und die Berwunderung der Bolter, und man tonnte fich ichwer überzeugen, daß folches mit naturlichen Dingen zugegangen. Der Bug, auf welchem ben Raifer bas verhangnisvolle lebel ergriffen. war gegen Ageltruba gerichtet; sie also mußte offenbar die Urheberin der Krankheit sein, die ihrer Rot ein so erwünschtes Ende machte. So erzählt denn bald die Sage, Arnolf sei von Rom gegen die seste Burg Fermo in ber Mart Ramerino gezogen, um bort Wibos Weib ju belagern und gefangen ju nehmen. In ihrer Bedrangnis habe nie endlich mit Schlangentlugheit ben Plan gefaßt, ihres furchtbaren Begners durch ben Tob fich ju entledigen. Durch große Berfprechungen gewann fie einen von bes Ronigs vertrauten Dienern, baß er ihr feinen Beiftand gufagte, und bewog ihn, jenem einen Becher zu fredenzen, beffen Inhalt, wie eine Probe zeigte, nicht den Tob bringen, fondern nur die Wildheit feines Sinnes fanftigen follte. 213 Urnolf biefen Bedjer geleert, verfiel er in fo tiefen Schlaf, bag ihn ber garm bes gangen Beeres brei Tage lang nicht au wecken bermochte und er mit offenen Augen weber feben noch fprechen tonnte. Da schwand sein Unseben in Italien dabin, und in der Beimat ereilte ihn ein früher Tod.

lleberraschend schnell stürzte nach Arnolfs Abzuge, dessen Beranlassung die Furcht vor einer baldigen Wiederkehr verscheuchte, das

<sup>2)</sup> v. Löher archival. Zeitschr. I, 278 (Mühlb. 1867; vgl. Oheim Chronit v. Reickenau S. 68), mit echten Daten Sinna curte regia ausgestellt (vgl. meine Gesta Ber. S. 58, DD. I, 390), und zwar per interventum dilectae coniugis nostrae Outae atque Hattonis sidelis archiepiscopi nostri; der ursprüngliche Text ist im 12. Jahrh. durch einen andern erfest.



<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 896: gravi infirmitate capitis detentus; Regino 896: inde revertens paralisi morbo gravatur, ex qua infirmitate diu langueseit; ann. Alamann. 896: et rex Arnolfus coepit infirmari. Die nachfolgende Sage auf Liubprand (antap. I c. 32; vgl. c. 37), der Wido zu diefer Zeit noch leben läßt; vgl. die Sage über Ottof III. Tob (Kantes Jahrb. des deutschen Reichs IId, 243).

taum begründete Bebaube feiner Berrlichkeit gufammen. Schon am 4. Mai 896 wagte Lambert, aus der Berborgenheit hervortretend, in Bapia wieder Regierungsrechte auszuüben, indem er feiner Mutter einen in der Grafichaft Tortona gelegenen Hof schentte'). Seine Annäherung bewog Ratolf, den Sohn des Kaijers, seinem Water auf bem nachsten Wege über ben Romerfee eilends nachzufolgen 2). Der Graf Maginfrid, ber auf teine Bergeihung hoffen burfte, fuchte Mailand gegen die Macht Lamberts zu behaupten; ja, er machte fogar noch Streifzuge in die Umgegend: allein bald unterlag auch er und ward mit feiner Kamilie ein Gefangener bes ichwer beleibigten Raifers. Diefer faumte nicht, an ihm als hartnädigem Rebellen das Todesurteil vollftreden ju laffen; fein Cohn Sugo und fein Schwiegerfohn tamen mit ber milberen Strafe ber Blendung bavon 3). Gang Italien gitterte bei ber Runde von diefem furchtbaren Strafgericht. welches Arnolfs Ohnmacht allen fichtlich offenbarte. Schon im Oftober faß in Mailand an Lamberts Statt ber Bfalggraf Amadeus mit dem Ergbifchof Landolf zu Bericht, und einer ihrer erften Rechtsfpruche gab bem Rlofter Can Ambrogio jene ftreitigen feche Sufen gu Limonta gurud, die Arnolfs Boten einft ben Monchen von Reichenan zugefprochen.

Während Lambert sich so im Westen der Lombardei wieder ausbreitete, erhob sein alter Gegner Berengar, durch den gleichen Druck bisher niedergehalten, im Often derselben sein Haupt. Den Grasen Waltfrid, dessen Schwert Verona oftmals siegreich beschirmt hatte, bewahrte ein rechtzeitiger Tod vor dem traurigen Ende Maginfrids. Chne weiteres siel Verona, das er bis zuletzt für Arnolf verteibigt, nun Berengar zu, der statt seiner Anselm, einen Franken, seinen Gebatter, zum Grasen der Stadt einsetzt.). Bald trasen sich die beiden

2) Ann. Fuld. 896. Ratoff war borher ad fidem Italicae gentis Mediolanium dimisso.

<sup>1)</sup> Muratori ant. It. III, 739. Seine nächste, in vorliegender Fassung fart interpolierte Urt. für Bobbio aus Marengo vom 25. Juli (Hist. patr. non. I, 87).

<sup>3)</sup> Ileber baß Ende Maginfribß ebb., Gesta Bereng. I. II v. 47: iubet tandem Lamberticus horror! precipuum truncare, gl. Magemfredum significat; Liudprand. ant. I c. 38: quae res terrorem cunctis Italiensibus non minimum adtulit; Chronic. Novalic. app. c. 13: hoc tempore Lambertus rex apud Italiam regnabat suoque tempore fuit comes Maginfredus, quem interfecit. Eß ift unrichtig, menn Liudprand don Maginfrib berichtet, daß et 5 3: lang sich gegen Lambert ausgelehnt habe. Eß waren höchstens 2 dis 3, da idon im Ottober 896 ad monasterium sancti Ambrosii ..., hubi domnus Lambertus piissimus imperator preerat ..., in iudicio ressideret Amedeus comes palatii una cum Landulfus vocatus archiepiscopo singulorum hominum iusticiam faciendam (Cod. Langob. 613). Böllig iagembafte Machvichten über dieje Einnahme Mailands qibt Landulfi hist. Mediolan. I. II c. 2 (SS. VIII, 45), wo eß u. a. þeißt; hanc itaque civitatem perosissimam habens impiissimus Lambertus rex nefandissimus, maxime quia dux Ilduynus ipsam regens civitatem sibi minime favebat, regibus cum tribus ac ducibus multis Franciae, Sansoniae, Nurmandiae ac Teutonicae ac barbarorum multitudine innumerabili per decem annos ... frustra obsedit etc.

Nebenbuhler, beren Feindschaft fremder Eroberung ben Weg gebahnt hatte, zu einer perfonlichen Bufammentunft in Pavia, auf ber fie ihren Streit um ben Befit Italiens in freundschaftlicher Beife bei legten. Den wirklichen Machtverhältniffen entsprechend erhielt Berengar von bem Bebiete Dieffeits bes Do alles Land bis zur Abba; jenfeits berfelben begann Lamberts Berrichaft 1), Die fich überdies über bas gange mittlere Italien füblich vom Bo erftredte, foweit Abalbert von Tustien und ber Papft fich ihm hier fügen wollten. Auf irgend welchen weiteren Widerstand icheinen bie beiden Machthaber in ber Lombardei nicht geftogen ju fein. Ihre Berabredung trat vielmehr vollftandig in Rraft, und wir feben auf Grund berfelben Berengar in diesem wie in den folgenden Jahren Regierungsrechte über Berona und Mantua ausüben. Wenn biefer bei jenem Abtommen auch bas bei weitem geringere Loos gezogen und nicht viel mehr als ein erweitertes Friaul empfangen hatte, fo blieb ihm boch die tonigliche Burde und die Ausficht, bei einem neuen Umfchwunge feine Macht alsbald weiter auszudehnen.

Wie im oberen Rallen, so wurden auch in Rom die Spuren, welche die beutsche herrichaft gurudgelaffen, schnell genug vertigt. Formofus, ber burch feinen offenen Abfall von ber fpoletinischen Partei, von beuticher Seite zugleich im Stiche gelaffen, jest in eine febr fcmierige Stellung geraten mußte, ftarb zu feinem eigenen Blude turge Beit nach Urnolfs Abguge bon Rom, gu Oftern (4. April) 8962). Sein Nachfolger Bonifacius VI. erlag fcon nach einer Regierung von fünfzehn Tagen bem Bodagra, und es folgte

garius regnum Italicum invasit. In mehreren Urff. Berengare auf ben J. 904 bis 911 (B. 1324, 1331, 1341, 1345) fommt Graf Anfelm von Verona vor. In der borleteten verwendete fich die Königin Berthila pro fideli nostro Anselmo glorioso comite nostroque compatre et consiliario ob fidei illius puritatem, quam sepe probavimus (Muratori ant. It. II, 245); bgl. meine

भारत, ber gesta Bereng. E. 58. 1) Ann. Fuld. 896: et usque ad flumen Adduam quasi hereditario ') Ann. Full. 896; et usque an numen Adduam quasi nereditario iure contra Lantpertum in participationem recepit. Damit filimmen die lltft. Betengarë aus den J. 896 und 887 überein (B. 1302—1304). In Bergamo murde Berengar in den J. 897 und 898 als König anertannt, die die nach jeiner Regierung datierten lltft. beweifen (Cod. Lang. 618, 628). Trop der fehr gefärbten und partieitigen Darftellung des Dichters dari man dataus wol den Ort der Jufammentunft entrehmen (I III v. 235); tandem rex optimus atque | Landertus properant, udi fertilis unda Ticini | alluit egregiam fluvii corrogning dietem | where (cd.). Parium diete ver vorning fluvii Tolium cognomine dictam | urbem (gl.: Papiam dicit, que ex nomine fluvii Ticinum vocatur), in qua soliti regem spectare Latini | mutua verba serunt, postquam promittit uterque | mansurum foedus etc. Bas Liubprand (I c. 37) über biefe Dinge erzählt, ist ganz verworren und ungenau; Kambert nennt er elegantem iuvenem adhuc ephoebum nimisque bellicosum. Neber ben Zeitelegantem uvenem achue ephoebum nimisque bellicosum. Ileber ben Zett-puntt des Abhchlusses, Lupi (cod. dipl. Berg. I, 1057), der benselben mit Recht erst einige Monate nach Arnolfs Rückfebr anseht. Constantin (de admin. imp. c. 26 p. 116) überträgt diesen Bertrag auf Ber. und Audolf.

2) Ann. Fuld. 896. Hefer Conciliengelch. IV, 562) behauptet ohne assen Grund, daß er "gewastsam uns Leber man. Leber Bonifacius", ebb., ann. Alamann. 896, Flodoard. de Rom. pontif. (Muratori SS. rer. Ital. IIIb, 318), Concil. Roman. c. 3 (Mansi XVIII, 223).

fie im August nach Bavia gurud, wohin schon Wido im Anschlusse an die früheren Berricher ben Schwerpuntt feiner Macht verlegt hatte. Da Rom nach ihrem Abzuge fich wieder felbst überlaffen blieb, fo fand die dem regierenden Bapfte feindliche Partei jest Raum und Belegenheit, feine Stellung ju untergraben, und um fo leichter tonnte fie in der mandelbaren und beweglichen Bevollerung der Stadt neuen Boden gewinnen, als die an der Leiche des Formolus verübten Greuel

allgemeine Entruftung bervorgerufen hatten.

Diefe Stimmung fteigerte und nahrte fich an ben Bunbern, bie, an bem tobten Leibe bes Papftes erfcheinend, Beugnis feiner Beiligfeit gaben 1). Schon ba er an ben Fugen burch bie Rirche geschleift murbe, foll frifches Blut bem halbverweften Munbe entfloffen fein. Seine unverfehrt fortgeschwemmte Leiche murbe von einem Monche, dem er im Traume erschienen war, wieder hervorgesucht und mit Zagen heimlich bestattet. Zu Ende Juli schwoll die Boltswut in Rom endlich zu einer großen Empörung an: Stephan fiel ale ein Opfer der muften Leidenschaften, Die er entfeffelt hatte. Ein Gefangener feiner erbitterten Feinde murbe er in einen Rerter geworfen und dort erwürgt2). Die romifche Rirche hinterließ er in grenzenlofer Berwirrung, ba von ihm alle Weihen feines Borgangers für ungiltig erflärt worben waren.

Romanus, ber nachfolger Stephans, hatte ben papftlichen Stuhl noch nicht volle vier Monate inne; auf ihn folgte etwa im Nobember 897 Theodor, ber es fich ernftlich angelegen fein lieft, ber gerrutteten Rirche ben Frieden wiederzugeben. Obgleich feine Regierung nur 20 Tage bauerte, fo versammelte er boch eine Synobe, auf welcher er alle von Formofus vollzogenen Weihen wieder anerkannte und den mishandelten Leichnam beffelben an feine ursprüngliche Rubeftatte in der Beterstirche gurudbringen ließ3). Rach feinem baldigen Tode versuchte die Partei Stephans, die durch feine gewaltsame Entthronung nur eine Beitlang gurudgebrangt worden, wieder einen ber Ihrigen auf ben entweihten Stuhl Betri zu erheben: es gelang bem

2) Herimann. a. a. D.: cives Romani non multo post Stephanum digne cruciatum eiecerunt Formosumque in sepulcrum suum reposuerunt; Flodoard. de Rom. pontific. (Muratori SS. IIIb, 318); Epitaph. Stephani (A. Mai spicil. Rom. IX, 356, Watterich vitae pontif. Roman. I, 84). lleber

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 896: sanguis de ore eius fluebat; Catal. duc. Benev.: quod (sc. corpus) dum huc illucque iactaretur, etiam sanguis exiit tanto iam tempore elapso; Herimann. Aug. 896: divinis per merita eius mira-culis territi cives Romani; Liudprand. l. I c. 31, zu berichtigen burch Augi-lius (in defens. ordin. I c. 11), wonach bie Leiche ad ripam prope titulum sancti Acontii an's Land getrieben mar.

ben Beitpuntt vgl. Jaffé p. 440.

8) Auxilii inf. et def. c. 4 (Mabillon anal. vet. p. 43): eos namque, quos Stephanus secum in ecclesia vestiri prohibuit, papa Theodorus . . . et vestiri et suum agere officium praecepit eiusque corpusculum . . . cum exultatione ad apostolicam tumbain reduxit; In defens. ordinat. I c. 11; Concil. Roman. (Mansi XVIII, 221); Flodoard. de Rom. pontif. a. a. D., Append. (p. 95): 1ste namque Theodorus . . . eos reconciliavit et libellos abrenuntiationis eis reddidit et igni cremari praecepit.

von Stephan geweihten Diakonus Gergius, fich hinaufzuschwingen, boch nur auf furze Beit1). Rach einigen Monaten ichon, ungefähr im Juni 898, machte er Johann IX. Blat, ber gang in die Fußtapfen Theodors trat und im innigen Einvernehmen mit dem Raifer Lambert

die schweren Gebrechen ber Rirche zu heilen unternahm.

Bald nach feiner Thronbesteigung versammelte ber neue Bavit eine Synobe in ber Peterstirche ju Rom2), auf welcher die gange Ungelegenheit bes Formofus gur Berhandlung tam und fowol die Alten feiner ersten Verurteilung durch Johann VIII., wie ber unter Stephan und Theodor gehaltenen Synoden verlefen wurden. Niemand von den anwesenden Bischöfen und Brieftern wollte irgend eine Schuld an den ftattgehabten Greueln auf fich nehmen: brei ber Beiftlichen, die als die Untlager des todten Bapftes bezeichnet murben, ftellten einstimmig ihre Unwefenheit in Abrede; ber Protoffriniarius wollte die Aften nicht geschrieben haben; nur fünf Bischöfe und zwei Rarbinalpriefter geftanben ihre Mitwirtung an bem Schandgerichte ein, indem fie fich mit bem gegen fie geubten 3mange zu entschuldigen fuchten. Bur Strafe mußten fie bie berfammelten Bater fußfällig um Bergeihung anfleben, die ihnen bann auch gewährt murbe.

Die Beichlüffe ber Spnobe, an ber - ein Bemeis, bak alles bies mit Genehmigung bes Raifers Lambert geschah - mehrere lombarbifche Bijchofe teilnahmen, entsprachen gang biefer Ginleitung. Bor allem wurde also die Spnode Stephans VII, feierlich taffiert, ihre Alten verbrannt und bas allgemeine Berbot hinzugefügt, welches fich unter andern Umftanden wol von felbft verftanden hatte, bag fortan über feinen Todten mehr Bericht gehalten werden burfe. Die Bifchofe und Geiftlichen, die jener Berurteilung beigewohnt, wurden begnadigt und auf ihre Bitte verfügt, daß in Zukunft Riemand mehr wagen folle, einem Bifchofe Gewalt anguthun. Bifchofe follten ihre Sige nicht wechseln, gesetlich abgesette Beiftliche nicht, wie dies bei Bonifacius geschehen, zu höheren Aemtern befördert werden 3). Alle von Formofus geweihten Beiftlichen erhalten ihren früheren Brad wieder. Die von demfelben vollzogene Salbung des Raifers Lambert wurde ausbrildlich für ewige Zeiten bestätigt. "Jene barbarische (Arnolfs) aber, welche burch Betrug erpreßt ist," so heißt es wörtlich weiter !),

de presbyteratu depositum popularis manus agere praesumpsit.

4) C. 6: Unctionem sacri chrismatis in spiritalem filium nostrum dominum videl. Lambertum excellentissimum imperatorem actam . . . in aeternum stabilitam esse ... decernimus. illam vero barbaricam, quae per subreptionem extorta est, omnimodis abdicamus. Diefer einseitigen Erslärung fann natürlich gar feine Wirtung beigemeffen werben, wiewol fpater Gergius, ber Befinnungegenoffe Stephans, fich ebenfalls herausnahm, Arnolf nur Ronig gu



<sup>1)</sup> Jaffé reg. pontif. I, 442, 445. Rach Liubrand (l. I c. 30) war Abalbert b. Tustien ein Bonner bes Cergius; boch fonnte auch bies auf Ber-

wechselung mit Stephan bernhen. In der invectiva p. 148 heißt es: Sergi, quem Stephanus consecravit ad diaconatum.

2) Mansi coll. concil. XVIII, 221 flg. In der Einleitung werden unter den Teilnehmern die Bischoff von Turin, Brescia, Lobi und Berona genannt.

3) C. 3: . . . prout de Bonifacio primo de subdiaconatu, postmodum

"bermerfen wir auf alle Beife." Go erfühnte fich bemnach ber Bapft, auf die Macht ber Spoletiner bauend, dem deutschen Ronige offene Beindschaft anzukundigen, ja ihm fogar die Rechtmäßigkeit feiner faiferlichen Burbe unter einem lugenhaften Bormanbe abzuftreiten. Er wurde es wahrlich nicht gewagt haben, wenn nicht ber bamalige Befundheitszuftand beffelben jeden Gedanten an einen neuen Romergua unterbrudt hatte.

Die Synobe ichloß ferner Sergius nebst zwei zu feiner Partei gehörigen Prieftern und zwei Diakonen, die fich an dem Berfuche feiner Erhebung beteiligt hatten, von dem Schoofe der Kirche aus. Desgleichen die Leute, die die Leiche des Formosus aus dem Grabe geriffen und in die Tiber geworfen. Um den großen Unordnungen vorzubeugen, die in Rom bei dem Tode eines römischen Bischofs durch die Abwesenheit taiferlicher Boten ftattzufinden pflegten, murbe jum ersten Male ausdrücklich bestimmt!), daß die Wahl auf Vor-schlag des Abels und Bolkes durch die römische Geistlichkeit pollzogen, der Gewählte bann in Gegenwart der faiferlichen Boten geweiht werden folle, ohne daß ihm andere als bie von Alters her üblichen Berpflichtungen auferlegt würden. Die ver-brecherische Gewohnheit, daß bei dem Tode des Papstes sein Palast vom Bolte geplündert murbe, wie ebenfo bei dem Tode ber Bifcofe deren bewegliche Sabe, follte für die Butunft nicht nur durch tirchliche, fondern auch durch faiferliche Strafen beseitigt werben. Endlich murbe ben Bischöfen ihr Recht gewahrt, gegen fleischliche Bergeben mit firchlichen Cenfuren einzuschreiten, benen fich viele Miffethater baburch gu entziehen gesucht hatten, daß fie fich von bem weltlichen Richter Straflofigfeit erlauften und fich bann auf die Berurteilung burch diefen beriefen.

Bas in der Beterstirche begonnen worden, die Berftellung der gesettlichen Ordnung in firchlichen wie in ftaatlichen Dingen burch ein inniges Bundnis bes Papftes mit dem Kaifer Lambert, murbe auf einer zweiten viel zahlreicheren Spnobe zu Ravenna, auf ber 74 Bifchofe aus gang Italien, unter ihnen auch einige frantische, jugegen maren, unter perfonlicher Unwesenheit des jungen Raifers fortgefett 2). Den

nennen; f. feine Bullen Wartmann II, 336, Laptenberg I, 36 (Jaffe 3533, 3537). Eugenius Bulgarius (c. 15, p. 136) bagegen führt ju Bunften bes F. 3557). Engenius Bulgutius (c. 15, p. 156) oligen Judie in Gampen ver zu au, daß Niemand nisi perfectus pontifex habe Lantbertum et Arnulfum tantae maiestatis homines zur faiserlichen Würbe erhöhen fönnen.

1) C. 10; vgl. über daß angebliche Wahlbeltet Etephans IV. Weiland in Dobe u. Friedberg 3s. f. Kirchent. XIX, 85—90, Jaffé reg. II, 705.

2) LL. I, 562; Invectiva in Romam: (lohannes) postmodum in sancta sinodo eadem in urbe (sc. Ravennae) congregata, cui Landbertus imperator

interfuit, apostolico favore viriliter resedit; Auxilii in defens. ordin. I c. 8 (p. 69), wonach auch Francorum archiepiscopi, episcopi, presbiteri, diaconi außer ben römischen zugegen waren; inf. et def. c. 29 (Mabill. anal. vet. p. 50): verum in Ravennati urbe congregata synodo sancitum est, ut tain Formosus quam eius ordinatio in suo vigore stabilita permanerent . . . non solum Romuleae civitatis, sed omnes pene Italiae praesules memorato interfuere concilio. Rach bem Anhange zu Auxil, in defens. (ed. Dümmler, p. 95)

Beschlüffen der ersten Synode fügte dieser hier seine ausdrückliche Bestätigung hingu 1). Im übrigen wurden vorzüglich die Rechte der römischen Kirche gewahrt, die von Wido und Lambert mit derselben geschlossenen Verträge bekräftigt und die Zurückgabe einzelner, im Widerspruche damit an andere verliesener Orte und Besitzungen verheißen. Die Römer sollten jedoch das Necht besitzen, in allen Streitigkeiten und Nöten sich klagend an den Kaiser zu wenden, der in eigener Person oder durch seine Boten ihnen Abhilfe gewähren würde. Es wurde also beabsichtigt, das Institut der ständigen kaiserlichen Boten in Rom zu erneuern.

Die Bifchofe beklagten fich bitter über die vielen Ginlagerungen, Räubereien und Gewaltthaten, die in ihren Sprengeln ftattfanden. und verlangten gesehliche Bestrafung. Mit einer Fürbitte für Lam-bert schlossen die Berhandlungen. Dieser seinerseits erließ im Unfcluffe hieran eine Reihe von Gefeten gur Befferung bes allgemeinen Rechtszuftandes, die von der Unficherheit deffelben ein fehr trubes Bilb entwerfen 2). Da wurden namentlich die jo oft wiedertehrenden Berbote erneuert, daß die Grafen und Schultheißen die Freien nicht ofter, als es gefetlich fei, ju ben Berichtsversammlungen laben, bag Die taiferlichen Baffallen, wenn fie gu Sofe ober im Dienfte reiften, feine Bedrückungen üben dürften; daß die Leute des Grafen fich nicht in den Saufern der Freien einlagerten u. f. f. Reu dagegen und vielfagend ift bie Berordnung, daß fein Graf magen folle, feinen Baffallen Freie, b. h. beren öffentliche Leiftungen und Abgaben, gu Leben zu geben, woraus man erfieht, wie fehr die Gemeinfreien ichon Dienftpflichtigen gleichgeftellt murben. Das gleiche Berbot marb auch auf die Borigen ber Rirche ausgebehnt. Die ber Rirche gehörigen Saufer follten von jeder Einlagerung der Ronigsboten, Grafen ober Richter befreit fein, Die Zehnten ftets den Bifcofen vorbehalten bleiben und nicht auf beliebige Privattapellen übertragen werben. Die Lieferungen für ben Raifer follen in alter Beife von ben Bifcofen und Grafen aufgebracht werden. Wo aber neuerdings die öffentliche Gewalt in bas Recht ber Rirche übergegangen ift, ba muß biefelbe Die Leiftungen für ben Raifer in dem Umfange vermehren, als burch jene Abtretung bas Eigentum bes Staates gemindert worden ift. Diefe lettere Bestimmung beweift, daß zu der Immunitat jest auch Die Berichtsbarteit des Grafen mit ihren Ginfunften auf Die Bifchofe

et optimatum vestrorum roboretur . .

nahmen 73 Bijchöje Teil. Ein Aufenthalt Lamberts in Rabenna ist nur am 21. Mai nachzuweisen (B. 1285), welcher Zeitpuntt nicht zu der Synode paßt.

1) C. 4: ut synodus, quae vestris temporibus in dasilica d. Petri apostoli pro nonnullis malis eradicandis et maxime pro causa domni Formosi... acta est, vestro imperiali consensu et venerabilium episcoporum

<sup>2)</sup> I.L. I, 564. Verh icheint mir diese Kapitel mit Recht mit der Synobe von Ravenna zusammengestellt zu haben. C. 3 sautet: ut nullus comitum arimannos in beneficia suis hominibus tribuat; vgl. bazu, sowie zu c. 8 Segel Städtevers. v. Ital. II, 60, und die oben anges. Urf. für Mobena (B. 1274, 1288).

überzugehen anfieng. Dag bie vorber angeführten Magregeln gum Schute der Freien wiederum nichts fruchteten, ift um fo ficherer an= junehmen, als es ihnen ohne Bedingung freigestellt ward, ihr Eigentum ju übertragen, und nur die Beerespflicht jowie ber Gerichts=

gwang hiebei vorbehalten blieb 1).

Die hoffnung, daß durch den jungen, tapfern Raifer im Bereine mit dem Bapfte wenigstens die äraften Misbräuche beseitigt und dem gerriffenen Lande einige Rube und Sicherheit gurudgegeben werben wurde, follte jedoch ichnell vollständig scheitern. Rachdem Lambert gerade im 3. 898 einen Emporungsversuch ber tuscischen Grafen Abalbert und hilbebrand burch einen Ueberfall bei Borgo G. Donino und die Gefangennehmung berfelben rafch gedämpft 2), ereilte ihn felbft in ber Blute feiner Jahre, auf ber Sobe feiner Dacht, ein tlägliches Ende und vernichtete die ftolgen Soffnungen, die man nach bem Beugnis feiner Grabichrift auf ihn als einen zweiten Ronftantin und Theodofius gefett haben foll. Alls er in dem anmutigen Walde von Marengo, einem beliebten Jagbreviere ber italienischen Ronige 3), gu Roffe der Spur eines Ebers ober Baren folgte, strauchelte bas Thier, das ihn trug, und er fiel so unglucklich, daß er (am 15. Ottober) fogleich bas Benick brach 4).

Die bas Bolt es ju allen Zeiten liebt, unerwartete Unglucksfälle biefer Art auf die perfonliche Berfchulbung eines Ginzelnen jurudjuffen, fo begab es fich auch hier. Der Umftanb, baß gu-fällig nur ein einziger Gefährte fich jur Zeit bes Sturges in ber

1) C. 5: ut scriptoribus publicis nullatenus interdicatur res arimannorum transcribere, si quando eis fuerit opportunum, quod si occasione vitandi exercitus aut placitum venditae fuerint et ipsi eas pendere super-

3) Liudpr. antap. I c. 41: est enim eodem mirae magnitudinis et amoenitatis lucus adeo venationibus aptus. Aus Marinco in nemore find bie lesten beiden llrft. Lamberts vom 3. und 30. Sept. 598 batiert (B. 1287). 1288). Ten I Doestog hat allein der Catalog. Nonantul. (SS. rer. Langob. 503): Obitum Lamberti Id. Octobris, feine Grabschrift Forich. A. D. G. XI, 374; f. auch ann. Alamann. 398: Lantbertus imperator Italiae filius Widonis

obiit; Regino gang irrig jum 3. 896.

vitandi exercitus aut placitum venditae tuernit et ipsi eas pendere supersederint, exigatur ab eis utrumque, sicut ante transcriptionem.

2) Liudprand. antap. I c. 39—41; vgl. über den Zeitpunft Köpte a. a. D.
p. 81. Wüftenfeld will es durch die Exhebung Abalberts ertlären, daß in einer
lirt. des Lischgofs Everhard von Piacenza vom Aug. 808 daß zehnte I. Berengars gezählt wird (Campi hist. di Piac. I, 477). Sehr auffallend ist eine von
Berengar am 15. Febr. 898 zu Mailand auf Litte des Erzh. Landulf aussgestellte Irt. (Cod. Langob. 624, B. 1805), die ein offener Eingriss in die
Rechte Lamberts zu fein icheint. Sollte sie mit Abalberts Plänen im Zulammenhange stehen? Daß das Berhältnis der beiben Könige zu einander gefötzt murch, deutet ber Vickter an (l. III. v. 245, sol.) vo invenzel deems. ftort wurde, beutet ber Dichter an (l. III v. 245 fig.): o iuvenale decus, si mens non laeva fuisset! | saepe datas volvit pacis rescindere dextras | fraudibus inventis, sed enim ratione sagaci | deprendis, pater alme, dolos ac murmura tempnis.

<sup>4)</sup> Den wirklichen Bergang feines Tobes berichtet ber Dichter l. III v. 249-279 und Lindprand a. a. D., ber jebod, aud, bie Boltelage mitteilt; weiter ausgeführt in dem Chron. Novalic. app. c. 13, Landulfi hist. Mediol. l. II c. 2 (SS. VII, 127, VIII, 46); vgl. Köpte a. a. D. p. 82, wo jedoch das Chron. Cavense ju ftreichen ift.

Nähe bes jungen Kaisers befand, sowie andrerseits das in aller Erinnerung als das hervorragendste Ereignis dieser kurzen Regierung sortlebende Strafgericht gegen den Grasen Maginfrid, genügten, eine bei weitem einleuchtendere Auffassung jenes Unsalls hervorzurusen. Sambert, so wurde erzählt, schloß den Sohn des enthaupteten Grasen von Mailand, Hugo, so sehr in sein Herz, daß er ihm viele Wohlsthaten erwies und ihn unter seine vertrautesten Diener aufnahm; ja, bei sener Jagd entschlief er sogar durch langes Harren ermiddet, indem er sein Haupt auf des treuen Gesellen Schooß bettete. Dieser sedoch ersah den einsamen Augenblick, um der lange zurückgedrängten, nie aufgegebenen Rache sür des Baters Tod Raum zu schaffen: mit einem schwertzese holze brach er das Genick seines Herrn, damit nicht ein Schwertzes solze brach er das Genick seines Herrn, damit nicht ein Schwertzes solze brach er das Genick seines Kerrn, damit nicht ein Schwertzes solze brach er das Genick seines Kerrn, damit nicht ein Schwertzes solze die Flägen Sturz, die später das böse Gewissen ihn zu freiwilligem Geständnis trieb.

Der Unfall, welcher Lamberts Lebensfaben por ber Beit gerriß, ward für die Beschicke Staliens um fo entscheibender, als weber ber Berftorbene, unvermählt wie er war, einen Erben hinterließ, noch überhaupt aus bem Saufe ber fpoletinischen Markgrafen, beffen Beftirn nach turgem Glanze erbleicht, ein Thronbewerber übrig blieb. Alles wanbte fich baber, ba teine Bahl gelaffen war und von beutscher Seite nichts für bie Erneuerung ber Unfprüche Arnolis geschah, Berengar gu 1). Die Raiserin Ageltruba fchloß mit ihm einen Freundichaftsvertrag (1. Dez.), durch welchen alle ihre ausgedehnten Befitungen, insbesondere Die Schentungen ihres Gemahls und Sohnes. ihr gewährleiftet wurden, und jog fich nachmals, wie ihre Borgangerin Engelberga, in ein Rlofter (in der Mart Ramerino) gurud. Der Markgraf Abalbert und feine Mitverschworenen wurden fogleich in Freiheit gefett, indem fie dem Konige ohne Zweifel Gul= bigung leifteten. Much mit dem Papfte trat Berengar in ein freundliches Einvernehmen 2), wenn er gleich junachft nur im oberen Italien herrschte und auf die ersehnte Raiferkrone noch lange warten follte.

Obwol bei der Schwäche von Berengars herrichaft und dem Bankelmute der Italiener die Gelegenheit zur herstellung frankischer herrscherzeichte jenseits der Alpen lodend genug war, so trennten sich bennoch die Psade Deutschlands und Italiens seit der unseligen heim-

<sup>1)</sup> Gesta Ber. l. III. v. 287—298, Liudprand. l. I c. 43. Die llrf. für Ageltruba nebst einem besonderen Gelöbnis der Freundichaft am 1. Dez. 898 zu Reggio ausgestellt bei Muratori ant. It. VI, 337, LL. I, 565. Um 11. Dez. 907 stellte sie veste religionis induta eine Schenfungsurf. sür das Al. Campli in Kamerino aus (Muratori ant. It. V, 511); sie lebte noch im J. 923, in dem sie am 27. Aug. sür das Seelenheil ihres Gemahls eine Stistung machte (Asto storia di Parma I, 329).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In einem Schreiben vom Mai 899 melbet Johann IX. der Geistlichfeit von Langres, daß er ihren Brief una eum dilecti fili nostri Berenganii regis apicibus gern empfangen habe (Bouquet IX, 208, J. 3520). Gine Urt. aus Monte Amiata ist datiert: Regnante domno Berinchari rex post obitum Landerto imperatore in Italia anno II mens. Sept. intr. die XII ind. II (Gregorovius III, 248 A.).

kehr Arnolfs für mehr benn ein halbes Jahrhundert, und während dieses vermittelst des römischen Bischos noch immer einige Einwirtung auf jenes üben konnte, sand umgekehrt so gut wie gar kein Einfluß von der deutschen Seite auß katt. Die Italiener würden Muße gehabt haben, ein nationales Königtum aus ihrer eigenen Mitte zu entwickeln, wenn die sortdauernde Zerrissenheit und Spaltung in ihrem Innern sie nicht von neuem darauf hingewiesen hätte, daß nur von den Nachfolgern Arnolfs auf dem oftstänksichen Throne ihnen Heil und Rettung kommen könne. Nichts aber deweist schlagender den gänzlichen Verfall deutscher Macht auf der Apenninenhalbinsel, als daß die Fürsten der kleinen burgundischen Neiche, die selbst auf so schwachen Grundlagen ruhten, es dennoch wagen durften,

nicht ohne Erfolg das Erbteil Ludwigs II. fich anzueignen.

Um die nämliche Beit ungefähr, als jene bleibende Trennung Italiens von Deutschland ihren Unfang nahm, verlor fich auch die Oberhoheit, die dieses über das entzweite Weftreich geubt, weil ber Grund berfelben, die Entzweiung, fortfiel. Die höheren Rechte, welche die neu erworbene kaiferliche Bürde hatte begründen follen, erwiesen fich auch hier als nichtig, ba eine entsprechenbe großere Machtentfaltung fehlte. Indem Urnolf feinem Erftgeborenen Die Wahrung ber deutschen Intereffen im Westen überließ, legte er Dieselben in Die un= gefchickteften Sande. Wenn die Widerfpruche feiner eigenen Politif in der wechselnden Anerkennung Odos und Rarls, die Unguberläffigteit berfelben feinem Unfeben in biefen Landen nicht gur Forberung gereichen tonnte, fo verdarb vollends Zwentibalde plumpes und eigen= nukiges Bugreifen alles und führte im Commer 895 ben erften aufrichtig gemeinten Bersuch einer Ausgleichung amischen ben beiden Nebenbuhlern berbei. Diefe Unnaberung hatte gunachft nur den Er= folg, bag mahrend bes Winters 895 ju 896 gmifchen ben fampfenben Barteien Waffenruhe eintrat, und bag im folgenden Sahre febr lebhaft über eine Ginigung verhandelt murde, mahrend ber Graf Balbuin und fein Bruder Rudolf, beiden Konigen ungetreu, eine gang felbftanbige Stellung einzunehmen fuchten.

Die Macht Karls schmolz inbessen immer mehr zusammen; seine ältesten Unhänger, wie die Grasen Heribert und Erkenger, sielen von ihm ab, nachdem sie ihre ganze Hobe für ihn eingesetzt hatten. Als alle seine übrigen Burgen bis auf Reims gesallen waren, konnte dies endlich auch nicht länger den Getreuen Odos widerstehen, die es belagerten. Zum zweitenmale mußte sich der Erzbischof Fulko sehr gegen seine Neigung dem von seinen Feinden erwählten Könige unter den Bedingungen unterwerfen, die dieser ihm vorzuschreiben für gut fand. Wie es so weit gekommen war, entwich Karl in das Reich seines zweidentigen Bundesgenossen zwentibald, woselbst wir ihn im Juli 896 zu Gondverdle vorsinden ); doch that auch dieser

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 896: Folcho . . . licet invitus venit ad regem et de omnibus, quae ei rex iussit, satis illi fecit. Karolus vero hoc audito secessit in regnum Zuendebolchi. Um 25. Juli 896 stellte er ju Gundulfi

nichts weiter zu seiner Unterstützung, als daß er Fultos unfreiwilligen Absall durch Feindseligkeiten gegen die Reimser Kirche, Beschlagnahme ihrer Güter u. dgl. mehr rächte<sup>1</sup>), gegen welche dieser den papstelichen Schutz anries. Inzwischen machten sich die Normannen die traurige Lage des Reiches zu Nutze und drangen unter Führung des Hunedeus auf süns Schiffen in die Seine 2), aus dieser in die Oise ein und schlugen gegen Weihnachten zu Choisp an der Lisne ihre Site auf.

Karls Lage war eine so verzweiselte, daß er ernstlich den Plan erwog, mit den heidnischen Normannen, deren Hührer Hunedeuß von ihm zu Ostern 897 aus der Tause gehoben wurde 3, ein Bündnis zu schließen. Fulko sedoch brachte ihn durch ein väterliches Ermahnungsschreiben, worin er sich nicht scheute, ihn für den äußersten Fall mit dem Banne zu bedrohen, von diesem unseligen Vorhaben glücklich zurück. So wandte er sich dann endlich nur an das Mittleid seines großmütigen Gegners und forderte, nicht als sein Recht, nur auß Erbarmen, von ihm ein Stück des väterlichen Keiches. Odd wies diese Zumutung nicht von sich: in einer persönlichen Reiches. Odd wies diese Zumutung nicht von sich: in einer persönlichen Zusammenkunst wurde Karl gütig von ihm empfangen und durch die Abtretung eines Teiles von Westfranzien vorläusig ausgestattet 1. Die Beilegung des verheerenden Bürgerkrieges, die Frucht dieser weisen Aussöhnung, wurde durch eine höhere Hand bald noch vollständiger befestigt.

Obo ertrantte in ber Burg la Fere an ber Dife gegen Ende

villa auf Fürbitte seiner Mutter Abelheib und bes Nothaus eine Urk. aus, beren Original sich in Nanch befindet; s. Journal de la société d' archéol. Lorraine 1853 p. 161.

<sup>1)</sup> Bgl. baš Schreiben Fullos an Stephan VII. (Flodoard. hist. Rem. IV. c. 4 p. 562): subnectit autem, quod, si aliqua regno quies concessa fuerit, et ab Odone rege licentiam impetrare valuerit, ad ipsius beatitudinis vestigia tandem aliquando properare studebit, dum sibi viae patuerint, quae tunc ab Zendebaldo Arnulfi regis filio erant obstructae, qui ecclesiam quoque Remensem multis affligebat iniuriis, res eiusdem suis impertiens subditis. cuius tyrannidem apostolica petit auctoritate reprimi. Henn Hulto in einem etwas frühren Schreiben eben bemleiben melbet Odonem et Karolum reges in pacis tandem concordia se studente concosa, jo muß bies auf jene Berhanblungen im J. 896 gehen. In eine spätere Zeit fällt bagegen bie Aufjotzerung an Deo, für Dibo von Laon einen Nachjolger wählen au lassen (ebb. c. 5 p. 565).

 $<sup>^2)</sup>$  <br/>  $\mathfrak{Bgl}.$  Ann. Anglosax. 897 (SS. XIII, 108), Abbo de bellis Paris. II, 583—595.

<sup>3)</sup> Ann. Vedast. 897; Flodoard. hist. Rem. IV c. 5 p. 565. Fulto direto in a.: et certe cum deberetis malis preteritis terminum ponere et rapinis et depredationibus pauperum renuntiare, ac pro his omnibus poemtentiam agere, nunc ad maiorem iram dei provocandam his, qui deum ignorant et in sua feritate confidunt, vos coniungitis etc. Ilebre einen Ansleicus de propagine Danorum progenitus, ber als Christ an ben Sof Ratls fam, vgl. Mirac. S. Richarii I. I c. 16 (Mabillon acta saec. II, 226).

<sup>4)</sup> Ann. Vedast. a. a. D., Abbo de bell. Paris. l. II v. 580: subsidium Karoli, virtus, spes hic in Odonem; doch gehen diese Worte schon auf das J. 896.

bes Jahres fo ichmer, baf er, feinem Tobe entgegensebend, Die Geinigen nur noch ermahnen tonnte, bem Ronige Rarl die Treue an bemahren. Er hinterließ von feiner Bemahlin Theoderada feinen Cobn : in feine Erbichaft trat fein Bruder Robert ein. Co enbete am 1. 3a= nuar 898 dieser tapfere und hochherzige Fürst nach kaum zehnjähri-ger Regierung sein kampferfülltes Leben '). Richt leicht möchte ihn einer seiner gefronten Beitgenoffen an wahrhaft frommer und ebler Gefinnung übertroffen haben. Mit Recht fand er gu St. Denis ein tonialiches Begrabnis. Während Die Normannen, einen eben ge= ichloffenen Bertrag brechend, bas Reich mit Mord und Brand er= füllten, wurde Rarl ber Ginfältige, jest 18 Jahre alt, auf einem Reichstage zu Reims auf ben Thron erhoben, und es huldigten ihm nun alle die Säupter des Boltes, Balbuin von Flandern, Robert bon Unjou, Obos Bruder, Richard von Burgund u. f. f.

Die Wiedereinsetzung Karls in das Reich feiner Bater, junächst ein segensreiches Ereignis für Weftfrancien trot feiner balb hervorleuchtenden Unfahigfeit, weil nur in feinem Ramen und Rechte fich alle Parteien einigen konnten, bedeutete für Deutschland die Ausfcbließung des feit Jahren geubten Ginfluffes. Richt mehr ein un= berechtigter Emportommling und ein hilflofes Rind haberten bort um ben Thron und riefen um die Wette die Ginmifchung bes oftfranfifchen Berrichers berbei, indem fie ihr Unrecht von feinem Spruche abhängig machten — ein Jüngling von echtem toniglichem Geblüte, fremder hilfe nicht bedürftig, weil sein eigenes Wolk ihm anhieng, sah fich unbestritten im Besitze der Herrschaft. Untriegerisch, wie sein gleichnamiger Großvater, boch taum minder ehrgeigig als biefer, bem er freilich an geiftigen Baben teineswegs glich, mochte ber junge Fürft, eben erft aus ber Berbannung beimgetehrt, gar balb Groberungeplänen auf Roften feiner Rachbarn nachgeben und von neuem feine begehrlichen Blide auf Lothringen werfen.

Die glorreiche Raiferfronung Arnolfs, der Gipfel feiner Erfolge, bezeichnet zugleich ben Unfang feines fintenben Glückes. Wie ein Geftirn, bas ben Sobepunkt feiner Bahn erreicht bat, indem es ihn überschreitet, abwarts mandeln muß, fo feben wir fortan die Thatigfeit des Kaisers nicht erweitert, sondern gelähmt, auf ein engeres Feld beschränkt, mehr abwehrend als schaffend. Der Grund dieser traurigen Ericheinung log in bem Rrantbeitsteime, welchen ber Huf-

<sup>1)</sup> Ann. Vedast. 897, Regino und Ann. Prum. (92. Archiv XII, 406) 898 1) Ann. Vedast. 897, Regino und Ann. Prum. (R. Archiv XII, 406) 898 (mm 3. Jan.), Ann. S. Columbae Senon., S. Germani 898, S. Quintini 898 (SS. I, 104, III, 167, XVI, 507), Notae Senonens. (ed. Delisle notices et extr. des mss. XXXI, 1); Necrol. S. Germani Prat. (Bouillart hist. de St. Germain p. CVIII); Richer l. I. c. 13, Folowin. gesta abbat. S. Bertini c. 99 (SS. XIII, 625), der ihn an Gift steven läßt. In der litt. Odds dom 21. Mai 890 gebenst er der carissima coniux nostra Theoderada (B. 1884). Rati rechnet sorton in seinem littl., guerst 8. Febr. 898, anno redintegrante primo. Ileder die Stellung Roberts i B. 1921, two er als Mt von St. Mentin au Tours ericheint, 1922 als Ubt von St. Denis, 1957 (Madillon ann. III, 697): Rotbertus venerabilis marchio nostri quidem regni et consilium et invamen: b. Raldstein fran. Rönigt. I. 109 sto. iuvamen; b. Raldftein frang. Ronigt. I, 109 fig.

enthalt in Italien in Arnolis fräftigen Körper gepflanzt und ber, ein langwieriges Siechtum erzeugend, dem Streben seines Willens Schranken setze. Um so schwerer mochten die Völker von dieser Errankung ihres Königs betroffen werden, als eine harte Hungersnot in den Jahren 896 und 897 sie brückte und großes Elend hervorrief!).

Nachdem Arnolf nach seiner Heimkehr, wahrscheinlich mit seiner leiblichen Pflege beschäftigt, längere Zeit in Regensburg verweilt<sup>2</sup>), hielt er im August einen allgemeinen Reichstag zu Forchheim in Franken ab<sup>3</sup>), auf welchem er auf Bitte des geliebten Bischofis Salomon von Konstanz dem Kloster St. Gallen den Königsschut und die freie Abtwahl bestätigte und dem von der edlen Frau Hildeburg und dem Priester Folkhart, ihrem Bruder, neu erbauten Konnenstloster Möllenbeck in Westglalen die gleichen Rechte gewährte. Auf dieser Bersammlung bedrohte ein beklagenswerter Unsall das Leben des Kaisers auf's neue mit Gesahr: ein Gebäude, in welchem er sich befand, stürzte zusammen, wie dies bei morsch werdenden Holzbauten in jener Zeit häufig vorkam, und verursachte ihm und vielen andern schwerze Verlezungen, die sein früheres Uebel steigerten. So sah sich vertwilliger Musse verdammt.



¹) Ann. Alamann. 896: Fames validissima; Augiens. 896: et in Augia miseria famis ac mortalitatis. christiani homines alterius carnem comederunt; Corbeiens. 896: inundatio nimia; Fuld. 897 (im ਜਿਪੰ)april fames valida per universam regionem Baiowariorum incubuit, ita ut multi inedia consumerentur.

<sup>2)</sup> And Regensburg gibt es Urtf. vom 8. Juli, 2. August (Mühlb. 1868, 1869).

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. (Laubac.) 897: Arnolfus cum omnibus regni populis generalem habuit conventum ad Foraheim et casu cecidit; Herimann. Aug. 896: Arnulfus imperator quodam aedificio cadente cum multis aliis graviter conterens corpus cecidit. In ber triteren Quelle ift bas Creignis babrideinlich nur burch ein Berfehen bes Schreibers unter bas sonft leere J. 897 geraten, ba für 896 bie beiben auß Forcheim batierten Urth. Arnolis bom 9. und 13. Ung. entifcheben. In ber ersten Urth. Auf Bitte bes Salomon dilectus episcopus noster erteilt, beißt es ausbrüdlich, baß sie communi consilio cum nostris fidelibus episcopis scilicet et abbatibus atque comitibus habito ertassen morben; boch ist bies freilich auß ber Borurt. (Mühlb. 1869) perübergenommen (Waartmann Urth. II, 307); bie zweite (Wilmans Raistrurtt. II, 396, Mühlb. 1870, 1871) ist ausgestellt interveniente predicto venerabili et dilecto episcopo (sc. Trogone Mimidonensi).

## VII.

## Die Anfänge und ersten Eroberungen der Ungarn bis 896. Arnolfs hinsiechen, sein lettes Eingreifen in Jothringen 897.

Während die Beziehungen zum Westreiche der Obhut Zwentibalds anvertraut waren, in Italien dem Schalten der einheimischen Machthaber freier Spielraum gelassen wurde, drängten sich die verworrenen Verhältnisse des Südostens imme ausschließlicher in den Vordergrund von Arnolss unmittelbarer Thätigkeit. Ein neues Volk, aus unbekannten Fernen hergezogen, pochte an die Pforten des Reiches; die Gesahren, welche seine Annäherung bringen konnte, bisher übersehen und nicht gewürdigt, treten seit dem Jahre 896 klarer zu Tage und sorden zu Borkehrungen der Sicherheit sür die devolgten Marken heraus. Mit der Geschichte Arnols ist der Name dieses Bolkes, der Magharen, unzertrennlich verknühft, weil dasselbe unter seiner Regierung zuerst den abendländischen Nationen bekannt wurde und sich an deren Grenze bleibende Wohnsitze eroberte, wenn es gleich schon lange zuvor an der Schwelle des Abendlandes ersischen war 1).

Die Magharen, wie fie selbst fich nennen, ober bie Ungern (Ugern), wie fie zuerst von den Claven, dann auch von den Deutsschen, benannt wurden 2), gehören nach dem unwiderleglichen Zeugs

<sup>1)</sup> Nicht mehr als dies ift aus dem Zeugnis der ann. Sangall. mai. 888 (SS. I, 77): in cuius (sc. Arnulfi) temporidus Agareni in istas regiones primitus venerunt, sowie aus der Jahreszahl 889 für ihren Auszug aus Scriptien dei Regino zu entnehmen. Die Tradition (h. unten S. 442) verknüpfte dann bald allgemein ihre Niederlassung mit dem Namen Arnolfs; s. auch ann. Palidens. (SS. XVI, 60): Ungarii, qui sub Arnulfo imperatore emerserant; Chron. Bremense (ebb. VII, 391): anno eius (sc. Arnulfi) 8. Ungri egressi sunt.

<sup>2)</sup> Ngl. über diesen Namen Sel. Cassel maghar. Alterth. S. 144. Hintmar 3. 3. 862 ift der erste frantische Schriftseller, der fich desselben bedient. Daß Ungern, ungrisch geichrieben werden musse, hat Barth. Ropitar wiederholt bewiesen; vol. seine kleineren Schriften herausgeg. b. Mittosich I, 147, 156, 174.

niffe ihrer Sprache ber finnisch-uralischen Bolfersamilie an. beren junachst verwandte Blieder an der mittleren Wolga und Rama, am Db und Irtifch, auf beiden Abhangen des Uralgebirges, ju fuchen Bon diesen ober benachbarten Gegenden, auf welche noch nach Jahrhunderten fagenhafte Erinnerungen hinwiesen 1), mogen auch die Magharen ursprünglich ausgezogen fein, fei es, bem Wandertriebe folgend, ber fich diefer nomabifden Stämme bisweilen auch ohne äußeren Unftoß bemächtigt, fei es burch anbre in ihrem Ructen fitsenbe Bolterichaften gebrangt. In berfelben Richtung gen Weften jogen fie vorwarts, die vor ihnen hunen, Bulgaren und Avaren, alle im weiteren ober engeren Sinne ihre Berwandten, eingeschlagen hatten Die erfte beglaubigte Thatsache ihrer Geschichte ift Die enge Berbinbung ber Ungarn mit bem mächtigen Reiche ber Chagaren2), welche, feit ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderts anwachsend, vom faspischen Meere bis gegen ben Dnjepr bin und im Norden bis gur Ota fich ausbehnten und, von Rhathanen türfischer Abfunft regiert, vielleicht selbst zu den Türken zu rechnen sind. Durch eine seste kriegerische Organisation hatten sich die Chasaren, deren Staatsversassung eine morgenländisch bespotische war, ju einer Achtung gebietenden Stellung unter den umwohnenden Bolfern aufgeschwungen, die auch vom bygantinischen Sofe durch wiederholte Bundniffe anerkannt wurde : und daß fie für eine höhere Rultur nicht gang unempfänglich maren, beweist die Berbreitung des judischen Glaubens in ihrer Gerrscher-familie und bei vielen Großen, sowie des Christentums und Islams in andern Teilen bes Bolfes, burch welche bie früher ermahnte Genbung Ronftantins hervorgerufen murbe.

Die Ungarn erkannten in Wohnsiken, beren Lage fich nicht näher bestimmen läßt, die Oberherrichaft der Chagaren langere Beit hindurch an und leifteten ihnen in allen ihren Rriegen Beeresfolge. Wahrenb Dicfes Aufenthaltes, in welchem fie vielleicht Die turfifchen Glemente ihrer Sprache aufnahmen, ichloffen fie, bie, bisher in fieben Stamme geteilt, von den einzelnen Sauptlingen derselben geführt worden waren<sup>3</sup>), sich zum erstenmale zu einer sesteren Ginheit zusammen, indem sie auf die Ausserbarung des Rhakhans den tapfersten und flügften unter jenen Anführern, Arpad, bes Almus Cohn, ju ihrem Bergoge ober Oberfürften mahlten und ihn nach chagarifcher Gitte

<sup>1)</sup> Bubinger öftr. Gefch. I, 213; Sunfalvy Ethnogr. von Ungarn, überf.

von Schwider S. 172 fig.

2) Constantin. de admin. imp. c. 88-40. Daß es mit ben 3 Jahren, welche bie Ungarn bei den Chagaren gewohnt haben sollen, seine Richtigkeit nicht haben kann, hat ichon Zeuß (die Deutschen S. 750 A.) bemerkt. Ueber das Reich der Chagaren voll. Blibtinger S. 209 fig., hunfalvy Ethnogr. S. 177. Die Berichte Konstantins über die Vorgeschichte der Ungarn sind jo verworren und g. I. widersprechend, daß ihre bollftandige Berwertung mir unmöglich fcheint.

<sup>3)</sup> Constantin. c. 38: και οί μεν Τούρχοι γενεαί υπήρχον έπτά. Dieje Siebengabl fehrt auch in ber ungrifden Gage wieber; f. Dummler Otto ber Gr. S. 588-592.

feierlich auf den Schild erhoben 1). Diese Würde, von einer wahrshaft töniglichen noch weit entsernt, vererbte sich in seinem Geschlechte; doch behielten die alten Stämme daneben noch ihre besons deren Häupter. Neben den ursprünglichen sieben wird als achter wol der der Kabaren erwähnt, ein Teil des chazarischen Volkes, der sich den Magyaren auf ihren serneren Wanderungen anschloß und vollständig mit ihnen verschmolz 2). Während dieser Verbindung mit den Chazaren erwuchs den Magyaren ein überaus gefährlicher Heind an dem wilden und ftreitbaren hirtenvolke der Petschenegen türtsicher Ubkunft, die, aus ihrem Gebiete an der oberen Wolga gewaltsam verdrängt, zwischen dem Don und dem Dnjepr neue Site einnahmen und die Ungarn, mit denen sie wiederholte Kämpfe bestanden, weiter nach Westen schoben, wodurch dann auch ihr Verhältnis zum chazarischen Reiche gelöst worden sein mag 3).

Schon vor den eben angedeuteten Ereignissen, vielleicht von den Usern des Onjept aus, mussen die magdarischen Reiter dis an die byzantinischen Grenzen gekreist sein. Nachweislich zum erstenmale erscheinen sie unter der Regierung des Kaisers Theophilus um das J. 837 an der Donau als Bundesgenossen der Bulgaren, weckgeine in ihr Gebiet verpstanzte Kolonie von griechischen Kriegsgesangenn genen gewaltsam an der Heimkelt hindern wollten 1. Um das J. 856

<sup>1)</sup> Constantin: πρὸ δὲ τοῦ Ἀρπαθή τούτου ἄρχοντα ἔτερον οἱ Τοῦρχοι οὐν ἐκτήσειντο πώποτε, ἐξ οἱ καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἐκ τῆς τούτου γενεᾶς ἄρχον Τονρχίας καθήστατα. Den Baler Athaba nennt κ. Θαlmukeð, no ficher bað Θ am Anfange zu ftreiden ift (bgl. ben Ἀλμούζην bei Nicet. Choniat. Iohann. Comnen. c. 5 p. 24 ed. Bekker), ba bie ungrifde ⊆age ihn nufer bem and i þater nod öfter bortommenben Namær Affant fennt; i aufer ben ungrifden Chroniften bie Chronit Alfbridð a. 893: his diebus gens Ungarorum sub primo duce suo nomine Alino (corr. Almo) ex Scythia egræssa a. 1041: Stephanus... a primo duce Almo septimus (SS. XXIII, 748, 786).

Constantin. c. 39; c. 40 p. 174 werben αἱ δὲ ὀκτώ γενεαὶ τῶν Τούοκων erwähnt.

<sup>3)</sup> Nach c. 3 und 8 de admin. imp. muß man wiederholte Kämpfe zwischen Ungarn und Petichenegen annehmen; ich glaube daher, daß zweimal eine Berbrängung der ersteren durch die lehteren sattgesunden hat, die zweite im J. 895 oder 896. Komstantin verwechselt ossenden bei eine Wezieben, was er c. 38 p. 168, 169 erzählt. Man möchte ich auf die erite bezieben, was er c. 38 p. 168, 169 erzählt. Man tönnte etwa vermuten, daß die P. bei ihren ersten Vorrücken von der Wolga her dis zum Onzuber, der die die Konten Botten die zur Onnau vorgedrungen sind. Ihre höteren Wohnsige zu beiden Seiten des Dnieder, von der Donaumündung die zum Don, werben c. 8, 37, 42 leht star bescheieben; allein diese hatten sie in vollem Umsange erst seit 896 inne. Zweiselshaft ist, od die Angabe Reginos a. 889: ex supradictis igitur locis (d. h. dom Tanais) gens memorata a sinitimis sid) populis, qui Pecinaci vocantur, a propriis sedidivs expulsa est, eo quod numero et virtute praestarent, auf die als Bestätigung Konstantins iedenfalls großes Gewicht gesegt werden muß, auf frühere oder hätere Kämpse sich der die der die der Kämpse

<sup>4)</sup> Leo Grammaticus p. 231 ed. Bonnens., Georg. Hamartol. contin. p. 725. Abwechselnd heißen sie hier Οθργγροι, Οθννοι und Τουρχοι und treten einzelnen Schwarmen auf. Der Fortselger bes Theophanes 1. V c. 4 erwähnt biesen Kampf, ohne ber Ungarn zu gedenken, und fest ihn richtiger

überfielen fie mordgierig ben Philosophen Konftantin, ba er von Cherion au ben Chagaren reifte, "nach Art ber Bolfe heulend"; fein Gebet aber beschwichtigte ihre Wut und gahmte fie '). Richt lange banach, fo begegnen wir ihnen fogar an ber beutschen Grenze: Die Nachricht, fo glaubwürdig fie ift, von Berwüftungen ber Ungarn bafelbft im 3. 862, lautet ju unbeftimmt 2), ale baß fich mit Sicherbeit entscheiden ließe, ob fie auf eigene Sand fich fo weit vorgewagt, oder, was wahricheinlicher buntt, im Golde bes mabrifchen Reiches. Da biefer Ginfall noch gang vereinzelt baftand, fo vermochte er nur porübergebend Schreden und Beachtung ju erregen und murde bald mieder pergeffen.

Wenn wir über die früheren Wanderungen der Magbaren, fowie über ihre mechfelnden Gike, nur auf völlig unfichere Bermutungen angewiesen find, fo lichtet fich in der zweiten Salfte des neunten Jahrhunderts das Dunkel in foweit, daß wir das ungrifche Bolt an ber Nordfufte des Bontus gwifchen den Mündungen ber Dongu und bes Dujepr ober gwifden ben Stromen Gereth und Bug mit Beftimmtheit vorfinden3), in feinem Ruden von den gefürchteten Betichenegen bedrobt, por fich in erreichbarer Rabe die lodenden Schake ber abendlanbischen Rultur. In biefen Wegenden an ber Donau machte ihnen Methodius als Erzbischof von Bannonien einen Besuch und wurde von ihrem Fürften gunftig aufgenommen und beschentt; boch tonnte von einer Betehrung jum Chriftentum bamals noch nicht Die Rede fein 4). Auch mit der nördlich von den Betichenegen am oberen Dniedr neu begründeten ruffischen Macht tamen die Magbaren auf einem ihrer Streifzuge in Berührung, indem fie auf ihren Beltmagen por ber hauptstadt Riem erschienen, ohne fich jedoch in einen Rampf mit den ftreitbaren Waragern einzulaffen 5).

unter den Bulgarenfürsten Mortago (während die andern fälschlich Wladimir nennen). Der fpatere Raifer Bafilius mar bamale etwa 25 3. alt; vgl. Beug

bie Deutschen S. 749, Sirsch Bygant. Stub. S. 232.

1) Vita Constantini c. 8 (Dentschriften ber Wiener Atab. XIX a. 1870): Ungri luporum more ululantes.

Ungri luporum more ululantes.

2) Byl. oben II, 37 N. 3. Aremper (De Ungaror. demigratione, Monast. 1857 p. 3) sucht biese Nachricht ganz willtürlich zu beseitigen.

3) Konstantin seht c. 8 bie Petschenegen an den Onjehr und Onjestr. gegen Bulgarein hin; c. 37 bezeichnet er biese Sipe als die frühren der Ungarn, die er dann c. 38 nach 5 Kiüssen der Bestimmt, dem Bacuch (Bug), Kubu (3), Trullos (Dniestr. vol. Easten mahpar. Alterth. S. 176 A. 3). Brulos (Publ) und Seretos (Sereth); endlich c. 42 heißt es: and de nachronischen karonischen kar παρέρχεται και κατακρατεί ή κατοικία αυτών μέχρι του Σάρκελ του τών Χαζάρων κάστρου (nahe der Mündung des Ton) u. f. Bon diesem auß-gedehnten Gebiete haben die Ungarn ohne Zweisel nur den westlichen Teil (Molbau, Beffarabien, Cherfon) bor ihrer letten Wanberung inne gehabt.

<sup>4)</sup> Vita Methodii c. 16: Cum vero in partes Danubii venisset rex Ungrorum, videre eum voluit, et quibusdam dicentibus et putantibus, Methodium non sine malo discessurum esse, tamen ad eum accessit etc.

Der Glaubwürdigkeit dieser Rachricht steht nichts im Wege.

6) Restors Chronif 3. J. 6406 d. W. (898 n. Chr. G.); vgl. Büdinger in dem (Wiener) Jahrd. f. vaterl. Gesch. I, 31.

Bon hier aus gefchah es bann auch, baß fie ihre Baffen gum erftenmale gegen das mabrifche Reich richteten: ein magharifcher Reiterschwarm fließ zu dem deutschen Beere, mit welchem Urnolf im 3. 892 das Gebiet Suatopluts gründlich verwüftete; ob von ihm unmittelbar aufgefordert, ob auf eigene hand die Gelegenheit ju gejahrloser Plünderung wahrnehmend, muß dahingestellt bleiben 1). Jedensalls ist schwerlich daran zu denken, daß der König, der da= mals nur unter Schwierigkeiten fich mit ben von fruberher befreunbeten Bulgaren in Berbindung fette, Boten zu den noch viel ferner wohnenden Magharen gesandt haben folle; vielmehr muffen fie ichon porher an die Grenzen des mahrifchen Reiches gestreift baben und bort bereits befannt gemefen fein.

Auf diefe Silfsleiftung, welche ber oftfrantische Berricher ben Ungarn verdantte, folgte febr fchnell ein feindlicher Ungriff berfelben auf bas beutsche Gebiet: icon im 3. 894 überichritt eine Schar biefes Boltes die Donau und verheerte gang Pannonien mit entfetlicher Graufamteit 2). Riemand in ben beutichen Landen hatte bisber ben ungrifchen Namen gehort ober gelefen3); man wußte nicht, mober diefe neuen Antommlinge tamen, noch mas fie bewog, ploklich aus unbefannten Gernen über die gralofen Grenzbewohner bergufallen. Wie aber bas Bolt geneigt ift, fcmvere Leiden, ungludliche Berhangnifie, von benen es heimgefucht wird, wo moglich burch bie perfonliche Schuld einzelner fich ju erklären, so wurde auch in diesem Falle bie Unbesonnenheit Gines Mannes als der Grund so vieler Uebel angefeben. Durch jene Ginladung gur Teilnahme an bem mabrifchen Kriege, so meinte man, habe Arnolf ihnen ben Weg nach Deutsch= land gewiesen und eröffnet 1): er also sei als Urheber ihrer Rieber=

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 892: Ungaris etiam ibidem ad se cum expeditione venientibus. Schon Rasp. Zeuß (die Deutschen S. 752 A.) und May v. Gagern (Arnulfi vita p. 81) haben die Bebeutung dieser Nachricht richtig gewürdigt. 2) Ann. Fuld. 894: . . . totam Pannoniam usque ad internicionem

<sup>3)</sup> Hincmari ann. 862: hostes antea illis populis inexperti, qui Ungri vocantur; Regino 889: gens Hungarorum . . . retro ante seculis ideo inaudita, quia nec nominata; ann. Altah. 889: Ungari ex Scythia egressi; Edyreiben an Dabo von Berbun (Martène et Durand coll. ampliss. I, 230, Dachery spicil. XII, 354): in nullis enim historiis legimus huius monstriferae nationis nomen.

<sup>4)</sup> Ann. Sangall. mai. 892: Arnolfus . . . Agarenos, ubi reclusi erant, dimisit. Wibulind (I. I c. 18, 19), ber die Atvaren (Hunen) und Ungarn für das nämliche Bolt hält, läßt jene von Karl dem Gr. ingenti vallo jenjeits der Donau abgesperrt werden: imperante autem Arnulfo destructum est opus et via eis nocendi patefacta, eo quod iratus esset imperator Centu-pulcho regi Marorum. L'indprand (antapod. I c. 5) melbet bon den Ungarn: quibusdam namque difficillimis separata a nobis erat interpositionibus, quas clusas no:ninat vulgus, ut neque ad meridianam neque ad occidentalem plagam exeundi habuerit facultatem; burch Deffnung biefer Rlaufen werben fie bann jum Berberben ber Belt von Arnolf zu hilfe gerufen (c. 13), von bem ber Autor zweiselt, ob er nicht pro tam inmenso scelere, Hungariorum seil. emissione, zur Sölle berurteilt sei (c. 36). Sieher gehören auch die ann. Ratispon. 894 (SS. XVII, 582): Arnolfus Ungarios eduxit. Eine Beziehung

lassung in Pannonien und aller daraus entspringenden Leiden anzuklagen. Diese unbegründete Meinung nahm schon um die Mitte des zehnten Jahrhyunderts eine völlig sagenhafte Gestalt an, indem dunkle Erinnerungen an jene großartigen Befestigungen, die adarischen Ringe, und an die kaspischen Piorten, hinter denen Alexander der Gr. einst die wilden Bölker des Nordens abgeschlossen, sich zu Einer Vorstellung verwoben. Man glaubte also, Karl der Gr. habe die Ungarn-Voaren durch ungeheure Walle und Werte abgesperrt und unschältich gemacht, Arnolf in verblendeter Herrichsucht ihnen die Pforten geössinet und dadurch unsägliches Unseil über die Völker heraufbeschworen.

Die wirklichen Gründe für die letze Wanderung der Ungarn und für ihre Niederlassung an der Donau lagen indessen auf einem völlig andern Gebiete. Sie hiengen mit einem Kriege zusammen, der wegen ungerechter Bedrüdung des bulgarischen Handels gegen 895 zwischen dem tapfern Bulgarenkönige Simeon und dem griechischen Kaiser Leo zum Ausdruche fam 1). Simeon, der zweite Sohn Michaels und Nachsolger seines Bruders Wladimir, den der Bater selbst abgesetzt hatte, weil er sich einem schwelgerischen Leben ergab und sein Volk zum Heibentum zurücksühren wollte, brachte den Gegenern zuerst eine Niederlage bei, welche Thracien seinen Verwüstungen preisgab. Da schickte der Kaiser Risetas den "Haten" zu den Ungarn an der unteren Donau und schloß mit ihren Kürsten Arpad

auf die avarischen Kinge liegt nache bei der etwas sagenhaften Aussassing, welche biestelben schon vor der Walten Gesta Kar. M. II c. 1) gestunden haben, sumat da die Ungarn nicht bloß bei Widwistind, sondern schon in den ann. Fuld. 894, 896, 900 Avari, qui dicuntur Ungari, heißen. Die Abchleisung der Völler Gog und Magog mittels einer Mauer am Kaöpischen Meere spielt in der Alexanderslage eine Kolle; b. Weismann Lamprechis Alexander II, 463 sig., 511. Beichel Gesch. der Erdt. her. von Auge S. 94, Wührler ungar. Ersche S. 27. Ter sog. Fredegar (chron. IV c. 66, SS. rer. Meroving. ed. Krusch II, 153) etzählt: transmittens Aeraglius legationem ad portas Cypias, quas Alexander M. Macedus super mare Cespium aereas siere et serrare iusserat propter inundacione gentium sevissemorum, que ultra montem Caucasi culmenis habetabant, easdem portas Aeraglius aperire precipit: vgl. auch Isidor. Etynol. IX, 2, 66; Christian. expos. in Math. c. 37 (Migne Patrol. CVI, 1405): et de Alexandro rege legimus, quod ad conclusionem gentium Goc et Magoc, quae Gazares nunc vocantur, gentes quondam Humorum . . petierit etc. Dieser Zusammenhang verdiente eine nähere Kusping.

<sup>1)</sup> Der früheste Zeitpunkt dieses Krieges, den K. Leo (Tactica c. 18 p. 288) auf Bertragsbruch zurückfildert, wird durch dem bei den Byzgantinern unmitteldar vorher erwähnten Tod des Artriachen Stehhan bestimmt, der mit Aagi (Critica ad Baronium III, 750) und Hergeuröther (Photius II, 697) auf den 17. Mai 893 zu sehen ist. Die Berechnung Phil. Krugs (Byzgant. Chronolegie S. 20—22), der sich auf Grund des unzuderlässigen Symeon Magister sir das J. 888 entscheider, muß um so mehr verworfen werden. Demon Magister sin das 3. 888 entscheider, muß um so mehr verworfen werden. Die Nachricht der ann. Fuld. noch im J. 892 Maddimir in Bulgarien regierte. Die Nachricht der ann. Hildesheim. (Lamberti) 893: factum est bellum magnum inter Bawarios (Bulgarios?) et Ungarios, vermag ich nicht bestimmt zu deuten. An einen Kampf mit den Baiern in diesem Jahre ist nicht zu densten.

und Rurfan 1) ein formliches Bundnis gegen die Bulgaren ab, für welches fie Geschenke empfiengen und Geizeln ftellten, um fich nicht

felbft mit bem Blute Diefes driftlichen Boltes zu beflecten.

Sierauf murben zu Lande wie zu Baffer große Ruftungen gegen Simeon unternommen, ber alle Friedensvorfchläge abwies. Wahrend er jedoch gegen nicephorus Photas, den Oberanführer ber Sandtruppen, im Felde lag, lief die griechische Alotte unter dem Admiral Euftathios in die Donau ein, welche die Bulgaren durch Retten und ftarte Taue gesperrt hatten, um den Magharen die lleberfahrt zu verwehren. Umfonft: ber tapfere Oberfteuermann Michael Bartalas begann, gur Bermunderung ber Ungarn, die von Arpads Cohn. Le= wenta, geführt wurden, die hemmenden Taue mit dem Schwerte gu burchhauen und bahnte fo ben mit ben maggarifchen Silfevolkern beladenen Schiffen den Weg über den Strom. Sobald Simeon von den Verwüftungen hörte, die im Rücken der neue Feind in seinem eigenen Lande anrichtete, mandte er, aus Thracien gurudtehrend, feine Waffen gegen die Ungarn, die ihn in drei Treffen jo vollständig befiegten, baß er aus bem letten taum noch nach Giliftria entflieben tonnte und feine Sauptftadt Preflaw (bei Marcianopolis, jest Goti-Stambul) ihnen preisgegeben mar 2).

Siegreich und mit großer Beute kehrten die Magharen von diesem Juge in ihr Land zuruck, während die Griechen über ihre wohlkeil errungenen Erfolge triumphierten. Simeon vertrug sich vorläufig mit den letteren und schloß Frieden, um an ihren von ihnen im Stiche gelassenen Bundesgenossen kache zu nehmen; doch die Bulgaren waren durch ihre Riederlagen zu tief gedemütigt und ziehr geschwächt, als daß sie allein sich von neuem in den Kampf gegen die ungrischen Dränger zu stürzen gewagt hätten. Sie wandten sich daher an das wegen seiner Wildheit und Tapferkeit weit gespürchtete Bolk der Petschenegen oder Kankar jenseits des Onsept, welches, an Zahl und Stärke den Ungarn überlegen, ihnen schon durch seinen Namen surchtbar war, und schlossen mit denselben ein Bündnis gegen den gemeinsamen Feind. Während gerade ein großer

<sup>1)</sup> Der Fortseher des Georgius Hamartolos (de Leone c. 12) und Leo Grammatitus (p. 266) nennen als Häupter der Ungarn Aonadη και Κουφσαίη (Κουσαίη), Konslantin (de adm. imp. c. 40) bei dem Einsalle τον Αιούντεια τον είδο του Αοπαδή (vgl. Kösler S. 160 A. 1), den er nachher in der Genealogie Arpads mit Schweigen übergeht.

<sup>2)</sup> Won der Nebersahrt über die Donan handelt Konstantin c. 51 (p. 238), über die weitern Rämfig Kaiser Leo selbst in der Tatist c. 11, 18 (p. 128, 287 ed. Meursius), der ausdrichtlich bemertt, daß die Ungarn τριστ μάχαις κατά κράτος νενικηκότας, ann. Fuld. 896, die nur don zwei Siegen der Ungarn wissen, sont gener Bedereinstimmend, Georg. Hannartol. contin. ed. Muralt p. 772: και τρέπεται Συμεύν μόλις διασσωθείς έν τη Λάτοςα. Constantin. de adm. imp. c. 40, der noch hinzussigt: και εξελάσαντες μέχρι της Πρεσθλάβου (vgl. über dessen Lage Schafarit stand. Alterth. II, 216) διηλθου άποκλείσαντες αὐτὸν είς τὸ κάστρον τὸ λεγόμενον Λίουνδράγα και εξε τὴν ιδίαν χώραν ὑπέστρεψαν. Aus den Bhyantinern schöpit Restor (Wiener Jahrb. I, 40).

Teil ber magharischen Krieger auf einem Beutezuge in der Ferne weilte, übersiel im J. 895 oder 896 Simeon, mit den Petschenegen vereint, die verlassene Wohnsige, in denen zum Schutze der Familien und Herden nur geringe Mannschaften zurückgeblieben waren 1). Sie erschlugen alle Männer und Weiber, deren sie habhaft werden konnten, bemächtigten sich der herrenlosen Habe und nahmen das Land in Besit, in welchem sortan bis zur Donaumündung die Petschenegen wohnten. Wie es scheint, wurde zugleich mit diesem leberfalle die hauptmacht der Ungarn überdem noch in einem sehr blutigen Tressen von den Bulgaren vollständig überwunden.

Nach diesen großen Berluften war den Magharen die Rückschin ihre frühere Heimat abgeschnitten: ein übermächtiger Feind hatte ihr Land inne, gegen den sie seitdem selbst auf die Aufsorderung des griechischen Kaisers hin sich nie wieder in einen Kampf einlassen wollten?). Durch den Drang der Umftände also genötigt, keineswegs aus freiem Entschlusse, indem hinter ihnen gleichsam die Schiffe zur Heimscher verbrannt waren, mußten die Ungarn in dem Lande,

<sup>1)</sup> Am beutlichsten erzählt Konsiantin c. 40 p. 173 biese Borjälle; ebb. c. 3 sagt er, baß die Ungarn von den Petischengen reketog σχεδον παιστού πορνασιών αφανισμού; c. 38 läßt er die Ungarn bertrieben werden μετά παιστού πορνασιών Αρπαδή. Der Zeitpuntl ergibt sich darans, daß nach c. 37 die Bethd. über daß dorter ungrische Esiet leit 55 3. herrschen josten, wonach man auf daß X. 895 oder 896 gelangt. Abweichend sind anner Aachrichten, die doch auf dieselbe Sache gehen müssen: Abweichend sind anner Aachrichten, die doch auf dieselbe Sache gehen müssen; der Fortseter des Georgioß Hamartoloß (ed. Muralt p. 772) meldet im Anschlusse and von ziechisch-vollagrichen Krieg von Simeon: Exorgarzieag δὲ κατά του Τοίρχον εκείνου οχύφουμα βοηθείας μή ξχόντων παιρά 'Ρωμαίων, άλλ' άπουνογίων εάθεντων πάντας κατέσμαξεν, ann. Fuldens. 895: Avari terminos Bulgarorum invadentes ab ipsis praeventi sunt et magna pars eorum exercitus interfecta est, woburch die vortperige Zeitbestimmung zugleich bestätigt wird; ebb. 896, wo es von dem Berlusse heißt: quis enim gentilium Avarorum strages tantis congressionibus enumerando possit exponere, cum Bulgarorum, ad quos victoria concessit, numero 20 milla equitum caesa inveniuntur (die Ermähnung des alten schnigs Michael ber diefer Gestegenheit dar man nicht für ein Märchen halten, da derelbe nach Regino 868 den Thron mit dem Kloster vertaulchte und als Mönch die Regierung seines jüngeren Sohnes noch erlebte).

<sup>9</sup> Dies wird don Ponstantin wiederboth berschert de admin. imp. c. 3

<sup>8, 13, 38 (</sup>καὶ ἔκτοτε πόλεμον οἱ Τοῦρκοι μετὰ τῶν Πατζινακτῶν ἐποίησαν). Bruno bon Cueriurt an R. βείπτὶς τῶν Πατζινακτῶν οἱ τοῦ ἐποίησαν). Bruno bon Cueriurt an R. βείπτὶς Π. (Θιεθενεὰ beutide Raifetzeit II, 702) nennt fie omnium paganorum crudelissimos Pezenegos, Leo Diacon. l. IX c. 12: Πατζινακτι... ἔννος τομαδικόν τοῦν καὶ πολυάν-θοωπον φθειροφάγοντε καὶ φερδοικον ἐπ' ἀμαξῶν ὡς τὰ πολλὰ βιωτεῦν. υgl. ṭetner der Nibelunge Not XII, v. 1281 die wilden Pesnaere; Adam. gesta Hammab. pontif. II c. 19 schol. 18: inde Ungros et crudelissimam gentem Pescinagos, qui humanis carnibus vescuntur; Godefridi Viterb. pantheon part. 23 c. 24 (SS. XXII 230); Nicet. Choniat. de Manuele Commeno l. II c. 7 p. 124 ed. Bekker, Otto Frising. chron. VI c. 10: Pecenati et hi, qui Falones dicuntur, crudis et immundis carnibus. utpote equinis, catinis, usque hodie vescuntur; βευβ bis Σευτίβαση ε. 742, βθίδιησε Cefterreid, Θείφί, 374. Μίδ Rαφίρανη ber Ilngarn fommen fie, außer bis Ronflantin und Viudprand (Antap. I c. 11: Hungarios, Pizenacos, Chazaros), aud, in bem Leben beš β. Ετρίραν (c. 5, 6, SS. XI, 228) und bei Otto bon Freifing (hist. Frider. I c. 32) bor.

bas fie bisher nur bes Raubes halber burchftreift hatten, fich neue Wohnsike durch Gewalt der Waffen erringen und fie dauernd behaupten. Die Rarpathen überschreitend, faßten fie guvorderft in ben Ebenen an ben großen Fluffen festen Tug, wo fie noch jest am ungemischteften wohnen, und brangen erft allmälich bis zu ben Bebirgen, ben natürlichen Grengen ihres heutigen Baterlandes, por. welche bamals ben verbrangten Reften ber fruheren Bevolferung als Buflucht dienten. Konftantin 1) bezeichnet daher ihre neuen Sitze nach den Strömen Temes, Bega, Maros, Körös und Theiß. Diefe mittleren Striche zwischen bem alten Dacien und Bannonien murben von den Groberern ohne Zweifel am erften und leichteften in Befit genommen, weil fie, von Glaven oder Blachen nur bunn bevoltert, 3. T. wuft 2), teinem der beiden benachbarten Reiche, bem mährischen ober bulgarischen, angehörten, mithin feinen ernftlichen Widerftand leiften konnten. Indem fich die Magharen zwischen jenen beiben Mächten festsetten, wandten fie abwechselnd ihre Waffen bald gegen die eine, balb gegen die andere's), vornehmlich jedoch gegen Mafpren, oder fie streiften auch über die Donau in die pannonische Mark. Eines ber ichonften und fruchtbarften Lander Europas 4) lag vor ben gierigen Bliden ber Beimatlofen ausgebreitet, einft in romifcher Beit Sit einer blühenden Rultur, jest trefflich geeignet, ihren Roffen und Rindern reiche Weide zu bieten.

Cin nomadisches Bolk, in beweglichen Zelten wohnend, zogen die Ungarn in das Land ein, dem sie für immer den Ramen geben sollten. Sie gliederten sich, wie die Petschenegen, in Familien. Geschlere und Stämme, an deren Spike als oberstes Haupt der Großsfürft Arpad stand, der Abnherr ihrer Könige. D. Seine Macht war

<sup>1)</sup> C. 40: τὰ δὲ ἀνωτέρω τούτων, ἐν ῷ ἐστιν ἢ πᾶσα τῆς Τουρχίας κατασχήνωσις, ἀρτίως ὀνομάζουσι κατὰ τὰς τῶν ἐκεῖσε ῥεόντων ποταμῶν ἐπωνυμίας. Den gweiten ber bon ihm genannten Hille, Lules, vermag ich micht nödupmeiten, noch Räller Romön. Einb 162 Mea.

nicht nachzuweisen, nach Kösler Román. Stud. 162 Bega.

1) Regino 889: et primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudines pererrantes; Alfireds Orosius: Sosort östlich vom Kritnerland, jenseits der Wüste (wasstenne), ist Bulgarenland. Restor meldet von den Ungarn: Bou Osten angelangt frürmten sie durch das große Gelirge und siengen an, die dort landen und Mochen und Staden und siengen an, die dort landen der Michael von Der 1931

tebenden Wlachen und Clowenen zu betriegen (Wiener Jahrd. I, 33).

3 An ferneren Kämpfen gegen die Bulgaren tann es nicht gefehlt haben, wenn wir auch Rähpere dorüber nicht wissen, den Abnisation 4.0 ausdrücklich iagt, daß die Donau die Grenze zwiichen Ungarn und Bulgaren bilde: benn vorher herrichten die Bulg. auch nörblich von derselben; val. Regino 889: deinde Carantanorum. Marahensium ac Vulgarum sines crebris incursionum infestationibus irrumpunt, Liudprand. antap. l. II c. 7 (unzuverlässig): nam Bulgariorum gentem atque Grecorum tributariam secerant, nach Leo (Tactica p. 295): μάλλον υπήκοου Ρωμαίος σπουθάζουσιν είμα δείχευσθαι.

<sup>4)</sup> Otto Frising: hist. Frider. I c. 32: habet enim pulcherrimum, ut dixi, naturaliter spectaculum.

<sup>5)</sup> Constantin. de adm. imp. c. 40: ὁ Αρπαδής ὁ μέγας Τουρχίας ἄρχων. (Hu bie Chronologie ift der Umstand wichtig, daß Arpad auf Antrieb ber Chagaren zum Oberfürsten gewählt wurde und die Ungaru noch in ihr jetiges Baterland sührte, wobei jedoch zu bemerten ist, daß, da nicht er, sondern sein Vater Almus zu ben 7 Stammeshäuptern gehörte, er wol noch als ein

indessen nicht bloß dadurch eingeschränft, daß ihm und seinen Nachkommen zwei Nichter, der Ghlas und Karchan, als Großwürdenträger an die Seite gesetzt sind, sondern die übrigen Stammeshäupter, ursprünglich seines Gleichen, übten ebenfalls eine saft unabhängige Gewalt und erschienen den andern Völkern gegenüber an der Spize ihrer Heere wie Könige, so daß von einer wirklich monarchischen Versigeihrer Heere wie Könige, so daß von einer wirklich monarchischen Versigsihren hem ersten Jahrhundert der ungrischen Geschichte noch keine Rede sein kann. Der Hauptreichtum des wandernden Volkes bestand in den großen Herden von Vieh und Rossen, welche letzteren sie im Winter wie im Sommer auf die Weide trieben 1); außerdem fristeten sie ihr Leben durch Jagd und Fischerei. Auf Thierfellen, mit heu ausgestopst, sein sie nach altmorgensändischer Weise über die Ströme?). Sie standen aber auf einer sehr tiesen Stufe der Gesittung, da sie das Fleisch saft roch verschlangen und nach Art der wilden Thiere Witt tranten?).

Die Kriegsführung der Magyaren unterschied sich von der der meisten Nationen der damaligen Welt; nur mit der Kampfesweise der Bretonen und noch mehr mit der bulgarischen hatte sie Aehnlichkeit;

junger Mann gewählt worden sein mag.). Ebd. über die beiben Richter. Schon Zeuf (die Teutschau S. 750) hat erkannt, daß die Benennung Wossewoben, die Konstantin für die Stammessürsten gebraucht, als eine stadische, bei den Ilngarn nicht üblich gewesen sein kann. Die deutschen Chronisten nenuen manche vermeintliche Könige der Ilngarn, die nicht zum Geschlechte Arbads gehörten; i. ann. Sangall. mai. 902: rex eorum Chussol, Gerhard! V. S. Oudalrici c. 12: reges eorum et principes, Ruotger. c. 35: regem ipsum bardarorum ses dur vielmehr der Karchan Aussyll, Liudprand. ant. II c. 61: duo reges Dursac et Bugat, Gesta episc. Camerac. I. I c. 75 (SS. VII, 428): rex Bulgio u. i. s. Die Adresse der gerichtschen Echreiben santete: els rods δοχοντας των Τούσκων, also an mehrere, nicht an einen Fürsten der Reiske).

<sup>1)</sup> Leonis tactica c. 18 (ed. Meursius p. 290, 292; bgl. c. 14 p. 192). Die ganze Schilberung der Ungarn bei Leo (§ 44, 46—76) ist eine größtensteils wörtliche Wiederholung der Schilberung der Avaren bei Mauritios (Strategicum l. XI c. 3), wie der Herausgeber des letteren, Joh. Schesser, bereits bemertt hat; dennoch müssen die meisten Jüge doch wol zutressen bein, da Leo über die Ungarn sehr gut unterrichtet sein konnte.

2) lohannis chron. Venet. (SS. VII, 22): ad Venecias introgressi cum equis adque pelliciis navidus. Mehnliche Fahrzeuge ermähnt von den Keltsgeren Vietzia (da Manuele Company).

<sup>2)</sup> Iohannis chron. Venet. (SS. VII, 22): ad Venecias introgressi cume equis adque pelliciis navibus. Μεφημίσφ ξαβιχειας επιδήπι του δετ Πετίφε περεπ Μετετάδ Εφοπιατέδ (de Manuele Comneno I. II c. 7 p. 124 ed. Bekker): σχεδιάζει δὲ τοῖς Σκύθαις τοῦ ποταμοῦ τὴν διάβασιν κάριγης πλήρης διμθέσα Μαν ξε τὸ ἀκριβξο ἀσπαστος.

<sup>\*9)</sup> Regino 889: vîvunt non hominum, sed beluarum more. carnibus siquidem, ut fama est, crudis vescuntur, und borfer: venatu ac piscatione victum cottidianum queritant; vgl. Ekkehard. casus S. Galli c. 5 von ben lingarn: cum armos et caeteras victimarum portiones semicrudas absque cultellis dentibus laniando vorassent etc. Liudprand. ant. II c. 2: ut magis magisque timeantur, interfectorum sese sanguine potant; Fr. Ricardus De facto Ungariae magnae (Endlicher mon. Arpad. 252): Carnes equinas, lupinas et huiusmodi comedunt, lac equinum et sanguinem bibunt. Teifen und andre ähnlide Jüge finden wir noch im vorigen Jahrh. bei den Tataren auf der Krim; f. d. Echledta in den Sihungöder. der philof.:bifl. Al. der Wiener Alab. XL, 574, 591. 293. oden E. 445 Vl. 2.

in ihrer Neuheit eben lag der Schrecken, den sie verbreitete<sup>1</sup>). Mit Schwert, Burspieß und einem Bogen aus Horn bewasset, gebrauchten sie doch das erstere saft gar nicht und verließen sich ganz aus ihre Sicherheit und Gewandtheit im Pfeilschießen?, welches sie zu Pierde unaushörlich einübten<sup>3</sup>). Ihre durch einen Panzer geschützten Rosse tummelten sie mit der größten Leichtigkeit; denn der Kampf aus der Ferne war ihnen günstiger als das Handgemenge, und sie siegten stels mehr durch List und die Schnelligkeit ihrer Bewegungen, als durch die unwiderstehliche Bucht eines massenhaften Angrisses.). Oft verlockten sie den Feind durch verstellte Flucht aus seiner sesten nachsehre, so machten sie plötzlich wieder Front; oft brachten sie ihn durch Abschneiden der Jusiphr in Berlegenheit und ermiddeten ihn so durch stetes Umschwen und Plänkeln, daß er zuletzt erzliegen mußte, oder sie raubten ihm durch unerwarteten Uebersall die Möldsskeit eines aeordneten Widentundes.

Ihre Schlachtreihe war, um sie beweglicher zu machen, in viele einzelne Haufen geteilt; einen Teil ihrer Truppen behielten sie stets als Reserve im Hinterhalte, wodurch sie bisweilen nach einer anscheinend vollständigen Niederlage noch den Sieg gewannen. War ihnen derselbe zugefallen, so ruhten sie im Berfolgen nicht eher, als dis sie den Gegner nicht bloß völlig geschlagen, sondern vernichtet hatten; denn sie gaden keinen Pardon und erschlagen alle, die Wassertragen konnten. Es soll sogar, der Sage nach, der Glaube unter ihnen geberricht haben, das alle, die auf Erden durch ihr Schwert

<sup>1)</sup> Von Regino wird ihre Kampfesweije mit den Bretonen verglichen (a. 860) und hinzugefügt: quorum pugna, quo caeteris gentidus inusitata, eo et periculosior; Leonis tactica c. 18 p. 288, 289, 292, 295: αὐτη τοίνεν ἡ πολεμικήτε καὶ συνήθης Τουραών συνάσκησις διαφέρει τῶν Βουλγάρων, ὡς εἴρηται, κατά τενα μικρά, τὰ δ'ἄλλα ἐξομοίωται.

<sup>\*)</sup> Ebb. p. 283, Regime 889, Schreiben an Dabo (Martène coll. I, 230): summam virium statuerunt in exercitatione sagittarum; Hrotsvithae gesta Oddonis v. 380: telis consueto more cruentis; Folcuin. gesta abbat. Lobiens. c. 25 (SS. IV, 65): gentiliciam illis sagittandi artem; Ekkehard. casus S. Galli c. 5 (SS. II, 105): pharetrati illi pilis minantibus et spiculis asperi. Bon ithren Pfeilfdüffen fibridh aude Eudbyrand (antap. I. II c. 4, 31); Widuk. III c. 44: sagittis . . , quibus utuntur acerrime; Thietmar chron. I. II c. 3: Avares pharetratos; Rahewin. gesta Frider. III c. 36: Ungarorum copiis in sagittando optimis.

<sup>3)</sup> Leonis tactica a. a. D. p. 290: πολλήν δε μελέτην και ἄσκησιν ποιούνται περι την έπι των εππων τοξείαν (vgl. p. 283).

<sup>4)</sup> Miles Folgende nach Leos Tattit a. a. D. Ettehard (p. 106) rühmt bon den Ungarn, wie sie auf das erste Zeichen, ut assueti erant, privsquam quis credat, parati in acie stadant. Luddrand (l. II c. 4) erzählt bei einer Ecstlacht: Turci, sieut non incallidi, positis ex adverso insidiis sugam simulant, desgl. c. 15 von der Schlacht an der Brenta. Folswin a. a. D. erzählt von Ungarn auf der Flucht, daß principes ipsi uterentur flagellis in cos, qui voledant sudsistere u. f. f., wie auch Gerhard (vita S. Oudalriei c. 12, SS. IV, 401) von den Geiselsbieden spricht, mit denen die Ungarn zur Belagerung von Augsburg getrieben vourden. Widnstind erwähnt bei ihnen Rauchsignale und Kahnen (l. c. 38, II c. 14).

gefallen seien, im himmel ihnen als Stlaven dienen müßten. In allen friegerischen Tugenden waren sie ausgezeichnet und mannhaft im Kampie; sie ertrugen willig hitz und Kälte sowie jegliche Beschwerde. In ihrem Lager herrschte, so undändig sie auch sonst sein mochten, strenge Mannsyucht, durch harte Strasen aufrecht erhalten. Sie verstanden sich vorzüglich auf das Auskundschaften des Feindes; mit besonderer Vorsicht und sehr zahlreich stellten sie die Wachen aus, so daß ihnen durch plötzlichen llebersall nicht leicht beizukommen war. Mit ihrer Verschlagenheit, der sie die meisten ihrer Siege zu verdanken hatten, verdanden sie, wie so viele bardarsche Völler, große Treuslösigkeit und trugen, wenn Habgier sie reizte, nie Bedenken, ihre Eide zu brechen. Von allen Künsten des Krieges waren sie nur in der Belagerung sester Plätze ungeübt und wußten diese auf keine andre Weite zu nehmen, als durch Ausdungern.

Gin Volt, das so ungewohnte Wassen zu sühren verstand, unsverhofft hereinbrechend wie ein zerstörendes Ungewitter, ersüllte die Abendländer mit Entsehen. Schon das Neußere der Magyaren slößte den Franken Ubscheen und Widerwillen ein, so daß sie mehr Unholde als wirkliche Menschen vor sich zu haben glaubten!): sie bemerkten an ihnen vornehmlich die häßlichen, wilden Gesichtszüge, die tiefeliegenden Augen, das dis auf drei Jöpse abgeschorene Haupthaar?) und den niederen Wugen, das dis auf drei Jöpse abgeschorene Haupthaar?) und den niederen Wugen, das dis auf drei Jöpse abgeschorene Haupthaar?) und den niederen Wugen, das dis auf drei Jöpse abgeschorene Haupthaar?), der miskönige Klang ihrer unverständlichen Sprache und der der Erschlachtrus 1. Man erzählte schaudernd, daß sie Wut der Erschlagenen tränken und die Herzen der Gesangenen als ein Heilemittel stückweise verzehrten.). Wo sie hinkamen in Feindes Lande, dranen sie alse Gebäude nieder, tödteten vas wehrhaft war und schleppten nebst unermeßlichem Raube, zumal an Wieh, Scharen von Weidern und Nädden unter den vohesten Mishandlungen zur Beschern und Nädden unter den vohesten Mishandlungen zur Be

<sup>1)</sup> Edyreiben an Dabo (Dachery spicileg, XII, 355): ubique intolerabilis eos formido praecurrit, deo se per talia hominum monstra ulciscente de nobis; Hrotsvithae gesta Oddonis v. 384: his hominum monstris bellis obstans iteratis; Otto Frisingens, hist. Friderici I c. 32.

<sup>2)</sup> Regino 889; Liudprand. legatio c. 19; Schreiben ber bairifchen Bildöfe an Johann IX. (Chron. Reichersperg. ed. Gewold app. p. 37): (Sclavi) more eorum (sc. Ungarorum) capita suorum pseudochristianorum penitus detonderunt; Thwrocz chron. Hungar. II, 39 (Schwandtner SS. rer. Hungaric. I, 105): Vatha . . . dedicavit se daemoniis radens caput suum et cincinnos dimittens sibi per tres partes ritu paganorum; vgl. bazu Caffel magnar. Alterth. E. 160 ffg.

Cassel magyar. Alterth. S. 160 fig.

3) Otto Frising. a. a. D.: Omnes pene tetri tetris in armis procedunt. Liubyrand (II c. 7) fagt, von ihren Zelten redend, verächtlich: defixis tentoriolis immo centonibus.

<sup>4)</sup> Ebb. II c. 30: ex eorum vero (parte) turpis et diabolica húi húi frequenter auditur.

<sup>5)</sup> Regino 889: gens Hungarorum ferocissima et omni belua crudelior . . . corda hominum, quos capiunt, particulatim dividentes veluti proremedio devorant, Liudprand. antap. I c. 13; Iohann. chron. Venet. (SS. VII, 22): Ungrorum pagana et crudelissima gens; Abbo von Et. Germain (sermo V, Dachery spicil. IX, 109): impiissima Ungrorum natio.

Jahrb. b. btid. Geid. - Dummler, Ditfr. Reid. Bb. III. 2. Muft.

friedigung ihrer Wolluft mit fich fort 1). Noch mehrere Jahrhunderte fpater, als fie burch bas Chriftentum langft milbere Sitten angenom= men, waren Wohnhaufer von Stein unter ihnen außerft felten, und die Mehrzahl wohnte bes Winters in elenden Butten aus Rohr und bolg, im Commer aber unter Belten 2). Während die Griechen an die Stelle des magyarifchen Ramens ben ihnen geläufigeren ber Turten fetten, fuchte man in Deutschland die neu auftauchenden Un= garn mit ben von Alters ber befannten Bolfern irgendwie ju ver= fnupfen: die einen brachten fie mit den fast fchon verschollenen Abaren, ihren Borgangern, ober mit den hunen in Berbindung, an welche ber name erinnern konnte, andere gar mit ben Saracenen, benen fie an Grausamkeit glichen 3). Auch ben vielbeutigen Schthen wurden fie beigegahlt und als die Boller Gog und Magog angeseben. die am Ende der Welt erscheinen, um Tod und Berderben gu fpenben. Bur Erklärung bes Namens Ungern ober Sungern wurde end= lich eine alberne Geschichte erfunden, wonach eine arge hungerenot bie Auswanderung des Boltes aus ben maotifchen Gumpfen berbeigeführt haben follte4).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 894: Ungari . . . multa miserabilia perpetravere, nam homines et vetulas matronas penitus occidendo iuvenculas tantum ut iumenta pro libidine exercenda secum trahentes etc.; vgl. Annalista Saxo (ann. Palid.) 906, Benedicti chronic. c. 29 (SS. III, 714, XVI, 60): Ungarorum gens . . . multos populo(s) simul cum femine et quicquid manum capere poterat, asportaverunt, Continuatio Vindobon. (SS. IX, 711):

mulieres et parvulos velut pecora per turmas secum deducebant.

2) Otto Frising. hist. Frider. I. I c. 32; baher fagt er von dem Lande, baß es ex barbarae gentis ritu menium vel aedium rarum ornatum habe; Ekkehard. Urang. 1099 (SS. VI, 200): regnum ipsum, quod seil. partim paludibus partim silvis eingitur. Urteile aus dem fpäteren Wittelatter, 3. T. die älteren bestätigend, hat d. Racajan gesammelt "über den Seumund der Oestreicher, Bohmen und Ungern" (Sigungsber. der ph. hist. Klasse der Wiener

Atab. XLII, 490 flg.).

<sup>3)</sup> Den Namen der Türten, den Leo, Konstantin u. a. anwenden, hat auch Liudprand (antap. II c. 4, 26) den Byzantinern abgelernt. Mit den Avaren bringen bie ann. Fuld. und Widufind fie in Berbinbung; ber lettere jagt (l. 1 c. 17): Avares, quos modo Ungarios vocamus, gentem belli asperrimam, unb (c. 18): Avares autem, ut quidam putant, reliquiae erant Hunorum, ebenjo Srotfvitha (gesta Oddonis v. 378); Avaresque . . . saevi; Ann. Mellicens. 1174 (SS. IX, 504, 541): regis Avarorum. In ben ann. Sangall. mai, heißen fie burchweg Agarener, wogegen fich ichon Etteharb ertlart (casus 3. Galli c. 10 p. 119; vgl. Meyer v. Anonau St. Gall. GD. III, 298 U. 988). Später heißen sie mit gelehrter Erinnerung auch einigemale Parther; s. die ltrf. Ottos III. sür Secon vom J. 999 (Mabillon anal. vet. p. 433); in consisso Parthicae gentis; Modus Ottine v. 20, 25, 39, 42, 43 (Müllenhoff u. Schere Penkm. S. 31); Gesta Heinr. metr. III, 66 (ed. Waitz p. 68): domitis Parthis.

<sup>4)</sup> Regino benutt bie Rachrichten Jufting über die Scothen fur bie Ungarn. Gin Dond von St. Germain fchreibt an Dabo: ac primum dicendum, opinionem, quae innumeros tam in vestra quam in nostra regione pervasit, frivolam esse . . ., qua putatur deo odibilis gens Hungrorum esse Gog et Magog cacteraeque gentes, quae cum iis ascribuntur (t. Defetiel c. 38, 39), um bann nach ber Heberlieferung ber Borfahren ju ergählen, wie a fame, quam patiebantur, Hungri vocati sunt (Dachery spicil. XII, 349 bis 356; vgl. Nemes Arch. XI, 233).

Nachdem ichon im 3. 895 eine duntle Runde von einer gewaltigen Schlacht zwischen ben Ungarn und Bulgaren in bas oftfrantifche Reich gebrungen mar, murbe ber Raifer Urnolf im folgenden Jahre, in welchem biefe Rampfe ihren Abichluß fanden 1), genauer über ben Berlauf ber gangen Sache unterrichtet und vertraute baber ben Schut bes junächst bedrobten Baunoniens nebit der Moosburg feinem getreuen Bergoge Braglavo an, der bisher nur zwischen Sau und Drau geboten hatte2). Während er den November und Degember hindurch in Regensburg verweilte 8), erschien hier der Bifchof Lazarus mit reichen Geschenken als Abgesandter des Raifers Leo und wurde nach einem Aufenthalte von einigen Tagen von Arnolf ehrenvoll entlaffen. Wir glauben taum ju irren, wenn wir annehmen, baß ber beutsche Ronig gerade aus Diefer Quelle genaue Belehrung über die Ratur und die bisherigen Geschicke bes neu auftretenden Voltes empfieng, über welche Niemand beffer als der byzantinische Hof unterrichtet sein mußte d. Keine geringe Meinung von der Furchtbarkeit der Ungarn erregte es, daß sie die streitbaren Bulgaren und ihren tapfern Ronig Simeon fo gewaltig in die Enge getrieben; benn, wie ergahlt murbe, hielten jene gur Abwendung ber Gefahr auf ben Rat ihres alten Konigs Michael, ber nach Riederlegung ber Krone noch als Monch unter ihnen lebte, brei Saft= und Buftage ab, und in ber letten fiegreichen Schlacht follte ihr eigener Berluft 20000 Reiter betragen haben.

Die Mahregeln, die Arnolf zur Berteidigung Pannoniens ergriffen, erwiesen sich dem Andrange der ungrischen Raubscharen gegenüber bald als unzureichend, und noch unter seiner Regierung mußte dies Grenzland ichwere Berwüftungen erleiden, durch welche die Pflanzungen Ludwig des Deutschen vernichtet und die erneute

<sup>1)</sup> Ebenso wie der 5. Teil der ann. Fuld. die Ereignisse von 882—884 unter 884 vereinigt und den Ungarneinsal von 899 unter 900 stellt, das Todtengericht über Formosus schon unter 896, glaube ich, daß 896 die Ereignisse von mindestens 2 Jahren zusammengefaßt sind, deren Ansangspuntt untlar bleibt. Inspweit pflichte ich dem Auflage von Franz Salamon (das Millenarium in der Ungar. Revue von 1884, 1. und 2. hest) seht bei, dessen Aussubrungen durch größere Hösslichteit nichts an Beweiskraft verloren haben würden.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 896: stipantibus vero isdem in partibus inter se conflictibus imperator Pannoniam cum urbe Paludarum tuendam Brazlowoni duci suo in id tempus commendavit.

<sup>3)</sup> Aus Regensburg ist eine Itrf. Arnolfs vom 20. Rov. batiert (Hund metropolis Salisb. ed. Gewold II, 105, Mühlb. 1874).

<sup>4)</sup> Schon früher (De Arnulfo p. 173) habe ich vermutet, daß die Nachrichten ber ann. Fuld. 896 aus dem Munde des griechichen Gelandten samm. Es entspricht ber griechichen Auffassung, daß Michael die Vulgaren auffordert penitenciam de inlata christianis iniuria zu thun, da Leo (tactica p. 288) in dem gleichen Sinne ichreibt, die göttliche Borfehung habe sich der Ungarn bedient, fra uh koortes Pouncio youracord youracord Boulya-own alman youlvoirto. — Neber S. ichreibt Liudprand (l. I c. 5): Simeon fortis bellator Bulgariis praeerat, christianus, sed vicinis Grecis valde inimicus.

Herrschaft des heibentums in der einstigen Kirchenprovinz des h. Methodius vordereitet wurde 1). Noch mehr indessen als nach dieser Seite hin richteten sich die Angrisse der Magharen gegen das mährische Reich, das durch den Tod seines großen Fürsten Suatoplut viel von seiner früheren Stärke eingebüßt zu haben schien. Unter seinen beiden Söhnen brach dald Entzweiung aus?), die das Reich an den Rand des Abgrundes brachte. Wielleicht in Folge davon müssen schon damals innere Unruhen stattgesunden haben; denn als Urnolf zu Letting das Weihnachtssest seiert, vernahm er dort eine Botschaft der Mährer, die ihn ersuchten, zur Sicherung des zwischen beiden Bölkern bestehen Friedens ihren Verbannten keine Aufnahm zu gewähren?). Wir wissen über Neiser dieser Horederung entsprach; jedensalls dauerte der Unfriede im mährischen Keiche aum Unbeise desselben fort.

Von den vernichtenden Kämpsen zwischen Ungarn und Slaven, welche die nächsten Jahre ausstüllten und erst mit der vollständigen Unterwersung der letzteren endigten, ist keine nähere Kunde zu und gedrungen. Die ungrische Sage weiß jedoch zu berichten, daß Arpad nicht bloß der Wassenwalt, sondern auch der List die herrschaft über das schöne Donauland zu verdanken hatte. Die Magyaren, so beist est, waren bis an den Kluß Ungh (oder nach Sebenbürgen)

<sup>1)</sup> Die ann. Fuld. ermähnen folche Berwüftungen zu ben J. 894 und 900; boch tonnten leicht in ber Zwischenzeit auch beren flattgefunden haben. Es ist fraglich, ob die Aeußerungen ber bairichen Bijchofe an Johann IX. (a. a. D.) über die Berwüftung Pannoniens auf diese Jahre oder etwa auf einen früheren Zeitpuntt zu beziehen find.

<sup>2)</sup> Tie ann. Fuld. sehen ben offenen Ausbruch der Entzweiung erst in das 3. 898; doch bestant ohne Zweisel schon vorher Uneinigseit; das. Constantin. de adm. imp. c. 41: μετά δε τήν τελευτήν τοῦ αὐτοῦ Συρεγδοπλόκου ενα χρόνον εν εἰρήνη διατελέσαντες, ξοιδος και στάσεως εν αὐτοῖς ξιπεσούσης και πρὸς άλληλους εμφύλιον πόλεμον ποιήσαντες, ελθόντες οι Τοῦνοι τούτους παντελώς εξωλόθηςυσαν και έκράτησαν την αὐτων χώραν, εἰς βν και ἀστίως οἰκοῦσι. Δυξ bie Zeitangabe des Einen Jahres ift allerdings in dieser Nachticht tein großes Gewicht zu Iegen.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 897. Unter ben exules eorum profugi tonnen nur einzelne Personen, nicht, wie Balach (Geich. v. Böhmen I, 154) vermuten wollte, die Bohmen ober Sorben gemeint sein. Die Worte: quos rex. ut audivit, absolvit et sine mora abire permisit, lassen ben Belcheib zweiselhaft.

<sup>4)</sup> In ber Chronit des Simon von Keza (Endlicher mon. Arpad. p. 101) wird auf diese Sage nur hingebrutet: ausstührtich erzählt ift sie in der rhythmitigen Ungaruchtvonit aus der Zeit Audvigs I. (Engel monum. Ungrica p. 17) und in der Chronit des Thwrocz I. II c. 3 (Schwandter SS. rer. Hungaric. I, 22); vgl. dazu I. Brimm D. Rechtsalterth. S. 121. Bei dem angeblichen Kotar Belas c. 16, 140, 20, 38, 39 ift die Geichichte auf abgefchmakte Weise breitgetreten. Der letztere ist nicht einmal für die hötere ungrische Sage, geschweige denn sür die Geschichte, als eine irgendwie brauchdare Quelle anzuschaft, als eine irgendwie brauchdare Quelle anzuschaft, als eine irgendwie brauchdare Quelle anzuschaft, das eine die hohren tächerlichen Rationalitolze auch zu den abschichten Fälschern und Verdrehern der Geschichte gezählt werden muß. Ich dabe mich daher schon früher (De Arnulfo p. 79, 180) im Michiglusse aus Schlöser (Restors russ. Unnalen III, 122—138) gegen iede Benuhung des "Fabelmannes" ertlärt, worin mir seitdem u. a. Ed. Rösler (zur

gefommen, als sie vernahmen, daß die Donau ein herrliches Wasser ind daß es kein trefflicheres Land gäbe, als an ihren Usern. Da schickten sie Kusid, dem Sohn Kundd, als Späher voraus, um die Austen Weschaffenheit des Landes zu erforschen. Er sand es schr schon nud anmutig und brachte auch dem Herzog Suatoplut, der dand ihren Gruß. Der aber freute sich sehr, weil er meinte, die Ungarn tämen als friedliche Bauern, die ihm die Aecker bauen würden, und gestattete dem Boten auf seine Bitte gern, Wasser und Erod zur Prode mitzuschmen. Da brachte Kusid seinen Landbeleuten eine Flasse mitzuschmen. Da brachte Kusid seinen Landbeleuten eine Flasse mitzuschmen. Da brachte Kusid seinen Landbeleuten eine Flasse mit Donauwasser zurück, eine Erdscholle und ein Rasenstück. Unter diesen sinnbildichen Zeichen ergriff Arpad, indem er sein Horn mit dem Wasser sillte und es austrant, stracks von dem Lande Besitz, dem Herzog Snatoplut aber schische er zur Entgegnung durch Kusid einen Schimmel mit vergoldetem Sattel und goldenem Zaumzeug, wossur erse, Gras und Wasser von ihm forderte. Lächelnd erwiderte der Herzog:

Sie mogen für dies Gefchent nehmen, foviel fie wollen!

Cogleich ructe nun Arpad mit ben andern fieben Stammes= häuptern in Ungarn ein und entbot Suatoplut, er moge alsbald raumen, mas nicht mehr fein gebore: benn mit dem Roffe hatten fie bas Land, mit dem Baume das Gras, mit dem Sattel bas Baffer von ihm gefauft. Da rief ber Bergog höhnend: Das Rog merbe ich mit einer Reule tobtschlagen, ben Baum auf die Wiese werfen und ben Sattel in's Wasser. Der Bote erwiberte: "Bas follen wir ba-von für Schaben haben, herr? Mit bem Roffe wirst bu unfere Sunde füttern, den goldenen Baum werden unfere Leute beim Daben auf der Wiese finden, den Sattel die Fischer aus der Donau holen. Wenn fie alfo Land, Gras und Waffer haben, fo haben fie alles." Da erschrack Suatopluk, suchte Beistand bei allen seinen Freunden und zog den Ungarn mit heeresmacht entgegen. Auf einem schönen Unger an ber Donau tam es am fruhen Morgen gur Schlacht: ber Bergog murde befiegt und floh, und fo lange verfolgten ihn die Ungarn, bis er fich bor ihnen in die Fluten der Donau fturgte und ertrank. - So nahmen die Magharen das Land noch traft eines befonderen Rechtstitels in Befit, welches ihnen als ben Nachtommen ber hunen Attilas ohnehin als Erbteil zufallen mußte. Trefflich schildert jenes Lieb die natürliche Schlauheit bes ungrifchen Boltes, welches ben einfältigen Slaven überliftet; Die Berufung auf Attila aber verdankt nicht echter Ueberlieferung, fondern der durch die Deutschen vermittelten gelehrten Renntnis ihren Ursprung. -

Bon Detting, woselbst jene mahrische Gesandtschaft eintraf, begab fich Arnolf im Januar 897 in seine Sauptstadt Regensburg und

Kritik älterer ungar. Geich., Troppauer Shmnasialprogramm für 1860) und R. Rösler (Romän. Stub. 192—230) beigestimmt haben. Zu vergleichen ist jeth namentlich Marczali (Horsch. 3. D. Gesch. XVII, 623—638), den F. Kühl (ebb. XXIII, 601—608) in einigen Puntten berichtigt.

hielt dort eine allgemeine Reichsversammlung ab 1). Wir finden unter ben bier anwesenden Großen den Ergbischof Satto von Maing, bie Bifchofe Calomon von Ronftang und Abalbero von Augsburg, ben Abt Suggi von Fulda, Die Grafen Otto von Sachsen, Konrab u. f. f., Die mit verschiedenen Unliegen alle bem Ronige nahten. In Folge von vielfachen Rlagen, die von Bischofen wie von Laien über bas von Ludwig dem Deutschen einst hochbegunftigte und reich beschenkte Rlofter Lorich laut geworden, als fei durch die Nachläffigfeit feiner Borfteber die Bucht und der regelrechte Wandel dort ganglich in Abnahme gekommen, hatte Arnolf vor zwei Jahren, wahrscheinlich auf dem Konzile von Tribur, die Leitung desselben zur Besserung dieser Misskände dem sehr geliebten Bischof Abalbero übertragen?). Freiwillig legte berfelbe, ohne Rudficht auf die weltlichen Borteile. Die ihm baraus erwuchsen, nach Erfüllung feiner Aufgabe diese Burde jest nieder, um den Loricher Monchen das ihnen entzogene Recht der freien Abiswahl zurückzugeben. Auf seine Bitte bestätigte daher der Kaiser den Lorschern dies Recht, denen Adalbero überdies bald darauf noch eine Besitzung zu Gernsheim schenkte. - Den Reft bes Winters verlebte Urnolf feines fortbauernben Siechtums halber an ftillen Orten in Baiern 3), bas um eben biefe Beit von einer furchtbaren Sungerenot beimgefucht murbe.

Gegen Ende Mai begab sich ber Kaiser in Begleitung seiner Gemahlin nach Worms, um dort in einer sehr zahlreichen Verlammlung, in der wir die Erzbischöfe Hatto und Ratbod, die Bischöfe Boalbero und Thietelah (von Worms), die Grasen Konrad, Walaho, Gebhard u. a. bemerken, zu Gericht zu siehen und mancherlei Sändel

<sup>• 1)</sup> Ann. Fuld. 897: habito generali conventu urbe Regia. Urff. von bort sind vom 28. und 30. Januar datiert Mühld. 1875—1877. In der eften heist eet, daß Huki Fuldensis abbas venit una cum Chunrado dilecto comite nostro per interventum Hattonis archiepiscopi atque Ottonis fidelis marchionis nostri und um Bestätigung eines Tauschvertrages gebeten habe (Dronke cod. Fuldens. p. 294 nach einer sehlerhaften Möhgvist); in der britten dirtte Salomon von Konstan, ebensalls um Bestätigung eines Tauschvertrages cum quodam venerabili viro Othere nuncupato (Wartmann Urfb. II, 310; val. 313).

<sup>2)</sup> SS. XXI, 380 (Mühlb. 1876); ante biennium et etiam sepe antea a fidelibus episcopis nostris necnon ab religiosis laicis . . . auribus serenitatis nostrae creberrima detractione delatum est, qualiter in monasterio Lauresham dicto . . . conversatio monachicae vitae ob pastorum, qui eidem congregationi preesse debuerant, incuriam atque desidiam irrita foret . . . varias opiniones de eis proferentes ac omnigena pravitate eos accusantes

<sup>. . .</sup> at nos huiusmodi crebris sermonum verberibus attriti, omnium fidelium nostrorum consultu Adalberoni, venerabili ac dilectissimo episcopo nostro, quem ad omne bonum promptum esse seimus et cognoscimus, idem monasterium gubernandum delegavimus, preiterhin: cuius piis atque paternis admonitionibus libenter assensum prebuimus presensque preceptum inde conscribi iussimus etc.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 897: ipse vero . . . propter gravitudinem corporis in Baioaria secretis locis hiemare disposuit. Die nächste Urt. Arnoss ist am Jr. Mai ad curtem Felda ansgestellt (Mühlb. 1878), b. h. zu Belben an der Bils süböstlich von Landsbut.

au schlichten 1). Eine Schenkung von 27 Hufen, die früher zu seinem besonderen Dienste bestimmt waren, an die Wormser Kirche machte er zur Erlangung seiner Gesundheit". Nach längerer Trennung traf Arnolf hier wieder mit seinem Sohne Jwentibald zusammen, der nach dem Rate des Baters einige Wochen zuvor um die Hand Odas, der Tochter des Grasen Otto, wahrscheinlich des Liudolfingers, angehalten und nach leicht erlangtem Jaworte seine Vermählung bereits mit ihr geseiert hatte, um so durch die Verbindung mit einem angesehenen Hause seinem Vohne, in dessen Verligen dermutlich sein Kanzler Katbod und der Graf Liutstrid erschienen waren, sah und hörte, lautete minder ertreulich.

Mit der hohen Geistlichkeit seines Reiches zwar, die viele Gunstbeweise erhielt, stand Zwentibald noch in gutem Einvernehmen; mit den weltlichen Großen aber, denen gegenüber der junge König durch sein mislungenes Unternehmen auf das Westreich sicherlich an Anslehen eingebüßt hatte, begannen bereits jene Streitigkeiten, die seine Stellung zuletzt völlig unhaltbar machen sollten. Gegen Ende des Jahres 896 entzog nämlich Zwentibald — wir wissen nicht, durch welche Anklagen bewogen — vier der mächtigsten Graden seines Reiches

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 897: exeunte autem mense Madio habitum est placitum urbe Wormacia; Regino 897: eodem anno Arnulfus Wormatiam venit ibique placitum tenuit. Irtf. 2(mol§§ [ind 3u 200cm3 erfl 8. unb 9. 3uni ausgeftellt (Schannat hist. Wormat. 10, 11, Mühlb. 1879, 1880), bie erftere interventu Adalperonis dilecti episcopi et magni divinae legis amatoris atque Ruodhardi fidelis ministerialis nostri . . ad corporis nostri salvationem; bie streite eine Falfdung praedictorum consultu fidelium nostrorum et maxime Hathonis archiepiscopi Moguntiensis consensu; alfein idon bom 20. Mai lautet jene Schentung Abalberos an Zorich, in ber es heißt: hanc traditoriam chartam . . . episcopis et multis comitibus et innumerabilibus viris scientibus et evidentibus . . . fieri iussi, und am Edluffe: consiliatum et ordinatum publice in civitate Wormatia Hathone et Ratbodone archiepiscopis et Thietelaho episcop presentibus, insuper Cuonrado, Walahone, Gebehardo, Ruperto, Liutfrido, Burkardo, Dragebodo comitibus, Ruodhardo domus regalis procuratore videntibus et innumerabilibus viris audientibus cum Liuthero abbate etc. (SS. XXI, 382).

<sup>2)</sup> Regino 897. Die Hochzeit wurde nach Oftern (27. März) gefeiert; zurift am 13. Juni 897 ordnete 3. Gebete an für daß heil generosissinnae coniugis nostrae Uodae, und am 4. Juni 898 heißt es in einer Urf. für daß Konnenkloster Essen, daß dilectissima coniunx nostra Oota et venerabilis Otto comes nostram adierunt elementiam (Beyer mittelth. Urfb. 1, 207, Zacomblet niederth, Urfb. 1, 43, Mählb. 1917, 1925). Leidnig (ann. innp. II, 166) und Eckhart (comm. II, 773) hielten den Graßen Otto für den Sohn Liudolfz, da sie auf diese Oda eine Notiz des Necrol. Hildesh. (Leidnitii SS Brunsvic. I, 765): VI Non. Iul. Oda regina soror nostra, bezogen; Wittig (Entschung des Herzbarth, Sothringen S. 53) erslätt sich dagegen, indem er auß der Urf. sür Werden od interventum . . Ottonis sidelis nostri (Racomblet I, 43, Mühlb. 1922) solgert, daß es einen lothringsichen Graßen Schogen Weitheil, sür österr. Geschichtsforsch. VII, 335) vermutet sie in Otto's I. Tante Uota, die ihm aach einer Urf. don 952 Besig zu Deventer übergad (DD. I, 241, 299), weil die Liudolfinger sonst feine Besigungen in Lothringen hatten.

ihre Lehen und Alemter 1). Dies waren Stephan, einst ein Gesährte bes Bastards Hugo, die Brüber Gerard und Matfrid, in dem Bliesgau und Mosellande begütert, die sich zugleich mit jenem zwei Jahre früher eine schimpsliche Bestrasung wegen Landfriedensbruches zugezogen, und endlich Odafer, vielleicht Graf vom Ardennengau, traz zuvor noch ein einslußreicher Vermittler der königsichen Gunst 2). Alle Besitzungen, die sie zu Lehen gehabt, wurde ihnen jetzt abgesprochen; der König zog mit einem Heere nach Trier, wahrlcheinlich um jeden etwaigen Widerstand der abgesetzten Grasen sogleich niederzusschlagen, und verteilte ihre Lehen an andre, indem er sich selbst die Klöster Ceren zu Trier, das er früher dem Erzbischof Kabod urkundlich beseren zu Trier, das er früher dem Erzbischof Kabod urkundlich bes

stätigt, und St. Beter zu Met vorbehielt.

Dieses vorschnelle und gewaltsame Versahren mußte mehr zur Erschütterung als zur Befestigung des jungen lothringischen Königtums gereichen. Der Kaiser, der sonst gegen Ungetreue und Hocheveräter keine Nachsicht kannte, war in diesem Falle selbst auf Milde und Versöhnung bedacht: er bewog daher den heftigen und jähzornigen Sohn, den er in Worms liebevoll begrüßte, die Hand zur Ausgleichung zu bieten und die drei Grasen Stehhan, Gerard und Matstid unter Zurückgabe ihrer Lehen zu Enaden wieder aufzunehmen, wie er auch in mancher andern wichtigen Angelegenheit ihn durch seinen väterlichen Rat unterstützte und leitete. Für diesmal schien der wankende Thron Zwentibalds von neuem gesichert; aber bald standen schlimmere Stürme bevor. Auch jest hatte sich die innere Wunde nicht völlig geschlossen. Auch jest hatte sich die innere Wunde nicht völlig geschlossen, der der der Varfaus alaube undersähnt in seiner seindlichen Hatung verharrte. Wahrlicheinlich auf bieten Reichstag darf man die vereinzelte, aber durchaus alaube

<sup>1)</sup> Regino erzählt bies Ereignis zum J. 897; bei seiner häufigen Ungenauigteit in ber Zeitrechnung aber ist mehr Gewicht auf die Worte der ann. Fuldens. 897 zu legen: quidusdam primoribus suis, qui priori anno ab eo honoribus privati sunt, cum eo pacificatis etc.

<sup>2)</sup> Ileber die andern Grafen val. oben S. 388 und über das Al. Oeren (Orrea) die Urt. Zwentibalds dom ZS. Ott. 895 nach dem Wilfen seines Waters ausgestellt (Vetyer I, 203, Mühld. 1907). Od Stefan Graf in pago Calmenzgowe (an der oberen Mosel, Mortagne und Meurthe, Bouquef IX, 365) ober in pago Piatahgewe (Bedagau, Beyer I, 205) war, muß bahingestellt bleiben im 28. Januar 896 gad Zwent, den Zert einige in seinem Reseiggegelegenen Besitzungen od interventum sidelium nostrorum Odoacri et Raginhaharii zurüld; am 28. Jan. erslätzte er, daß dilectissimi primates nostri Radbodus . . . et Odacrus insignis comes ihn gebeten hätten, einen Trierer Waldin in einen gebannten Forst zu verwandeln, quorum petitionibus od maximam sidelitatem, quam nobis exhibent, contradicere nequaquam poteramus (Bouquet IX, 377; Beyer I, 205, Mühld. 1910, 1911). Nach der letzteren Ilrt. vermutete Hontheim (Hist. Trevir. I, 232), daß D. Graf von Trier gewesen. In einer ungeder. Ilrt. sür Echternach vom X 901 gibt ein Chepaar alodem nostrum nuncupatum Hettilbrucka, quod nobis ex serenissimi Arnulfi regis largitione advenerat, in pago Ardinnense in comitatu Odari (Cod. Eptern. f. 95, ermähnt von Hontheim hist. Trevir. I, 59). Seine fortgesetse Empörung erhellt barauß, daß sich im X. 898 Reginar mit ihm verband.

würdige Nachricht beziehen 1), daß der Kaifer "Niemand vertrauend" wiederum für sich und für seinen kleinen, damals viersährigen Sohn Ludwig von allen den Sid der Treue gesordert habe. Arnolf also fürchtete innere Feinde, die dem hilfsosen Kinde die Nachsolge streitig machen könnten; und lagen nicht solche Besorgnisse nahe genun, da ihn ebenso, wie einst seinen Vater, ein unheilbares Leiden zur Hälste entwaffnet hatte? Wie es scheint, ward Ludwig schon hier zum Könige gewählt und eingesetzt, damit dadurch die Thronsolge um so mehr sicheraestellt würde.

Rachdem Arnolf in Worms seinen Erstgeborenen entlassen, in bessen Angelegenheiten er hier zum letzenmale unmittelbar einarist, zog er über Ingelheim?) (21. Juni) im Juli nach der Pfalz Tribur, um abermals eine allgemeine Reichsversammlung abzuhalten?). Bon ben dort Anweienden kennen wir nur die dairischen Grafen Iring

und Sigihard, beibe bem Ronige perfonlich nabe ftebend.

Bon Tribur aus besuchte Arnolf Ende Juli das benachdarte Franksurt. Dem Bischofe Thietelah von Worms, einem um Vermehrung des Besitsstandes seiner Kirche, der er vierzig Jahre hindurch vorstand, eistein bemühten Manne, machte er hier, wie zum Teil schon früher in Worms, auf Fürbitte Hattos und Abalbevos mehrere königliche Güter und Einkünste sowie eine Anzahl von Horigen teils für geine Kathedrale, teils für die Chriaktische in Neuhausen zum Geschenke<sup>4</sup>). Bon den rheinischen Gegenden für immer

<sup>4)</sup> Für den Bischof von Worms find 2 Urft. aus Worms und der aus Frankfurt ausgestellt, die leiteren samtlich vom 7. August (Mühld. 1883—1885); in der ersten, einer Fälschung, ist das dei Muratori salich angegedeme Datum zu derichtigen; 1. Mone Anzeiger Jahrg. 1838 S. 441, Sitzungsder. der hist. Rt. der Wiener Ald. XIV, 164, Berg Archiv XI. 477); die letzt ist ausgestellt der interventum Hathonis et Adelperonis venerabilium epissoporum et Rochardi sidelis ministerialis nostri (Schannat hist. Wormatiens. p. 131 Bgl. über Theotelah die ann. Wormatiens. (SS. XVII, 37): Descriptio urderich Wormatiensis civitatis facta a Theodolacho episcopo Wormatierse anno 873, qui obiit in Neuweiller anno 914 Kal. Septembris episcoparss



<sup>1)</sup> Herimann. Aug. chron. 897: Arnulfus imperator, habito conventu, nulli fidens sacramentum fidelitatis denuo sibi et filio parvulo Ludowico a cunctis exegit. Bielleicht barf man auß einer bamalß fialtzehabten Rönigßmahl bir Eingangsverle eineß auf Befehl Ealomonß von Ronflang geldriebe mahlsteriumß ertlären: Nongentis pariterque novem labentibus annis | ex illo, carnem quo sumpsit tempore Christus, | filius Arnulfi regis cum sceptra teneret | annis bissenis iuvenis Hludowicus herilis etc. (hamanu Canticum Moysi p. IX). Die 12 Jahre, in benen unmöglich ein Irrtum fieden fann, führen von 909 rüdtvärls auf baß 3. 897. Bgl. Wartmann Urtb. II, 321, ber biefe Epoche beflätigt. Eeine gleichgetitge Unterlehrift fchon unter einer Urt. vom 9. Aug. 896 (ebb. 309). E. Müßtbacher Reg. 703.

<sup>2)</sup> Das ohne Jahr überlieferte Mandat bes Raifers Arnolf für bie Korsveier Baffallen fest Wilmans (Raiferurtf. I, 264, Mühlb. 1881) hieber.

a) Ann. Fuld. 897: curte vero Triburia habito generali conventu. Bon bort ift eine llrf. bom 14. Juli jür einen gewijfen Diotfer batiert inter-cedentibus quoque Sigihardo et Iringo venerabilibus nostris comitibus (Mon. Boica XXVIIIa, 114, Mühlb. 1882).

schwere und trübe Gedanken mochten seine Seele bewegen, wenn seine zunchmende Krantheit ihm die letzten Schissfale seines durch Körperschwäche unsähig gewordenen entthronten Oheims in's Gedachtnis rief und zugleich die zarte unbeschützte Jugend des einzigen Thronerben ihm dor Augen trat. In einem Augendlicke drohten die Jügel seinen Handen zu entgleiten, in welchem Gesahren von allen Seiten das Keich umlagerten und die Nachwesen sener Umwälzung des Jahres 887 in den inneren Berhältnissen noch keineswegs überrounden waren. Wie leicht konnte ihn das gleiche Loos tressen, dem weiland sein Bater und sein Baterbruder erlegen waren! Am wenigsten durste er den ältesten Sohn als eine Stüße seiner eigenen oder der künstigen Hertschaft Ludwigs betrachten, da er, von Schwierigkeiten umgeben, selbst vielmehr des Beistandes seiner Familie und eines äußeren Rückhaltes bedurtte.

Bon dem Stiste Fulda trat Arnolf durch Franken den Rückweg nach Baiern an. In Salz, wo er vor zwei Jahren die adodritischen Gesandten empfangen, erschienen jest Boten des sorbischen Boltes, die Sorben in den letzten siedzehn Jahren, in denen wir von keinem Kriege an dieser Grenze hören, stets im Gehorsame gegen das fränkische Reich beharrten, oder ob sie etwa, wie andere slavische Stämme, in der Bwischenzeit gleichsalls dem Herzoge Suadoplut sich vorübergehend unterworfen hatten und nun erst bei dem Sinken der mährischen Macht in das alte Verhälknis zurücktraten. Zedensalls wurde dies, wenn es früher nicht bestand, jest vollständig wiederhergestellt.

Alls der Kaiser hierauf nach Regensburg zurückgekehrt war, trasen dort die Häupter des czechischen Bolkes ein, die, schon dor zwei Jahren von Mähren absallend, die alte Berbindung mit dem ostfränklichen Reiche erneuert hatten, um das damals abgeschlossene Bündnis noch mehr zu besetzigen<sup>3</sup>). Sie überreichten königliche Geschenke und erbaten die Hise des Kaisers und seiner Getreuen gegen ihre früheren Bundesgenossen, die Mährer, von denen sie häusig auf seinblichen Ansällen schwer bedrückt wurden. Arnols nahm die czechi-

anno quadragesimo primo, über jene Urf. Arnold Berfgefch. ber beutichen Freiftabte I, 21.

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 897: Fuldense coenobium causa orationis petiit, wie Ludwig der Deutsche zu Oftern 874; i. II, 374.

<sup>2)</sup> Ebb.: quo peracto ad curtem, quae dicitur Salz, pervenit advenientibus ibi ad eum cum muneribus Soraborum missis, quos, ut audivit, absolvit et abire permisit. Die lesten Reldzüge gegen die Sorben sanden in den J. 869, 874, 880 statt.

<sup>3)</sup> Ebb.: his ita expletis contigit, ut gentis Behemitarum duces ad imperatorem Arnulfum, qui tunc temporis civitate Radaspona moratus est, devenerunt . . . sua suorumque suffragia contra eorum inimicos Marahabitas scilicet postulantes, a quibus saepe . . . durissime conprimedantur etc. Bemertenswert ift die Mehrzahl der döhmilden Herzoge; die Einherrichaft Spitthnieds voar also noch feineswegs vollendet.

schen Herzoge sehr huldvoll auf, gab ihnen die besten Bersicherungen kräftiger Unterstätzung und entließ sie freudig und durch Gegengeschente geehrt in ihr Land. Um seinen Bersprechungen die That nachfolgen zu lassen, hielt er sich während der übrigen Herbitzeit in den Gegenden nördlich von der Donau und am Regen nahe der böhmischen Grenze auf, damit er bei einem neuen Ungriffe der Mährer sogleich mit seinen Getreuen die erbetene Hise leisten tönne. Der erwartete Angriff sand jedoch, ohne Zweisel in Folge der inneren Wirren, nicht statt, und bald konnten die Vöhmen ihren von assen Seiten gefährdeten Nachbarn Gleiches mit Gleichem vergelten.

## VIII.

Ausbruch des mährischen Bürgerkrieges. Ueble Lage Lothringens unter Zwentibald (895—900). Arnolfs Tod, Charakter und Regierungsweise.

Mit der im Herbste des Jahres 897 erfolgenden Rückfehr Arnolfs nach Regensburg beginnt der lette Abschnitt seiner Regierung, in welchem er, unausgesett in Baiern weilend, den Angelegenheiten diese Landem er, unausgesett in Baiern weilend, den Ungelegenheiten diese Landem steiner Khätigkeit noch zu widmen scheint. Die Junahme seiner körperlichen Leiden und die Whsicht, in dem Kernlande vor allem die Nachfolge des kleinen Ludwig möglichst zu sichern, muß diese Beschränkung erklären, da unter andern Umständen zumal die lothringischen Haiser sicherlich an die entgegengesetzte Grenze seines Keiches gerusen haben würden. Wie Arnolf aber Italien schon längst seiner eigenen Bestimmung überlassen hate, so mußte er unter dem schweren Drucke eines unabwendbaren Berhängnisses jetzt auch in den übrigen Reichsteilen außer Baiern die Dinge gehen lassen, wie sie mochten und konnten, und seinem selbstthätigen Eingreisen ein Ziel seben. Selbst in Baiern aber regte sich Eigenmächtigkeit und Empörung gegen den Willen des hinsiechenden Fürsten.

Nachbem bie seit dem Tode Suatopluts begründete Ordnung der Dinge in Mähren und der mit dem oftfräntischen Reiche gleichzeitig abgeschlossen Friede vier Jahre hindurch äußerlich wenigstens bestanden hatte, brach im J. 898 zwischen den beiden Brüdern Moimir und Suatoplut und ihrem Anhange so bittere Feindschaft aus, daß jeder von ihnen nicht nur nach der Alleinherrschaft, sondern, wenn er des Bruders habhaft werden konnte, sogar nach dem Leben des andern trachtete. Der jüngere und schweder der Söhne Suatovluks rief bald den Beistand des in Regensburg verweilenden Kaisers 1)

<sup>1)</sup> Aus Regensburg find Urft. Arnolfs vom 15. und 18. Mai 898 außgestellt (Mühlb. 1886—1887).

an: auf Arnolfs Befehl verwüfteten die Markgrafen Liutbold und Aribo an ber Spige eines bairifchen Beeres bas Gebiet Moimirs mit

Feuer und Schwert und erichlugen viele feiner Leute.

Rach ihrer Rudtehr von diefem Buge, fo melbet unfer Bericht= erstatter 1), ward erwiesen, daß Aribo selbst, auf Antrieb seines Sohnes Janrich, besselben ohne Zweisel, der sich einst vor etwa fechgehn Sahren als Beifel bei Guatoplut aufgehalten, aus irgend welchen eigennützigen Absichten jenen unheilvollen Bruderzwift angeftiftet und ben Raifer ebenfalls querft gur Ginmifchung in ben Streit angeregt hatte. Daß er hiefur gur Strafe feines Umtes entfest wurde und daß, als er es nach einiger Beit guruderhalten, Pfanrich fich bewogen fand, die Fahne des Aufruhrs zu erheben, zeigt beutlich, wie wenig Arnolf ben Bruch des mit Mahren geschloffenen Friedens billigte, der allein Schutz gegen die Ungarn gewähren fonnte. Nicht ihm ift die Schuld an bem für beide Reiche verberblichen Rriege beizumeffen, sondern den ehrgeizigen Planen rantevoller Baffallen, welchen ber von forperlichen Leiden gebeugte Kaifer nicht mehr wie ehedem einen Baum anlegen tonnte. 2113 einmal die lange geschürte Glut au offenen Flammen ausgebrochen war, nahmen die Ereigniffe unauf= haltsam ihren Lauf, und in blindem Saffe muteten die bairifchen Edlen gegen bie auch von andrer Seite angegriffenen Dahrer, bis fie bem gemeinsamen Feinde ben nicht mehr zu verschließenden Weg in bas Berg ihres Baterlandes gebahnt hatten.

Bon Regensburg begab fich Urnolf im Commer nach Ranshofen am Inn, einem feiner Lieblingsorte, wo er auch eine Rapelle hatte erbauen laffen; im Ottober fehrte er nach Regensburg guruct 2), um endlich Weihnachten wieder in Ranshofen zu feiern. Sier murbe ibm einer feiner perfonlichen Gegner in Baiern gefangen borgeführt, jener Graf Erambert vom Jengau, weiland ber vornehmften einer unter den bairischen Großen, ber im 3. 879 ber Nachfolge Arnolfs in ber Berrichaft feines Baters widerftrebt und burch feinen Widerftand die Entsetzung Rarlmanns durch Ludwig den jüngeren berbeigeführt hatte. Daß er unter Arnolfs Regierung nicht im Befite feiner Nemter und Burben fich behaupten tonne, war hiernach borauszusehen: er murbe bei irgend einem Unlaffe als Emporer verjagt und gieng in die Berbannung 3). Mit weiteren feindseligen Ent=

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 898: istius ergo dissensionis et disruptae pacis inter supranominatos fratres Arbo comes, Isanrico filio suo instigante, instructor delatorque atque proditor esse convincitur et ob hanc causam praefectura sua caruit ad tempus, quam non multo post accepit. In ben ann. Fuld. 884 heißt es, bag Aribo filium suum obsidem fieri non tardavit; boch wird fein Rame genannt.

<sup>2)</sup> Bom 19., 31. August, 4. Sept. sind Urtf. Arnolfs aus Ranshofen (Rantesdorf) batiert (bie erste minbestens interpoliert, f. Duemmler de Arnulfo p. 187, Ihhira in den Witth. des öftr. Inft. III, 222); vom II. Sept. aus ... hova d. i. wahrideintich Mattighofen (Mühld. 1888—1890, 1892); 1891 ift unsweifelhaft unecht I. Ihhira (Wittheit. des öftr. Inft. III, 217—222); vom 18., 14., 17., 18. Oft. fowie vom IS. und 15. Dez. aus Kegensburg (Mühld. 1893—1898).

3) Tie Nachricht der ann. Fuld. 898: deineeps autem quidam, qui erat

würfen beschäftigt, ward er von einem dem Kaiser treuen slavischen Fürsten Priznolav, vielleicht in Böhmen, sestgenommen und durch den wackeren Grasen Liutbold zu Weihnachten 898 in Ranshosen mit Ketten und andern Banden belastet Arnolf überliefert, um wahrscheinlich sein Leben in ewiger Gesangenschaft zu beschließen. Nach diesem Bussers Justen Burschen der Kaiser eines gefährlichen Widerlachers entledigt wurde, unternahmen die daireischen Großen mit ihren Leuten noch im Laufe des Winters einen gewinnereichen Raub- und klünderungszug in das mährische Gebiet 1).

Auf den traurigen Ausgang des Grafen Erambert, dessen bollig in Dunkel gehüllt ift, folgte bald ein für die königliche Familie noch traurigeres Ereignis, über dessen wirklichen Sachverhalt uns jedoch, wie über so manche andere Borfälle dieser Zeit, jede nähere Ausstätzung sehlt. Wider die Königin Ota oder Uta, Arnolfs Gemahlin, ward die surchtbare Anklage laut, daß sie sich durch Aussübung des Ehebruches mit andern Männern entehrt habe. Auf einer Reichsversammlung zu Regensburg?), im Juni 899, wurde vor einem Gerichtshose der Großen über diesen schmählichen Fall verhandelt und die Unschuld der Kaiserin hergestellt, indem zwei und siedzig vorsnehme Männer sür sie einen Keinigungseid leisteten. Ueber Erund oder Ungrund jener Beschuldigung läßt sich natürlich nichts mehr entscheiden: ein sehr inniges Verhältnist zwischen Arnolf und seiner

quondam princeps, cum ceteris primoribus gentis Bawariorum nomine Erimpertus, qui postea rebellis regi suisque extitit, lößt es durchaus zweifelbaft, bei welcher Gelegenheit sich Erambert wider den König und das dairische Bolt aufgeleshnt; doch ist seine Identifat mit dem oben S. 119 erwähnten Grasen E., wie schon v. Cagern (vita Arnulfi p. 121) erfannte, schwerlich zu bezweifeln. Ebenso wissen wir nichts mit dem Priznolawo quodam Sclavo duce anzusangen. Zuerst am 2. Juli 899 sindet sich im Jsengau ein Gras Gumpold (Mon. Boica XXXI», 158, Mühld. 1903 u. f. f.).

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 898: tempore hiemali.
2) In Regensburg sind Urtt. Arnolfs vom 5. und 8. Febr. und 1. Mai 899 ausgestellt (Mühlb. 1900—1902). Nach den ann. Fuld. sand Sericht über Cta mense Iunio statt und zwar zur Zeit eines magni et communis civitate Regia placit. Die etwas unstlaren Musdrüde der ann. Fuld. überteith Hering aus der Ausgestellt der Ann. Fuld. überteith Hering aus aus der eines Ausgestellt der Ann. Fuld. überteith Hering aus der eine adulterii crimine cum quidusdam viris insamata LXXII principum iuramento Ratisponae in conventu absoluta est. Dat ommt seit der 12. Mai 888 (Mählb. 1740) als Arnolfs Gemaßlin vor; zuerst am 3. Mai 889 machte A. dem Roster Rremsmünster auf ihre Fürbitte ein Echentung (Mühld. 1763, i. oben S. 332 A. 1), dem Rt. Gandersheim ohne Datum dessel. Cleidnitii SS. rer. Brunsvicens. II, 373, vgl. M. 1828), dem Geistlichen Rithard ohne Datum als Raiser cum consensu et voluntate dilectae coniugis nostre Odae (Mon. Boica XXXIIa, 155, Mühld. 1899), am 9. Juni 897 an das Bistum Worms interventu dilectissimae meae coniugis Outae (Schannat hist. Wormat, p. 10, Mühld. 1889) gcj. 15. Ta. 389 Sollireibeit ber Freilinger Galzschren petitionibus . . . Odae dilectae coniugis nostrae (Meichelbeck I, 147, Mühld. 1898); 2. Zuli 899 schuster Arn. der vertinger Rapelle per interventum dilecte coniugis nostrae Otae quasdam res pertinentes ad curtem, quae vocatur Velda, quam iam olim cum nostrae auctoritatis praecepto praesate amabili coniugi nostrae in proprium perdonatam habuimus (Mon. Boica XXXIIs, 158, Mühld. 1903).

Gemahlin mag wol nie obgewaltet haben, da der Kaiser von früherer Zeit her mit Beischläferinnen Umgang pflog und den erwachsenen Sprößlingen aus solchen Berbindungen, wie es scheint, in seinem Gerzen den Borrang vor der schwächlichen Frucht seiner Ehe einräumte. Immerhin sind einige Urkunden Arnolfs in herkömmlicher Weise auf Fürditte oder Berwendung seiner gesiedten Gattin Ota ausgestellt, die letzte vom 2. Juli 899 nach der erwähnten Freisprechung. Da der Sohn der angeschuldigten Fürstin in der Regierung nachsolgen sollte, so war es sedensalls als ein Glück für den Thron anzusehen, daß auf der Berbindung, der er seinen Ursprung verdankte, fein Matel haten blieb.

Während desselben Reichstages, auf welchem Ota vor Gericht gestellt wurde, verschlimmerte sich die Lähmung des Kaisers durch einen neuen Schlaganfall. Alsbald tauchte das Gerücht auf, einige Männer und Frauen hätten ihm ein Gist eingeslößt, durch welches der Körper gelähnt würde. Segen mehrere Personen wurde deshalb eine Untersuchung eingeleitet: der eine Graman word, wie es heißt, des Hochverrates in der That übersührt und zu Oetting enthauptet; der andere der Angeklagten entzog sich dem Frau Ramens Kuddurg endlich, die als eigentliche Urheberin des gegen das Leben Arnolfs gerichteten Verbrechens angeblich erwiesen wurde, ersitt zu Nibling derichteten Verbrechens angeblich erwiesen wurde, erstitt zu Nibling der der Westerschen ungewöhnlichen Tod am Galgen. Wie weit hier ein Wahn obgeherrscht, wie weit jene Verurteilungen aus gerechten Gründen ersolgten, muß gänzlich dahingestellt bleiben. Trüb und disser genug mag es um diese Zeit an dem Hose des unheilbar kranten, von Argwohn und sinsteren Besürchtungen gequälten Kaisers ausgesehen haben!

Der mährische Krieg nahm auch in diesem Sommer durch einen neuen Einfall der bairischen Großen seinen Fortgang, auf welchem sie, wie auf den früheren, ohne jeden Widerstand sich plündernd im Lande ausdreiteten. Suatopluk hatte trot ihres Beistandes in dem Bürgerkriege den kürzeren gezogen und ward von seinem Bruder wie ein Gesangener in einer Burg eingeschlossen. Die Baiern nahmen diese Burg, die sie in Brand stecken, und sührten Suatopluk nebst feinen Leuten aus Mitleid in ihr Land mit sich fort. Moimir. der

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Fuld. 899: Eipilinga in patibulo suspensa; interiit; bgl. fiber ben Ort I, 29, 388.

<sup>2)</sup> Chb.: Zentobolchum puerum . . . suumque populum de ergastulo civitatis, in quo inclusi morabantur, eripuerunt . . . atque in fines patriae suae pro misericordia secum abduxerunt. Hormanr (Herzog Luitpold S. 3) glaubte, daß Suatoplut der jüngere mit einem tärntneriiden Gelmanne Jwentibold oder Jwetboch identisch sei, odwol dieser bereits im Sommer 898 als Bassall Liutbolds genannt und beichentt wird (Mühld. 1889, 1890, vgl. 1887), jener den frantischen Boden erst im J. 895 betrat! Ginen gewissen Waltsungen in Karnten erhielt (Mühld. 1861), macht Hormant aus eigener Machtvolkommenheit zu einem slüchtigen-Anverwandten des mährischen Perricherhauses.

entaiena.

fräftigere der beiden Bruder, behauptete sich allein im Besitze der väterlichen Gerrschaft, und somit wurde dem unglücklichen Lande jekt

menigftens der innere Friede miedergegeben.

Der junge Fürst legte, sobald er seines schlimmsten Widersachers ledig geworden, Hand an die Gerstellung der kirchlichen Ordnung, die seit dem Tode des h. Methodius und der Vertreibung seines Gegners Wiching gewiß völliger Jerrüttung gewichen war. Nach Kom, das die Mährer stets als den Quell ihres Glaubens und Heiles verehrt hatten, schiefte er eine Gesandsschaft an den Papst Johann IX., die ihm reiche Geschente überdringen und ihm die Vitte vortragen sollte, neue Vischöse slüt bevervalste mährische Kirche zu weihen.). Sein Gesuch wurde sogleich gewährt, der Erzbischof Johann und die Vischöse Beneditt und Daniel mit päpstlichen Vollmachten abgeordnet, um für Mähren einen Metropoliten und mehrere Suffragane einzusehen. Die Feindschaft zwischen dem bairischen und mährischen Bolte konnte durch diesen Versuch zur Erneuerung der nationalen Kirche natürlich nur verschärft werden. Der Setreit wurde hiedurch von dem Felde auch auf das kirchliche Gebiet übertragen und auf diesem mit gleicher Erbitterung sorzeietet.

Mit den mahrischen handeln verschlang sich die Angelegenheit Janrichs, des Sohnes des Markgrafen Aribo2), der in Folge jener porübergebenden Entzweiung zwischen feinem Bater und bem Raifer, bie für ihn als ben Unftifter eine Strafe herbeigeführt haben mag, fich gegen ben letteren emport hatte. Gewaltfam bemachtigte er fich eines Teiles ber Oftmart, ber mabricheinlich ihm entzogen und ber Leitung eines andern, vielleicht des Grafen Liutbold, übergeben worden Urnolf geriet über diefe Auflehnung in heftigen Born: obwol vom Schlage gelähmt, fuhr er bennoch zu Schiffe bie Donau abmarts und griff ben Aufruhrer perfonlich in feiner Gefte Mautern an 3). Nach heißem Rampfe wurde ber Blat erfturmt, indem Janrich mit feiner Familie und feinen Leuten fich gulett bem Raifer ergab. In die Gefangenschaft geführt, entwich er jedoch auf dem Wege nach Regeneburg feinen Bachtern und riß barauf mit mahrifcher Silfe von neuem einen Teil ber Oftmart an fich. Erft fpater, burch ben Friedensichluß mit Mahren, fohnte auch er mit dem Baterlande fich wieder aus, indem er der gerechten Strafe für feine Emporung

Wenn die Kräfte des kranken Kaifers nicht mehr dazu ausreichten, den Trotz eines auffässigen Grafen zu brechen und ihn vor Gericht

<sup>1)</sup> S. bas Schreiben ber bair. Bischöfe an Johann IX., worüber weiter unten.

<sup>2)</sup> Edhart (comment. II, 797) wirft seiner Bermutung über ben Urhrung bes Reinefe Fuchs halber ben Empörer Jianvich mit bem bem Kaifer getreuen Grafen Jfingrim vom Mattiggau zusammen, wiewol ichon bie Berichiebenheit ber Namen, andrer Umftanbe zu geschweigen, diese Annahme von vornherein hatte ausschließen sollen.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 899: civitatem Mutarensem, das Mûtaren der Nibelungen v. 1271, Mutarim in den bairischen Zollgesehren (LL. III, 481).

gu ftellen, fo barf es uns nicht wundern, daß feine Autorität auch von der Beiftlichkeit nicht wie fruher mehr anerkannt und geachtet murbe. Gin Borfall bewies bies, ber noch die letten Lebenstage Arnolfs verbittern jollte. Als nämlich am 12. Juni 899 Bifchof Engelmar von Paffau, ein vertrauter Diener bes Kaijers, geftorben war'), übertrug dieser nach dem stets von ihm geübten Rechie das erledigte Bistum seinem Kanzler Wiching, der als Bischof von Passau in Mahren vielleicht bas Gebiet wieder zu gewinnen hoffte, welches er als Bischof von Neitra eingebüßt hatte. Seine Erhebung auf einen andern bifchoflichen Stuhl verftieß jedoch gegen die Rirchen= gefette, Die freilich in den letten Jahrzehnten ichon mehrmale, 3. B. bei Gelegenheit der Berfetung Cboe von Reims und Baugberte von Danabrud, verlett worden waren. In Folge jenes Umftandes berief Theotmar von Salzburg als Metropolit eine bairifche Provinzial= fnnode, die ohne Ructficht auf ben taiferlichen Willen Wichings Wahl für eine ungefetzliche ertlärte, seine Absetzung verfügte und in der Person Richard Engelmar einen andern Nachfolger gab. Ohne Breifel entsprang dies Berfahren nicht bloß aus reinem Gifer für Die Cakungen bes Nicanischen Rongils, fondern es gab fich barin ein tieferer Begenfatz zwischen bem taijerlichen Erztaplan und bem Rangler fund, von benen ber lettere allem Unscheine nach in bei weitem höherem Grade ber Gunft Arnolfs genog und burch feine Bevorzugung Neid und Misgunft ber übrigen Rate auf fich geapgen hatte.

Nußer einigen Urkunden besitzen wir keine Zeugnisse der Thätigkeit des Kaisers für die übrigen Reichslande aus jener letzten Zeit,
die er aussichtießlich in Baiern zubrachte. Um wenigsten konnte er
daran denken, in die Angelegenheiten des fernen Lothringens einzugreisen, wo doch seine Einwirkung eben jetzt am notwendigsten gewesen sein würde. Wir hören nur, daß, als im J. 898 der frisssiche
Graf Eberhard, einst der Antläger des Normannenkönigs Gotfrid,
von Baltger, dem Sohne des Grafen Geross, auf der Jagd meuchlings ermordet worden, die Grasschaft des Ermordeten von dem
Kaiser seinem Bruder Meginhard übertragen wurde<sup>2</sup>). Das Amt
des setzten wird als Herzogswürde bezeichnet, wahrscheinlich in dem

<sup>1)</sup> Den Tobestag überliefert bas Necrol. St. Emmerammi (Jaffé): II Id. Iun. Engilmarus episcopus. Die ann. Fuld. 898 heben ausdrücklich hervor, bag W. das Bistum rege concedente erhielt und daß er contra voluntatem regis abgefeht wurde. Heber Nichar vgl. unten S. 485 M. 2.

<sup>2)</sup> Regino 898: Eworhardus dux filius Meginhardi (vgl. a. 881: Eberhardus Saxo filius Meginhardi comitis, wo auch mater Evesa genannt wird, a. 885). . ducatus, quem tenuerat. Meginhardo fratri ab imperatore committitur. Jur Beftätigung dient ein Schreiben Iohanns X. au Hermann von Köln, zwichen 1914 und 917 verfaßt, in dem von einem Streite kwichen dem Grafen Meginhard und dem Bildjof Raddod die Kebe ift (Jaffé N. 3557, Floß Paofituchl unter den Ottonen Anh. S. 107). Lgl. über die Graffachten Gerolfs und Eberhards hird Jahrd. des deutsche Reichs unter Heinzich II. I, 340.

ber Wichtigfeit, welche die Berteidigung biefer frififchen Seefufte gegen die beständigen Landungen der Danen für das gesamte Reich batte. barf wol auch ber Grund gesucht werben, ber Arnolf bestimmte, Die Befetjung Diefes Umtes fich felbft vorzubehalten. Gine Rebenbubler= ichaft zwischen ber Familie Berolfs, die mindeftens ichon feit Lubwig bem Frommen in diefen Gegenden, b. b. in ber heutigen Broving Holland, anfässig war, und der Familie des Sachsen Eberhard, Die nen hingutommend feit dem Sturze Gotfrids fich jur oberften Leitung in Frisland aufichwang, mag jene Mordthat als Folge langerer Ent= aweiung hervorgerufen haben. Un dem Berhaltnis der beiden Familien zu einander wurde hiedurch junachft nichts geandert. Als im 3. 899 ber Bifchof Chilbald von Utrecht ftarb, foll die Babl feines frommen und gelehrten Nachfolgers Rabbod, eines Abkommlings bes alten Frifentonias Radbod, gleichfalls noch von Urnolf genehmigt morden fein 1).

Während in Frisland, dem nördlichsten Teile des vormals lotharifchen Reiches, Diese Beranderungen ftattfanden, murde bas eigent= liche Lothringen von inneren Bewegungen und heftigen Rampfen er-Schüttert. Raum hatte fich nämlich Zwentibald unter Bermittelung feines Baters im 3. 897 mit ben Grafen Stephan, Gerard und Matfrid ausgeföhnt, als ichon im folgenden Jahre ein viel gefährlicherer Zwiespalt zwischen ihm und dem Grafen Reginar, dem weitaus machtigften Manne feines Reiches, ausbrach. Diefer, ber Sprof eines eblen Geschlechtes, mahricheinlich ein Cohn des Grafen Gifelbert vom Maasgau und der von ihm entführten Tochter bes Raifers Lothar I.2), war mit Zwentibald zuerst im 3. 895 auf jenem sonst mislungenen Groberungszuge in bas Westreich in nabere Berbindung getreten und hatte fich, von Rarl abfallend, ihm angeschloffen. Boller Lift und Berichlagenheit, zugleich tapfer und friegerisch, "bas echte Urbild eines bornehmen Lothringers," wußte Reginar Langhals,

<sup>1)</sup> Regino 899; Vita S. Radbodi c. 2 (SS. XV, 570); Quin et rex Ar-

nulplus, qui tunc regni gubernabat habenas, eius et principes . ad idem . . tractabant in commune; Ann. Egmund. 900 (SS. XVI, 445); vgl. die Bemertung Radbodd felbs (SS. II, 218).

2) Bgl. I, 296, 338. Die obige Bermutung hat ichon Leibniz (ann. imp. occid. II, 289) aufgestellt. Die eble Absunst Gischert, des Sohnes Reginars, bezugen im Algemeinen Bidusink (I c. 30), Richer (historiar. l. I c. 35) angef. von Wittich (Entftehung bes Bergogth. Lothr. C. 33), ber überhaupt alle auf Reginar bejüglichen Rachrichten am vollständigften gefammelt hat. Rach ihm Brabant Etude sur Regnier I au long col in ben Mémoires de l'acad. roy. de Belgique t. 31, ber auch auf Dubo (l. II c. 10, ed. Lair p. 151) verweist, wo er angeredet wird: regumque et ducum atque comitum superbo satus sanguine.

<sup>3)</sup> Richer, I c. 34: Ragenerus vir consularis et nobilis cognomento Collo-longus; Folcuini gesta abbat. Lobiens. c. 17 (SS. IV, 62): accito sibi Reginerio quodam, quem Longum-collum vocant, viro strennuo et in bellicis rebus exercitato; Dudo de morib, et actis Normannor. l. II (c. 9 ed. Lair p. 150): Raginerum Longi-Colli Hasbacensem et Hainaucensem ducem; ebenjo heißt fein Sohn in ben ann. Leodiens. 958 (SS. IV, 17) Raginerus Longicollis; V. S. Gerardi Broniens. c. 14 (SS. XV, 665): Raginerus comes Hainoensium haud ignotus cognomento Longicollis.

wie ihn die Beitgenoffen nennen 8), fich das unbedingte Butrauen bes jungen Königs und ben erften Blat in feinem Rate gu erwerben 1). Bon der königlichen Suld getragen und unterftütt, breitete er feinen Machtbereich gewaltig aus: er verwaltete eine Graffchaft im Saspengan am linten Ufer ber Maas2); in Gemeinschaft mit dem Bischofe Franto von Luttich bestand er an ber Rufte manchen Strauf gegen die normannischen Eindringlinge; als Laienabt bezog er (etwa seit 897) Die Ginfünfte bes Rlofters Echternach im Trierer Sprengel, als beffen Borfteber wir ichon einmal untee Lothar II. einen Grafen Reginar, vermutlich einen Berwandten des unfrigen, finden 8), und besgleichen erfchlich er von Zwentibald den Befit der St. Cervatiusabtei au Magitricht, welche Urnolf dem Erzbischof Ratbod geschenkt hatte. Hus biefer glangenden und einflugreichen Stellung murbe Reginar im Unfange bes Jahres 898 jahlings herabgefturgt: Zwentibalds Born entbrannte fo beftig gegen ben bisberigen Bertrauten, bag er ibm nicht nur alle in Lothringen gelegenen Leben, fondern auch alle feine Gigengüter abiprach und ihm ben Befehl erteilte, binnen viergebn Tagen fein Reich zu verlaffen 4).

Es bleibt durchaus ratfelhaft, welche Borfalle ober welche Ginflufterungen ben jugendlichen Fürften zu einem fo hitzigen und über-

<sup>1)</sup> Regino 898: Reginarium ducem sibi fidissimum et unicum consiliarium. Auf feine Fürbitte stellte Zw. 22. Jan. 896 eine Urf. sür St. Denis auß (1. oben S. 465 A. 2) und noch am 28. Dez. 897 für Lubelm von Toul auf Bitte des Reginharius dilectus comes noster (Bouquet IX, 379, Mühlb. 1910, 1920).

<sup>2)</sup> S. Dubo a. a. D. (wo unter bem Frisensürsten Rabebob wol mit Lappenberg, Gesch. v. Engl. II, 8 A. 4, an ben gleichnamigen Bischof von Itrecht eite V99 zu benken ist; boch würde uns bieser, wie ich bereits Hortch, z. D. Gesch. VI, 367 A. 3 bemerkte, in eine spätere Zeit versezen; am I. Juni 911 machte er eine Schentung in pago Hasbanio (Martène coll. ampliss. II, 39); boch umfaste der Hospenschaften, s. Hincumai ann. 870 p. 112. Im I. 908 sinbet sich im Hennegau ein Graf Sigehard (Miraei opp. dipl. I, 34); hoäter sind Reginard Nachkommen im Besise der Erzischaft; boch läßt sich nicht erweisen, daß er selbs sie beissien.

<sup>3)</sup> Der Catalog, abbat. Epternac. I (SS. XIII, 739) bezeugt, daß nach B. Hatto b. Berdun Graf Reginar 7 J., vom 10. biš 16. J. Lotharš (864 biš 870), dem Kl. dorfland (vgl. oden II, 248). Tamit simmen Ilrlf. auß dem 10., 12., 13. J. Lotharš sir Echternach, ubi etiam venerabilis vir Reginarius abbas et rector (in einer andern comes, abbas et rector) praeesse videtur (Cod. Eptern. f. 86, 88'). Im J. 907 erscheint ein missus Reginhariur religiosi comitis et abbatis coenobii Eftirnacha dicti (Dronke cod. Fuld. 301, B. 1215); vgl. serner die Ilrlf. des Cod. Epternac, von denen die früssen auß dem 4. J. Ludwigs, d. i. 903; in einer auß dem 8. J. heißt es von E.: ubi vir venerabilis Reginnerus comes pastorali fungitur officio (f. 51, 54); Catal. Epternac. (a. a. O.): Xo anno Arnoldi regis ac incarn. dom 897 ind. XV Reinerus comes adeptus est hunc locum cum nomine abbatis; des ein zweiter Katalog ebb. 741. Der erstere läßt Reg. auf den Grasen Robert (890—897) folgen, der lettere nennt statt dessen hatbod den Trier. Daß Echtern des Mönches Theoderich dom J. 1191 (SS. XXIII, 68) schöpter des Stiftes des zu ihrem Ilnterhalte angewielenn 971/2 Husten (Bever 1, 204, Mühld. 1998).

I, 204, Mühlb. 1908).

4) Regino 898: nescio cuius instinctu. Worte, in benen ber Ausbruck verstedter Misbilligung nicht zu vertenuen ift.

eilten Versahren antrieben. Einiger Anteil an bemselben mag dem Erzbischof Ratbod von Trier zugeschrieben werden, wenn man erwägt, daß Reginar Laienabt des Klosters Echternach geworden war, dem Ratbod früher selbst vorstand, und daß er ihn in unrechtmäßiger Weise um den Besis der Servatiusadtei gebracht hatte. Diese letzter Thatsache ergibt sich aus zwei Urkunden Iwentibalds vom 13. Mai S98, in denen berichtet wird i), wie Reginar durch betrügerische Borspiegelungen den König bewogen habe, ihm das Servatiusstist als Prefarie zu übergeben, welches sein Bater der Trierer Kirche geschentt hatte. Ratbod sedoch sührte über diese Beeinträchtigung bittere Klage dei Jewentibald, der auf einer Versammlung zu Achen nach dem Urteise siner Bischöse und Erasen die Abeit dem rechtmäßigen Besister zurückstellte und jede fünftige Geschroung dieses Vestiges mit dem Bannssluche bedrochen ließ. Zedensalls zeigt uns diese Handlung Reginar als gestürzten Eünstlung, als die Ursache seines Sturzes.

Die Feinbschaft zwischen Zwentibald, dem fremden, den Lothringern halb wider ihren Willen aufgedrungenen Könige, und Reginar,
dem Mügsten und mächtigsten unter den einheimischen Großen, war
eine unheilbare, die nur mit dem Untergange eines von beiden Gegnern
enden sonnte. Reginar verdand sich sogleich mit dem ebenfalls abgesetzten Grasen Odaker und andern Misvergnigten, die das gleiche
Loos getrossen hatte. Mit Weib und Kind und allem ihrem Hausrat
warsen sie sich in einen sehr sesten Drt zweiselhafter Lage, Durososstunder Dursos, am User der Maas und verschanzten sich dasselbst 2). Der
König rückte mit einem schnel gesammelten Geere gegen sie in 8 Feld;
aber er konnte Dursos nicht ervbern, weil die Sümpse und Ueber-

schwemmungen der Maas den Ort unzugänglich machten.

Cobald er die Belagerung aufgehoben hatte, begab fich Reginar

<sup>2</sup>) Regino 898: in quendam tutissimum locum, qui Durfos dicitur . . . propter paludes et multiplices refusiones, quas in praedicto loco Mosa fluvius racit; in Flodoardi ann. 928, 931 Durofostum genannt; vgf.

Lippert Ron. Rubolf E. 65 A. 2.

<sup>1)</sup> Beger I, 209, 210 (Mühlb. 1923, 1924): Ratbodus . . . archiepiscopus in generali placito nostro querelosis se precibus proclamavit plangens eam a Regenhario sub obtentu praceariae contra libitum suum suorumque fidelium usurpatam (sc. abbatiam S. Servatii); in der andern lkt.: quam . . . ob fallentium seriem et ob fallentium ora, qui pracfatum episcopum . . . hoc velle narraverant, iniuste Reginario in precariam concessimus; in der eriten: nos vero onnem transactae rei ordinem recolentes fallentium iam calliditatibus detectis querimoniam illius veram esse agnovimus . . . ipsam abbatiam cum consilio ac indicio episcoporum et comitum nostrorum memorate Treverensi ecclesiae reddidimus. Tie Echenfung Urnolfs (autet vom 1. Juli 889 (cbb. 136, Mühlb. 1771). Ula Grund von Reginars Eurye möchte ich mit v. Gageru (Arnulfi vita p. 121 n.) biefen Etreit über die Maaftrichter Ubtei nicht anlehen; ebenfownig aber glaube ich mit Wittid (Everyoft, Sothr. E. 39), den biefe Gutfeirbung dem Eturge nur voransgeangen. Die formlofe Bezeichnung Reginars in beiben Urtt., ohne irgend einen Zitet, beweißt, daß er zur Zeit der Zurüdgabe der Abtei Ichon abgeießt wor.

mit feinen Befährten zu bem weftfrantischen Ronige Rarl, ber, feit bem Tode Odos im gangen Reiche gnerkannt, machtiger benn je baftand, und forderte ihn, feinen fruheren herrn, gu einem Ginfalle in Lothringen auf, indem er ihm einen Treueid leiftete 1). Karl der Einfältige, an Rleinmut, aber auch an Begehrlichfeit feinem Großvater ähnlich, fäumte nicht, dieser Einladung zu folgen, die ihm reichen Gewinn verhieß. Zwentibald, durch seinen Angriff überrascht, von Streitfraften augenblicklich entblößt, mußte in geringer Begleitung Die Flucht ergreifen: Rarl brang gerades Weges und ohne Sindernis nach der Raiferstadt Uchen vor, von wo er fich dann nach Mymwegen begab, um den Aufftandischen die Sand zu bieten. Go menig fürchtete diefer faum auf bem Throne befestigte Fürft jett ben franken Raifer in Regensburg, ben er vor wenig Sahren noch flebentlich um

feinen Beiftand gebeten!

Bwentibald raffte fich indeffen von bem erften unerwarteten Schlage fchnell wieder auf: ber ftreitbare Bifdof Franto von Luttich - beffen Bereitwilligfeit er noch im felben Jahre burch Schenfung bes Krongutes Theux belohnte 2) - ftellte fich ihm mit ben Mannen feiner Rirche jur Berfügung; als ber Konig bann bie Maas überichreitend nach dem Sofe Florchingen (bei Diedenhofen) gog, mo er am 3. Oftober bein Bifchof Dobilo von Rammerich 3) eine Befitzung ichentte. ftromte der Abel aus jenen Gegenden gu ihm, und bald hatte ber foeben von allen verlaffene Fürft eine genugende Streitmacht beisammen, um mit Zuversicht seinem Gegner bie Spitze gu bieten und ihm ben Rudzug abzuschneiben. Rarl rudte auf biese Runde von Rymmegen über Prum feinem Better entgegen; als aber beide Beere unweit biefes Rlofters einander fcon nabe gefommen waren, murde die Schlacht bennoch vermieden, weil auf beiden Seiten unter ben Baffallen die Lust zum Kampse sehlte. Durch Gesandte ward ein vorläufiger Friede vermittelt und beschworen, der an der Sachlage natürlich nichts änderte, und Karl kehrte unverrichteter Dinge über die Maas in sein Reich zurück<sup>4</sup>). Des auswärtigen Feindes, der ihm die Berrichaft rauben wollte, hatte Zwentibald fich glücklich wiederum entledigt; Die viel gefährlicheren inneren Widerfacher aber beharrten ungebeugt in ihrer Emporung.

Während in Lothringen Spannung und Unruhe fortdauerte, fand im 3. 899 eine wichtige Zusammenkunft zu St. Goar am Rheine ftatt5): Zwentibald mit mehreren feiner Großen, der Erzbifchof Satto

<sup>5)</sup> Apud monasterium sancti Goaris ift ichon eine Urf. 3m. vom 5. Juni 895 ausgeftellt (Mühlb. 1905). Ueber Die Bufammentunft fagt Regino



<sup>1)</sup> Regino a. a. D., ann. Vedast. 898.
2) Am. 8. Ott. 898 (Miraei opp. dipl. I, 253, Mühlb. 1927), später von Lubwig und Karl bestätigt (M. 1991, B. 1946).
3) Au Florichingas palatio ift die Intt. über die Bissa Lignn für Dodilo ausgestesst (Wittheil. des österr. Instituts IX, 133, Mühlb. 1926). In Floringas curia regia ist eine Irt. vom 3. Mai 896 ausgestesst (Mühlb. 1912; vgl. oben II, 156, 285).
4) Regino 898: pax sirmatur, sacramenta iucantur; ann. Vedast. 898:

Karolus nullo peracto negotio rediit in regnum suum.

und die frantischen Grafen Konrad und Gebhard als Bertreter Ur= nolfs, Bijchof Matrich von Paris und Graf Obater als Bevollmach= tigte Rarle pflogen hier gemeinsamer Bergtungen. Die Teilnahme ber letteren läßt vermuten, bag es fich um die Berftellung eines bauerhaften Friedens, ftatt bes Stillftandes, amifchen dem meftfranti= ichen und lothringischen Reiche unter Bermittelung bes Raifers han-Mus bem Beugniffe Reginos erfahren wir jedoch, bag bie Brofen ber drei Reiche, die bier gufammentrafen, neben ben offenfundigen Zweden ihrer Bereinigung geheime Nebenabsichten verfolgten, über welche fie in Abmesenheit bes Konigs mit einander verhandelten und beren Erfolg bald barauf ju Tage trat. Wenn wir die Ereia= niffe in's Huge faffen, die unmittelbar nach dem Tode Urnolis in Lothringen vor fich giengen, und bie Schnelligfeit, mit ber bie leiten= ben Manner auf beutscher Seite, b. h. vornehmlich hatto, Konrad und Gebhard, ben Unträgen ber Gegner Zwentibalbe entgegenkamen, to ift es fehr mahricheinlich, daß schon hier der Umfturg des loth= ringischen Thrones und ber allgemeine Abfall zu Ludwig bei Arnolis vorausfichtlichem Ableben vorbereitet murde.

Rach der Busammentunft im Rlofter St. Goar übernahm Zwentibald einen zweiten Feldzug gegen die Emporer und versuchte Durfos mit aller Macht zu erobern; aber auch diesmal blieb fein Bemühen ganglich erfolglos. In feinem Unmute über Diefes feinem Unsehen fo nachteilige Dislingen befahl er ben Bischöfen, über Reginar, Obater und ihre Genoffen den Bann ju verbangen; ihre Beigerung versette ihn in ben größten Ingrimm: bon Drohungen gieng er gu Borwürfen und Schmähungen über, bie Belagerung wurde aufgehoben, und jeder fehrte in feine Beimat gurud'1). Wenn 3menti= bald auch im November beffelben Jahres noch einen freilich vergeb= lichen Bug gegen die Normannen antrat, die an ber Dife fich fest= fepend bis zur Maas schweiften, und bald barauf mit Rarl einen formlichen Frieden abschloß2), fo mar doch feit der letten Belagerung von Durfos feine Stellung völlig haltlos und haltungelos geworben und fein Sturg unvermeidlich. Für die herrschende Unordnung und Bermirrung zeugt es, daß die Grafen Gerard und Matfrid, obichon mit bem Konige wieder ausgefohnt, im 3. 899 ben Abt Regino von Brum (feit 892), einen der gelehrteften und einfichtsvollften Manner

<sup>899:</sup> quid vero in eodem conventu seorsum sine praesentia regis pertractatum sit, postea eventus rei luce clarius manifestavit. Dief Worte habe ich ichon irühre (de Arnulfo p. 149) in dem Sinne ausgelegt, da hos mit auf die im I. 900 beworkehende Absehung des Königs hingebeutet werden ioll. Wittig (a. a. D. S. 44 A. 4) sindet dies unwahricheinlich und den die Kegierungsnachfolge; allein über diese war nichts zu verhandelt, am wenigsten mit Acgesaubten Karls, und die Rahe Jwentibalds bildete sür einen andern Zwed fein hindernis, da eben, wie Regino hervorhebt, hinter seinem Rücken verhandelt wurde.

<sup>1)</sup> Regino 899: cum illi anathematis sententiam proferre recusarent, minis, exprobrationibus et contumeliis utitur...

<sup>2)</sup> Ann. Vedast. 899. Karl vertrug fich zugleich mit Balbuin von Flanbern, ber St. Baaft herausgeben mußte.

seines Zeitalters, zur Nieberlegung seiner Würde nötigten, vielleicht unter dem Vorwande schlechter Verwaltung des Klostergutes, um ihren Bruder Richar gewaltsam an seine Stelle zu seizen. Der Wendehunkt von Zwentibalds Geschicke lag aber darin, daß, nachdem er aus den mächtigkten der weltlichen Großen sich erbitterte Feinde geschaffen, er sich zuletzt auch mit den Vischsen überwarf und somit jede Stütze im Lande verlor.

Mit der Geiftlichkeit, durch deren Zustimmung Arnolf hauptstächlich die Erhebung seines Sohnes bewirtt hatte, ftand dieser anstänglich in gutem Einvernehmen. Der Erzbischof Ratbod von Trier?) zumal, sein Erzkanzler, von dem der König in einer seiner ersten Irstunden rühmt, daß er stets nügliche und zuträgliche Natschläge sür ihn und sein Reich in Bereitschaft habe, wußte durch seine Berewendung nicht bloß andern königliche Gunstbezeugungen zu verschaffen, sordern erlangte dieselben auch für seine Kirche im reichsten Maße. So bestätigte ism Zwentibald den Besit des Alosters Ceren und der

<sup>1)</sup> Ann. Prum. 899 (R. Arch. XII, 406), Regino 892, 899. Der nähere Gergang ist burch eine Berfümmelung seiner Chronit unterbrückt; die Bermutungen harttungs (Forich. 3. D. G. XIII, 362—368) icheinen mir allzu unsicher

<sup>2) 3</sup>m 3. 895 Juni 5. beftatigte 3m. Siginand bas Rl. Sufteren archiepiscopi Ratboti salubri imploratione, quia utilia quaeque et proficua nobis regnoque nostro iugitur meditatur (Bener I, 203); Aug. 14. machte er bem RI. Ct. Dibiel an ber Daas eine Schenfung auf Bitte bes dilectus et fidelis noster archiepiscopus et cancellarius Ratpotus (Bouquet IX, 375); hadels noster archiepiscopus et cancellarus katpotus (Bouquet 1A, 363); Ett. 15. bestätigte er demielben das Aloster Ceren in Trier; Ett. 28. bestätigte er bem Kloster Echternach seine Besigungen auf Bitte des dilectus archiepiscopus, sed et summus cancellarius noster katpotus, und zwar eius petitioni velut in omnibus sidentissime consentientes (Beper 1, 203, 204); 896 Jan. 28. erteitte er den Trierer Waldbungen die Rechte eines Bann-forstes (i. oben S. 456 A. 2); 897 Juni 13. bestätigte er od interventum venerablissimi archiepiscopi nostri Katpoti dem Kl. St. Mazimin die don Arnolf geschensten Güter (Veyer I, 207); 898 Febr. 5. bestätigte er dem Erzi-bistum Trier alle einen Keisenschungen und Bester neuen ullus zweben under publicus bistum Trier alle seine Besishungen und Rechte: neque ullus iudex publicus vel quispiam ex regia et iudiciaria potestate aliquid poenitus ab eis exigere conetur exceptis VI equis, qui per singulos annos ex codem episcopio solito more nostris nostrorumque debent successorum exhiberi conspectibus nec amplius requiri censuimus, quia comitatum de eo factum esse dinoscitur (ebb. 208, v. Sidel in den Raiserurft. S. 201 in Schut genommen gegen heuster Stadtverfast. S. 44); Mai 11. bestätigte er dem Rl. Werden den Königsichut und den Reichshof Friemersheim ob amorem dei et interventum honorabilis Ratbodi Trivirorum episcopi . . . libentissime annuentes (Lacomblet I, 43); Mai 13. gab er Ratbod die Servatiusabtei jurüd; 899 Jan. 23. (das Tatum ergänzt Brower et Masen ann. Trevir. I, 442) endlich heißt es in der lehten Urk.: quod Richquinus et Widiacus venerandi comites nostri iudicante nobis homines S. Petri in civitate manentes de nostro frequenti adventu magnam incommoditatem ac dispendium pati, nostram deprecati sunt celsitudinem, ut ab huiuscemodi oppressione nostra liberarentur et salvarentur tuitione, quorum petitionem ob . . . reverentiam S. Petri necnon pro dilectione Rathbodi venerandi pontificis libenter auscultantes etc. (Bener I, 212; Mühlb. 1905—1908, 1911, 1917, 1921—1923, 1930). Die meisten Urtf. Zwentibalds sind ad vicem Ratpoti archiepiscopi summique cancellarii ausgesteut, nur M. 1907 vom 25. Ott. 895 und M. 1916—1920 vom 11. Rov. 896 bis Ende 897 ad vicem Herimanni archicapellani; vgl. Kaiserurtt. in Abbilbb. S. 200.

Servatiusabtei und ficherte auf feine Bitte bem Stifte St. Maximin alle feine Guter gu; er verwandelte ferner die 2Baldungen bes Grabistums sowie die des Stiftes St. Maximin innerhalb gewisser Grenzen in einen Bannsorst, in dem Niemand außer dem Besitzer ein Jagbrecht zufteben folle; er verlieh bem Erzbistum für alle feine Buter Abgabenfreiheit bis auf fechs Pferde, die es jahrlich zu ftellen habe, weil aus bemfelben eine Grafschaft gemacht worden fei; die Leute bes h. Betrus in Trier enblich, die viel unter ber haufigen Beherbergung bes foniglichen Gefolges leiben mußten, befreite er ganglich von biefer Berpflichtung und entzog fie ber toniglichen Berichte-Wenn Ratbod fo mit Gnaden überhäuft wurde und fogar - bas erfte Beifpiel biefer Urt in Deutschland - an feinem Gike gräfliche Rechte mit ben bijchöflichen verbinden durfte, jo giengen doch auch die andern lothringischen Kirchenhirten feinestwegs leer aus, namentlich die Bischöfe Ludelm von Toul, der Wiederhersteller feiner Stadt nach einem großen Brande (4. 2(pr. 895)1), und Fraufo von Lüttich, und die Klöfter Prum, von jeher bas angeschenfte im Lande 2), Stavelot, St. Mibiel (zum Erfat fur die normannische Plunderung), Werden u. a. wurden mit foniglicher Freigiebigfeit bedacht.

Diese Begünstigung der Geistlichkeit und die nützlichen Folgen, die daraus für Zwentibalds Herrschaft hätten entspringen können, wurden jedoch durch andre seiner Gigenschaften wieder unwirksam gemacht. Wenn der König einzelne Stifter reich beschenkte, so erstaubte er sich andrerseits dafür wieder die willtürtlichsten und gewaltstauften Eingriffe in das Kirchengut, oder er ließ zu, daß solche Gingriffe durch andre verübt wurden 3). So muß das Kloster Deren, das er im J. 895 dem Erzbischof Ratbod bestätigt hatte, gleich darauf in die Hände eines der vier im solgenden Jahre von Zwentibald abgesetzen Grasen übergegangen sein, aus deren Besite es der König selbst an sich nahm, statt es seinem Kanzler zurüczugeben. Genssowenig würde dieser wol seinen Anzpruch auf die Servatiusabtei haben durchsehen können, wenn Reginar nicht ohnedies in Ungnade gefallen wäre. Das Stift Moyenmoutier im Touler Sprengel gab er im J. 896 dem Grasen hillin, der die Instalisen und sich ihr Vermögen aneignete 4). Ginen krästigen und ausreichenden Schus gegen die Uedergriffe der lothringischen Großen,

<sup>1)</sup> Lubelin jolgte 895 auf Arnalb, ber am 4. Dez. 894 starb (Gesta episc. Tull. c. 28, SS. VIII, 638, Necrol. Romaric., Boelmer fontes IV. 463). lleber Lubelin vgl. Mirac. S. Apri c. 18, 20 (SS. IV, 516). Ann. S. Benigni Divion. 895 (SS. V, 40): Tullus civitas succensa est II Non. Apr. 2) Prüm mennt 3m. in ber Urf. six Siginand deo acceptissimum locum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prüm neunt 3m. in ber Urf. für Siginant deo acceptissimum locum Prumiensis, ubi instanter congregatio ad deum sedula et sacratissima precamina dirigit (Beher I, 203). Urber Toul vgl. bie Urf. Subelmä (Mabillon annal. III, 693), Gesta episc. Tullens. c. 29 (SS. VIII, 638).
³) Ann. Fuldens. 900: Zuentipoldus . . . res ecclesiarum crudelitate

<sup>3)</sup> Ann. Fuldens. 900: Zuentipoldus . . . res ecclesiarum crudelitate sua inmoderate affectans; Regino 900: propter assiduas depraedationes et rapinas, quae in regno fiebant.

<sup>4)</sup> Chronic Mediani monast. c. 6 (SS. IV, 89): Zundeboldus quoque tyrannus . . flebilis flagitii nota dedecoravit primitias sui principatus etc., baraus entifelit Richeri gesta Senoniensis eccl. c. 7 (SS. XXV, 273).

bie fich schon langft gewöhnt hatten, bie Klöfter als Leben zu empfangen und auszubeuten, gewährte also Zwentibalbs Regiment ber Rirche nirgends; gegen Gewaltthätigfeiten und Beraubungen vermochte er fie

nicht zu fchirmen.

Siegu tam die launische Unguverläffigteit feines Charafters. Die heute Diefem, morgen jenem fein Bertrauen guwandte und Diejenigen, welche foeben noch boch in Unfeben und Ehren geftanden, gleich barauf mit Schimpf und Schande überhäufte. Richt blok die Grafen. auch die Bischofe nicht minder, mußten fich baburch berlett fühlen, bag ber Ronig, ftatt ihren Rat zu hören, die wichtigften Reichsgeschäfte mit Weibern und Berfonen niederer Abkunft verhandelte 1). Diefem gemeinen Umgange entsprach fein robes und ungeftumes Wefen, welches fich gulekt foweit fteigerte, bag er, vielleicht mabrend ber letten Belagerung von Durfos, in feinem Borne bem Ergbischof Ratbod mit feinem Stocke einen Sieb auf ben Ropf verfette 2). Da mar es fein Bunder, daß er von allen ebenfo gehaft als verachtet murde: die Bischöfe und die großen Baffallen, fo wenig ihr Vorteil an fich zusammenfiel, machten gemeinschaftliche Sache wider ibn, und zu ber Beit, da fein Bater die Augen fchloß, war feine Berrichaft ichon pollftandig untergraben: Die lette Stunde bes Ronigreichs Lothringen ftand unmittelbar bevor.

Dem kranken Kaiser sollte es erspart werben, den völligen Umfturz des sür seinen Erstgeborenen begründeten Thrones zu erleben. In Folge jenes Uebels, das schon seit drei Jahren in zunehmendem Maße ihn des vollen Gebrauches seiner Kräfte beraubt hatte, verschiede er zu Regensburg am 29. November, wie die einen, am 8. Dezember 899, wie andre, vielleicht glaubwürdigere Zeugnisse besagen 3),

<sup>1)</sup> Regino 900: quia cum mulieribus et ignobilioribus regni negotia disponens honestiores et nobiliores quosque deiiciebat et honoribus et dignitatibus expoliabat.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ann. Fuldens. 900: contra sacerdotalem honorem; Lobiens. 901 (SS. XIII, 23): propter insolentiam morum; Regino 900: propter eius insolentiam et immanem malitiam; Catalog. regum (SS. III, 215): Tundeboldus rex crudelis.

boldus rex crudens.

3 Da Arnolfs Tob dem Ende des Jahres jo nahe siel, jo sehen ihn mehrere Jahrd. in das J. 900; jo die ann. Fuldens., S. Vincentii Mettens, eine Handlich, der ann. Alamann., Neorol. Prum., richtig unter 899 bacgen ann. Alamann., Corbeiens., Hildesheim., Elnon. min., Regino, die suldischen Retrologien (SS. XIII, 188). Als Todestag gibt das Necrol. Augiense durch Betwechselung mit dem Herzog Arnolf von Baiern II. Id. Iul. Arnolfus rex; desgl. das Salzdurger (Archiv sir Veltr. SD. XIX, 261); zwei Artologien von St. Emmeram aus dem 12. und 14. Jahrd, haden V Kal. Dec. Pie memorie Arnolfus imperator, fundator huius loci (Jasse), and Andreas don Regensdurg (Eccard. corpus histor. medii aevi I, 2051) derichtet: cuius anniversarius agitur ibidem in die S. Virgilii episcopi, d. h. am 27. Nod. Tiefe Angade möchse ich mit der folgenden divertinigen, daß men vielleicht die Gedenster auf den Zag des heiligen Birgilius, als den nächsten Festag, verlegt hat. Zen 29. Powember als Todestag gitt Regino 899, Ann. Prum. (R. Arch. XII, 406). Necrol. Prumiense 900 (SS. XIII, 219), Epternac. (Reissenberg monuments VII, 212), Wizendurg. (Archiv des his. Vereins d. Ilnterfranten XIII, 40); den Ses, hat Bernoldi Necrolog (SS. V. 393). Todetnoude d.

und wurde im Chore ber damals außerhalb der Stadt liegenden Mosterfirche von St. Emmeram in einem steinernen Sarge ehrenvoll beigeseht.). Er starb in dem rüftigsten Mannesalter, höchstens in der Mitte der sünfziger Jahre stehend, wie vor ihm sein Vater Karlemann?), nach einer zwölssährigen Regierung, deren lehtes Viertel bereits den Uebergang zu der nach seinem Tode eintretenden Vielshertschaft bildete. Die Lähmung, welche sein Ende schließlich herbeissührte, scheint von der gleichen Urt gewesen zu sein, wie die, von der seine Großmutter Hemma und von der König Karlmann gleichsalls in Italien befallen wurden.

lleber Urnolfs Persönlichkeit haben die immer einfilbiger werbenden Geschichtschreiber jener Tage leider sehr wenig überliesert. Daß er von sehr schöner Gestalt gewesen sei, wie sein Bater, wird berichtet. nnd als tapfer und kriegerisch zeigen ihn seine Thaten, vor allem die Schlacht an der Onse und die Erstürmung Noms. Selbst

Dbermünster in Regensburg (Boehmer sontes III, 487), Necrolog. Altahense, Weltenburg. (Mon. Boiea XIII, 491), St. Emmerammi (saec. XII. ex cod. Maihing. Jassé), bessen Jengnis jedoch dadurch an Gewicht vertiert, daß es sür Ludwig daß Kind und wahrlcheinlich auch sür Karlmann einen unrichtigen Todestag angist, eine im 3. 1671 in Arnolfs Grade angeblich gefundene Bleierieste (Ratisdona monastica p. 121), deren Glaudwürdsgleit, wie Spirks (Seinrich II., I, 417 A. 5) richtig bemertt, schon durch die spätere Form des Namens Urnolt statt Arnolf dringend berdächtigt wird, endlich Neerol. Lauresham. (Boehmer sontes III, 151) mit der Bariante IV Id. Dec. statt VI Id., Neerol. S. Maximini (Jahrb. der Alterthumsser. im Abeint. L.X., 115): XVI Kal. (Sept.) Arnolsus imper., aug., qui dedit ist ecclesiae Ribinacham cum appendiciis suis (f. Mithlb. 1727). Warum dies Gedächtnis auf den 17. Aug. gelegt worden, ist untsan vielleicht weil Zwentidald am 18. solgte.

<sup>1)</sup> Mur Regino 899 melbet: sepultusque est honorifice in Odingas, ubi et pater eius tumulatus iacet, wossür schon ein Freisinger Abschreiber des zehnten Jahrh. St. Emmeram geseht hat (SS. I, 542), dagegen die wohlunterrichteten ann. Fuld. 900: imperator urde Radisbona diem ultimum elausit et honorisice in domo saneti Emmerammi . . a suis sepelitur. Taß man schon im 11. Jahrh. dies Grab dort an besigen glaubte, lehren Thietmar (chronic. 1. VI c. 28) und Arnold (de Sto Emmerammo c. 5); vgl. Otto Frising. chron. VI c. 18: in loco Odingas, ut Regino resert, iuxta patrem sepelitur. Monstratur tamen sepulchrum eius in monasterio d. Emmerammi Ratisponae etc. Ich salte daber und im Hinster gegen Hird (de. 147 %. 3) es sür das wahrscheinlichere, daß er an diesem Orte bestattet worden; vielleicht mögen in Setting Herz und Eingebreicht beigefelt worden sein. Bgl. über das Eradmal in St. Emmeram, welches 1642 durch eim Feuersdrunst derwüsste. 1671 einigermaßen wiederstegestellt wurde, Ratisbona monastica p. 120 sg. Aur Lindprand (antap. 1. I c. 36) läßt Arn. minutis quippe vermidus, quos pedunculos aiunt, sterben, zur Etras für das von ihm verursachte Inheil: eine Rachricht, der große Berbereitung sand.

<sup>2)</sup> Wenn man Karlmanns Geburt in das J. 829 fett (828 wurde hilbegard geboren) und annimmt, daß er frühestens mit 16 J. Arnolf gezeugt habe, jo kann berjelbe bei seinem Tobe keinesfalls älter als 55 J. gewesen sein; wahricheinlich aber war er jünger.

<sup>3)</sup> Regino 880: ex quadam nobili femina filium elegantissimae speciei suscepit, quem Arnolfum nominari iussit. In einer Afiniaëreihe beë 12. Jahrhundertë heiht er: Arnoldus potens imperator (SS. III, 215).

Rrantheit vermochte feinen Rampfesmut nicht gang zu bampfen, wie jener lette Bug bes leibenden Fürften gegen bie Feste Mautern beweift. Mit Strenge mußte Urnolf fein tonigliches Unfeben im Innern feines Reiches aufrecht zu erhalten. Butereinziehungen, wie gegen Thiethard im Traungau wegen Raubes und Sochverrates, gegen Cogpreht und Theotger im Emalafelbe megen Ungehorfams, werden öfter erwähnt 1). Huch mächtige und hochstehende Emporer ober Ungetreue murben von ber gerechten Strafe ereilt und nicht leicht wieder zu Gnaden angenommen 2); fo die Grafen Grambert, Engelschalt, Engilbeo u. a. Erft in der letten Lebenszeit des Raifers loderten fich die Bande, weil feine torperlichen Rrafte nachließen. Daß gegenüter bem ichlaffen Regimente Rarle III. feines nachfolgers Wirtsamfeit jur Sicherung bes Friedens, jur Befeftigung ber toniglichen Gewalt eine gesegnete und erfolgreiche war, lehrt u. a. bas Berftummen ber Magen über Unficherheit, Räubereien u. f. w. gu Tribur, die zu Maing fo laut angestimmt worden waren. Innere Gehden, wie die zwischen Poppo und Egino oder zwischen Aribo und ben Sohnen Wilhelms und Engelichalts, tonnten baber unter biefer Regierung teinen Plat finden, und nur Lothringen unter ber Berr= ichaft Bwentibalds, eines Fürften, bem es an jeglicher Gelbftbeberr= fchung fehlte, bildete von diefer Regel eine Musnahme.

Gbenso wie gegen die weltlicken Großen behauptete Arnolf seine hertommlichen foniglichen Rechte auch gegenüber der Kirche. Die Besetzung der Biskimer lag durchaus in seiner Hand, wie wir diese an den Beispielen des Mainzer Erzstuhles und des Wirzburge Stuhles bestimmt nachweisen können. Auch durch die Absetzung Wichings in seinen letzten Tagen wurde dies Necht als solches nicht in Frage gestellt. Den Alöstern ließ der König die ihnen zustehende Wahlfreiheit, außer insoweit höhere Gründe sein Eingreisen notwendig machten. Bereinzelt steht die Absetzung des Abstes Vernhard von

<sup>1)</sup> lleber Thietharb j. oben S. 362; in ber llt. vom 1. Mai 899 (Schultes histor. Schrijten 334, M. 1902) heißt est talem proprietatem, qualem quidam viri Cozpreht et Theotger in paga Sualafelda in comitatu Ernusti et in locis Appenperg, Prunnon, Hahilinga et Ursesheim in sua vestitura tenuerunt et in publico mallo, quia ad placitum venire et illic regere noluerunt, legali populorum iudicio eis ablata et in regiam potestatem contracta est, Meginwardo sideli comiti nostro in proprium donavimus etc.

<sup>2)</sup> Volle Begnadigung erlangte ber Graf Ubalrich vom Argengau; j. oben S. 342.

<sup>3)</sup> Von Sunzo von Mainz sagt Regino 891, daß er Arnolfo rege annuente nachgefolgt sei; über Hattos Wahl spricht sich Arnolf selbst in einer Urt. auß; s. oben S. 353. Die Urt und Weise, in der Regino 892 von der Rachsolge Rudolfs von Wirzburg spricht, läßt deutlich erkennen, daß er durch Gunst, nicht durch freie Wahl, nachfolgte; von Hermann von Köln hingegen heißt es (a. 890): per electionem cleri ac pledis ecclesiae Coloniensi praeficitur. Es sindet sich aus Arnolfs Regierung keine Bestätigung des kanonischen Wahlrechtes sur Bestätimer, nur Verleitungen der freien Ubewahl sür Alöster, die u. a. bei der Einstehung Salomons zum Abt von St. Galen, der Uedertagung von Lorich an Adalbero ausnahmsweise nicht beachtet wurden.

St. Ballen: benn Sigehard von Fulba legte, vielleicht aus Altersschwäche, "nach dem Rate des Konigs und ber Bornehmen" im 3. 891 feine Burde freiwillig nieder, worauf der Bropft Buggi in Gegenwart von zwei toniglichen Abgefandten zu feinem Nachfolger ermählt murbe 1). Die Berbrangung des gelehrten Abtes Regino von Brum im 3. 899 war nicht fein Wert. Ginigem Zweifel unterliegt es, ob die Rraft und Strenge bes Konigs überall mit Berechtigfeit gepaart mar: in ber Streitsache bes Bischofs Ggilmar von Donabrud entschied er, in die Fußtapfen feines Grofpaters tretend, vielleicht wider das beffere Recht; bei weitem ichwerer aber trifft ihn ber Borwurf, dem Ergbischof Bermann von Roln zu Liebe Moalgar von Hamburg mit der größten Unbilligkeit seiner Einkünste beraubt und dadurch die einst so hossnugsvolle Schöpsung des nordischen

Ergbistums zu Brunde gerichtet zu haben.

Es fehlt an jeder Andeutung darüber, ob Arnolf von firchlicher Wiffenschaft einen Unflug gehabt ober literarische Arbeiten menigftens insoweit begunftigt habe, wie fein Oheim und Borganger; boch fpricht bas Schweigen ber Quellen eher für bas Gegenteil. Gine firchlich fromme Befinnung durfen wir jedenfalls bei dem Raifer vorausfeken, ber durchaus im Ginvernehmen mit den Sauptern der deutschen Beiftlichkeit fein Regiment führte und von ihnen auf der Synobe bon Tribur, einer ber gablreichsten und glangenoften Synoden biefes Jahrhunderts, als eifriger Schirmherr ber Rirche mit hochftem Lobe gepriefen wurde, mabrend andrerfeits auch die Bapfte Stephan und Formolus ihm freiwillig die Berrichaft über Rom entgegentrugen und ben papftlichen Stuhl unter feinen Schut ftellten. Groß ift auch bie Bahl ber Gnadenbeweise, die Arnolf, wie feine Borganger, firchlichen Stiftungen zu Teil werden ließ; doch bewegen fie fich im Bangen in ben bergebrachten Formen und Grengen: eine Erweiterung firchlicher Berechtsame ift nicht barin enthalten 2). Die Echternacher Monche beschwerten sich fpater, daß der Ronig einen Teil der Rlofterauter ihnen entzogen und an die Grafichaft Lükelburg (?) überwiesen habe 3).

propter incursionem Nortmannorum de bonis sancti Willibrordi auxit

<sup>1)</sup> Annalista Saxo 891 (SS. VI, 588): abbaciam Fulde consilio regis et optimatum Sigehart sponte dimisit, et Hugo prepositus presentibus legatis regis Thiotbaldo et Poppone electus Ratispone eam a rege suscepit. Dieje beiden Grafen ericheinen als Fürbitter für Fulda auch in Arnolfs Urt. vom 21. Juli 889 (Mühlb. 1775). Sigehard dog sich relinquens eam (sc. abbatiam) honorisiee auf den Fohamisberg bei Hilds zurüf und starb dort erst 5. Sept. 899 (Catalog. abbat. Fuldens. Necrol. Fuld. mai., min. 899, SS. XIII 166, 188, 273, Forsch. d. D. Gesch. XVI, 175, Mariani Scotti

chronic. 915).

2) Die Urt. Arnolfs vom 14. Oft. 898, in welcher er bem Bifchof Diethelopium modium regis, quod alias Stuffkorn nuncupatur, vel quidquid ad opus regium in ipsa civitate fiscus dominicus in servitoribus debito servitio mancipatis . . . iusto iure possidere dinoscitur, totum ex integro, quod anteriore dono superaverat idjenti (Bos lltfb. der Stadt Worms I, 18, Mühld. 1894, angef. von Arnold Berigeld. d. d. Freifit. I, 23), ift für echt au halten.

3) Edreiben an R. Heinrich VI. (SS. XXIII, 68, 70): qui (sc. Arnoldus)

In lebereinstimmung mit feiner Beit hulbigte auch Urnolf bem Glauben an die munderthätige Rraft und Bermittelung ber Beiligen in hohem Make: er ließ fich von bem Bapfte Formofus Reliquien ichenten, die er in der neu erbauten Rapelle ju Robina niederlegte. Dem h. Pantratius ju Ghren, bem biefe Stiftung geweiht mar, grundete er noch eine zweite Rapelle zu Ranshofen, bie er, mit allem Erforderlichen ausgestattet, bem Briefter Ellinbrecht übergab, bamit fie nach beffen Tobe an Detting, feines Batere Rarlmann Rubeftätte. fallen folle 1). Bielleicht weisen biefe Grundungen auf ben Dank hin, ben Arnolf gerade bem h. Bantratius für feinen Beiftand bei ber Ginnahme Rome fculbig zu fein glaubte. Gin von bes h. Bonifatius eigener Sand gefchriebenes Evangelienbuch aab ber Ronig auf inftanbiges Bitten bes Abtes Suggi bem Rlofter Fulba gurud'2).

2113 feinen besonderen Schukpatron verehrte ber Raifer ben b. Emmeram, ber, burch feine Begiehung gur Landeshauptfladt Regens= burg bevorzugt, als ber erfte und vornehmfte unter allen bairischen Heiligen betrachtet wurdes). Ganz natürlich ist aber die Hingebung für ihn von Seite eines Fürsten, der sich zuerst als Baiernkönig fühlte und gerade in Regensburg am liebsten und längsten seinen Sit auffchlug 4). In der Nabe bes Rlofters grundete fich Arnolf

comitatum Luzelburgensem ad supplendum scutum regalis exercitus in inferioribus etiam et in maritimis locis de eiusdem sancti bonis magnifice

eum augmentavit.

2) Schannat vindemiae I, 223 Inichrift in bem Evangelienbuche: quod etiam venerabilis abba Huoggi obuixis precibus a rege piissimo Arnolfo impetravit et sanctae Fuldensi accelesiae honorabiliter restituit.

<sup>1)</sup> In ber litt. vom 17. Ott. 898 ertfärt Urn., daß er enidam fideli ac religioso prespitero, cui nomen Ellimpreht, tales res, quales hactenus in beneficium in Rantesdorf muneris nostri largitate tenebat, id est capellam, quam nos ibi in honorem Christi et sancti Pancratii a fundamentis construximus doteque oportuna et ornatu ecclesiastico accumulavimus, auf Lebenegeit gu eigen gebe, damit fie post obitum ipsius ad sanctum Philippum apost., cuius sacratissimum membrum in villa Otinga venerabiliter humatum est, in memoriam patris nostri . . . convertatur, und am 5. Febr. 899 fcentte er ad capellam, quam in loco Rantesdorf domino et sancto Pancratio martiri suo a fundamentis construximus, de terra iugera duo prope curtem, in qua eadem constructa cernitur ecclesia etc. (Mon. Boica III, 309, XXXIa, 156, Mühlb, 1895, 1900).

impetravit et sanctae Fuldensi aecclesiae honorabiliter restituit.

3) 30 ben 20-tren beš unqetruen Martqarien Gunbafar bon Rārnten
(ann. Fuld. 869; bgl. oben II, 277): sanctus Emmerammus ceterique sancti,
in quorum reliquiis Hludowico regi filiisque illius fidem me servaturum
esse iuravi etc., if bis Öeruvufcbung beš erfleren beştidmenb.

4) Herimann. Aug. 900: Ratisponae, ubi frequentius manebat (sc.
Arnulfus); Regino 899 (cod. Frising.): in Radispona in basilica sancti
Hemmerammi martyris, quem ipse, dun vixit, multum veneratus est;
Arnold. de sto Emmerammo c. 5 (SS. IV, 550): is (sc. Arnolfus) namque
sperans deum sibi sic fore propitium, elegit b Emmerammum vitae suae
ac regno patronum adeoque illi adhesit, ut in vicinitate monasterii regio
cultui antum construert grande palatium. Belev iš Saurašlavnii bis coditi cultui aptum construcret grande palatium. Ueber die Feuersbrunft, die nach ben ann. Fuld. 891 bie gange Ctabt cum omnibus machinis et ecclesiis pergehrte, exceptis domibus sancti Emmerammi martyris et ecclesia sancti Cassiani media urbe constituta, vgl. oben S. 352 und über die Bauten in Negensb. Hirsch Heinrich II. B. I S. 22 sig.

eine neue große Pfalz (oder einen Festsaal), ein Bau, der vielleicht mit dem großen Brande in Bufammenhang fteht, durch welchen Regeneburg am 10. Auguft 891 bis auf die St. Emmerams- und die mitten in der Stadt gelegene Raffianstirche ein Raub der Flammen wurde. Alls ber Ronig im Commer 893 auf bem mahrifchen Reldjuge ber brobenden Lebensgefahr glücklich entgieng, glaubte er feine Rettung nur ben Beiligen, namentlich aber einer Erscheinung bes h. Emmeram, ju verdanten. Rach feiner Beimtehr ichicte Arnolf jum Dante reiche Gaben an alle bairifchen Rlöfter; vorzüglich aber bebachte er biefen feinen Schugpatron, bem er auf einmal ben gangen Schmud feiner Pfalg ichentte1), barunter einen fleinen vieredigen Altar, von einer Goldplatte bedect und mit Gbelfteinen befett, pon acht Gaulen getragen, bagu einen filbernen Unterfat, toftbare Borhange und Altartucher, mehrere Evangelienbucher. Eins ber letteren, mit goldenen Buchftaben im 3. 870 auf Befehl Karls bes Kahlen gefchrieben, in einem mit Golb und Gbelfteinen reich bergierten Ginbande, auf welchem bilblich bas himmlische Jerufalem bargeftellt mar. ein vorzugliches Wert westfrantischer Runftfertigfeit, murbe bis gur Hufhebung bes Rlofters als einer feiner größten Schate bewundert.

Auf welche Weise Arnolf in den Besitz dieses dem Stifte St. Denis ursprünglich zugehörenden Kleinodes gekommen, bleibt zweiselhaft; doch liegt die Annahme am nächsten, daß diese Evansgelien eines der Geschenke waren, durch welche Odo sich die Gunft des deutschen herrschers zu gewinnen suchte. Nach allen diesen Gnadenbeweisen, denen der Kaiser auch noch den hinzugesügt haben soll, daß er selbst das Kloster sich zur Auhestätte ausersah, um desto sicherer den h. Emmerann, seinen Schuspatron auf Erden, auch im Hinzugesügt haben?), war es nicht mehr als billig, daß die Mönche den 27. November als Todestag ihres Wohlthäters alliährlich durch ein feiertliches Amt begiengen?). Sie bemutten später

<sup>1)</sup> Arnold. de S. Emmer. l. I c. 5 (SS. IV, 551). Mabisson beschreibt Arnold. de S. Emmer. l. I c. 5 (SS. IV, 551). Mabisson beschreibt Arnold Gegenwärtig aufbewahrt) aus eigener Anschauung (Jo. Mabisson: Bitter Germanic. Hamburgi 1717 p. 55). Bon diesem sagt er: quo nullum pretiosiorem aut elegantiorem unquam vidimus; der kleine Altar (eidenrum quadratum von Arnold genannt) wird durch eine Inschrift: Rex Arnulfus amore dei perfecerat istud etc., als einstiges Eigentum desselben bezeichnet. Ueder das Eungelienbuch f. Coloman Sankt dissert. in aureum evangelior. codicem S. Emmeranmi a. 1786, wo zu p. 42 das Bitd Rarls des K. gegeben wird, Poet. lat. III, 242, 252.

<sup>2)</sup> Arnold, a. a. D.; demum quippe apud S. Emmerammum sibi iussit preparari mausoleum, quo mortem obiturus eum benignius in caela haberet patrocinantem; Thietmar. chron. VI c. 28: confratres de monasterio . . . Emmerammi, quod Arnulfus imperator in honorem eius construxit hicque ad corporaliter pausandum elegit.

<sup>3)</sup> Rach bem Zeugnisse Joh. Turmairs (Ann. ducum Boiariae I, 648) wurde der Todestag geseiert et ex testamento panes pauperibus erogautur; nach dem Roman Jirngiebls (Reue histor. Abhandl. der bair. Atab. III, 378) sand alijährlich für die Seele Arnolfs erst eine Todtenvigit, am andern Tage ein feierliches Todtenamt statt, nach bessen dernbegung die Grabstatte von dem

ben Namen Arnolfs, um eine Reihe von Fabeleien und absichtlichen Erdichtungen daram anzufnüpfen. Einerseits wurde dieser Kaiser von ihnen als der zweite Bründer und Erdauer ihres Stiftes geseiert, welches er mit der gesamten Neustadt beschenkt und in Gemeinschaft mit dem selbst in Regensburg antwesenden Papste Formosus dem apostoslischen Studie für immer unterworsen haben sollte; andrerzeits entsprang aus der Schenkung senes kostdaren Gvangelienbuches von St. Denis das abgeschnachte Märchen, daß Arnolf sogar die Gebeine des h. Diondsius Areodagita selbst, nachdem er sie durch Diedstahl erworben, in sein geliedtes St. Emmeramskloster übertragen habe 1).

Bon Arnolfs Beziehungen zu seiner Familie ist hervorzuheben, daß er, wie seine Vorgänger, häufig in frommer Gestinnung seiner Großeltern und Eltern gedachte und in den Urkunden Stiftungen zu ihrem Andenken und zu Gebeten sür ihrer Seelen heil machte, wie er es auch einmal ausdrücklich als eine heilige Pflicht anertennt, dieseinigen zu belohnen, die ihnen von Kindesbeinen an treue Dienste geleistet. So wurde u. a. Lorsch als die Grabstätte Ludwigs des Deutschen von ihm mit mehreren neuen Bestigungen, darunter einer zu Brumpt im Essa, ausgestattet. an Detting, das die Gebeine seines Vaters Karlmann in sich schloß, schentte er die von ihm erbaute Kirche zu Manshosen und einige Güter im Jsengau. Seiner Mutter Liutswinda, die vor dem J. 895 gestorben sein muß, gebentt Arnolf ebenfalls in Liebe. Von seiner Gemahlin Ota haben wir bereits geredet: das Wittum, welches der Kaiser ihr angewiehen westand aus Bestungen zu Velden an der Viss, zu Fohring am Isar und zu Brizen am Eisak, sämtlich in Waiern.

Prior und allen Mitbrüdern beräuchert und mit Weihmasser gesegnet wurde. Eine Feier seines Todeslages verordnete Arn, in einer Urt, sur Franto von Butlick (Milhlb 1783) a. a. b.

Littich (Mühlb. 1783) a. a. D.

1) S. die Trauslatio S. Dionysii mit der Einleitung von Köpfe (SS. XI, 343—371, Wattenbach in den Forich. XIII, 393) und hirich Heinrich II.

2. 415. Die Etwähnung des berühmten Evangelienduches in der Trausl.

2. 36 läßt ichtießen, daß um diesen Kern sich die Fadel angeset hat. Neber die andern gefölschen Nrtf. j. Hirich a. a. D. S. 23 N. 3.

2) S. den Eingang der Urt. für den Kaplan Liutbrand, einst Notar Ludwigs des D., vom 11. Febr. 888: Si petitionidus procerum sideliumque

<sup>2)</sup> S. ben Eingang ber Ürf. für den Kaplan Liutbrand, einfi Notar Endwigs des D., dom 11. Hebr. 888: Si petitionibus procerum fideliumque nostrorum aures serenitatis nostrae accommodamus et his, qui ab infantia in servitio christianissimi avi nostri Hludowici et filiorum cius gloriosissimorum regum antecessorum nostrorum immoque in nostra fidelitate pio anhelabant studio, de temporali regno nostro aliquid in proprium donare studuerimus, praemia vitae aeternae inde nobis provenire liquido confidimus (Wartmann II, 267, Mühld. 1732).

<sup>3)</sup> Necrolog. Lauresham. (Boehmer fontes III, 151): IV Id. Dec. Arnoldi imperatoris. hic nobis privilegium libertatis dedit et Bruomat ex integro et praedium suum in Rockesheim et Sunthove. Gemeint find hiemit die Itrff. Mühlb. 1740, 1747, 1789. Des Grabes der beiden Ludwige gedenft Arn. in M. 1876.

<sup>4)</sup> Außer Ranshofen (f. vorher) schentte Arn. ber Oettinger Kirche bie Güter, die der Priester Deotrich im Jsengan auf Lebenszeit besessen (Mon. Boica XXXIs, 158, Mühlb. 1903).

<sup>5)</sup> leber Belben f. Die oben G. 462 M. 2 angef. Urt. für Detting und

einen Hof zu Lahnstein in Raffau, vielleicht ein Fingerzeig für ihre

Neben und vor dieser einzig rechtmäßigen Verbindung pstog Arnolf, selbst ein Kind der Liebe, Verkehr mit mehreren Kebsweibern, von denen nur eines, Ellinrata, uns mit Ramen bekannt ist. Diese Estiebte des Kaisers wurde von ism mit einer Kapelle zu Ergolting (bei Landshut) ausgestattet, sür welche sie im J. 914 von dem Kloster St. Emmeram auf Lebenszeit einige andre Gitter eintauschte 1. Uus Verbindungen solcher Urt gieng der König Zwentidald von Zothringen hervor, serner Ratols, der nach dem Jahre 896 nicht mehr erwähnt wird, eine ungenannte Tochter, die der Gras Engelschalt entsührte und heiratete, und eine andre Tochter, gleich ihrer Multer Ellinrata genannt. Ein späterer Schristseller erzählt 2), daß Arnolf einst auch eine sehr schöne, außer der Ehe erzeugte, Tochter des nachmaligen Vischosse Salomon III. von Konstanz zur Buhlschaft begehrt habe, die jedoch glücklich vor seinen Nachstellungen gerettet und einem vornehmen Manne vermählt vurde. Unbekannt ist das Verwandtschaftsverhältnis, in welchem eine gewisse Noddrud zu ihm stand, die er in Verumpt beschenkte 3).

Am hofe Urnolfs nahm, wie unter feinen Borgangern, der Erztaplan, zugleich als Borftand der Kanzlei, die erste und vornehmste Stellung ein. Dieses Umt betleidete mahrend seiner ganzen Regierung der Erzbischof Theotmar von Salzburg, den wir in der gleichen

eine Urf. Ludwigs vom 12. Aug. 903, wodurch er den Rest ihres Besites an St. Emmeram ichent. In der Urf. vom 13. Sept. 901 schent L. quandam curtem inter convallia ..., quae dicitur Prihsna, quam etiam pius genitor noster Arnossus imperator ... dilectae matri nostrae Otae reginae concessum daduit quamque eadem mater nostra. nostro iuri ... relaxaverat, dem Bistum Seben; 30. Nov. 903 curtem quandam Veringa nuncupatam ..., quam venerabilis mater nostra Ota praeceptali tenore a beato genitore nostro Arnosso caesare augusto obtinuisse constat, an das Bistum Freising (ebd. XXVIIIa, 126, 134, XXXIa, 158, 171, M. 1945, 1958, 1961). Ilber Ladpistein Urf. Litoš II. (Gudenus cod. Moginut. I, 358).

<sup>1)</sup> DD. I, 19: quaedam matrona nomine Ellinrat, concubina videl. Arnulfi serenissimi regis, fibrygab proprietatem suam, id est illam cappellam in Ergolinga cum aliis ecclesiis duabus . . . pro remedio animae regis supradicti, cuius etiam largitate res easdem acquisierat . . . excepta etiam hoba I, quam acquivocae suae Ellinratae contradidit usque ad finen vitae praesentis. Ronrab von Ediciren (Chron. Schirense c. 16, SS. XVII, 620) jabelt von ciner griechifden Agnes, mit der Arn. vermählt geweien fei; die ann. Magdeb. 919 (ebb. 142) laffen R. Speinrich I. ex Liutgarda filia Arnolfi imperatoris geboren werben.

<sup>2)</sup> Ekkehard, casus S. Galli (SS. II, 91): ad amplexus Arnolfi regis clam dum peteretur, respondisse fertur lenoniae procis etc. Ungerecht überteifend lagt Leo (Ovite). über beutiche Gelch. I, 366, vgl. 354): "er hatte einen Hofflaat wie ein türfischer Sultan, huren und Buben in Fülle." Bon letztern wissen die Luellen nichts. Auf den Hong Salomons zu sinnlichen Ausschweizungen bezieht sich ein an ihn und seinen Bruder gerichtetes Schreiben der Collectio Sangall. N. 43, Formulae ed. Zeumer p. 426.

3) Dem Arzite Amandus machte A. eine Schenfung bei Met rogatu et derventione Perchaden elligenten generatungen vortreck (M. 1774). Unwent

<sup>9)</sup> Dem Utzte Amandus machte A. eine Schentung der Weg rogatu et deprecatione Roddrudae dilectae consanguineae nostrae (M. 1774); Brumpt gewährte er ihr auf Lebenszeit (M. 1789).

Eigenschaft ichon unter Rarlmann tennen gelernt haben. Wie Urnolf fich junachft als ben Erben feines Baters betrachtete und als Baiernfonig auch die Berrichaft über die andern Stamme erworben hatte, fo war es natürlich, daß er bas haupt ber bairifchen Beiftlichkeit an die Spige der Reichsgeschäfte ftellte 1). Er schenkte feinem Ergfangler im 3. 891 ben vorher feiner Mutter Liutswinda überwiesenen Königashof Erding nebst andern Gütern im Jengau und in der flavischen Grafichaft Dudleipa, wozu er im selben Jahre noch Die Abtei Mu im Chiemfee fugte; auch bedachte er einige Baffallen und Priefter bes Ergftiftes Salgburg mit befonderen Schenkungen; tropdem scheint es, daß Theotmar sich nicht gerade in hervorragender Beife der Gunft feines toniglichen Berrn erfreut habe. In ben Urfunden Urnolfs tritt er faft nirgende als Fürbitter auf; ber Thronerbe Ludwig, wiewol auf bairifchem Boden geboren, wird weder von ihm aus der Taufe gehoben, noch feiner Erziehung anvertraut; fein Name erscheint nie in der Geschichte Urnolfs, außer bei ber gegen beffen Willen bewirtten Absehung Wichings, die auf ein wenig freundschaftliches Berhältnis jum Konige fchließen lakt. Die Stadt Salzburg, die, obichon firchliche Metropole Baierns, mahrend bes gangen neunten Jahrhunderts gegen das auch als handels-plat wichtige Regensburg fehr gurucksteht, wurde unseres Wissens von Urnolf nur ein einziges Mal befucht.

Unter der oberen Leitung des Erzkaplans war die Kanzlei nun ferner in der Weise gegliedert, daß zunächst unter ihm ein Kanzler stand, der bisweilen auch den Titel eines Erzkanzlers sührt, und unter dem Kanzler zwei Rotare, die neben einander abwechselnd die königlichen Urkunden schrieden. Ihr Annen erscheinen jedoch nicht

<sup>1)</sup> Die Urtf. Arnolfe find famtlich bis auf die nachher angef. Ausnahmen ad vicem Theotmari (Deotmari) archicappellani ausgestellt. Am 19. Diarz 888 idjenfte Urn. cuidam Theotmari venerabilis archiepiscopi nostri clerico Sigipoldo vocato eine Sufe im Lavanthale, in einer undatierten Urf. cuidam Reginhardo vasso Theotmari venerabilis archiepiscopi 2 Sufen an der Gurt in Rarnten; am 9. Mara 891 ichentte A. Diotmaro reverentissimo ste Iuvavensis ecclesie metropolitano nostro supplicante den Hof Erding jowie Holyfchlag und Beibe in ben foniglichen Forffen Belfendorf und Schwindach, und in einer zweiten Urf. von bemfelben Tage gleichfalls Erding fowie Guter im Jiengau und Dubleipa; am 28. Juni 891 ertlärt er, daß Deotmarus venerabilis sanctae Iuvavensis aecclesiae archiepiscopus et archicappellanus noster ihn um Schentung der bisher als Lehen beieffenen Ablei Chiemineseo . . . . quod vulgari vocabulo Owa dictum esse constat, gebeten unb biefelbe erlangt habe; am 3. Apr. 892 identite er cuidam Theotmari venerabilis ac dilecti archiepiscopi nostri vasallo Theotrich nominato ein Leben zu Mödling, ausgestellt Iuvavensi urbe (Kleimanın Juvavia Anh. S. 106, 110, 115–117, Mühlb. 1737, 1807, 1808, 1811, 1819, 1830; entichieben unecht ift die S. 112 abgedr. Urf. Mühlb. 1801, wie ich fcon de Arnulfo p. 186 bemertt habe). Um 15. Oft. 889 machte A. bem Kangler Aspert eine Schenfung pro Theotmari venerabilis archiepiscopi . . . suggestione (Mon. Boica XXVIIIa, 90); am 2. September 893 bestätigte er einen Gutertausch, ben Engilscale Diotmari venerabilis episcopi nostri religiosus diaconus una cum fratre suo Adalscale nominato mit dem Al. Metten eingieng (ebb. XI,436, Mühlb. 1782, 1840).

ganz so häufig, als der des Kanzlers. Das letztere Umt bekleidete mindestens seit dem Januar 888 bis zu Ende des Jahres 892 der Regensburger Diakonus Aspert<sup>1</sup>), nach dem am 14. Juli 891 stattgehabten Ubleben des Bischofs Embricho selbst auf den bischöslichen Etuhl von Regensdurg besordert, dem er dis zu seinem Tode (am 12. März 893) vorstand. Der Subdiakonus Anamodus widmete ihm, dem vielgeliebten Hirten seiner Herde, eine Sammlung von Schenkungs- und Tauschurkunden des Klosters St. Emmeram, die ihrem Zwecke, als Muster zu dienen, durch reine Sprache und gewählten Ausdruck in der That entsprechen und einen vorteilhaften Schluß auf die durch Baturich begründete literarische Bildung der Regensburger Schule gestatten<sup>2</sup>).

Aspert, in der Regel Kanzler, in zwei unzweiselhaft echten Urfunden ) sogar Erzkanzler genannt, stand bei seinem königlichen Herrn in hoher Gunst. "Wenn wir," so heißt es in dem Eingange der Urkunde, durch welche Arnolf ihm die Kapelle auf dem Krongute Aufhausen an der Laber schenkte, "wenn wir den Bitten unserer Getreuen nachzukommen uns bemühen, die wir scharssinnig im Rate, angenehm im Betragen, ausrichtig in der Treue und underdrossen in den Mühewaltungen des königlichen Dienstes erblicken, so hossen wir zuversichtlich, daß dadurch der Bestand unseres Reiches gesichert werde und sie selbst mit noch größerer Hingebung sich unserem Dienste widnen )". Kür verschiedene Bersonen sehen wir Aspert, der auch

¹) Tie crsie von Aspertus an Statt Theotmars geschriebene Urs. ist vom 4. Januar 888 (Ursundend). v. Kremsmünster S. 17, Mühld. 1724), die letzte vom 7. Tez. 892 (Orig. Guelf. IV, 403, M. 1827). Wit dem Bischofe Empericho schollender verschilden die Aspertus venerabilis diaconus cancellarius videlicet regis Arnulsi spo rege licentiam concedente einen Tauschvertag über mehrere Bestihungen (Bern. Pez thesaur. anecdot. Ic, 279). Neber Embrichos Tod i. ann. Fuld. 891, S. Emmerammi 890, Ratispon. 891 (SS. I, 94, XVII, 582), Necrolog. St. Emmerammi, Weltenburg. (Mon. Boica XIII, 484, XIV, 369). Necrolog. St. Emmer. 890 (SS. XIII, 47): Aspertus ordinatur episcopus, 893: Asperth episcopus obiit; Ratispon. 891: Aspertus successit, 895: Aspertus obiit. Tas Necrol. S. Emmer. sowie das Weltenburger hat zu IIII Id. Mart. Aspertus Radasponensis episcopus, das von Obermünster zum 13. Mätz (Bochmer sontes III, 486).

<sup>2)</sup> În ben versus Anamodi (Pez thesaur. Ie, 193) heißt es bon ihm: cuius amor cunctis dulcis adest populis, lest humilis, mitis, reprobo fit denique fortis, und in ber Wibmung (ebb. 199): Vestram igitur menten quonam in onni librorum studio caeteroque divini cultus mancipatu semper inhaerere cognoveram, hoc opusculum ultronea voluntate pulcherrimis sanctitatis vestrae manibus praesentare conabar etc.

<sup>3)</sup> Die Urk. vom 10. Nai 892 für Huggi von Fulda hat Engilpero notarius ad vicem Asperti archicancellarii (Dronke cod. Fuld. p. 294) ausgesertigt, und in der Urk. vom 15. Okt. 889 wird er im Texte Aspertus venerabilis ac dilectus archicancellarius (später noch einmal) genanut, ebeuso in den beiden Urks. der hist. de Metz IV, 48, 49 (Mühld. 1782, 1820, 1821, 1822). Hür Theotmar icheint sich diese Benennung (wie z. B. Urks. v. Kremsm. S. 16) nur in sehlerhassen übschriften zu sinden.

<sup>4)</sup> Mon. Boica XXVIIIa, 90 (M. 1782). Diese allgemein gehaltenen Worte sind hier gewiß auf Aspert zu beziehen, bessen pulchram formam Anamodus rühmend hervorhebt.

gelegentlich als Siegelbewahrer bezeichnet wird, als einflugreichen Bermittler fein Fürwort einlegen 1); fo für den Abt Bernhard von Et. Gallen, bas Achener Marienftift, ben toniglichen Raplan Otolf, für einen Briefter Bilgrim, ber im Billerthale ausgeftattet wird, einen Salzburger Baffallen Reginhard und einen fonft nicht befannten 21tman. Alter ober Krantlichkeit mag ihn bewogen haben, fich schon einige Beit vor feinem Tobe von den Geschäften ber Ranglei gurudaugieben.

Mle Meperte Rachfolger, gang in ber gleichen Stellung, finden wir feit bem Sommer 893 - zuerft am 2. September - ben bertriebenen Bifchof Wiching von Reitra, von beffen fruberen Schicffalen porher schon die Rede war. Auch er heißt in der Regel Rangler, in vier echten Urtunden, von benen eine an feiner Statt ausgeftellt ift, Ergtangler; in andern wird er als Bischof bezeichnet 2). Er be= fleidete fein Umt bis jum Tobe des Raifers, ben er überlebte. Bahrend ber turgen Beit, in ber er im 3. 899 bem Bistum Baffau porftand, taufchte er für fich ftatt einiger Befitzungen an der Erlaf

<sup>1)</sup> Am 29. Mai 888 machte Arn, bem Abte Bernhard per Asperti custodis et cancellarii nostri interventum eine Schenfung (Wartmann Urfb. II, 269); am 13. Juni baten ihn Willibert von Roln et Albertus cancellarius noster, bem Achener Marienftifte bie bon Lothar II. überwiesenen Ginfunfte gu beschier Butternitte die bon getiger in detweitelnen Eintunfte zu ber fätigen (Gacomblet I. 39); am 25. Aug. bat ihn Aspertus eancellarius noster für den Kaplan Otolf (Wartmann II., 270); am 5. Ott. 889 baten quidam fideles nostri Aspertus venerabilis cancellarius scil. et Salomon für Pilgrim; am 3. Apr. 892 gad M. an Theotrich ein Echen, quod Altman illic tenuit rogatu Asperti venerabilis atque dilecti episcopi nostri, durch eine undatierte urf. an Reginhart duas hobas plenas rogatu Asperti episcopi et Engilscalci comitis fidelium nostrorum (Ricinahrn Juvavia Unh. S. 109, 110, 118,

Mühlb. 1742, 1748, 1754, 1779, 1819, 1830).

\*) Die erste Urf., die Wihingus cancellarius ad vicem Deotmari archicappellani schrieb, ist für das Al. Wetten ausgestellt (Mon. Boica XI, 436, Muhlb. 1840); zwei Urft. fur Ct. Gallen vom 26. Mug. 894 haben bie Unterichrift Wilhingus archicancellarius ad vic. Theotm. archicapell. (Wartmann 11, 295, 297, Mühlb. 1851, 1852), begd. bie für Mont-Mindta vom 27. Febr. 896 (Mühlb. 1864); eine Urf. für Toul vom 13. Juni 894 Engilpero notarius ad v. Wichingi archicancellarii (Bouquet IX, 368, Mühlb. 1849); brei fpätere Urff. auß ben 3. 898 und 899 Engilpero notarius ad vie. Wichingi episcopi (Mon. Boica XXXIa, 150, 156, 1, 351, Mühlb. 1888, 1900, 1901). The Tourist of the Urff. heißt er nirgends Erstauster: eine Urff. vom 17. Febr. 895 für ben Kanşter Ernft ist per interventum Wilcingi fidelis episcopi nostri außgestatt. Offingen von Red up 29. eine Urff. north für bed Stripere eine Urff. vom 18. Stripere eine Urff. von 18. Stripere eine Urff. von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Stripere von 18. Str geftellt (Dümgé reg. Bad. p. 83), eine Urf. vom 16. Apr. 894 für bas Trierer Tomfapitel per admonitionem Wichingi venerandi presulis et cancellarii nostri (Yeyer I, 201), vom 13. Juni (a. a. D.) ipsius praesulis Wichingi interventu, vom 17. Oft. 898 per supplicationem Wichingi venerabilis episcopi für ben Priestre Estimbrecht, bom 5. Febr. 899 für bie Rapelle ju Ranshofen intercedentibus quoque Wichingo venerabili episcopo et Isan-grimo (Ittle. bes Landes ob ber Enns II, 48, 45, Müllb. 1845, 1849, 1854, 1896, 1900). Bgl. über ihn Hund metrop. Salisburg. ed. Gewold I, 128: hic Tuto quasdam possessiones in Austria ad flumen Erlafa acquisivit a Wichindo episcopo Pataviensi, pro quibus illi dedit monasterium Mansee temporibus vitae suae utendum consentiente rege Arnulpho, ut est in libro traditionum f. 88 (eine leider ungedrudte Urt.!). Das Necrol. Aug. (Necrol. Germ. I, 279) bringt seinen Todestag II Id. Sept. Wiching episcopus.

in der Oftmart das Rlofter Mondjee von bem Bijchof Tuto von Regensburg auf Lebenszeit mit Buftimmung Urnolfs ein. Wann und too er gestorben, ift unbefannt, ba er mit bem Tobe feines Bohlthaters aus ber Geschichte verschwindet. Wiching, ohne Zweifel ein Dann von bedeutenden Geistesgaben, wenn man die tiefgreifenden Wirkungen erwägt, die fein Auftreten in Mahren hervorbrachte, übte auf den Raifer, den er auf feinen beiden italienischen Bugen beglei= tete, ficherlich feinen geringeren Ginfluß aus, als fein Borganger Usvert: burch feine Bermendung erlangten ber Rangler Ernft, ber Briefter Ellinbrecht und die Domtapitel ju Trier und Toul Schenfungen ober Bestätigungen ihrer Buter: im übrigen entzieht fich feine

Birtiamteit unfern Bliden.

Unter ober neben ben beiden Ranglern Arnolfs mirften mabrend feiner gangen Regierung in der Ranglei noch die Notare Ernft und Engilpero, beibe nachmals auch auf feinen Sohn übergehend, von benen der erstere bereits unter Karl III. in den J. 878 bis 882 als Cubdiatonus mit bem gleichen Umte betraut mar. Während Engilpero ftets den urfprünglichen Titel eines Rotars beibehalt 1), wird Ernft, bem ber Ronig Guter gu Sunthaufen und Schwaningen in Schwaben Schenkte, seit (bem 25. Mai) 895 in ben Unterschriften ber Urfunden Rangler genannt 2). Seine außere Stellung alfo fann fich feitbem wenigstens von der des Kanglers Wiching nicht unterfchieben haben; bis auf fünf Urkunden Engilperos fertigten auch beibe Rotare stets an Statt Theotmars aus, ber mithin allein ihr wahrer Borgeseter gewesen sein muß. In ihrer gangen Fassung und in den angewandten Formeln unterscheiden fich die Urfunden Urnolfs burchaus nicht mefentlich von benen feiner Borganger: die Sahre werden ebenfalls nach der Regierungsbauer, nach der Romerginszahl und nach Chrifti Geburt berechnet, bem Ronigstitel feine Bezeichnung eines bestimmten Landes ober Stammes hinzugefügt. Bon ben uns erhaltenen Urfunden Urnolfs - (mit Ginfchluß ber Falfchungen) etwa 186 an der Bahl - beziehen fich nur acht auf Italien, auf

<sup>1)</sup> Engilpero notarius hat schon die Urf. vom 11. Dez. 887 geschrieben; berjelbe ichreibt auch die letzte bisher bekannte Urt. Urnolfs vom 2. Juli 899 (Erhard reg. I, 26; Mon. Boica XXXIa, 158); Kanzler wurde er unter der Regierung Ludwigs. Die 5 nicht ad vicem Theotmari ansgestellten Urts. Engilperos sind Mühld. 1820. 1849, 1888, 1900, 1901. Ganz ungewöhnlich autet der Eingang der Urt. sür St. Gallen vom 2. Juli 892 (Wartmann Urts. II, 286, Mühld. 1824): Ordinante sancta et individua trinitate. Arnolfus rex, ecclesiae catholicae filius et defensor, ftatt bes üblichen: In nomine sanctae et indiv. trinitatis Arnolfus, divina favente gratia (clementia) rex, bon Engilpero gefchrieben und auch fonft in ihrer Stilifierung abweichend; bennoch ift bas Original berfelben gang unverbachtig.

<sup>2)</sup> Die erfte aller befannten Urff. Arnolfs vom 27. Rov. 887 (Wirtemb. Nrtb. IV, 329) hat bereits Ernestus notarius ad vie. Theotim. archicappell. geschrieben; zum letztenmale Notar heißt er am 7. Febr. 893 (Beyer I, 139); am 17. Febr. 894 schenfte Arn. Ernusto cancellario nostro quasdam res iuris nostri . . . in Alamannia et in villis Sundhusa et Suaninga (Dümgé p. 83); bie Urf. für Cichftäbt bom 25. Mai 895 hat Ernustus cancellarius ad vic. Theotm. archicap. quegeftellt (Mühlb. 1718, 1834, 1854, 1858).

Lothringen teine mehr feit ber Ginfetung Zwentibalbs, auf Sachfen neunzehn (barunter mehrere unecht), bie meiften auf Baiern, bem-

nächst auf Schwaben und Franten.

Bon der Rapelle des Raifers miffen wir nichts weiter als die Namen einer Ungahl von Mitgliedern derfelben, Die gelegentlich mit Leben und Gutern ausgeftattet werden, ohne daß von ihrer fonftigen Thatigfeit etwas zu melben mare. Ginige von biefen befanden fich ficher ichon unter Rarl III. in ber Stellung von Softaplanen, wie Salomon, ber nachmalige Bischof von Konftang, ber Kaplan Liutbrand, wegen seiner treuen Dienste gerühmt, eine Zeitlang Notar Ludwigs bes Deutschen, ber Raplan Stolf, welchem Urnolf Die von feinem Borganger gemachten Schentungen beftatigte 1); andere, wie Ragto, Glolf, Waning, tamen vielleicht erft fpater hingu. Bu Diefer Sofgeiftlichteit gehörte auch der Abt Richar von Metten, vielleicht ber fpatere Bifchof von Paffau, ber ben Titel eines Ruftos, b. h. wol Siegelbewahrers, führt2). Aus diefem Rreife mag die lette Fortfekung der fog. Jahrbucher von Fulba, eine unferer Sauptquellen für Die Geschichte der Jahre 882 bis 901, ftammen, Die nicht bloß in Baiern, fondern auch von einem Manne gefchrieben fein muß, ber, in der Umgebung des Ronigs verweilend, ein Augenzeuge feiner Thaten murde3). Die fehr robe und unbehilfliche Sprache, in der diefer im Bangen schlichte und ftreng thatsachliche Bericht abgefaßt ift, fticht unporteilhaft gegen die bei weitem elegantere Arbeit des Subdiatonus Anamodus ab.

Daß auch die Künfte unter der Geistlichkeit Arnolfs ihre Pflege fanden, lehrt der Rame des Priefters Siginand, der von dem Könige als ein berühmter Künftler gepriesen und wegen seines hin-

2) Mon. Boica XI, 435 Urf. vom 5. Juni 892: per interventum Rihharii custodis nostri; 436 vom 2. Eept. 893: Richeri dilectus custos noster et venerabilis Metamensis coenobii abba (Mühlbacher 1837, 1846).

<sup>1)</sup> Mm 11. Febr. 888 bestätigte Urn. Liutbrando cuidam venerabili cappellano nostro ob assiduum et sidele servitium suum, quod beatissimo avo nostro Hudowico, siliis illius gloriosissimis regibus . . . et nobis assidue indesessa side devote peregit, baš Atsistucire regibus . . . et nobis assidue indesessa side devote peregit, baš Atsistucire rannan unb bie Aapeste Brena, am 25. Aug. cuidam cappellano nostro nomine Otosso et Expertung Aarsi zu Tussisingen (Bartmann II, 267, 270, Mühlb. 1732, 1754). In the Ist. nom 5. Ott. 889 erscheint Salomon capellanus noster als Fürbistite (Ascimanyn Junavia Anh. 109, Mühlb. 1779). Am 13. Apr. 888 gab A. cuidam venerabili et religioso cappellano nostro Zazconi interventu procerum servitutis une servicium tales causas, sicut hactenus ad Welas habuit, in beneficium (llrtb. v. Aremām. 21, Mühlb. 1739); am 20. Jan. 889 gab er pro devotae servitutis merito cuidam sideli cappellano nostro nomine Elosto eine Sapessi im Sau Ecerra (Mon. Boica XXVIII, 84, Mühlb. 1761); nach einer llrt. vom 21. Juli 891 besas Waningus cappellanus noster eine Sapesse zu Eursielb in Karnten als Echen (ebb. XXXII, 137, M. 1812).

<sup>3)</sup> Die Vermutung Echarts (comment. de reb. Fr. orient. II, 722, 784), wonach Aspert. Wiching, Englipre Verfassen es lehten Seiles ber ann. Fuld. sein tollen, zu ber ich früher ebenfalls neigte (de Arnulfo p. 172), halte dieht hie hold sieht, wiewol sie auf einer richtigen Grundanschauung beruht, doch nicht für zulässig, weil in der Kanzlei offenbar ein besseren Katein geschrieben wurde, als es der Annalis zu schreiben bermag.

gebenden Diensteifers im J. 891 mit dem Nonnenkloster Süsteren unweit der Maas beschenkt wird.). Seine Verdienste lassen sich ebenso wenig nachweisen, wie die eines gewissen, dem Laienstande angehörigen Coprecht, der gleichfalls als Künftler (Baumeister, wie es scheint) Schenkungen im Donaugaue empfängt?). Gleichfalls ein Priester war des Königs Arzt Amandus, dem er im J. 889 acht Husen zu Ars an der Mosel schenkte, damit sie nach seinem Tode an das Domstift St. Arnolf zu Met sielen. Was für ein Hosamt der bei dem Könige sehr beliebte Bischof Engelmar von Passau der witteln.

Bon den weltlichen Hofbeamten Arnolfs kennen wir den schwäbischen Psalzgrasen Berthold, den Kämmerer Dietrich aus slüchtigen Erwähnungen<sup>4</sup>); etwas deutlicher erscheint uns die Persönlichkeit Isangrims des Truchsessen, der zugleich Graf des Mattiggauß am Inn, in jener Gegend angesessen war, die von Arnolf nach dem Beispiele seines Baters durch österen Ansenthalt bevorzugt wurde<sup>5</sup>). Das Mundschenkenamt verwaltete ein gewisser Heino, ebenso wie seine Gemahlin Miltrud bei Arnolf in hoher Gunst: der letzteren schenke

<sup>1)</sup> llrf. Arnolfs vom 24. Febr. 891: nos divino afflati instinctu ac pro bonae voluntatis merito devotissimaeque servitutis studio cuidam fideli presbitero nostro Siginando videl. illustri artifici quandam abbatiam in Masalante consistentem, quae vulgari vocabulo Suestra nuncupatur . . ., in proprietatem concessimus, bellatigt von Buentibalb 5. Juni 895: rex Arnolfus cuidam eximiarum artium presbitero Siginando monasterium nuncupante Suestra . . . firmissime donavit, dos diejer dann mit Jufimmung Urnolfs an dos st. Prüm weiter schent (Beyer I, 137, 202, Mühld. 1806, 1905).

<sup>2)</sup> Mm 15. Apr. 890 identie A. rogatu et deprecatione procerum fideliumque nostrorum seu etiam pro merito assidui et fidelis servitii sui cuidam artifici nostro nomine Eopreth quasdam res zu Simbling dei Deggenborf, am 5. Mai 897 desgl. cuidam fideli operario nostro nomine Eopreth eine Jufe zu Straubing, die diefer (quidam liber homo nom. Ioperht) 905 an das Rlofter Altaid, austaufidte (Mon. Boica XI, 126—130, XXVIII., 102, 114, 139, Mühlb. 1797, 1878).

<sup>3)</sup> Mm 9. Juli 889 ichentte A. cuidam presbytero et fideli medico nostro nomine Amandus . . . in comitatu Carponense in villa Arcus mansos VIII, nach seinem Tode an St. Arnust (Kremer orig. Nasociae I, 23); am 25. Apr. 892 bestätigte er den Kanonitern von St. Arnust biese Schenkung (Hist. de Metz IV, 48, 49, Mühlb. 1774, 1821). Ueber Engelmar i oben S. 401.

<sup>4)</sup> St. Galler Urf. vom 17. März 892: Signum Perehtoldi palacii comitis (Wartmann II, 286). Tie zweite Urf. jür Miltrub (f. S. 487 A. 1) ift per interventum Diotrici fidelis camerarii anägeftellt.

5) Am 31. Aug., 4. Sept. 898 machte A. einem Baffallen Liutbolds in Kärnten eine Schenfung rogatu Iringi et Isangrimi dilectorum contum

<sup>5)</sup> Am 31. Aug., 4. Sept. 898 machte A. einem Bassalen Liutbolds in Kannten eine Schenlung rogatu Iringi et Isangrimi dilectorum comitum nostrorum (Gichhorn Beht. zur Gesch. v. Kärnten I, 167); am 11. Sept. 898 ließ er den Stlaven Gumbold frei obtentu . . . Isangrimi comitis ac dapiseri nostri; 5. Febr. 899 an Kanshosen eine Schenlung intercedentibus quoque W. . . et Isangrim illustri comite ministerialique nostro; 8. Febr. 899 desgl. an Cholo, einen Bassalen Liutbolds, interventu Isangrimi illustris comitis nostri; Urf. Ludwigs dom 5. Marz 904: in Matahgowe comitatu Isangrimi (Mon. Boica XXXIa. 153, 156, 168, I, 351, XXVIIIa. 136, Mühlb. 1889, 1890, 1892, 1900, 1901, 1963).

bieser (am 26. Dez. 888) zur Belohnung ihrer Dienstwilligkeit neun Königshusen zu Ramseiden bei Saalselden sowie eine große Unzahl von Leibeigenen mit ihren Familien teils aus der Salzburger Gegend, teils aus Kärnten 1); dem ersteren aber gestattete der König in der Oftmark einen sesten Platz anzulegen, den Umwohnern im Falle der Gesahr zur Zuslucht, mit der Besugnis für den Erdauer, unbeschränkte Gerichtsdarkeit zu üben und ein Drittel der Bußen in Civilsachen stür dich zu erheben 2). Sines der ersten Hosanter — es lätzt sich jedoch nicht bestimmen, welches — bestleibete der Graf Jring vom Salzburggau, der öster als ein einslußreicher Bermittler am Hose erscheint. Bon andern Beamten, wie Erich, Spo, Konrad, werden die Namen ohne nähere Ungabe erwähnt; endlich kommen noch ein dieniglicher Hausdwerwalter Nuodhard und ein Jäger Gundpert vor. Ganz außnahmsweise erscheint im 3. 893 in besonderem Austrage ein Königsbote Hiltbald in Jürich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rleimann Jubavia Anh. 107: venerande Heimonis dilecti ministerialis nostri coniugi Mildrut nominate... ob meritum bone voluntatis sue et crebri servitii pensantes; 108: venerande Heimonis dilecti poticularii

sue et crept servim pensanus, 1005 venetame remonde accorporation nostri coniugi Mildrut etc. (Mühlb. 1759); quidam noster ministerialis nomine Heimo serenitatis nostre magnitudinem deprecatus est etc. . . . at nos peticionibus eius libenter annuentes memores crebri devotique eius obsequii decrevimus ita fieri; mit bem unrichtigen I. 898, welches von Meiller (Archiv f. Kunde hit. Gefchicks, Al. 66) nach Einfigt bes Deiginales verbeffert. Biblinger (öftr. Gefch. I. 164, 171) findet die Burg Heimos dei dem jehigen Dorfe Heimberg dei Külb, im Bietel ob dem Wiener Walde. Byl. Wais Verfgefch. IV, 457, Kämmel Anfänge S. 252. Heimo ist ein Sohn des von Ludwig Solim Thate von Abmunt beschenkten Grafen Witagowa (Rleimayn Juvavia Anh. 94; vgl. S. 62), da gegen 906 B. Walddo d. Kreifing von einem dornehmen Wanne Georg auß Kärnten eine Schemfung zu Mariaudörth empfängt, dessen Manne Georg auß Kärnten eine Schemfung zu Mariaudörth empfängt, dessen Muhl der Schemfung an Keginbrecht ob . . . cuiusdam siedlis nostri interventum Heimonis videl. (SS. XXI, 378, Mühlb. 1737).

3) Am 15. Nov. 889 Schenlung sin Tättich per quorumdam procerum nostrorum E. vid. et Iringi interventum (Miraei opp. dipl. I, 650), 10. Jan.

<sup>3)</sup> Am 15. Nov. 889 Edentung für Lüttich per quorumdam procerum nostrorum E. vid. et Iringi interventum (Miraei opp. dipl. I, 650, 10. 3an. 890 für Egino per interventum fidelis comitis nostri Iringi et Erici ministerialis nostri (Bartmann II, 276); 26. Juni 890: noster quidam comes honorabilis et dilectus ministerialis nomine Yringus Fürbitter für Ettebenten; 14. Juli 897 Edentung für Lötler intercedentibus quoque Sighardo et Iringo venerabilibus nostris comitibus (Mon. Boica XXXII-, 135, XXVIII-, 115, Mühlb. 1783, 1793, 1799, 1882). Rach ber Urt. vom 20. Rov. 896 (Hund metrop. Salisb. II, 105, Mühlb. 1874) lag Thafbatten bei Teitenborf in comitatu Iringi, und nach ber vom 8. Febr. 899 gehörte auch ein Ert im Donaugau ad ministerium Iringi comitis (Mon. B. I, 351, Mühlb. 1901). 3n bem Neccol. Frising. (Forich. 3. D. G. XV, 164) steht unter IIII Non. Oct. Irinch comes obiit.

<sup>4)</sup> Mon. B. XXVIII., 86: quidam fidelis ministerialis noster nomine Epo, zu Krautheim bei Schweinfurt beichentt; Dümgé p. 82: Schentung an Speier im Elfaß per interventum Chuonradi comitis ministerialisque nostri, 3. Jebr. 891; Hund metrop. II, 105: cuidam venatori nostro N. Gundperht Schentung in lo(co), qui dicitur Talahusa, 20. Rob. 896 (Mühlb. 1786, 1805, 1874). Ueber Ruobhard j. Mühlb. 1879, 1884, oben S. 455 U. 1. In Ben Mittheil. ber antiq. Geseussen

Die eben aufgeführten geiftlichen und weltlichen Burbentrager erichopfen feineswegs ben Rreis ber Berfonen, Die einen bervorragen= ben und bestimmenden Ginfluß auf die Geschäfte ber Regierung ausübten. Ungleich bedeutender als Theotmar griff Satto von Mains als ber vornehmfte Ratgeber und erfte Staatsmann Urnolfs in alle wichtigen Reichsangelegenheiten ein, und die Geltung ber Bifchofe Abalbero und Calomon, Walbo und Engelmar fowie Erchanbalds tam mindeftens der der Rangler gleich, wenn fie diefelbe nicht vielmehr übertraf. Ebenfo gab es aber auch unter ben Grafen und großen Baffallen mehrere, die, ohne ein Sofamt zu betleiden, dennoch febr häufig als gern gefehene und bevorzugte Rate bie Umgebung bes Königs bilbeten. Von den bairischen Großen find dabin namentlich bie Grafen Sigihard und Liutbold ju gablen, beibe Blutevermandte bes Ronigs, jener ber Ahnherr ber Grafen von Gbersberg, Graf im Chiemgau und Salzburggau 1), diefer nach bem Sturze Engildens burch ihn zu der bei weitem machtigften Stellung in Baiern erhoben. ba er zwei Marten und mehrere Braffchaften in feiner Sand vereinigte. In ben letten Jahren von Urnolfs Berrichaft erscheint baber ber "geliebte Neffe" Liutbold unter ben vertrauteften Ratgebern 2). wie auch feine Baffallen und Betreuen durch die königliche Guld auf bas reichfte bedacht werben.

Ein ähnliches Berhältnis wie zu ihm hatte der König auch zu dem franklichen Grafen Konrad und seinen Brüdern, wiewol in den Urkunden ihre Namen seltener auftauchen. Auch sie, die Enkel wahr-

<sup>893,</sup> Beilegung eines Streites in presenciam missi domini regis nostri Arnolfi nomine Hildibaldi de camera ac palacio transmisso.

<sup>1)</sup> Am 1. Jan. 888 icheutte A. bem quidam dilectus fidelisque comes noster nomine Sigihart die Kapelle zu Hainblingderg pro gratae servitutis suae merito libenter annuentes; 8. Juli 896 pro bonae fidelitatis ac servitutis merito cuidam dilecto comiti et propinquo nostro nomine Sigihardo 6 Hufen; 14. Juli 897 ist S. Kurbitter site Toiter; 15. Mai 898 kleente A. cuidam dilecto comiti et fideli propinquo nostro, cui nomen Sigihardo cuidam dilecto comiti et fideli propinquo nostro, cui nomen Sigihardi, 2 Mansen zu Roth (Mühlb. 1721, 1868, 1882, 1886). Otto I. etwähnt in einer Int. site ben Grafen Eberhard im J. 946 eine Schenfung, welde Arnolfus rex avo illius Sigihardo comiti in pago Chiemihgowe in comitatu Sigihardi machte (Mon. B. XXVIII-8, 80, 111, 115, 116, DD. I, 158), und in der Int. Suddinisk vom 17. Dez. 907 heißt es: in pago Salzpurhgowe dicto in comitatu Sigihardi (Aleimanyn Ans. E. 120): leptere Grafschaft exhielt er bielleicht erfinach der Ilngarnichlacht vom 907. Ugl. Chronic. Ebersperg. (SS. XX, 10): Arnolfus ergo caesar . . . , qui consanguineus erat, Sigihardum multis ditans prediis ad novi castri supplementum dedit tres mansos in villa Chagininga et tres in villa Olinga . . . traditionem sirmans testamento regale sigillum habente (b. i. Mühlb. 1868). Ugl. über Sigihard auch Richter in den Mittheil, sür östere. Siechichle Ergob. 1, 629 fl.

<sup>2)</sup> Ileber die Grafichaften Liutbolds f. oben S. 394. Um 20. Nov. 896 machte A. dem Jäger G. eine Scherfung per obtentum dilecti comitis nostri N. Liutpoldi (Hund metrop. Sal. II, 105); 18. Oft. 898 feinem Bafjallen Reginbodo per interventum Liutboldi dilecti comitis nostri (SS. XXI, 382); 8. Febr. 899 beigl. cuidam vasallo Liutpoldi dilecti comitis nostri nomine Cholo (Mon. Boica I, 351, Mühld. 1874, 1896, 1901); f. auch ann. Fuld. 898: Liutbaldo strenuo comite.

scheinlich jenes unter Ludwig dem Frommen hochangesehenen Grasen Gebhard vom Lahngau, werden von Arnolf als Verwandte bezeichnet 1). Der älteste der vier Brüder, Konrad, war Graf in Hessen, d. h. im Oberlahngau und in dem von Engern getrennten sächsischen Gessengau, und vorübergehend im J. 892 thüringischer Martgraf; später kamen dazu noch Grassischehen im frünklischen Gozselde und im Wormsfelde; Gebhard-stand dem oberen Rheingau und der Wetterau vor<sup>2</sup>),

2) Mend (Hoff. Landesgeich. II, 595) wollte auß einer fulbijden Urt. vom J. 889 (Dronke p. 287) ichließen, daß Gebhard Pfalzgard geweien; allein bie Namen der unterichriebenen Bilchöfe beweisen, daß die Neuen Geflalt unecht sein muß (Mühlbacher Reg. S. 670); val. Urt. Udolberos dom 20. Mai 896, in Gegenwart Konrads und Gebhards außgesiellt: coenobium Lauresham in pago Rinigowe in comitatu Gebehardi (SS. XXI, 381); Urt. Ludwigs vom 13. Dez. 909 (Gudenus cod. dipl. I, 347): in comitatu Gebehardi et in pago Wetereiba. Udolberts Unquiff erwartete G. i. J. 906 in Wedereiba (Regino 906); Gebhards ältester Sohn Udo war ebenfalls Graf in der Wetterau (DD. I, 18), sowie im Rheingau (ebb. p. 29). Urt. vom 10. Febr. 910: cuidam Chuonrado . . . silio Ebenfard in pago Loganahe in suo comitatu (Veper I, 219), woraus sich auf die nämliche Grafschaft für Eberbard ichtießen läßt. Im Riederlahngan lag auch Weisburg, wo Konradd bestattet wurde (Regino 906; vgl. die Irt. Konrads I. vom 28. Nov. 912: Wilinaburg . . in pago Logenehe, DD. I, 13; M. 2004, 2007, 2024).

<sup>1)</sup> lleber Gethard f. I., 92, 100, 133 A. 4, II, 21. Nach der Stiftungsurf. von Gmünden dom 9. Nov. 879 hinterließ Gethard 3 Söhne, Nov. Berthyld, Verengar, zu denen der dott etwährte Abt Waldo als dierter zu zählen ift (Kremer orig. Nassoicae cod. dipl. p. 14—18). Wiewol ich nicht allen ift (Kremer orig. Nassoicae cod. dipl. p. 14—18). Wiewol ich nicht allen ift (Kremer orig. Nassoicae cod. dipl. p. 14—18). Wiewol ich nicht allen Bermutungen Aremers (ebb. I., 61 fig.) beitreten fann — namentlich nicht er Berwandtschaft Ildos mit Lothar I., da die Namen Ildo und Otto unterschieden werden missen —, fo ist est mit doch dos dahrelseiste, das Konrad und Eine Bridder Söhne Ildos waren. Gewid Stein Gesch, des Königs Konrad und Eine Bridder Söhne Ildos waren. Gewid Stein, 66ch, des Königs Konrad und Elbstammung don den Welsen in männlicher Linie ist gewiß unhaltbar: eine weibliche Bertvandtschaft mit ihnen als Beranlassung der Namen Konrad und Kubols wäre nicht unmöglich. Die von demleben (S. 563) gebilligte Ableitung don einer angeblichen Tochter Endwigs des Teutsche beruft auf der von Falcke gefällichen Korveier Chronit. Daß dei Estehard (SS. II, 104) Konrad Krzydold reine Bestigung in der Aletterau sir eine andre im Konter Lordig eine Bestigung in der Wetterau sir eine andre im Kahngau ein Kremer cod. dipl. p. 18); nach der Irt. Arnosis vom 28. Jan. 897 besaß Konrad ein Kehen im Eichsfelde, wosiur er von Fulda Güter in suis comitativus id est Angraria et Hessa eintauschte (Dronke cod. Fuld. 295, Mühlb. 1875; ygl. danu Kandoun Beschreib des Apspraia im Dertalyngau, und Sachjen (aus dem Hessa und Felderid bes Apspraiau, und Sachjen (aus dem Hessa vom Sach). Aus der Kreiben werden son den Kelsen der Felengau kanderes den Einen Fahnen (Regino 906). Um 5. Oft. 908 heiße kom pessengal in Sampsten unter seinen Fahnen (Regino 906). Um 5. Oft. 908 heiße kon heiße kein pago Cozselada in comitatu Chonoradi (Wenne Auseiger 1838 S. 441), 22. Oft. 907: in pago Wormatiense in comitatu Chonoradi (SS. XXI, 385, Mühlb. 1955, 1982, 19

Eberhard dem Niederlahngau, Rudolf endlich, der jungfte, feit 892 bem Bistum Wirzburg. Wie in Cachfen Die Framilie der Liudolfinger ichon langft ein überwiegendes Unfehen bejaß, welches von Urnolf in teiner Weise geschmälert murbe, so mard ein ahnliches llebergewicht einer einzelnen, dem foniglichen Saufe befonders ergebenen Familie von ihm durch die Erhebung Liutbolds für Baiern, durch die Begünstigung Konrads und seiner Brüder für Franken gefördert. In Lothringen ftand diefer Entwickelung der Thron Zwentibalds im Wege; in Schwaben ftutte fich die königliche Macht porzuglich auf bie an Brundbefit und Gintunften reich ausgeftatteten Bifchofe Satto

(als Abt von Reichenau), Salomon und Abalbero.

Wenn wir die gefamte Thatigteit Urnolfs noch einmal überbliden, fo fällt zuerft die Bevorzugung in die Augen, welche Baiern unter ihm fast noch mehr als unter seinem Großvater Ludwig erfuhr: Die beiden großen Tefte Weihnachten und Oftern feierte er wo möglich immer in Regensburg ober Detting, wie er auch an bem erfteren Orte in der Regel einen der zwei oder drei jahrlichen Reichstage abhielt. Alljährlich besuchte ber Raifer, meift zu Unfang bes Sommers, Franken, wo Forchheim häufig seinen Getreuen als Sammelplah diente; außerdem nahm er öfter am Mittelrhein einen längeren Aufenthalt, in ber Pfalg Frankfurt, in dem benachbarten Tribur, bem Berfammlungsorte für Die große Synode beg Sahres 895, ober in Worms, wo mit ben westfrantischen Berrichern unterbandelt murbe. Schmaben mard von Arnolf einige Male, doch meift nur flüchtig, berührt; Sachsen sah ihn ein einziges Dal auf bem Reldzuge gegen die Abodriten, Lothringen endlich, abgesehen von dem Normannenguge, gleichfalls auf nur einem langeren Befuche. Die gewöhnliche Umgebung bes Raifers war eine oberbeutsche.

Umolf widerstand ben Lodungen, sich tiefer in die weftfrantischen Berhaltniffe einzumischen; Die Oberherrlichkeit aber, Die er vermöge feiner ftarteren Machtstellung in Unipruch nahm, entgieng ihm, fobald das Weftreich sich innerlich einigte. Hochburgund bermochte er nicht zu unterwerfen; mit Riederburgund stand er nur im Bundnisse; die herrschaft über Italien endlich gieng in Folge jener un-heilvollen Erkrankung noch viel schneller wieder verloren, als sie gewonnen mar. Go führte Rarls III. Abfetung teils mit, teils wiber Willen feines Nachfolgers in ber That zu einer Auflösung bes Gefamtreiches, die icon beshalb eine bauernde werden mußte, weil es an jeder Rraft gebrach, die bas Bange hatte gufammenhalten tonnen. Das oftfrantische Reich befestigte fich unter Arnolf in ben Grengen. bie es durch Ludwig den jungeren erlangt hatte; doch murde bie Wesigrenze burch die Absonderung des stels von neuftrischer Seite noch beanspruchten Lothringens in Frage gestellt.

Daß bas Befüge biefes Reiches feft und unerschüttert bestunde, burch eine ftarte tonigliche Gewalt gehalten, mar eben bamals für bas gange Abendland und feine Rultur von ber größten Wichtigkeit. Denn wenn auch Arnolfs fiegreicher Arm die Normannen übermun= ben und wenigstens bas Stromgebiet bes Rheines einigermaßen gegen

ihre Anfälle gesichert hatte, von Osten slutete soeben eine neue Bölkerwelle gegen die christlichen Staaten heran, wilder und zerftörender in ihrem Inhalte, als selbst jene gesürchteten Beherrscher der See. Diese Gesahr, der nicht mehr auszuweichen war nußte in mannhastem Kampse gewagt werden; doch nur ein in sich einiges und startes Reich konnte in Wahrheit eine Schutzwehr der Christenheit gegen die Magharen werden. Nach den heftigen Erschilterungen der Jahre 887 und 888 und dem schon vorher durch Karls Schlasseit herbeigeführten Bersalle der Königsmacht waren unter Arnolfs krästigem Regimente wieder besser Tage eingetreten, und es schlassen, daß durch die Geburt Ludwigs die rechtmäßige Erbsolge wiederheraestellt wurde.

Ein dunkles und ichmergliches Verhangnis aber, welches, großen Umwälzungen die Bahn brechend, fo viele frifche Triebe an bem Stamme des h. Urnolf vor der Beit hinwelten ließ, geftattete bem Raifer nicht, mit Erfolg zu Ende zu führen, mas er als Ronig gludlich und vielverheißend angefangen. Gine bauernde Frucht konnten baber jene Beftrebungen um fo weniger tragen, als bas Ronigtum, sobald perfonliche Kraft und Tüchtigkeit des Herrschers nachließen oder fehlten, mehr und mehr auf den außeren Blang der ererbten Stellung beichränkt murbe, die Macht ber Groken aber, Die aus angeftellten Beamten erbliche Fürften ju werden begannen, fich thatfächlich immer fester und unabhängiger geftaltete. Statt ber bas Bange umfchließenden und fchirmenden Gewalt ber Rrone bereitete fich bemnach, wiewol ohne Berschulden Urnolfs, ein wilder Rampf entfeffelter Kräfte, nebenbuhlerisch um den Vorrang ringender gleichberechtigter Gewalten vor, die das Baterland in feinem Innern gerriffen, um es gugleich bem außeren Reinde gu öffnen und preisaugebent.

## Siebentes Buch.

Ludwig das Kind. Konrad I. Innere Auflösung und äußere Schmälerung des ostfränkischen Reiches. Bildung der Herzogtümer.

900-918.

## Tudwigs Krönung. Die Beichsregenten. Iwentibalds Untergang (13. August 900). Ungarneinfälle in Italien und der Ostmark.

Acht ober neun Wochen ungefähr, nachbem Kaifer Arnolf zu seinen Bätern versammelt worden, traten die Großen des Reiches, geistlichen wie weltlichen Standes, am 4. Februar 900°1) zu Forcheheim in Franken zusammen, um dem einzigen ehelichen Sohne des Berstorbenen, dem kleinen Ludwig, zu huldigen. Krast seines von Riemand bestrittenen Erbrechts solgte dieser troß seiner zarten Jugend dem Bater in der Regierung nach²), und von einer eigentlichen Wahl

¹) Ten Ort der Thronbesteigung ad Foracheim nennt Regino a. 900, und curte regia Forhheim ist auch die erste bekannte Int. Ludwigd dom 7. Februar 900 ausgestellt (Büttner Franconia Ansb. 1813, II, 57). Warianus Scottus a. 922 (SS. V. 553) bringt, im übrigen aus Regino schöpend, die Angabe: Ludowicus silius Arnolsi II Non. Febr. anno actatis suae septimo . proceres . . regem super se constituunt, die ich sür um so glaubwürdiger halte, als die eben augef. Irt. sich sehr gut daran ausschließt und ie meisten Irts. 1, 204) dom 21. Jan. 905 mit a. r. VI spräche sür die Unnahme Böhmers, der den 21. Jan. 905 mit a. r. VI spräche sür die ünberbricht dem M. 1991 (Miraei opp. dipl. I, 34) dom 22. Jan. 908 mit a. r. VIII; endlich M. 1972 dom 6. Febr. 905 mit a. r. V (Wartmann II, 344) duürde, woran nicht zu benten ist, auf einen noch späteren Termin himbeisen; auch SS. XXI, 384 Irt. Hattos dom 25. Jan. 902: regnante rege Ludovico anno II. Walt. Wählbachers Reg. © 719.

<sup>2)</sup> Tie ann. Fuldens. 900 jagen einjach: Hludowicus filius eius, qui unicus tunc parvulus de legali uxore illi natus erat, in regnum successit; ann. Alamann. 900: Hludowicus filius eius... in regnum elevatur, Laubac. 899: Hludowicus regnum suscepit, Liudprand. ant. l. II. c. 1 jogicti nach bem Tobe Arnolis: suus ipsius filius Hulodoicus rex cuntis a populis ordinatur. Um ausführlichsten Regino 900: proceres et optimates, qui sub ditione Arnulfi suerant..., Hludowicum... regem super se creant et coronatum regiisque ornamentis indutum in fastigio regni sublimant. Worte,

konnte um so weniger die Rebe sein, als dem Kinde schon im Jahre 897 bei Ledzeiten Urnolfs der Eid der Treue geleistet worden war. Er wurde demnach von den anwesenden Großen seierlich als König anerkannt und mit der Krone und königlichen Gewändern geschmickt auf den väterlichen Thron geseht. Ein schwächlicher Knabe, der fürzlich erst sein sechstes Jahr vollendet hatte, ward somit in kürmischer Zeit dem Keiche zum Haupte gegeben. Welcher traurigen Zukunst gieng man durch diese unheilvolle und doch unabänderliche Fügung der Dinge entgegen!

Auf der Forchheimer Versammlung, die der Erhebung Ludwigs beiwohnte, wurde ohne Zweisel auch sestgest, wer statt des unsmindigen Königskindes das Seteuer des Staates lenken sollte. Die Kaiserin-Witwe Ota, durch jene Anklage auf Chebruch vielleicht in Misachtung geraten, scheint bei der neuen Ordnung des Regimentes keinen erheblichen Einsluß darauf erlangt zu haben: nirgend wird sie in den Urkunden ihres Sohnes als Fürbitterin erwähnt; wohl aber mußte sie es sich gefallen lassen, daß der zu ihrem Wittume bestimmte Hof Brizen im I. 901 an das Bistum Seben, der Hofdenken der hof Belben nach einer sehr zweiselhgenkt wurde, und es ist schwerlich anzunehmen, daß diese Verkürzung an Cintünsten ganz aus ihrem freien Entschlusse hervorgiena 1). Den Hof Labnstein schenkte sie an

bie uns nicht nötigen an eine wirkliche Wahl zu benken. Bon einer solchen spricht nur der augebliche Brief Hattos von Mainz an einen Papft (Johann IX?), in dem es beist; quem regem eligeret (sc. ecclesia), parvo tempore inscia mansit, und die papfilliche Genehmigung zu der Wahl erbeten wird (Chronic. Reichersperg. ed. Gewold app. p. 20 in Geselschaft der Loricher Wussen, auch in der gleichen Berdindung im Cod. Vindoben. 1051 saec. XII und in einer Holber Berdindung im Cod. Vindoben. 1051 saec. XII und in einer Holber Stuffituts für öftr. Geschäckse, XII; f. P. Hauthaler in den Wittheil. des Justituts für öftr. Geschäckse, VIII, 604—609); allein nach dem Vorgange Gatterers (de Ludovico IV. Infante p. 11) habe ich bereits früher (Urchib für öftr. Geschichtse, X, 78) Verdachtsexumbe angeregt, die von Biddinger (öftr. Geschichtsexum, von die die kenteckung Studenber Verzehreitselst Vilgrins, noch uicht so gang einleuchten, ebb. 274 A. 4, und bürste bielleicht mit Gatterer an einen noch jüngeren Urprung zu benten sein) wie Echte heit trat Dammert ein (Hatto I. II, 48 A. 1) und Stein Konrad I. S. 129, dagegen Wühlbacher Reg. S. 720.

¹) lirt. für Jacharias v. Seben: quamque (sc. curtem, quae dicitur Prihsna) eadem mater nostra post evolutum temporis intervallum nostrorum relaxaverat; für Luto v. Regensburg; per interventum dilectae genitricis nostrae Outae quasdam res sui proprii iuris . . . ad ecclesiam b. Emmerammi . . . donavimus; für Balbo v. Șteising; quam (sc. Veringa) venerabilis mater nostra Ota . . . in praesentia praedictorum fidelium nostrorum in manum regalitatis nostrae reddiderat (Mon. Boica XXVIII-, 126, 135, XXXI-, 171, Mühlb. 1945, 1958, 1961; M. 1959, auf Berwendung Otas ausgestellt. ist eine unzweisthatte Häldung; aber auch M. 1958 wird durch bie übereinstimmende ungewöhnliche Bendung: novimus nos ad sacra regimina et ad imperialem auctoritatem per sanctorum suffragia posse in futurum proficere, jowie durch das unrichtige nostra imperiali auctoritate donavimus verbächtig; boch ist der Zert nur verberett). Sin einer undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Det soch einer undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urf. Vudwigs über die Genetier undatierten Urfunde Ottos II. wird eine Urfunde Ottos II. ver

bie Mainzer Kathedrale und empfieng dafür auf Lebenszeit Tauberbischofsheim von Hatto zum Nießbrauche. Bon ungleich größerer Bedeutung, als die leibliche Mutter, waren für den jungen König die beiden Männer, die sein Vater selbst, indem er durch sie die Taufhandlung vollziehen ließ, zu den Leitern seiner Kindheit bestellt hatte, seine Taufpaten, der Erzbischof Hatto von Mainz und sein Erzieher, der Bischof Abalbero von Augsdurg 1).

Satto, ein Mann von ebenfo großer Thatfraft als Scharfe bes Beiftes, die oft in Berichlagenheit übergieng, ftand dem Raifer Urnolf schon von Anfang feiner Regierung an nahe und war durch ihn den Rlöftern Elwangen und Reichenau vorgesett, endlich auf ben Mainzer Ergftuhl berufen worben. Un ber Spige ber beutschen Beiftlichkeit feben wir ihn namentlich zu Tribur in ein enges Berftandnis mit dem Ronige treten und ju dem Bunde beftimmend mitwirken, ber Rirche und Ronigtum auf bem Grunde ihrer gemeinsamen Biele mit einander vereinigte. Wiewol feine firchliche Belehrsamteit, die fich auch in den Triburer Rongilaften fundgab, hochlich gepriefen wird, fo waren doch feine Beftrebungen vorzugsweife dem prattischen Leben zugewandt. Für die allgemeinen Reichsangelegenheiten unermüdlich wirkend, kannte er teine Raft und Muge 2). Er vergaß hiebei feinen eigenen Borteil ober ben der Mainger Kirche nicht fo gang, wie u. a. ber Umftand lehrt, daß er bald nach der Thronbesteigung Ludwigs gu ben beiben reichen Abteien, Die er schon besaß, sich auch noch Lorich verleihen ließ, ein nicht minder reiches Kloster, obgleich Urnolf beniselben erft im 3. 897 feine Selbständigkeit und freie Abtsmahl aurudgegeben hatte3); besgleichen erwarb er, wir wiffen nicht, unter

tung von Lahnstein bestätigt ab Uta venerabili matre presati regis . . . ipso etiam regio decreto consentiente, mojiir sie curtem Piscofesheim in pago Tubercowe usustructuario tantum ad tempus vitae suae empfängt (Kremer orig. Nass. Iv. 81).

<sup>1)</sup> Ann. Fuldens. 893; quem Haddo . . . et Adalpero . . . sacro fonte

baptismatis chrismantes; vgl. oben ©. 362.

2) Bgl. oben ©. 303, 352, 401, 421; Widmung Meginoš an ihn (de synodalib. causis p. 1); seiens magnitudinem prudentiae vestrae non solum iuxta sacrorum canonum sanctiones totius provinciae sollicitudinem gerere, verum etiam totius regni utilitatibus pervigili cura insudare, unt burits sed quia vestra sapientiae supereminens celsitudo in disponendis rebus publicis assidue versatur, fortassis onerosum videtur, ut plurima conciliorum volumina semper vobiscum longe lateque deferantur etc.; Widukind. res gestae Saxon. l. I c. 22 cod. A: Hatho . . . vir magnae prudentiae et qui tempore Ludewici adolescentis super imperio Francorum acri cura vigilabat, multas discordias in regno reconciliabat. 3u ber Ilrt. bom 10. & beb. 191 (Bener I, 219) gebenti & leiner alš spiritalis patris nostri; ebenio 9. Juni 908: Hattoni venerabili archiepiscopo et spiritali patri nostro (Gudenus cod. dipl. I, 345); 5. Oft.: per supplicationem Hattonis illustris archiepiscopi et spiritalis patris nostri (Bend beff. Lanbešgefd. II, Ilríb. 25); 7. Jan. 909: cum consultu . Hathonis scil. et Salomonis (Burtmann II, 356); 21. Mai 909: carissimus noster spiritalis pater Hatho (Düngé reg. Bad. p. 84); 13., 14. Des. 909: Hattonis venerabilis archiepiscopi spiritualis patris nostri (Bilmanš Raiferurff. I, 518, Mühlb. 1994, 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007).

<sup>3)</sup> Schon am 25. Jan. 902 schloß Hatto Magontiensis ecclesiae etsi Jahrb. b. btjd. Geld. – Dümmler, Oftfr. Neich. Bb. 111. 2. Auft. 32

wessen Regierung, wahrscheinlich als Erbteil seines Borgängers Liutsbert, das Stift Weißenburg im Speiergau Hatto, der, wie Regino an ihn schreibt, nicht nur für seinen ganzen Sprengel nach den Kirchengesehen Fürsorge trug, sondern vielmehr in unablässigem Eifer für das Wohl des gesamten Reiches arbeitete, erscheint als das anserfannte Haupt der neuen Regierung, als der wahre Lenker des innaen Könios.

Neben ihm fieht Abalbero, feit 887 Bifchof von Augsburg 1, ausgezeichnet burch eble Abfunft, Gelehrsamkeit und feine Bilbung, wie er denn namentlich in der Tonfunft fich hervorthat, und eine wahrhaft fromme Gefinnung, fern von allem Eigennute. Much er genoß ichon unter Urnolf hober Gunft, ber er u. a. ben vorübergehenden Besit von Lorfc verdantte. Ginen großen Liebhaber des göttlichen Gesetzs nennt ihn der Kaiser einmal und versichert, daß er ben tenerften Bifchof Abalbero ju allem Guten ftets bereit erfunden und erprobt habe. Roch in einer feiner letten Urtunden bestätigte er auf feine Bitte die Stiftung ber St. Mangcelle bei St. Ballen, bie von Calomon in Berbindung mit Adalbero ausgegangen mar. Mit lebhafter Dantbarfeit erinnerte fich bas Rlofter St. Gallen eines Besuches, ben ber Mugsburger Bischof in Begleitung bes Bischofs Meginbert von Seben bem Stifte jur Feier bes Gallus-tages (16. Oft.) im Jahre 908 abstattete, ba er bei biesem sowol Die Rirche als auch alle einzelnen Mitglieder ber Genoffenschaft mit ben toftbarften Geschenten mahrhaft überhäufte. Die Wahl eines in fo hoher Achtung ftebenden Beiftlichen, wie Abalbero, gum Ergieber bes jungen Königs2) mar ohne Zweifel eine fehr glückliche, und es

indignus praesul et Laureshamensis monasterii dictus abbas für sehtere einen Anuschreng ab, den Ludwig im J. 906 bestätigte (SS. XXI, 388, 384). Am 5. Febr. 902 schenkte V. auf Bitten Hattoß ad monasterium, quod dicitur Wizzunpure, cui ipse praesenti tempore praeesse videtur, 3 Hufen zu Hafloch bei Speier (Tradit. Wizendurg. p. 264, Mühlb. 1946). Uebertrieben ist dingabe Estehards (SS. II. 83), daß Hatto, ut aiwit, duodecim abbatis praesuent, und wenn er unter diesen Fulba nennt, so beruft dies dissubar auf Verwechselung mit einem ipäteren Hatto (vgl. Wieher von Anonau in den St. Gastin, Richtostan, auf Verwechselung mit einem ipäteren Hatto (vgl. Wieher von Anonau in den St. Gastin, Richtost. XV, 41 V. 152).

2) İlrif. Ludwig3 vom 28. Apr. 900: Adalbero noster admodum fidelis nutritor . . . idem intentissimus nutritius (SS. XXI, 383, Mühlb. 1936); 8. Cft.: rogatu . . . Adalberonis dilecti magistri et episcopi nostri (M.

<sup>1)</sup> Regino 887: Adalbero nobilis generis magnique ingenii ac prudentiae vir; vgl. bie Elibmung feinrt Chronif (SS. I., 543): Excellentissimi ingenii et totius philosophiae studiis multipliciter insignito domno Adalberoni episcopo etc.; ©1. Galler Mulgidining vom §. 908 (Libri confraternit. ed. Piper p. 137): nobilissimus Augustae Vindelicae pontifex Adalbero; Herimann. Aug. 910: Adalbero venerabilis et famosus Augustae Vindeliciae episcopus obiit; Gerhardi V. S. Oudalrici c. 1 (SS. IV, 386): quem (sc. Adalberonem multa tunc temporis sapientia repletum musicaque arte prae caeteris praeditum gubernaculaque regni pene omnia cum rege disponentem agnoverunt. Hebet bie ©t. Manqeelle, ju welder Woalbero cincu Mrm bes b. Maquus identite, j. bie llrt. Mrnofis vom 13. Oft. 898 (Wattmann II, 317, Muhlb. 1893) unb Ettefarb (casus S. Galli p. 79), über iciu Berhöltniä au Arnofi oben ©. 415, 454.

ift natürlich, daß ihm neben bem Mainzer Erzbischof ber bedeutenofte

Unteil an ber Leitung ber Dinge gufiel.

Bon den übrigen Bifchofen, Die in Bemeinschaft mit den beiden Taufpaten Ludwigs vorwiegenden Ginfluß auf die Regierung übten, find befonders die Bruder Balbo und Salomon noch zu nennen, bon benen der erftere Die Abtei Rempten, der lettere Die Abtei St. Gallen fowie fpater auch Bfavers mit feinem Bistume, einem ber größten und reichften im Reiche, vereinigte, beide bei Urnolf in großem Unfeben und mit Satto durch innige Freundschaft verbunden, die sich in gegenseitiger Forderung ihrer Zwecke kundgab 1). Aus vornehmer Familie entsprossen, durch ihre Abkunft fcon zur bischöflichen Burbe vorher beftimmt, waren fie im Stifte St. Gallen von einem der ausgezeichnetften Gelehrten und Mufiter Diefes Jahrhunderts, von Notter bem Stammler, in die miffenschaftliche Bilbung ber Beit arundlich eingeführt worden und hatten fich, jumal ber mit ben glangenoften Baben ausgeftattete Calomon, Die Buneigung ihres alten Lehrers in vollstem Mage erworben, der freilich als ftrenger Monch burch bas auf weltliche Dinge gerichtete Dichten und Trachten feiner Boglinge oft zu ernfter Ruge getrieben murbe. Durch ben Dienft in ber Ranglei Rarle III., Salomon überdies als Raplan Arnolfs, lernten ne die Berhaltniffe bes oftfrantischen Sojes vollstandig genug tennen. um auf diefem fcblüpfrigen Boden immerbar eine ber erften Rollen ju fpielen und die Suld ber Berricher für ihre Kirchen in vieler Sinficht fruchtbar zu machen. Auch übernahm ber Rouftanger Bijchof fpater feit dem 3. 909 neuerdings bas Umt eines Ranglers.

Neben Waldo, dem Bischofe von Freifing, befanden fich vornehmlich auch die übrigen bairischen Bischofe in der günftigsten Lage vermöge der vorwiegenden Bedeutung ihres Landes, Anteil an dem

<sup>1937); 19.</sup> Jan. 901: per . . . Adalberonis . . . studiosissimi nutritoris nostri . . . interventum (Mon. Boica XXXI<sup>a</sup>, 162); 7. Jan. 909: ob . . . peticionem religiosissimi episcopi et nutritoris nostri Adalperonis; 20. Jan.: per interventum . . Adalberonis seil. spiritalis patris et magistri nostri (Mühlb. 1942, 1999, 2000); fein Name fehrt in den meisten Urts. Ludwigs miedec. Hierned, ist Aventin zu berichtigen, der Waldo v. Freising zum Erzischer Ludwigs macht (ann. ducum Boiariae IV. c. 21 (ed. Riezler p. 649).

¹) Ekkehardi casus S. Galli c. 1: Hattone . . . sibi (sc. Salomoni) propter animi acutissimam sollertiam amicissimo . . . ipse et Hatto Ille Magontinus archiepiscopus sibi semper amicissimus , . . post regem imperium tenuerant (SS. II, 78, 83, 88). ©alomon bittet in einem Gedichte an Tabb von Berdun biefen: ut vinclo fidei, quo vos me stringere novi, loostrum Hathonem vestrumque ligetis eodem (v. 335 fig. in ben Mittheil. ber zürichter antig. Gefellich, XII, 239). Am 6. Febr. 905 ichentie L. Plävers an Salomon pro devotissimae servitutis ac fidelitatis merito (Wartmann II, 344, Mühlb. 1972). 2408 ich früher über bie Zugenb der beiden Brüber aus den Formulae Salomonis ermittelt habe, hat Zeumer im Gangen bestätigend weiter ausgesührt (Renes Arch. VIII, 513—538). In der Coll. Sangall. N. 43 (Formulae ed. Zeumer p. 426) heißt es von Salomon II.: in altero . . . , sicut magna diococsis eius requirit, vigorem et auctoritatem apostolicam discere potueritis; in dem Et. Gaster Pjalterium v. 7 wird der Bijchofssih

Regimente zu erlangen; so vor allen Theotmar von Salzburg, der Erzkaplan; Tuto von Regensburg, dessen Stadt durch Arnolf so entscheben vor allen übrigen bevorzugt worden; Erchanbald von Eichstädt, ein kluger Mann, der durch Uebertragung von Reliquien der heil. Walpurgis nach Monheim im J. 893 diesen Ort zu einer der bestucktesten Wallsahriskirchen gemacht hatte. Die erste uns erhaltene Urkunde Ludwigs, noch aus Forchheim, drei Tage nach seiner Thronsbesteigung, bestätigt ihm den Besit der von Arnolf geschenkten, damals sehr begüterten Ubtei Herrieden 1). Den Namen Wichings vermissen wir unter diesen häusig als Fürbitter austretenden Kirchenshirten: er muß durch die Feindschaft Theotmars unmittelbar nach dem Tode seines Gönners sowol aus der Kanzlei, wie überhaupt

bom Sofe berbrangt worden fein.

Die genannten Bischöfe, zu benen aus ben übrigen Teilen bes Reiches etwa noch Rudolf von Wirzburg und Thietelah von Worms ju fugen waren, mußten bie Leitung bes Ronigs und Reiches jedoch mit einer Angabl der hervorragenoften weltlichen Großen teilen. Un ber Spige ber bairischen Grafen, bie in Regensburg bie Umgebung Ludwigs bildeten, erscheint, wie schon unter Urnolf, ber Martgraf Liutbold als ber angesebenfte und einflufreichste. Wie er burch feine Bluteverwandtichaft vorzüglich bagu berufen war, ben unmundigen Fürften zu lenten, fo konnten nicht minder jene franklichen Grafen, Die Nachkommen Gebhards, den gleichen Anfpruch erheben, den fie auch befonders durch ihre naben Beziehungen gum Erzbischof Satto jur Geltung brachten. Mus ben übrigen beutschen Landen murben als vielvermögende Manner die Martgrafen Burchard von Thuringen und Burchard von Churwalchen etwa noch hieber gehören. Sachfen lag Ludwig ebenso fern als feinen Borgangern, und die Führung des fachfischen Boltes blieb baber bem Grafen Otto nach wie por überlaffen 2).

¹) Franconia II, 57, Mühlb. 1932, bgl. 2014 (bgl. SS, VII, 257 n. 23); beflätigt wirb bie ltrt. Urnofis bom 23. Febr. 888 (cbb. 55, Mon. Boica XXXIs, 123, Mühlb. 1735); £ nannym. Haserens. c. 8 (SS. VII, 256): hic (Ercharboldus) inter innumera pietatis et virtutis opera. . . Haserensen abbaciam tune Fuldensi, Elenwangensi et — ensi abbaciis iure et divitiis aequalem S. Willibaldo acquisivit, sed tamen non totam. Armufus quippe tune temporis princeps candem abbaciam precibus et servitio praedicti antistitis devictus, ablatis prius regalibus circa Rhenum curtibus, in quibus et Thusburg . . . , ad Eistatensem episcopatum regali donatione tradidit.

<sup>2)</sup> Die Angabe Aventins (a. a. D. p. 649), daß Hatton mit Otto von Sachsen unter Ludwig die vormundschaftliche Regierung geführt habe, hat Waits (König Heinrich I. 11) mit Recht zurückzwielen, weil sich nicht beweisen läßt, daß Otto irgend welche Befugnisse außerhalb Sachleus ausübte und Aventins Frugnis allein überdaupt gar tein Gewicht hat. Otto erlickeint unter L. nur breimal als Kürötiter: im I. 902 für Siegmund v. Holberstadt, 906 für Waldo von Freising, 908 für das ihm selbst untergebene Rt. Hersfeld (M. 1948, 1977, 1997). Die zweite Urt. führt Leibniz (ann. imp. II, 232) irrig z. I. 909 auf. An die Stelle des noch lebenden Abbes Godicht von korvei (seit 890) trat 900 ber jüngere Bovo (Jassé mon. Corbei. 34, Thietmar. chron. IV c. 48).

Unter ben deutschen Stämmen, die im Januar 900 zu Forch-heim ihre Huldigungen barbrachten, sehlten allein die Lothringer als Unterthanen bes Königs Zwentibald. Bald gelangten jedoch Aufforberungen aus ihrem Lande an Ludwig, Befit ju ergreifen, ben unfähigen, ber allgemeinen Berachtung preisgegebenen Salbbruber ju verdrängen, beffen lette Urfunde, eine Freilaffung von 3 Borigen. au Dieft in Subbrabant am 9. Januar 900 ausgestellt ift. Richt blok von jenen auffäsigen Großen giengen biefe Ginladungen aus, Die unter Umftanden fich ebenfo gern an bas westfrantische Reich an= geschloffen haben wurden, fondern von der hohen Beiftlichfeit, Die Achtung und Bertrauen für den von ihr früher unterftütten Fürften ebenfalls ganglich verloren hatte. Co begab fich alfo Ludwig in Begleitung Abalberos nach ber Pfalg Diebenhofen an ber Mofel. mo Die Baupter des lothringischen Bolfes fich alle um ihn scharten und ihm burch Sandgelubde ihre Suldigung leifteten 1). Gine baselbft am 22. Marg ausgestellte Urtunde, die erfte für Lothringen, bestätigte bem Trierer Domtapitel alle seine Einkunfte, auch den Zoll zu Merh und eine Sufe, die Zwentibald gefchentt. Wiewol Ludwig die Regierungsighre in Diefem feinem neuen Reiche nicht besonders gablte. fo blieb doch bafür eine besondere Ranglei unter der Leitung bes Erzbischofs Ratbod als Erztanglers befteben, die eine gemiffe Scheibung zwischen diesem Gebiete und ben übrigen erhielt. Der junge König blieb noch einige Wochen in dem neu erworbenen Reiche — am 13. April bestätigte er zu Achen auf Fürbitte Abalberos und bes Grafen Konrad beni Rlofter Fulba feine Immunitat -, um bann, in ficherem Befige fich mahnend, mahricheinlich gur Feier bes Diterfestes nach Frantfurt gurudgutehren 2).

Es ist auffallend, daß Ludwig sein neues Reich so schnell wieder verließ, bevor seine Herrichast vollständig besestigt war. Davon konnte aber in der That nicht die Rede sein, so lange Zwentibald, wenn

<sup>1)</sup> Regino 900: pro huiuscemodi itaque causa omnibus odiosus efficitur. certatim igitur ad Hludowicum transeunt eumque in regnum introducunt et in Theodonis villa manibus datis eius dominationi se subiiciunt; ann. Fuld. 900: a suis tam episcopis quam comitibus omnibus desertatus est; ltf. Ludbrig3 dom 9. Nov. 909 (Lacomblet I, 47, Mühlb. 2003): qualiter frater noster Zuentiboldus, postquam a regni gubernatione proceres regni Lothariensis demiserint, cuidam viro scil. Rohingo quandam proprietatem dederit (vgl. ebb. 44). Ter Zeitpuntt bes llmidpunugeš dirb durch die llrf. dom 22. März 900 inTheudonisvilla näher bestimmt (Beber I, 213, Mühlb. 1933), in der Radpoto et Adelbero venerandi pontifices als Äitürliter austritetter, und die die Radpoti archiepiscopi archique cancellarii ausgestellt ist. S. bestätigt darin n. a. mansum unum ingenuilem . . . , quennadmodum a stratre nostro olim actum comperinus.

<sup>2)</sup> Tie aus Uchen batierte Urt., in ber vir venerabilis Fuldensis coenobii abbas Huoggi adiens serenitatem nostram intervenientibus Adalberone episcopo et Chunrado comite auftritt, ift nach einer ichlerhaften Abichrift herausgegeben (Dronke cod. Fuld. p. 295, Mühlb. 1935), doch unverdägtig. Die nächste Urt. Ludwigs ift aus Frantfurt vom 28. April site en Corleter Mönd Sigolf (SS. XXI, 383, Mühlb. 1936); Ostern siel auf den 20. April.

auch für ben Augenblid ohnmächtig, noch einige Soffnung begte, bie Macht wieder zu erlangen. Cobald fein tleiner Bruder abgezogen war, sammelte er, bem es nicht an allem Unhange unter bem gemeinen Bolte gesehlt zu haben scheint, Mannschaften, so viele er vermochte - einem gemiffen Robing, der im Luttichgaue begutert mar, ichentte er jest erft, um ihn ju gewinnen, bafelbft eine Befigung ju Mortier -, überfiel einzelne Ctabte, die er mit Brand und Raub heimsuchte, indem er, wie der wohlunterrichtete Regino bemerkt. mabnte, die Abtrunnigen, die wegen feiner Bugellofigfeit und unmenschlichen Bosheit von ihm abgefallen waren, badurch gurudgubringen, "daß er noch Mergeres und Unmenschlicheres vollführte". Muf die Runde diefer Greigniffe und ben Ruf feiner Unhanger fehrte Ludwig, ber fich bis jett mahrscheinlich in den rheinischen Gegenden aufgehalten, nach Lothringen gurud'). Seines Ginichreitens bedurfte es jedoch nicht mehr: ben Grafen Stephan, Gerard und Matfrid. Die nun im Auftrage bes neuen Berrichers handelten, lieferte Amentibald. mit feiner fleinen Schar die Uebermacht maghalfig angreifend, ein Treffen an ber unteren Maas, in welchem er am 13. August Reich und Leben qualeich verlor.

Der tobte Ronig, der in dem Frauentlofter Gufteren feine lette Rubestätte fand 2), perdiente und erregte menig Mitgefühl, ba er burch leidenschaftliche Wildheit und Unbesonnenheit seinen Untergang felbst verschulbet hatte; ebensowenig ließ fich aber leugnen, baß jene auf-ruhrerischen Großen, benen er unterlegen, aus ben eigennuhigsten Beweggründen fich die herrschaft eines Rindes gewählt, die ihrer Bewinnsucht und Unbotmäßigfeit ben freieften Spielraum ju gewähren

<sup>2</sup>) Aegidii Aureaevallens, gesta episc. Leod. l. II addit. (SS. XXV, 50): corpus autem b. regis Ceinderboldi sepelitur in ecclesia Sustrensi, quam ipse fundaverat ad honorem dei; val. Acta set. Bollandi Aug. t. III, 138. Ich weiß nicht, woher Reich (ann. Sabionens. II, 285 n. 624) die Nachstück hat: in monasterio Epternacensi sepultus est a. 900 hac cum memoria: XV Kal. Sept. Zendebolt rex piae memoriae, womit daß Necrol. S. Maximini (Jahrb. der Altertumsfr. im Rheinl. LVII, 115): XV Kal. (Sept.) Sondebolt rex pie mem., übereinstimmt. Tas Rt. Sufteren hatte 3w. am 5. Juni 895 bem Stifte Prum bestätigt (Mühlb. 1905).

<sup>1)</sup> Regino 900: Hludowicus in regnum rursus accersitur et a comitibus Stephano, Gerardo et Matfrido circa Mosam isdem Zuendiboldus in proelio interficitur Id. Augusti; ann. Fuldens. 900: ipse vero recuperare nitens, cum pancis contra eos incaute dimicans vitam cum regno finivit. Der Ort des Treffens lagt fich ungefahr aus dem Begradnis zu Susteren mutmaßen. Das Jahr bezeugen noch Ann. Alamann. 900 (901): Zuentibulcus rex filius Arnolfi occisus; Augiens. 900, S. Maximini Trevir. 899, Sangall. rex filius Arnolfi occisus; Augiens. 900, S. Maximin Trevir. 899, Sangall. mai. 901; Zwentibolc rex a suis interficitur, Blandiniens. 900 (SS. V. 24); irrig Ann. Colon. 898 (SS. XVI, 730); Zuendivoldus occisus est; brn Tag Necrol. Prum. (SS. XIII, 219), Ann. Prum. 900 (M. Arth. XV, 406) 1001; Zuindibolt in praelio interficitur Idibus Augusti, Necr. Eptern. (Reiffenberg monuments VII, 211); eccl. Aquens. (ed. Quix); Id. Aug. Zwengebaldus rex, qui dedit sancte Marie Kezzelheim (Raifer Friebrich II. beftätigt im Juli 1226 ber Achener Marientirche Kezzelheim et Wintungen . . . . quas Zwendeboldus rex dedit, Lacomblet II, 73, bie betreff. lltf. 3mentibalbe ift bertoren), Romarie. (Boehmer fontes IV, 463). S. Galli (Necr. Germ. I, 478); Id. (Ang. Obite. Traytholdi regis. Id. (Ang.) Obitus Tuntibaldi regis.

verhieß. Nur mit gemischten Gesühlen konnten daher diejenigen, die sich bei diesem Kannpse leidend verhielten, den Ausgang desselben betrachten. "Wer bei dieser Berichwörung und Schlacht verwundet wurde, so schreibt ein Zeitgenosse, der entgieng entweder dem gegenswärtigen Tode nicht oder verdiente doch niemals geseilt zu werden i.)."

Die Erinnerung an die Auchlosigseit der Gegner und an die mancherlei frommen Schenkungen, die Zwentibald in seinen früheren Tagen den Kirchen gemacht, brachte es dahin, daß man im Bolke hie und da ansieng, den gewaltsam getödteten Fürsten als einen Schuldlosen anzusehen, ja als einen Geiligen zu verehren. Siezu kam, daß die beiden Töchter, die ihm Oda geboren, Cacilia und Beneditta, nach einander als Nebtissinnen des Stiftes Süsteren, durch ihren heiligen Wandel das Andenken ihres Baters verherrlichten. Iwentibald sowol als seine Töchter kamen demnach in Süsteren nachmals in den Auf der Seiligkeit; an ihren Reliquien geschahen Bunder: zumal ein Zahn des unglücklichen Fürsten word häufig als ein zuverlässiges Mittel gegen Zahnschmerzen erprobt?).

Eine unheilvolle Fügung war es ohne 3weisel, das Ludwig auf so gewaltsame, unregelmäßige Weise in den Besitz Lothringens gelangte. Nicht nur, daß die gelungene Entstronung eines gesaldten Königs durch seine Bassallen überhaupt das Ansehen und den Zauber der Krone bedenklich schwächte, so kamen auch die Früchte der Empörung nicht dem jungen Fürsten zu gute, der dazu nur den Lorwand hergegeben, sondern den Berbündeten, durch deren Kräfte der Sieg ersochten worden. Ihre eigenmächtigen handlungen mußten von Ludwig entweder ausdrücklich gutgeheißen oder doch wenigstens geduldet werden. So behauptete sich Reginar auch serner in dem Besitze der St. Servatiusabtei zu Maastricht, die Iwentibald dem Trierer Erzbischofe zurückgegeben hatte<sup>3</sup>), sowie des Klosters Echters

<sup>1)</sup> Ann. Lobiens. 901 (SS. XIII, 233): eodem anno . . . interfectus est Zuendibolch rex a Lothariensibus etc.; Roti<sub>3</sub> Rabbobš v. Utrecht (SS. II, 218): et quod his pestilentius est, dirae hominum adversus deum εe extollentium tempestates . . . hoc eodem anno . . . Folko . . . et Zuendiboldus rex interfecti sunt.

<sup>2)</sup> Aegid. Aureaevall. add. (a. a. D.); sub cuius (sc. Amalbergae) doctrina nutritae fuerunt filiae praedicti Ceinderboldi regis Benedicta et Cecilia, quae successive post magistram suam praefuerunt et diversis annis XVI Kal. Septembris in dicta ecclesia sepultae. earumdem festivitas celebratur; Acta sct. Aug. III, 138: caput sancti regis Zuentiboldi Sustereni praecipue honoratur. e quo decerptus dens unus innumeros homines a dentium dolore mirabiliter liberavit... monstrantur praeterea... vestes binae holosericae praedicti sancti regis rubei et viridis coloris, auro pretiosisque lapidibus distinctae; über bie Tördjetr ebb. p. 509; pg. Ernst hist. de Limbourg L. 366. ber bûterer igaenbofter (leberliferungen gebentt.

sesque appunous aistinetae; iver die Logier vol. p. 503; ygi. Erist list. de Limbourg I, 366, der ihäteret jagenhafter liberlifertungen gebenft. 3) S. die Urf. Karls des Einf. vom 13. Juni 919 (Beher I, 224, B. 1964); Zuindebaldo perempto iterum (abbatia S. Servatii) a Ragnero pervasa est. Nach der Bestätigungsurt. Ettoš I. vom 29. Tez. 945 (DD. I, 152): innovantes ergo . . . dationem regum videl. Arnolfi, Zuentibolchi, Luduwici et Karoli, qui prelibatae sedi ante dictam contulere Traiectensem abbatiam, scheint es, daß L. daß Recht des Trierer Erzbischofs durch eine untritsam Urf. aucrtannte.

nach. Siezu erwarb er, vielleicht als Lohn feiner Barteinahme, jekt auch noch die beiden eng verbundenen, wiewol in verschiedenen Sprengeln gelegenen Rlofter Stavelot und Malmebn, benen auch früher ichon ein Laienabt, ber Graf Liutfrib, vorgeftanben 1). Seine aufftrebende Macht mard alfo burch biefen Umidmung in jeder Beife

gefördert.

Gin gleich ehrgeiziges Streben befeelte bie Gebrüber Berard und Matfrid, von denen jener in demfelben Jahre noch der Rönigin Oda fich vermählte 2), in welchem er ihren Gemahl erschlagen, unzweifel= haft um hieran Ansprüche auf einen Teil der Erbschaft zu knupfen. Die Ludwig fie gemahren ließ, erfeben wir baraus, bag ihr Bruber Richar troß feiner unrechtmäßigen Erhebung die Abtei Brum behielt, während ber von ihm verbrangte Regino in bem Martineftifte gu Trier eine Buflucht fand 8). Wenn wir Gerard fuater im Befike bes Klosters Herbizheim an der Saar, Matfrid von Gittern zu Deides-heim im Speiergau erblicken 1), so ist es wenigstens sehr wahrscheinlich, daß fie biefe als ihren Unteil an ber Beute bavongetragen. Gin Bermandter von beiden, Stephan, folgte im 3. 901 auf Franto als Bischof von Lüttich.

Ein Begengewicht gegen das übermütige und ungesetliche Treiben der großen Baffallen vermochte vornehmlich die Beiftlichkeit zu bilden, und fie murbe auch in der That von den Reichsregenten vielfach begunftigt. Go erlangte ber Ergbifchof Ratbod von Trier, außer ben Burgen Siert und Orevels mit Rubehor 5), im 3. 902 ben un-

Zuendiboldi regis sibi in matrimonium copulat. Die Bermutung Rremers (Orig. Nassoic, I, 88, 94), statt Gerardus Gebehardus zu schreiben, hat als eine burchaus willfürliche schon Wend (Hess. Landesgesch, II, 623 A. v) mit Recht gurudgewiesen.

3) Eberwini vita S. Magnerici (SS. VIII, 208): ecclesia autem illa (sc. st. Martini) . . . a Rabbodo Trevirensi episcopo Reginoni abbati religioso cuidam et ecclesiastico viro est commissa et ab eo in pristinum statum reparata; vgl. Pert Archiv III, 294.

4) S. bie Urtt. Lubmige vom 4. Rov. 906, 28. Jan. 908 (Mühlb. 1985, 1991). Berbigheim (val. Weiland, SS. XXIII, 449 n. 31) verlieh 2. 28. Jan. 908, nachbem er es Gerhard entzogen, Stephano (sc. episcopo) ipsius proprio affini (ebb.); vgl. ann. Lobiens. 901: obiit Franco Leodicensium episcopus, cui successit Stephanus; Leodiens. 901. Folcwin. gesta abbat. Lobiens. c. 18 (SS. II, 209, IV, 16, 62). 2nl. Necrol. Romaric. (Boehmer fontes IV, 462): V Id. lanuar. Franco episcopus.

5) Gesta Treveror. c. 28 (SS. VIII, 168): deinde etiam a Ludowico imperatore hace castella obtinuit Sericum et Orkesvels cum villis sibi

subjacentibus. Gine barauf bezügliche Urt. ift nicht mehr vorhanden.

<sup>1)</sup> In her Series abb. Stabul. (SS. XIII, 293) ericieint Raginerus comes. Ueber Ecternach j. Catal. abbat. Epternac. (cbb. 739), wonach Reinerus comes 897—915 cum nomine abbatis regierte. In her Urf. Ludwigs bom 10. Sept. 902 (M. 1949) treten auf Reginarius comes et sui monachi ex monasterio sancti Remacli und ichließen einen Taufch, und im 3. 911 ftellte Raginnarius comes ac missus dominicus necnon et al ba Stabulensis atque Malmundariensis monasteriorum eine Schenfung auf (Martène et Durand coll. ampl. II, 36—39; vgl. Giefebrecht beutsche Kaiserzeit I, 806 und über die früheren Aebte von Stavelot Wittich Gerzogth. Lothr. S. 58 A. 5). 2) Regino 900: eodem anno Gerardus comes Odam uxorem eiusdem

beschränkten Besitz der bisher zu einer Grasschaft vereinigten königlichen Rechte, d. h. die Münze, den Zoll und alles, was konigliche Zinskeute innerhalb der Stadt sowie außerhalb in der Grasschaft zu zahlen hatten 1). Dem betriebsamen Bischof Ludelm von Toul wurden die Ableien St. Evre und St. Germain zurückzegeben und ebensalls Münze, Zoll und Immunität, sowie das Marktrecht verliehen 2), wodurch er den Grund zur späteren Erlangung der Grasschaft legte; doch warf man ihm vor, daß er über die Alostergüter wie über sein Gigentum schaltete.

Gin andres Gegengewicht wider die Uebermacht der einheimischen Großen sollte, wie es scheint, dadurch hergestellt werden, daß die fonradinische Familie mit Gütern und Lehen in diesem Lande ausgestattet wurde, wenn es auch zweiselhaft bleibt, ob dies schon damals oder erst zwei Jahre später geschaft. Konnad, ein Verwandter des Königs, vermutlich auch jener Brüder, erscheint als Abt des Klosters Kaiserswerth<sup>3</sup>), Konnad und Gebhard zusammen als Besitzer der Abeiten St. Maximin und Oeren, die zum Nachlasse Jenentibalds gehörten<sup>4</sup>), ein Eberhard und später Konnad als Graf im Keldagaue (um Caltum); am bedeutsamsten aber ist der Titel, den eben jenem Gebhard eine Urkunde des Jahres 903 beilegt<sup>5</sup>), "Gerzog des Keiches,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wartmann II, 328 (Mühlb. 1958) Urt. vom 24. Juni 903: Kebehart dux regni, quod a multis Hlotharii dicitur. Eine Urt. vom 26. Eft. 907 für E. Stephan von Lüttid, wird anägestellt per supplicationem fidelium nostrorum Hathonis videl. venerabilis archiepiscopi et Kepeharti illustris comitis.



<sup>1)</sup> Bener I, 214 (M. 1950): universa suprascripta monetam scil. ipsius civitatis, theloneum omneque tributum infra civitatem et extra per omnem comitatum de monasteriis et villis ac vineis, sed et cunctos censuales atque fiscales et medemam agrorum de comitatu ad episcopatum cum omni integritate convertimus. Gegen Waig (Verfgeich, IV, 158 A. 1), der hier nur eine Jurüfgade früher entzogener Rechte an daß Bistum anertennt, glaube ich mit Beziehung auf M. 1921, daß es sich allerdings um die Verleihung ganz neuer Rechte handelt, zu denen die Berufung auf den Viscopi Wichol Wolfmad wool nur den Vorwand hergeben sollte.

<sup>2)</sup> litr. Subwigs vom 31. Cti. 900 (Bouquet IX, 370, M. 1940; vgl. M. 1833); Gesta episcop. Tullens. c. 29 (SS. VIII, 638): monetam etiam civitatis et teloneum cum immunitate comitatus a rege Ludovino impetrans (sc. Lugdelmus). necnon et mercatum civitatis ecclesiae suae subdidit; vgl.

Baig R. Deinrich I. S. 107 N. 4.

3) Accomblet niederth. Urlb. I, 45 vom 3. Aug. 904: Cuonrat dilectus et propinquus noster et abba cenobii S. Suitberti per supplicationem venerabilium comitum nostrorum Cuonrati scil. et Gebeharti precatus est clementiam nostram, ut quaedam loca ad ipsum monasterium pertingentiam comitatibus Ottonis et Eburharti in pagis Diuspurch et Keldagowe sita fratribus ipsius monasterii ad prebendam . . . concederemus; edd. 46 vom 26. Juli 910, worin Chuonradus fidelis et dilectus comes ac propinquus noster für den Priester Foldger um Schenfung einiger Lehen bittet in pago Keldocense in comitatu ipsius Chuonradi (M. 1969, 2008); vgl. dazu Büttid & . 61.

<sup>4)</sup> Regino 906: honores suos (sc. Chuonradi) et Gebehardi fratris eius videl, possessionem sancti Maximini et sanctae Mariae ad Horrea. Um 1. Jan. 909 stand St. Maximin unter der Leitung des Grasen Ederhard (Beher I, 217, 218).

welches von vielen Lothringen genannt wird". Hieraus dürfen wir abnehmen, daß er vorzüglich als Stellvertreter des Königs seine Geswalt in den unter so mislichen Umftänden gewonnenen Rheinlanden

aufrecht erhalten follte.

Bon ber Befitnahme Lothringens gurudtehrend, hielt fich Ludwig, von Hatto, Abalbero und Konrad begleitet, in der ersten Halfie bes Ottober in der Pfalz Tribur auf 1). Ebenfalls in Begleitung Sattos und Ronrads, "bes geliebteften Grafen", jog ber fleine Ronig bann rheinaufwarts über Strafburg nach bem Bodenfee und feierte Weihnachten vermutlich auf ber Pfalg Bobman 2): bort wenigftens wurde von ihm am 1. Januar 901 auf Bitte bes Bifchofs Salomon ein Bertrag amifchen bem Rlofter St. Gallen und bem Bistum Ronftang über die Leiftungen ber dem letteren von Kaifer Arnolf ge-ichenkten Zinsteute zu Berg bestätigt. Bon hier begab fich Ludwig endlich nach feinem Beimatlande Baiern im Laufe bes Januar gurud, nachdem er es ungefähr vor Sahresfrift jum Behufe ber Gronung verloffen. Wichtige Greigniffe an ber fuboftlichen Grenze, Die Borboten schwerer Gefahren, hatten mahrend Diefer langen Abwefenheit bes Schattenkönigs die Wachsamkeit der bairischen Markgrafen berausgeforbert und bas gefamte bairifche Bolt in Spannung erhalten: ber mabrifche Krieg auf ber einen und, mas bamit in innigem Bufammenhange ftand, die unaufhaltsame Ausbreitung ber Ungarn auf ber anbern Seite.

In bemfelben Jahre, in welchem jener unheilvolle Rrieg burch bie Entzweiung unter ben Sohnen Suatopluts ausbrach, im J. 898,

caeteris principibus illius regni in hac supplicatione consentientibus (Ernst hist. de Limbourg VI, 90, Mühlb. 1990), no also Gebhard au den lathringsischen fürsten gegählt au werden scheint; in einer aweiten Urt. für denielben bitten neden Hermann von Köln simulque Gepehardus et Reginharius egregii comites (M. 1991), und Wittig (Hrzzogthum Esthringen S. 80 M. 3) hat bereits darauf ausmetslam gemacht, daß die wiederholte Fürbitt Gebhards für die früher Zwentidal gehörige Abti Chodermout auf einen Besitz berselben schließen läßt (Cacomblet I, 44, 47). Tie Begründung diefer Stellung geht wahrleinlicher, vie auch Wintelen S. 322 will, auf das 3. 900 als 902 aurüd. Gobelinus Persona (Cosmodrom aet. VI e. 46, Meidom rer. German. SS. I, 246) gag gradden: eodem tempore regnum Lotharingiae per Lodewieum regem redactum est in ducatum, qui commissus est Gebehardo.

<sup>1)</sup> Aus Tribur find Urst. vom 8. Ott. für den Mond Menilo von Hornbach rogatu Hathonis venerabilis archiepiscopi und Abalberos, vom 12. Ott. für Korvei per interventum venerabilis ac dilecti comitis nostri Cuonradi Bestätigung des Königsschuhes und Verseihung des Marttrechtes, der Münze und des Jonies zu Nieder-Varsderg; eine dritte Urst. mit dem J. 980 ohne Tag, Tausch zwieden dem Hord Großen der und dem Bruder Balahos, in loco, qui dieitur Tribure, scientidus et annuentidus atque saventidus cunctis, qui aderant, principidus, ist eine plumpe Fällchung (Mon. Boica XXXII, 160, Blimans Kaiserurst. I, 266, Forsch. 3. D. Gesch. XVIII, 507, Mühld. 1937—1939).

<sup>2)</sup> Bom 31. Oft. 900 ift cine Urf. Strazburg civitate für Qubcim von Toul consultu fidelium nostrorum Athonis venerabilis archiepiscopi et Conradi dilectissimi comitis audageftellt; vom 1. Nau. 901 in Potamo für Ronftanj rogante venerabili episcopo Salomone (Martène thesaur. anecd. I, 60, Bartmann II. 322. Mühlb. 1940. 1941).

sollen ungrische Reiter bereits burch Pannonien bis an die Brenta gestreist sein i): der Reichtum Italiens lockte sie gewaltig an und reizte, einen Ungriss mit der gesamten Streitmacht des Bolkes zu unternehmen. Im August 899 ersolgte demnach dieser erste Einbruch einer den Italienern dis dahin noch nicht einmal dem Namen nach bekannten Nation, die sich sogleich in der entsetzlichsten Weise ankündigte. Raubend, sengend und mordend zogen sie, da zunächst Niemand auf Widerstand gesaft war, durch die gesegnete lombardische Gebene an Verona und andern sessen städten vorüber dis in die Gegend von Pavia.

Ronig Berengar, bamals jeit bem Tobe Lamberts allein als Berricher gnerkannt, erließ alsbald gegen ben neuen Feind ein allgemeines Aufgebot an alle Beerpflichtigen durch das gange italifche Reich. Gin Beer von mindeftens 15 000 Mann ftromte unter feinen Fahnen aufammen, bei beffen Unnaherung die Magharen Schleunigst ihren Ruckjug antraten. Mit Not und Verluft festen fie über Die Abda; ihr Antrag, ihnen gegen Auslieferung ber gangen Beute freien Abgug gu gewähren, ward fchroff gurudgewiesen. Rach einem turgen Befechte unweit Berona langten beide Teile gleichzeitig an der Brenta an: die Ungarn, die wegen Ermattung der Pferde ihre Flucht bemmen mußten, baten abermals um freien Abgug, für den fie alle ihre Sabe außer den jum Fortfommen unentbehrlichen Roffen abliefern wollten; die Beigerung der Chriften aber gwang ihnen die Baffen . in die Sand. Um 24. September fand diese Schlacht ftatt, in der Die Magnaren, nachdem fie Sinterhalte gelegt, von der Bergweiflung gespornt, ihre noch unvorbereiteten Gegner felbst zuerft überfielen und mit ihrer gewohnten Wasse, dem Bogen, ungahlige Feinde erlegten. Innerer Zwiespalt in den Reihen des christlichen Heeres, eine in Italien nicht eben seltene Erscheinung, soll ihnen hiebei zu statten getommen fein. Je ficherer borber die Buverficht bes Sieges gewosen war, besto vernichtender wirfte jest die Riederlage. In Ginem Tage gieng bis auf geringe Refte dies ftattliche Beer, die friegerische Rraft Italiens, ju Grunde, mit ihm viele Grafen und Bifchofe3). Graf

<sup>1)</sup> Tiefe vorlaufige Retognofcierung ermafont nur Liudprand (antap. l. II c. 7, 8), ber bei biefem Anlaffe einige intereffante Bemertungen über bie Besichaffenheit Italiens einflicht.

<sup>7)</sup> Kür das J. 899 enticheiden Ann. Alamann. 899, Augiens. 899: Ungari Italiam ingressi multa (mala) fecerunt; Benevent. 899 (SS. III, 174): Hungari in Italiam venerunt; Catal. abdat. Nonantul. (SS. rer. Langob. 572): in ipso anno (sc. 899) venerunt Ungari in Italia de mense Augusto ind. III. Diefe zuderläflige Angade (in der die dritte Indittion wol zu dem nachfolgenden Datum des 24. Sept. gehört) verdient, wie bereits Gregorovius (Gefd. der Stadt Kom III, 249) rüchtig ertannte, umbedingt den Dorzuga vor dem Zeugniffe Liudprands (c. 9: sol necdum piscis signum deserens arietis occupat), dem folgend auch ich früher den Eintall in den Marz fetzt; gd. über das Jahr auch Köpfe die Quellen des Chronic. Cavense (Perp Archiv IX, 88).

<sup>3)</sup> Am genauesten Catalog. abbat. Nonantul. (a. a. D.): ind. III. VIII Kal. Oct. iunexeruut se christiani cum eis in bello ad flumen Brenta, ubi

Evrard, weiland ein wackerer Kampfgenoffe Widos, verschmachtete

auf der Mucht vor den ungrischen Bfeilen 1).

Die Ungarn, eben noch slehentlich um Schonung bittend, begannen mit erneuter But und Zuversicht zu plündern. In ihrer ganzen Ausdehnung bis gegen den großen St. Bernhard hin wurde die reiche Tombardei jett erst von ihnen durchstreist, viele Gesangene sortgeschleppt, noch mehr mit dem Schwerte geschlagen. Rur die sessensen Mauern gewährten Sicherheit; viele Ortschaften ader, unvollsommen besesstigt, wie das von Arnols entwassensen, sielen in ihre hander in ihre hander. Selbst über den Po nach dem prächtigen Kloster Konantola drangen sie vor und brannten est nebst vielen handschristen nieder, indem mit dem Abte Leopard nur ein Teil der Mönche entsloh<sup>3</sup>). Desgleichen wurde Modena und Reggio ausgeplündert und die große Kirche San Savino ausgerhalb der Mauern von Piacenza von ihnen den Flammen überliefert<sup>4</sup>). Der Bischos Liut-

multa milia christianorum interfecta sunt ab eis et alios fugaverunt; Ann. Alamann. 899: Ungri Italiam ingressi. bellum primum inter Ungaros ethristianos in Italia ad Parentum. Mud Suibpranb (I. II c. 10—15) in feiner ausführlichen Schilberung nenut ansbrüdlich die Brenta. Bgl. ferner Iohannis chronic. Venetum (SS. VII, 22): contra quos Berengarius rex direxit exercitum 15000 hominum. sed pauci ex eis reversi sunt; ann. Fuld. 900: ita ut, occisis episcopis quam plurimis, Italici contra eos debellare molientes in uno proelio una die ceciderunt 22 milia; Regino 901: cuius .. beluino furori cum terrae incolae in unum agmen conglobati resistere conarentur, innumerabilis multitudo ictibus sagittarum periit, quam plurimi episcopi et comites trucidati sunt; Ann. Alam. 899: Ungri Italiam invaserunt et Langobardos bello vicerunt; Regino 889 (SS. I, 601): etiam Italiae regnum ex permaxima parte devastatum est.

<sup>1)</sup> Gesta Bereng. II, 48: siti perit alter in arvis, | Ungrorum cupit infaustas differre sagittas (gl. Evrardum vult intelligi). Bal. oben & 324.

<sup>2)</sup> Iohann. chron. Ven.: Ungri vero pertranseuntes Tarvisium, Patavium, Brixiam ceterosque fines, Papiam et Mediolanum venerunt et usque ad montem Iob depopulantes cuncta. Liefe große Berwüßfung, die ich früßer (de Arnulfo p. 161), durch Liubprand detleitet, in daß 3. 899, gefekt habe, gehört der denteiten. Chronif zuiolge größtenteils in daß 3. 890, de in diefer die Brentafdlacht dorangeht. Lamit frimmen auch die ann. Alamann. 899, die nach der Echlacht hinzufügen: et castelli capti sunt. In einer Irt. Ludduigs III. vom 25. März 901 flagt Woaldert de Bergamo: imminente Ungarorum hactenus persecutione pleraque suae ecclesiae munimina seu instrumenta chartarum perdita fuisse, und Ludwig bestätigt quidquid tempore nesande persecutionis Ungarorum ipsa ecclesia iure quieto habuit, und in einer Irt. Berengars vom 24. Mai 904 heißt est eandem urbem Pergamum hostili quadam impugnatione devictam, unde nune maxime sevorum Ungarorum incursione et ingenti comitum . . . oppressione tenebutur, postulantes ut turres et muri ipsius civitatis rehediscentur etc. (Cod. Langob. 657, 690, B. 1325, 1463).

a) Catal. abbat. Nonantul.: et codices multos concremaverunt; vgl. daß Schreiben des Papites Scraius an den Abt Leopard von Nonantola (Muratori ant. It. I, 23, J. 3539): barbarorum gladio vastante tuumque monasterium ab eisdem igne crematum.

<sup>4)</sup> In einer Urf. vom 30. Mang 903 berichtet B. Gebenhard v. Piaceuza, daß er im Begriffe gewefen, zu S. Savino ein Aloster zu siiften, supervenit misera horrendaque gens infelicium paganorum, qui hostili glader

ward von Bercelli, einft der allmächtige Günftling Raiser Karls III., ba er fich durch die Flucht vor ihnen retten wollte, begegnete un= versebens ben Berfolgern und endete am 24. Juni 900 fein Leben unter ihren Streichen, mahrend bie ungeheuren Schate, bie er mit

fich führte, ihnen gur Beute Dienten 1).

Ein ungrifder Reiterschwarm manbte fich auch gegen Benedig, von deffen überfeeischen Roftbarteiten fie gehort haben mochten. Auf lebernen Kahnen fetten fie nach ben Infeln über und ftectten, indem alles vor ihnen floh, fast alle Orte der Benetianer in Brand. Da fie gulett auch Malamotto und Rialto bedrohten, lieferte ihnen ber Doge Betrus am Beter= und Baulstage (29. Juni) ein Treffen gur See, bas mit ber nieberlage ber Beiben enbigte2). Richt lange nach biefem Creignis, nachdem Italien fast Jahr und Tag von biefer furchtbaren Beifel beimacfucht worben, fehrten die Magharen mit aller ihrer Beute mobibehalten in die Donauebene gurud: bagu mußte ihnen Ronia Berengar überdies noch Geifeln und Geschenke geben, um ihren Abzug zu ertaufen.

Gin altes Gefet," fo fingt Calomon von Ronftang 3) mit Bezug auf diefen und die nächftfolgenden Buge ber Ungarn, "verbietet, Sunde= geld in den Tempel zu tragen: jeht dringt der garstigste Hund selbst in das Haus Christi ein; er überliesert das Bolt dem Tode, die Sachen bem Raube, den Tempel ben Flammen. Die ruchlose Sand spaltet ben geweihten Tijch bes Berrn; mit beflectem Briffe taftet fie die Bjander der Beiligen an und führt die Berde der Rirche in die Berbannung fort. Gie verschonen weder den Bater, noch haben fie Erbarmen mit der Mutter: ben Cohn burchbohrt ihre Wildheit por bem Angefichte ber Eltern, und Die Tochter rettet es nicht, bag ihre Mutter noch andere Leichen zu beweinen bat. Der Jungling und

1) Regino 901. Ten Tobestag gibt das Necrol. Augiense und St. Galli (Necr. Germ. 1, 277, 476), wo irrig Cumani flatt Vercellensis episcopi fleht; doch gab es damals auch einen B. Liutward von Como, K. Ludwigs III. Erzfangler. Im März 901 erscheint ursundlich Sebastian als Bischof b. Bercelli (Hist. patr. mon. chart. I, 98).

2) Ioh. chron. Ven.: suit namque haec persecucio in Italia et Venetia

anno uno. rex igitur Berengarius datis obsidibus ac donis praedictos Ungros de Italia recedere fecit cum omni preda, quam ceperant. Ueber einen fagenhaften Nachtlang bieses Ereignisses i. Simson Jahrb. bes fr. R. unter Rarl b. Gr. II, 598.

corpora trucidantes igneque furoris ecclesias dei eremantes concremaverunt pariter praefatam b. Savini ecclesiam (Campi hist. eccles. di Piacenza I, partier practical b. Savin eccessia (camp) has 478). Ber. befqeitte 4. Jan. 904 bas Dodftift bes h. Brosper zu Reggio providentes eiusdem ecclesiae necessitates vel depredationes atque incendia, quae a ferocissima gente Hungrorum passa est (Tiraboschi mein. Moden. I c. d. 86, B. 1322). Das Rlofter G. Gifto ju Biacenga verlor feine Urtf. per irruptionem paganorum (Cod. Langob. 728).

<sup>3)</sup> An Dado v. Berdun v. 74—88 (vgl. 31 v. 86, 87 Aen. VIII, 8, XII, 36, Mittheil. der Züricher antiq. Gesellsche XII, 232). Salomon besuchte Jtalien selbst im J. 904. In einer Urt. Berengars heißt es spaker von den Ungarn: qui omnes pene Italie ecclesias ad ninklum redegerunt (Mittheil. des Instit. für österr. Geschichtes. II, 452, V, 378 A. 1).

ber Greis, der Knabe und das Mägdlein, sterbend wälzen sie sich einer in des andern Blute. Die italischen Städte stehen ihrer Bürger beraubt da, und verödet liegen die Lecker, da ihnen die Bebauer sehlen; die Gesilde schimmern weiß durch die bleichenden Gebeine der Erschlagenen; schon, glaube ich, sind nicht mehr so viele Leebende übrig, als im Kampse dahingerafft." — Seit dem Tage an der Brenta zitterte ganz Italien vor den wilden heiden; vor der Hand wagte Niemand, ihnen auf offenem Felde wieder die Spize zu bieten: Brichofssise und Klöster eilten um die Wette, sich mit Mauern und Türmen, Jinnen und Brustwehren, Gräben und Borwerken zu um-

geben und gegen feindliche Angriffe abzuschließen 1).

Als die Magharen etwa im Juli 900 aus Italien zurücklehrten, nahmen sie abermals ihren Weg durch Pannonien, das von ihnen zum größten Teile verwüsstet twurde. Wir hören um diese Zeit nichts mehr von jenem Herzoge Brazlavo, dem Arnolf im J. 896 die Verteidigung dieses Grenzlandes aufgetragen. Die Leichtigfeit, mit der die Ungarn sein früheres Gebiet durchziehen, scheint vielmehr zu beweisen, daß es sich schon sast ganz in ihren Händen befand, wie es ja auch seitdem einen Teil ihrer Wohnsige ausgemacht hat. Kaum heimgekehrt von dem großen Raubzuge, schieten sie, angeblich eines friedlichen Vergleichse halber, Voten an das dairische Voten den wird eines friedlichen Vergleichse halber, Voten an das dairische Voten den vernommen, daß ein Kind den franksischen Denn sie hatten vernommen, daß ein Kind den franksischen Ehron bestiegen, und mit ihrer gewöhnlichen Schlauheit dachten sie den günstigen Augenblick zu nuten.

Der mährische Krieg, der seit drei Jahren, hauptsächlich in Berwüstungen des feindlichen Gebietes von bairischer Seite bestehend, sortgeführt worden, hatte auch in diesem Jahre seine Opser gesordert:

¹) Auf solche Befestigungen pro persecutione et incursione paganorum bezichen sich viele Artt. Berengars Mittheil. des Instit. für öherr. Geschichteil. II, 451—453, B. 1822, 1325, 1326, 1328, 1333, 1338, 1344, 1347, 1349, 1353, 1354 (vgl. v. Bethmaun-Hoslweg lombard. Städtefreiheit S. 99, meine Gesta Bereng. S. 52), Liudprand. ant. II c. 15: neque erat, qui eorum praesentiam nismunitissimis forte praestolaretur in locis; vgl. c. 5, Berte aus Modena, oben S. 371 N. 2. B. Gertand v. Historia siglie de Ast. von S. Savini erabitid innerhalb ber Stadtmanern, quia praedictam b. Savini ecclesiam a paganis succensam nequivimus eo tempore reacdificare ob enormitatem suae magnitudinis, timentes etam, ne maligni pagani suac malignitatis cursum iterantes eandem ecclesiam denuo concremarent (Campi I, 479). Bgl. Waih Hotnich S. 93 N. 3.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 900: ipsi namque eadem via, qua intraverunt, Pannaiam ex maxima parte devastantes regressi sunt; weiterhin heißt es geradegu: redierunt, unde venerant, ad sua in Pannoniam. Die Beißhalhme Pannoniens durch die Ingaru wird nitgends ausdrikklich gemeldet: Ronflantin (de adm. imp. c. 27) neunt es Harwirar, ένθα ἀφτίως οἰκοῦσει οἱ Τοῦρκοι, vgl. c. 42: καὶ κατοκοῦσι μέν οἱ Τοῦρκοι πέραθεν τοῦ Λανούβεως ποταμοῦ εἰς τὴν τῆς Μαραβίας γῆν, αλλὰ καὶ ἔνθεν μέσον τοῦ Λανούβεως καὶ τοῦ Σάβα ποταμοῦ.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 900: . . . sub dolo . . . pacem optando, regionem illam ad explorandam; pgl. Widuk. res gest. Saxon. II. c. 5.

vereint mit den Czechen waren die Baiern durch Böhmen im Sommer 900 in Mähren wiederum eingefallen, um drei Wochen lang daselbst zu sengen und zu brennen, und endlich ohne irgend einen Unsall heingekehrt). Gben damals, vielleicht vo 1 einem bairischen Landtage aus, der sich Mitte Juli zu Neisdad an der Bils versammelt hatte, richtete die bairische Geistlichkeit, von Theotmar geseitet, ein leidenschaftliches Schreiben an den Papst Johann IX., um gegen den Wiederaussauf au einer unabhängigen mährischen Kirche Einspruch zu erheben. Dieser merkwürdige Vrief, mannigkach Licht verbreitend, aber auch absichtlich irre sührend, legt von dem tiesgewurzelten Hasse der Sladen und Deutschen te redendes Zeugnis ab 2).

"Reineswegs glauben wir," so heißt es darin nach den Eingangsworten, "was wir täglich horen milfen, daß von dem heiligen apoftolifchen Stuble, ber uns als bie Quelle unferer priefterlichen Burbe und die Wiege ber driftlichen Religion gilt, etwas Bertehrtes ausgegangen fei, fondern vielmehr die Lehre und bas Borbild firchlicher Ordnung. Doch es tamen, wie fie felbft vertundigten, von eurer Seite brei Bifchoje, nämlich ber Erzbischof Johann und bie Bijchofe Benedift und Daniel, in das Land ber mahrischen Claven, welches unfern Königen und unferem Bolfe fowie auch uns mit feinen Bewohnern unterworfen mar, fowol in der Mugubung des driftlichen Glaubens als in bem Tribute bon den weltlichen Gutern, weil fie von hier aus zuerft unterwiesen und aus Beiden zu Chriften gemacht worden find. Und beshalb begab fich der Bifchof von Baffau, ju beffen Sprengel die Ginwohner jenes Landes gehoren, feit bem Beginne ihrer Chriftlichteit borthin, fo oft er es wollte und für notig hielt, ohne Wiberftand zu finden, und hielt mit ihnen und feinen bort lebenden Landsleuten gu wiederholten Malen Synoden ab, verrichtete fraftig alle feine Obliegenheiten, und niemand wagte, ihm offen gu widerstehen. Auch unfere jenem Lande benachbarten Grafen hielten bort Berichtstage ab, verhangten Strafen und erhoben Steuern, und Niemand widerftrebte ihnen, bis jene anfiengen, das Chriftentum gu verabscheuen, indem der Teufel ihre Bergen verhartete, und die Berechtigfeit zu verbannen, jum Rriege ju reigen und fich heftig gur Wehr zu fegen, in bem Mage, bag bem Bifchofe und ben Brieftern der Weg dorthin persperrt murde. Rach ihrem Belieben aber thaten

<sup>1)</sup> Ebb. 900. Bijch. Into und ein vornehmer Mann, Waltilo, schlössen Intspald comes, Pabo comes, Gundpald comes u. a. genannt verden, actum ad Rispah in conventu et colloquio principum, 15. Juli 900 (Ried cod. Ratisbon, I, 78).

<sup>2)</sup> Tas Schreiben Thotmars und feiner Suffragane ift, nachdem es icon Weentin (Ann. ducum Boiar. IV c. 21, ed. Riezler p. 650) gefanut und bestutt hat, zurest von Math. Flacins heransgegeben (Catalog, test, verit. l. IX, vol. II p. 26—29) und wiederholt von Joh. Cordesius (Opusc. et epist. Hinomari, Paris 1615 p. 641—646), auß einer andern handlicht. in Berbindung mit dem angeblichen Schreiben hattos und den Loricher Bullen von Christoph. Gewold (Chronic. monasterii Reichersperg., Monachii 1611 app. p. 33—38); daraus fließen alle neueren Abdrücke.

sie, was sie gut bünkte." Eine so vollständige Unterwersung Mährens in kirchlicher und politischer hinsicht, wie hier dargestellt wird, hat kaum jemals in der früheren Zeit Ludwigs des Deutschen, gedenfalls nicht seit dem Forchheimer Frieden im J. 874 und der auch von deutscher Seite anerkannten Einsekung des h. Metsodius

gum mahrifchen Erzbischofe ftattgefunden.

"Bett aber," fo fahrt Theotmar in feinem Briefe fort, "bruften fie fich - was und furchtbar und unglaublich erscheint. - um ihr Unrecht noch zu vergrößern, fie hatten burch die Menge bes Goldes bewirft, daß ihr die oben genannten Bijchofe zu ihnen gefandt. In bem Ginen Bistum Paffau habt ihr Dinge vollführt, wie fie noch nie vom apostolischen Stuhle ausgiengen und durch die Sakungen bes Rirchenrechtes verboten find, indem ihr eine Spaltung ber Rirche qu= gabet. Gin Bistum ift nämlich in funf geteilt: jene Bifchofe weihten, in eurem Auftrage, wie fie behaupteten, in einem und bemfelben Bistume einen Erzbischof und drei Bischöfe als feine Untergebenen ohne Wiffen des Erzbischofs und ohne Ginwilliaung des Bischofs, in deffen Sprengel fie fich befanden. Guer Borganger weihte auf Unfuchen bes Bergogs Zwentibald Wiching zum Bifchofe; boch entfandte er ihn teinesmegs in das alte Paffauer Bistum, fondern gu einem neugetauften Bolte, welches ber Bergog felbft erft im Rriege bezwungen und aus Beiben zu Chriften gemacht hatte." Die erzbischöfliche Burde des Methodius, auf welche fich die neuen Berfugungen begrundeten, wird hier, als fei fie nie vorhanden gewesen, breift mit Stillichweigen übergangen, Wiching bagegen nur beshalb ermahnt, um alle aus feiner Stellung fich ergebenben Schluffolgerungen von vornherein abzuschneiben.

"Alls aber," fo fahren die bairifchen Bifchofe fort, "jenen Claven von euern Befandten vertraulicher Butritt geftattet wurde, beschulbigten und verleumdeten fie uns in vielen Studen und griffen uns mit lugenhaften Worten an, weil Niemand ihnen die Wahrheit erwiderte, indem fie behaupteten, wir hatten mit den Franken und Ala= mannen Mergernis und Zwietracht gehabt, mahrend biefelben boch unfere beften Freunde und geliebten Mitarbeiter find. Huch marfen fie und vor, daß wir gegen fie unverfohnlich waren, mas, wir gestehen es ein, allerdings ber Fall ift, boch nicht durch unfere Schuld, sondern um ihrer Frechheit willen. Denn zu ber Beit, ba fie anfiengen, bas Chriftentum gering ju ichagen, und fich weigerten, ben ihrem Lehnsherrn, unferem Fürsten, gutommenden Eribut zu ent-richten, und mit den Waffen fich widerfetten, da trat unter ihnen eine innere Spaltung ein. Und weil jene fie überwältigten und in Rnechtschaft brachten, beshalb mußten und muffen fie biefelben von Rechtswegen zu Unterthanen haben, und unferem Reiche werden fie angehören, mogen fie nun wollen ober nicht." (Diese etwas buntlen Meußerungen geben vielleicht auf die in Folge ber Entzweiung zwischen Raftiflav und Suatoplut im 3. 870 ftattgehabte Unterwerfung bes

gangen Landes, die man jest erneuern wollte.)

"Die Borganger unferes erlauchten herrn Ludwig," fo beißt es weiter. Raifer und Ronige giengen aus dem allerchriftlichften Bolte ber Franken hervor; die Glaven Moimars bagegen ftammen von Beiben und Ungläubigen ab. Jene erhöhten mit taiferlicher Macht bas römische Reich, diese schäbigten es; jene waren herrlich und angefeben auf dem gangen Erdfreife, Diefe verbargen fich in Schlupf= winteln und Burgen 1). Durch ben Rat jener ift ber apostolische Stuhl machtig geworben, über bie Berfolgung biefer trauerte bie Chriftenheit. In allen Diefen Dingen wünscht unfer jugendlicher Ronia, ber feinem feiner Borganger nachsteht, gemäß ber von Gott ihm verliehenen Tugend, der heiligen romijden Rirche und euch, ihrem hochften Briefter, mit allen Fürften feines Reiches ein tapferer Belfer ju fein. Die Falschheit beffen, mas uns die befagten Claven Schuld geben, wir hatten mit ben Ungarn ben tatholischen Glauben verlett und durch einen hund und Wolf und andre abscheuliche und beibnische Dinge einen Friedensbertrag beschworen 2) und ihnen Geld ge= geben, bamit fie nach Stalien gogen, wurde offenbar werben, wenn unfere Sache bor bem allwiffenden Gotte und bor euch, feinem Stellvertreter, jur Brufung tame. Denn weil fie unfere fern von uns wohnenden Chriften ftets bedrohten und ihnen durch heftige Berfolgung zusetten, haben wir ihnen nicht Summen Gelbes gegeben. fondern nur eine Angahl unferer leinenen Gemander, damit wir einigermaßen ihre Wildheit befänftigten und fie von ber Berfolgung gurudhielten. Colches nämlich, wie wir oben erwähnt, erfannen jene in der Bosheit ihres Bergens und reigten eure Bischofe bagu an, uns Unrecht auguthun, so daß sie sogar in einem angeblich vom apostolischen Stuhle ausgehenden Briefe uns dies alles vorwarfen und u. a. behaupteten, wir feien wert von dem Bannfluche getroffen gu werden. Jene aber haben felbst das Bergeben, beffen fie und einmal bezichtigten, feit vielen Jahren 3) verübt. Gie felbft haben eine betrachtliche Bahl von Ungarn ju fich genommen und nach beren Sitte auf heibnifche Urt ihr Saupt gang abgefchoren und fie über uns Chriften loggelaffen, Die fie teils ju Befangenen machten, teils er= fchlugen, teils im Rerter bor hunger und Durft umtommen liegen; ungählige aber schleppten fie in bas Glend, brachten vornehme Manner und ehrbare Frauen in die Stlaverei, flecten die Gotteshäufer in Brand und gerftorten alle Gebäude, so daß in gang Pannonien, unferer größten Broving, faft teine Rirche mehr ju erblicken ift, wie

<sup>1)</sup> Diefe Bemerkung ertlärt fich burch bie vielen festen Plage bes mah: rifchen Landes; f. I, 389 A. 3, Ann. Altah. 1042.

<sup>&</sup>quot;) Bon einem Bertrage, den Leo der Armenier mit den Bulgaren ichloß, heißt e8: χύνας μέν, και οίς τα άνοια έθνη θύουσιν, έχρητο μάρτυσι των πρατισμένων και άπετεμνεν και διά στόματος άγειν ούχ έμυσάττετο εές βεβαίωσιν (Theophan. contin. l. I c. 20 p. 31,

<sup>3)</sup> Heber bie Auslegung biefer Stelle f. Rremper (de Ungaror. demigr. p. 48), dem ich jest auch beiftimme.

eure Bischöfe euch melden könnten, wenn sie gestehen wollten, wie viele Tage sie hindurchreisten und das ganze Land als Ginobe anstrafen."

"Alls wir jedoch erfuhren, baß bie Ungarn in Stalien eingefallen feien, wünschten wir sehnlich - Gott fei unfer Beuge! - mit ben Slaven Frieden zu ichließen, indem wir persprachen, ihnen alles uns und ben unfrigen augefügte Unrecht zu vergeben und gurudguerstatten, was fich von ihrem Gigentume als in unfern Sanden befindlich ermitteln ließe, damit wir nur von ihrer Seite ficher maren und fo lange Rube por ihnen hatten, bak es uns moglich fei, nach Lango= bardien giehend die Besitzungen bes beil. Betruß zu verteibigen und bas driftliche Bolt burch gottliche Silfe zu befreien. Und nicht einmal dies konnten wir von ihnen erlangen. Rach so vielen Schand-thaten werden ihnen noch Wohlthaten zu Teil, und es treten als faliche Untläger auf, die zuvor Chriftenverfolger maren. Deshalb bitten wir insgesamt bringend, teinen Berdachtigungen in Bezug auf und Glauben ju ichenten, ehe nicht die Sache burch Gefandte, von euch an une ober von une an euch abgeschickt, grundlich untersucht worden ift. Gemeinsamer Schmerz qualt Die Bewohner von Deutsch= land wie vom gangen Baierlande, weil die Ginheit der Rirche gefvalten werben foll. Wenn baber ber Betrug burch flavifche Lift etwas lebles hervorgerufen hat, fo moge die Berechtigkeit es beffern." Bum Schluffe entschuldigt fich Theotmar, bag er megen bes Butens ber Beiden Die von ihm verwalteten papftlichen Ginfünfte aus Baiern bisher noch nicht habe übersenden fonnen 1).

Es läßt sich nicht mehr feststellen, inwieweit die hier gegen die Mährer erhobenen Antlagen auf Wahrheit beruhen, namentlich ob diese zu den schweren Verwüstungen, die Pannonien seit dem 3. 894 durch die Ungarn erleiden mußte, in der That mitgewirkt. Jedenfalls atmet die ganze Beschwerdeschrift einen Geist leidenschaftlicher Gehässigeit und läßt sich in dem Schweigen über das Erzebistum des h. Methodius eine so grobe Verlegung der historischen Treue zu Schulden kommen, daß wir auch den übrigen Angaben wenig Glauben schenen konnen. Da das Schreiben erst nach der Befreiung Italiens von den Ungarn abgieng, so tras es den schon im Juli 900 verstorbenen Papst Johann IX. sicher nicht mehr unter den Zebenden?). Bon einer weiteren Wirtung desselbeldents seiner selbenden konners einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstänge einer selbenden Unstängen und Unstänge e

<sup>1)</sup> A. a. D.: pecuniam vestro iuri debitam propter infestam paganorum saevitiam nec per me poteram, nec per alios transmittere, den Ertrag der päpflichen Besihungen zu Winhöring, Andiesenhosen und Wöllenbach; vgl. II, 136 A. 2.

<sup>2)</sup> Sed quia dei gratia liberata est Italia. Diese Angabe führte mich auf die Berjammlung von Reisdach als Zeitpunkt der Abriasjung, weil die Worte der Abrisse; neenon et universus clerus populusque christianus per totam Noricam, auf einen allgemeinen bairischen Landtag hinweisen. Neber Dod Rohanns IX. s. Jaffé regesta pontif. p. 443.

ftändigen mährischen Kirche mit in den bald darauf eintretenden

Untergang bes Reiches verwidelt1).

Um die nämliche Zett ungefähr, da die bairischen Bischöfe jenes den Mährern so seindselige Schreiben absakten, trafen in Baiern die ungrischen Kundschafter ein, die Borboten unsäglichen Unheils?). Kaum waren sie in ihr Land zurückgekehrt, so ergossen sich die Reikterschwärme ihres Volkes unwersehens über die Oftmart; über die Enns drangen sie dis in den Traungau vor und verwüsteten denselben, vornehmlich die Besitzungen des der Passauer Kirche gehörigen Klosters St. Florian, mit so großer Schnelligkeit, das sie and Verien Tage einen Flächenraum von zehn Meilen in der Länge und Veriet durchstreisten. Die weiter landeinwärts wohnenden Baiern setzen ihnen auf die Kunde dieses frechen Einbruches ergrimmt nach, kamen aber bereits zu spät; denn die Plünderer hatten mit aller ihrer Beute glüdlich den schon in Besitz genommenen Teil Rannoniens erreicht.

Ingwischen aber mar eine andere Schar berfelben Feinde auf dem linken Donauufer verheerend vorgedrungen. Der Graf Liutbold und der Bifchof Richar von Paffau, welche fich nebft andern Großen an der Spike der berbeigeeilten bairifchen Rrieger befanden, fekten baber mit Burudlaffung eines Teiles ihrer Gefährten alsbald über ben Strom und lieferten, wahrscheinlich am 20. November, den Ungarn an demselben ein Treffen, das in der rühmlichsten Weise endigte. Beim erften Busammenftoge gewannen die Chriften fast ohne Berlust auf ihrer Seite sogleich die Oberhand, und gegen 1200 ber magyarischen Räuber sanden ihren Tod entweder durch's Schwert ober in ben Wellen ber Donau. Mit lautem, gen himmel bringendem Rufe brudte man auf bem Schlachtfelbe fogleich Gott feinen Dant für biefen glorreichen Sieg aus, ber bennoch nur für ben Augenblick Baiern errettet hatte 3). Frohlich tehrten Die Sieger zu ben auf ber rechten Geite bes Fluffes ihrer harrenben Benoffen gurud und erbauten mit deren Bilfe in großer Gile am Ufer ber Enns, in ber Rabe bes alten Fledens Lord, eine ftarte Weste, Die Ennsburg geheiften, Die, an der Grenze Des althairischen

<sup>1)</sup> Bilgrim in dem Schreiben an Benedift VII. (Chron. Reichersperg. p. 25): quondam Romanorum Gepidarumque tempore proprios VII antistites eadem orientalis Pannonia habuit et Mesia . . . , quorum etiam quatuor usque dum Ungari regnum Bawariorum invaserunt, sicut praesenti cognitum est aetati, in Maravia manserunt. Ziele Ungade beruht offender auf bem Briefe Theotamas: vol. auch Thictmar. chron. l. VI c. 60.

official est actail, in Malaya manecial. The angule bring official auf bem Briefe Theotmars; vgl. aud Thietmar. chron. l. VI c. 60.

2) Ann. Fuld. 900: quod pro dolor! primum malum et cunctis retro transactis diebus invisum dampnum Baioarici regni contulit.

a) Ann. Fuld. 900 ausführlich; ann. Alamann. 900 (SS. I, 54): Norici cum Ungris pugnaverunt et partem ex eis occiderunt; Herimann. Aug., Chron. Suevicum 900: Ungarii Baioariam ingrediuntur, plus quam mille ex eis occiduntur; Liudprand. ant. II c. 2. Hieher besitht Huber (Boehmer fontes IV, 587) bie Nachricht bes Kalendar. Frising.: XII Kal. Dec. Ungarii a Baioariis perempti sunt die Iovis, weil im 3. 900 ber 20. Nov. ein Donnerstag wax.

Landes liegend, bemfelben als Bormauer gegen fernere Unfalle ber

Ungläubigen bienen follte1).

Unter folden friegerischen Ruftungen hatte bas Jahr 900 ge-3m Januar 901 vereinigte fich um den jungen König in Regensburg eine Berfammlung seiner Getreuen, unter denen wir außer Abalbero namentlich Liutbold, den tapseren Borkämpser des bairischen Bolfes. und die Bifchofe Richar und Baldo gewahren 2). Auf Bitte biefer Manner ichentte Ludwig bem Rlofter St. Florian gur Bergutung bes fcmeren burch die Beiben erlittenen Schabens die Ennsbura famt allem Rubehor. Die Ereigniffe bes Jahres 900 hatten indessen ben bairischen Großen über die mabre Natur der neuen Unfommlinge, die fie bisher halb als Freunde behandelt, die Augen geöffnet. Als daher auf dem Regensburger Reichstage die Mahrer burch eine Befandtichaft um Frieden baten, wurde ihnen diefer ohne Unftand bewilligt und die Bedingungen beffelben, wie fie in Baiern festgestellt worden, fodann auch von bem Bergoge Moimir und ben pornehmiten Mannern feines Poltes eidlich befraftigt, in Gegenwart bes gu biefem Behufe abgeordneten Bifchofs Richarius und bes Grafen Moalrich vom schwäbischen Ling= und Argengau8). In diesen Frieden ward auch Manrich, ber aufrührerische Cohn bes Martarafen Uribo. ber bisher an ben Mahrern einen Ruchalt gefunden, mit eingeschloffen; boch verschwindet sein Rame feitdem aus der Geschichte, - Der Friebe mar alfo endlich hergeftellt, ju fpat aber, um bie lette Stunde des mabrifchen Reiches abzutvenden und den deutschen Grenzen die Sicherheit wiederzugeben. Noch im Frühighr 901 machten Die raft=

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Fuld. 900: citissime in id ipsum tempus pro tuicione illorum regni validissimam urbem in littore Anesi fluminis muro obposuerunt. 3n ber llrt. Ottoš II. bom 5. Oft. 977 (Mon. Boica XXVIII», 223, bgl. XXXI», 233) birb quoddam nostrae potestatis praedium Anesapurch nuncupatum in pago Trungowe in ripa Anesi fluminis erwäßnt.

²) Ann. Fuld. 901: generale placitum Radisbona civitate habitum est. 3n ber 3u Regeneburg 19. 3an. 901 (M. 1942) außgeftellten ltt. berightet gubwig: qualiter. . Rihharius Pataviensis seil. praesul per quorumdam procerum nostrorum Adalberonis quoque reverendi antistitis . . . et Waltonis Frigisingensis episcopi necnon Liutbaldi illustris comitis et dilecti propinqui nostri interventum regalitatis nostre eminentiam merore confectus episcopii sui dampnum lamentando interpellavit, eo quod seviente proh dolor paganorum impugnatione quaedam pars diocesis suae, ubi S. Floriani mart. monasterium constructum esse cognoscitur, ex improviso devastata est, deprecans, ut civitatem illam, quam fideles nostri regni pro tuitione patriae unanimiter contra eorumdem christiani nominis persecutorum insidias noviter in ripa Anesi fluminis in proprio iamdicti martyris partimque in terra praefecturae terminalis statuentes construxerunt, ad suprascriptum . . locum . . traderemus, borauf er bie Burg Identi cum omni apparatu munitionis seu utilitatis cum convenientia terminalis comitis.

<sup>3)</sup> Ann. Fuld. 901: inde ob hoc ipsum Richarius episcopus et Udalricus comes Marahaha missi sunt, qui eodem tenore, ut in Baioaria firmatum fuit, ipsum ducem et omnes primates eius eandem pacem se servaturos iuramento constrinxerunt; Herimann. Aug. chron. (chron. Suevic.) 901: eodem anno Moymarius dux Marahensium et Isanricus Noricus comes, qui ad ipsum transfugerat, cum Ludowico rege pacificati sunt.

losen Feinde einen verheerenden Einfall in Karnten, und wenn sie auch auf diesem an einem Sonnabend, vielleicht am Charfamstage (11. April), abermals eine Niederlage erlitten, so war dieselbe doch ebenso wenig entscheidend, als der vorsährige Kampf an der Donau 1).

Ludwig, dessen Anwesenheit den bedrohten Keichsteilen freilich ohnehin keinen Worteil bringen konnte, hielt sich zur Zeit dieses letzten Tressens nicht mehr in Waiern auf, sondern war durch Schwadden, wo mancherlei Streitigkeiten ihre Erledigung sanden, zur zeier des Oftersestes nach Franken gezogen?). Schon im Sommer kehrte er wieder nach Waiern zurück und verweilte am 7. August zu Detting, woselbst er diese Stistung seines Großvaters auf Bitte der Grasen Gumpold und Meginward mit einer Juse Landes beschenktes), Mitte September zu Regensdurg!). Außer dem Mönche Etkebrecht von St. Emmeram nahm hier der Wisser dem Mönche Etkebrecht von St. Emmeram nahm hier der Wisser dem Mönche ber in einer Versammlung der bairischen Großen, die sich zum Teil sür ihn verwendeten, die königliche Freigebigkeit in Anspruch, weil sein Visstum allzu arm und von Mitteln entblößt sei; auf die Fürlprache Lintbolds zumal empsieng er den von der Kaiserin Ota abgetretenen Hos Frizen in den Alpen, der später statt des hochgelegenen Seben Vissonschlicht vor beit schicholdssis worden sollte.

Lothringen, das seit der Beseitigung Zwentibalds längere Zeit sich selbst überlassen blieb, wurde in demselben Jahre 901 Schauplatz eines blutigen Greignisses, welches wieder recht deutlich zeigte, wie wenig die schwache Reichstregierung von den Mächtigen gestürchtet ward. Noch zu Ledzeiten Arnolfs hatte die früher erwähnte Erwordung des Grasen Megingaud durch Alberich zu einem Alte der Blutrache gesührt: Gisela, die Wittwe des Gemordeten, reichte nämlich in zweiter Ehe ihre Hand Burchard, dem Sohne des Grasen Wald

¹) Ann. Fuld. 901: interdum (i. e. interim) vero Ungari australem partem regni illorum (b. h. bod; wol ber Baiern) Caruntanum devastando invaserunt (baš Treffen wirb hier verfdiviegen, weil ber Berf. nod; vor Oftern abbricht); Herimann. Aug., Chron. Suevic. 901: Ungarii Carentanam invadunt et in sabbato commissa pugna occiduntur (victi caesique fugerunt). Hierouf darf man vielleicht die Angabe bei Ekkehard. Uraugiens. 902 (SS. VI, 174) in sabbato paschae beziehen; boch hat daš Chron. Wirzib. (cbb. 28) nur in sabbato.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. 901 (bie leiber mit biefen Worten abbrechen): rex vero per Alamanniam causas ibi disponendo pascha domini celebrandum Franciam petiit.

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXXIa, 164: per interventum atque ammonitionem Gundboldi et Meginwardi comitum nostrorum.

<sup>4)</sup> Ebb. 165: per interventum fidelium comitum nostrorum Pabonis videl. et Isangrimi; ebb. XXVIIIa, 125: per interventum venerabilium pontificum Diotmari quoque Adalperonis, Waldonis scil., Erchanboldi atque Tutonis . . . supplicante videl. una cum praefatis episcopis Liutbaldo comite et nepote nostro . . ., quia idem episcopium nulla parentum nostrorum auctum constat gubernatione, quin potius incuria antiquorum illius provisorum admodum est minutum et attenuatum, sed et nimia parvitatis paupertate dinoscitur exiguum etc. (M. 1943—1945); vgl. Ardjiv f. öftr. Geiditäq. XI, 63.

oder Walaho vom Wormsselbe, Speiergau und Enzgau, der zugleich als Laienabt dem Moster Hruder Stephan, der eine Grasschaft in Lotherweiter verwerte Bruder Stephan, der eine Grasschaft in Lotheringen verwaltete, gehörten zu den angesehensten Männern des Reiches und standen auch mit den Regenten, die sir Ludwig das Steuer lenkten, in gutem Einvernehmen. Stephan, ohne Zweisel durch seine Verschwägerung mit Gisela bewogen, rächte den Tod ihres Gatten an Alberich, indem er diesen Ende November 896 aus dem Wege räumte. Dasiut tras ihn, als er in der Nacht ein natstrliches Bedürsnis defriedigte, von unbekannter Hand in vergisteter Pfeilschuß im J. 901, der seinem Leben ein schnelles Ende bereitete. Weder in dem einen noch in dem andern Falle verlautet irgend etwas von einem Einschreiten der Reichsgewalt, wie nicht minder der Mord des Frisenberzogs Eberhard im J. 899 ungerächt geblieben war.

Die sittliche Verwilderung, die sich in folgen blutigen Thaten tundgibt, fand im Westreiche einen noch stärkeren Ausdruck in der ruchlosen Ermordung eines der vornehmsten Kirchenhäupter der gangen Christenheit, des Erzbischofs Kulto von Reims?), die bei der

<sup>1)</sup> lleber Gifela f. oben S. 358 A. 1. Regino 896: per idem tempus circa festivitatem S. Andreae Albricus comes . . . a Stephano fratre Walonis cociditur; 901; Stephanus comes frater Walonis cum in secessu resideret . . . . a quodam per fenestram cubiculi . . . graviter vulneratur. Am 8. Oft. 900 jchentte A. cuidam venerabili monacho Walahonis dilecti comitis nostri et abbatis Wenilo nominato de monasterio . . . , quod vocatur Hornpach, quasdam res iuris nostri in pago Spiraggowe in comitatu senioris sitas; vgl. llt. toun 5. Febr. 902 in pago Spiricowe in comitatu Walahonis (Mon. Boica XXXI.\*, 160, 167); im J. 900 jchloß Stefan humilis comes etnen Laulch mit bem Alofter Hulba cum consensu et licentia germani mei Walahenis über Gifet in ber Betterau (Forlch J. D. Gefch. XVIII, 502, vgl. M. 1939). Bgl. ferner llt. Lubwigs III. vom 22. Sept. 881 in pago nuncupato Wormazfeld in comitatu Walonis, besgl. Altrnoffs bom 8. Rod. 888, 8. Juni 897 für Borms, Hattos vom 25. Jan. 902: in pago Encichgowe . . in comitatu Walahi comitis (Mühlbacher 1530, 1757, 1879, SS. XXI, 375, 373, 382, 383, Schannat hist. Wormat. I cod. prob. p. 11). Stefans Grafichaft ift zweifelbaft. Auf bie Berlchwägerung ber Brüber mit Gifela hat Echbart (comment. de reb. Fr. or. II, 772) hingebriehen mit Walaehonis (Bartimann II, 328). Gine llt. mit febr zweifelbaften Daten (Leger I, 215: 28. Dtf. 905 ind, XI. regn. rege Arnolfo anno III) jif in pago Meginovelt vocato in comitatu Burchardi comitis ausgeftellt. Diefer Burdarb ilt bon bem gleichfalls zu Fordheim anweienben Burchard, mit bem Buent (Spef. Lanbesgefch, II, 545) igh verwechfelt, burchaus zu unterlefciben. mit ben

<sup>2)</sup> Ann. Elnon. mai. 900: interfectus est Fulco archiepiscopus a Winemaro, Blandiniens. 900: Folco episcopus interficitur XV Kal. Iulii (SS. V, 12, 24), Vedast. 900 μm 16. Juni, Regino 903, Flodoard. hist. Rem. eccl. I. IV c. 10 p. 575 (barauš Richer historiar. I. I c. 17, 18), Gebichi über ben 506 Julfoš (du Méril poésies popul. lat. antér. au XII siècle p. 266), Folcwin. gesta abbat. Sith. c. 98 (SS. XIII, 624). Yur an bem leţteren Orte wirb ber Streit barauf şuruldgeführt, baß Julfo nach bem Iobe Mubolis fich baš All. St. Omer vom Rönige habe übergeben laffen. Dieš ficheint unrichtig, weil nach ben ann. Blandiniens. 892, 918 Baßuin Mbt von St. Omer war. lleber St. 20aft f. ann. Elnon. min. 891 (SS. V. 19): Atrebatenses Balduinum Flanderensem suscipiunt, Vedast. 892, 895, 899, wonach Katl bie

Ausbehnung bes Reimfer Metropolitansprengels nach Lothringen auch für bas oftfrantische Reich nicht ohne Ginfluß mar. Graf Balbuin ber Rable von Flandern, ein fehr zweideutiger Charafter, ber bie westfrantischen Thronstreitigkeiten stets nur in eigennühigem Sinne zur Erweiterung seiner Sausmacht ausgebeutet hatte, versuchte nach bem Tobe bes ihm verwandten Abtes Rudolf von St. Baaft und St. Omer († 5. Jan. 892) fich ber beiden Abteien beffelben wie erb= licher Lehen zu bemächtigen. In ber That glückte ihm bies gegen ben Willen Obos, und erft im J. 899 wurde er von Karl bem Einfältigen, mit bem er in bemfelben Jahre Frieden ichloß, durch eine Belagerung gezwungen, bas Rlofter Ct. Baaft mit feiner Burg gurudzugeben. Der König belehnte mit demselben den Grafen Altmax, indem dieser dafür die Abtei St. Medard, die ihm vorher gehörte,

bem. Erzbischof Fulto abtrat.

Balbuin hatte indeffen gehofft, burch feine Unterwerfung ben Befit feiner fruberen Leben in furgem wieder zu erlangen: hierin fand er fich jett vollständig getäuscht, da Fulto und der Graf Heribert ihm auf das entschiedenste widerstrebten, jener um fo mehr, als eine von ihm nach Reims berufene Synode fcon im 3. 892 Balbuin wegen ber Befignahme von Rirchengütern und jumal bes Rlofters St. Baaft mit dem Bannfluche bedroht hatte<sup>1</sup>). Heftig entbrannte der Zorn des Grafen, durch einige bittere Worte seines Gegners noch mehr gereizt; als Fulko von dem königlichen Hoflager zu Compiegne nach Reims zurückehrte, lauerten ihm einige Leute Bal-buins, Winemar an ihrer Spige, im Walbe auf und machten am 17. Juni 900 Mittags feinem Leben burch mehrere Speerftiche ein Ende. Ueber die verruchten Mörder, Winemar und feine Genoffen. fprach zwar am 6. Juli eine Reimfer Cynobe unter bem Borfite bes neugewählten Ergbischofs Beriveus den Bann aus, indem fie erflarte, bag folche Berbrechen bisher nur von den Seiden verübt worden feien; allein weder ward Balbuin, der mahre Urheber ber That, von diefer Centeng betroffen, noch vermochte fie den Morder zu bekehren, der fich darauf berief, daß die Treue gegen feinen Lehnsberrn ihn zu folcher Sandlungsweise verpflichtet habe 2). Co un=

Abtei Almaro comiti gab. Nach Floboard erhielt sie Fulto, der von dem Grafen Altmar St. Medard dafür eintauschte; nach Regino besand sich Fulto im Besitze des Klosters. Die ann. Vedast, bezeichnen dasselbe nicht bestimmt als Zantapjel, da fie nur jagen: volens regem sibi reblandire, ut terram, quam ei tulerat, redderet. Bgl. v. Kalafjein Franzöf. Königt. I, 113.

<sup>1)</sup> S. die Schreiben Hulfos an Dodilo von Kammerich und an Balduin jelbst (Flodoard, hist. Rem. l. IV. c. 6, 7 p. 569, 572); wenn es in dem letz-teren heißt: locum sacrum monastici ordinis pervadens et abbatis sidi nomen usurpans, fo ift babei mahricheinlich an Ct. Baaft zu benten. Die Berhangung bes Bannes murbe noch verichoben, quoniam et ecclesiae et publicis regni utilitatibus videbatur accommodus.

<sup>2)</sup> Reimjer Synobe (Delalande conc. Gall. suppl. 312): ab ipsius Balduini hominibus Winemaro, Ewerardo et Ratfrido ceterisque eorum complicibus interfectus crudelissime occubuit . . . quia igitur tale scelus nostris

wirksam waren bem gesetzlofen Trote ber Gewaltigen gegenüber auch bie firchlichen Strasmittel bereits geworben!

temporibus perpetrare non timuerunt, quod antea, nisi forte a paganis, in ecclesia non auditum, quia non est actum etc.: vgl. Follwin (c. 98 p. 625): issdem autem Winedmarus, in cordis sui duritia perseverans, se minime reum cepit excusare; asserebat enim se hoc pro senioris sui fidelitate patrasse, et iccirco fine tenus in ipso permansit anathemate. — Gr. Peribert lourbe ípáter (nad. 900, vor 908) aud von etiem Dienfimanne Valolinis eriblagen; i. Regino 818; bie Serausgeber ber l'art de vérifier les dates (XII, 79, XIII, 283) tepen leinen Lod, ich weiß nicht, worauf geftüht, in daß 9.902.

Die Babenberger fehde. Kämpfe mit den Ungarn und Untergang des mährischen Reiches. Cod Adalberts von Babenberg (9. September 906).

Faft alljährlich zog Ludwig das Rind in wechselndem Aufent= halte von einem Ende bes oberen Deutschlands an bas andere, fei es, um die Laft bes Sofhaltes, die bafür erforderlichen Lieferungen auf verschiebene Lanbschaften gleichmäßiger zu verteilen, sei es um auch die Borteile, die aus der Unwesenheit des Hoses gezogen werden fonnten, mehreren Reichsteilen ju gute tommen ju laffen. Go brach ber Ronig, nachdem er Weihnachten 901 mahricheinlich in Regensburg gefeiert hatte, im folgenden Januar icon wieder gen Beften auf. Um 5. Februar 902 befchentte er zu Strafburg bas bem Erzbischof Satto gehörige Rlofter Weißenburg auf Fürbitte bes Bijchofs Salomon und der Grafen Konrad und Burchard mit drei Sufen zu Sagloch 1); Unfang August verweilte er in der Pfalg Tribur, wo wir außer hatto und Salomon auch die Grafen Otto (von Sachsen) und Burchard (von Thuringen) in der Umgebung des Königs finden 2), ber auf ihre Berwendung sowie auf die des hildesheimer Bischofs Wigbert Sigismund von halberstadt die Immunität bestätigte und ben Domherren feiner Rirche bas freie Wahlrecht verlieh. wurde die Unwesenheit biefer fachfischen Großen am Boje durch den Einfall flavischer Stämme veranlaßt, die in diefem Jahre Sachfen

Tradition. Wizenburg. ed. Zeuss p. 264, Mühlb. 1946: Hatho venerabilis archiepiscopus per supplicationem fidelium nostrorum Salomonis videl. episcopi, Chuonrati et Purgharti comitum precatus est clementiam nostram etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wartmann II, 326, Urf. vom 6. Aug. Tauid mit Salomon von Konftanz. L. empfängt den Hof Pappenheim an der Altmühl, um ihn cuidam fideli nostro nomine Meginwart zu geben; Schmidt Urfundenb. des Bist. Halberfladt I, 6, Urf. vom 7. Aug.: per interventum fidelium nostrorum

mit Berwüstung heimsuchten.). Im September schlug Ludwig dann wieder die Straße nach Lothringen ein. i am 10. beträftigte er in Mes einen Tauschvertrag, den der Graf Reginar mit den Staveloter Mönchen über gewisse Güter geschlossen; am 19. übertrug er durch eine schon oben erwähnte Urtunde in Wadgassen bei Saarlouis dem Erzbischof Ratbod verschiedene königliche Ginkünste in der Stadt Trier, die bisher zu einer Grafichaft vereinigt waren, auf Fürbitte der Grafen Konrad und Gebhard endlich 9. Okt. zu Achen ebenfalls durch Vermittelung des letzteren der Abei Chèvremont Bestigungen zu Wandre 11. a. a. D.

Diefe Sandlungen bes unmundigen Fürsten, ber fich gang in ben Banben feiner Bormunder befand und lediglich ihren Gingebungen folgte, find indeffen für die Reichsgeschichte nur von geringer Er= heblichteit. Biel wichtigere Greigniffe, Die in ihrem weiteren Berlaufe auch auf die deutsche Krone den größten Ginfluß üben follten, trugen fich eben bamals gang ohne Buthun bes Sofes in Franken gu. 3mei Familien ftanden einander im Maingebiete, an Macht und Unfeben ungefähr gleich, nebenbuhlerisch gegenüber, die eine gehoben und ae= fördert durch ihren Unschluß an Ludwig den jungeren und Rarl III., bie andere von Urnolf vornehmlich begunftigt und daher einflufreich unter feinem Cohne. Jene ftammte von einem Grafen Poppo im Grabfelde zwischen bem oberen Laufe ber Werra und bem Main, beffen (mutmagliche) Cohne Beinrich und Poppo wir hinlanglich tennen gelernt haben; die Wiege des andern Beschlechtes ift im Rieder-Lahngau zu fuchen. Bon einer Beteiligung ber Cohne bes abgesetten Markgrafen Boppo an dem Rampfe der beiden Familien mit einander ift jedoch nichts befannt; als Gegner ftanden fich vielmehr nur die vier tonradinischen Bruder auf der einen, die drei Sohne bes im 3. 886 por Paris gefallenen Beinrich, Abalbert, Abalhard und Beinrich, auf ber andern Ceite gegenüber 3). Wir finden die letteren fogar

Hathonis videlicet ac Wieperti episcoporum, Ottonis et Purcharti comitum (M. 1947, 1948); vgl. Gesta episcop. Halberstad. (SS. XXIII, 82).

<sup>1)</sup> Ann. Hildesh. (Lamberti) 902: Sclavi vastaverunt Saxoniam.

<sup>2)</sup> Martène et Durand coll. ampl. II, 36, Beyer I, 214: Cunradus et Gebehardus illustres comites nostrae mansuetudini suggesserunt; meilethin: pro dilectione Rathbodi memoratae civitatis venerabilis archiepiscopi per consensum Wigerici comitis (bermutlid) beffelben, ber vorher in einer anbern Irt. ebb. 212 Widiatus heißt) et omnium nostrorum fidelium, qui presentes affuerunt etc.; Lacombiet nieberth. Ilrtb. 1, 44: Gebehardus comes illustris nostram adiit clementiam etc. (M. 1949—1951). 3n biefer 3eit hieft Datto eine 3ufammenfunft mit Gryb. Seribens bon Reimä 16. Sept. 902 in Hervici monasterio in basilica scil. S. Salvatoris, auf ber biefer ihm bie Befihungen ber Reimfer Kriche im Buormöfelbe übertrug (Varin archives administrat. de la ville de Reims I, 67).

<sup>3)</sup> Ileber Heinrich und Poppo vgl. oben S. 168, wo auch der Nachweis der Grafischeften im Grabfelde und Bolfielde gegeben ift, und S. 356; die Urt. Lubwigs vom 9. Juli 903: in pago Cozfelda in comitatu Chonrati duo loca Prozzoltesheim (Profielsheim nö. von Wirzburg) et Frichinhusa (Fridenhaufen am Main obert). Wirzb.) cum . . pertinentibus in quibuseumque pagis vel Folgfelda seu Iphigowe, Crapfelda seu Padiniggowe etc., frührte

mit Egino verbündet, dem Cohne jenes Grafen Egino, der einst ein so erbitterter Feind ihres Oheims Boppo gewesen war.

Aufer einer Grafichaft im weftlichen Grabfelbe, ber fog, Buchonia. bekleibeten die Sohne Geinrichs das gräfliche Umt in dem anftoßens den Saalgau (an der fränklichen Saale) sowie im Gozselbe und Bolkselde am oberen Main dis zur Nisch und Regnit hin. Bon weiteren Würden berfelben ift in zuverlaffiger Beife nichts überliefert: weder wurde je eine der beiden benachbarten Marten, Die forbische ober bohmifche, von ihnen verwaltet, noch läßt fich mit Sicherheit behaupten, daß Abalbert in der That, wie ein viel fpaterer Schriftfteller melbet, in Bemeinschaft mit bem viel alteren Grafen Wernher vom Lobbengau (um Lorich) als Bote bie Erhebung ber fonig= lichen Ginfünfte zu beforgen gehabt habe 1). Gebenfalls aber gehörte Diefe Familie zu ben erften und erlauchteften bes frantischen Stammes, wenngleich die Berichwägerung mit ben Ludolfingern burch Seinrichs angebliche Gemablin Baba, Die Schwefter bes nachmaligen Ronigs Beinrich I., eine auferft zweifelhafte ift 2).

Befitungen Abalhards und Beinrichs (Mon. Boica XXVIIIa, 86, 130, Mühlb. 1736, 1955); ju Abalberte Gutern gehorte auch Ingolftabt bei Ochjenfurt (j. unten S. 541 A. 4). Auf biefelben Gegenben weist Babenberg, bie Burg Abalberts, und Threes unterhalb Schweinsurt am Maiu hin, beibe im Bolfsielbe gelegen. In einer ungedr. Urf. vom J. 901 geben Bruotbert und Kunigund au das Kl. Echternach eine Bestihung im Arbennengau: econtra vero in precaria recepimus ego et predicta amabilis coniunx mea in oriente ex rebus eiusdem S. Willibrordi ... curtem Peffunhusa vocitatum (Pjaffenshaufen b. Hamelburg), qui situs est in pago Salagowe in comitatu Adalberti, et quicquid illuc aspicit, quamvis in diversis iaceat locis et ex orientali parte Spehtashart de hoc iaceat, quod ad supra nominata pertinet loca totum ex integro (Cod. aur. Epternac, f. 95); both fonnte bicier Mbalbert auch Boppos Cobn Abalbraht fein.

<sup>1)</sup> Die auf eine faliche Legart in M. 1955 geftutten Bermutungen megen ber martgräflichen Würde der Babenberger hat Malis siegreich vollenliche Gorichungen zur Deutschen Gelch. III, 157). Nur Effehard (easus S. Galli e. 1, SS. II, 83) berichtet: procurabant ambas (se. terras) camerae, quos sie vocabant nuntii, Franciam Adalpert cum Werinhere. Der letzter fann nicht wol ein andrer lein, als der im Loricher Todenbuche vom 28. Jan. aufgesührte Wohlthäter dieses Klossers (Boehmer sontes III, 144), der urtundlich in den J. 836 bis 877 als Graf des am Rhein und Nedar gelegenen Lobben-gaus nachzuweisen ist (SS. XXI, 364—366, 369: in pago Lobodengowe in comitatu Wernharii, 373), den Regierungsantritt Arnolfs aber sicher nicht erlebte (ebb. p. 378 Urf. bom 3. Juli 888; in pago Lobodengowe in comitatu Liutherii). Durch biefe Zusammenstellung Abalberts mit einem alteren Zeit-genoffen seines Baters wird die Rachricht Ettehards unglaubhaft, die wir ohnegenoffen feines Souers wird die Nachricht Etichards inglandhaft, die dir ohles hin auf sein Zeugnis allein nicht für begründe erachten sontenen; bgl. auch Meher v. Anomau in den St. Gast. Mittheil. XV, 43 A. 156. An einen süngeren Werner, Grasen im Speiergau und Mormsselbe (Schannat. dist. Wormat. I, 15. Kremer I, 41, Mühld. 1985, 2001, Flodoard. dist. Rem. l. I c. 20 SS. XIII, 426: quidam Warnerius pagi Vormacensis comes, in der Zeit Konrade), ist deshalb nicht wol zu denen, weil der don Etschard erzählte von Mitchard erzählte der Statische Geschard er Mitchard er Anterenie mahnte por Abalbert geftorben fein foll (alter enim morbo obierat), mas auf biefen nicht paßt.

<sup>2)</sup> Ekkehardi chronic. univ. 901: Adelbertus . . ., filius sororis Heinrici ducis, sed postea regis, nepos Ottonis ducis Saxoniae; vgl. ben Ctamm:

Schon unter ber Regierung Arnolfe, in beffen Urtunden Abalbert ober feine Bruder nicht ein einziges Mal erwähnt werben, foll ber Zwiefpalt zwischen diesen und bem fehr beschrantten, nur durch Hofgunst erhobenen Bijchof Rubolf von Wirzburg, Konrads jüngerem Bruder, zum Ausbruche gekommen sein; doch führte ihre Entzweiung, Die durch die Lage ber Grafichaften der Babenberger inmitten bes Wirzburger Sprengels immer neue Nahrung erhalten mußte, bamals noch ju teiner Störung bes öffentlichen Friedens, ober ju einem Eingreifen ber Reichsgewalt 1). Aus geringfügigen Unlaffen entsprang Diefe Tobfeindschaft: Die mahre Urfache des Streites lag barin, daß, fo wie teine ber beiben Familien ber andern an Abel bes Blutes nachgufteben glaubte, auch feine ber andern einen Borrang an Macht willig einraumen wollte. Und allerdings war es hohe Zeit, baß bie Babenberger — fie nach ihrer Burg Babenberg, an der Stelle, wo nachmals Raifer Beinrich II. ben Grund jum Bamberger Dome legte, alfo benannt — gegen ihre Nebenbuhler zu ben Waffen griffen, wofern fie nicht von ihnen, die in Gemeinschaft mit dem Erzbifchofe Satto ben jungen Ronig gang in ihrer Sand hatten, vollig überflügelt werben wollten.

Die lange schon im Berborgenen glimmende Zwietracht schlug im J. 902 in helle Flammen auf 2). Abalbert, im Bunde mit feinen

baum im chronic. Wirziburg.; Annalista Saxo 902: Adalbertus . . . , euius pater Heinrieus dux, mater Baba dicebatur (Ss. VI, 28, 174, 590). Bei Bibutind (res gest. Saxon. I. I. c. 22 cod. 2, 3) ift die Berwandtschaft Robibertis mit Heinrich rest interpoliert. Regino (a. 897) nennt die Brüder nur ssilos Heinrici ducis Adalbertum, Adalhardum et Heinricum. Jene spaten Agunsise genügen für den Beweis diese Berwandtschaft nicht, aumal da der Name Bada ganz so aussieht, als sei er zur Erstärung des Ortnamens Badenberg nachtsassich erstücktich heißt de euius nomine idem mons Badenbere citetus est (vgl. F. Stein in den Forsch. 3. D. G. XXIV, 147). Ich sann daher Historia schießte Leuius nomine idem mons Badenbere citetus est (vgl. F. Stein in den Forsch. 3. D. G. XXIV, 147). Ich sann daher Historia schießte College (Ss. X, 188). Etein in den Forsch. 3. D. G. XXIV, 147). Ich sann daher Historia schießte St. XV, 547, 554 soumt ein pauper quidam fa mo si comitis Adalperti nomine Frideradus vor, und a. a. D. heißt est Adalpertus comes nominatus a rure Francorum inlustrium monasterium (sc. Monsheim) petit. Bei Liudprand (antap. l. II c. 6) heißt er Adelbertus quidam, non quilibet, sed magnus ille heros; bei Herimann v. Reichenau a. 906 (S. V, 111): Adalpertus nobilis et bellicosus de Badenberg Francus; Otto von Freising (chronic. VI c. 15): Albertus nobilissimus Francorum comes. Die Lage von Badenberg hat Thom. Rudhart richtig bestimmt, dem sich auch Schweizer (bie Altenburg u. das Schloß Badenberg, 26. Ber. de his die Benderg auch est die Allenberg (a. 48 sp.) anschlichter.

<sup>1)</sup> Regino 897. Auf das Jahr ist tein Gewicht zu legen, um so weniger, als hier der ganze Berlauf der Fetdde zusammengesaßt wird. R. fagt nur, daß der Streit ex parvis minimisque redus entstanden sei, und erläutert dies weiter: dum de nobilitate carnis, de parentum numerosa multitudine, de magnitudine terrenae potestatis ultra, quam decet, se extollunt, in mutuis

caedibus prorumpunt.

<sup>&</sup>quot;) Sollte hierher die Angabe des Necrol. Weissendurg. 3. 4. Ang. gehören: Ebbo comes, Hug, Heinricus comes, Adeldraht cum aliis occisi sunt? (Boehmer fontes IV, 312). Ob dies Jahr das richtige, möchte man nach dem Zeugnisse des in der Zeitrechnung so ungenauen Regino noch

Brübern, sammelte ein stattliches Heer, mit dem er von seiner Burg Babenberg aus gegen die nicht minder gerüsteten Brüder Eberhard, Gebhard und Rudolf in's Feld rücke, um mit ihnen seine Kräfte zu messen. Diese hielten mannhast Stand, durchdrachen die seindlichen Reihen mit dem Schwerte und ruhten nach vielem Wutverzießen nicht eher, als dis sie die Babenberger in die Flucht geschlagen. Der jüngste von diesen, Heinrich, wurde in dem harten Strauße erschlagen, Abalhard geriet in Gesangenschaft; aber auch Geberhard ward von den Seinigen auf dem Schlachstelde von vielen Wunden durchbohrt ausgesunden und nach Hauf geschaft, wo er gleichfalls nach wenigen Tagen stard. Jur Sühne wahrscheinlich sür diesen schlagten Verluft siel auf Gebhards Besehl das Haupt des gesangenen Udalhard, und Abalbert allein blieb als Rächer dieses Frevels und seiner getödteten Brüder übria.

Diese traurigen Ereignisse und der dadurch verübte freche Bruch bes Landfriedens führten den König schon zu Ansang des Jahres 903 nach Franken. Auf dem Hose Forchheim, nicht weit von dem Schauplage von Abalberts Thaten, treffen wir Ludwig bereits Mitte Februar, in Begleitung der Bischen, treffen wir Ludwig bereits Mitte Februar, in Begleitung der Bischen, kreffen wir Ludwig bereits Mitte Februar, in Begleitung der Bischen, für das St. Emmeramsstift gemacht wurde 1), und der bairischen Erafen Liutbold und Gumpold. Welche Schritte etwa von Seiten der Reichsgewalt geschahen, um der sortbauernden Fehde ein Ende zu machen, bleibt durchaus unklar; gewiß ist nur dies, daß der Hos, von vornherein Partei ergreisend, die Sache der Brüder Eberhards durchaus zu der seinigen machte und nur gegen den stolzen Babenberger strasend vorzugehen sich anschiefte.

Gine zahlreich besuchte Reichsversammlung fand fich zu Forchheim Ende Juni um den König zusammen?): genannt werden die

4

bezweifeln, da die ann. Alamann. (SS. I, 54) jum J. 900 melben: Adalhart et Heimrich frater eius et Eberhardus bello occisi sunt, dagegen ann. Hildesh. (Lamberti) 903 (SS. III, 50): Eberhart et Adalhart atque Heinric occisi sunt; für das J. 902 scheint mir aber auch die nachher anzusührende urf. Ludwigs M. 1955 zu sprechen.

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXVIIIa, 128 (M. 1952): nos . . . cuidam venerabili ac dilecto episcopo nostro Tutone nominato quasdam res nostri proprii iuris in ius . . . b. Emmeramni mart. per interventum et consilium venerabilium pontificum Adalperonis et Ercanpoldi, immo etiam et reliquorum fidelium nostrorum Liutpoldi scil. dilecti propinqui nostri ac Gundpoldi comitum etc.

<sup>2)</sup> Ikrf. Submigs bom 24. Juni 903 (Bartmann II, 328, Mühlb. 1953): in generali placito nostro Foracheim habito per suggestionem fidelium nostrorum primatum videl. et qui de diversis regni nostri finibus illic collecti affuerunt, quorum nomina haec sunt (folgen erst 7 venerabiles episcopi, bann comites vero 19), horum omnium, ut dictum est, fidelium nostrorum et aliorum plurimorum interventu atque consultu praelibatus Salomon dilectus episcopus noster petiit clementiam nostram etc. Die Ikrf. bom 9. Justi ist ausgestellt per supplicationem fidelium nostrorum Hathonis videl., Waltonis, Erchanpoldi, Adalpéronis, Salomonis et Tutonis venerabilium episcoporum, comitum vero Chonrati, Kebeharti, Adalperti,

Bifchofe Satto von Mainz, Waldo, Abalbero, Calomon, Erchanbald, Theotolf (von Chur), Tuto und Einhart (von Speier). Unter ben Grafen in erfter Reihe die Gebruder Konrad und Gebhard, Burchard von Thuringen und von Ratien, Liutbold und Babo aus Baiern, Burchard, ber Cohn Walahos, mehrere ichwäbische Grafen u. f. w. Bon ben Sandlungen diefes Reichstages ift indeffen nichts weiter bekannt, als daß ber Ronig den St. Gallern ihre Immunitat und bie freie Abtswahl beftätigte. Ginen Teil berfelben Perfonen, die auf biesem Reichstage erwähnt werden, finden wir dann im Juli mit bem jungen Könige zu Theres, einer Burg am Main: entweder dort, oder vielleicht schon früher in Forchheim, wurde über die Babenberger Bericht gehalten und nach bem Urteile ber Franken, Schmaben, Baiern, Thuringer und Sachsen die Guter Adalhards und Beinrichs "wegen ber Broge ihrer Echlechtigfeit" eingezogen. Bon biefen schenkte Ludwig Proffelsheim und Frickenhaufen mit allem Zubehör im Bolfielbe, Iffigau, Grabfelbe und Babanachgau an ben geliebten Bischof Rubolf von Wirzburg jum Erfage fur die Berwüftungen, welche fein Bistum durch jene beiden Manner habe erleiden muffen 1). Da bei diefer Belegenheit der Gau Gogfeld als Ronrads Grafichaft bezeichnet wird, so ist es sehr wahrlcheinlich, daß, sowie Rudolf die Güter, Konrad das gräfliche Amt der getöbteten Babenberger erhielt, und es erhellt hieraus, wie vollständig bie Reicheregierung die Sache ber Konradiner zu der ihrigen gemacht hatte.

Vergebens forscht man bei diesem Anlasse nach dem Ramen Abalberts, den doch vor allen der Arm der strasenden Gerechtigkeit hätte erreichen sollen. Welcher Arteilsspruch auch gegen ihn gefällt worden sein mag, undezwungen trotte er allen Ansechtungen: noch im J. 903 verjagte er Rudolf aus seinem Bistum und verwüstete die Bestynngen der Wirzburger Kirche mit großer Grausamkeit. Die Withe des Grasen Eberhard und ihre Sohne nötigte er, ihre Erbasiter wie ihre Lehen zu verlassen und sich hinter den Speschart zurücks

Purcharti, Odalrici, Arnolfi, Liutfredi, Purcharti et Eranfredi (Mon. Boica XXVIII. 129, M. 1955). Alle biese Manner, mit Ausnahme des letten sowne bes Bijchofs Audolf, treten auch in der vorhergehenden Urf. auf. Zur Bestätigung dient auch ein gefälschter sulbischer Tauschvertrag Dronke cod. Fuld. 299. M. 1954.

<sup>1)</sup> Ebb.: Ruodolfus venerabilis ac dilectus episcopus noster . . . petiit clementiam nostram, ut quasdam res iuris nostri, quae Adalharti et Heinrici fuerunt et ob nequitiae eorum magnitudinem iudicio Franchorum, Alamannorum, Bawoariorum, Thuringionum seu Saxonum legaliter in nostrum ius publicatae sunt, ad episcopium suum . . . concederemus, nos quoque . . . ipsas res ad praefatum sacrosanctum locum a praedictis Adalharto et Heinrico undique vastatum . . . in proprium donavimus, hoc est in pago Cozfelda in comitatu Chonrati duo loca; weiterthin: solos vero homines, qui bonae memoriae Tragapotonem fidelem nostrum de villa Prozzoltesheim occiderunt, ab hac donatione excipinus et si quid memorati viri ad supra scripta loca de nobilium virorum proprietatibus iniuste contraxerunt. Hebr baš Gojfelb i. Wend heji. Sanbešgeich. II, 614, über ben Imfang jener Schenfung v. Schultes hiftor. Schvilfen I, 171.

zuziehen 1). Das ganze öftliche Franken scheint fich bemnach trot Ronias und Reichstages in feiner Gewalt befunden zu haben. ben folgenden beiden Jahren 904 und 905 wird uns nicht bas geringfte von einem weiteren Ginschreiten ber Reicheregenten wider Abalberts Erhebung gemeldet, und boch hat es andrerseits nicht ben Unichein, als wenn er in feinem Umfichgreifen inne gehalten batte. Das Reich alfo hatte fich barauf beschränkt, gutzuheißen mas ohne fein Buthun geschehen mar, im übrigen aber die Dinge ihrem Laufe

au überlaffen.

Ein heillofer Zuftand, nicht unähnlich demjenigen unter Karls III. ohnmächtigem Regimente, da Poppo und Egino, Aribo und die Markgrafenföhne ebenfo ungescheut und ungestraft ihre Fehden und Feindschaften mit einander ausfochten. Rur ba fah es beffer aus, wo, wie in Sachsen, eine Familie ichon langft ein unbeftrittenes Un= feben ausübte, welches für bas mangelnde fonigliche gewiffermaßen ergänzend eintreten tonnte, ober wo man, wie in Baiern, durch außere Feinde vollauf beschäftigt wurde. In den übrigen Teilen Deutschlands hingegen waltete Unficherheit und Vergewaltigung. Nicht bloß in Lothringen, auch in Schwaben geschahen ftraflos Mordthaten gegen hochstehende und angesehene Bersonen: fo murben 3. B. Reginhard, Bernhard und Gerhard, die brei edlen Sohne bes Grafen Ato vom Erichgau und ber Abellinda, im 3. 903 in ber Rabe bes Nonnenklosters Buchau, als fie ihre Schwester von dort gur Hochzeit führen wollten, von ihren Teinden überfallen und erschlagen. Die Mutter ber Ermordeten pilgerte nachmals nach Jerufalem, und bie Schwester Abellinda murbe Alebtiffin ienes Rlofters, in bem fie ihre Rubestätte gefunden 2).

"Wenige find," fo beißt es in einem Gebichte, bas in biefen Jahren Salomon von Konstanz an seinen Freund und Amtsbruber Dabo von Berdun richtete3), "wenige sind unter den unfrigen ein-

<sup>1)</sup> Regino 903. Für bie Feststellung ber Zeitrechnung erregt es aller-bings große Bebenten, bag Regino biese Begebenheiten in baffelbe Jahr mit der Ermordung Fultos von Reims fest, Die am 17. Juni 900 erfolgte. Die Worte besselben 3. 3. 906: Chuonratus . . . crebras incursiones Adalberti suspectas habens, beuten auf ununterbrochene Fortsehung der Feindseligfeiten, und Lindprand (antap. II c. 6) fagt übertreibend: igitur cum septennio ferme Adelbertus heros rebellionem huiusmodi exerceret . . . iam fere septennio Adelbertus quantas strages dederit etc.

Adelbertus quantas sträges dederit etc.

2) Ann. Alamann. 903: Reginhard, Perinhart et Kerhard germani tres occiduntur, Herimann. Aug., Chron. Suevic. 902 (SS. I, 54, V, 111, XIII, 66); vgl. Edilin brittenb. Gefd. I, 331 M. 3.

3) Mittheil. ber 3fürider antiq. Gefelligh. XII, 233 v. 116 fig. (ju v. 122 vgl. Acn. I, 149, ju 128 Acn. IV, 197), v. 160 fig., bor bem 18. Mai 906 (bem Lobe Balboš bon Freifing) verfaßt. Johann in bem Leben beš Abteš 3ohann von Gorge c. 12 (SS. IV, 340) gebant Dadonis etiam summi ingenii et famosissimae sanctitatis episcopi Virdunensis. Die Rachtight bet Galmet (bist de Lorraine I. 331) month Tobo in Gabrit in Geilighem Meximole (hist. de Lorraine I. 831), wonach Dabo ein Gebicht in elegischem Berdmaße versaßt habe über die Leiben feiner Zeit und über den Normanneneinsall von 889 (bei welchem Toul und Verdun zerstört wurden!), tann ich nur für eine aus Disberftanbnis entsprungene Fabelei halten. Laurentius von Luttich (SS. X, 491) weiß bavon nichts.

trächtigen Sinnes: alle habern, ber Bifchof, ber Graf und bie Dienft= mannen; unter einander tampfen Mitburger und Stammgenoffen, bas Stadtvolt murrt, auch in ben Stadten tobt ber Aufruhr. Warum sollte nicht auch Berwandte die Zwietracht stacheln: der Bruder fordert den Bruder zum Kampfe mit den Waffen heraus. Die niedere Menge fnirscht und wütet, alle Welt ftreitet, indem bas Wefet mit Fugen getreten wird. Die höheren thun nichts befferes als alle andern; die, welche Berteibiger bes Baterlandes und bes Bolfes fein follten, geben den andern ben Anlag jum Streite. Denn die Rachtommen der Bater, welche den Aufruhr beschwichtigten, verscharfen und fteigern die Erbitterung. Wenn die Berriffenheit eines Bolfes fo groß ift, glaubst du, daß ein fo geteiltes Reich befteben tonne?" Weiterhin fahrt ber Dichter fort, auf Die Grunde des Uebels eingehend : "Wundere bich nicht, Bater, wenn wir von herben Straußen und Rampfen erichüttert werden, wenn der bewegte Erdfreis gahrt; halte es vielmehr für ein Bunder, daß noch nicht alle Stämme und Bolter in traurigem Rriege vollends babingerafft find, ba es Niemand gibt, der einen Befehl oder ein Berbot erließe. Wenn eine tonigliche Gewalt die Scharen anführte, so würde nicht so haltlos die beweg-liche Menge schwanken und die Rotte der Empörer nicht soviel Unheil anrichten, noch murben fie, Urges magend und in's Wert fegend, ben Befik ber Guten angreifen burfen. Bas foll ich mehr barüber fagen? Allenthalben fehlen bie Lenker, Die Bucht verfallt, und es er= hebt fich ihr Gegenteil. Ohne Furcht, fagt man, fei die Ehre nichts. Die Barbaren, einft in ihrer Beimat aufgesucht und jum Binfe gemungen vom Christenvolte, da ein Konig ihnen gebot, überfallen jett die tatholische Gemeinschaft, weil tein Konig sie leitet, in ihrer Behausung und fordern den Zins mit Blut gurud. Das Siechtum bes Kindes, das noch den königlichen Namen führt, hat uns feit langer Beit eines Fürften beraubt. Sein Alter ift weber brauchbar jum Rampfe, noch fähig, bas Gefetz zu handhaben, dem Gott Reich und Scepter verliehen hat, fondern ber garte Rorper und die gu tapfern Thaten spätreisenden Kräfte flößen den Einheimischen Ber-achtung, den Feinden Kühnheit ein. Wie fürchte ich, mein teures Saupt, wie oft erinnere ich mich ber Weiffagung jenes, ber Webe über bas Land ausrief, bes Ronig ein Rind ift!"

Kürzer, doch nicht minder ausdrucksvoll, besagen das Nämliche, was in dieser Schilberung enthalten ist, die Worte der schwädischen Jahrblicher<sup>1</sup>), daß unter Ludwigs Regierung viele Bosheit angesangen und zugenommen habe, oder daß unter ihm aller Friede zerstört worden sei. So drücke in der Gegenwart der Mangel eines starken, Recht und Gesets schilchen Regimentes schwer auf die deutschen Lande, und ebenso disser erschien die nächste Lutunst; denn wie lange

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 899: Hludowicus . . ., sub quo omnia bona pace disuncta sunt, in regnum elevatur; Laubac. 899: Hludowicus regnum suscepit, sub quo multa malitia orta et aucta est; vgl. bie oben ©. 398 A. 1 angef. Stelle Reginos, bie uniter bie Regierung Lubwigs fällt.

sollte es noch dauern, bis aus dem schwächlichen Knaben ein kräftiger Mann würde, der das Geschlecht Ludwigs des Deutschen glorreichen Andentens fortsetzen kindentens fortsetzen könnte? Bis dahin aber sah man nur einer immer steigenden Verwirrung, einer immer schlimmeren Unterdrückung aller Undewehrten und Schuplosen entgegen, und mehr und mehr nußte man aus der disherigen Ordnung sich der Zerrüttung des Westreiches näbern. —

Bon dem Forchheimer Reichstage hatte sich Ludwig im Sommer 903 wieder nach Baiern begeben, woselbst er dis zum März des solgenden Jahres verweilte, von den Personen umgeben und geleitet, die wir dort auch sonst gewöhnlich in seiner Begleitung bemerken. Mitte August hielt er sich zu Oetting, an seinem Gedurtsorte, auf, wo Tuto von Regensburg sich den Hos Belben von ihm schenken sieh), Ende September zu Albern an der Donau, wie es scheint, um einen schon von Arnolf reich bedachten Bassallen des Markgrasen Eintbold, Zwethoch, auf Bitten mehrerer dairischen Erzen mit weiteren Besigungen an der Steier und Krems auszustatten?). Ende November endlich sinden wir ihn wieder in Regensburg. Dort wurde dem Bischof Waldo von Freising auf einer größeren Versammslung bairischer Erosen der von der Kaisein Cta abgetretene Hof Föhring (bei Minchen) zum Erlage sur den Schaden verließen, den seine Kirche durch Feuersbrunft erlitten. Nachdem der König endlich Ansan

<sup>1)</sup> Zu Detting find 3 Urtf. vom 12. Aug. ausgestellt (Mon. Boica XXXIs, 168—172, M. 1956—1958; 1959 ift entidieden unecht); in der ersten schafte L. per interventum venerabilium episcoporum nostrorum Waltonis atque Purchardi cum consultu reliquorum principum idi astantium quasdam res proprietatis nostrae in pago Isanahgowe in comitatu Gumpoldi. . . et per unterventum Paponis comitis in comitatu Isangrimmi comitis . . . Gumpoldo cuidam clerico veneradilis episcopi nostri Purchardi cognato etc.; in der zweiten treten quidam comes nomine Arbo et Engilmar, Purchardi episcopi fassallus, als Hürbitter für die Passaules, als Hürbitter für die Passaules, als Hürbitter für die Passaules, als Gürbitter für die Passaules, als Gürbitter für die Passaules, als Gebacht; in der deiten in ihrer gegenwärtigen Gestalt mindestens überarbeiteten) Urtwird Belben an Et. Emmercan geschoft per consilium et consensum venerabilium episcoporum Theotmari, Waldonis, Erchandaldi et Zachariae, Tutonis etiam et Burchardi neenon et sidelium comitum nostrorum Liutboldi, Cunpoldi, Iringi et ceterorum omnium.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hormayr Archie für Sübbeuticht. II, 217 (M. 1960): per obtentum fidelium nostrorum Sigihardi seil. comitis, Regimberti atque Isimgrimi ministerialium nostrorum cuidam homini nomine Zwetboch dilecti propinqui nostri Liupoldi videl. marchionis vasallo in valle, quae dicitur Oliupespure, in comitatu Arbonis . . . hubas V cum consilio procerum nostrorum consentiente etiam praefato Arbone . . . concessimus in proprietatem etc.; pgl. M. 1889, 1890 unb bie Urt. Deinrichs II. bom 3. 1005 (Urtb. beš Landeš ob ber Enns II, 71).

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXVIIIa, 134 (M. 1961). Walbo gieng ben Rönig an damnum combustionis, quod ecclesiae suae pro dolor culpis exigentibus noviter acciderat, conquerendo, obnixe supplicans, ut aliquod consolationis supplementum ad restaurationem ciusdem ecclesiae sibi largiremur. at nos ... intercessioni fidelium nostrorum Diotmari videl archiepiscopi, Zachariae episcopi, Tutonis episcopi, Liutboldi illustris comitis et cari propinqui nostri, Sigihardi etiam, Cunpoldi, Isangrimi atque Meginwardi comitum ac

Mars noch in Regensburg bem Rlofter St. Emmeram einen Sof am Inn geschenft hatte 1), trat er im felben Monate über Ingolftadt und

Ulm die Reife in die weftlichen Teile feines Reiches an2).

Un ber bairifchen Oftgrenze und in bem mabrifchen Gebiete hatten indeffen seit dem 3. 900 die Rampfe mit den Ungarn ununterbrochen fortgedauert. Abwechselnd mit den für fie fo gefahrlosen Blunderungezügen nach Italien3) richteten Die Magnaren ihre ftartften Ungriffe gegen ihre beutschen und flavischen Rachbarn: ber nahere Bergang biefer bentwürdigen Begebenheiten aber ift für uns fast voll= ftandig verschollen. 3m 3. 902 trugen die Mahrer noch einmal den Sieg davon '). 3m folgenden Jahre 903 lieferten die Baiern den Ungarn abermals ein Treffen, beffen Ausgang unbefannt ift 5). Darauf murbe, wie schwäbische Sahrbucher gang einfilbig berichten, im 3. 904 der ungrifche Beerführer Chuffal von den Baiern jum Schmaufe eingeladen und mit feinem gangen Befolge hinterliftig er= schlagen. Ueber die etwaigen Folgen diefer treulofen That bleiben wir jedoch durchaus im Untlaren.

Der Befit Rarntens und der Oftmart, ja fogar des oberen Pannoniens, Scheint in Diefer Beit trot jener wiederholten Unfalle noch nicht wefentlich geschmalert worden zu fein. Neben den Markgrafen Liutbold und Aribo, die an der Spige der gesamten Grengprovingen ftanden, werden in den erften Jahren ber Regierung Ludwigs

reliquorum conspectui nostro assistentium procerum communi omnium consilio pie annuentes etc.; bgl. ebb. 140 (M. 1977): tempore autem suo casu accidit, ut domus sua inibi . . . constructa ignium succensione combureretur.

1) Ebb. 136 (M. 1963). Tuto legte Fürbitte ein per interventum Pabonis et Meginwardi comitum fideliumque ministerialium nostrorum; L. schentte consentiente Cundboldo eiusdem beneficii possessore pariterque

cum l'ringo comite atque Engilberto consilium dante. Aus Regensburg ift auch eine Urt. für Salomon von Konftanz vom 9. Hebr. datiert (M. 1962). 29 Auß Ingolfladt ift eine Urt. vom 10. März, datiert, aus Ulm vom 18. für Deotoloch von Worms, dem L die von feinem Bater geschenter. Orte Oppenheim, horchheim und Weinsheim beftatigt (Forich. 3. D. Gefch. IX, 424,

Mühlb. 1964, 1965).

3) 3um 3, 901 melben nur bie ann. Alam.: iterum Ungari in Italiam 3) Jum 3. 901 melben nur die ann. Alam: iterum Ungari in Italiam (die angediche Rachzicht ber ann. Benevent. SS. III, 175, über einen Ungarieinfall im 3. 904 ift apoltyph; j. Perh Archiv IX, 202). Auf Kämpfe in 
biefen Jahren bezieht sich vielleicht die Grablichrift des Patriarchen Friedrich
v. Aquilleja, in der es heißt: Hungrorum rabiem magno moderamine 
pressit, fecit et Hesperiam pacem habere bonam (Liruti notizie del Friuli III, 256).

4) Herim. Aug. 902: Ungarii Marahenses petunt pugnaque victi terga verterunt; Chron. Suevic. 902: Ungarii a Maruis occiduntur; Ann. Alamann. 902: et bellum in Maraba cum Ungaris et patria victa (bie lehten Worte bleiben buntel, fonnen aber taum auf die Baiern bezogen werben). Es ist zweiselhaft, ob wir die ann. Ratispon. 902 (SS. XVII, 583): interfectio Ungarorum magna, auf biefe Ereigniffe beziehen follen, ober etwa auf bas Blutbab im 3. 904.

5) Ann. Alamann. 903: bellum Bauguariorum cum Ungaris.

6) Ann. Alam. 904: Ungari in dolo ad convivium a Baugauriis vocati; Chussal dux eorum suique sequaces occisi sunt; 902 (cod. A): noch mehrere andre Grafen in diesen Gegenden genannt<sup>1</sup>); so ein Graf Günther (vielleicht im Grunzwitigau), Waltilo, Chadaloch, serner Ottotar, der in das nördliche Kärnten gehört, da sein Sohn Arpa am 10. März 904 von Ludwig eine Schenkung zu Schladnitz im Leobenthal und zu Göß in der Grafschaft seines Vatera empfängt<sup>2</sup>). Friedliche Verhältnisse schen am 8. Sept. 903 oder 904 der Chordischof Madalwin mit dem Bischof Vurchard von Passau abschloß. Er gab einen Mehornat, 56 Vücher, eine Bestung zwischen Enns und Url in Nribos Grafschaft und 9 salische dusen zu Lilienbrunn in Pannonien, beides aus Vergadung Arnolfs; dafür erhielt er mehrere Lehen in altbairischen Gauen auf Ledenszeit zu eigen, aber auch zwei jenseits des Wiener Waldes, das eine zu Mödeling<sup>3</sup>). Immerhin zog sich Madalwin hiedurch aus dem Vorlande tiefer in das Innere Baierns zurück.

Das deutlichste Zeugnis von dem im Ganzen noch ungestörten Besitze der Ostmart legt eine Zollverordnung\*) ab, die um das Jahr 904, vielleicht eben bei Gelegenheit des zuletzt erwähnten Ausenthaltes Ludwigs in Baiern, sür den Verkehr auf der Donau erlassen vorde. In dieser Urkunde wird nämlich berichtet, wie König Ludwig, durch die häusigen Klagen der dairischen Bischöfe, Aebte und Grasen sowie aller Hause klagen der dairischen Bischöfe, Aebte und Grasen sowie auf Joll und Maut beschwerten, dem Markarden Aribo Austrag gegeben habe, mit den Kicktern aus der Osterarden Aribo Austrag gegeben habe, mit den Kicktern aus der Oste

Ungares a Baioariis ad brandium vocati plures occiduntur; besgl. ann. Sangall. mai., baraus abgeleitet; vgl. Geros Berfahren gegen die flavischen Hauf (Widukind. l. II c. 20). Man tann die Zhat morallich verbammen; um sie aber mit Büdinger (östr. Gelch. I, 221) "eine Einsichtslosigteit ärgster Art" zu nennen, müßte man boch etwas mehr von dem Zusammenspange wissen.

<sup>1)</sup> Unter Richar v. Passau (899—902) machte quidam venerabilis ac religiosus comes nomine Guntheri bem h. Florian eine Schenlung inter Anesum sturium et Erilelass (Mon. Boica XXVIIIb, 32). Den Taulchvertrag Madaswins (ebb. 203) unterschrichen Waltilo comes. Chadalhoc comes.

<sup>2) 3</sup>n bem Berbrüberungsbuche b. St. Beter (her. b. Ravajan 62, 6) jinden sid, neben einander Otachar comes. Liutbald comes. S. schentte rogatu ac consultu sidelium nostrorum Tutonis videl. episcopi, Liutpoldi, Arponis, Iringi, Kumpoldi et Paponis comitum Otacharii dilecti comitis nostri filio, cui Arpo nomen, in valle, quae dicitur Liupinatal, in comitatu eiusdem Otacharii hobas XX etc. (3ann Steiemast. Urfb. I, 16, M. 1964).

3) Mon. Boica XXVIII.b, 200-203. Seine Besigungen lagen in co-

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXVIIIb, 200-203. Seine Bestigungen sagen in comitatu Arbonis comitis in loco, qui dicitur Wolveswane, und in Panonia in loco, qui dicitur Liliunprunno, hobas salicas novem; er behielt Lehen in bem Künzen-, Schweinach-, Nott- und Traungaue et ultra montem Comagenum ad Nominichha et ad Medilichha. Madaswin fönnte ber frühere Notar Karlmanns fein, oben S. 141.

<sup>4)</sup> Leges Portorii ed. Merkel (LL. III, 480), die erste fritische Ausgabe bieses merkwürdigen Attenstüdes, bessen Jeil sich durch die Namen der beiden Bischöfe bestimmt: Theotema siel in der Ungaruschlacht im Sommer 907; Burchard solgte auf den am 16. Sept. 902 verstorbenen Richar und wird zum erstenmale 12. Aug. 903 urkundlich erwähnt Chimmser Piligrim v. Passau 5. 145); eine genauere Bestimmung ist nicht möglich.

mark die Sache gründlich zu untersuchen. Diesen wurden als königliche Boten der Erzbischof Theotmar, der Bischof Burchard von Passau und der Graf Ottokar zugesellt. Auf einer Bersammlung zu Rasselstetten an der Donau, zwischen der Bizelau und Enns, kamen also die ersahrensten und angesehensten Männer aus drei Gaugrafschaften, Unteradteilungen, wie es scheint, der von Aribo verwalteten Ostmark, zusammen und skatteten, nachdem sie zuvor vereidigt worden, den königlichen Bevollmächtigten Bericht darüber ab, wie es von den Beiten Audwigs des Deutschen bis auf Arnols herab mit den Donauzöllen gehalten worden sei 1); denn das frühere Hertommen sollte auch silte zukunft zur Richsschung vienen. Danach wurden nun solgende Bestimmungen getrossen, die uns ein deutliches Bild von Handel

und Wandel in biefen Gegenden geben 2).

Schiffe, bie, vom Weften tommend, am Paffauer Walbe porbeifahren und zu Rosborf (Wüftung zwischen Baffau und Ling) ober anderwarts anlegen, um Sandel zu treiben, bezahlen als Boll eine halbe Drachme. Wenn fie aber weiter hinab nach Ling geben wollen. geben fie von einem Schiffe brei Scheffel vom Salze als Boll, von Stlaven und andern Waaren aber nichts: fie konnen jedoch bann nördlich von ber Donau bis jum Bohmermalbe bin Sandel treiben, mo fie wollen. Baiern gablen bei Ginführung bes Calges nichts, fobald fie beschworen, baß es nur zu eigenem Gebrauche geschieht. Wer bie gefetlichen Marktplate (b. h. Rosborf und Ling) burchzieht, ohne seine Fracht anzumelben und zu verzollen, verliert, wenn er ein Freier ift, fein Schiff famt allen Waaren; wenn er ein Rnecht ift, wird er festgehalten, bis fein Gerr ihn auslöst. Jenseits bes Boh-mischen Walbes') burfen bie Salzschiffe nicht eher anlegen und Sanbel treiben als zu Gbersburg (einem nicht mehr vorhandenen Orte Dieffeits Mautern); bort geben fie vom Salze brei Scheffel als Boll, ebenfoviel fobann ju Mautern ober wo fonft gerade Salzmartt fein mag: hiernach aber haben fie die Befugnis, ohne bag irgend

2) Neber die Ausbehnung biefer Bestimmungen vol. außer Zarnde (a. a. D. S. 176—179) besonbers Baib (beutsche Berigesch. IV, 70—74), ber mehrere von mir früher begangene Treimer und Flüchtigkeiten verbessert hat, und Billichtigkeiten verbessert hat, und

<sup>1)</sup> A. a. D.: isti et ceteri omnes, qui in hiis tribus comitatibus nobiles fuerunt, poşt peractum iuramentum interrogati ab Arbone marchione in presentia Theotmari archiepiscopi et Purchardi presulis Pataviensis ecclesie residente cum eis Otachario comite in ipso placito in loco, qui dicitur Raffoltestetun, retulerunt loca thelonii et modum thelonei, qualiter temporibus Hludwici et Karlomanni ceterorumque regum iustissime exolvebatur. Neber die 3 Grafichaften vgl. die Anm. Zarndes (Beitr. jur Erstlärung des Nibelungensliedes, Berichte der phili-hist. Al. der lächt Geselfich ex Wiffensch VIII, 178 A. 16), der an Otto Frising, chron. I. Ic. 55 erzinnert; jedenschig glaube ich, daß Aribo an der Spike der Ostmart und aller dazu gehörigen Grafichaften stand; vgl. dagegen Schottmüller Stammesberzogt. Baiern S. 81 A. 1.

von mir früher begangene Irritmer und Flüchtigfeiten verbessert hat, und Riezler (Gesch. Baierns I, 273—276).

3) Jarnde (S. 178) hat sicher nachgewiesen, daß die Lüde in c. 7 durch silvam (Boemicam) auszufüllen ist; bennoch will Merkel in der neuen Ausgabe wieder Patavicam erganzen.

Jemand Ginfpruch erheben durfte, zu handeln, wo und wie es ihnen beliebt. Ber mit den Mahrern verfehren will, foll auf der Sinreife noch eine Abgabe von einem Schilling entrichten, auf ber Rudtehr nichts. Salzwagen, welche auf ber Sauptftrage über die Enns fahren, follen nur an der Url (einem Nebenfluffe der Dbbs) einen vollen Scheffel abgeben; Schiffe ober Rahne aus bem Traungau burfen bort gollfrei boruberfahren. Baiern und Claven aus bem bairifchen Reiche burfen Lebensmittel, Stlaven, Bierbe und andre Bedürfniffe allenthalben unverzollt eintaufen, außer an den Marttorten, wo fie beim Raufe die vorgeschriebene Abgabe gablen muffen. Claven, welche bes Sandels wegen aus Rufland 1) ober Bohmen berfommen, follen überall auf ben Martten am Ufer ber Donau fowie nordlich von berfelben von der Ladung Wachs, die ein Saumthier fortträgt, zwei Magel, von ber, die ein Menfch, eine Magel entrichten. Wenn fie aber Stlaven ober Bjerbe vertaufen wollen, fo gablen fie von einer Stlavin fowie fur einen Benaft vier Denare, für einen Stlaven ober eine Stute einen Denar. Die Baiern und bie eingeborenen Slaven brauchen jedoch nichts zu entrichten. gewöhnlichen Raufleute, mit Ginfchluß ber Juden, woher fie fein mogen, muffen überall, wie es herkommlich ift, einen mäßigen Boll von Eflaven und andern Waaren gablen.

Wir erfeben aus den oben mitgeteilten Satungen, über beren Durchführung die Grenggrafen machen follten, daß ju Unfange bes zehnten Jahrhunderts die Donau noch immer durch einen eintraglichen, ftreng geregelten Sandelsvertehr zwischen bem Often und Westen sowie vornehmlich nach ben Clavenlandern belebt murde, für welchen besonders die reichen Salzlager im Atter- und Salzburggau von großer Wichtigkeit waren. Im Wesentlichen war demnach der allgemeine Zustand der Marken unverändert geblieben. Die bisher ftattgehabten Ginbruche ber Magyaren glichen nicht fowol bem Strome, der, feine Bemaffer unaufhaltfam über die Befilde ergießend, alle Menschenwerke von Grund aus zerstört, als vielmehr bem Sturmwinde, ber rafch bahinfahrend zwar manches fortrafft und umwirft, aber ebenfoschnell wieder vergeht, als er gefommen ift. Der Grund, weshalb Baiern mit feinen Marten von dem furchtbaren Feinde noch nicht schwerer beimgesucht worden, lag jedoch nicht bloß in der tapfern Gegenwehr des bairifchen Boltes, als vielmehr barin, daß die Ungarn fich zugleich mit ben Mahrern herumschlugen und wahrscheinlich gerade in den Jahren 904 bis 906 das mährische Reich vollständig ihrer Berrichaft unterwarfen.

Wir wiffen aus dem Beugniffe eines Beitgenoffen 2), daß die

<sup>1)</sup> Ich bezog früher die Worte de Rugis in c. 6 auf Mahren, indem ich an das alte Rugiland an der Donau dacht; allein da es in c. 8 heißt: ad mercatum Marahorum, ift dies doch ganz untvahricheintlich. Richt minder untvahrscheintlich ist die Beziehung auf die Rugier an der Office (Bübinger öftr. Gesch. 1, 157), und es dierben daher nur nach dem contin. Reginonis 960—962 die Russen übrig, an welche auch Wais bentt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Regino 894: regnum filii eius pauco tempore infeliciter tenuerum

Sohne Suatopluts, b. h. nach Bertreibung bes jungeren Suatoplut Moimir, die Regierung nur turge Zeit unglücklich führten, da die Ungarn alles von Grund aus vermufteten. 213 bice aefchrieben wurde, d. h. im J. 907 ober 908, war also Moimir nicht mehr auf bem Throne, und mit biefem Beitpuntte ftimmt ber erfte Ginfall ber Ungarn in Cachfen durch bas Gebiet ber Dalemingier und folglich auch durch Mahren im Commer 906 vollständig überein. Leiber fehlt uns jede weitere nachricht über ben letten Belbenkampf bes tapferen mahrischen Boltes und über den Untergang feines bochftrebenden Fürftenhaufes. Musgeleerte Mauern und rauchende Trummer bezeichneten jett bie Statten, welche einft Ronftantin und Dethobius burch ihre Bredigt geheiligt, Die Feften, an beren ftarten Wällen beutsche Tapferkeit fich oftere vergeblich versucht, und ein geriprengtes, verarmtes, getnechtetes Bolt blieb als lleberreft 1) iener einst fo ftolgen mabrifchen Nation, welche ben Beruf zu haben schien, neben bem zerfallenden Reiche ber Franken ein frisch aufblühendes. pon den Elementen der Rultur nicht minder burchdrungenes Reich ber Claven zu begründen. In die magharische Sprache brangen ftarte flavische Bestandteile ein, die, vorzugeweise dem Altflovenischen entlehnt, auf Bannonien und vielleicht auch auf bas öftliche Mahren ale ibre Uriprungestätte binmeifen 2).

Der König hatte sich inzwischen von Baiern im März 904 in die westlichen Teile des Reiches begeben: am 18. März bestätigte er in Ulm dem Bischofe Thietelah von Worms die Schenkungen seines Baters, am 15. Mai in Straßburg dem Bischof Baltram die Zollsteiheit seiner Kirche. Einen Monat später machte er auf einer Reichsversammlung in der Pfalz Ingelheim, auf der wir Hatte und Salomon nehlt mehreren schwähilchen und franklichen Grafen an-

Ungaris omnia usque ad solum depopulantibus. Ueber ben erften Ginfall ber Ungarn in Sachien f. weiter unten.

<sup>1)</sup> Constantin, de admin, imp. c. 41: ἐλθόντες οἱ Τοῦφοι τούτους παντελῶς ἐξολόθρεισαν καὶ ἐκράτησαν τὴν αὐτῶν χώραν, εἰς ἣν καὶ ἀρτίως οἰκοῦσι καὶ οἱ ὑπολειφθέτητες τοῦ λαοῦ ἀισκορπίσθησων προσφυγόντες εἰς τὰ παρακείμενα ἔθνη, εἰς τε τοὺς Βουλγάρους καὶ Τοὺρκους καὶ Χρορβάτους καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ἔθνη. Εὐτο τοὶς Βουλγάρους καὶ Τοὺρκους καὶ Νορβάτους καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ἔθνη. Εὐτο τοὶς Βουλγάρους καὶ Τοὺρκους απαδευβάτιὰ εἰς τὴν τῆς Μοραβίας γῆν πυθημεπ, πείξιες ει. 40 munderbarer Ψείμε αἰξ δαὰ μπηρεαμίτε 別λάβνειν δερείκητε, ῆν καὶ ἐξεῆκειναν οἱ Τοῦρκου, απο καθείντας καὶ εἰς τὴν γῆν αὐτῶν κατεπκήνωσαν, εἰς ἢν νῦν οἱ Τοῦρκου μέγρι τῆς σήμερον κατοικοῦσι. Αθπίι, tiệt αἰξιο είπει ατοξεπ Τείι Ungarnā jūr εḥεmalā māḥτίζιξεδ Θεθίετ. 为αι. Route vita Brunonis c. 3: Ungrorum ... crudelitas transgressa terminos Marahensium, quos sibi non longe ante impia usurpavit licentia, plerasque provintias regni eius (sc. Heinrich) . . . vastavit; Miracula S. Apri c. 22 (SS. IV, 517): Misia eversa Marahensiumque licet gentilium () convulsis tabernaculis suam olim Pannoniam irruperunt. L'iubpranb (ant. II c. 2) irrt offenbar in ber βείτ, benn er ſdyreibt: primo namque mortis hulus (sc. Arnulfi) . . . anno . . . Maravanorum gentem . . . sibi vendicant.

<sup>2)</sup> S. Mitlosich bie slav. Elemente im Magyarischen (Dentschriften ber Wiener Atabemie XXI).

weiend finden, bem Rlofter St. Ballen eine Schenfung und gab bem Briefter Ifanrich einige früher wegen feiner Berbindung mit bem Ufurpator Bernhard entzogene Guter gurud'1). In Frantfurt beschentte er bann bas Stift Raiferswerth, beffen Abt Ronrad ein Bermandter bes Ronigs genannt wird, auf Fürbitte ber Grafen Ronrad und Gebhard. Ludwig verweilte bis gegen Ende des Jahres in biefen Gegenben, ba wir ihn in Tribur noch am 26. Nobember treffen 2); bann zog er im Januar 905 über ben Bobenfee nach Baiern und blieb mindeftens vom Februar bis Mai in Regents-burg<sup>3</sup>). In der ersten Salfte des Februar scheint dort eine größere Berfammlung von bairifchen Großen ftattgefunden gu haben: Die Bifchofe Erchanbald, Bacharias, Tuto und Burchard, Die Grafen Liutbold, Sigihard und Bring werben uns hier als anwesende Ratgeber bes Konigs aufgeführt. Bu ihnen gesellte fich auch Salomon, ber wegen feiner treuen Dienfte mit ber vorher bem Markgrafen Burchard von Ratien überwiesenen Abtei Pfavers fich belohnen ließ. Much in ber zweiten Salfte biefes Jahres verweilte ber Sof mol fortbauernd in Baiern, wenn wir bem Datum einer Urtunde trauen burfen, in ber Ludwig am 20. November ju Mattighofen feinem Erzfaulan Theotmar den Befit des Nonnberges, des Bongaus, ber Cellen Raitenhaslach, Gars, Au fowie bes Rlofters im Chiemiee bestätigt 4).

¹) M. 1966—1968, Wirtemb. Urlb. I. 203 für Jianrich ausgestellt supplicante Hadthone venerabili episcopo. Hatto schloß einen Taulchvertrag mit bem rätischen Abte Kupert von Reams: actum Inglinheim coram Ludowico rege et populi frequentia testibusque probatis. Als Zengen bie Grafen Abelloett, Arnoss (Fürbitter in M. 1967), Konrab, Grinfrib, Liutfrib et alii multi, i. 3. 904, Juni 14. (SS. XXI, 385).

2) M. 1969, 1970, Kacomblet I, 45. In ber letten Url. aus Tribur vom 26. Nob. (Bouquet IX, 371, Mühlb. 1970) idents L. aus Bitte des Bissionis der Wische der Wischen Results der Des Results der Bestehen Results der Bestehen Results der Bestehen Results der Bestehen Results der Bestehen Results der Bestehen Results der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie der Bestehen von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von Stettie von S

Stephan v. Luttich, Ubtes von Ct. Mibiel, bem Dtonche Unfrin, ber bas verfallene Rlofter Bieng Moutier wieberhergestellt, Die gu Ct. Mibiel geborige

Billa Fresne auf Lebenszeit.

9) Vom 21. Jan. gibt es aus der Pfalz Bodman eine Urf. für St. Gallen (Wartmann II, 343, Mühlb. 1971), aus Regensburg vom 6. Febr., in der L. (233atmann II, 345), Munib. 1971), alls Regensburg bom 6. Herr, in der S. intercedentibus quoque venerabilibus episcopis Adalperone et Waltone Salomon die Abtei Häders ichent; am 16. Herr, bestätigte er dem Kl. Altadit, inen Ort per honorabiles dei servos Erchanboldum, Zachariam, Tutonem videl. et Burchardum episcopos, Liutboldum quoque, Sighartum atque Iringum comites ceterosque natu maiores et consiliarios nostros fideliter admoniti (Mühlb. 1972); ebb. (ind littunden dom 29. Apr., 15. und 16. Mai ausgestellt, in welcher Ichtern S. per suplicationem Liutpoldi cari received; restrict ausgebreit, soulden hornis aus norms Liutpoldi cari propinqui nostri et illustris marchionis cuidam homini suo nomine Immo . . . hobam unam, quam Sclavus quidam nomine Gruonkin quondam ob-

sederat, ichenti (Mon. Boica XXXII., 175, M. 1974—76).
4) (Kleinmayrn) Juvavia Anh. 100 (M. 1986), wo dieje Urf. Ludwig dem D. zugeschrieben und auf ben 20. Rov. 875 geseth wird. Zeifiberg (Arno b. Salgburg, Sihungsber. ber ph.-hist. Kl. ber Wiener Atad. XLIII, 314 A. 1) hat fie jedoch mit Recht für Ludwig das R. beausprucht, wozu die notavielle Untersichvift Engilpero notarius ad vic. Theutmari archicapell. allein berechtigt, und halt nur bas 44. Regierungs; für interpoliert; ich glaube jedoch, bag bas gange Datum und Actum ber Urf. Mithlbacher 1403 ebb. 98 nachgebilbet ift.

Schwerlich nahm ber beutsche Sof unmittelbaren Unteil an einer Umwälzung, die in diesem Commer in Italien nicht gang ohne beutiche Ginwirkung fich vollzog. König Berengar nämlich burfte fich nicht lange der Alleinherrichaft erfregen, die ihm durch den Tod feines Nebenbublers Cambert zugefallen mar. Begunftigt vielleicht burch die Ginbufe, die Berengars Unfeben in Folge ber Niederlage an der Brenta notwendig erleiben mußte, überschritt Ronig Ludwig von Riederburgund, ber Cohn Bofos und burch feine Mutter ein Entel Raifer Ludwigs II., im Berbfte 900 bie Alpen, um die Krone wirklich bavonzutragen, nach ber fein Bater vergeblich getrachtet hatte. In Babia murbe er auf einer gahlreichen Berfammlung der italienischen Fürften, auf beren Ginladung er feinen Bug angetreten, barunter bes Martgrafen Abalbert von Tuscien, am 12. Oftober gum Könige gewählt<sup>1</sup>); glücklicher als Berengar brang er sogar nach Kom vor und empfieng um die Mitte Kebruar 901 aus der Hand Beneditts IV., ber auf Papft Johann IX. gefolgt war, die Kaifer-trone 2). Bis in ben Sommer des Jahres 902 herrschte er im oberen Italien, wo ihm ohnehin durch feine Mutter ein reiches Erbteil zugefallen mar; bann gelang es feinem Begner, mit neugeftartten Rraften ihn endlich im Muguft jum Abjuge in fein baterliches Reich au amingen 3). Ludwig magte feine Schlacht, sondern entzog fich der Gefahr, indem er das eidliche Berfprechen leiftete, nie wieder nach Italien gurückzutehren.

Nach drei Jahren, in denen Berengar die wankelmütigen Großen sich von neuem entfremdet, konnte Ludwig den Aufforderungen seiner alten Anhänger nicht länger widerstehen, und zum zweitenmale geborchte ihm die Lombardei. Da selbst Berona, der eigentliche Sit der Macht seines Gegners, sich (am 21. Juli) ihm ergeben hatte und dieser sich vollständig zurücziehen mußte, so überließ sich Ludwig dort sorgloß einer erträumten Sicherheit und verabschiedete den größten

¹) Ann. Alamann. 900 (SS. I, 54): Hludowicus filius Posonis in Italiam; Regino 896; Gesta Bereng. I. IV, Liudprand. antap. I. II c. 32—34; ltrf. Lubuigā vom 12. Oft. 900 (Muratori ant. It. I, 87, B. 1455): venientibus nobis Papiam in sacro palatio ibique aelectione omnipotentis dei dispensatione in nobis ab omnibus episcopis, marchionibus, comitibus cunctisque item maioris inferiorisque personae ordinibus facta etc. Uebr Madberta, Untell f. meine Gesta Bereng. ©. 37. In einer Urf. Lubuigā vom 1. Juni 901 erifteint er alfAdalbertus illustrissimus marchio, noster dilectissimus consiliarius (Forfd. 3. D. Gefd. IX, 423).

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 901: Hludowicus filius Posonis imperator Rome efficitur; Regino 898, ber bon fonți nicht befannten Rämpțen îpricht: intelludowicum et Berengarium in Italia plurimae congressiones funt, multa certaminum discrimina vicissim sibi succedunt, Urt. Lubwigă au3 bem Jebr. 901 (B. 1460); eiue burgunbiiche Urt. ift batiert: in mense Febroario, in anno IIII, quod Ludovicus in Longobardia inperator obvenit (Bruel recueil de Cluny I, 94).

<sup>3)</sup> Catal. reg. Langob. Nonantul. (SS. rer. Langob. 503): Post obitum Lamberti venit Hludowicus, filius Bosonis, fraudulenter et subripuit regnum ann. I et menses X. Deinde persecutus est a Berengario et fugit in Provinciam.

Teil seiner Truppen. Diesen Augenblick benutzte Berengar, um, unterftütt von dem Markgrasen Abalbert von Tuscien, mit Mannschaften, die er namentlich aus Baiern an sich gezogen, den Kaiser in Verona zu überrumpeln, wobei ihm ein Einverständnis mit den Bürgern dieser Stadt und wahrscheinlich auch mit dem Bischose Abalhard zu statten kam. Ludwig wurde bei Nacht zum Gesangenen gemacht und, unter Berusung auf seinen verletzten Sid, des Augenlichtes beraubt 1), ein Priester Johannes Kurzhose als sein Mitschieger enthauptet. Alls ein hissolier Mann kehrte der Kaiser in sein ererbtes Keich zurfück, um auch dort nur dem Namen nach noch den König zu spielen. Sinen so schmäßlichen Ausgang nahmen im August 905 zene hochssliegenden Pläne, die sich einst an die Vermählung des Grasen Boso

mit der Raifertochter Irmingard gefnüpft hatten.

Bene bairifden Silfstruppen, beren fich Berengar bei dem auf Ludwig von Burgund geführten Schlage bebiente, ertlaren fich am einfachften durch die Berbindungen, die er und fein Saus von fruberher in Deutschland befagen; an eine Unterftugung von Seiten ber Reicheregierung bagegen ift schwerlich zu benten. Cobald bas Saus Lubwigs bes Deutschen, wie es bamals ber Fall war, fich völlig außer Stande fah, feine eigenen Ansprüche auf bie italienische Krone jur Geltung ju bringen, blieb es fich für die deutschen Endziele gang gleich, ob jenfeits ber Alpen Berengar ober Ludwig den foniglichen Ramen führte. Bon einem unmittelbaren Gingreifen in Die italienischen Sandel ift auch fonft durchaus nichts mahrzunehmen. Daß der Bifchof Salomon von Ronftang zu Anfang bes Jahres 904 nach Italien reiste, hatte, wenn er auch ju ben leitenben Staatsmännern Ludwigs bes Kindes gehörte, wahrscheinlich nur in Privatangelegenheiten feinen Grund: auf feine Bitte beftätigte am 22. Februar Papft Cergius III., der ihn mit freundlicher Buvortommenheit empfieng, bem Rlofter St. Ballen das durch Salomons Erhebung verlette Brivilegium über die freie Abtsmahl 2) und Ronig Berengar auf Ber-

¹) Gesta Bereng. l. IV v. 32—65 (vgl. ©. 38 meiner Muēg.); Liudpr. antap. l. II c. 37—41, ber biefen Imfdibung allein auf Moalbert jurūdfilhytt; Constantin. de adm. imp. c. 26 p. 115 ed. Bekker; Ann. Alamann. 902: ipse Hludowicus a Perengario rege ct Bauguaoriis in Verona captus et cecatus; Regino 905: cives (sc. Veronae) autem hoc Berengario summa cum festinatione notum fecerunt, qui eo tempore in Baioaria exulabat. ille nil moratus contractis undique copiis Veronam pervenit; Catal. Nonantul. (SS. Langob. 503): Inde vero iterum venit in Italiam et fuit in Romania. Deinde venit in civitatem Veronam XII. Kal. Augusti, comprehensus est ibi a Berengario rege, qui iussit erui oculos eius ind. VIII a. inc. dom. 904. Regino fügt am ©dļuffe bingu: et in mense Augusto baec mutatio regni facta est. Den bon thm im Mai eruähnten Rometen bestätigen auch bie ann. Corbei. 905 (Jaffé mon. Corbei. I, 34).

<sup>2)</sup> Marimani II, 336 (J. 3533); quidam venerabilis vir ex partibus Germaniae nomine Salomon Constantiensis ecclesiae episcopus et abbas venerabilis monasterii S. Galli causa orationis Romam pervenit et pro delictis suis sanctorum apostolorum suffragia humiliter imploravit. qui cum ab apostolica sede benigne atque humaniter susciperetur, concessa sibimet apostolatus nostri auctorali familiaritate inter alia nobis referebat etc.

wendung des vielvermögenden Pfalzgrafen Sigifrid am 1. Juni zu Pavia demfelben Kloster die von Kaifer Karl III. geschenkte Abtei Massino bei Lesa am Langensee<sup>1</sup>). Bon einer ähnlichen Reise Hattos nach Italien, zur Wahrnehmung der königlichen Rechte, ist

nur eine febr unfichere Runde auf uns gelangt2).

Rach einer längeren Zwischenzeit, für welche alle urfundlichen Nachweise fehlen, finden wir Ludwig im Anfang Dlai 906 gu Solz= firchen in Baiern in einem größeren Rreife von zumeift bairifchen Großen, unter benen jedoch auch Satto, Thietelah und Abalbero fowie einige schwäbische Grafen genannt werden 3). Alle biefe Manner treten als Fürbitter für ben Bifchof Waldo von Freifing auf, ber bem Konige vortrug, daß fein Borganger, der h. Korbinian, einft für feine Berbe bas Recht ber freien Bischofswahl erlangt habe; boch feien die barüber ausgestellten Urfunden bei dem letten Brande ber Freifinger Rathebrale leider fämtlich von den Rlammen verzehrt morden. Ludwig verfügte demnach, daß auch ferner die Gemeinde Freifing fich ihren Bischof selbst wählen folle, und zwar zunächst unter ber eigenen Beiftlichfeit, wenn fich Manner barunter fanden, die gu biefem Amte burch eble Abkunft, miffenschaftliche Bilbung und rechtschaffenen Wandel fich eigneten; wo nicht, fo follten fie am konig= lichen Sofe um einen tauglichen Bewerber nachfuchen. Rur menige Tage nachdem Waldo feiner Rirche dies schatbare Brivilegium, eines

Effehard (casus S. Galli, St. Galler Mittheil. XV, 84) gebenft ber Reise Salomons in einem gang falichen Zusammenhange.

<sup>1)</sup> Berengar befundet: Salomonem reverendissimum episcopum, cuius curae ac providentiae S. Galli cenobium commissum perpenditur, interventu Sigiredi illustris sacri palacii nostri comitis, dilectissimi fidelis nostri submissis precibus nostram exorasse clemenciam, ut abbaciam nostram, quae Massini nominatur, cuius ecclesia in honore S. dei genitricis semperque virginis Mariae dicata consistit, sita infra reguum nostrum in comitatu Stacionensi per nostri praecepti inscriptionem b. Galli cenobio in integrum perpetualiter habendum concederemus (Bartmann II, 337). Ratis Edgentung wird in der lirt. nicht erwähnt. Edyon in Berengars lirt. bom 6. Jan. 898 richteint Sigefredus illustris comes et fidelissimus consiliarius noster (Witth). Des Juli. für öftert. Geldichtsfortigh. VII, 1539.

<sup>2)</sup> Ekkehard. cas. S. Galli (SS. II, 88); accidit autem, ut eo (sc. Salomone) quidem domum reverso Hatto archiepiscopus . . . Italiam ius regium exacturus tendens Constantiam deveniret etc.; nach p. 89 miljte biefe Reife furz vor Hattos Tode states funden haben. lleber eine auf diese Reise begügziche unechte llrt. Hatt. Hattos (v. Mohr cod. diplom. I, 58) s. Giesebrecht d. Raiser, I, 808, Waiß Heinrich C. 196.

os interventum fidelium nostrorum Haddonis videl. et Theotmari archiepiscoporum necnon aliorum episcoporum Erchanboldi scil., Adalperonis, Zachariae et Deotolohi, comitum vero Ottonis, Puruchardi, Adalperti, Liutpoldi, Puruchardi, Sigiharti, Cundpoldi, Iringi; meiterbin: eiusdem episcopatus plebs et familia... securam habeant potestatem, inter se eligendi episcopum, si talem inter se invenire queant, qui generositate naturae, pericia librorum et vitae probitate idoneus sit divinum servicium regere et regalia obsequia prebere; si autem talis inter eos nequeat inveniri, infra regiam curtem illis aptum querant et eligant.

ber ersten dieser Art, verschafft, starb er am 18. Mai 906 zum größten Kummer seines Bruders Salomon, der in allen öffentlichen wie persönlichen Angelegenheiten mit ihm stels treulich und einträchtig zusammengehalten 1). Reich und Kirche verloren in ihm einen ihrer tüchtigsten Männer, der mit Recht das Bertrauen dreier Herrscher besessen und aus ihrer Gunst für sein Bistum reiche Früchte geerntet hatte.

Bon Baiern, bessen hauptstadt in diesem Jahre — zum zweitenmale innerhalb sünfzehn Jahre — von einer vernichtenden Feuersbrunst heimgesucht wurde<sup>2</sup>), zog Ludwig über Rotweil, wo er am 31. Mai einen Hörigen freimachte, an den Rhein in Begleitung hattos und Abalberos. Zu Tribur, wohin er einen Reichstag berrief, bestätigte er am 29. Juni dem Abte Huggi von Hulda eine Schenkung seines Baters im Bolkselde, zur Belohnung seiner treuen Dienste sowie der vielen Opfer, die er zum Besten des Königs gebracht<sup>3</sup>). Die Sache der Babenberger, nachdem seit drei Jahren von Seiten der Regierung unseres Wissen nichts in derselben geschehen

mar, brangte jest endlich ju einer Entscheibung.

Die Ausbreitung der Konradiner nach Lothringen, während sie zugleich in Franken die erste Kolle zu spielen suchten, hatte ihnen unter den Großen beider Stämme hestige Gegner erweckt. Wie unter diesen Adalbert ihnen vorzüglich die Spize dot, so traten ihnen in dem Mosellande die ehrgeizigen Brüder Gerard und Matsrid entgegen und bemächtigten sich, vielleicht auf die Verbindung mit Zwenstibalds Wittve Oda pochend, gewaltsam der Abei St. Maximin und des Konnenksofters Oeren in Trier, die aus der Sinterlassenschaften bes erschlagenen Königs an die konradinischen Brüder übergegangen

<sup>3)</sup> Dronke cod. Fuld. p. 300 (M. 1979): nos quoque illius iusto precatui, qui nobis semper fideliter deservivit erebrisque donis non solumos, sed etiam nostros in nostro obsequio laborantes accumulavit et adhuc sedulo accumulat, ob dei amorem et S. Bonifacii libenter annuimus et consultu fidelium nostrorum Hathonis videl. et Adalperonis venerabilium episcoporum caeterorumque fidelium nostrorum, qui ibi affuere etc. Taš Tatum dieser Urc., Tribur 30. Mai, ist mit dem der folgenden, Nottweil 31. Mai (Wartmann II, 350, Mühlb. 1978), nicht zu vereinigen: bei einer von beiden stedt in dem Monatstage ein Jrrtum, den Mühlbacher zu berichtigen gelucht hat.



<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 906 (SS. I, 54): Waldo episcopus obiit. Seinen Tobestag geben das Necrol. St. Galli (Necr. Germ. I, 474); Necrol. Frising. (Horith, 3. D. & XV, 163): XV Kal. Iun. Ista Waldo die de mundo praesul obivit (Boehmer fontes IV, 586), Series episcop. Frising. (SS. XIII, 358). Tah das don mit nen herausgegebene Gebicht Salomons (Hirth. Mitth. a. a. D. E. 239 ffg.), dem fich zwei Troffgebichte des Möndiges Malcham an ichliehen, auf Baldos Tod zu beziehen fei, habe ich sichon frühre bemertt (Hormelbuch des Bischofs Salomon III S. 110). Uni jene Bischofe, die in determingt als Hirtheiter für Waldo auftreten, gehen wot v. 97 fig. des Gebichtes: illud eum memoro recolens animaequior exto, quod eum migrarat, pontifices aderant, | cum quibus ipse suum pertractans saepe recessum, | res discessuri ordinat ipse sibi.

<sup>2)</sup> Ann. S. Emmeramni 906: Radasbona igne cremata, bagegen ann. Ratispon. 908: combustio Raegine civitatis (SS. I, 94, XIII, 47, XVII, 583).

waren 1). Graf Ronrad schickte baber ju Anfang bes Jahres 906 feinen gleichnamigen Cohn, ben fpateren Konig, mit einer anfehnlichen Kriegerichar nach Lothringen, um jene beiben Grafen anzugreifen; ein heer von Lothringern stieß zu ihm, sei es aus ihren dortigen Befigungen ober von ben Unhangern ihres Saufes aufgebracht. Die Truppen Konrade brangen bis in ben Blieggau por, indem fie bie Guter und Leben Gerards und Matfrids und ihrer Baffallen mit Teuer und Schwert verheerten und plunberten. Die beiden Grafen, die fich in eine feste Burg zuruckgezogen hatten, schiekten in Folge bessen Gesandte ab und baten um Frieden: er wurde ihnen unter gegenseitigen Eiden bis zum Ablause der Osterwoche (d. h. bis zum 20. April)

bewilligt, worauf bas frantifche Beer von bannen gog.

Wahrend dies in Lothringen fich ereignete, ftanden gu Saufe nicht minder der altere Ronrad und Gebhard unter den Waffen, ge= ruftet einen plotlichen Einbruch Abalberts zu bestehen, wie folche in lekterer Reit öfter in ihr Gebiet ftattgefunden hatten. Da erfah fich der fuhne Babenberger den Augenblick, wo die Macht feiner Gegner ihm geteilt gegenüberftand, ber jungere Ronrad in Lothringen. ber altere in Beffen, Graf Gebhard in der Wetterau, um einen von ihnen vereinzelt zu iberwaltigen. Zuerst machte er mit feinen Truppen eine Scheinbewegung gegen Gebhard, bie ihren Zweck, biesen zu erschrecken und festzuhalten, Ronrad aber in Sicherheit einzuwiegen, vollständig erreichte; dann wandte er so schnell wie möglich gegen diesen um, der bei Friklar in Hessen mit einer zahlreichen Schar von Reiterei und Ruftvolf ibn erwartete2).

Wiewol Ronrad auf die Berftartung feines Bruders gerechnet hatte, fo gogerte er boch auch jest teinen Augenblick, die Seinigen in bas Treffen ju fuhren, bas am 27. Februar 906 geliefert wurde. Bon den drei haufen, in welche Konrad fein heer geteilt hatte, wenden zwei, der eine bom Fugbolt, der andere aus Sachfen (bes Seffengaus) bestehend b), sobald das Sandgemenge beginnt, sogleich

4) Regino 906; wgl. Wittich (Herzogth. Lothr. S. 69), der mit Recht bemertt, bag eine Berbindung zwischen Abalbert und ben Brüdern Gerard und

Datfrib fich burchaus nicht nachweifen laffe.

2) Bemertenswert ist in dem Berichte Reginos, daß Konrad cum multa turba peditum et equitum den Angriff erwartete, wie auch hernach duae turmae, una peditum et altera Saxonum (alfo war gerade bas Fugvolt fein

<sup>&</sup>quot;19 de Ann. Alamann. bringen igon 1118.

19 Die Ann. Alamann. bringen igon 1118.

19 Die Ann. Alamann. bringen igon 1118.

Chuonradum et Adalbertum Francos, in quo cecidit Chuonradus (SS. I, 54, 63), begl. ann. Hildesh, Weissenb. 905: Cuonradus comes occisus est cum allis multis ab Adelberto; für daß 3. 906 aber entigeiben außer ber genauen Angabe Reginoß, ber auch ben Zag bezichnet, ann. neerol. Fuld. min. 906: ob. Cuonrat comes, mai: Kuonrat comes cum aliis ibidem necatis (SS. XIII, 189), ann. Corbeiens. (Jaffé bibl. rer. German. I, 34) 906: Conradus dux occisus. Lobiors. 906. Cronradus cum Adelberto. propens considere Heist occisus, Lobiens, 906; Cuonradus cum Adelberto pugnans occiditur; Herimann. Aug. 906 (SS. V, 111): Adalpertus . . . Francus commissa cum aemulo suo Counrado pugna vicit eumque cum multis aliis peremit. Ohnc Jahr Bibutinb (res gestae Saxon. l. 1 c. 22 cod. 2, 3): in ultionem fratris Cuonradus quoque occisus est ab Adelberto.

ben Ruden, indem ihr Führer fie vergeblich ermahnte, fie mochten für bas Seil ihrer Weiber und Rinder und gur Verteidigung des Baterlandes aus allen Rraften ftreiten. Um ihre Teigheit wieber aut au machen, fturgt er felbft, feine Gefahrten anfeuernd, an ber Spike bes britten Saufens auf ben Feind; allein, mit vielen Bunden bededt, fällt er fogleich beim erften Ungriffe; Abalbert erringt einen vollständigen Sieg und ftredt eine gabilofe Menge ber Fliehenben, zumal vom Fußvolle, mit dem Schwerte nieder. Drei Tage lang durchstreiste hier-auf der Sieger jene gange Landschaft und richtete durch Mord und Plinderung großes Unbeil an. Mit ber Rriegsbeute und unermeßlichem Raube kehrte er nebst seinen Gefährten wohlbehalten nach Babenberg zuruck. Die Leiche des gefallenen Konrad wurde von feiner Witme Blismuoda und feinen Cohnen Ronrad und Gberhard aufgehoben und in der Fefte Weilburg bestattet.

Das aus einer dem Ronige fo nahe ftebenden Familie ber= goffene Blut fchrie um Rache. Abalbert, feit Jahren im Canbfriedens= bruche und in der Auflehnung wider die foniglichen Gebote begriffen, wurde jum Juli auf ben Reichstag nach Tribur jur Berantworlung vorgelaben 1). Da er auch auf biefe Labung ausblieb, fo warb wiber ihn ein ichwäbisch-frantisches Beer aufgeboten, an beffen Spige Ludmig ben hartnädigen Emporer in ber Burg Theres am Main belagerte2). Um 2. September schenkte er zu Steegaurach bei Bamberg auf Bermendung Sattos bem Bifchof Thietelah von Worms 5 Sufen zu Sich im Wormsfelbe, die bisher Graf Gebhard, sein lieber Ber-wandter, besessen hatte. Noch während der Belagerung fiel der frankische Graf Egino, der Sohn jenes Egino, der einst die blutige Fehde mit Boppo ausgesochten hatte, bisher fein ungertrennlicher Befährte auf allen feinen Bugen, bon ihm ab und gieng mit feinen Leuten in bas fonigliche Lager über, wofür er fpater feinen Anteil aus der Beute erhielt 4). Abalberts Mut begann gu finten, mahrend

<sup>4)</sup> Regino 906: Egino, qui eius individuus comes in omni pravitate extiterat; vgl. über ihn oben S. 213, Urf. Ludwigs vom 19. März 907 (Dronke p. 301, M. 1986), in der er als Fürbitter auftritt, vom 8. Juni 908 (Gudenus cod. dipl. I, 345, M. 1994, vgl. M. 1985): nos . . . in pago Padanichowe in comitatu Egenonis in loco Ingilinstat dicto (Ingolftabt bei Ochsensurt)



fachfifches, fonbern frantifches), erwähnt werben, fowie bag Abalbert innumeram multitudinem maxime peditum gladio prostravit. Der Rogbienst war also boch wol noch nicht so allein herrschend, wie es nach Baig (Deutsche Berfg. IV. 543) icheinen mochte.

<sup>1)</sup> Regino 906: eodem anno circa Iulium mensem Hludowicus rex conventum generalem celebravit apud Triburias villa regia, ubi adesse mandavit saepe dictum Adalbertum, ut in praesentia optimatum regni pro se rationem redderet etc. Ilrfunden fehlen auß biefer Zeit.

<sup>2)</sup> Ebb.: rex . . . collecto undique exercitu eum in castro, quod Te-

rassa dicitur, obsidione cinxit; Ann. Alam. 905: Franci et Alamanni ad Tarisiam super Adalbertum. 3u Tarasse ift M. 1955 außgeftellt. 3) Mone's Mageiger 7. 3ahrg. 1838 © 441, M. 1982: Thietaloh Worma-tiensis ecclesie venerabilis episcopus per interventionem Hathonis archiepiscopi . . in villa Echina dicta . . hoc est V hobas, quas huc usque carissimus comes noster Gebehardus ordine beneficiario tenuit.

bie Einschließung sich in die Länge zog und seine Besitzungen rings umher verwüstet wurden. Unterhandlungen fanden statt, die dahin sührten, daß der Babenberger die Thore seiner Burg össniete, sreiwillig und in geringer Begleitung sich zum Könige begab und als Schutzssehder seine Berzeitung sich zum Könige begab und als Schutzssehder seine Berzeitung sieder der Seinigen aber verstlagten ihn bei Ludwig, daß seine Unterwersung keine aufrichtig gemeinte sei, daß er die Absicht hege, nach ausgehobener Belagerung alsbald zu seinen früheren Raubzügen zurückzuschen. In Folge bieser Anzeige wurde er in Gewahrsam gebracht, mit gesesschen Sänden dem Herre vorgeführt und durch das Gericht der großen Bassallen als Hochverräter zum Tode verurteilt. Alle seine Güter und Lehen wurden sür die Krone eingezogen und durch königliche Berordnung an andre vornehme Männer verteilt. Am 9. September 906 ward Abalbert enthauptet 1); Konrad der jüngere aber sührt seitdem öster den herzoglichen Titel und gebot nunmehr ohne Kebenbuhler in Franken?).

Das Volk trauerte um den Tod des durch Henkers Hand gefallenen Kämpen, dessen mannhaste Thaten ein rühmlicheres Ende verdient zu haben schienen. "Die Zierde der Franken" nennt ihn eine gleichzeitige Chronik; der Italiener Liudprand hörte bei seinem Ausenthalte in Deutschland, um die Mitte des zehnten Zahrhunderts, von ihm als einem allbekannten Helden reden, und ein erlauchtes Fürstenhaus, das nachmals durch Jahrhunderte über Destreich waltete, betrachtete ihn mit Stolz als seinen Uhnherrn<sup>3</sup>). Bei dieser lebhaften Teilnahme, welche Abalberts Verson einssößte, und der wir

quicquid adherere (corr. Adelbertus) ibi proprietatis potuit (corr. habuit) et ei per constitutionem legalem ac populorum iudicio, quia regie maiestati restitit, ablatum est, et postea predicto Egenoni in beneficium concessimus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ten Tobeštag gibt Regino 906 an, ferner; Necrol. Wizzenburg.: V Id. Sept. Adelbertus comes occisus est; Merseburg.: Adelbertus comes obiit, daß Tobešjahr Ann. necrol. Fuld. 906: Adalbertht, Ann. Sangall. mai. 906: Adalbertus deeus Franchorum occiditur; Corbeiens. 906: Adalberhtus occisus; irrig ann. Coloniens. 904 (SS. I. 98): Adalbertus capite plectitur; Altah. 908: Adalpert toomes occisus est, ann. Hildesh. (Weissenb.) 907: Adelbertus comes decollatus est iubente Ludowico rege. Regino pricht nur von Einem Feldyage gegen Theres; nach ben ann. Alam. müßte man beren zwei annehmen, ben erften 905: (). borber), ben zweiten 906: item Hudowicus super Adalbertum, eine Alweichung, für bie ich feine rechte Erflärung weiß. Etatt Theres nennen bie pläteren Schriftfeller (außer Thietmar) burchweg Babenberg: eine leicht begreiftlich Bertwechjelung.

<sup>2)</sup> Konrad jagt ipäter in Bezug auf die am 5. Ott. 908 ausgestellte Urt. Lubwigs von den hersselber Mönden: nostrum tunc tempore ducis supplementum quaesierunt (DD. I, 15), und die Urt. vom 10. Febr. 910 ist ausgestellt consultu . . . Chuonradi egregii ducis (Beper I, 219, M. 2007), die leicht hier im Gegensaße zu seinem Better, dem Grasen Konrad vom Lahngau.

<sup>9)</sup> Bgl. über diese Abstammung Giesebrecht in Rantes Jahrb. bes deutsichen R. II., 137. Schweißer (die Altenburg, 26. Ber. des hist. Wer. zu Bantb. S. 135) tehrt wieder bertrauensboll zu den Fällichungen hanthalers zurud. Unter ben Sohnen Liutpolds I. sindet sich peinrich und ein Poppo.

beshalb nicht alle Berechtigung absprechen dürfen, weil er ja nicht sowol gegen den schwachen König sich auslehnte, als vielmehr mit glücklicheren Rebenbublern um die vorwiegende Macht im Franken- lande rang, ist es sehr natürlich, daß alles, was zu seiner Rechtsertigung dienen konnte, bereitwilligen Glauben sand. Nicht einen gerechten Tod durch eigenen Berrat sollte er erlitten haben, sondern durch den Verrat andrer einen ungerechten.

Schon die Zeitgenossen') beschuldigten den listigen Erzbischof Hatto, Ludwigs vornehmsten Rat, nebst andern Bischöfen oder auch in Gemeinschaft mit dem bairischen Grasen Liutbold, daß sie durch ihre Bürgschaft Walbert zu freiwilliger Unterwersung bewogen und dann doch seine Bestrasung treuloser Weise zugelassen hätten. Ob in diesen Anschuldigungen ein Kern von Wahrheit steckt, vermögen wir nicht mehr zu ermitteln, dürsen es jedoch ebensowenig von vornherein verneinen. Die weitere Ausführung gehört ganz der Sage an, wie sie durch die Lieder der Wänkelsänger in aller Munde ledte. Hatto, so wurde auf den Gassen gefungen, habe als Unterhändler dem Grasen Abalbert auf der Burg Babenberg das eidliche Versprechen gegeben, ihm entweder durch persönliche Ergebung einen Frieden mit dem Könige zu vermitteln oder ihn unversehrt in seine Burg zurfückussühren. Nachbem beide unter solcher Verzabredung ohne Mableria und den Walle

<sup>1)</sup> Nur Regino berichtet von dem Berrate Abalberts (ad callida argumenta convertitur . . . cum fraus, quae struebatur, suis prodentibus fuisset detecta), daggen ann. Alamann. 906: et ille ficta fide deceptus capite decollatur; Laudac. 907: Adalbertus filius Heimrichi ficta fide episcoporum deceptus capite decollatus est: Herim. Aug. 907 (der gleichzeitigen Annalen folgt): Adalpertus, cum praedia eius utpote rebellantis a Ludowico rege vastarentur et castrum oppugnaretur, perfidia, ut fama est, Hattonis archiepiscopi et cuiusdam Liutpaldi, de guibus plurimum confidebat, ad Ludowicum regem spe pactionis adductus decollari iussus est. Žie ausgebildete Ergählung von Hattos Trug hat zuerf Liudprand (antap. 1. II. c. 6), der fie bei leinem Aufenthalte in Peutthaland gehört haben muß; Widrich (res gest. Saxon. 1. I. c. 22) deutet nur darauf hin: is, ut ferunt, Adelberhtus, ab ipso quondam pontifice in fide susceptus, eius est consilio deceptus; quod quia non prodamus, numquam adfirmamus, sed vul gi rumore magis fictum credimus (in den Handight). Thietmari chron. 1. II. c. 4: nota Hathonis versutia archipresulis, qua et antecessor suus (sc. Conradi) Aethelbertum comitem Teresi capitis abscisione devicit; Ekkehard. casus S. Galli (SS. II, 83); qualiter Adalpert, fraude eius de urbe Pabinborch detractus, capite sit plexus . . . quoniam vulgo concinatur et canitur, scribere supersedeo, und Cito d. Freijing (chron. VI c. 15): ut non solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari traditione in compitis et curiis hactenus auditur, praefatus Hatto Albertum in castro suo Babenerg adiit etc. Benn auch diefe letteren Zeugnifie alle auf lagenhafte Heberlieferung zurüdgehen, lo lann man das Eleiche doch nicht bon den ichimābijden Zahrbiūdern behaupten. Eo einfach allo, wie Bübinger (öftr. Elefo, I, 223 M. 1) meint, als "Erfindung der Bublefiede gegenüber wohl Rüdfichen zu nehmen hatte. Bu der angeblichen Eigherde Gefic. Ciero de officiis I. III c. 32 und über eine fagenhafte Ergäblung von Abalbert Rnodenhauer Gefc.

zeit von Babenberg in Eile aufgebrochen, sei es dem Erzbischof bald darauf anscheinend leid geworden, daß er sich nüchtern auf dem Weg gemacht. Auf Abalberts Einladung wird ungekehrt und geschmalt; Hatto aber, da er ihn unversehrt zurückgesührt, trägt, seines Eides ledig, kein Bedenken, im königlichen Lager zu seiner Berdammung mitzuwirken, indem der Betrogene zu spät seines Irretums inne ward.

Ludwig, der selbst willendos in den Händen der Konradiner und ihrer Freunde, zu dieser Berurteilung zugestimmt hatte, begab sich nach der Wollstreckung des Urteils nach Meg, umgeben von den Erzbischösen Katto und Ratbod 1). Auf einer Reichsversammlung wurde hier über die lothringischen Grasen Gerard und Matsrid die Reichssacht verhängt, als über Hochverräter, und alle ihre Güter eingezogen, von denen später eine Besigung zu Deidesheim an die Chriakstrecks zu Neuhgussen der Worms, das Kloster Herbigheim an den Bischos Setephan von Lüttich kam²). Wiewol der unmittelbare Vorteil des Stuzzes der beiden disher übermütigen Brüder gewiß dem Grasen Gebhard und seiner Familie am meisten zu gute kam, so war doch damit zugleich auch Reginar, der sich mit der Regierung Ludwigs wohl zu stellen wußte, gesährlicher Rebenbuhler um die höchste Gewalt in Lothringen entledigt worden und konnte sich seitedem um so

Der junge König zog indessen in Begleitung Hattos und Ratbods von Met 3), wo er am 20. Oktober zu St. Arnulf auf Fürbitte Reginars einen Tauschvertrag bestätigte, den der Bischof Stephan, als Abt von Lobbes, mit einem Bassalen der Aebtissin Gisla von Fosse über Güter im Hennegau geschlossen hatte 4), nach Straßburg, um zwischen dem Bischofe Otbert, der erst in diesem Jahre auf Baltram gesolgt war, und der (hörigen) Bevölkerung seiner Stadt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bouquet IX, 371 (M. 1983), manyidein(id) nom 19. Oft.: admonentibus et exhortantibus nos insignibus archiepiscopis Atthone et Rathpodo ac monachis ex coenobio S. Apri Tullensis ecclesiae etc.

<sup>2)</sup> Regino 906: composits itaque in orientali Francia rebus rex Mediomatrico venit bique in publico conventu Gerardum atque Matfridum proscriptione damnavit; vgl. bie llrf. vom 4. Nov. 906 (Schannat hist. Wormat. eod. probat. 15): quasdam res iuris nostri in pago Spirahgowe in comitatu Werenharii in loco Titinesheim dicto sitas . . . hoc est quicquid Mahtfrid in supradicta villa proprii tenuit, et ipsi Illie legali populorum iudicio, quia regiae potestati repugnavit, ablatum est; vom 28. 3cm. 908 (Miraci opp. dipl. I, 34, Mühlb. 1985, 1991): abbatiam Heribotesheim nomine dictam, quae a Gerhardo quondam comite proprio iure habita, postea pro culpa infidelitatis contra nostram serenitatem exhibita nostro cessit donatui versa etc.

<sup>3)</sup> Die zu Toul ausgestellte Urt. für B. Lubelm vom 1. Sept. ist als Fälschung zu verwersen (Bouquet IX, 372, M. 1981). B. Lubelm starb am 11. Sept. 906; s. Ann. S. Benigni Divion. 906 (SS. V, 40), Regino 906.

<sup>4)</sup> Duvivier recherches sur le Hainaut I, 327, M. 1984: ad sanctum Arnulfum prope Mettis.

mit der er im Hader begriffen war, die Eintracht wiederherzustellen 1). Bon hier reiste Ludwig über den Rhein gerades Weges nach Schwaben 2).

<sup>1)</sup> Regino 906: inde egressus Strazburgensem urbem adiit ibique episcopum ac plebem inter se dissidentem ad concordiam revocavit. Otherts Borganger Baltram starb 12. April; f. Erchenbaldi versus (Boehmer fontes III. 2).

<sup>2)</sup> Regino 906: et sic Rheno transmisso recto itinere in Alamanniam perrexit. Die Urfunde für die Chriaffirche zu Neuhaufen ift Northusa am 4. Nob. ausgestellt (M. 1985), wobei an Nordhaufen bei Erstein im Elfaß zu benten ift.

## Die Ungarukämpfe in den Jahren 906 bis 910. Cod Judwigs des Kindes 911. Eutstehung der deutschen Herzogtümer. Abfall der Jothringer vom Reiche.

Das Jahr 900, in welchem die königliche Gewalt jene schwer erkausten Siege über den Babenberger sowie über die lothringischen Grafen davontrug, wurde noch durch ein andres trauriges und Unseil verkündendes Ereignis denkwürdig, durch den ersten Einbruch der Magharen in Sachsen, der zugleich Zeugnis davon gab, daß die Schranke des mährischen Neiches nun vollständig gesallen war. Die Daleminzier an der mittleren Elbe, von Heinrich, dem Sohne des sächsischen Grafen Otto, in die Enge getrieben und mit Verrwösstung heingesucht, wandten sich um Beistand an die Ungarn und gaben biesen hierdurch Beranlassung, zum erstenmale am 24. Juni 906 den sächssischen Ju betreten 1). Furchtbare Ereuel bezichneten ihre Spuren: viele Männer wurden erschlagen; ganze Scharen von Weibern edler wie geringer Abstunkt sührten sie mit sich sort, halbnackt, mit durchebohrten Brüsten, an den Haaren zusammengesoppelt wie das Wieh, nehft wielen Kindern. Als sie mit unermeßlicher Beute durch das Daleminziers land zurüftehrten, begegneten ihnen andre Schwärme ihrer Lands-

<sup>1)</sup> Ann. Corbeiens. 906: Ungarii in Saxoniam venerunt; Hersfeld. (Hildesh., Ottenb.) 906: Ungarii vastaverunt Saxoniam; Annalista Saxo 906: eodem anno Ungari fines Saxonie VIII Kal. Iulii depopulati sunt multosque interfecerunt etc.; Ann. Palidens. 906 (SS. VI, 591, XVI, 60 auß berfelben Luelle): Ungarii fines Saxonie vastantes multos occidunt, mulierum quoque ingentem turbam nobilium, liberarum et ancillarum per crines veluti loris connexam, nudam et mamillis perforatam secum cum puerulis duxere captivam. Siemit find, wie ex ichon Baiţi (Jahrb. bez beutiden Reidß unter R. Seinrich I. S. 14) getban, bie Radyrichten Bibutinds (I. I c. 17, 20, bgl. Thietmar, chron. 1. I c. 2) fiber bie Daleminzier zu berbinden, melde Anodenhauer (Geld, Ehiringan S. 53 N. 2) in eine etwas pätere Zeit nach dem Lode Burchards fehen voll.

leute, die sehr ungehalten waren, daß sie an dem Raube keinen Teil gehabt, und deshald die slavischen Bundesgenossen jener mit Kriege bedrotzten. Sie drangen endlich ebenfalls nach Sachsen, das somit in diesem Jahre zweimal die Schrecken heidnischer Verwüstung ersulden mußte, während das erste Heer in Daleminzien, das andre erwartend, auch dies befreundete Gebiet auf das äußerste aushoa.

Wenn burch ben Silferuf ber Elbslaven bie Ungarn vorübergebend von der Bahn ihrer bisberigen Fortschritte abgelenkt maren, fo wurde boch feit bem Untergange bes mahrifchen Reiches vor allem Baiern von ihnen am ftartften bedroht, und wie fie ichon in ben erften Jahren von Ludwigs Regierung fich öfter mit dem bairifchen Stamme gemeffen, fo ließ fich vorhersehen, daß fie jest mit verdoppelter But ihre Ungriffe gegen denfelben richten murben. Außer dem oben erwähnten Baue der Ennsburg, die den Traungau be-schützte, hören wir jedoch nicht, daß weitere Befestigungen zur Berteidigung der bairischen Grenzen angelegt worden waren. Noch hatte man nicht genugsam durch die Ersahrung exprobt, daß, wie in Frankreich und Italien, nur seste Mauern die Bischosssise, Klöster und Bfalgen gegen feindliche Ueberfalle ju fichern geeignet feien. Roch auch pertrauten die Baiern, ermutigt burch frühere Erfolge, daß es ihnen gelingen möchte, die beibnifchen Bermufter burch vernichtende Schläge ganglich bon ben beutschen Marten gurudgumerfen und ihnen auch Bannonien wieder zu entreißen. Allerdings mar dies ber ein= gige Weg , um des Uebels völlig herr ju werben; aber es bedurfte bazu ber vereinten Kraftanstrengung bes gangen Germaniens, nicht bloß der eines einzelnen Stammes.

Das Jahr 907 follte in diesem Wettkampse die blutige Entscheidung bringen. Um 19. März hielt sich der König noch zu Kürth in Franken auf, wo er in einer Versammlung von mehreren Bischöfen und Grasen einen Tauschyvertrag zwischen dem Grasen Reginar, als Abt von Chternach, und dem Kloster Fulba bekräftigte!). Nach einer etwas zweiselbasten Urtunde?) verweilte er dann am 17. Juni zu St. Florian in Gesellschaft seines Erzkanzlers

<sup>1)</sup> Dronke cod. Fuld. 301 (M. 1986): per sucgestionem fidelium nostrorum, Hatthonis videl., Erchanbaldi, Ruodolfi et Tutonis venerabilium episcoporum, comitum vero Kebeharti, Liutpoldi, Burcharti, Eginonis, Liutfredi, Iringi et Cunpoldi. Eš ifi iraglich, ob mit bem Ausstellungsorte in loco Furt Fürth bei Mürnberg gemeint sei; pgl. Mißsladger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Boica XXXIa, 176 (M. 1987): Theotmarus venerabilis archiepiscopus noster et Luopolt atque Isingrim illustres nostre dominationis comites cum aliis fidelibus nostris luctuosa vociferatione celsitudinem nostre potestatis adierunt flagitantes, ut Purchardo fideli episcopo nostro, cuius episcopatum paganorum ferocitate maxima ex parte devastatum agnovimus, Otingam suam regali ex donatione proprietatem . . . affirmaremus; pal. ilber bieļe Schentung Duemmler de Arnulfo p. 188 (mahrideinlich haben wir eš mit einer auf echter Grundlage interpolierten Urfunde zu thun und erlangte erft Piligrim ben Besig von Detting) und Uhsira in den Mittheil. de Justifit, sür österreich. Geschichtsächt. III, 222—225, dagegen für die Echtheit Mühlbacher.

Theotmar und der Grasen Liutbold und Jsangrim, auf deren Bitte er dem Bischof Burchard von Passau zum Ersaße für den vielen Schaden, den die Heiben schoden ich nie heiten schaden, den die Heiben schoden ist geiden schoden ihrem Bistume angerichtet, Detting bestätigt haben soll. Gleich darauf muß der Feldzug der Baiern gegen die Ungarn angetreten worden sein, von dessen Berlaufe wir sedoch nichts weiter wissen ihren ihren, das daß am 5. (oder 6.) Juli im Litlande sast das ganze heer nebst seinem Führer, dem tapsern Grasen Liutbold, vernichtet wurde, daß eine unzählige Menge Volkes, darunter viele Grasen, das Schlachtseld bebeckte. Unter den Gesalleung der Erzsaplan, Udo von Freising und Jacharias von Salzburg, der Erzsaplan, Udo von Freising und Jacharias von Seden. Kätselhaft und unerklärt bleibt die Andeutung eines Zeitgenossen von dieser Schlacht: "Und ihr abergläubischer Hochmut ward gefällt." Mit

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 907: Baiovariorum omnis exercitus ab Ungaris occiditur; (al., Laubac.): item Baugauriorum cum Ungaris insuperabile atque Liutpoldus dux et eorum supersticiosa superbia (crudeliter) occisa paucique christianorum evaserunt intercemptis multos (quam plurimos) episcopis comitibusque; Ann. Augiens. 907: Baioarii et ab Ungaribus interficiuntur; Salisburg. 907: bellum pessimum fuit; S. Emmerammi 907: exercitus Baiowariorum occisus fuit; Contin. Reginonis 907: Bawarii cum Ungariis congressi multa caede prostrati sunt, in qua congressione Liutbaldus dux occisus est; Ann. Corbeiens. 907: Baioariorum gens ab Ungariis pene deleta est; Hildesh. (etc.) 908: Liudboldus dux cum aliis multis interpene detera est; Inidesii, tete. 1905. Liadobata dai ama ma ma feetus est ab Ungariis; Herimann. Aug. chron. 907: Baioarii cum Ungariis commissa pugna victi sunt; 908: Liutpoldus occisus est; Ann. Admunt., Auctar. Garstense 906: Dietmarus Salzburgensis archiepiscopus occiditur ab Ungaris cum Urone et Zacharia aliis duodus episcopis; Ann. Ratispon. 907: interfectio Baioriorum; Altah. 907: occisio Bawariorum in gentili gladio (SS. I, 54, 68, 89, 94, 614, III, 4, 52, V, 112, IX, 565, 573, 771, XIII, 47, XVII, 583). 3u bicien überaus büritigen annaliftifden Muțaeidenungen terten eradinaren einige Tobtenbüder, Necrol. Merseb. 3um 28. 3uni (Reue Mittheil. XI, 236): Thietmarus archiepiscopus, Zacharias episcopus, Udo episc. et alii multi ab Ungariis occisi sunt, beğql. Wizenburg. (Arquid Ungros occisis. Tieler Angabe, ber mit mir (Süböft. Marten S. 72) audo Bübinger (öftr. Geld). I, 224) gefolgi iff, ftehen einerleits bie Salzburger Retrologien entgegen, bie Theolmars Tob auf ben 21. Juli lehen (Mrchio für Aftr. Geld). I, 262, XXVIII, 31, 118), andreteleit ein Freifinger Marthrolog, beš 10. 30ptp. III Non. (Iulii) bellum Baioariorum (cum Ungariis in Oriente (Cuellen 3ur bayr. Geld, VII, 451, 479, Forld). 3. D. G. XV, 164) unb daš Kalendar. Lauresham. III Non. Iul.: Pessimum bellum de gentilibus (Martyrolog. Adonis ed. Rosweyde II, 691), Necrol. Frising. ab Ungaris cum Utone et Zacharia aliis duobus episcopis; Ann. Ratispon. XV, 164) und das Kalendar. Lauresham. III Non. lul.: Pessimum dellum de gentilidus (Martyrolog. Adonis ed. Rosweyde II, 691), Necrol. Frising.: II Non. lul. Outo episcopus Frisingens. odiit; Todtenbuch von Scheftlarn zum 6. Juli: Otto eps. Fris. (Hundt Urft. des Bist. Freising aus der Zeit der Karol. S. 49). Den letzteren Rachtichten täume ich jest ihres höheren Altters wegen mit Giesebecht (Gesch. der deutigen Raiterzeit I. 172, 805) under bingt den Borzug ein. Bgl. über den Tag auch Huber (Gesch. Desterreichs I, 124 A. 2). Die Bezeichnung in Oriente sann auf die Ditmart selbst, ader auch auf weiter ostwärts liegende Gegenden gehen. Ueber die Unglaubwürdigfeit der Schlachtbechreidung Aventins (ann. duc. Boiar. L. IV c. 21, ed. Riezler p. 659) habe ich mich schon früher ausgelprochen; nicht einmal den Ramen der 19 gefallenen Erafen (unter denen mehrere doppelt) möcht Wert beizulegen sein, da, wenn sie aus einem Todtenbuche stammten, der Schlachttag beizulegen fein, ba, wenn fie aus einem Tobtenbuche stammten, ber Schlachttag boch wenigstens richtig angegeben sein müßte. Riezler (Gesch. Baierns I, 257 21. 1) hat fich meiner Unficht wefentlich angeschloffen.

biesem gewaltigen Siege mar bas Bestehen ber Ungarn als einer felbstänbigen Nation in ben von ihnen eingenommenen Sigen für bie

tommenden Jahrhunderte gefichert.

Der bairische Volksstamm, indem er vereinzelt den heidnischen Drängern entgegentrat, hatte eine schwer zu verwindende Niederlage erlitten, die seine mächtige und sast verherrschende Stellung im Reiche heftig erschütterte. Die natürliche Folgerung, die sich darauß zu ergeben schien, nun die Kräste des ganzen Reiches gegen die magyarischen Angrisse zusammenzunehmen, wurde nicht gezogen; die gemeinsame Gesahr brachte teine Vereinigung hervor, weil es Niemand gab, der als wirkliches Haupt die Gesamtheit sühren konnte. Desto mehr stellte sich sür dam meisten bedrohten Baiern das Bedürsnis einer krästigen und einheitlichen Leitung heraus, die der junge König um so weniger üben konnte, als er sich seit der Ungarnschlacht überwiegend in den westlichen Teilen des Neiches aushielt und seine Rugard ihn zum friegerischen Oberbeselbl untlichtia machte.

Graf Liutbold, ber Anführer bes bairischen Boltes in jenem Kampse, hatte von seiner Gemahlin Kunigunde einen noch ziemlich-jungen Sohn Arnolf hinterlassen), der nicht bloß der Erbe seines Baters in allen seinen Gütern und Lehen wurde, sondern sosort auch eine höhere und leitende Stellung an der Spize seines ganzen Stammes eingenommen zu haben scheint. Wie die alten Boltsberzoge aus dem Hause der Ligitossinger bestätigte Arnolf, indem er sich "durch göttliche Vorsehung Herzog der Baiern und der angrenzenden Lande" (d. h. Kärntens) nennt, aus eigener Machtvollkommenheit schon im J. 908 einen Tauschvertrag über die Abtei Moosdurg zwischen dem Bischofe Dracholf von Freising, Udos Nachfolger, und dem Landbischofe Kowo, der zu seinen Räten gehört zu haben scheint<sup>2</sup>). Seine

<sup>2)</sup> Meichelbeck hist. Frising. Id., 429: In nom. s. et indiv. trin. (ganz wie in ben Königsurft.!) Arnolfus divina ordinante providentia dux Baioartorum et etiam adiacentium regionum omnibus episcopis, comitibus et regni huius principibus. quicquid enim benivolentiae et gratiae erga dei cultores nostrosque et regni oratores ostendimus, totum hoc nobis ad aeternae vitae augmentum et praesentis regni adminiculum liquido credimus esse profuturum etc. Borangeht ber vom 13. Sept. 908 datierte Tauligbertrag felöfi; in bem Rowo für dem Befil von Moosdvarg ich auf töniglich vertrag felöfi; in bem Rowo für dem Befil von Moosdvarg ich auf tönigliche Berleidung beruft (ebb. Ia, 145, vgl. Mithlb. 1859, Reg. S. 738, Junhö bei Urft. des Bist. Freising aus der Zeit der Ravol. S. 65). Gegen die Muslegung Büdingers (S. 232 M. 2), der dei dem Rönige an den Dersyag Arnolf bentem vollte, der doch in den Rönige in den Dersyag Triolf den Baits mit Recht erstärt (Jahrb. des deutschen Reichs unter R. Heinrich I. 53 M. 1).



<sup>1)</sup> Contin. Reginonis 907: cui (sc. Liutbaldo) filius suus Arnulfus in ducatum successit; Urf. Lubwig3 vom 5. Hebr. 908 (Mon. Boica XXXIa, 178): Eihsteti . . . in pago Nordcowe in comitatu Arnolfi. Bei Liubynand (antap. l. III c. 48, vgl. II c. 18) heißt er Arnaldus Bagoariorum et Carentanorum dux, lepteres gewiß mit Necht, da chon Liutbold über Karnten gefetzt war. Büdinger (ölft. Geld, I, 282) falieft barans, daß Urnolfs Mutter Kuntgunbe (f. barüber weiter unten) sich 913 zum zweitenmale mit Konrad vermählte, nicht mit Unrecht auf ein noch jugendliches Alter Arnolfs. Konrad vom Scherens c. 16, SS. XVII, 620) macht Arnolfum ducem Noricorum zu einem Sohne bes Kaiters von der Eriechin Agnes.

Bergogswürde erscheint baber nicht blok als ein Oberbefehl im Rriege, fondern faft wie eine fonigliche Stellvertretung, bervorgerufen und gefordert durch die Not ber Beit, beren erfte und bringenofte Aufgabe bie Abwehr bes Candesfeindes mar. Mit Liutbold bereits, wenn er gleich durchweg nur Graf beißt, tonnte fich feiner ber übrigen bairifchen Grafen an Befit und Unfeben meffen, - ber Martgraf Uribo, ber ihm früher vielleicht am nächften ftand, bukte burch bie Ungarn bald ben größten Teil feines Umtsfprengels ein -; in verstärttem Maße aber gieng seine Geltung auf seinen tapsern Sohn über, der, dem Kaiser Arnolf nicht bloß in dem Namen gleichend, bei fo gefahrvoller Lage Baiern mit feinen Marten in Abmefenbeit und an Statt bes Ronigs gegen die Magharen gu fcugen übernahm. Wieweit ihm biefe Aufgabe mit Ludwigs Buftimmung gu= fiel, läßt fich nicht ausmachen; bemertenswert aber ift es, bag, mahrend Liutbold in ben Urfunden beffelben unter ben Fürbittern befonders häufig und mit Auszeichnung erwähnt wird, Arnolf auch in ben wenigen nach 907 für bairifche Bistumer ausgeftellten Urfunden nirgends in gleicher Rolle vorkommt. Ilm fo ausschließlicher mag der Ginfluß der Bifchofe und der Ronradiner am Sofe gewaltet haben. Das burch Theotmars Tod erledigte Umt bes Erzfaplans erhielt fein Rachfolger, ber Erzbischof Biligrim von Salzburg 1), bem Urnolf ale Geiftlichen ichon 889 eine Schenfung im Rillerthale gemacht hatte.

Der König, von dem wir nicht einmal wissen, ob er an dem Feldzuge gegen die Ungarn persönlich teilgenommen, begab sich nach Bollendung desselben jedenfalls an den Khein. Um 22. Cktober beschenkte er zu Tribur auf Bitten Hattos den Lorscher Probst Sigols<sup>2</sup>), den er, sowie sein Bater, schon öfter bedacht, mit einer Besitzung im Wormsselbe; am 26. zu Franksurt bestätigte er durch Vermittlung Hottos sowie des Grasen Gebhard dem Bischos berphan von Lüttich den Besitz der Abtei Fosses, den seine damals verstordene Vertwandte Gisela, die Tochter Lothard II., seiner Kirche vermacht<sup>2</sup>).

Bu Anfang bes Jahres 908 im Januar besuchte ber König die Achener Pjalz. die nur noch selten als Herrschersitz erwähnt wird: auf Bitte des Erzbischofs Hermann von Köln und der Grafen Gebhard und Reginar stellte er hier dem Bischof Stephan von Lüttich,

Der Eingang einer späteren Urt. von 924 sautet: In nom. s. et ind. tr. Arnulfus div. fav. clem. dux (Kleimahrn Juvavia Anh. S. 145).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ann. Salisb. 907: Piligrimús ordinatus est; Auctar. Garstense 906.
21gf. Mühlb. 1779. Die erste ad vicem Piligrimi archicapellani außgesertigte
11rt. ift Mühlb. 1989 bom 22. Ott. 907.

<sup>2)</sup> SS. XXI, 385: rogatu Hattonis, venerabilis archiepiscopi, Sigolfo nostro dilecto monacho . . . in villa, quae dicitur Dinenheim, hobam unam . . . donavimus; pgl. ebb. p. 377, 383 (Mühlb. 1747, 1936).
3) Ernst hist. de Limbourg VI, 90 (Mühlb. 1990; vgl. oben ©. 241.

<sup>3)</sup> Ernst hist, de Limbourg VI, 90 (Mühlb. 1990; vgl. oben ©. 241, 505): Kisala . . abbatiam Fosses nominatam . . . , quia nos ipsi (eam) cum nostrae auctoritatis precepto in proprium donavimus ad monasterium sanctae Mariae et sancti Lantperti, ubi illius episcopii domus est principalis et ubi presenti tempore vir venerabilis Stephanus nomine episcopus esse dinoscitur, cum nostro consensu et fidelium nostrorum contradidit etc.

ber, obgleich ben Grasen Gerard und Matfrid verwandt, stets die Treue gegen den König bewahrt hatte, eine Bersicherung über alle Besitzungen seiner Kirche aus, darunter die Abteien Lobbes, Hosses, Fosses, zerdizheim, Joll und Münze zu Maastricht u. s. s. d. d. n. d. s. soll und Münze zu Maastricht u. s. s. d. d. d. d. d. s. s. dereich, Abalbero und Salomon in seiner Gesellschaft sinden 2). Im Juni begab er sich nach Frankfurt die nächstent Monte des Jahres zugubringen. Bon irgend welchen Maßregeln gegen die Ungarn ist in dieser Zeit nirgends die Kede. Der Bischof Erchanbald von Eichstädt ließ sich am 5. Februar, außer dem Rechte einen Markt mit Münze und Boll zu gründen, auch sür Pielburd des einen Markt mit Minze und Boll zu gründen, auch sür bieben erteilen 4). In diesem Utte spricht sich die Erkenntnis aus, nicht nur, daß Baiern dies an seine äußersten Grenzen den heidnischen Angrissen offen lag, sondern daß hinter Wall und Graben allein einige Sicherheit gegen ihre Streiszüge zu hoffen sein Beispiele Erchanbalds gefolgt sein, wenn wir auch der Kandesteilen dern Beispiele Erchanbalds gefolgt sein, wenn wir auch der Kachrichten darliber ermangeln.

Der nächste Raubzug der Magharen, im Sommer 908, gieng jedoch nicht gegen Baiern, sondern, auf demselben Wege vermutlich wie zwei Jahre zuvor, gegen Sachsen. Weit und breit wurde dies Land, sowie zum erstenmale Thüringen, von ihnen verwüstet. Ein ränfisch-thüringisches Heer stellte sich ihnen entgegen, um am 3. Ausguft in einem unglücklichen Treffen die Univerwindlicheit des wieden Feindes von neuem zu bestätigen. Einige der angesehensten Männer

<sup>1)</sup> Miraei opp. dipl. I, 34 (Mühlb. 1991, vgl. oben S. 504, 544); quam, (sc. abbatiam Heribotesheim) praelibato Stephano ipsius (Gerhardi) proprio affin, quandoquidem mansit semper fidelis, dare volentes, tamen suae incentional control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

iamdictae ecclesiae ipsius precatu dedimus.

3) Die Urf. vom 5. Hebr. ift außgestell per supplicationes fidelium nostrorum, Hathonis videl. et Adelperonis amabilium episcoporum, comitum vero Chuonradi et Cotefredi, vom 11. Hebr.: intercedentibus nostris primatibus Hattone siquidem necnon Adalberone seu Salemone eximiae venerationis praesulibus, für Ratbob von Trier (Mon. Boica XXXIa, 178, Benr I, 216, Mühlb. 1992, 1993).

S. M. 1995 bom 9. Juli Triburias. In Frantfurt unterfertigte er am 17. Aug. bie Urt. Iwentibalbs für bas Al. S. Mibjel, f. M. 1906, 1996.
 Mon. Boica a. a. D.: Erthanbalb bat, ut ei liceret ad suum coeno-

bium Einsteti dictum . . . publice negotiationis mercatum constituere et monetam efficere theloneumque . . . exigere et in suo episcopatu aliquas munitiones contra paganorum incursus moliri, beflätigt von Ronrad I. (DD. I, 33). 28gl. Liudprand. antap. l. II c. 5 (15, 43): nec quisquam erat, qui horum praesentiam nisi labore non parvo naturave munitissimis praestolaretur in locis.

<sup>5)</sup> Ann. Alam. 908: Ungari in Saxones et Burchardus dux Toringorum et Ruodulfus episcopus Eginoque aliique quam plurimi occisi sunt devastata terra; Augiens. 908: Ungares Saxoniam et Turingiam vastant; besgl. Contin. Reginonis 908, Herimann. Aug. 908; Ann. Hildesh. (etc.) 909: Burghart dux Thuringorum occisus est ab Ungaris; Ann. necrol. Fuld. mai. 908 (SS. XIII, 189): Ruodolf episcopus. Egino comes. Der Tag

bes Reiches sielen in diesem blutigen Kampse: der Bischof Rudolf von Wirzburg, auf dem der schwere Vorwurf lastete, die unselige Babenberger Fehde vornehmlich veranlaßt zu haben, der Graf Egino vom Badanachgau, seit seinem Absalle von Abalbert im besten Einevenehmen mit dem Hose, wie denn erst in diesem Sommer Ludwig auf seine Berwendung eine ihm zuerst verliehene Besitzung zu Ingolestadt (bei Ochsensurt) dem Erzbischof Hatte och der Thüringer Martgraf Burchard. Un dem letztern, der mit der sorbischen Mart zugleich eine Grafschaft im Grabselde verband, verlor das Reich einen wackeren und thakträftigen Mann, der als das Haupt des thüringischen Stammes öster unter den vornehmsten Fürsten in der Umgedung des Königs erschienen war<sup>2</sup>). Roch wenige Wochen vor seinem Tode hatte Ludwig seinem Kaplane Martin ein Gut im Erabselde geschentt.

Die mächtige Stellung, die Burchard eingenommen, vererbte sich nicht auf seine beiden Söhne Burchard und Bardo, die zwar Güter und Brasschaften in Thüringen besagen, aber weder den markgräflichen noch den herzoglichen Titel sührten. In die Stelle des gesallenen Thüringerherzoglichen Titel sührten. In die Stelle des gesastellenen Thüringerherzoglichen Titel baher zunächst Niemand ein; das größte Ansehen im Lande aber behauptete wol ohne Zweisel der Liudolfinger Otto; denn zu den beiden Grasschaften in Südthüringen und im Cichsselde, die er längst schon verwaltete, erwarb er unter Ludwig noch das mit Gütern und Einfünsten in Thüringen reich ausgestattete Stift Herssseld (einer der ersten Fälle der Vergadung eines Klosters an weltliche Hand außerhalb Lothringens), und fein Sohn Heinrich

ber Schlacht bestimmt sich burch ben Tobestag Rudolfs von Wirzburg, ber übereinstimmend überliefert wirb durch das Necrolog. Merseburg. (a. a. D. S. 238), Wizenburg. (S. 27): III Non. (Aug.) Rudolfus episcopus Wirzeburgensis; Ekkehardi chronic. Wirziburg. (SS. VI, 28, dataus die ann. S. Albani 908 ebb. II, 241), Catal. episcop. Herbipol. (SS. XIII, 339). Sie ppätere thüringische Sage verlegt die Schlacht nach Gisenach (Joh. Rothes düring. Chronit c. 220, S. 174 her. d. Litiencron).

1) Gudenus cod. dipl. I, 345 (M. 1994): nos per interventum sicheland

J Gudenus cod. dipl. I, 345 (M. 1994): nos per interventum fidelium nostrorum, Erchenboldi videl. venerabilis episcopi, comitum vero Burchardi, Egenonis et Ysaac . . . in loco Ingilinstat dicto, quicquid etc. . . . Hattoni venerabili archiepiscopo . . . totum ex integro perenuiter in proprium donavimus; pgl. oben ©. 541 %. 4.

<sup>2)</sup> Regino (a. 892) schreibt im J. 907 von ihm; qui hunc (sc. ducatum) hactenus strenue gubernat. Irf. Ludvigs vom 9. Juli 908 (Mon. Boica XXVIII.2, 141, M. 1995); nos per supplicationes fidelium nostrorum, Purcharti videl. venerabilis comitis et Chuonrati fidelis ministerialis nostri, cuidam Purchardi egregii (ducis) capellano Martinus nuncupato in pago Grapfelda in comitatu sui senioris quicquid in loco Walahrameswinida nostri iuris fuit . . . , in proprium donavimus. Auf feine Bertvendung find ferner ausgestellt M. 1946, 1948, 1953, 1955, 1977, 1936, 1994; bod ist es einigemal zweiselhaft, ob nicht ein andrer Burchard (von Rhätien ober der Sohn Walahos) gemeint sei. Widhlich (res gestae Sax. I c. 22) nennt seine Sohne, die Wend (hest. Landesq. II, 545 A.) als solche vermutet; in der Irt. Konrads vom 1. Juli 912 (DD. I, 9, M. 2019) wird Trebra an der Im genannt in pago Hüstin dicto et in comitatu Bardonis; vgl. über Burchard Herlunst Knochenhauer Gesch. Thüringens S. 44 sig.

gewann durch feine Bermählung mit hatheburg ben ansehnlichen

Befit ihres Baters, bes Grafen Erwin zu Merfeburg 1).

Ludwig, ber bis jum Berbft in ben mittelrheinischen Gegenden fich aufgehalten hatte - am 5. Oft. beftätigte er auf Bitte Sattos au Tribur bem Rlofter Bergfeld nach bem Tobe bes Grafen Otto und des unter ihm der Genossenschaft vorgesetzten Mönches Thiethard die freie Abiswahl sür alle künftigen Zeiten. —, begab sich gegen Ende des Jahres nach Schwaben. Sein sünfzehntes Lebensiahr hatte er im Herbste zurückgelegt und damit wahrscheinlich das Allter ber Großjährigfeit erreicht; an ben Berhaltniffen aber anderte bies bei feiner perfonlichen Schwäche ficherlich nichts. Um die Mitte bes Dezember endlich scheint zu Baiblingen am Nedar eine größere Berfammlung von Fürsten fich vereinigt zu haben. Bon weltlichen wird nur Graf Ronrad, ber Sohn und Rachfolger bes bei Friklar gefallenen Konrad, genannt, von Bischöfen Hatto, Abalbero, Salomon, sowie Dracholf von Freising und Meginbert von Seben, Zacharias' Nachfolger. Auf ihrer aller Rat fchentte Lubwig ber Salzburger Rirche 3), ale Erfat ohne Ameifel für ichon erlittene ober noch brobende Ginbuffen, ben Königshof Salaburghofen nebit allen bagu gehörigen Ub= gaben innerhalb und außerhalb ber Saline an Gold, Salz und Bieh und zwei Mauten. Auf der Pfalz Bodman, die ihn schon öfter in ihren Mauern gefeben, ichentte er am 7. Januar auf Bermendung Sattos, Abalberos, Salomons und mehrerer fcmabifchen Grafen bem

<sup>3)</sup> Aleimayın Judavia Anh. S. 119 (M. 1998): per interventum et supplicacionem fidelium nostrorum, episcoporum scil. et comitum, Hatthonis vero Mogonciensis archiepiscopi, Adalberonis episcopi atque Salemonis episcopi et Chounradi comitis nostri atque propinqui et Dracholfi episcopi atque Megimberti, in praesencia ceterorum principum nostrorum et cum consultu eorum etc. Dieje Schentung murbe (Ohne Grvähnung Lubwigs!) von Otto I. am 8. Juni 940 nörtlich wiebetholt (DD. I, 118).



<sup>1)</sup> Ueber die Rechte und Besitzungen der Liudolfinger in Thüringen haben Wais (Kön. Heinrich I. S. 10, 15, 187) und Knochenhauer (a. a. D. S. 50) gründlich und erichöpfend gehandelt. Mit Wilmans (Kailerurkt. I, 263) anzuschmen, das Hatheburg schon 892 dem Kl. Hersord vorgestanden, erscheint mir äußerst unsicher.

<sup>2)</sup> Wend hess. Landesg. II llrf. 25 (M. 1997): Otto vir venerabilis et abac coenobii S. Wicherti per supplicationem Hattonis illustris archiepiscopi... petiit elementiam nostram, ut fratribus eiusdem coenobii... in eleemosynam nostram concederemus, ut eis post vitae suae terminum liceret inter se eligendi abbatem, ea tamen ratione, ut Thiethardus monachus vir religiosus et presenti tempore post Ottonem ipsius monasterii provisor eum, quamdiu vivat, potestative teneat. L. bewisligt bies hoc interdicentes, ut nullus postea ex genealogia ipsius Ottonis vel alia qualibet persona laicorum vel clericorum in ipsam abbatiam ullatenus se ultra intromittere presumat; auch follen teine Klossergiter entfrembet verben. Die Güter bes Klossers hand III Unth. 23, dwihlb. 1532). In der Westätigung Kontads vom 18. Hebr. 913 (DD. I. 15) führt er diese lut. auf seine Bervoendung gartid, die in berselben nicht erwähnt witd. Lambert (ann. 901, 927) läst auf Harbert des Klosters (SS. V, 139).

Kloster St. Gallen seine Besigungen zu Felbfirch 1). Der Bifchof von Konftang, zu bessen Gunften biese Bergabung geschah, übernahm um diefelbe Beit das Umt eines Ranglers am foniglichen Sofe, woburch fein ohnehin ichon fehr bedeutender Ginfluß auf Die Ent=

ichließungen ber Regierung natürlich nur wachfen tonnte.

Bom Bodensee fehrte ber König endlich einmal wieder und gwar zum lettenmale nach Baiern zurück und nahm zu Holzstirchen, unweit Tegernse, einen längeren Ausenthalt: auf Fürbitte Abalberos und Salomons erneuerte er hier (20. Januar) dem Bischose Meginbert von Seben die den Königsschutz und die Immunität verbürgenden Brivilegien feiner Borfahren2). Bemertenswert ift die ebendafelbft auf Bermendung berfelben Berfonen fowie bes Bifchofs Dracholf und bes Grafen Ronrad dem Martgrafen Aribo und dem Erzbischofe Biligrim in Gemeinschaft gewährte Schenfung ber Abtei Traunfirchen am Traunfee, die nach ihrem Tode gang an das Ergstift Salzburg fallen sollte<sup>3</sup>). Wenn hiedurch für die Zufunft das Kloster wieder in geistliche Obhut übergieng, so diente es doch zunächst wie Hersfelb weniaftens zur Galfte weltlichen 3weden, und nicht minder hatte es fich icon vor biefer Bergabung in Laienhanben befunden.

Die Beftimmung über das Ableben Aribos läßt fchliegen, daß ihm kein Sohn mehr als Nachfolger lebte, daß also Faurich, der seit dem J. 901 nicht mehr erwähnt wird, mutmaßlich gegen die Ungarn gefallen mar. Much Aribo verschwindet nach einer Wirtfantleit von mehr als 30 Jahren feit dieser Gewährung ans der Geschichte. Der Traungan mit der Ennsburg, innerhalb dessen er fich biese Entichabigung für große anderweitige Berlufte anweisen ließ, verblieb ebenso wie bas arme und gebirgige Karnten jederzeit unter beutscher Berrichaft ) und wurde von den Magnaren nur

2) Resch ann. Sabion. II, 359 (M. 2000). Dieje Urf. hat ale bie erfte Salomon cancellarius geschrieben, und Meginbert hittet darin per interventum dilectorum nobis episcopi Adalberonis scil. . . . ac Salomonis venerandi ministerialis nostri. Neber den Ort dgl. Riezler Gesch. Baierns

I, 305 A. 1.

<sup>1)</sup> Wartmann II, 356 (M. 1999): ob . . . peticionem . . . nutritoris nostri Adalperonis cum consultu fidelium nostrorum Hathonis scil. et Salomonis venerabilium episcoporum, comitum vero Purchardi, Adalperti

<sup>3)</sup> Rieimayrn Jubabia Anh. 121 (Mühlb. 2001) bom 19. Febr.; per interventum fidelium nostrorum Adalberonis, Salomonis, Dracholfi venerabilium episcoporum necnon Chounradi comitis et propinqui nostri atque Altmani missi Hattonis archiepiscopi seu Deotrici vassi venerabilis Pilgrimi archiepiscopi cuidam comiti nomine Arbo quandam abbaciam iuris nostri Trunsco dictam, quam antea Alpker et Gundperht germani visi sunt habere, sibi et Pilgrimo archiepiscopo usque in finem vitae utriusque, sunt nabere, sid et Pigrimo archiepiscopo usque in indem vitae utrusque, postea vero . . . ad sanctam Iuvavensem sedem in proprietatem donare decrevimus. Die Nachricht des Annalista Saxo 1002, die ich früher auf den Tod diefes Aribo deuten wollte (Süddift. Marten S. 75 A. 4), wird don hirls (Heinrich II., I, 36 A. 2) auf einen andern Aribo dezogen; dgl. Richter in den Nittheil, für öfterr. Geschichtsf. Ergb. I, 633.

4) Im J. 930 wird eine Besitzung zu Pachmanning urfundlich erwähnt in Trungowe . . . in comitatu Meginhardi (Kleimahrn Judavia Anh. 142).

plündernd durchzogen; von einer Oftmark dagegen ift seit dem J. 907, mehr denn 60 Jahre hindurch, keine Rede mehr, und die Zeiten der Agitolfinger schienen nicht bloß darin wiedergekehrt zu sein, daß abermals ein Volksherzog in Regensburg gebot, sondern daß auch die Enns neuerdings die Grenze zwischen den Balern und Geiden bildete.

Schon im Mai 909 hatte Ludwig Baiern wieder verlaffen und fich nach Bodman gurudbegeben 1). In bem barauf folgenden Commer wurde Deutschland burch magnarische Robbeit und Raubaier abermals auf bas ichwerfte beimaesucht; boch laffen bie bürftigen Rachrichten aus diesem Jahre den Berlauf und die Reihenfolge bieser Ber-wüstungen nicht deutlich erkennen. Schwaben, aus eigener Anichauung mit bem Beibenvolke bisher noch nicht bekannt, ward ihnen jest jum erftenmale, ohne allen Wiberftand, wie es icheint, preisgegeben; mit unermeflicher Beute von Menichen und Bieh tehrten die Ungarn aus dem noch unberührten Lande gurud'2). Bielleicht auf biefem Ruckzuge brangen fie an einem Conntag Morgen, allen Einwohnern unvermutet, am 30. Juli 909, in den Bischofsfit Freifing ein, wo fie volle feche Tage lang hauften und endlich am 4. Auauft bie Rirchen St. Stephan und St. Beit niederbrannten. Die auf bem Berge gelegene Rathebrale (mahricheinlich burch ihre Mauern geschütt) wurde von ihnen wunderbarer Beife verschont, wie man fvater meinte, weil Gott fie mit Blindheit fchlug ober ihnen ben Unblid ber Rirche burch einen Nebel verhüllte. Die Rache für biefe Frevel follte jedoch nicht lange auf fich warten laffen. 2m 11. Auguft, an einem Freitage, fand zwischen den Baiern und Ungarn ein Treffen an der Rott, östlich von Freising, statt, in dem jene unter Führung ihres Bergogs Urnolf wieder einmal ben Gieg babon= trugen 3). Gine bleibende Wirtung tonnte freilich biefer poruber= gebende Erfolg nicht haben.

Bon bem fortbauernben Besitze Karntens zeugen bie Traditionen Obalberts (j. ebb. 126); vgl. Bubinger öftr. Gesch. I, 246.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dümgé reg. Bad. p. 84 (Mühlb. 2002) Urf. vom 21. Mai ad Potamum, in ber L. auf hattos Bitte bem Kl. Reichenau Immunität und freie Abbimahl bestätigt.

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 909: Ungari in Alamanniam et cum innumerabili preda hominum animaliumque reversi sunt; Augiens. 909: Ungares Alemanniam ingressi sunt; Herimann. Aug. 909: Ungarii Alamanniam invadentes vastant. Die in bem Necrol. Aug. (Necr. Germ. I, 276, 278) ermähnten Rämpfe mit ben Ungarn mödste ich nicht hieher ziehen, weil im 3. 909 bon einem Treffen gar nicht bie Rebe ift.

<sup>3)</sup> Martyrolog. Frising. (Quessen aut bayer. Geich. VII, 452, 454, 456, 479, 480): III Kal. Aug. Ungarii Frigisingam hora III. invaserunt die solis cunctis his locis manentibus incognitum; II Non. (Aug.) Ungarii aecclesiam sancti Stephani atque sancti Viti hora VI. igni dederunt in die Veneris; III Id. (Aug.) Bellum Baioariorum cum Ungariis ad Rotam, ubi Ungarii a Baioariis victi sunt tempore Arnulsi ducis in die Veneris. Die angegebenen Wochentage entsprechen bem 3. 909, wohin die Derausgeber biese Rachrichten sehen. Früher hatte man den nur in unsicherer Weise überlieferten Brand don freifing in das 3. 955 der die Ecchselbschacht sehen wollen; L. Viti Arnpekhii chronic. Baioarior. 1. II c. 18, IV c. 3 (Bern. Pez thesaur.

Der junge Ronig hielt fich indeffen fern von dem Schauplage Diefer Leiden und Rampie. Den gangen Winter über von 909 gu 910 permeilte er in den mittelrheinischen Gegenden, die bisber von beid= nischer Bermuftung noch verschont worden. Um 9. November schenkte er in Ingelheim bem Stifte Chebremont in Lothringen auf Fürbitte Sattos und bes Grafen Gebhard ben Ort Mortier im Luttichaque. ben Zwentibald nach feiner Absegung einst einem gewissen Rohing gegeben 1); am 13. Dez. bestätigte er einen Tausch zwischen Hatto und bem Kloster Fulda 2); am 14. schenkte er bem Kloster Bleidenftadt in Naffau Besitzungen zu Wallbach und Horve im Lahngau auf Fürsprache Sattos und bes Grafen Ronrad8). Dag jene Guter einem Grafen Beriman wegen feiner Schandthaten vorher gerichtlich abgefprochen worden, deutet vielleicht auf eine uns unbefannte Empörung hin. Um 10. Februar 910 wurde in Frankfurt, wieder durch Berwendung Hattos und des Grafen Konrad, einem andern Ronrad, bem Cohne des im 3. 902 gefallenen Gberhard, ber Ronigehof Brechen verliehen gur Musftattung ber Rirche, die er gu Limburg an der Lahn in seiner Grafichaft bauen wollte 1). Um 7. April endlich bekräftigte der König durch seine Unterschrift in der Pfalz Tribur eine lettwillige Berfügung Sattos über einige Guter zu Gunften bes Rlofters Fulda in Gegenwart mehrerer Bifchofe und Grafen 5).

Lubwig war inbessen zum Junglinge herangewachsen; er ftand in einem Alter, in welchem schon manche seiner mannhaften Bor-

anecd. IIIc, 72, 147); Hund metrop. Salisb. ed. Gewold I, 90; Meichelbeck hist. Frising. Ia, 170. Der Zusammenhang biefer Kämpfe mit der Berwüssung Schwabens bleibt unstar. hieher gehört wol auch die Nachricht der ann. S. Bonisacii, Lodiens. 910 (SS. II, 210, III, 118): gens Ungrorum primo Germaniam vastant, als auf Schwaben bezüglich.

<sup>1)</sup> Sacomblet I, 47 (Mühlb. 2003): Hatto venerabilis archiepiscopus et Gebeherd celsitudinem nostram adderunt . . . cumque prenominatus comes hoc taliter actum perscrutaverit etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cauer Maffauifdes Urtb. I, 37 (M. 2004): fideles nostri Hatto videl. Maguntiae ecclesiae archiepiscopus . . . et Houke bone memorie (!) abbas pro rerum suarum inita commutatione serenitatis nostre aures pulsaverunt etc.

<sup>3)</sup> Wilmans Raiferurff. I, 518, Will monum. Blitenstat. p. 21, Sauer a. a. D. 38, M. 2005: rogatu atque consultu Hattonis venerabilis archiepiscopi spiritualis patris nostri necnon Chuonradi comitis nostri dilecti.. hoc est quidquid Herimannus comes ibidem habere visus fuit et sibi ob sua facinora legali scabinorum iudicio ablatum est.

ob sua facinora legali scabinorum iudicio ablatum est.

3 Beper 1, 219 (M. 2006): nos rogatu atque consultu fidelium nostrorum, Hattonis videl, venerabilis archiepiscopi . . necnon Chuonradi . fidelis nepotis nostri, cuidam Chuonrado dilecto comiti nostro, filio Eberhardi, in pago Loganahe in suo comitatu curtem dominicalem Brechene nuncupatum etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dronke cod. Fuld. p. 302, Sauer Naff. Urfb. I, 39 (M. 2007): Datum palatio Triburensi coram rege Ludowico, qui et conscribi et sigillo suo insigniri iussit. Eš finben fich ferner bie Unterichtiften Hattos, Gebehardi et Cunradi comitum, qui easdem traditiones rerum fideli manu susceperunt et hoc coram rege iuraverunt, ut eas sancto Bonifacio martyri fideliter delegarent, ber Bijchöfe Dietloh v. Mormš, Ginhart v. Speier, ber Grafen Werinher, Siubfrib, Gotbant, Hartmann.

gänger, wie u. a. sein Großvater Karlmann, selbst Heere besehligt und in das Feld geführt hatten. Auch für ihn, dessen spätreisende Kräste wenig Hossinung erweckten, sollte dieser Zeitpunkt endlich einstreten, als im Sommer 910 die Magharen sich abermals, wie im vorherzehenden Jahre, durch Baiern gegen Schwaben ergossen. Ein allgemeines Aufgedot ergieng durch das Reich, das diesenigen, welche sich ihrer Dienstpsslicht entzögen, nicht bloß wie sonst mit dem Heerbanne, sondern mit dem Galgen bedrohte. Die Schwaben, Franken und Baiern solgten in der That den köntzlichen Fahren; von den Sachsen und Thüringern verlautet nichts. Bevor die Rüstungen noch ganz vollendet waren, griffen unverhosst die Magharen, die bereits die nach Schwaben hinein vorgedrungen waren, das schwäbisch-fränstische Heer des Königs in der Nähe von Augsdurg am Lech an 1).

<sup>1)</sup> Die ann. Alam. 910 in 3 Rebattionen unterscheiben zwei berschiebene Treffen, bag erste: Ungri cum Alamannis et Francis pugnaverunt eosque vicerunt; Ungari in Alamanniam, bello insperato multos occiderunt et Gozpertus comes occisus; Ungari bellum cum Alamannis fecerunt victoriamque habuerunt et Gozpertus comes occisus est parsque populi magna occisa est; bas ameite: sed et Norici partem ex eis occiderunt; atque ipso occisa est; out guerr, seu et Alvier pareir et els occidents, aque pso tinere cum Francis et Baugauriis pugnaverunt Gebehardunnque ducem et alios plurimos Paugauriis ex parte victoriam tenentibus occiderunt et cum praeda regressi sunt; et in ipso itinere cum Francis pugnaverunt, Gebehardum ducem et Liutfredum aliosque quam plurimos, Bawoariis vict, ex parte ten, occid, praedamque abstulerunt; Ann. Ang. 910: Franci ab Ungaribus aut occisi aut fugati sunt; ausțiührlicher Reginos Fortseker 910: Franci in confinio Bawariae et Franciae Ungariis congressi miserabiliter aut victi aut fugati sunt; in quo proelio Gebeardus comes interiit relictis duobus filiis suis adhuc pueris Udone et Herimanno; ăținlich Herimann. Aug. 910: Ungarii Franciam petentes commissa pugna superiores fuere; Ann. Colon. 910 (SS. I, 98): Gevohardus ab Ungariis occiditur; Ann. Hersfeld. 910 (tbb. III, 53): Ludovicus rex pugnavit cum Ungariis et victus est; Ann. Prum. 910 (R. Arth. XII, 406): Ungarii contra Germanos pugnant; Ann. Ratispon. 911: interfectio Ungarorum (auf ba3 abeite Treffen pugnant; Ann. Ratispon. 911: interfectio Ungarorum (auf das zweite Treffen bezüglich). Das Necrol. Augiense (Necr. Germ. I, 276, 278) bringt zweimal, zum 12. Juni und 10. August, die Nachricht: Alamanni ab Ungaris occisi sunt, von denen vielleicht die erste auf unsere Schlacht zu beziehen ist, da die zweite wol sicher dem J. 955 angehört. Zedenfalls hieher gehört, wie auch Kremper (de Ungaror. demigrat. p. 50) schon erfannten, die Schliederung der Ungaruschlacht bei Liudprand (antap. 1. II c. 3, 4), auf deren Einzelheiten freilich nicht viel zu dauen ist — weil unseres Wissens nur im J. 910 Kudvin selcht befehigte. Nintesen Foreigen zur dem Gesch. III, 325) will sie in das J. 902 sehen, in welchen Audwig 8—9 J. alt war und die Ungarn nur erst die darische Grenzen berührt hatten! Die Ansprehung der Andersten welchet. drohung der Tobesstrase für die ihrer heerhslicht nicht genügenden melbet L. auch vor der Schlacht vom J. 933 (antap. II c. 25; vgl. Mais Berfgesch. IV, 581 A. 3, Balbamus heerwesen unter den Karol. S. 52). Der Ort (rex Hulodoicus collecta multitudine Augustam venerat) miberipricht nicht gerabe ben andern Berichten, bon benen ber eine auf Schmaben, ber anbre etwa auf das Rieß hinweisen wurde; ungenau ist aber das Berschweigen des zweiten Tressens. Die ann. Palid. 924 bringen allerlei Habeleien über eine Schlacht bei Augsburg, in der sie den h. Habelrich betehligen lassen. Lät an dies Schlacht die Erhebung eines Tributes sich anschließen (c. 5: factusque est per nonnullos populus hie tributarius annos; āhnlich, doch ganz sagenhaft, ann. Palid. 924, SS. XVI, 61), worin ihm viele Neuere gefolgt sind (z. B. noch)

Die Deutschen hielten, wenn wir einem späteren Schriftfteller trauen burfen, trot bes unbermuteten Ueberfalles bis gum Mittag mader Stand. Da nahmen endlich bie Ungarn nach ihrer Gewohnheit gur Lift ihre Juflucht, indem sie einen hinterhalt legend scheinbar ent-wichen und hiedurch ihre Gegner zur Berfolgung verleiteten. Die nachsehenden, bald bon allen Seiten umringt, erlitten, vielleicht am 12. Juni, eine vollständige Niederlage. In diefem Treffen floß viel Chriftenblut; bon bornehmen Mannern fiel barin ber Graf Gogbert

(vom Rletgau) 1).

2118 Die fiegreichen Ungarn von dem Schlachtfelbe ihren Marich weiter fortsetten, stiegen fie unterwegs auf ein bairifch-frantisches Geer, bas vielleicht für bie Teilnahme an bem ersten Rampfe zu spät gefommen mar. Gin zweites, nicht minder beifes Treffen entsvann fich, vermutlich am 22. Juni: Die Franken wurden auch hier gurudgeworfen und hatten fchwere Berlufte zu betlagen, zumal ben Bergog Gebhard 2), ben letten ber vier konradinischen Brüder, ber noch am Leben war, und ben Grafen Liutfrid; die Baiern bagegen trugen ihrer= feits ben Sieg bavon; boch war berfelbe nicht fo entscheibenb, bag nicht die Magnaren mit aller ihrer Beute die Seimat hatten wieder gewinnen können. Bielleicht barf man einer vereinzelten Nachricht zufolge dies Treffen nach Loiching an der Ifar verfegen8). Go endete Diefer königliche Feldzug ebenfo unglücklich wie die vorhergehenden.

Der erfolglofe Rampf gegen die Ungarn ift die erfte und lette That, die wir aus ber gangen Regierung Ludwigs anzuführen haben. Fortan legen wiederum nur einige Urkunden 4), famtlich auf die Für-

Waiß heinrich I., 3. Ausg. C. 78): allein abgesehen bavon, daß mit biefer Zinspflichtigkeit sich die fast alljährlich wiederholten Einfälle der Ungarn doch ichtecht vertrügen, jo lehrt die Vergleichung mit c. 24 (debita utrum rex Heinricus veilt tributa persolvere), daß Liudprand nur die Rachricht von den 3. 924 bis 933 für Sachlen gezahlten Tribute unklar ausgesaft und

verallgemeinert hat.

<sup>1)</sup> Trasen diese Namens gab es im schwäbischen Nibelgau und im frän-tischen Glemsgau (Urf. Hattos SS. XXI, 383, d. Stälin wirtemb. Gesch. I, 331 stg.); der Tod eines älteren Gozpert wird in den ann. Alamann., Laudac. 1937, der Der Eines die eine Geschaften der in von Annahm., Landack.
1930–1931, ebb. ein Gogbert schon der Großen im Aletgau zu benken, der in Rheinauer Urkf. der J. 888, 892 vortommt (Quellen zur Schweizer Gesch, III, 30–32); ebb. ein Gogbert schon 844—878 (ebb. 6, 7, 12, 19, 29). Lintfried, zur Forchheim im Juni 903 antwesend (Wartmann II, 328, Mon. Boica XXVIII, 129), sindet sich als Großen vom Lobbengau schon unter Arnolf (Cod. Lauresham. I, 100, 102, 104, 107, SS. XXI, 382), boch auch noch unter Konrad (DD. I, 11).

<sup>2)</sup> Necrol. Romaric. (Boehmer fontes IV, 463): X Kal. Iul. migravit Gebardus dux de hac luce, bon bem Berausgeber mol mit Recht auf ben Ronrabiner gebeutet.

<sup>3)</sup> Ann. Altah. 911: Proelium cum Ungariis ad Liuhhinga (Liuchinga 9) Ann. Atan. 911: Froeinum cum Ungaris ad Lunninga (Liuchinga with in den Mon. Boica XXXI», 117 als Königshof genannt). Der Annalift hat vielleicht die in Ungarneinfall zu den J. 910 und 911 ebenso verdoppelt, wie vorher zu 907 und 908 den Tod Abalberts.

4) Urt. Ludwigs vom 26. Juli 910 ad sanctam Brigidam (Bierstat in Nassau) ausgestellt (Cacomblet I, 46): quidam sideles nostri, Thioto videl. venerabilis praesul necnon et Chuonradus sidelis et dilectus comes ac

bitte von Mitaliebern ber tonrabinischen Familie ausgestellt, Beugnis von feinem Aufenthalte und feinem Regimente ab. Rach ben beiben letten verweilte er am 15. Ott. 910 ju Forchheim, am 16. Juni 911 ju Frantfurt, mahrscheinlich vorwiegend in ben mestlichen Landesteilen. Gein Ergieber und hochgeschätter Ratgeber, ber Bischof Abalbero von Augsburg, ftand ihm in diesen Jahren nicht mehr gur Seite: am 28. April 910 war er bereits in die Ewigkeit eingegangen 1), indem er ein autes und rühmliches Andenten gurudließ. Aus feiner Schule gieng ber nachmals fo berühmte Bischof Ubalrich bon Augsburg hervor, ber bei ihm eine Zeitlang bas Umt eines Rammerers befleibete.

Einige Monate nach ber letten in Frankfurt ausgestellten Urfunde, eine Schentung an den Briefter Gogbold im Bolffelde betreffend. wurde auch ber Schattentonig aus feiner irbifchen Laufbahn abgerufen. Ludwig, der lette Sprößling aus dem erlauchten Haufe Ludwigs des Deutschen, starb kaum achtzehn Jahre alt und unvermablt 2) mahricheinlich am 24. September 911 8), nach einer Regie-

propinguus noster, serenitatis nostrae culmen accedentes obnixa efflagitaverunt postulatione, ut . . . cuidam religioso presbitero Foldger nuncupatar vers sui beneficii, quas de abbatia b. Suidberti . . visus est possidere . . , in proprietatem concederemus; bom 15. Ctt. (Kremer orig. Nassoicae I. 41): Isaac, Chuorradus atque Warnarius pariter celsitudinem nostram efflagitati sunt, ut quibusdam vassallis Hugonis illustris comitis, scil. Bernardo seu Rathfrido ac Reginardo, quasdam res proprietatis nostrae ad proprium largiremur, quas olim pater noster Arnolfus Hildemanno ex parte dedit; sed ipse fallaci versucia deceptus ultra modum donationis excessit subripiendo etc.; vom 16. 3uni 911 (Mon. Boica XXVIIIa, 143, M. 2008-2010): per interventum Chnonradi et Ebarhardi venerabilium comitum atque amabilium nepotum nostrorum cuidam religioso presbitero Gozbold nuncupato etc.

1) Ann. Alamann. 910, Herimann. Aug. 910. Seinen Tobestag gemabrt Necrol. S. Galli (Necr. Germ. I, 472) und bie fonft gang wertlofe vita Adalberonis (ed. Jaffe, Steichele Archiv fur bie Befch. bes Biethums Auge-Adalberonis (ed. Jatic, Steuchte Archiv für die Gelch. des Bisthums Augsburg III, 9. Seinen urfundlich bezugten Weind in St. Galfen (Libri confraternit. ed. Piper p. 137) erwähnen die ann. Sangall. mai. wie ein Ereignis a. 908 (SS. 1, 77): Adalbero episcopus cum magno apparatu et multis donis venit ad monasterium sancti Galli.

3) Wibufind (I c. 16) gibt ihm durch Netwechselnung mit Ludwig dem jüng. eine Gemahlin. In einer Königsreije des 10. Jahrb. (SS. III. 214) wird ihm eine sonft unbekannte Irmingart beigelegt.

3) Rubrigā Tobeğiafir beşaugen Ann. necrol. Fuld. (SS. XIII, 190), Ann. Alam. 911 (al. 912), Colon. 911, Contin. Reginon. 911, Ann. Lobiens. 911, S. Vincentii Mettens., Corbeiens. 911, S. Bonifacii, Pragens. 911 (SS. III, 118, 119), Virdun. 911 (SS. IV, 7, 16), Leodiens.; Ludowicus rex. obiit in orientali Francia et mediana; Blandiniens. 911 (SS. V, 24). Reber oont in oriental Francia et mediana; Blaudinells. 311 (85. V, 24). Wet-feinen Todestag weichen die Ungaben von einander ab: 2 Netrologien von St. Emmeram (cod. Maihing., Monac. 14868) geben: XII Kal. Febr. Ludowicus rex filius Arnolfi imperatoris, ebenjo Necrol. Altah. (Jaffé): XII Kal. Febr. Ludwicus imperator pius, und das Weltenburger (Boehmer fontes IV, 568.) das Lovicher nur um einen Tag abweichend: XIII Kal. Febr. Ludewici tercii regis; hic sancto Nazario predium suum dedit in Scarra Sunthove Dienenheim (ein Zulaß, der fich auf die Urft. Mühlb. 1936, 1989 bezieht). Diefer Tag aber ist sicher falsch, weil L. zwischen dem 16. Juni (M. 2010) und dem

rung von beinahe zwölf Jahren und wurde nach leberlieferungen, Die allerdings nicht jeden Zweifel ausschließen, in der St. Emmerams= firche zu Regensburg an ber Geite feines glorreichen Baters Urnolf

beigefett 1).

Die pon ben perfonlichen Gigenschaften biefes Anaben auf bem Throne, den man mit Recht durch den Beinamen des Kindes von andern Ludwigen unterschieden hat2), fich nichts weiter melben läßt, als bak er allem Unicheine nach bis in feine letten Jahre völlig un=

8. Nov. 911, bem Tage ber Bahl Konrads, und zwar langere Zeit vor bem letteren Termine gestorben fein muß. hiernach hat Bohmers (reg. Carol. p. 118) Bermutung viel Babriceinlichteit für sich, bag hier eine Berwechselung Lubwigs bes Kindes mit Ludwig dem jungeren vorliege, von dem es ander-weitig feststeht, daß er am 20. Januar 882 flarb (f. oben S. 164). B. nahm daher an, daß Ludwig das Rind am 20. August gestorben fei, den das Lorider Tobtenbuch als Sterbetag Lubwigs bes jüng. bezeichnet. Dann würde auch bas Necrol. Epternac. (Reiffenberg monuments VII, 211): XIII Kal. Sept. Ludo-Neerol. Epternac. (Remenberg monuments VII, 211): AllI Kal. Sept. Ludovicus rex, hiefte gehören. Taß einzige Bebenfen gegen jene Bermutung erregt ber Umfland, daß Kegino, der vor Ludwigs deß K. Tode ichried, Ludwigs deß f. Tode ichried, Ludwigs deß f. Tode auch auf den 20. Aug. feht; es scheint also dieser Tag auch ohne jene Berwechtelung vorzusommen. Andrerseits ließe sich mit Spieß (Ausstätungen in der Effik, u. Diplom., Bayreuth 1791 S. 127) annehmen, daß der im Koerol. Augiense zum 24. Sept. vermertte K. Ludwig das Kind seit, womit daß Neer. d. Mariae Fuld. (Neer. Germ. I, 279, Boehmer fontes IV, 454) übereinftimmt.

1) Herimann. Aug. 911: Ludowicus rex adolescens moritur et Ratisponae sepelitur; Arnold. de S. Emmer. l. I c. 6 (SS. IV, 551, V, 112): ubi (sc. in ecclesia S. Emmerammi) principum sepulchra visitanti (sc. Chuonrado), Arnolfi scil. imperatoris necnon Hluoduwici, qui puer inmatura morte e medio excessit . . . , suggestum est etc. Es ist auffallend, daß L in Regensburg begraben worden sein ioll , von dem er bei seinem Tode sicherlich ziemlich weit entfernt war, und daß, wenn es geschaß, sein Todestag dort nicht einmal richtig überliefert wurde. Die Zeugnisse sind doch nicht gleichzeitig, und eine Berwechselung mit dem als Rind in Regensburg verunglücken Sohne ubvigå des jüng., der gleichfalls Ludwig hieß, ware immerhin denthar. Webnet fein Grabmal i. Andreae Ratisbon. chron. 901 (Eccard. corpus histor. I, 2052): Ludwicus . . . Ratisponae in medio chori monasterii S. Emmerammi septitur; Coleftin Ratisbona monastica p. 123, wo auch die Gradhchit mitgeteilt wird, die fich durch ihre ganze Fassung als ein sehr junges Madz mert berrat.

2) Ludwigs Jugend wird in ben Quellen mehrfach hervorgehoben; fo in ben ann. Fuld. 900, Ann. Sangall. mai. 900: Hludowicus in regnum elevatur adhuc puerolus, Gebicht Calomons an Dabo v. 177, 201: nobis per iuvenem veniat benedictio regem; Ann. Lobiens. 900: cui (sc. Arnulfo) Luduicus filius puer successit; eine Urf. des Grafen Wingerich für Echternach (Cod. aur. Eptern. f. 55) trägt bas Datum: IIII anno regnante Luodowico adolescenti et glorioso rege. Wie ein Beiname findet fich bie Benennung bas Rind bei Thietmar (chronic. l. I c. 4, SS. III, 736): Conradus ... Luthuwici successor pueri; Herimann. Aug. chron. 900: Ludowicus puer annis 12; Adami gesta Hammaburg. pontif. l. I c. 54: Anno domni Hogeri secundo Ludvicus puer depositus; Ekkehard. Uraugiens. chron. 901 (SS. VI, 174): Ludewicus . . admodum puer imperium suscepit; Cronica reg. Francor. (SS. III, 214): Ludovicus puer, auš ber 3eit Ron-rabs II.; Notae Halberstad. in ben Briefen Bibalbs (Jaffé biblioth. reg. Germanic. I, 603): Luthewicus, qui cognominatus est Infans; besgl. Gesta episcop. Halberst. (SS. XXIII, 82).

selbständig unter der Leitung der Männer verblieb, die ihn seit seinem Regierungsantritte gesenkt hatten, so ist auch über seinen Hos, an dem sich die Verhältnisse der Zeit Arnolfs durchaus sortsehen, nur wenig hinzuzusigen. Der königlichen Kapelle Ludwigs stand, wie unter seinem Bater, zuerst Theotmax vor, dann seit dem Sommer 907 Viligrim, der jenem auf dem erzbischösslichen Stuhse von Salzburg solgte; doch sand die eine wichtige Abweichung von dem bisherigen Hertommen statt, daß daneben Lothringen, welches einige Wochen später als die übrigen Stämme Ludwig huldigte, seinen eigenen Exztanzler in der Person Ratbods von Trier, wie unter Zwentibald, des hielt. Bon seinen Salzburger Umtsgenossen unterscheidet dieser sich nur daburch, daß er nie den Titel Erzstaplan sührt 1).

Wie die Spizen, so sind auch die übrigen Mitglieder beider Kanzleien völlig von einander geschieden. Für das alte oftfränkische Keich wurden die Urkunden von dem Kanzler Ernst und dem Notar Engilpero abwechselnd geschrieden, dieser dis zum I. 905, jener dis Ende des Jahres 908 wirksam, beide von Urnolf her bekannt; dann tritt sür den Rest von Ludwigs Regierung der Bischof Salomon von Konstanz als Kanzler an ihre Stelle, einmal von dem schon im I. 907 verwendeten Rotar Odalfrid abgelöst. In Lothringen das

ende des Jagres 908 vortstam, delde von Arnolf ger betannt; dann tritt für den Nest von Ludwigs Regierung der Bischof Salomon Konstanz als Kanzler an ihre Stelle, einmal von dem schon im J. 907 verwendeten Notar Odalfrid abgelöst<sup>2</sup>). In Lothringen dagegen schrieb Ludwigs Urkunden zuerst während des Jahres 900 der Notar Albrich, dann im J. 902 vereinzelt der Kanzler Switgar und der Notar Kuadmir, am häufigsten seit dem 9. Ottober 902 bis zu Ende der Regierung der Notar Theoduss<sup>3</sup>, der, ebenso wie die andern Schreiber, unter Zwentibald noch nicht erwähnt wird. Ungesähr

36

<sup>1)</sup> In den an Stelle Ratbods ausgesetzigten Urtf. heißt er öster nur Erzbisches (M. 1933, 1983, 1993, 2009), oder es wird zu ad vicem Rathpodi archiepiscopi noch summique cancellarii binzugefügt (M. 1940, 1951, 1966, 1981, 2003), oder es heißt auch geradezu ad vic. R. archicancellarii (M. 1949, 1950, 1991); Ernustus cancellarius ad vicem Ratpoti archicancellarii im Originale der von Ernst (hist. de Limb. VI, 90, M. 1990) herausgegebenen Urtfunde.

<sup>2)</sup> Ernustus cancellarius querst in M. 1937, qulest in M. 1997 bom 5. Ott. 908. Er schrieb auch die Urt. sür Worms (M. 1964) u. im J. 904 eine Urt. Hatlos (XXI, 385). Engilbero notarius schrieb die erste Urt. Ludbudg (Franconia II, 57, M. 1932), qulest bie Urts. vom 16. Mai 905 und bom 17. Mai 907 (Mon. Boica XXXIa, 175, 176, M. 1976, 1988); in einer nur abschriftlich sibertleierten Urt. vom 12. Aug. 903 (ebb. 168, M. 1956) sieht wold burch Franconia II, dereillarius, da er in einer andern vom gleichen Tage (M. 1957) notarius heist. Odalfridus cancell. schreibt M. 1998 vom 17. Dez. 906, als notarius M. 1999 vom 7. Jan. 909. lleber Sasomon s. oben S. 554.

<sup>3)</sup> Albricus notarius hat nur Ilrst. vom 22. Mārz und 31. Ott. 900 geschrieben (Mühlb. 1933, 1940); Switgarius cancellarius nur M. 1949 bom 10. Sept. 902; Ruadmirus notarius M. 1950 bom 19. Sept. 902; Theodulfus notarius beginnt am 9. Ott. 902 mit M. 1951 (wo Eodulfus so zu verb.) und schreibt zulest M. 2009 vom 15. Ott. 910; von ihm ist auch bie Ilrst. site Sobses vom 20. Ott. 906 geschrieben: Chrodulphus (corr. Theod.) notarius ad viene Racephodi (Rathpodi) archiepiscopi summique cancellarii (M. 1984). somie bie undatierte site Anstau (Grandidier II p. CCCXIII, M. 2006), bie sicher schrissen site sallschung ist.

75 Urfunden Ludwigs sind auf unsere Zeit gelangt. Bon anderweitigen hosbeamten werden die Grasen Reginvert und Jangrim (vordem Arnolfs Truchses), Pabo und Meginward, sowie Rodolt und Konrad genannt 1), von dem es zweiselhast bleibt, ob er der konradinischen Hamilie angehört. Bon den einsluhreichsten Personen in der Umgebung des Königs, unter denen seit der großen Riederlage im 3. 907 die bairischen Großen gänzlich zurückreten, ist schon hinlänglich die Rede gewesen; eine bestimmte Reael für die Art ihrer

Einwirtung läßt fich nicht aufftellen.

Weber gegen die innern noch gegen die äußeren Jeinde hatte das Regiment des unmündigen Königs sich sähig gezeigt Recht und Frieden zu schirmen und die Wehrlosen vor Vergewaltigung zu schützen. Die vereinzelten Ersolge gegen die Ungarn wurden nur der Tapferseit des dairischen Stammes und seiner Führer Lintvold und Urnolf verdankt. Wie sie von dem Königtume nicht ausgiengen, so wirkten sie auch nicht auf die Stärkung seiner Macht zursich. Bei weitem aber überwogen blutige Riederlagen, die durch ihre Furchtbarteit an seine sagenhassen Kriederlagen, die durch ihre Furchtbarteit an seine sagenhassen Kriederlagen, die durch ihre Furchtbarteit an seine sagenhassen kriederlagen, die den volle bei Burgunder erinnerten. Um schwersten waren die Baiern als die nächsten Grenzpaachbarn durch den Jusammenstoß mit dem heidenvolke heimgesucht worden, demnächst die Schwaden, Kranten und Thüringer; aber auch nach Sachsen waren die Magyaren troß der Weite des Weges und der trennenden Gebirgswälle vorgedrungen. Ausger den Rheinfranken und Lothringern, deren Gebiet von ihnen erst unter der solgenden Regierung erreicht wurde, durchtstellen sie demnach schwangen daw ganze Deutschland am rechten Rheinuser, wie ihnen nicht minder die Lombardet offen stand.

Schrecknisse gleich benen, welche die Normannen seit den Tagen Ludwigs des Frommen über das Westreich, sowie vorübergehend auch über Teile Sachsens und die Rheinlande gebracht hatten, verbreiteten sich nunmehr in erhöhtem Maße über das gesamte Oftreich. Nicht von einem germanischen Bolte giengen sie jetzt aus, das dei aller Wildheit und Blutgier den Franken doch blutsverwandt und in hobem Grade bildungsfähig war, sondern von Barbaren von thierischer Rohheit, an denen alles gleich fremdartig und abschreckend erschien, deren Bildung noch nach Jahrhunderten eine durchaus enslehnte bleiben sollte. Fast nirgends dachte man in der nächsten Zeit an einen Widerstand, geschweige denn an einen erneuten Ungriff gegen die eindringenden ungrischen Horden. Die Bewohner des platten Zandes waren ihren Mishandlungen schutzlos preisgegeden. Wer mit seiner Jade sich nicht hinter den Nauern und Wällen der meist noch

<sup>1)</sup> S. die oben (S. 529, 530, 552) angef. Urtf. M. 1960, 1963, 1995. Urt. vom J. 902 (Ried cod. dipl. I, 84): quidam igitur nobilis nomine Rodolt regalis videl. minister una cum manu Adalonnae uxoris suae übergibt an St. Emmeram seine Besihung im bairischen Sunbergau. Ueber Konrad vgl. S. 487.

<sup>2)</sup> Gine Königsreihe aus ber Zeit heinrichs II. (SS. II, 314) bezeichnet bahrr Rubnigs Regierung fo: Hludewicus rex Ostrofranciae, quo regnante maxima Baioariorum interfeccio facta.

ungenügend besestigten Städte und Burgen bergen konnte, der suchte im Dickicht der Wälber oder auf unzugänglichen Felsen und in absgelegenen Gindden eine Zusucht!); aber auch dort trog ihn öfter seine Hoffnung: denn es gad einheimische Verräter, die zur Vestriedigung irgend einer Privatrache als Wegweiser zu den versteckten Schlupfwinkeln dienten. Ebenso such in Kirchen und Klöster ihre Keliquien, ihre Schätze und Kostdarfeiten den gierigen Händen der Feinde zu entziesen. Wie ganz anders würde es um Deutschland gestanden haben, wenn auf Arnolfs hinsiechende Kraft ein Mann von der Art dessen, wenn der der ein halbes Jahrhundert später der Knechtung seines Volkes durch die Söhne Arpads mit der gesammelten Kraft desselbes für immer ein Ende machte!

Diefe Wehrlofigteit nach außen, gufammentreffend mit ber Unficherheit im Innern, mußte eine Entwidelung befordern berjenigen nicht unähnlich, die aus gleichen Urfachen unter ben fintenden Merowingern eingetreten mar. In ben einzelnen Reichsteilen, Die in fich einen gewiffen Salt und Abichluß hatten, die burch Ratur und Beichichte geeignet waren, fleinere Bange zu bilden, erhoben fich besondere Baupter, Bergoge, um je nach ben Umftanben in engerem ober weiterem Umfange Die tonigliche Gewalt in ihren Gebieten auszuüben. Mus ben angesehenften Familien ihres Stammes hervorgebend, balb die ihnen übertragenen Memter, Marten und Grafichaften, halb ben Drang der Not ihrer neuen Stellung zur Grundlage gebend, kamen fie in der That dem Bedürfnisse des Bolkes nach Rechtsschuk und äußerer Sicherung entgegen, und ihre Anmagung ichlug Burgel, weil fie dem Gemeinwohle biente. Gine Erinnerung an bas alte Bolts= herzogtum, bas Borbild biefer neuen Schöpfungen, lebte gewiß in bem Gedachtnis der meiften deutschen Stamme fort; wichtiger aber ift ber Umftand, bag auch nach ber Aufhebung ber Bergogtumer in jenen Stämmen ftets ein Bewuftsein ihrer Sonderung rege erhalten worden: nicht nur durch die Berichiedenheit der Mundarten, die Manniafaltigfeit ber Bolterechte und ungeschriebenen Brauche, fonbern

<sup>1)</sup> S. oben S. 551 M. 4, bie von Wait (R. Seinrid) I. S. 76 M. 6, 95) angef. Stellen, Miracula S. Wigberhti c. 16 (SS. IV, 226), vom J. 924: cum multis nationibus et maxime Saxonicis Thuringicisque ab Ungariis pessima et gravis malorum incursio incubult fierentque neces iuvenum ac seniorum, exterminia mulierum natorumque, nostros quoque calamitas commixtae miseriae involvit. necdumque cinctione alicuius presidii loco isti vallato, silvarum rupium torrentiumque tuta latibula querebantur atque illuc privatae res aecclesiasticae vehiculis, quibus facultas erat, in posterum servandae sunt deputatae etc.; Mirac. S. Apri c. 23 (ebb. 517): talis itaque ac tantae pestis turbine quae quis suorum poterat ne involverentur, intra moenia antiquarum urbium videl. monasteriorum ornamenta sanctorumque corporum pignora certatim recondebant, et nimirum quis se maxime felicem aiebat, non dicimus sua, sed si se gladio et captivitati praeripiens, non modo urbis, verum praeruptorum scopulorum iuga, ubi fortasse erant atque densissimi luci praesidia ac ignotae lumini vallis latibula, meruisset; Catal. abbat. Fuld. (SS. XIII, 273): Inter hace murum monasterium ambientem, intermissum et interruptum, totum in circuitu peregit, nâmlid 20t Octimiti 10 (15-916).

vornehmlich auch dadurch, daß bas frankliche Neich fie in fo manchen Beziehungen als getrennte Ganze behandelte, fie namentlich ftets

einzeln unter eigenen Führern jum Rriege aufbot 1).

Durch die Schwäche bes Ronigtums geforbert, ergangte die bergog= liche Gewalt awar die tonigliche für den Augenblick, Doch nur um fie auf die Dauer gu befchranten und einen Teil ihrer Befugniffe an fich zu reißen. So wenig nun Ludwig verfonlich folchen gefährlichen Beftrebungen entgegenzuwirten vermochte, benen burch bie Un= häufung von Leben und Memtern bei einzelnen Familien von feinen Borfahren sogar vorgearbeitet worden, so gab es boch noch eine andre Macht im Reiche, Die, wie die konigliche, für ihre Unliegen einen Rufammenhang bes Bangen voraussette und forberte und von ber Erhebung neuer Machthaber nur Schädigung erwarten tonnte, die Rirche. Wie einft die Ginheit des frantischen Gesamtreiches unter ber hoben Beiftlichkeit ihre beredteften Unmalte und eifriaften Bortampfer gefunden hatte, so trat dieselbe nicht minder jest für ein ftartes Königtum gegen die landschaftlichen Häupter in die Schranken. Un bem regierenden Saufe, bas ftets nur in den Tagen außerfter Bedrangnis jum Gute ber Rirchen feine Buflucht genommen, hatten die Bifchofe und Aebte ftets ihren beften Schut gegen die fleinen herren gefunden, die ju allen Beiten nach ihrem reichen Befike die Sande begehrlich ausstreckten. Die Erhebung der Bergoge ftellte ber Rirche neue Ginbufen in Aussicht: ihrem Borteile entsprach es offenbar. nur Ginem herrn zu bienen. Go gieng bas Streben ber Bifchofe, die vornehmlich für Ludwig das Rind die Regierung führten, unter ihm wie unter feinem Nachfolger babin, bas konigliche Unfeben in ungeschwächter Geltung nach Rraften aufrecht zu erhalten, ohne babei bes eigenen Borteils zu vergeffen, Die neu aufftrebenden Gemalten aber zu befampfen.

Fassen wir die einzelnen Stämme um diese Zeit des Ueberganges näher in das Auge, so erscheinen die Verhältnisse einsach und klar dei den Sachsen und Baiern, schwieriger und verwickelter bei den ibrigen. Daß aber bei jenen beiden sich die herzogliche Gewalt zuerst zu größerer Festigkeit und Seteigkeit entwickelte, hat seinen Grund vorzüglich darin, daß sie die Grenzhüter des Reiches gegen die Barbaren waren und, in beständigem Kampse teils mit den Dänen, teils mit den Slaven oder Ungarn begriffen, Männer erheischten, welche die ganze triegerische Kraft des Stammes in ihrer hand vereinigten. Unter den Sachsen wurde der Grund zum herzogtume schon in den

<sup>1)</sup> Wait hat in seiner Berfg. III, 365 ben wichtigen Umstand schon hervorgehoben, daß auch nach dem Aufhören der alten Boltsherzogtümer die einzelnen Stämme stelst getrennt als besondere militärische Einheiten im Ariege auftreten und wol unter Einem Oberdeschle verbunden, aber nicht mit einander vermischt wurden. Sbenso aber traten sie dei dem häusigen Ausammensalten der Heich verden und Reichsversammlungen auf den letzteren getrennt auf, nicht durch einen Herzog, wol aber durch die Gesamtheit ihrer Großen geführt. Für das Allgemeine verweise ich auf die tressenden Bemertlungen Giefebrechts (Deutsche Kaiserzeit I, 178 sig., 805) und auf Wait D. Werfg. V, 34—57.

Zeiten Ludwigs des Deutschen durch Liudolf gelegt, der nicht bloß der Sprößling einer der erlauchtesten Familien seines Bolkes, sondern durch seinen in Oftfalen gelegenen Besitz zugleich einer der reichsten und mächtigsten Männer besselben war'). Sein frommer kirchlicher Sinn, wie er sich namentlich durch eine Wallsahrt nach Kom, durch die Stistung des Klosters Gandersseim und durch die Darbringung von sechs feiner Kinder für das geistliche Leben kundgab, gewann ihm

die Buneigung und Achtung ber fachfischen Beiftlichkeit.

Liudolf wird bereits Bergog ber öftlichen Sachsen genannt: als er im J. 865 ober 866 ftarb, folgte ihm Bruno, ber altefte ber Sohne, die ihm feine Gemahlin Oba geboren, in dieser Würde nach, bis er im 3. 880 an ber Spige bes fachfifchen Beeres gegen bie fiegreichen Danen fiel. Sein jungerer Bruber Otto trat an feine Stelle und behauptete bas Unfehen des Baters in gesteigertem Dage unter ben Regierungen Rarls III., Arnolfs und Ludwigs, unter benen Sachien in der gleichen Absonderung und Selbständigkeit verharrte, Rur ber zweite biefer Fürften mare vielleicht im Stande gewesen, die aufftrebende Macht der Liudolfinger zu beschränten; allein wie er ihnen felbft vielmehr feine Erhebung mit zu verdanten hatte, als fie ihm die ihrige, fo finden wir auch nicht, daß er je einen Berfuch gemacht hatte, ihre hergebrachten Rechte zu schmalern. Bu diefen gehorte ohne Zweifel die Leitung im Rriege: ob außerdem auch die Berwaltung ber toniglichen Gintunfte, Gerichtsbarteit an Stelle bes Königs u. bal., läßt sich bei dem ganglichen Mangel an Zeugnissen nicht wol ausmachen.

Eigentümlich für die herzogliche Macht ber Liudolfinger ift bas ftille und allmäliche Unwachsen berfelben, bas weber zu Rampfen mit dem Königtume noch mit der Geiftlichkeit Beranlaffung gab. Nirgends findet in ben fachfischen Berhältniffen ein plotlicher ober gewaltsamer llebergang ftatt. Um fo mahrscheinlicher wird baburch die Unnahme, daß wol schon ursprünglich Liudolf von Ludwig dem Deutschen ge= wiffe allgemeinere und umfaffendere Befugniffe empfangen habe, Die bann von feinen Sohnen nur weiter ausgebildet murben. markgräfliche Umt, wenn er es auch gegen die Danen betleidet haben mag, ift hier ficherlich nicht bas Entscheibenbe gemefen. Gehr felbftändig walteten die Liudolfinger in dem rauben und ftreitbaren, von ben frankischen Ronigen fo felten besuchten Cachsenlande; aber fie griffen bafür auch nur wenig in die allgemeinen Angelegenheiten bes Reiches ein und waren auch ihrerfeits am Sofe nicht häufige Gafte, trot ber Berschwägerung, in welche fie mit Ludwig bem jungeren traten. Unbestritten erscheint ihre Gewalt allezeit innerhalb Sachfens: erft ba tommt es zu einer Entzweiung zwischen ihnen und bem Ronige, als fie, über die Grengen bes bisherigen Gebietes hinaus= greifend, auf bas benachbarte Thuringen, bas nach Burchards Tode

<sup>1)</sup> Bgl. Wilmans Kaiferurff. I, 217—226, Waiß K. Heinrich I. S. 179—187.

bes eigenen Sauptes entbehrte, Die herzoglichen Rechte zu erftreden

Die Entwidelung bes bairischen Stammes traf barin mit ber bes fachfischen zusammen, baß auch bei ihm ziemlich fruh und ohne innere Rampfe fowie auch ohne Widerftreit gegen die Krone fich ein Bergogtum bilbete. Wenn die Baiern auch nicht in fo fprober Abfonderung, wie die tropigen Cachfen, ihren beutschen Reichsgenoffen gegenüberstanden, fo ift boch auch bei ihnen ein fehr ftartes Stammes= bewußtfein ausgeprägt 1). Gie hatten am langften eigene Bolfsbergoge gehabt, fie bilbeten wiederholt mahrend des neunten Sahrhunderts ein getrenntes Konigreich, beffen ftattliche Sauptftadt Regensburg unter ben anbern Stammen ihres Gleichen nicht fanb. Bu Baiern endlich gehörten fehr ausgedehnte Marten, ein großes Rolonialgebiet, beffen Berteidigung gablreiche friegebereite Mannen beftandig erfor= berte. Auf ber andern Seite mufte es einzelnen ehrgeizigen Großen. bie fich über die übrigen Brafen zu einer höheren Stellung aufzuschwingen strebten, hier besonders schwer fallen, so lange träftige Fürsten, wie Karlmann und Arnolf, die dies Land als ihre Heimat anfahen, bort auch am liebsten ihren Aufenthalt nahmen und in ben Rriegen mit den flavischen Nachbarn fich felbft an die Spite ber bairifchen Beere ftellten.

Rur im Rate Diefer Konige konnten bann bie Saupter bes bairifchen Bolles es zu einer hoberen Geltung bringen: fobalb fie barüber hinaus nach einer felbftanbigen Stellung trachteten, erreichte fie bas Berberben. Go fielen die machtigen Grafen Ernft und Engilbeo; Liutbold bagegen, des letzteren Nachfolger, begnügte fich der Freund und Bertraute Arnolfs, der Leiter seines Sohnes zu In biefen naben Begiehungen ju bem ihm blutebermanbten Konigshaufe häufte er im Laufe weniger Jahre einen liberaus reichen Befit von Leben und Memtern in feiner Sand gufammen. Er bereinte zwei Marten, die bohmifche auf dem Rordgau und Rarnten nebst einigen Grafichaften in Baiern; er war Burggraf ju Regens-burg, und seine Bermählung mit Kunigunde, ber Schwester ber fcmäbischen Grafen Erchanger und Berthold, biente gewiß ebenfalls bagu, feinen Ginfluß gu fteigern 2). Co überragte Liutbold, überbies ein ruftiger und tapferer Mann, alle übrigen bairischen Grafen bei weitem durch den ausgedehnten Bereich seiner Herrschaft. Der Markgraf Aribo von der Oftmart, ber vielleicht nachft ihm bas weitefte Bebiet zu permalten hatte, konnte fich ichon beshalb balb gar nicht mehr mit ihm meffen, weil unter ben Angriffen ber Ungarn die Mart im Often au einer Grafichaft bes Traungaus ausammenschrumpfte. Die Aus-

<sup>1)</sup> Bgl. über die bairischen Verhältnisse firsch heinrich II., I, 1-6.
2) leber Liutbold Rechte und Besigungen i. oben S. 395, 488. Die ann. Alam. 913 ermannen Liupoldi relictam als Schwester Erchangers; ihren Ramen Runigund nennen zwei Urtt. Ronrade, ihres zweiten Bemahle (DD. I, 22, 24). Die sieben von Hormahr (herzog Luitpold S. 98-101) zusammengestellten Stammbäume Liutbolds sind samtlich gleich unerweislich. Ein Zusammenhang mit Arnosis Mutter Liutswinda ist mir noch das wahrscheinlichste.

behnung diefer bairifchen Bergogsgewalt über einen Teil Oftfrankens,

etwa bis jum Main, bleibt gang unficher.

Liutbolds Stellung tam unter ber Regierung, die von Ludwig ben Namen führte, einer herzoglichen thatsächlich gewiß vollkommen gleich; doch lebte und handelte er, foviel wir feben, ftets im Ginvernehmen mit ben Reichsregenten als ein vaterlicher Berater für ben jungen Fürsten. Als dann jene furchtbare Niederlage des bairischen Bolfsftammes im 3. 907 erfolgt mar, brangte Arnolf ichon bie Not feines von dem koniglichen Regimente faft gang verlaffenen Bolkes Die von feinem Bater erfüllte Mufgabe in noch entschiedenerem Sinne auf. Bielleicht burch einen ausbrudlichen Bablatt ber Baiern trat er als Bergog an ihre Spige, um fortan, unbefummert um die Un= gelegenheiten bes übrigen Reiches, ben Konig bem Ramen nach anertennend, fich ausschließlich ber Regierung und Berteidigung Baierns ju widmen. Er bewährte feinen herzoglichen Beruf burch glangenbe Kriegsthaten, die einzigen biefer Beit, welche ben Magharen noch Achtung por bem beutichen Ramen einflögten. Die Beiftlichkeit erfannte ihn an; aber Urnolf ermangelte bes firchlichen Sinnes, welcher bas Saus ber Liudolfinger ber fachfischen Rirche wert und teuer machte. Der Drang ber friegerischen Beit nötigte ihn fpater, wie einft die frantischen Sausmaier Rarlmann und Bippin, ju tiefen Gingriffen in bas Bermogen ber vielen und beguterten Rlofter Baierns, Die ohnehin von den Ungarn vielfach fcon fo fchwer heimgesucht wurden. Brund genug, feinem firchenrauberischen Undenten einen Gleden anzuhängen 1).

In Franken, welches durch seine mannigsaltige Gliederung und seine vermittelnde Stellung viel weniger als die vorher berührten Gebiete zur Abschließung unter einem eigenen Haupte sich eignete, mag für die öftlichen Teile die Ausselnung Abalberts von Baben-berg als der gewaltsame Ansang einer gleichen Entwickelung betracktet werden. Auch ihm sehlte bei seiner kühnen Erhebung nicht die Gunst bes Bolkes, die ein so wesentliches Stück sür das Aussteigen der neuen Geschlechter bildete, und an Bedeutung für das ganze Reich hatte sein Later heinrich hinter einem Liutbold nicht zurückgestanden. Er scheitete dennoch, teils weil er sogleich mit dem Bistume, mit Rudolf von Wirzburg, seinblich zusammenstieß, teils weil eine andre Familie mit ihm nebenbuhlerisch wetteiserte, die, an Macht der seini-

<sup>1)</sup> Bgl. über Arnolfs herzogliche Würde hirich a. a. D. I, 5, 15, 25, 94, Bübinger öltr. Gelch I, 231 flg., Waiß König Heinrich I. S. 52 flg. Waiß, ber selbst (Borthungen zur Teutschen Gelch. III, 159) bie noch von hird, (a. a. D. S. 15) geteilte Weinung widerlegt hat, daß Liutbold nach Abalberts Stuzze die angebliche offifantische Wart besselben erhalten habe, nimmt bennoch an, daß Offranken unter Arnolf stand, nach Liudprand. antap. II c. 21: hoe eodem tempore Arnaldus . . . Hungaria rediens honorisce a Bagoariis atque ab orientalibus suscipitur Francis. Dies Zeugnis ist immerhin ganz unsicher (vgl. Forsch. 2. D. Gelch. XII, 452), wenn auch Riezler (Gelch. Vallen I, 334 N. 1) bemselben das größte Gewicht beilegen will. Dagegen F. Setein (Forsch. 3. D. Gelch. XXIV, 130).

gen vielleicht taum gewachsen, baburch die Oberhand gewann, daß fie über den Trager der Krone verfügen durfte. Wenn auch die tonrabinischen Brüber bes Sturges ber Babenberger nicht lange froh murben und ihn nur um turge Beit überlebten, fo ernteten ihre Cohne boch die Früchte Diefes Rampfes, und es unterliegt taum einem Bweifel, daß der jungere Konrad in einem Teile von Oftfranken und Seffen eine herzogliche Stellung einnahm 1), die unter der Regierung Ludwigs nur beshalb weniger hervortritt, weil Konrad keine Beranlaffung hatte, fie gegen einen Fürsten geltend zu machen, welcher fich

gang unter feiner und feiner Freunde Leitung befand.

Dem bairischen ober fachfischen Bergogtume tam biefes frantische an Bebeutung freilich nicht gleich, und feine minder fefte Begrundung geht schon daraus hervor, daß es mit dem Tode Eberhards im 3. 939 wieder erlöschen konnte. Die Niederlage der Babenberger war eben vorzugsweise doch auch dem Bischose von Wirzburg zu gute gekommen, der einen großen Zuwachs aus ihren bisherigen Lehen erhielt 2). Da dies Bistum, dessen Inhaber in unserer Periode fämtlich eine hervorragende Rolle fpielen, ohnehin eines ber größten im Reiche war, ba es mit einem weit zerftreuten Besitz an Kirchen in den frantischen Landen, darunter die vierzehn Glaventirchen, ben Rehnten der von der Krone in den oftfrantischen Gauen erhobenen faft allgemeinen Steuer, fowie von bem Ertrage vieler Krongüter, und einen Anteil an bem Beerbanne verband, fo mußte notwendig bie hierauf beruhende weltliche Machtstellung ber Wirzburger Bischöfe bem Auffommen einer herzoglichen Gewalt in Oftfranken fehr hinberlich fein, und in der großen Begunftigung, der Wirzburg faft feit feiner Gründung von Seiten der Frankentonige fich zu erfreuen hatte, lag baber schon ber Reim ber bergoglichen Würde, die es felbst später für Oftfranken erlangen follte.

Erft am Ende ber Regierung Ludwigs versuchte auch in Schwaben einer ber mächtigften unter ben Großen bes Landes bem

Main- und Rebnismenben in ber Zeiticht, fur Rirchenrecht IV, 169 2. 38) ju vergleichen, ber ausführlich über bie Berhaltniffe ber flavifchen Bebolterung in

Franten handelt.



<sup>1)</sup> Bgl. bit oben S. 542 A. 2 angef. Urt., Widukind. res gest. Saxon. I c. 16: Conradus quondam dux Francorum, II c. 26: dux ipse Evurhardus, banach Thietmar. chron. l. I c. 4: Conradus Francorum quondam dux egregius, l. II c. 22: Everhardus Francorum dux; Ann. Hildesh. 912: Chounradus dux Francorum; Quedlinburg. 939: Eburhardus dux Francorum; ba: gegen Liudprand. ant. II c. 18: Everardus comes potentissimus in Francia; Ann. Alamann. 912: Chonradus filius Chonradi comitis; Ann. Sangall. mai. 939: Eberhardus dux Francorum; Augiens. 939: Eberhart dux; Contin. Regin. 937: Eberhardum ducem Francorum; Vita Iohann. Gorziens. c. 104 (SS. IV, 367): sub quo (sc. Ottone) . . . Everardus Franciae Austrasiae et quorundam trans Renum tenebat locorum (ducatum); Herinann. Aug. 939: Eberhardus dux Franchorum. Wait hat hiernach die Frage, ob Konrad die herzogliche Würde in Franken bekleidet, mit Recht besacht, D. Werig. V, 51. daggen F. Setein (Forich, d. D. Grich, XXIV, 133).

2) Ich ichließe mich hier der Darlegung von Hirth an (Heinrich II., II, 48 sig.). Ueder die officantische Seten einer die Konrad der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen

Beispiele zu solgen, welches Abalbert mit unglücklichem, Arnolf mit glücklichem Ersolge ihm gegeben hatten. Burchard, der Sohn Abalberts und Urenkel eines Hunfrid, der unter Karl dem Gr. und Ludewig dem Fr. die rätische Mart verwaltete 1), ebenfalls Martgarf von Kätien oder Churwalchen und Graf im Baar, erscheint mit seinem Bruder Abalbert, dem Grafen vom Scherragau und Thurgau 2), zusammen unter der späteren Regierung Arnolfs, sowie unter seinem Sohne als einer der angesehensten alamannischen Grafen. Er wird in den Urkunden Ludwigs des Kindes mit Auszeichnung erwähnt und erhielt von ihm die Abet Pfävers zur Ausnießung, die er jeboch bald wieder dem Absbisschoff Salomon abtrat.

Seine ehrgeizigen Bestrebungen sührten zu einem gewaltsamen Ende: auf einem schwäbischen Landtage im Herbste des J. 911 wurde Burchard, der Graf und Fürst der Alamannen, wie ihn der Jahrbuchschreiber nennt, nach dem ungerechten Urteile eines gewissen

<sup>1)</sup> Einhardi ann. 823: Hunfridus comes Curiensis, bešgl. vita Hludowici imp, c. 37, Thegan. c. 30: Hunfridum, qui erat dux super Redicam, ltrf. vom J. 806 (Wartmann Urtb. v. St. Gallen I, 177): Unfredus vir illuster Reciarum comis. In ber transl. sanguinis dom. c. 16 (Mone bab. Cuellenfammlung I, 72) beigt eð von ihm, bab er Reciam Curiensem tenebat, unb wirb Adalbertus filius eius genannt, ber, and Kätien verbrängt, ad fratrem, qui tune temporis Hystriam tenebat, līd begab; vgl. Neugart episc. Constantiens. Ia, 181 fig., Stälin wirt. Gefd. I, 415.

<sup>2)</sup> Tie Belege für Abalberts Grafischait im Scherragaut, einem Teile bes Baars, bei Stälin a. a. D. I, 308, 332, von 868 bis 889. Mis Graf im Thurgau finbet sich bertelbe von 860 bis etwa 890 sich bis 889. Mis Graf im Thurgau finbet sich bertelbe von 860 bis etwa 890 sich bis 889. Mis Graf im Thurgaugensi, ebb. p. 207 J. 876: Adalberto comite in Durgowe, p. 281, Düngé reg. Bad. p. 81 J. 889: in pago Thurgowe in cointatu Adalberti); Vita S. Meginrati c. 11 (SS. XV, 448): sub comite Adalberto. Jm J. 889 sin bein Berfammlung stat in pago, qui dictur Para, in villa nuncupata Durroheim coram Burghardo comite silio Adalberti illustris; in bem Schrieben Arnolfs vom 27. Jan. 894, auf ben Thurgowe begilt, is ub comite Adalberto und Purgharto; eine llrt. vom 27. Jan. 894, auf ben Thurgou besit beganen: so am 13. Cft. 898 in pago Turgove comitatu Adalperti (Wartmann II, 275, 290, 294, 318). Ju ben mirac. S. Waldburgis l. sc. 12 with im J. 893 Adalpertus Alamanniae comes inlustris ermähnt (SS. XV, 542). Jm J. 890 sinbet sid noch Rubolf als Dersog von Kätien (Wartmann II, 284), 903 auf ber Reichsbersammlung au Hordheim nebeneinander Adalperth, Purchart marchio Curiensis Rhetiae (ebb. 328, beägl. Mon. Boica XXVIIIs, 129: Adalperti, Purcharti, Bartmann II, 332: Adalpert, Quae sita est in Retiae Curiensis partibus, consentiente videl. atque perdonante Burchardo illustri marchione, qui eandem eatenus iure beneficiali obsederat, an Salomon, ber biese Schentung im J. 909 erwähnt als Burchardo earundem parcium duce consentiente et astipulante geschehen; am 31. Mai 906 sig L. rogatu Puruchart illecti comitis nostri einen Leibeigenen frei; am 7. Jan. 909 auf Hirthite Purchardi, Adalperti schen eatenus iure beneficiali obsederat, an Salomon, ber biese Schentung im J. 909 erwähnt als Burchardo earundem parcium duce consentiente et astipulante geschehen; am 31. Mai 906 sig L. rogatu Puruchart illecti comitis nostri einen Leibeigenen frei; am 7. Jan. 909 auf Hirthite von her eine Schenfung Residuante soch situs och blessibisus.

(Grafen) Anshelm getöbtet, nach andern Angaben in wildem Boltsgetümmel erschlagen 1). Geiner Witme wurden alle ihre Guter ent= nogen. feine Sohne Burchard und Ubalrich bes Landes verwiesen, ihre Gigenguter fowol als ihre Leben unter die Gegner verteilt. Gein Bruder Abalbert, der Graf vom Thurgau, wegen feiner Gerechtig= feiteliebe allgemein geachtet, erlitt auf Unftiften bes Bijchofe Salomon und andrer Feinde gleichfalls den Tod. Sogar der Schwiegermutter bes jungeren Burchard, Gisla, murben, mahrend fie auf einer Ballfahrt nach Rom begriffen war, alle ihre Befigungen genommen und verteilt. Nach ihrer Beimtehr rechtfertigte man dies Berfahren in ber ichmählichsten Weise durch faliche Beugniffe und verurteilte auf einer Berfammlung zu Bobman baraufbin Die Bergubte nachträglich als Bochverraterin. Mit fo ungerechter Barte murbe in Schwaben ber erfte Berfuch jur Begrundung einer herzoglichen Gewalt niebergeschlagen. Er scheiterte ohne Zweifel an dem Wiberftande ber in Diefen Begenden fo befonders reich beguterten Beiftlichkeit, noch mehr an dem Saffe perfonlicher Gegner, namentlich Erchangers, wie wir annehmen durfen feines Nebenbuhlers. Salomon vornehmlich wider= ftrebte bem Bergoge im Intereffe feines Standes, wiewol zwischen ihm und Burchard früher verfonlich ein autes Bernehmen obgewaltet au haben scheint.

Die Thüringer, der kleinste unter den deutschen Stämmen, die in ihrem Lande nicht einmal ein besonderes Bistum hatten, brachten es trot der ihrer Obhut anvertrauten Mark gar nicht zur Ausdildung eines eigenen Hexzogtums. Wahrscheinlich ließ der öftere Wechsel der Markgrasen aus verschiedenen Familien während des neunten Sahrhunderts keine derselben recht sesten Huften bes neunten von diesen Männern, Burchard, wurde durch frühen Tod an weiteren Fortschritten verhindert, und seine Nachkommen mußten den Liudols

fingern weichen 2).

2) Bgl. die Betrachtungen Anochenhauers (zur Gesch. Thüringens S. 61); doch legt derselbe zu viel Gewicht auf den Herzogstitel bei Regino, der, wie

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 911 (vor dem jum 3. 912 gesetten Tode Ludwigs): Purghart comes et princeps Alamannorum iniusto iudicio ab Anshelmo censura inaequitatis occisus, omnibus viduae illius ademtis, filiisque ipsius Purchardo et Uodalrieho extra patriam eiectis, predium atque deneficium eius inter illos distribuerunt. frater vero ipsius Adalbertus nobilissimus atque iustissimus comes nutu episcopi Salomonis et quorundam aliorum interemptus est. Gisle nempe socrui Purchardi iunioris etc.; ganz āhnlich, nur fürzer ann. Laudac. 911; Herimann. Aug. chron. 911 (nach Kontrads Wahl): Burchardus dux Alamanniae in conventu suo orto tumultu occisus est; Ann. Colon. 911: Burchardus occiditur (vor Kontrads Wahl). Bys. Wait Bos. V, 55. Taš Necrol. Augiense (Necr. Germ. I, 275, 280, 281) tennt vier berichiedene herioge des Ramens Burchard, bon benen zwei (Burchard I. † 28. Apr. 926, Burchard II. † 12. oder 13. Rod. 973) auch anderweitig betannt find; es bleibt ein Purhardus dux zum 10. Mai und ein andere doppelt zum 22. oder 23. Rodemder; mahricheinlich der letzter endete 911 fein Leden. Diühlbacher (Reg. S. 744) derweiß auch auf daß Necrol. Weissendurg. (Boehmer fontes IV, 313), wonach am 5. Rod. Burghartus comes occisus est. Byl. Baumann in der Wärtemberg. Vierteijahrsichr. I (1878), 26, 29.

Ge bleibt uns endlich noch Lothringen, das mit feiner gum Teil romanisch redenden Bevölkerung recht eigentlich auf der Grenzscheide ber beiden Reiche lag: lange awischen ihnen ftreitig, naherte es fich bem Weften auch durch die gesteigerte Macht und Bugellofigfeit feiner Groken, welche die meiften Rlofter als Laienabte in ihre Sand gebracht hatten. Wenn Lothringen auf ber einen Seite burch bie Erinnerung an das Königtum Lothars II. und Zwentibalds fowie durch ben fortbauernden Befig einer besonderen Kanglei vorzüglich berufen schien, der allgemeinen Strömung der Zeit folgend sich ein eigenes Oberhaupt zu feten, fo ftanden einem folden Beginnen anbrerfeits gerade hier durch die bedeutende Machtentfaltung der Bifchofe, burch die große nationale Mannigfaltigfeit eines Gebietes, das Frifen, Rheinfranken, Elfäffer und Burgunder umichlok, endlich durch das gleiche Bewicht und den gleichen Chraeix verschiedener Großen fehr erhebliche Schwierigkeiten im Wege. Bon ben Mannern, die unter Zwentibald als Saupter des beweglichen, leicht zur Emporung geneigten lothringifchen Abels vornehmlich hervortreten, war Reginar, der Graf vom haspengau, feitbem er Ludwig im 3. 900 mit herbeigerufen, von biefem gefordert, die beiben Bruder Gerard und Matfrid dagegen nach anfänglicher Begunftigung burch ihre Berfeindung mit den Ronradinern gefturgt worben. Statt diefer alten Rebenbuhler hatte jedoch bie Regierung Ludwige bem Grafen Reginar einen neuen an die Seite gefett in ber Berfon Gebhards, ber, mit mehreren Befigungen aus bem Nachlaffe Zwentibalds ausgeftattet, als Bergog die königlichen Rechte gegen Die einheimischen Großen wahrnehmen follte. Reginar legte, foviel wir feben, diefer Ginrichtung tein Sindernis in ben Weg und ftand mit Bebhard in gutem Ginvernehmen, um fo mehr vielleicht, weil derfelbe als ein Fremder und wegen der Teilung der tonradinischen Macht ihn nicht fehr gefährlich buntte. Die Blane, die fich an die Erhebung Gebhards knüpften, wurden jedoch durch feinen frühzeitigen Tob in ber Ungarnichlacht bes Jahres 910 vereitelt, ba er zwei unmundige Cohne, Udo und hermann, hinterließ, die nicht geeignet waren, bes Baters Gerechtsame in Lothringen gur Geltung zu bringen, und nur feine frantischen Befigungen erbten 1).

Reginar, nun unbestritten der mächtigste Mann im Reiche weiland Lothars, bereits neben seinen Grafschaften Laienabt von vier ansehnlichen Röstern, benutte diesen Augenblick bestens, um sich gegen das Aufkommen neuer Rebenbuhler sicherzustellen. Wenn er in einer vom 1. Juni 911 noch nach der Regierung Ludwigs datierten Urkunde?) den damals schon ungebräuchlichen Titel eines Königsboten

Baig (Forfchungen gur Deutiden Gefch. III, 158 A. 2) richtig hervorhebt, mit biefer Bezeichnung allgu freigebig ift.

<sup>1)</sup> Contin. Regin. 910: relictis duobus filiis suis adhuc pueris Udone

<sup>2)</sup> Martène et Durand coll. ampl. II, 38: Raginnarius comes ac missus dominicus necnon et abba Stabulensis atque Malmundariensis monasteriorum, mit Datum: in castro Hoiio . . sub die Kalend. Iunii anno XII regnante domno Hludovico filio Arnulphi regis in Francia; vgl. başu Wiltid Herzogth. Lothringen S. 73, Horidungen zur Deutichen Geich. III, 124. Karl ber Einf. bezeichnet ihn stells als Grafen ober Martgachen.

führt, fo scheint bies barauf hinzudeuten, daß er unter biefem Namen fich ausgebehntere Befugniffe, eine miffatifche Oberaufficht vermutlich. von bem Könige habe übertragen laffen. Gleich barauf, um bie Reit von Ludwige Tobe, fallen die lothringischen Großen vom oftfrantischen Reiche ab, um (vielleicht am 1. November) bem westfrantischen Ronige Rarl dem Ginfaltigen zu huldigen 1), zu dem fich Ludwig ftets in friedlichen Beziehungen gehalten zu haben scheint2). Da fich Reginar unter benen befindet, die zuerft von der neuen Berrichaft Borteil gieben, ba er fowol ben Befig von St. Maximin wie von Chebremont erlangt 8), von Abteien alfo, die fich borber bie Ronrabiner angeeignet, fo find wir zu ber Unnahme berechtigt, baß gerabe er hauptfächlich ber Leiter bes Abfalles war, ju bem 3wede, bie Familie Gebharde nicht von neuem festen Jug im Lande faffen gu laffen, ihre Erbichaft vielmehr angutreten. Reginar hatte ja fchon einmal dem ohnmächtigen Könige Rarl als Baffall geschworen, ihn fcon einmal in bas Land gerufen: er tonnte tein Bedenten beaen. Dies bei paffender Gelegenheit zu wiederholen. Den Grafen Berengar vom Lommagau (im beutigen Ramur), feinen Schwiegerfohn, erbliden wir gleichfalls bald in ber Umgebung Rarls4).

lich nach dem Herausgeber eine Berwechselnung mit Karolus annehmen.

3) Karls Urf. vom 5. Juni 903 über das Al. Leberau im Waszau Metlagio villa (Boehmer 1922) ift vielleicht zu Wartenheim im Elfaß ausgestellt und fönnte also auf einen Bejuch Ludwigs deuten, dessen et als dilectissimi consanguinei nostri gebenft.

3) In ber erften Urt. Rarls für St. Maximin ermahnt er venerabilem comitem atque b. Maximini cenobii . . . abbatem (Beyer I, 219, B. 1935); aber ber Rame ift leiber ausgefallen. Aus Sigehardi mirac. S. Maximini c. 11 (SS. IV, 231): siquidem post memoratum Megingaudum potestatibus et usibus huius regni ducum haec abbatia subiacuit, his tantum exceptis, quae fratrum sustentationi dudum sequestrata fuerant, sowie aus der darauf folgenden Ermäßnung Gischert schließt jedoch Wittich (S. 83 A. 3) mit Recht, daß Reginar Abt wurde, und zwar, wie jene luft. lehrt, durch Karl (cum praesatum locum ad regendum largiremur). Hobbard (ann. 922) nennt Capraemontem Gischerti castrum; desgl. Richer. histor. I c. 39, Widukind. l. II c. 22, 28; ygl. über die früheren Schickslew Wittich S. 86 A. 3.

4) Flodoard. ann. 924: Berengarius, qui sororem ipsius (sc. Gischerti) uxorem habedat. In Karls luft. sur Stavelot vom 12. Apr. 912 (Martène coll. II, 39, B. 1939) treten auf Reginarius atque Berengarius venerandi comites; lehterer war hiernach Graf in pago Maginisio; nach den luft. Ludwigs vom 26. Oft. 907, 18. Jan. 908 in pago ac in comitatu Lummensi c. 11 (SS. IV, 231): siquidem post memoratum Megingaudum potestatibus

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 911: Hlothariorum principes a Hludowico rege divisi, 912: Et Hlodarii Karolum regem Galliae super se fecerunt; Lobiens. 912: Karolus, iam tandem occidentalium rex, regnum etiam Lothariense 912: Karolus, iam tandem occidentalium rex, regnum etiam Lothariense recepit. Nach der ersteren gleichzeitigen Angabe müssen wir den Absal der Lothringer noch unter die Regierung Ludwigs sehen. Karls erste Urt. sür dies Neich, d. d. h. für den Bischof Setehan von Kammerich, ist vom 20. Dez. 911 (B. 1934); er sügt der Tatierung sortan den Zusah hinn: largiore vero hereditate indepta I u. s. s. Wenn Böhmer nach dieser Jählung aus den Urts. 1947, 1948 folgert, daß Karls Throndesteigung in Lothringen zwischen den 10. Ott. und 24. Nod. salle, so schreibest den frechen Product und der Schreibest der Gerken einen früheren Absal der Lothringer aus. Hienschaft der Lothringen zwischen Ludwig und eine schon Ludwig und eine schon vorder erlossen einen früheren Absal der Lothringer aus. Hienschaft der Lothringen zwischen eine schon Ludwigus er regnum Lotharii suscepit Kal. Nov., wenn wir nämtlich nach dem Servasseher eine Kernebseltung mit Karolus annehmen.

Es erhellt nicht, wie die Geistlichkeit, die von ihrem neuen Gebieter reichlich bedacht wurde, sich zu dieser Umwälzung verhalten; gewiß aber ist es, daß Reginar, der mit der Kirche sich im Ganzen gut gestellt zu haben scheint, durch den Anschluß an Karl seine herzogliche Gewalt noch mehr besestigte, so daß er sie sogar seinem unmündigen Sohne einige Jahre später schon ganz wie einen erblichen Besit hinterlassen konnte. Allerdings gehorchte ihm nicht das ganze ehemalige Reich Lothars, sondern nur sene Lande am Riederrhein, an der Maas und Mosel, die sortan im engeren Sinne Lothringen heißen. Das schwäbische Elsaß, der Straßburger Sprengel und Frisland, von den mächtigen Grasen Waltger und Meginhard verwaltet, schlugen getrennte Wege ein. So endete Ludwigs des Kindes Regierung, wie mit völliger Ausschlassen hin, eine der traurigsten, unheilvollsten Zeiten, die Deutschland jemals durchlebt hat.

<sup>(</sup>Lominse, Ernst hist, de Limb. VI, 90, Miraei opp. dipl. I, 34, M. 1990, 1991), Vita S. Gerardi abb. Broniens, c. 2 (SS. XV, 656): Ea tempestate comes Berengarius Namucensi castro praesidebat.

## Wahl Konrads I. Der Streit um den Besit sothringens. Cod des Herzogs Otto und Hattos von Mainz. Ungarneinfälle und Kämpse des Königs mit den Herzogen.

Mit Ludwig dem Kinde starb die ostspänkliche oder deutsche Linie des Herrschauses aus 1), welches sich mit Bippin auf den Thron der Merowinger geschwungen und thatsächlich über zwei Jahr-hunderte wenigstens den größeren Teil der deutschen Stämme regiert hatte. Noch bestand die von Karl dem Kahlen begründete weststränztische Linie dieses Hauses fort und befand sich nach der vorübergebenden Erhebung Odos wiederum im unbestrittenen Besige des Westreiches. Karl dem Einsältigen sielen auch in der That in den letzten Tagen Ludwigs bereits die Lothringer zu, die von jeher zwischen

<sup>1)</sup> Die der Zeit nach nächsten Autoren betrachten Ludwig als den letzten Rachfommen Audwigs de, jo Contin. Reginon. 911: regali iam stirpe desiciente; Widukind. rés gestae Saxon. I c. 16: ultimus vero Karolorum apud orientales Francos imperantium Hluthowicus ex Arnulfo... natus erat... regi autem Hluthowico non erat filius; Herimann. Aug. chron. 911: desiciente nostris in partibus regio stemate; in der Rönigsteiße aud der Zeit Heinichs Hl. beihft es von Audwig; post quem nullus prosapiae istius regale solium ultra possedit (SS. II, 314); Cronica reg. Francor. (ebb. III, 214) ans der Zeit Kontads II.: cui (sc. Lodovico) Conradus deficiente saepedicta imperatoria stirpe nobili Francorum, quamvis non de eodem stemate ortus feliciter successit; Adam. gesta Hammab, pontif. I c. 54: in isto Ludvico vetus Karoli finitur prosapia; Catalog. reg. ans Heinrichs IV. Zeit (SS. X, 136): in quo (sc. Ludowico) defeci omnis illa regum priorum successio; bagegen Ekkehardi Uraugiens. chron. 912 (SS. VI, 175): hie (sc. Ludewicus rex) iuxta quosdam ultimus dicitur Karolorum apud orientales Francos imperantium, iuxta quosdam vero Chuonradus, qui post eum imperavit, ultimus computatur, a quibus pater illius Chuonradus, qui ab Adelberto interfectus est, frater Ludewici huius fuisse estimatur. 3n bem Estammbaume (ebb. p. 32) wirb Counradus geradezu als rex ultimus Karolorum aufgeführt.

beiden Teilreichen schwankten; doch trieben dazu sicherlich mehr eigenstücktige Gründe, als etwa die Rücksicht auf das angestammte Fürstenhaus: sie wollten sich hiedurch von den übrigen Stämmen trennen, von dem osstraftschaftschen Reiche absallen. Außer ihnen dachte Riemand an dieWahl des tranzösischen Schattenkönigs, der, so gering von Ansehen in seinem eigenen Lande, in einem größeren Gediete sich noch ungleich unsähiger gezeigt haben würde. Viel zu sehr hatte sich die Scheidung der beiden Reichshälften in den Gesinnungen und in der Gewohnheit der Menschen beselsigt, als daß außerhalb der Erenzlande irgend welche Neigung zur Wiedervereinigung hervorgetreten wäre. Kein andrer Ausweg blieb übrig, als aus den mächtigsten Höudern der deutschen Stämme eines durch Wahl auf den erledigten Thron zu seizen, ein neues Königshaus also zu gründen.

Mit Ausnahme der Lothringer vereinigten sich demnach die übrigen deutschen Stämme Ansang November insgesamt zu Forchheim in Franken. 3), an demselben Orte, an welchem Ludwig das Kind den Thron bestiegen hatte, zur neuen Königswahl. Wenn wir dem Berichte des Korveier Mönches Widustind glauben dürsten. 3), der etwa ein halbes Jahrhundert nach diesen Ereignissen schreben, hetzgage Otto von Sachsen einmütig die Krone angedoten: er aber habe wegen seines hohen Alters diese Last abgelehnt und Konrad von Franken sint seiner vorgeschlagen; allein dieser angebliche Verzicht Ottos unterliegt großen

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 912: Chonradus . . . a Francis et Saxonibus seu Alamannis ac Bauguariis rex electus. Wibufinb (l. I c. 16) bezeichnet als Wähler omnisque populus Francorum atque Saxonum, wo unter den exfleren, wie an andern Orten seiner Schrift, die übrigen deutschen Stämme im Gegensatz au den Sachsen überhaupt zu verstehen sind. Wenig Gewicht hat Liudprand (antap. l. II c. 17): Chunradus . . . rex cunctis a populis ordinatur, weil er (c. 18) denselben auch über die Lothringer regieren läßt.

weil er (c. 18) benfelden auch üder die Lothrunger regieren lagi.

2) A. D.: omnisque populus . . quaeredat Oddoni diadema inponere regni. ipse vero quasi iam gravior recusadat imperii onus. eius
tamen consultu etc.; darais Thietmar. chron. 1. 1 c. 4: quem od meritum
sui Otto predictus, ad omnibus regni principidus in regem electus, sibi
quasi ad hoc indigno proposuit seque cum filiis fidei suae ac potestati
subdiderat; desgl. Notae Halberstad. (Jassé monum. Cordei. 603). Wiewol
Waiţ K. Heinrich I. S. 190—194) neueren grundlosen Phantassen gegnüber
die einsachen Nachrichten der Luellen und damit auch jene Angade Widustlichs
mit Recht ausrecht erdält, jo icheint mir die setzere, die ja seinesdwegs gleichzeitig ist, doch noch starte Zweisel zuzulassen. Es ist aufsallend, daß man gerade dem sichssischen Schamme und dem schafflichen Herzoge, die sich diesher in
wenig um allgemeine Reichsangelegenheiten getimmert, die Krone guert nogetragen haben soll; aussallend ist serner der Zulah Widustlinds: penes Oddonem tamen summum semper et ubique siedat imperium, da doch Otto die
Wahß Kontads gerade nur um ein Jahr siderslede und in feiner der eils in
diesem Zeitraume ansgestellten Urst. als Kürbitter austritt. Die Sage, und
waar die sächsische, hat ossenden großen Ginfluß auf die Darstellung Widustlinds
gehadt: tonnte sie nicht Kontads Undüssgleit gegen Heinrich noch dadurch erhöben, daß jener dem Bater diess seine Krone gleichjam erst verdantte? Das
Schweigen der anderen Quellen sit restlich dei there Durtsgleit tein Gegenbeweis; daß Kontad ein Franke war, mußte ihm aber von vornherein die
Wahß siedern, die erst nach dem Berzsichte der Fronsen auf einen Sachen

Bedenken. Befremblich ift es, bag bes Bergogs Arnolf hiebei gar nicht gedacht wird, ba boch ber bairifche Stamm, von bem Saufe Lubwigs bes Deutschen bevorzugt, bisher ein fo hervorragendes Un= sehen im Reiche behauptet hatte. Bielleicht aber hatte bie Beimsuchung ber Ungarn Baiern fo gefchwächt, baß es auf feinen Borrang gu= nächst verzichten mußte, oder Arnolf, ber ohnehin ein startes Bergog= tum einem ftarten Konigtume vorziehen mochte, tam feiner Jugend halber gar nicht in Betracht.

Kur Konrad fprach außer ber Bermandtschaft mit bem Raifer Urnolf, welche auch andre Fürften hatten geltend machen konnen, porzüglich der Umftand, daß er das haupt des frantischen, b. h. des herrschenden Stammes mar 1). Er galt überdies als ein ruftiger und wackerer Mann, ebler Abkunft und ausgezeichnet burch perfönliche Tapferkeit, Klugheit und Leutseligkeit. Endlich hatte er unter Ludwig ichon einen fehr mefentlichen Unteil an ber Regierung genommen und ftand mit den andern Reichstregenten, zumal bem Erzbischofe Satto

von Mainz, auf vertrautem Fuße. Gegen den 10. November 911 wurde demnach Konrad, der Sohn Konrads und Glismuodas"), zu Forchheim zum Frankentönige gefrönt und gesalbt, wahrscheinlich burch die Hand Hatte, bes alten Gönners feines Hauses?). Gleich darauf, am 10., vielleicht bem Krönungstage, machte er bereits auf Bitte bes "geliebten" Bischofs Dioto von Wirzburg bem h. Gundpert zu Ansbach eine Schenfung mit einigen Besitzungen zu Biereth im Boltfelde nebft den bazu ge= hörigen flavischen Niederlaffungen 4). Co rubte bie Leitung der öffentlichen Dinge nach langer Ohnmacht ber Krone wieder in ben Sanden

1) Liubprand a. a. D.: Francorum ex genere oriundus; Ann. Ratispon. 912 (SS. XVII, 583): Counradus Francigena successit; vgl. Wibufinde Nach-

geftellt.

richten über Ottos Thronbesteigung (l. II c. 1).

2) Am 1. Juli 912 machte Konrad dem Kl. Fulda eine Schenfung per intercessionem venerandae ac dilectae genitricis nostrae Glismuodae; beggl. intereessionem venerandae ac dilectae genitricis nostrae Glismuodae; besgl. nennt er sie in einer Stiftung für Fulda (DD. I, 9, 36, M. 2019). Sie überlebte ihren Sohn und starb erst 26. Apr. 924; f. ann. neerol. Fuld. mai. 924 (SS. XIII, 192): VI Kal. Mai. od. Glismout cometissa. Ganz undegründeter Weise hat man, wie u. a. noch Hänger (Geld. der rhein. Psalz I, 27) und Leo (Vorlef. über deutige Geld. I, 588), Glismuoda zu einer unehelichen Tochter Arnolfs machen wollen: eine Ansicht, die schon von Aremer (Orig. Nassoicae I, 65) hinlänglich viderlegt worden ist. Genis grundloß ist dei späteren Grandloß ist dei späteren Grandloß ist dei späteren Grandloß ist dei späteren Chroniften bie Bezeichnung bes alteren Ronrad als eines Brubers Lubwigs.

<sup>3)</sup> Die Salbung melben Widufind (a. a. D.): Conradus . . . unguitur in regem; Herimann. Aug. 911: Counradus filius Counradi ex electus et unctus regnavit annis VII. Die übrigen Quellen erwähnen nur turz feine Nachfolge; fo Ann. Alamann. 911: Chunradus regnum accepit; Aug. 911: Nagjoige; 70 Ann. Alamann. 911: Chunradus regnum accepit; Aug. 911: Chuonradus in regno successit; Ann. Corbei. 911: Conradus rex; S. Vincentii Mett. 911 u. i. f. K. bestieg den Urst. nach den Thron zwischen dem 7. und 10. November (s. Dd. I, 1, Mühlbachers Reg. S. 743).

4) DD. I, 2, M. 2012: rogatu Diotonis veneradilis et dilecti episcopi nostri, und weiterhin: vir veneradilis Dioto praesul aegregius. Nur diese einzige Urst. ist ad vicem Hathonis archiepiscopi summique cappellani austricio.

eines frästigen Mannes; boch hatte sich freilich die Lage des Reiches seit dem Regierungsantritte seines jugendlichen Borgängers in jeder Weise verichlimmert: die Ungarn hauften in allen Teilen dessein ichon völlig eingenistetes lebel; die königliche und die neu emportommende herzogliche Gewalt waren nirgends sest gegen einander abgegrenzt. Das es dis zu vollständiger Ordnung dieser Verhältnisse an mannigsachen Streitigkeiten nicht sehlen würde, ließ sich mit Sicherheit voraussehen; zunächst erkannten Otto und Arnolf den

Ronig als ihren Oberherrn an.

Das Weihnachtsfest bes Jahres 911 feierte Konrad zu Ronftang am Sofe bes Bifchofs Salomon, ber unter ihm mahrend feiner gangen Regierung bas Umt bes Ranglers fortführte und feiner Gunft in hohem Mage fich erfreute. Da ihn bort ploglich die Luft anmanbelte, auch bem berühmten Rlofter St. Gallen feinen Befuch abguftatten, fo murbe biefer Entichlug alebalb am 26. Dezember ausgeführt 1). Drei Tage verweilte ber Fürft, burch schwunghafte Berje, namentlich auch von dem Monche Waldram begrüßt, unter dem Dache ber gaftlichen Abtei, Die gum Undenken an Diefen Aufenthalt für die Schüler fortan Feiertage blieben. Er entgudte alles durch Die leutselige Freundlichkeit, mit ber er an bem fargen Mable ber Brüder teilnahm und mit ihnen verlehrte; ihm aber gewährten die Knaben der Klosterschule großes Bergnügen: einmal ließ er ihnen Nepfel auf den Estrich streuen, ohne daß auch nur der kleinsten einer aus der Prozession heraus sich danach zu bücken gewagt hätte; ein andermal stedte er ihnen, nachdem sie bei Tische vorgelesen, Goldstüde in den Mund und sreute sich, als ein Schüler schreiend die Gabe ausspuckte und durch diese Berachtung des Goldes sich für die Butunft als einen rechten Monch zu erkennen gab. Der Ronig ließ auch, wie es Wohlthater bes Rlofters zu thun pflegten, feinen Namen in das Berbrüderungsbuch eintragen, um fich baburch die besondere Fürbitte ber Bruder ju erwerben, und überhaufte fie mit vielen Gnabenbeweifen. Unter anderm ichentte er bem Rlofter, mas bie Krone noch bei bem ichon fruber verliehenen Stammbeim im Thurgau befaß, fowie am 11. Januar 912, auf Ermahnung unferes getreueften Bischofe Salomon", nachbem er nach ber Pfalg Bobman gurudgefehrt, eine Besitung zu Münchingen im Kletgau2).

220, 222, 223.

2) DD. I, 3, M. 2013: interventu et admonitione fidelissimi nobis Salomonis episcopi, comitum quoque Erchangarii et Chuonradi, Uodalrici,

<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 912: Chuonradus monasterium sancti Galli adiit et illic regaliter susceptus est; Sangall. mai. 912: Chuonradus rex in festivitate sancti Stephani (b. i. 26. Dez.) ad vesperum venit ad monasterium sancti Galli. Ausführliche Rachrichten, die gerade dei diesem Ereignisse in ihren Hauptzügen wahr sein mögen, gibt Etsehard (casus S. Galli c. 14, SS. II, 84), wo es heißt: tribusque noctibus in omni hilaritate loco immoratus quarto die Arbonam tandem nocturnus venit. Bgl. Meyer von Knonau in den St. Gall. Mitth. XV, 55 N. 188 über die sür Konrad bestimmten Empfangsgedichte in den Mittheil. der Züricher antiq. Ges. XII, 220. 222. 223.

Reben diesen Gunstbezeugungen für das Stift St. Gallen nahmen den König während seines Ausenthaltes in diesen Gegenden auch ernsstere Staatsgeschäfte in Anspruch. Im Februar hielt er eine Keichsbersammlung in Ulm, auf welcher neben den Bischösen von Eciststädt, Konstanz, Freising und Seben mehrere sonst öster genannte Grassen, wie u. a. Sigispard, Udalrich und Jring, erscheinen. Von den Geschäften, die hier verhandelt wurden, ist uns jedoch nur eine umsiassende Bestätigung ist den Bischos Erchanbald von Gichstädt bekannt, wodurch die Abtei Herrieden, Ahausen nehst 3 anderen Orten, ein Teil des Weißenburger Forstes und die Kirche in Belden demselben geschentt wurden. Diese Berleisung gleichwie die Verträstigung der Immunität 2) erließ der König bereits zu Welden an der Pegnitz am 5. März. In der Urkunde sür St. Gallen, ebenso wie in der sür Sichistöt, wird unter den Fürbittern auch ein schwöbischer Grassenschaften, der bald darut den Titel eines Psalzgrafen sührt vorschaften unzuverlässigen Schriftsellers war ihm in Gemeinschaft mit seinem Bruder Verthold das Umt der Verschaft mit seinem Bruder Verthold das Umt der Verschaft mit seinem Bruder Verthold das Umt der Verschaft wird den Ungaben eines späteren unzuverlässigen Schriftsellers war ihm in Gemeinschaft mit seinem Bruder Verthold das Umt der Verschaft wird der Verschaft verschaft der Verschaft verschaft wir den Verschaft von ihm in Gemeinschaft mit seinem Bruder Verthold das Umt der Verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft ver Verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft verschaft v

<sup>1)</sup> DD. I, 3—4, M. 2014, erlajjen rogatu atque communi consensu fidelium nostrorum ad placitum nostrum Ulmae habitum ex diversis mundi partibus collectorum, Salomonis videl, Dracholfi atque Meginperti venerabilium episcoporum, comitum vero Sigihardi, Arnolfi, Erichangarii, Odalrici, Perchtoldi, Chuonradi, Herimanni, Liutfredi atque Iringi, ad episcopium Erchanbaldi etc. Siée llrt. murbe früher fälfchlich jür unecht gehalten.
2) DD. I, 4, M. 2015.

<sup>2)</sup> DD. I, 4, M. 2015.
3) Ebb. p. 12, M. 2022 vom 25. Sept. 912: consilio . . . Erchangarii comitis palatii, Perahtoldi. Rur in der bekannten Stelle Effehards (SS. II, S3) werden Pertolt et Erchinger fratres, ebenfo wie zuvor Adalbert und Berner, camerae, quos sie vocadant, nuntii genannt: ein Titel, der auf die Autorität diese späten Schriftellers hin teine Geltung beanhyruchen kann, da sie den Zeitgenossen unt Grasen heißen. Zur der unter Arnolf im J. 893 erwähnte missus dominicus Hidbiad de camera ac palatio transmissus (Witth, der Jür ant. Ges. VIII Beil. 20) könnte daran erinnern. Da ebenso wie Erchanger auch der ältere Berthold im J. 889 Pialagras speist (s. E. 486), ein weimtete Kintelen (Horschunger zur D. Gesch, III, 316), daß sie Pialagrasien im Sinne der Ottonischen Zeit waren. Neber die Abbunft der Brüder vgl. Rengart (episcop. Constant. Ia, 191 sp.), der sie nach Blondell und Pseisinger zu kniesen Erchanger vom elfässischen Nordsau und Breisgau machte, dessen Archen Erchanger vom elfässischen Nordsau und Breisgau machte, dessen Archen Erchanger vom elfässischen Nordsau und Breisgau machte, dessen Archen Erchanger vom elfässischen Soch und Breisgau machte, dessen Archen Erchanger vom elfässischen Nordsau und Breisgau machte, dessen Archen Erchanger vom elfässischen Soch und Breisgau machte, dessen Schlachen 1287). Wahrscheinsch fässt ham in einer Nat. 20thars II. vom J. 869 als Ercengarius pure im Essau machte, dessen Schlachen 1287). Wahrscheinsch sie Schalen I, 212, 217, 233, 246, 254, 291; vgl. v. Stalin W. G. I, 289 A.) Grai im Alpqau, zusammen; nähere Beziedungen aber sind nicht nachzuweisen. Es schein mir grundlos, daß Rengart (a. a. D. 193) den Graien Erchanger vom Aletagau, der ebensom Prophisch in einer Ikrt. des W. Salomon vom J. 909 vortommt (Wartsmann II, 363), von dem sich habet der mit her der Verägunger von Ben Ihalolingern, der vornehmsten fichmetlich gemächt (Würtrenberg, Wiertelgichysicht, I, 25—33). Aus die Angade Perimanns a. 911 (SS. V. 112): pro quo (se. Burchardo) Erc

waltung der töniglichen Einkunste, gewissernaßen die Stellung eines ständigen Königsboten in Schwaben übertragen; doch sind damit wol nur die platzgrässichen Besugnisse gemeint. Er schent diese von seinem Bater Berthold geerbt zu haben, als Abkömmling der von den alten Herthold geerbt zu haben, als Abkömmling der von den alten Gerzogen stammenden Ahalossinger. Schon unter Arnolf soll es zwischen diesen Brüdern und dem Bischosse Salomon von Konstanz zu hestigen Streitigkeiten gekommen sein, so daß sie sogar gewaltsam Hand an ihn zu legen verluchten; doch tragen diese Erzählungen ein völlig sagenhastes Gepräge 1). Den Grund ihrer Unzufriedenheit bilbeten die allzu zahlreichen Bergabungen von Krongut an den Absbischof, weil dadurch ihre eigenen Ginnahmen geschmälert wurden. Ohne Zweisel aber kam dazu nach dem wahrscheinlich durch ihre Mitwirtung herbeigesührten Sturze Burchards ihr Streben nach der Mitwirtung herbeigessihrten Sturze Burchards ihr Streben nach der herzoglichen Gewalt, sür welches sie von Salomon sich teine Förderung, vielmehr entschiedene Behinderung versprechen dursten. Borzusglich mochte sie das Beispiel ihres Nessen, des Baiernherzogs Arnolf, anreizen.

Während seines Ausenthaltes am Bodensee brachte Konrad noch einmal eine Berschnung der entzweiten Gemüter zu Stande, die natürlich von keiner Dauer war. Eine Zeitlang finden wir sowol Erchanger als Salomon öfter in seiner Umgebung, allein den letzteren in ganz überwiegender Geltung. Im März bestätigte Konrad auf seine Bitte dem Kloster St. Gallen seine Rechte, sowie alle demselben von Salomon übertragenen Besitzungen, welche er sich von den Vorsahren im Reiche "durch häusige Auswartung und Dienst in der Pfalz" erworben, und einige Monate später machte er dem Konstanzer Bischose eine Schenkung im Thurgau "wegen der Unverdorsseinsche Einer vielsachen Dienstleistungen und der in seinem Herzen entwindeten Liebe"?).

Die erste und wichtigste Aufgabe für ben neuen Kerrscher mußte ohne Zweisel die Wiederbringung des deutschen Stammes sein, der allein sich seiner Wahl entzogen, um sich dem Westreiche anzuschließen, der Lothringer. Was Ludwig der Deutsche und Ludwig der jüngere einst im Gesüble ihrer Uedermacht den westfränkischen Vettern abgerungen, war durch die hinfälligkeit ihres letzten Auchschlaers auf Einen Schlaa verloren gegangen. Außer der Ehre des

Ekkehardi casus c. 12 (St. Galler Mittheil. XV, 49, j. Anm. 168, 173).

<sup>2)</sup> Urt. vom 14. März 912: R. bestätigt quicquid praesatus episcopus Salomon ex donatione antecessorum nostrorum Karoli videl. et Arnolst imperatorum etiam et Hludowici regis pro eius frequemti famulatu et palatina servitute promeruit, necnon etiam ab aliis hominibus cum sui labore acquisivit et ad saepe notatum monasterium rite contradidit, b. i. biz Mbti Psidere, ben 507 Wispare im Thurqau, Edmaningen im Aspau, Obernbor im Baargau; vom 3. Ost.: R. jdpenst per multimodae servitutis sedulitatem simulque magnae caritatis suae cordetenus accensum ardorem Salomoni reverendissimo necnon religiositatis nomine decentissime praeconando pontifici in pago Tuhrkovensi comitatu Uodalrici omne quicquid in loco Helsoteswilare nostri iuris esse videtur, unb meiterhin heits Casl. dilectissimus praenotatus episcopus (DD. I, 5, 12, M. 2016, 2023).

Reiches, die hier auf dem Spiele stand, fügten die Lehen, die das konradinische Haus in Lothringen besessen und den Umschwingen deingebüßt hatte, noch einen persönlichen Antrieb sür Konrad hinzu. Hatte er doch selbst im I. 906 für die Verteidigung jener Güter wider die Vrasen Gerard und Matfrid die Waffen gestätzt.

Die Ginladung der lothringischen Großen an Rarl ben Ginfaltigen, ber furz zubor burch bie Gulbigung Rollos und feiner Ge-fahrten bie Ruften feines Reiches gegen bie Raubereien ber Nord-manner einigermaßen fichergestellt, ergieng noch bei Lebzeiten Lubmigs des Rindes, vielleicht in der Erwartung feines baldigen Tobes; die Erledigung des Thrones erleichterte die Ausführung diefer Plane. Bon dem Entel Rarle bes Rahlen, ber, fcon faft von den Zeitge= noffen durch jenen wenig ehrenvollen Beinamen ausgezeichnet, fich ganglich in ben Sanden feiner Gunftlinge, zumal bes von ihm aus niederem Stande erhobenen Grafen Hagano, befand 1), erwarteten die weltlichen Großen in ihrem Streben nach felbständiger Machterweiterung nicht gehindert ju werden; die Beiftlichen hofften Guter und andre nukbare Rechte ber Krone in reicher Gulle babongutragen. Unter den letzteren hatte ja schon nach dem Tode Lothars II. der westfränkische König vorzüglich seinen Anhang gesunden. Noch vor Ablauf des Jahres 911 ergriff Karl in eigener Person von Lothringen Befit; feine erfte Urtunde vom 20. Dezember ift für die Domherren bon Rammerich auf Bitte ihres Bifchofs Stephan ausgeftellt2), mit befonderer Zählung der Regierungsjahre "nach Erlangung der reischeren Erbschaft." Daß Karl gerade hier zuerst Eingang gewann, begreift fich leicht bei ber Bugehörigkeit Rammerichs gum Erzbistum Reims, beffen damaliger Porfteber Beriveus das Umt bes Ergtanglers im Weftreiche betleibete und es fogar auch für Lothringen übernahm.

Um 1. Januar 912 hielt fich Rarl ju Det auf, einer der erften Städte Lothringens, wo einft fein Grofpvater die Krone biefes Reiches

<sup>1)</sup> Contin. Reginon. 925: qui fertur vir hebetis esse ingenii et minus aptus utilitatibus regni; Thietmar. chron. l. I. c. 13: fuit in occiduis partibus quidam rex ab incolis Karl Sot id est stolidus ironice dictus; Ademari historiar. l. III c. 20: Carolus cognomento Insipiens vel Minor; Rodulf. Glaber I c. 1: Karolum Hebetem cognominatum. Der Beiname Simplex finte figh u. a. in bem Chron. Normannor, Adonis contiu., Mirac. S. Apperi c. 22: Karolus iunior a suis cognominatus Simplex (SS. I, 536, II, 325, IV, 517, VII, 53); vgl. Lippert Nön. Mubolf von Grantr. €. 5. leber Gagano f. Flodoardi ann. 920 fig.. Rem. hist. l. IV c. 15, Richer. historiar. I c. 14 fig., Folcwin. gesta abbat. Sithiens. c. 99 (SS. XIII, 625). llrtunblich fommt er am 26. Juli 917 jurrit als Fürbitter vor., fowie öfter in ben folgenden Jahren (Bouquet IX, 532, 538, 551, 558).

<sup>2)</sup> Gesta episc. Camerac. c. 67 (SS. VII, 424, B. 1934). R. bestätigt ben Domberren res eiusdem episcopii suo victui delegatas, super quibus etiam regale preceptum, olim largiente Zuentebolch rege, habuerant, sed eadem civitate deslagrata preceptum quoque voracibus stammis absumptum est. Bgl. oben S. 467. Wann die nur hier erwähnte Feuersdrumsstrumsstrumsstrumsstrums. Der Mußtellungsort villa Cruztiaco ist mit unbetannt. Die sotheringischen Urts. Karls aus den J. 911—912 sind sämtlich ad vicem Herivei archiepiscopi ausgestellt; andre Formen des Namens sind sehlerdrage.

empfangen. Aus der Urfunde 1), durch welche er hier den Mönchen von St. Maximin bei Trier alle die Güter bestätigte, die Arnolf für ihren Unterhalt bestimmt, geht hervor, daß er diese schon seit längerer Zeit in welklichen händen besindliche Stift dem Grasen Reginar, als Lohn ohne Zweisel seiner Holdigung, übergeben hatte. Am 20. Januar gad der König in Toul dem Bischose Drogo die Abtei Bon-Moutier zurück, die noch von den für die Touler Kirche sehr nachteiligen Zeiten Lothars II. her von Laienäbten verwaltet wurde 2): aus der rühmenden Bezeichnung Drogos als eines Getreuen und Blutsverwandten darf man schlieben, daß er zu den eistigen Anshanern der westfränklichen Linie gehörte.

Nicht zufrieden mit der Bestignahme des eigentlichen Lothringens, strebte jedoch Karl seine Grenzen sogleich dis an den Rheinstrom zu erweitern: am 3. Februar bekrästigte er zu Kestenholz dei Schlettskabt im Elsaß die Privilegien des von der Kaiserin Nichtardis gestisteen Klosters Andlau, dem damals ihre Nichte Kotrude als Aedstissen Vorstand 3), am 12. zu Russad einen von dem Bischof Drogo geschlossenen Presarievertrag 4). Während der westzratische König so ohne Widerstand dis in das Elsaß vordrang, rückte von der andern Seite König Rudolf von Burgund nach Basel vor, um bei dieser günstigen Gelegenheit ebenfalls im Trüben zu sischen. Schon nach sturzem kehrte er in sein früheres Reich zurück 3), nachdem ihm anscheinend die Erwerdung von Basel geglückt war.

<sup>1)</sup> Bener I, 219 (B. 1935), vgl. oben S. 572 A. 3, ausgestellt Metis civitate. Die Führerschaft Reginars, die Wittich (herzogth. Vothr. S. 77) nicht gang gelten laffen will, bleibt boch zumal bei seinem früheren Berhältniffe zu Karl febr wahricheintich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bouquet IX, 515 (B. 1936), pgl. oben II, 31 H. 2: post hace vero crebrescentibus malis hominibusque in deteriora volutis temporibus Lotharii rejis scil. Lotharii imperatoris fili propter insuperabilem rectitudinis normam, quam tenuit erga praefatum regem venerabilis praesul domnus Arnulfus, ipsa abbatia (sc. Bodonis) et aliis . . . locis imiuste ab ipso rege est spoliatus. postea his finem veluti divina disposuit miseratio accipientibus memoria dignus domnus Arnulfus episcopus aliique ipsius successores Arnaldus scil. necnon et Ludelmus, quod quisque valuit, suae ecclesiae per iustas proclamationes et dignam praedecessorum nostrorum regum miserationem readquirere studuit. nos etiam videntes rectam praefati pontificis Drogonis scil. proclamationem . . . pro fidelitate et consanguinitate ipsius . . restituimus etc. Trogo nobilissimis ortus natalibus folgte im perbit 906 auf Lubelm (Regino 906) tum vi, tum ingenio, tum consensu civium (Mirac. S. Apri c. 24, SS. IV, 518).

<sup>3)</sup> Grandidier hist. de Strasb. II preuv. 319 (B. 1937). Er nennt als Fürbitterin Ruuddrudim abbatissam, die Nichte Richardas (f. oben E. 285), und fügt hinzu: hoc solum secundum petitionem concedimus suam, quia partes illius regni nobis ob varia negotia rarius licet invisere, quam velle sit etc.

<sup>4)</sup> Bouquet IX, 516 (B. 1938). Die Prefarie wurde zwischen Drogo und dem Archibiatonus Angilram geschlossen und auf Bitte des ersteren und des Grasen Richwin (Riquius) bestätigt. Der Ansstellungsort Rudac villa heißt in der Coll. Sangall. N. 33 (Formulae ed. Zeumer 417) Ruvacha, jest Aussach, sibt. von Kolmar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Alam. 912: Ruodulfus rex Burgundiae ad civitatem Basileam

Diesem teden Eindringen fremder Berricher gegenüber fette fich Konrad im Frühjahr 912, mahrend Rarl noch im Elfaß verweilte. mit Beeresmacht gegen Lothringen in Bewegung 1). Wie weit und auf welchem Wege er vorgerudt, bleibt völlig untlar: daß er am 14. Marg, umgeben von bem Erzbischofe Satto von Maing, dem Bischofe Calomon von Konstanz und seinem Bruder Cherhard, in Strafburg eine Urkunde für St. Gallen vollzog2), scheint auf eine Befignahme des Chaffes um diese Zeit hinzuweisen. Zuletzt wurde ein Bertrag, vermutlich nur ein Waffenstillstand, zwischen beiden Parteien abgeschloffen, beffen Inhalt vollständig unbefannt ift. Rarl behauptete jedenfalls zunächst feine neue Erwerbung: mabrend Ronrad in fein beimatliches Seffen jog, begab fich ber weftfrantische Ronig nach der Pfalz Rymwegen, wo er am 12. April auf Bitte der Grafen Reginar und Berengar bem Rlofter Stavelot ein dem Briefter Fulrad gemachtes Bermächtnis zuwandte<sup>3</sup>). Bielleicht bezieht sich auf sein weiteres Borrücken der Borwurf des Treubruches, der von einem Zeitgenossen erhoben wird. Konrad machte einen zweiten feinblichen Einfall in Lothringen, auf dem er bis nach Achen vordrang 1): inmifchen murbe die Stadt Strafburg, ohne Zweifel weil fie fich bem beutschen Könige unterworfen hatte, von einem lothringischen Heere angegriffen, verwüftet und in Brand gesteckt.

Daß biese beiden Buge Konrads nach Lothringen im Wefent= lichen erfolglos blieben, war ein übler Unfang für die Regierung eines Fürften, ber erft durch feine perfonliche Tüchtigfeit fich ein höheres Unfehen über andre gleichstehende erwerben follte. nächsten Magregeln bes Konigs find unbefannt; mahrend bes folgenben Sommers und Herbstes sehen wir ihn durchaus in friedlicher Thätigkeit. Wie früher nach St. Gallen, so kam er am 12. April nach Fulba "für das heil unserer Seele und zum Besuche ber ge-treuen Monche, die bort Gott bienen", und wurde mit geburender

et inde ad propria. Rubulf flarb am 25. Oft. 912 (ebb., ann. Lausonens. 911: hoc anno obiit Ruodolfus rex die dominico VIII Kal. Novembris, mo der Sonntag auf das J. 912 hinführt). Tas Necrol. Aug. hat zum 27. Oft. einen Ruodolfus rex. Für 911 als Todesjahr entscheidet sich H. Trog Rudolf I. u. Rudolf II. S. 80—87.

<sup>1)</sup> Ann. Alam. 912; ipso anno Francos, qui dicuntur Hlutharingi. hostiliter invasit; Karolus in Alsatiam et Chonrâtus in Hlodarios, wonach man alfo Ronrabs Bug ungefahr gleichzeitig mit Rarle Auftreten im Elfaffe anfegen mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) DD. I, 6: per interventum Hathonis venerandi patris et religiosi archiepiscopi Eburhardique germani fratris nostri et aliorum fidelium nostrorum, ausgestellt Argentina civitate.

Bouquet IX, 516 (B. 1939) Neumaga palatio.
 Ann. Alam. 912: et facta fide ficta Chuonratus in Hlodarios iterum VAnn. 912: et tacta nde neta Cutonkuts in klodaklos kertin usque ad Aquas; et klodarii quosdam in Argentinam civitatem eaque vastata et conbusta est. Der schicklichste Zeitpunkt für den zweiten lothringischen Jug Kontrads scheint mir zwischen dem 12. April, an dem er in Fuldo, und dem 1. Juli, an dem er in Frankfurt verweilte (DD. I, 8, 9, M. 2018, 2019), zu liegen, da die folgenden Monate nirgend einen hinlänglich weiten Zwischenzum für die Ausführung eines solchen Unternehmens lassen.

Ehre und Zuvorkommenheit empfangen. Drei Gnadenbriese, die beiben ersten bei diesem Ausenthalte, der letzte am 1. Juli zu Franksurt erlassen, derügen, derügen des Königs gegen die Stiftung des h. Bonisatus aus 1), die er sich nachmals auch zur letzen Ruheftätte erkor. In dem ersten bestätigt er Immunität und freie Abtswahl, den Erlas aller Abgaben an den Staat und die Erlaubnis, von den Klosterleuten einen Zehnten sür Baulichteiten, Kerzen und Almosen zu erheben; in dem zweiten schenkte er dem Abte Huggi drei königliche Husen zu Gesenzigen im Gradsselbe und ein Tehen zu Pfersdorf; in dem dritten endlich übergade er auf die Bitte seiner geliebten Mutter Glismuoda dem h. Bonisatus sein Erdgut zu Tredra an der Im, wosür jene auf Lebenszeit mehrere Klostergüter im Lahngau zum Genuß erhielt.

Um 8. August beschenkte Konrad besgleichen zu Franksurt auf Fürbitte Hattos den Bischof Dracholf von Freising<sup>2</sup>) mit Bestäungen im franklichen Issigan. Aus derselben Gegend, aus Tribur, ist die nächste Schenkung des Königs sür das zu Ehren des Erzengels Michael auf dem Aberinesberge (dem heiligen Berge bei heidelberg) gegründete Kloster vom 23. August ausgestellt<sup>3</sup>). Im September gieng er wieder nach Schwaben, wo wir ihn zu Bodman und Ulm mit Bersügungen zu Gunsten der Bischösse von Chur und Konstanz beschäftigt sinden; Ende November kehrte Konrad nach hessen zurück und stattete dort am 28. Rovember zu Weilburg, der Begräbnisstätte seines Baters, das Gotteshaus der h. Maria und Walpurga mit dem Gose Rechtenbach im Lahngau aus<sup>3</sup>).

Kurze Zeit nach Aussertigung bieser lesten Urkunde trat ein für das gesamte Reich wichtiger und bedeutsamer Todessall ein: Herzog Otto von Sachsen starb am 30. November 912°), gerade acht Tage nach der Geburt seines Enkels Otto °), durch den dereinst die alte

<sup>1)</sup> DD. I, 7—9, M. 2017—2019. Die zweite llrf. beginnt: cognoscat devotio omnium fidelium nostrorum . . . , quod in primo anno regni nostri sub die pridie iduum Aprilium ad monasterium Fultense pro salute animae nostrae et visitatione fidelium monachorum ibidem deo famulantium venerimus ibique honorifice benigneque recepti sumus.

<sup>2)</sup> ébb. p. 10, M. 2020: interventu fidelium nostrorum, Hathonis videl. venerabilis archiepiscopi necnon Erchengarii et Heinrici illustrium comitum, Dracholfo egregio pontifici quasdam res propriae hereditatis nostrae in pago Ibfigewe et in comitatu Ernusti comitis sitas . . . in proprium donavimus.

<sup>3)</sup> Ebb. p. 11, M. 2021: pro quorundam fidelium nostrorum Thiedelachi necnon et Erkangeri comitis ac ceterorum Erlolfi et Folnandi rogatu quasdam res . . . concedimus ad sanctum locum Aberinesburg dictum, qui est constructus in honore sti Michahelis archangeli etc. Diefer Ort, irüber ber Rönigin Liutgard überwiefen, murbe von Ludwig bem jüng. an Rl. Lorfd, geichentt (oben C. 166 N. 2).

<sup>4)</sup> Ebb. p. 12 Urf. vom 25. Sept. Potamico palatio, vom 3. Oft. Ulma, p. 13 vom 28. Nov. Wilinaburg, M. 2022—2024.

<sup>5)</sup> Die Zeugniffe über Ottos Tod hat Baih (R. Heinrich I. S. 195) vollstftändig gelommelt

ftanbig gefammelt.

8) Hrotsvithae primordia Gandesh. v. 561 (SS. IV, 316). Die ann.

kaiserliche Herrlichkeit erneuert werben sollte. Erst nach ihm, sechs Monate später, verschieb seine Mutter Oda, die Witten Liudolfs, die wahrscheinlich zu Gandersheim in den geistlichen Stand getreten war, in dem ungewöhnlichen Alter von 107 Jahren 1). In Otto, der 32 Jahre hindurch den sächsischen Stamm mit fürstlichem Ansehen gelenkt hatte, ebenso wacker im Felde als gerecht und fromm zu Hause, verlor die deutsche Nation eines ihrer erlauchtesten Haupter, den tapfern Verteidiger ihrer Marken gegen alle Angrisse der Slaven oder Odnen 2).

Aufer mehreren Töchtern hinterließ ber Bergog von feiner Bemablin Sabuwich3) (bie am 24, Dezember 903 ftarb) nur Einen Sohn Beinrich, beffen zwei altere Bruber jung geftorben maren, ba= mals im fraftigften Mannesalter ftebend. Mit ber firchlichen Gefinnung feiner Borfahren verband berfelbe ihren tuhnen Beift im Rampfe und fluge Umficht in Behandlung ber Menichen. Schon bei Lebzeiten feines Baters hatte er die Dalemingier (im Meifinischen) durch Brand und Berheerung gezüchtigt und ihnen badurch Unlag gegeben, ienen erften Ungarneinfall in Sachfen zur Rache beraufzubeschwören. Seine erfte Bermählung mit hatheburg, der Tochter bes Grafen Erwin zu Merfeburg, bauerte nur furze Beit, ba ber Bifchof Siegmund von Salberftadt die Rechtmäßigfeit eines Bundes anfocht, ben Satheburg als verschleierte Witme gegen ihr Belubbe Trok der Geburt eines Sohnes Thankmar murbe daber biefe Che wieder geloft ; doch trug fie Beinrich, ohne beffen Unbeftan= diafeit es mol schwerlich dabin gekommen mare 4), die reiche Mitgift

Quedlinb. 913 ermahnen minder genau Ottos Geburt erft nach bem Tode feines Grofpvaters.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Hrotsvitha v. 531, 575, Ann. Quedlinb. 913: domina Oda mater scil. ipsius obiit anno 107. vitae suae; Thangmari vita Bernwardi c. 13 (SS. IV, 763): domna quoque Oda centesimo septimo aetatis anno omnibus filiis praemissis decessit.

<sup>2)</sup> Die jädnijd, gesinnten Quesien spenden ihm hohes 20b, Widukind. 1. I. c. 16, 21: patre patriae et magno duce Oddone; Ann. Quedlinb. 913: Otto ducum praecipuus... onus limosae molis abieeit; Hrotsvithae gesta Oddonis v. 6: filius Oddonis magni ducis et venerandi; primordia Gandesheim. v. 507, 538: cuius ad exequias summo nisu celebrandas | undique nostrates confluxerunt lacrimantes | atque sui lethum cari senioris amarum| omnes immodicis pariter flevere lamentis; Vita Mahthildis c. 1 (SS. X, 575): dux in tota Germania princeps extiterat nomine Otto, genere secundum seculi dignitatem nobilissimus, opibus pollens et cunctos honore praecellens, quia virtutibus erat praeditus.

<sup>3)</sup> Ueber die weiteren Familienverhaltnisse heinrichs handelt Wais erichopiend (a. a. D. S. 12 flg.). Die Vermutung Echarts (Comment II, 717), ber Hathui zu einer Tochter Eberhards von Friaul machen will, widerlegt sich, wie Perk (SS. IV, 167 n. 3) richtig bemertt, schon durch die Verschiedenheit bes Namens, da die Tochter bes Friauler Martgrafen heilwich (b. i. Eigiswich), nicht hebwig hieß; in den niedersächslichen Chroniten allerdings werden diese Namen verwechselt.

<sup>4)</sup> Ich bin nicht abgeneigt, dem Berichte Thietmars (chron. l. I c. 6: mens regis ab amore uxoris decrescens ob puleritudinem et rem cuiusdam virginis nomine Mathildis secrete flagravit etc.) Glauben zu ichenten, der

der verstoßenen Gattin in Thüringen ein. Bald darauf im J. 909 vermählte sich Heinrich zum zweitenmale mit der schönen Mathilde, einer Urenkelin des alten Sachsenberzogs Widulind, die disher in dem Nonnenkloster Herford in Westfalen unter der Obhut ihrer Großmutter auserzogen war. In diesem reich gesegneten Paare, das seine Berbindung zu Wallhausen an der Helma feierte, vereinten sich demnach die beiden edelsten Geschlechter des sächsischen Rolfes

Der König saßte die veränderten Verhältnisse Sachsens sogleich in's Auge: die in Korvei am 3. Februar 913 ausgestellte Urfunde, durch welche er dem gelehrten Abte Bovo (II. 900—916) die Gerrechtsame seines Alosters bestätigte, zeugt von einem Besuche des sächsischeme seines Alosters bestätigte, zeugt von einem Besuche des sächsischen Landes. Und seine nächsten Verfügungen aus Kassel (das hier zum erstenmale erwähnt wird) vom 18. Februar hängen mit diesen Angelegenheiten zusammen: dem hessischen Kloster Hersich dem Herzog Otto als Laienabt vorgestanden, wurde, wie es sichon Ludwig bestimmt, das Recht der freien Abtstwahl und die eigene Gerichtsdarkeit zurückgegeben. den der Auhr Intervalle der Hermann dem Konnentloster Meschede an der Ruhr Immunität und

freie Bahl ber Mebtiffin.

Es ist gewiß, daß Konrad Heinrich, der in vollem Maße die Liebe und Anhänglichkeit seiner Sachsen besaß, die herzogliche Würde wenigstens im östlichen Sachsen jugestand und ihn als Nachsolger seines Baters anerkannte; doch aus Besorgnis vor der erprobten Tüchtigkeit des jungen Fürsten enthielt er ihm bennoch einen Teil der väterlichen Lehen vor, um ihn zu schwächen, indem er diese Absicht unter einem sehr freundlichen Benehmen und glänzenden Bersprechungen sur ablannt zu verbergen suchte. Jene dem Herzoge entzgogenen Lehen sind aller Wahrscheinlichkeit nach die von seinem Vater erwordenen thüringischen Grasschaften und Bestumgen, auf welche gestüht er seine herzogliche Gewalt über ganz Thüringen auszudehnen strebte. Da Konrad einer sür die Krone so bedrohlichen Erweiterung der liudolsingischen Handacht mehr unter der Hand als ossen der unter geden kreiterung der liudolsingischen Handacht mehr unter der Handals ossen einer siehen einerschlichen erweiterung der liudolsingischen Handacht mehr unter der Handals ossen einer siehen eine seinerich schon sehr unter der Handals ossen einer siehen eine sehrenzich sieher er auch auf eine seinbliche Spannung; doch vermied dieser, wie sehr er auch auf

durch die weitere Entfernung unbefangener als Widulind über Beinrich ber richten burfte.

<sup>1)</sup> DD. I, 14, M. 2025: venientes ad monasterium sanctorum martyrum Stephani atque Viti Nova Corbeia nuncupatum, rogante eiusdem coenobii venerabili abbate Buobone una cum fratribus sibi commissis etc. Spietr gehört, wit Baik wol mit Recht annimmt, Widukind. 1. III c. 2 (cod. 2, 3): Bovo (sc. abbas) Graecas litteras coram Cuonrado rege legendo factus est clarus.

<sup>2)</sup> DD. I, 15: nunc autem, quia fautore omnium Christo propitio regni gubernacula suscepimus, admoniti sumus cum immunitate concessa ipsis iamdictis fratribus, id ipsum nostri imperii auctoritate firmamus etc. (vgl. oben S. 553). Die Urf. für Mejdebe ebb. p. 16: sicut rogavit nos Heriman venerabilis comes noster (M. 2026, 2027).

die Buneigung feiner Sachsen gablen konnte, gunachft noch ben offenen

Bruch mit bem Ronige 1).

Bahrend Ronrad burch Seffen fich wieder nach bem oberen Deutschland mandte, begann ber Cachfenherzog an benen Rache gu nehmen, die entweder am Sofe ihm entgegengewirtt ober aus feiner Schmälerung Vorteil gezogen hatten. Dem alten Rankelchmiebe, bem Erzbischof hatto von Maing, gab er Schuld, auf sein Berberben hin-zuarbeiten. Wie er einst durch schnöde Arglist den erlauchten Abalbert von Babenberg in feine Rete verftrictt habe, fo wolle er auch jett - ergablte man im Bolte - ben trefflichen Beinrich, bem mit Gewalt nicht beizutommen sei, mit hinterlift aus dem Beae raumen. Man behauptete, daß er einem Golbidmied, ber bie Cache bann verriet, Auftrag gegeben habe, eine tunftvolle golbene Rette anzufer-tigen, um durch biefe ben Bergog, der fie als ein koftbares Geschenk anlegen follte, bei einem Gaftmable ju erwürgen 2). Gleichviel, welche Borwande ober Grunde heinrich fur fein Berfahren anführte, mahrend Satto bem Ronige nach bem Rheine gefolgt mar 3), überfiel er die in Sachsen und Thuringen liegenden Befitzungen bes Erzbistume Maing, um fich ihrer gu bemachtigen, eröffnete fogleich eine Rehbe gegen die thuringischen Grafen Burchard und Bardo, Die Sohne Burchards, von benen ber eine ein Schwager bes Konigs mar. und fuchte fie aus ihrem Befige ju verbrangen 4).

Von jenem kurzen Besuche in Sachsen hinweg hatte sich indessen Konrad nach dem Oberrhein begeben, um das im vorigen Jahre abgebrochene Wert der Groberung Lothringens von neuem aufzunehmen. Um 12. März bestätigte er in Straßburg dem Abte Nantbert von Murbach alle Besitzungen seines Alosters, die freie Abtswahl, die Immunität und Jollfreiheit im Reiche. Als Fürbitter treten die Bischiefe Hatto, Salomon, Theotols von Chur, Hild von Augsburg und Einhard von Speier, sowie die Grasen Erchanger, Konrad, Hugo, und Einhard von Speier, stowie die Grasen Erchanger, Konrad, Hugo,

<sup>1)</sup> Neber diese oft erörterten Berhältnisse wüßte ich der Darstellung von Waiß (a. a. D. S. 19—23, 197—200), mit der auch Anochenhauer (Gesch. Thüringens S. 56 fig., 148) im Ganzen übereinstimmt, nichts Reues hingusgufügen und verweise daher auf dieselbe. Auf die Angabe Lindprands (antap. l. II c. 19), der die Empörung der Herzoge, zumal heinrichs, in das zweite Jahr von Konrads Regierung seht, ist natürlich gar kein Gewicht zu legen.

<sup>9</sup> Wibufinds (l. I c. 22) Ergählung von ber golbenen Keite muß mit Thietmar (l. I c. 4) in bem Sinne einer beabsichtigten Erwürgung verstanden werben; vgl. die von Wait (SS. III, 427 n. 46) angeführte Stelle bes Walstharius mit Grimms Auslegung und die von Wattenbach (Teutschl. Geschichtsg. I, 312 A. 2) angef. Parallelsellen.

<sup>3)</sup> Die nächste Irf. Ronrads aus Straßburg vom 12. März ift ausgestellt per supplicationem sidelium nostrorum Hathonis videl., Salomonis etc. (DD. I, 16, M. 2028).

<sup>4)</sup> Widukind. l. I c. 22: et statim omnia, quae iuris ipsius (sc. Hathonis) erant, in omni Saxonia vel Thuringorum terra occupavit. Burghardum quoque et Bardonem, quorum alter gener regis erat, in tantum afflixit et bellis frequentibus contrivit, ut terra cederent eorumque omnem possessionem militibus suis divideret; pgl. Waif peinrich I. S. 20 M. 4.

Otto, Heinrich, Poppo, Ubalrich und Eberhard auf 1), sämtlich, so viel wir sehen, Schwaben oder Franken angehörig: ohne Zweisel haben wir in ihnen einen Teil der kriegerischen Begleitung des Königs zu erblicken. Der Feldzug, von dem Räheres nicht überlieserist?), sührte ebenso wenig zu dem gewünschten Ergebnisse, als die beiden vorsährigen; es war aber überhaupt der letzte Bersuch, den Konrad nach dieser Seite hin zur herstellung der alten Grenzen machte. Die innern Schwierigkeiten, mit denen er sortan allein zu kämpsen hatte, verhinderten jeden weiteren Fortschritt gegen den Reichzseind. Nichts andres trug er aus diesen Unternehmungen davon, als den zweiselhasten Besit des Classes und den doribergehenden von Frisland. Der Bischof Radbod von Utrecht, dem Konrad im J. 914 die Immunität seines Hochstites bestätigte"), und der Graf Walfger müssen ihn als Herrn anerkannt haben; trozedem aber siel der frisische Stamm, der sich damals allmälich von den normannischen Verwüstungen zu erholen begann, svätestens dei seinem Tode, wenn nicht schon früher, ebenfalls dem Westreiche zu.

Rarl der Einfältige, in seinem eigenen Erblande ein Spielball seiner Großen, durste deunoch, zur Schmach für das entzweite Deutschsland, in den alten lothringischen Pfalzen Diedenhosen, Gondreville und Gerstal, sowie in Achen und Metz Hof halten und Berfügungen über Land und Leute treffen 1). Die Metropoliten, Ratbod von Trier nicht minder, dem Karl, ebenso wie später seinem Nachsolger Rotgar, das Amt des Erstaulans zurückaab. 3. als Hermann von Köln, hielten

<sup>1)</sup> S. S. 586 A. 3. Auffallend ift, bag bei ben Fürbittern bie Begeich: nung als Bijchofe und Grafen fehlt.

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 913 (SS. I, 56): item Chuonrad cum exercitu regnum Hluthringorum ingressus est; bie einzige Nachricht über biefen Feldzug.

s) DD. I, 23, M. 2035: notum fieri volumus sanctae dei ecclesiae fidelibus . . . Kadbodonem venerabilem episcopum veteris Traiecti ecclesiae . . suggessisse maiestati nostrae per quosdam nobis familiares, ut constituta regum, qui nos praecesserunt . . , scripta renovari iuberemus . . . cuius petitioni, quam per Udonem consanguineum nostrum Waldgerumque comitem nobis obtulerat, libenter aurem accommodantes etc. Auj ber Bonner Zujammentunit 4.—7. Rov. 921 (LL. I, 568) stehen Baldricus Traiectensium episcopus (Rabbods Radfolger) und bie triisidem Grafen Waltkerus und Theodricus auf stanjösider Seite; nicht minber aber werden unter ben lothringischen Großen, bie sich im Zan. 916 in Sersial um Rati scharten (Eurer I, 222, 224), Theodericus comes und Walcherus comes genannt; bas Berhältnis scheint also schwankend gewesen zu sein. Rabbod starb 917 nach ben Ann. neer. Fuld. Heber bas Etjaß schlen nach ber anges, llrs. Konrabs weitere Belege.

<sup>4)</sup> Die lothringischen leckt. Karls find ausgestellt 913 Juni 11. St. Arnulf bei Meth. 13. Aug. Diedenhofen, 915 16. Jan. Attignn (Beyer II, 16), Aug. Diedenhofen, 915 16. Jan. Attignn (Beyer II, 16), Aug. 25. St. Arnulf bei Meh. 10. Ctt. Gondreville, 24. Nod. Tiedenhofen, 916 Jan. 19., Apr. 9. Herfal, 917 Juli 26. Achen, 919 Juni 13., 27. Herfal, 9. Juli Diedenhofen, 920 Nug. 20. Concamb bei Bernachtel, 8. Sept. Kerfal, 921 Juli 27. Uchen, 7. Nov. Bonn, 922 März 4. Emmerich (B. 1940—1974).

<sup>5) 3</sup>n ber Urf. bom 13. Aug. 913 eridjeint Ratbodus venerabilis S. Trevericae scdis metropolitanus archique capellanus noster, ut providus bonusque pastor in posterum praevidens et ecclesiae sibi commissae

ohne Wanten an der westfrantischen Herrschaft sest. Die erste Rolle unter derselben spielte der Graf Reginar, der trot der häusigen Unwesenheit des Königs in seiner neuen Erwerbung, außer seinen Grafschaften auf dem Besitze von mindestens sechs Abteien sußend, eine

mahrhaft herzogliche Gewalt dafelbft ausübte 1).

So besestigt war Reginars Stellung, daß, als er 915 zu Meersen starb, sein jugendlicher Sohn Giselbert unter der Leitung seiner Mutter Albrada ihm ohne Schwierigkeit als sein Erbe in der herzoglichen Bürbe nachfolgen kannte. Kein andres Geschlecht in Lothringen kan biesem an Macht und Ansehen gleich: ein Matfrid, derzelbe vermutslich, der früher unter Ludwig verurteilt worden, tritt wieder als Graf von Metz auf, d. h. nicht mehr als Nebenbuhler um die herzogliche Gewalt. D. Gegen die Bischofe, von denen außer Drogo von Toul auch Stephan von Lüttich dem westfränksischen herrscher blutseverwandt war, zeigte sich dieser nicht karg mit Enadenbeweisen: sie

futurae utilitati consulens, und Karl erteilt pro illius dilectione atque fidelitate der Trierer Kirche die freie Bahl (Beher I, 220). Diefe Urf. hat Gozlinus notarius ad vicem Ratpodi archiepiscopi summique cancellari ge ichtieben; in einer andern für Littich (B. 1964) wird doch wieder Geribeus als oberfier Kangler genannt; dagegen find feit 916 mehrere Urff. ad vicem Rudgeri archiep. summique cancellarii ausgestellt (B. 1949, 1959 für Attignhy!), 1962, 1964, 1966, 1967 u. j. w.). Ratdod starb 915 nach den Ann. necrol. Fuld. (SS. KIII, 191).

<sup>1)</sup> lleber Karls und Reginars Stellung vgl. Wittich Herzocht. Lothr. S. 85 flg., über den Tod des leisteren edd. S. 89 A. 6. In der Irt. Karlsfir Lüttich dom 25. Aug. 915 treten Dado Virdunensium episcopus Razispirerus marchio strenuus als Fürditter auf (Bouquet IX, 523); am 16. Jan. 915 bestätigte R. 311 Altigny eine Verfügung des Reginarius illustris comes, nowburch er and den Klostergütern von Echternach den Brüdern die Orte Berg an d. Molel, Rodemachern und Waderlo an d. Dommel zu ihrer Pfründe anweit und ihren disherigen Besit deträckigt (Beyer II, 16); zu Herstal 19. Jan. 916 erschein dagegen sein Sohn Gislebertus unter den Grafen (Beyer I, 222); damit stimmt der Catal. abbat. Epternac. II (SS. XIII, 741, vgl. 739) überein, der Reginar dis 915 dem Alt. Echternach vorstehen lägt; nach eine Siedeloter Urt. (Rit Urt. und Udhandl. zur Gesch. des Niederrheins I, 15) wäre Gislebert schon am 14. Upr. 915 Abt diese Kosternen vorstehen schaft, noch geschen ihre Fahler in der Jahl. Ueber seinen Tod apud Marsnam palatium, wonach Karl Gisleberto eins filio iam facto iuveni paternum honorem . . lideralissime accommodat, s. Richer. historiar. l. I c. 84, dazu Wittig Fordigungen zur Deutschen Schächter Urt. 21, 16 (SS. IV. 231). Gerberga, Gislebardi mirac. S. Maximini c. 11, 12, 16 (SS. IV. 231). Gerberga, Gislebardi mirac. S. Maximini c. 11, 12, 16 (SS. IV. 231). Gerberga, Gisleberts Witte, schentte L. Herb. Spraedium . . vocadulo Marsnam an St. Remi zu Reims pro . . . remedio senioris nostri piae mem. Gislebert suique parentum, patris scil. et matris Rageneri et Albradae (Bouquet IX, 666).

<sup>2)</sup> Beher I, 222, 224, 229, LL. I, 568 aus ben J. 916 bis 926. Wittich (S. 84 A. 4) erinnert baran, baß Matfrid ein Verwandter Stephans von Lüttich war (1. oben S. 504); Karl aber machte im J. 915 bem Bistum Lüttich eine Schenfung interventu Stephani venerabilis Tungrorum episcopi nostrae consanguinitatis affinis dilectissimi (Miraei opp. dipl. I, 254, B. 1946). St. Kammte vermutlich aus dem Weltreiche, de er mit den hateren Bischofen Radbod von Ultrecht und Mancio von Châlons auiammen am Hofe Karls des Kahlen unterrichtet wurde (Vita Radbodi c. 2, SS. XV, 568).

fanden ebenso wie die weltlichen Großen ihren Borteil unter bem

milben und ichlaffen Regimente Rarls bes Ginfaltigen.

Das Frühjahr 913, in welchem der letzte Angriff Konrads auf Lothringen scheiterte, führte noch einen andern schmerzlichen Verlust sür ihn herbei. Sein vertrauter Kat, Erzbischof Hatto von Mainz, der alte Gönner seines Hauses, start am 15. Mai, in Harm und Kummer über die unglüctliche Wendung, welche durch Heinrichs Ausliehnung die sächsischen Verhältnisse zu nehmen drohten. Seit der Thronbesteigung Arnolfs, durch dessen Gunst er zuerst gehoben

<sup>1)</sup> Die Zeugniffe über ben Zeitpunkt feines Tobes hat Wait gefammelt (R. heinr. I. S. 196). Die Urt. Konrads fur bas hatto vorher untergebene Al. Corich vom 22. Juni 913 gereicht gur Bestätigung (DD. 1, 7, M. 2029), besgl. die ann. Augiens. (SS. I. 68), die im J. 913 hug als Abt von Reichenau folgen lassen. Ueber feine Bauten Widukind. 1. I c. 22 cod. Dresd.: templum Maguntiae nobili structura illustrabat; Ekkehardi casus S. Galli (SS. II, 83): qui Magontiam ipsam a loco suo antiquo motam proprius Rheno statuerat et in hoc et in aliis multis animi sui magnitudinem ostenderat; statuerat et in noc et in alls multis allim su magnitudinem östenderat; über die St. Georgefirche oben S. 422. Seinen Tod bringt Eftesato (SS. II. SS, 89) mit einer angeblichen Reise nach Italien in Berbindung: parvo autem post tempore confectus Italica febre . . . diem obiit, beren Glaubwürdig- leti schon Reugart (episcop. Constant. I., 264) mit Recht bestritten hat. Dagegen Widnith (I. I. c. 22): Hatho autem videns suis calliditatibus sinem impositum, nimia tristitia ac morbo pariter non post multos dies confectus interiit. fuerunt etiam, qui dicerent, quia fulmine caeli tactus eoque ictu dissolutus diem postremum defecisset (ber leptere Zujaß fehlt im cod. Dresd.); Thietmar. chron. I c. 4: moxque morte repentina archipresul exspirat hominem; Ann. Palid. (SS. XVI. 60): hic (Hatto) malignis consiliis cum multa mala peregisset, post 24 annos episcopatus fulmine dicitur percussus sicque dissolutus post tertium diem defecit; weiter ausgebilbet in ber Chronica minor Erphordiens. (SS. XXIV, 184): a. d. 914 Hatto Maguntinus archiepiscopus a demonibus in puteum ignis in monte Sicilie Ethna vivus precipitatur dicente voce in aere: 'Sic peccata lues sicque ruendo rues', nam Albertum comitem de Babenberg dolose tradidit regi occidendum. Bon bemfelben Statto heißt es bann (p. 185): Hatto Maguntinus archiepiscopus devoratus est a muribus nec se in castris sive in insulis numquam potuit a muribus se defensare; aber ahnlich bon Satto II. (968-970): a. d. 969 Hatto Maguntinus archiepiscopus devoratus est a muribus in Reno, quia multitudinem pauperum cremavit in horreo tempore famis sub Iohanne papa IX et Ottone Magno; āfintis von hatto I. in ber Series archiepiscopor. Moguntin. (SS. XIII, 315): Hatdo archiepiscopus, qui tempore famis pauperes combussit (vgl. Boehmer fontes IV, 358). 3n ben flores temporum (SS. XXIV, 245) mirb nod, in Besug auf hatto II. hinaugefügt: Nomen suum mures de litteris abraserunt. Theodor. Engelhusii chron. (Leibnitii SS. II, 1070) gibt als Grund des Todes an: tum, quia iurare consuevit, si non dico verum, mures me devorent, tum etc.; anges. von Nicolaus von Siegen (Chronic. ecclesiastic. ed. Wegele p. 197): unde de eo fabulatur, quod ipse construi fecit castrum in Reno dictum Rattenberg; alibi leges, quod fugiens in navim ad Renum, sed glires ipsum natando insequentes devorarunt, morauf die Geschichte von der Hungersnot im 3. 969 folgt; Io. Trithemii monast. Hirsaug. chron. a. 967 (opp. histor. ed. Freher II. 35): turris autem in Rheni fluminis medio . . a casu murium turris dicitur. Das Abtragen des Namens von den Wänden erwähnen auch Andreas von Regensburg (Eccard. corpus histor. I, 2056) und Caspar Bruich (ber monaster. Germaniae chronol. p. 207 ben Turm prope Bingam ermähnt). Ueber Satto II. f. Dummler Otto ber Br. 472.

wurde, ein Vierteljahrhundert hindurch, griff Niemand tiefer denn er in die Geschicke Deutschlands ein. Wiewol diese Thatsache feststeht, so ift doch im übrigen so wenig Zuverlässiges von seinem durch die Boltssage verunglimpsten Charakter und von seinen Plänen bekannt, daß außer dem Eindrucke einer gewaltigen geistigen Macht, die er

übte, Lob wie Tadel gleichmäßig der Begrundung entbehren.

Man möchte ihn wol vor allem als ben Bortampfer bes mit der Beiftlichkeit im engften Bunde ftebenden Ronigtums gegenüber ber in der Bergogswürde zu fürftlicher Stellung gipfelnden Macht ber großen Baffallen betrachten, wofür, außer feinem Auftreten gegen Abalbert und Beinrich, namentlich auch die innige Freundschaft mit dem bon gleichem Streben befeelten Bifchof Salomon bon Ronftang Die einzige Thatsache, die hiemit nicht übereinzustimmen icheint, die Begunftigung der Familie Konrads, die boch auch nach der Herrschaft über Franken trachtete, verliert dadurch vielleicht ihre Beweistraft, daß man annimmt, Satto habe Konrad nicht jum Bergoge von Franken machen, sondern ihm von vornherein den Weg gu bem nachstens zu erledigenden Throne bahnen wollen. Sattos liftige Rante im Rampfe wider die Bergoge ihm üble Nachrede im ganzen Reiche bereiteten und einige feinen Tod fogar einem rachenden Bligftrahle gufchrieben, hinterließ er in Maing ein fehr ehrenvolles Undenken durch feine Bauten am Dome fowie durch feine Fürsorge für die Stadt, die er von ihrer früheren Statte naber an den Rhein herabructte. Auf der Reichenau wurde durch ihn die Rirche zu Oberzell zu Ehren bes f. Georg erbaut. Auf dem Mainger Stuble folgte ihm Beriger als Erzbischof nach 1).

Nicht lange nach der Rückfehr Konrads von dem erfolglosen lothringischen Juge brach zwischen ihm und dem Grasen Erchanger, den wir bisher häufig in seiner nächsten Umgebung erblicken, ein Zwiespalt auß, der für beide Teile verhängnisvoll werden sollte. Der nähere Anlaß diese Streites ift uns völlig verborgen, und es läßt sich nur im Allgemeinen annehmen, daß die diere Berfeindung zwischen Erchanger und dem Bischose Salomon, welche der König früher selbst beizulegen gefucht, ihre Wirkung jest auch auf ihn er-

ftredt habe 2).

Während so von zwei Seiten her, zugleich in Sachsen und in Schwaben, drohende Wolken ausstiegen, Lothringen den Nachbarn im Westen überlassen blieb, sehlte es auch nicht an neuen Angrissen von außen, um die herrschende Verwirrung noch zu steigern. Sehr unssicher und schwankend sind unsere Nachrichten über den ersten Ungarneinsall unter der Regierung Konrads. Wir hören einerseits, daß die Magharen ohne irgend welchen Widerstand Franken und Thü-

<sup>1)</sup> Contin. Regin. 912, Lamberti ann. 912, Ann. Coloniens. 913; Herimann. Aug. 913, Mariani Scotti chron. 934 (912). Ohne allen Grund macht ihn Rintelen zum Abt von Fulda (Forschungen zur D. Gesch. III, 346).

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 913: discordia coepta est inter regem et Erchangerum.

ringen plündernd durchzogen<sup>1</sup>), andrerseits, daß sie durch Schwaben und Franken zum erstenmale bis über den Abein vordrangen, von vo sie nach Berherung des Maienselbes und Uhrgaus, der Gegond also von Koblenz und Sinzig, ohne jeglichen Berlust heimkehrten<sup>2</sup>). Die Angaben über diese Züge aber schwanken in der Art zwischen den Jahren 911 und 912<sup>3</sup>), daß sich weder mit Bestimmtheit entscheiden läßt, in welches von beiden dieselben fallen, noch ob wir es, was mich wahrscheinlicher dünkt, überhaupt nur mit einem Raubzuge zu thun haben.

Bei weitem klarer liegen die Ereignisse des Jahres 913 vor ung\*). Die Magharen zogen in diesem durch Baiern verheerend nach Schwaben: als sie mit ihrer Beute den Rückmarsch angetreten hatten, folgte ihnen ein alamannisches Geer unter der Führung der Brüder Erchanger und Berthold und des Grasen Udalrich (V.) vom Argengau nach und lieserte ihnen, vereint mit den bairischen Man-

<sup>1)</sup> Ann. Hildesh. 911: Ungarii vastaverunt Franciam et Thuringiam (bie ann. Quedlinb. fehen biefe Nadyricht zu 912, bie ann. Weissenb., Lamberti, Ottenbur. nennen zu 911 nur Franciam); Ann. Prag. 912 (SS. III, 119): Ungari Franciam vastaverunt; Lobiens. 911: et Ungri orientalem Frantiam devastant; Prum. (R. Arch. XII, 406) 911: Item Ungarii totam orientalem Frantiam devastantes nec non partem Gallie, que citra Renum est, cum preda magna sine damno ad propria sunt reversi; Contin. Regin. 912: Ungarii iterum nullo resistente Franciam et Thuringiam vastaverunt.

<sup>2)</sup> Änn. Laubac. 911: item Ungari Alamanniam Franciamque atque ultra Hrenum et Magicampum usque in Arahaugiam devastabant et reversi sunt; 912: iterum Ungari Alamanniam Franciamque invaserunt atque (bie felben Worte) ac sine damno reversi sunt. Es ift nicht auszumachen, welches Jahr ber Annaclift für bas richtige gehalten hat. Die Bermutung von Perg, der dafür 926 fehen will, icheint mir doch allzu willfürlich. Auffallend ift, baß, während diefer Jug ichon nach Vothringen streifte, bie ann. S. Vincentii Mett. den ersten Einfall der Ungarn in Lothringen ausdrücklich in das 3. 917 fehen; allein sie tennen auch den von Flodoard erwähnten Jug von 919 nicht, da sie den ameiten Einfall unter 2926 bringen.

<sup>3. 917</sup> feßen; allein sie tennen auch den von Flodoard erwähnten Zug von 919 nicht, da sie den zweiten Einfall unter 926 bringen.

3) Sit viele Annahme entscheider sich Müßsbacher Reg. S. 746, der besonders auch auf den von den Ann. Quedlind, Alam., Sangall., Corbei. zu

<sup>912</sup> berzeichneten Kometen hinweist.

9 Ann. Ratispon. 913 (SS. XVII, 583): Ungarii Baioriam vastant: Ann. Alam. 913: Ungri in Alamanniam, quibus per Baioariam redeuntibus Arnolfus filius Liupoldi et Erchangerus cum Perahtoldo et Uadalrico cum eis pugnaverunt et eos superarunt; Sangall. mai. 913: Agareni Alamanniam intraverunt. Erchanger et Perehtolt frater eius et Udalrico comes, auxiliante illis nepote eorum Arnolfo optimo duce Baioariorum cotum exercitum eorum iuxta Ine fluvium penitus occiderunt nisi XXX viros; Augiens. 913: Ungri partes Alemanniae vastaverunt et iuxta In fluvium a Bauwariis et Alemannis occisi sunt, beğd. Contin. Regin. 913; Herimann. Aug. 912: Ungari item Baioariam petentes, congregatis Baioaricum et Alamannorum copiis iuxta fluvium Ine congressi magna strage profligantur; 913: item Ungarii egressi Alamanniam vastant. (Žieje beiben Rachrichten, bon benen nur bie abette unter bem richtigen Jahre steht, beşieben sich, auß berschiebenen Questen stammenb, auf benschen stammenb. Mit Began qui beifen nub ben strükeren Sieg beibt eš bon Untoli (Fragment. de Arnulfo duce, SS. XVII, 570): per ipsum populus christianus de sevienti gladio paganorum est redemptus et in libertatem vite translatus. Ileber Ilbalcidi f. Meter b. Stnonau (Stortde, Mit, 75 %). 3).

nen unter ihrem Herzoge Arnolf, eine überaus blutige Schlacht am Inn, die für die Heiden so verderblich wurde, daß ihr ganzes Heer bis auf dreißig Mann vernichtet worden sein soll. Jedensalls war dies der glänzendste Sieg, der seit dem ersten Austreten der Ungarn auf deutschem Boden über sie errungen ward, und wenn dies Ereignis sür längere Zeit noch ein vereinzeltes blieb, so lag der Grund dafür nicht in mangelnder Tapferkeit, sondern in der innern Zererissendicht der deutschen Stämme, die vereinigt, wie am Inn, so überall

alsbald obgefiegt haben murben.

Das glorreiche Treffen am Inn wurde nicht von dem Könige, sondern von den Herzogen gewonnen; ihrem Ansehen mußte dieser Erfolg zu gute kommen in demselben Augenblicke, da dem königkichen die vergeblichen Kämpse um den Besig Lothringens zur Schmälerung gereichten. Von den Thaten Konrads in diesem Sommer ist durchaus nichts überliesert; er scheint sich meist in den rheinischen Gegensen aufgehalten zu haben. Um 16. Juni sinden wir ihn in Tribur; am 22. verlieh er den Mönchen von Lorsch dei einem Besuche diese Scistes), wie er zu überhaupt den Klöstern freundlich gesinnt war, nach dem Tode des ihnen aufgedrungenen Erzbischofs Jatto die freie Ubtswahl und den königlichen Schuß. In diese Zeit mag die Außsschlich wurde dadurch besiegelt, daß Konrad als Geisel und Unterpsand des Kriedens die Schwester seines Gegners, Kunigunde, zur Gemahltin empfieng?). Da sie die Witten des Grasen Liutbold, die Mutter demnach des Herzogs Arnoss gesettet werden. Dieser politische Chebund blieb freilich, wie die Mutter seiner Art, sür die Zwecke, um derentwillen er zunächst eingegangen wurde, durchaus wirkungslos.

Der Zustand Deutschlands in diesen ungeordneten Verhältnissen, die bald hier bald da zu neuem Hader sühren mußten, die seste Grenzen zwischen der königlichen und der herzoglichen Gewalt sich gebildet hätten, muß ein überauß trauriger gewesen sein, da Sicherbeit und frästiger Schuß des Rechtes gänzlich sehlten. Sehr vereinzelt steht in den vielsältigen Kämpsen jener Tage ein Streit, der zwischen dem Bischof Otbert von Straßburg und der Bevölkerung seiner sür Handel und Verkehr sich damals bedeutenden Stadt außgebrochen und von dem Könige Ludwig im J. 906 nur vorüberzehend beigeslegt worden war: der Borläuser vieler ähnlicher Entzweiungen des eilsten und zwölsten Jahrhunderts. Die Keindschaft der auf ihren

<sup>1)</sup> DD. I, 17; M. 2029: monasterium Lauresham . . a iugo alienae potestatis, quo multo tempore obpressum iniuste videbatur, absolvimus et eidem cenobio . . . immunitatis atque tuitionis dona pro divini cultus amore . . concessimus, ertbāḥnt in bem Necrol. Lauresh. (Boehmer fontes III, 152). Bgſ. fiber ben flufenthalt in Tribur Mühlbaders Reg. €, 748.

2) Ann. Alamann. 913: ipso anno Erchanger cum rege pacificatus

<sup>2)</sup> Ånn. Alamann. 913: ipso anno Erchanger cum rege pacificatus est, cuius sororem Liupoldi relictam rex tamquam pacis obsidem in matrimonium accepit. Bgl. DD. I, 22 vom 24. Upr. 914: propter . . . interventum dilectae coniugis nostrae Chunigundae reginae, unb ©. 594 W. 2.

Reichtum trohenben Straßburger gegen ihr geistliches Haupt gieng so weit, daß sie dasselbe aus seinem Sitze vertrieben und es nötigten, auf einer Burg im Wasgau, Rabburg, seine Zuslucht zu nehmen. Aber auch dort wurde der Bischof von ihnen versolgt und endete am

30, August 913 endlich fein Leben burch bas Schwert 1).

Wenn der nähere Hergang dieser blutigen That uns gänzlich verborgen bleibt, so erkennen wir wenigstens eine wichtige Folge derselben. Die Erledigung des Straßburger Stuhles gab der lauernden weststänklichen Politik Gelegenheit, ihre Nebe nach dem Eljaß auszuwersen: wahrscheinlich durch ihren Einsluß wurde am Otberts Stelle Gozirid, ein Nesse des Königs Karl, erhoben, der schon nach sieben Wochen, am 12. November, starb 2). Den gleichen Ursprung hatte die hierauf solgende Wahl Nichwinds, eines vornehmen Lothringers, der sich unrechtmäßig und ohne die Zustimmung seines Metropolitans, des Mainzer Exzbischofs, die bischöstliche Würde anmaßte 3). Sin vollständiger Absal des Elsasses von der deutschen Herrichaft scheint jedoch troßem nicht ersolgt zu sein, da noch unter der Regierung heinrichs sich die Eroberungsversuche von weststänklicher Seite wiederholen. Eine ähnliche Gewaltthat, wie die gegen Otbert, ergieng in demlelben Jahre gegen den Bischof Einhard von Speier 4). Die

"2) Erchenbald. (a. a. D. p. 3): Gozfridus. hic maiorum natu oriundus, nuperioris (al. imperatoris) utique Karoli sororis filius, quo eciam, ut deus iussit, dante tum virtute, tum opere, paucitate dierum octo septimanis episcopium gubernans IIII Id. Novembris vocatus coelum convolavit Gozfridus. Sein Name with and in hen Bildoffreihen genannt (SS. XIII, 323, XVII, 87, 117). Bei dem Art, dessen Reste in soll, hat man zunächst an Karl ben A. nib Karl III. gedacht; der lettere ist jedoch unmöglich. Auch eine R. ließe sich mit größerer Bahrickeinlichteit an Karl den Einfalt. und dessen Schwestern hilbert und Frenchen Gemealogia

Francor. ymperat., SS. IX, 303).

4) Contin. Reginon. 913: eodem anno Einhardus episcopus Spirensis 3ahrb. b. btid. Geld. — Tümmler, Oftir. Reld. &b. III. 2. Aust.

<sup>1)</sup> Ann. Sangall. mai. 913: et Otpertus episcopus occiditur; Contin. Reginon. 914: Otbertus Strazburgensis episcopus occiditur; Herimann. Aug. 912: Otpertus episcopus occiditur. Den Tobeëtag hat das Necrol. Augiense (Necr. Germ. I., 279) aum 30. Mug.: Otpreht episcopus; Erchenbaldi versus (Boehmer fontes III, 2): quis, qui non doleat, quod patrem grex abliggebat? | Otbertum dico, qui periit gladio. | est Christo iunctus, pastoris nomine functus; | martyrizato mors preciosa fuit. | Ratburg, quem sanctis occisum iunxerat istis, | sit tutus claustro, sancta Maria, tuo. | tertia kalendas Septembris carne redemptum | obtulerat domino vivere perpetuo. | leber feine Anfânge f. oben ©. 545 M. 1. Rabburg murbe im 3. 1368 fo wollflånbig ærflött, baß feine Lage nicht mehr genau ju beflimmen ift (Grandidier hist. de Strasbourg II, 277, mo übrigens bie Gefdichte Otberts mit einer bemundernswerten Freibeit ber Bhantofie expällt mirb). | lleber ©traßburg i. II, 299 M. 2, befonders bie bort angef. ©dilberung Ermolbs, erläutert won Gröver B. Gregorius VII. u. fein Zeitalter VII, 164 füg.

2) Erchenbald. (a. a. D. p. 3): Gozfridus. hic maiorum natu oriundus, puppersie (al imporatoris) reiten.

<sup>3)</sup> Erchenbald. a. a. D.: Richwinus, nobilitate praecluem, profunditate litterarum ampliorem, virtutibus illustrem, genere Hlotariensem etc. (Granbibier a. a. D. p. 288 madht ihn ohne jeben Beneiß agu einem Sohne beß Derragg Reginar), Synod. Altheim. c. 29 (LL. II, 554): Ricquinum, qui contra sanctorum canonum sanctiones Strazburgensem ecclesiam invasit, quem ad sanctam synodum per litteras nostras vocavimus, et venire contemneus etc. Ueber baş fernere 2003 bes Glaffes vgl. Waiß R. Deinrich I. S. 49, 71.

Grafen Konrad und Bernhard bemächtigten fich feiner Person und ließen ihn blenden. Die Beranlaffung biefes Berbrechens aber bleibt

vollständig verborgen.

Bis in den Sommer des Jahres 914 finden wir Konrad meist in fränkischen Gegenden. Am 24. April beschentt er, seiner Borschapen gedenkend, wiederum die Kirche zu Weilburg; am 24. und 25. Mai stellte er in Forchseim mehrere Irkunden zu Gunsten des Bischoss Tuto von Regensdurg aus; am 7. Juni bestätigte er zu Frankfurt dem Kloster Lorsch auf Vitten der Mönche, die ihm die Emsigteit ihrer Gebete gerühmt, das schon früher verliehene Recht der freien Abtswahl<sup>1</sup>). An demselben Orte beträftigte er am 8. Februar 915 diesem Stifte die Schenkung der Bestähung Gingen, die seine Gemahlin Kungunde mit Kücksicht auf ihre künstige Grabstätte daselbst aumacht hatte <sup>2</sup>).

Im Sommer oder Herbst bes Jahres 914 begab sich Konrad von Franken nach Schwaben, das durch den Streit des Konstanzer Bischofs mit Erchanger und seinen Berwandten in arge Berwirrung gestürzt wurde <sup>3</sup>). Die Anlässe dieser Feindschaft, u. a. eine Burg bei Stammheim, welche die Grasen als von ihnen erbaut dem Kloster nicht herausgeben wollten, sind und freilich nur in sagenhafter Gestalt überliefert. Bei einem Wortwechsel soll Liuffrid, der Nesse der beiden Brüder, sogar das Schwert gegen Salomon gezogen haben, um ihn zu tödten. Jedensalls ward er von Erchanger durch seinelichen Uederfall ergriffen d) und als ein Gesangener auf das Schloß

<sup>4)</sup> Ebb.: Erchanger hostili manu super episcopun Salomonem venit et eum comprehendit; Sangall. mai. 914: Salomon episcopus captus est; beŝgl. contin. Regin. 914; Herimann. 914: Salomon Constantiae episcopus . . a quodam protervo captus et in custodiam missus est; Synod. Altheim. c. 21 p. 558: Erchengario et eius complicibus . . . insuper et episcopum suum venerabilem Salomonem dolo comprehenderunt. Diefe liberaus diffiqen Notizen ergänzit Effetparb zu einer zulammenhängenden Geschichte; bodj ift, bue Meyer b. Knonau A. 242 näher ausgesührt hat, auf bie nur bon



a Bernhardo et Chuonrado comitibus caecatus est; Herimann. Aug. 912: Einhard excaecatur; Synod. Altheim. c. 31 (LL. II, 559): nimis horrendum facinus, scil. de episcopo et confratre nostro Einhardo excecato, ad liquidum minime definire valuimus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) DD. I, 18—22, M. 2030. In ber legten llet. heißt es: ad nostram venerunt praesentiam monachi de coenobio sancti Nazarii mart. gratias nobis multimodas de deo et sancto Nazario suarumque frequentium studia precum devotissime referentes, pro eo quod nos tali electionis honore praedictum coenobium sublimare decrevimus, quali in antecessorum nostrorum... temporibus habere videbantur. qui summo studio... loca sancta magnis ditaverunt honoribus etc.

<sup>2)</sup> Ebb. p. 24, M. 2037: dilecta nobilisque coniux nostra Chunigund nucupata... quendam proprietatis suae locum Ginga appellatum ... pro ... corporis eius sepultura ad monasterium ... sub honore sancti... Nazarii constructum etc.; Kalendar. Lauresh. (Boehmer fontes III, 145): VII Id. Febr. Cunegundis reginae, haec dedit Gingen ex integro; ugl. über ben Ort v. Stálin wirtemb. Geich. 1, 345 M. 1.

<sup>3)</sup> Ann. Alamann. 914: item Chuonradus venit in Alamanniam; aus Urtf. läßt sich dieser Aufenthalt in Schwaben nicht erweisen.

Diepoltsburg (von unbekannter Lage, vielleicht Diepoldsburg bei ber Ted) am Nedar (unterhalb Tubingen), feinen Wohnfit, geführt, um bort ber Bewachung feiner Gemablin Bertha anvertraut zu mer-Sie empfieng ihn, erschreckt über bie ruchlofe Bewaltthat gegen einen Gefalbten bes herrn, mit größter Chrerbietung und fuchte fich feiner Gunft zu empfehlen. Richt lange banach fiel Erchanger felbft, wahricheinlich bei ber Burgfefte Oferbingen, in die Banbe bes Ronigs, ber ihn mit Landesverweisung bestrafte 1). Siedurch erlangte Salomon feine Freiheit wieder. Schwaben tam auch burch die Berban= nung jenes Friedensftorers nicht zur Rube; benn noch in bemfelben Jahre tehrte ber jungere Burchard aus der Fremde gurud, begann fich gegen Konrad aufzulehnen und verwüftete bas Bebiet feiner Begner 2). Bon einer allerdings unficheren Quelle 3) wird in die nämliche Zeit auch ber erfte Ausbruch ber Auflehnung bes Bergogs Arnolf von Baiern gegen feinen Stiefvater Konrad gefett, ber mit ben Blanen feines Oheims Erchanger vermutlich im Bufammenhange fteht. 21rnolf foll por bem Konige als fein Gegner aus bem Lande gewichen fein und mit feiner Gemahlin und feinen Rindern Buflucht bei ben Ungarn gefunden haben, mit benen er vielleicht feit feinem letten Siege einen Bertrag jum Schute Baierns gefchloffen hatte; boch mar er bamit nur für ben Augenblick befeitigt.

Der innere 3miefpalt, ber unablaffig die Rrafte bes Reiches lahmte und den Ronig ausschlieflich beschäftigte, mußte die Ungarn

ber Sage überlieferten Gingelheiten bei ihm durchaus nicht zu bauen. Ueber die Lage der nur von ihm (SS. II, 86) erwähnten Thietpoldispurch f. Meyer von Knonau in den St. Galler Mittheil. XV, 70 A. 243.

<sup>1)</sup> Ann. Alamann, 914: ipso anno idem Erchangerus apud castellum Onfridinga (vgl. Baumann in bem Aug. für ichweiger. Geich. VIII, 286) a rege comprehensus et in exilium missus est. Auf biefen Aufenthalt bezieht fich eine Urt. über einen Rechtestreit zwischen St. Gallen und Chur, Die Abtei Bfavers betreffend, in der Waldo von Chur behauptet: hec ipsa paccio et tua forcia (nämlich des St. Galler Dekans Cozolt) venit ante regem Chuonradum loco Honfridinga. et iudicatum fuit ab omni populo, qui tunc aderant, te malo ordine injustam tradicionem facere (Wartmann III, 1). Siemit ftimmt die Ergahlung Effehards c. 19 nicht überein, ber nach ber Befangennehmung Salomone guerft Sohentwiel bon feinen Feinden befeftigt werden lagt, die fobann von Sigefrido episcopi patrui filio burch einen lleberfall im Balbe gefangen werben und beehalb bes Biichofe Freilaffung augeben muffen.

<sup>2)</sup> Ann. Alamann. 914: mox etiam Burchardus iunior contra regem

coepit rebellare et propriam suam patriam devastare.

3) Auctar. Garstense (ann. S. Rudberti, SS. IX, 565, 771) 914:
Arnoldus dux Bawarie regi rebellans in Ungariam propellitur, von Bübinger (Destr. Gesch. 1, 234) u. a., denen sich neuerdings Mühlbacher (Reg. E. 751) anlichließt, gegen Jasse und mich, der ich früher das J. 916 vorziehen wosste, in Schubzug genommen (obgleich das Schweigen der übrigen Quellen dusstand ich eine Schubzug genommen (obgleich das Schweigen der übrigen Quellen dusstand in Schubzug) (exten U. fallend bleibt). Für die Zeitbestimmung unbrauchbar ist Liudprand (antap. II c. 19): Arnaldus autem eius nimio terrore coactus cum uxore et filiis ad Hungarios fugit deguitque eodem, quoad vitalis aura Chuonradi regis rexerat artus; ugl. c. 21: hoc eodem tempore Arnaldus cum uxore et filiis Hungaria rediens, wo biefer Aufenthalt jedenfalls zu weit ausgebehnt wird. Die von Schottmüller (Baiern S. 112) bagegen angeführten Altaicher Nachrichten (SS. XVII, 362, 370) find ohne felbstäubigen Wert.

trot ber am Inn erlittenen Nieberlage zu neuen Einfällen ermutigen. So verwüfteten fie denn im J. 915 ganz Schwaben mit Feuer und Schwert, drangen von dort aus nach Thiringen und Sachsen dor und gelangten bis zu dem reichen Aloster Fulda, wo jedoch der kluge Abt Huggi ihnen mannhaft Widerfand leistete und sie zum Abzuge nötigte i). Sein Nachsolger Helmfrid vervollständigte in Folge davon die das Kloster umgebende Mauer. Wahrscheinlich auf einem späteren Juge im J. 918 wurde auch Bremen, der äußerste Punkt ihrer Ausbreitung in dieser Richtung, von ihnen übersalken, die Krichen in Brand gesteckt, die Priester entweder niedergemehelt oder nebst vielen Laien in die Sesangenschaft geführt. Bei dieser Gelegenbeit soll Gott die Schänder seines Heiligtums wunderbar bestraft haben: ein plöglich losdrechender Sturmwind warf die brennenden Schindeln von dem Dache der Kirche herab den Heiden in is Gesicht, so daß sie schleunig entslohen und einige in die Weser sprangen, andre von den Würgern erzrissen wurden?).

Nach zwei Seiten zugleich wurden im J. 915 die Kräfte des Königshauses in Anspruch genommen. Mit heinrich von Sachsen, der die Konrad befreundeten thüringischen Grasen Burchard und Bardo aus ihrem Gebiete verdrängt hatte und sich herzog der Thüringer nannte, sollte sich des Königs Bruder Eberhard messen, der mit dem markgräflichen Titel bezeichnet wird's); nach Schwaden eilte Konrad selbst, um die Aufrührer, die sich auf dem Bergkegel

<sup>1)</sup> Ann. Augiens. 915: Ungari totam Alemanniam igne et gladio vastaverunt; Herimann. Aug. 916: Ungarii item egressi inter alia mala totam pene Alamanniam igne et gladio miserabiliter vastant; Contin. Regin. 915: Ungarii totam Alemanniam igne et gladio vastaverunt, sed totam Thuringiam et Saxoniam perveserunt et usque ad Fuldam monasterium pervenerunt; Ann. Corbeiens. 915: devastacio Hungariorum in Valun (Clifialen); Quedlinb. 916: Ungari Saxonia vastata et cunctis circumquaque direptis venerunt usque ad Fuldam; fützer aum 3. 915 ann. Hildesh, Weissemb., Lamberti, abweidend Ottenbur. 915 (SS. V, 4): Ungari Turingiam et Franciam orientalem vastant; Catalog. abbat. Fuld. (SS. XIII, 273): Huoggi . . . inter multas periculorum varietates christianorum et paganorum suam saçacissime sustentavit abbatiam . . . novissime autem paganis monasterio irruentibus meritis sancti Bonifacii audacter, ut erat valde audax et prudens, divina se protegente gratia resistebat et de ipsis finibus viriliter eiecit. Tefe Angabe gibt einen Anhalt für bie Geitbeftimmung, ba Duogai am 8. obet 9. Suni 915 flatv (bb). Ann. necrolog. Fuld. 915, SS. XIII, 166, 191; Mariani Scotti chron. 940).

²) Adami gesta Hammad, pontif. I c. 54, 55. Ein Ungarneinfall wird hier unter Hoger geigti (ebenso in dem chronic, Bremense SS. VII, 391), devon 999 dis 917 auf dem exploitabilidene Etulie iaß, ein andrer unter Reginward, vgl. Dehio I Aum. S. 15. Nicht mit Sicherheit läßt sich die Notiz des Todtenbuckes von Molenbet (Wigand Archiv V, 367) unterbringen: IK Kal. Sept. Memoria fratrum nostrorum, qui ab Ungro occisi sunt, sowie die in der vita S. Idae I. I c. 10 (Wilmans Kaijerurtf. I, 476) crwähnte Verwüssung des Rt. Herziseld. Zene seht Erhard ganz wüllfürlich 918 an (Reg. hist. Westf. I, 121).

<sup>3)</sup> DD. I, 22, Urf. vom 7. Juni 914: propter . . . interventum . . . Eberhardi marchionis fratris videl. nostri. Ueber die Auslegung diefer Stelle f. Wait (Forschungen zur Deutschen Gesch. III, 158).

Hohentwiel befestigt und verpropiantiert hatten 1), bafelbst einzuschließen und zu belagern. Schlimme Botichaft von feinem Bruder trieb ibn au balbiger Beimfehr. Eberhard mar von Beffen aus in ben einft feinem Saufe gehörenden fachlischen Geffengau porgerudt, um Beinrich in ber Weste Eresburg (Stadtberge) an der Diemel anzugreifen. Che er fich's verfah, tamen ihm bie Sachfen, benen er nicht zugetraut haben foll, daß fie fich außerhalb ber Mauern mit ihm meffen wurden, eine Meile por ber Burg entgegen, ichlugen ibn in einer furchtbar blutigen Schlacht, beren Erinnerung noch lange im Boltsmunde fort-lebte, und jagten sein heer völlig in die Flucht 1). Gleich darauf machte Beinrich einen rachenden Ginfall in bas Frankenland, ber ben Ronig bewog, die Belagerung von Sobentwiel im Stiche au laffen 2).

Ronrad, ben die einzige Urfunde Diefes Commers am 9. August zu Weilburg zeigt, ein neu erbautes Alösterlein daselbst mit seinem Hose Nassau beschenkend's), wandte sich jetzt mit der gesamten Macht bes frantischen Stammes gegen ben Sachsenherzog, ber feinen Ungriff in der Festung Grone (bei Göttingen) unweit ber fachfisch-heffischen Grenze erwartete. Zu einem Kampfe jedoch kam es nicht; vielmehr zog der König zuleht unverrichteter Dinge wieder ab: nach der säch-sischen Sage wurde Heinrich, der schon im Begriffe stand, sich seinem Gegner zu unterwerfen, babon nur burch eine Kriegelift bes ichlauen und erfindungsreichen Grafen Thietmar, feines früheren Lehrers, gurudgehalten 1). Der Bergog beharrte alfo im Biberftande.

Durch die Abwesenheit des Konigs trat in Schwaben jest ebenfalls eine fehr ungunftige Wendung ein. Der Graf Erchanger tehrte aus der Berbannung gurud, in der er ungefahr ein Sahr gelebt hatte, vereinigte fich mit feinem Bruder Berthold fowie mit feinem Nebenbubler Burchard und überwand die tonigliche Bartei, beren Führer wir nicht tennen, in einem Treffen bei Bablwies unfern Stockach. worauf er von feinen Unhangern fich jum Bergoge ausrufen ließ 5). Ronrad perweilte damals permutlich wieder in Franken: am 6. Nov.

<sup>1)</sup> Ekkehardi casus c. 19 p. 86: postquam episcopum viri illi a se . . . dimiserant, Duellium montem victualia convehentes nocte die nituntur munire; Ann. Alamann. 915: Chuonradus castellum Tviel obsedit. Wer in Ewiel belagert wurde, ergibt fich aus diefer Rachricht nicht, bermutlich Burchard. Bgl. Meher v. Knonau in den St. Gall. Mittheil. XV, 77 21. 268.

<sup>2)</sup> Ann. Corbeiens. 915: ct bellum in Heresburg (nach bem lingarn: einfalle); Pragens. 915 (SS. III, 119): bellum fuit in Hersburch; Widukind.

I c. 23; vgl. übrigen? Wait R. Seinrid, I. S. 23.
 Ann. Alam. 915: Chuonradus . . . Einricho Saxonum duce Franciam invadente regreditur.

<sup>4)</sup> DD. I, 25, M. 2038: ad monasteriolum, quod infra muros civitatis Wilinaburg constructum atque consecratum est in honorem sanctae dei genitricis et sanctae Waltburgae virginis.

<sup>5)</sup> Widukind. I. I. c. 24, Wath a. a. D. S. 24.
6) Ann. Alamann. 915: Erchanger de exilio reversus cum Burchardo et Perahtoldo cum ceteris patriotis suis pugnavit ct eos apud Wallawis vicit et dux eorum effectus est; vgl. v. Stalin Wirt. Gefch. I, 270.

machte er auf Fürbitte Berigers von Maing und Diotos von Wirgburg einem Baffallen bes letteren in Wirzburg eine Schenfung 1).

Statt sich von neuem gegen Sachsen ober Schwaben zu wenden, sehen wir den König im Sommer 916 plöglich gegen einen andern Feind zu Felde ziehen, von dessen Erhebung und die Quellen bisher nur eine Andeutung gemacht hatten, gegen den Herzog Arnolf von Baiern, seinen Stiesson. In Begleitung und auf den Kat eines dem Herzoge seindlich gesinnten Bischos, dessen Perzog strohl dicht ermitteln läßt, vielleicht Diotos von Wirzdurg, drang Konrad an der Spike eines Heres in Baiern ein<sup>2</sup>). Er behandelte es als ein seindliches Land: Brand und Berwüstung begleiteten seine Schritte. Arnolf, der von Salzdurg gekommen sein soll, wurde in einem Tressen bestiegt, seine sehrandstadt Regensburg belagert und erobert, wobei sie zum Teil in Flammen ausgieng, die Geistlichseit der Stadt sowie die des Klosters gebrandschat h.

Im Ganzen scheinen die bairischen Bischöfe auf der Seite des Königs gestanden zu haben: Piligrim von Salzdurg bekleidete während seiner ganzen Regierung das Annt eines Erzkaplans, obschon sein Kame im übrigen in Konrads Umgedung selten genannt wird, die Bischösse Tuto von Regensdurg, Dracholf von Freising, Udalfrid von Eichstädt sowie Megindert von Seben wurden von ihm mit Schentungen und andern Gnadenbeweisen bedacht. Der Feldzug gegen Arnolf muß in den Juni sallen, da Konrad am 29. dieses Monats in Regensdurg selbst dem Kloster St. Emmeram den zehnten Teil seiner dortigen Jolleinklünste zur Unterhaltung von Eichtern schenke, am 6. Juli aber bereits in Reudurg an der Donau sich besand. Aus den Urkunden ersehen wir, daß außer den das

Bgl. Giefebrecht Deutsche Raiferzeit I, 809.

<sup>1)</sup> DD. I, 25: propter petitionem ac interventum venerabilium nostrorum

episcoporum Herigeri videl. et Thiodonis etc.

1) Fragment. de Arnulfo duce (SS. XVII, 570); priori namque tempore diebus videl. Chonradi regis criminantur eundem episcopum cum eodem rege et exercitu eius provinciam illam non regaliter, sed hostiliter intrasse et non minimam (eius partem) igne cremasse atque multis miseriis orphanos et viduas angustiasse; ann. Zwifaltens. 916: Cuonradus rex Arnolfum ducem prelio vicit; Ratispon. 916: Chunradus Arnolfum ducem vicit (SS. X, 53, XVII, 583); auctar. Garstense (ann. S. Rudberti, SS. IX, 565, 777) 916: Arnoldus dux a Iuvavo egressus Ratispone a Chunrado rege obsessus est. Kontab befond fitd am 4. Mai 916 au frantfurt, 29. Juni au Regensburg, 6. Juli au Rudburg and to Tonau (DD. I., 26—28). 3n Betteff ber Berlon bes Bildois läßt fitd nicht über unsitdere Bermutungen hinaustommen: bie lut. für St. Cemmeram tourbe admonente Adalwardo episcopo (von Berben, vgl. über biefen Busig R. Speintich I. S. 109 M. 1) ansgestellt, bie nächste für Meginbert bon Schen per interventum dilectorum nobis Herigeri et Piligrimi archiepiscoporum, Tutonis scil., Dracholfi, Adalwardi et Uodalfridi (von Gidhfabt) quoque caeterorum fidelium nostrorum.

<sup>3)</sup> Fragm. de Arnulfo: eodem vero impetu venerunt ad quandam civitatem b. Petri apostoli et sancti Hemmerammi familia inhabitatam et plenam, quam et expugnatam incenderunt etc.

<sup>4)</sup> S. Bübinger öffr. Geich. I, 238. Woher hat B. bie Angabe, baß Arnolf fich am 2. Juli zu Nörblingen befand (ebb. 239)?

rischen Bischöfen Beriger von Maing und Abalward von Berben

ihm aur Geite ftanben.

Bermutlich bei diesem Ausenthalte ersolgte auch ein Besuch des St. Emmeramsklosters, von dem ein späterer Monch desselben zu berichten weiß 1). Konrad soll dort, nachdem er die Grabstätten seiner Borgänger Arnolf und Ludwig besichtigt, auf Anraten seiner Kaplane jenen prachtvollen Evangeliencoder, das Geschent des Kaisers Arnolf, mit sortgenommen haben. Sobald er aber beim Ausbruche zu Pserbestieg, überzeugte ihn ein Ruhransall von der Strasbarkeit des an dem Heiligen veründten Raubes, und er beeilte sich, denselben reuig zurückzuerstatten, nicht ohne ein dauerndes Leiden von diesem Fehltritte davonzutragen.



<sup>1)</sup> Arnold de S. Emmer. c. 6 (SS. IV, 551): Chuonradus rex... ad Reginam civitatem devenit. in qua... ex antiqua regum consuctudine premonitus accessit ad ecclesiam b. Emmerammi quasi licentiam accepturus Franciam remeandi. ubi principum sepulchra visitanti... a capellanis male suggestum est, ut regio iure... sibi vendicaret prescriptum magni precii librum etc. Nichts notigt uns, biefen Beluch auf ben aweiten Jug Konrads au beziehen, wie Mintelen (Forfchungen zur Deutschen Betch. III, 359) für ausgemacht au halten schein. hier ist alles unsicher. Bgl. oben © 474 U. 1, 560 U. 1.

## Römische Perhältnisse. Die Synode von Hohenaltheim im September 916. Schluß der Regierung Konrads; sein Tod 918.

Der rege Verkehr, der von Pippin bis auf Arnolf herab zwischen bem päpstlichen Stuhle und den Frankenkönigen stattsand und nach beiben Seiten hin die eingreisendsten politischen Wirkungen hervorbrachte, ließ am Ausgange des neunten Jahrhunderts gänzlich nach Das von Karl dem Gr. erneuerte Kaisertum hatte seine Bedeutung six Italien völlig eingebüßt; die italienischen oder durgundischen Fürsten franklicher Abkunst, welche mit diesem stolzen Titel prunkten, erstreckten ihre Gerricherrechte kaum über das Pogediet hinaus und erschienen auch dort nicht anders denn als Parteihaupter, die ebenso schnes wenders gestürzt werden konnten, als sie sich erhoben hatten. Indem hiedurch der politische Ausammenhang zwischen Rom und dem Frankenreiche unterbrochen war, giengen von dort nur kirchliche Einwirkungen aus, doch auch diese keineswegs so stetig und nachhaltig, wie etwa in den Zeiten des großen Rikolaus, sondern mehr gelegentlich und vereinzelt.

Die Gründe bieser schwächer werdenden Wirksamkeit lagen vor allem in den Juständen von Kom selbst, in dem häusigen Wechsel der Rachsolger Petri und den gewaltsamen Austritten, durch welche so oft die Würde des apostolischen Stuhles geschändet und erniedrigt wurde. Nach dem grausen Todtengerichte über den Leichnam des Formosus und der Ermordung des Papstes Stephan, diesen Unthaten einer auf das äußerste Maß gesteigerten Parteiwut, versuchte zuerst Johann IX. in engem Bunde mit dem Kaiser Lambert, auf einer Sphode der zerrütteten Kirche den Frieden wiederzugeben und das Versälltnis der faiserlichen und päpstlichen Gewalt zu einander abzugrenzen. Bei seinem frühzeitigen Tode mußten seine Bestredungen fruchtlos bleiben; sein Nachsolger Benedikt IV., der durchaus in seine

Fußtapfen trat und Formosus ebenfalls als rechtmäßigen Papst anerkannte 1), starb schon nach drei Jahren (August 903); noch kurzer regierten in gewaltsamem Wechsel die beiden folgenden römischen Bischöfe Leo V. und Christophorus, beide zu traurigem Ende bestimmt.

Gegen Ende Januar 904 gelang es nämtlich Sergius, einem Anhänger Stephans und erditterten Gegner des Formosus, den päpstlichen Stuhl, von dem er schon einmal im J. 898 durch Johann IX. verdrängt worden, endlich nach siebenjähriger Verbannung, die er z. E. in Oberitalien zugebracht haben soll, zum zweitenmale dauernd einzunehmen. Er ließ seine beiden Vorgänger im Kerker verschmachten und stürzte die Kirche in neue Verwirrung, indem er abermals die Wahl des Papstes Formosus sit ungstig erklärte und mithin auch alle von ihm erteilten Weihen als nichtig behandelte. En heftiger Streit über die Kechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit jener Wahl

<sup>1)</sup> S. bie Bulle Benebitts über ben Bildhof Urgrin von Langres (Bouquet IX, 211, J. 3527): nos vero . . . praedecessoris nostri Ioannis papae statuta in omnibus servare cupientes, unb meiterhin: quod (sc. pallium) olim a sanctissimo praedecessore nostro Formoso papa acceperat. Representa Beitredhung bieter Päpite i. Jaffé reg. pont. p. 443 fl., Gregorovins Geldo. Etabt Rom III, 257. Representa Beitredhung bieter Päpite i. Jaffé reg. pont. p. 443 fl., Gregorovins Geldo. Etabt Rom III, 257. Representa Beitredhung beiter qui apud Francos plurimis iam temporibus fuerat commoratus; II c. 1: Sergius, qui quorundam Francorum fultus auxilio duobus viventibus apostolicis papa superpositus est; Eugen. Vulgar. c. 14: nefas est iudicari a quoquam sacerdos summus. . . quae res adeo viluit, ut non solum non diudicentur, sed etiam acerva et puplica seditione comprehendantur et reali carcere proscribantur, donee subtili commento factiosoque actu carnificinus eorum interitus machinetur; utrum eliminato exilio an concito exitio, quod super his sit agendum determinetur, quod nuper de Leone et Christoforo sacris apostolicis actum, totus mundus contremuit: quando simul tres luctabantur apostolici, quorum unus, qui fortior, reliquos duro domans ergastulo vitam corum cruda maceratione decoxit ac tandem miseratus diro martyrio finiri compulit et ab imis medullis dolentes animas extorqueri fecit, quatenus securus singularitatis victor suorum hostium in apostolicali cathedra sola maiestas adoraretur (p. 60, 78, 134).

<sup>2)</sup> Schreiben an ben Bifchof Amelius von Uzès (Bouquet IX, 213, J. 3534): cum universus orbis dampnatum Formosum testetur sancte sedis apostolice invasorem, admirati in tuis fuimus scriptis, que eum inter sacerdotes nominabant. igitur si te latet et nuntiatum tibi non est, his nostris apostolicis apicibus agnosce nominatum Formosum esse dampnatum. verumptamen ad sacros, quos sanctitatem tuam credimus bene intelligere, recurre canones et invenies non licere episcopum propriam relinquere sedem et invadere alienam, quod egisse Formosum manifestum est; unde perpetualiter est dampnatus. Ueber die Angleaenheit des Formoius hanbeln (1. meinen Augilius n. Bulgarius Leidz. 1866) die Invectiva in Romam, ferner 2 Schriften des Augilius (Maddilon anal. vet. p. 32, 40, Bibl. patr. Lugdun. XVII, 4, 11), don benen Roßhirt (firdenrechti. Cuellen des eriten Zahrtaulends S. 63) die erfte länglt befannte de ordinationibus als einen neuen Jund ebiert hat. Eine britte don Madillon, der sie herausgad (anal. vet. p. 28—32), gleichfalls dem Augilius beigelegte Schrift liber cuiusdam requirentis et respondentis sindder sind in einer Bamberger Handit; (P. III. 20) mit der Ueberlchrift: Vulgarii in desensionem Formosi papae. Derfelbe Coder enthält die dom mir herausgegebene Schrift des nämelichen Sugenius.

fnüpfte fich an biefe Berfügung, der Aergernis und Unfrieden in

weiten Rreifen verbreitete.

Daß Sergius die von Formosus erneuerte Unterwersung Bremens unter das Erzbistum Köln zurückgenommen habe, beruht nur auf einer gesälschen Bulle für den Erzbischof Abalgar von Hamburg!), durch welche Sergius, unter entschiedener Berwersung und Berdammung der don Formosus und Arnos durchgesihrten Beschlüsse, der Bremer Kirche alle die Privilegien, die ihr Nikolaus verließen, von neuem bestätigte. Dies kann daher ebenso wenig als geschichtliche Thatsache gelten, wie wenn darin der Papst dem Erzbischofe Abalgar gestattete, wegen seines hohen Alters sich von fünf benachbarten sächslischen

Bifchofen in feinen Obliegenheiten unterftugen gu laffen.

Nach dem Tode Abalgars (9. Mai 909) soll Sergius seinem Rachsolger Hoger das Pallium als Abzeichen seiner Metropolitangewalt erteilt und demselben darauf Papst Anastasius III. die Privielegien der Hamburger Kirche? destättel haben; aber auch dies berruht nur auf gesälschen Attenstücken. Bei der Selbständigkeit Bremens hatte es sedoch deshalb sein Bewenden, weil nach dem Absalls sein Bewenden, weil nach dem Absalls seinen Antried mehr hatte, die Ansprüche des abtrünnigen Kölner Erzbischofs auf Bremen irgendwie zu unterstützen. Das übrigens unter diesen Metropoliten des Kordens die Mission gänzlich ruhte, ergab sich aus der Ohnmacht des Keiches mit Kotwendigkeit, Gleichzeitig mit dem Einsalle der Ungarn wurde überdies der alte Hamsburger Sprengel selbst auch von den Slaven und Dänen heimgesucht?

Auf Sergius, der am 23. April 911 ftarb, folgten wieder zwei ganz turze Regierungen ber Päpfte Anastasius III. und Lando, dann aber im Mai 914 die ungleich bedeutendere Johanns X. Diefer,

tentiae usque ad pretinitum a nobis tempus a divino suspendimus ofteno, quoniam apud Triburiam etc. Pdam von Bremen (Gesta Hammab. pontif. I c. 52) schöpft aus dieser Busse. Byl. Roppmann älteste Urts. S. 59, Desiv Gesch, des Erzh. Hand. S. 64.

2) Lappenberg I, 37, 38 (J. 3549, 3551), beide in der vorliegenden Gestalt interpoliert oder gefälsch. Don Hoger berichtet Abam (c. 54, SS. VII, 302): quod per contentionem ordinatus est a Coloniensi archiepiscopopallium suscepit a papa Sergio, ferulam a Ludvico rege. Das Hoger sich wieder dem Kölner Erzbischofe unterworsen, solgt aus dieser Nachricht wol

fcmerlich; vgl. Dehio I Unh. 16.

<sup>1)</sup> Lappenberg Hamburg. Urth. I, 36 (J. 3537): nos igitur quicquid iniquo consensu Formosi papae et Arnulphi regis et machinatione Herimanni archiepiscopi in te et in ecclesia Hammaburgensi temere perpetratum est . . , omniuo destruimus . . . Herimannum autem Coloniensem archiepiscopum et Haddanum Moguntinum archipresulem pro satisfactione penitentiae usque ad prefinitum a nobis tempus a divino suspendimus officio, quoniam apud Triburiam etc. Abam von Bremen (Gesta Hammab. pontif. I c. 52) füöpit auß diefer Bulle. Ball. Roppmann älteste Ilth. S. 59, Dehio Gesta Kryl Komp I Aul.

<sup>3)</sup> Monit Don' Bremen (l. I c. 52) bemerft: mirum tamen neque satis cognitum est nobis, an aliqui episcopi in gentes ordinati sint ab Adalgario ..., an hace ordinatio episcoporum inacta remanserit usque ad dies Adaldagi, ut melius confidimus, praesertim quod vastacio barbarica vixdum presbyteros inter se morari consenserit, unb c. 54: in diebus illis inmanissima persecucio Saxoniam oppressit, cum hine Dani et Sclavi, inde Behemi et Ungri laniarent ecclesias. tunc parrochia Hammaburgensis a Sclavis et Bremensis Ungrorum impetu demolita est.

vorher Erzbijchof von Navenna, bestieg den päpstlichen Stuhl in durchaus ungesetzlicher Weise nur durch seine nahe Verbindung mit der in Rom allmächtigen Familie des Konsuls und Senators Theophylatis 1). Theodora, die Gemahlin Theophylatis, eine Frau von außerst ausschweisenden Sitten, wie sie damals in den vornehmeren Kreisen Italiens nur allzu sehr herrschten, hatte zwei Töchter, Marozia (d. i. Mariuccia, Mariechen) und Theodora, die an Reizen wie an Neppigseit ihre Mutter weit übertrasen. Während jene, dem Markgres Albeits von Spoleto vermählt, zugleich mit dem Papste Sergius buhlte und durch ihn Mutter des späteren Papstes Johann XI. wurde, schenkte die ältere Theodora dem Erzbischof Iohann von Kavenna ihre Gunst, der eben durch ihren Einfluß zum Nachsolger Petri erkoren ward. Wenn die Art seiner Ersbiung und seine Sitten ihn dieses hohen Amtes auch ganz unwürdig machten, so sehlte es ihm andrerseits doch nicht an Klugheit und Thatkraft, um den trüben Ursprung seiner Würde vergessen zu machen und an die Stelle des Weiberregimentes wieder männliche Leitung treten zu lassen.

Noch immer plünberten die Saracenen von ihrer sesten Niederlassung am Garigliano aus dis in die Umgegend von Kom, ja dis nach Tuscien hin, während ihre Stammesgenossen zu Garde-Freinet die Straßen von Burgund nach Italien unsicher machten. Bon dem Könige Berengar, dem Johann Ansang Dezember 915 mit herkömmlicher Feierlichseit die lange ersehnte Kaiserkrone auf s Haut seisten, versprach sich dieser wol ebenso wenig einen wirksamen Beistand, als ihn seine Borgänger geleistet hatten; Unterstützung gewährte ihm dagegen der Markgraf Alberich von Sposeto, der, seinem Namen nach rräntlicher oder langobardischer Absunft, nach der Ermordung des Markgrasen Wido auf der Tiberbrücke's) in seine Erbschaft eingetreten war. In mehreren kleineren Tressen wurden die Saracenen aus der

<sup>1)</sup> Chronica S. Bened. (SS. rer. Langob. 484): Iohannes archiepiscopus Rabennatis eclesie invitatus a primatibus Romane urbis, contra instituta canonum agens Romane eclesie invasor factus; Invectiva in Roman, Liudprand. antap. l. II c. 47, 48; bgl. bazu Koepke de vita Liudprandi p. 89 fig.; Benedicti chronic. c. 29; Gesta Bereng. l. IV v. 89: summus erat pastor tunc temporis urbe Iohannes | officio affatim clarus sophiaque repletus. lleber die ffamilic Theophylatis bgl. namentlich Gregorodius Geld. der Stadt Nom III, 265—271 und das Schreiben Johanns don Nadenna an Theoficacus und Theodora (Neues Arch. IX, 517—521), fowie das des Bulgarius an die lettere (Augil. u. Bulg. S. 146).

<sup>2)</sup> Neber ben Zeithunkt von Berengars Raisertrönung s. Röpte in Pert,' Archiv IX, 94, der biefelbe mit Lupi zwischen bem 22. Nob. und 3. Dez. 915 ansehen will; biese Bestimmung wird durch eine Urt. Berengars für Monte Amiata vom 8. Dez. 915 zur Gewisheit erhoben (Forsch z. D. G. X, 289; vgl. Dümmler Gesta Bereng. S. 10, 39). Daß er schoon mit Sergius darüber unterhandelt hatte, zeigt der Brief desselben (R. Arch. IX, 538, Jaste N. 3546).

Besta Bereng. II, 29: Pauper adhuc Albricus abit iam iamque resultat | spe Camerina, utinam dives sine morte sodalis (gl. nam Camerinam marchiam postea tenuit; certum est, quia Albericus interfecit comparem suum Widonem in ponte cupidus honoris etc.); v. 89: Albricus, Tyberine (b. i. Tibris), tuas non sanguine lymphas | quis fraude infecti.

Sabina, in der fie sich zu Ciciliano, Rarni und Orta festgesett, von den Mannschaften von Rieti, Repi und Sutri überall zurückgeworfen

und traten famtlich ben Ructzug an ben Garigliano an.

Dort vereinigten sich gegen sie der Papst, der Markgraf von Spoleto, der Fürst Landolf von Benevent und Kapua nebst seinem Bruder Altenolf, Waimar von Salerno und endlich griechische Mannschaften, die auf den Hisperischer der italienischen Fürsten der Patricius Ritolaus Picingsti herbeisührte<sup>1</sup>). Letzterer hatte auch die disdperigen Bundesgenossen der Muhammedaner, die Herzoge Gregor von Neapel und Johann von Gaeta, von ihnen abwendig gemacht, indem er ihnen von dem Kaiser Konstantin die Würde des Patriciates überbrachte. Nach heißem Kampse, in welchem Alberich wie ein Löwe socht, wurden die Saracenen genötigt, sich in ihre, auf einem Berge gelegenen Berschanzungen zurückzuziehen. Durch eine dreimonatliche Belagerung in große Vedrängnis gedracht, verluchten sie endlich im August 916, indem sie ihre Behaufungen in Brand steckten, sich durch Verz und Wald dab davonzuschleichen; die Christen aber versolgten sie so eifrig, daß fast keiner von den Käubern entkam

Die Erlösung von diesem furchtbaren Feinde, der seit mehr denn dreißig Jahren von jenem sicheren Schlupfwinkel aus die Campagna von Kom in eine Wüstenei verwandelt hatte, erregte den größten Jubel durch ganz Italien. Die Apostel Petrus und Paulus selbst glaubte man in den christlichen Reihen als Vorlämpser ihres Glaubens wahrgenommen zu haben. "Wir wollen euch keineswegs verbergen, so schrieb bald darauf Johann X. an den Erzbischof Hermann von Köln, daß wir durch die Enade des allmächtigen Gottes, wiewol unverdienter Weise, sowie durch eure heisigen Gebete uns leiblich vollstommen wohl befinden und daß durch die Barmherzigkeit des Herrn und die Kürsprache der keligten Apostel von mir sündigem Menschen die Saracenen, welche sich on sies Land verwüstet und vie eigenes besessen hatten, im Kampse zerkreut worden sind, indem ich mich selbst und mein Leben für das Wohl der Christenheit

<sup>1)</sup> Ann. Casinat, 914: hoc anno dispersi sunt Saracini de tota Italia, cuius habitatio fuit in Gareliano; Benevent. 915: hoc anno expulsi Sarraceni a Gariliano per eundem Landolfum principem (SS. III, 172, 175); Lupus Protospatar. 916: exierunt Agareni a Garaliano; Liudprand. antap. II c. 49—54, Benedicti chronic. c. 29; bie auterlăfingtien Radrighten bietaptique bietapticulus. Leonis chron. monast. Casinens. l. I c. 52 (SS. VII, 616, ber aus einer von Gregorovius III, 283 A. 1 angef. Irlt., la idöpfen ideint); Edyriber Sohanns X. an Hermann von Röln (Floss Leonis papae VIII privileg. p. 105, Jafté N. 3556): latere vos minime volumus, quia . . . per me licet peccatorem meumque certamen Saraceni, qui LX iam annis terram istam vastaverant et quasi propriam possederant, dissipati sunt etc. (hier fann nicht die erste Kiederlassing monastellassi gemeint sein, sohen das erste Austreten der Earacenen in der Gegend von Rom, das treilich mindestens 70 3. stüber stattgefunden hatte). Die genaueste Zeitbestimmung hat Leo, nach em die Gindsliegung per tres menses continuos dauerte und die Riederlagi m 3. 915 in der dritten Indiction mense Augusto ersolgte; da er aber Johann triennio ante Papst werden fäßt, so sette Rumatori den Ramps siterand in das 3, 916, kommit Lupus übereinstimmt.

preisgab, zweimal in eigener Person ihnen ein Treffen lieserte und die Schätze der Kirchen Gottes für uns an unsere christlichen Helser spendete. Da sind sehr viele Gesangene, die viele Jahre im Elende schmachteten, fröhlich in die Heimat zurückgekehrt; längst zerstörte Kirchen werden wiederherzestellt und hallen täglich vom Lobe Gottes wieder. Es freut sich das ganze Land und bringt inszemein dem allmächtigen Gotte seinen Dank dar, welcher die nicht verachtet, die auf ihn hoffen, sondern durch mich unwürdigen seine Barmherzigkeit an ihnen erfüllte, die er denen verheißen hat, so auf ihn hoffen."

Mit diesem Bapfte, der, unbeirrt durch die Zweifel gegen feine Rechtmäßigkeit, die Bügel der Herrschaft fo traftig ergriffen hatte, fette man sich von Deutschland aus in Berbindung. Man klagte ihm die Not des bedrängten Baterlandes und der Kirche, die schwer unter bem Widerstreite der berechtigten foniglichen Gewalt mit den zu Berzogen fich aufwerfenden Usurpatoren litt, und bat um die Absendung eines Legaten, um auf einer unter feiner Leitung abzuhaltenden Synobe bie Bebrechen bes Reiches vom firchlichen Standpuntte aus zu beilen. Bielleicht wirtte bagu bas Beifpiel ber westfrantischen Rirche mit, die einige Jahre guvor zu Trosly auf einer Synode fich gleichfalls mit Abftellung ber fcblimmften Uebelftande und Misbrauche beichaftiat Co traten benn die Bischöfe bes oftfrantischen Reiches mit hatte. Ausschluß ber Sachien am 20. September 916 zu Sobenaltheim im Rieß, füblich von Nördlingen, jur Beratung gufammen 1), im Beifein bes papfilichen Legaten, Bifchofs Peter von Orta, "ber dazu ab-gefandt ift, daß er das in unferen Landen aufgegangene teuflische Untraut ausrotte und die ruchlosen Umtriebe gewisser verderbter Menichen beschwichtige und erftice."

Nachdem die versammelten Bäter ein dreitägiges Fasten gehalten und Litaneien geseiert, vereinigten sie sich in der Kirche Johanns des Täusers zur Shnode. Traurig saßen sie nieder, so heißt es in den Atten, da erhob sich der Legat und las ihnen ein apostolisches Schreiben vor voll Ermahnungen, Anklagen und Belegrungen über die rechte lebung des christlichen Glaubens. "Dies alles haben wir, wie es recht und angemessen war, demütig vernommen, sorgiam erwogen und mit ergebenem Sinne auf alle Weise beherzigt." Die Bersammelten beschlossen hierauf, indem sie ihre zahllosen Fahrlässigsteiten und schweren Sinden beweinten, auf das Anmahnen des Legaten zuerst an ihre eigene Bessennen dahen an die des christlichen Boltes, hand anzulegen. Sie begannen daher mit einigen allgemeinen Erinnerungen an Bischse und Priester zu sittlichem Wandel und krenger Pflichterfüllung. Niemand solle durch Simonie oder aus Estzeitliche, eine dies stabs leibe

<sup>2)</sup> C. 28: De simoniaca heresi vitanda et ambitu, vgl. oben S. 309 A. 1; Liudprand (antap. l. II c. 27) läßt Heinrich vor der Merjeburger Schlacht



<sup>1)</sup> Herimann. Aug. 916: ipso anno apud Altheim coram misso apostolico sinodus habita. Die vollstänbigen Aften ohne bie Unterschriften LL. II, 555-560.

eigenem Stande durch die Wohlthat ihrer Berren unterrichtet und jur Briefterwürde befördert worden find, follen ihnen auch ferner Gehorfam und Unterwürfigteit gollen, wofern fie nicht gebannt ober

gar ihrer geiftlichen Burde wieder entfleidet fein wollen.

Gang besonders rugte man die Gemeinschaft mit Gebannten und erflärte es auch für unerlaubt, mit folden etwa ber Berteidigung bes Rirchengutes halber zu vertehren. Die Geiftlichkeit foll hierin ein gutes Beifpiel geben, Die Bischofe und Priefter, Da fie es öffentlich nicht können, insgebeim in einem Rlofter für ihre bisherigen Berfündigungen in diefer Sinficht Bufe thun: benjenigen, Die aus freien Studen mit Gebannten verfehren, wird gur Strafe ein vierzigtagiges Faften auferlegt. Indem man fo die Strenge der firchlichen Strafen au icharfen fuchte, machte man ihre Unwendung vorzüglich jum Schute ber Gerechtsame und bes Gigentums ber Rirche geltend, wie 3. B. ber Leiftung ber Behnten.

Beiftliche follten nie von weltlichen Richtern verurteilt werden burfen. Wer gegen die Bifchofe ober die firchlichen Bermalter gerechten Grund gur Rlage zu haben glaubt, barf feine Befchwerde boch nicht eher bei den Primaten oder sonstigen Richtern vorbringen, bevor er nicht ben, von welchem er fich verlegt meint, zu wiederholten Malen gutlich aufgefordert bat, ihm fein Recht zu gewähren. Uebrigens foll es ben Bifchofen gur Bermeibung von Aergerniffen, und bamit folche Wirren, wie fie neuerdings ftattgefunden, nicht wiederkehren. freistehen, sich nach dem Vorbilde des Bapftes Leo III. (im J. 800) durch einen Reinigungseid auf die Evangelien von unbegründeten Untlagen zu befreien 1). Wie es feit ben Beiten ber Apoftel üblich gemefen, jo folle ber Bifchof, ber von ben Bifchofen berfelben Rirchenproping angeklagt oder verurteilt ist, ungehindert von ihnen an den apostolischen Stuhl Berufung einlegen. Wie diefer und mehrere ber vorhergehenden Cate, fo ift auch der folgende, daß tein des Bermogens ober der Gintunfte feiner Rirche beraubter Bischof in Antlageauftand verfett merden burfe, den Pfeudoifidorifchen Defretalen wortlich entnommen 2), die, wenn auch nur allmälich und schrittweise, doch unaufhaltfam Geltung in der deutschen Rirche erlangten. Jedenfalls murbe ju Altheim von dem Werte bes Falfchers ichon in ausgedehnterem Mage Gebrauch gemacht, als 21 Jahre früher zu Tribur.

Der Sauptawed ber Spnobe, bem mantenden Ronigtume an ber

geloben; simoniaca heresis deo invisa . . ., quae a decessoribus nostris hactenus est temere custodita, modis omnibus a nostro sit regno expulsa.

<sup>1)</sup> C. 16: precipue ob multa scandala eruenda et funditus extirpanda et perturbationes, quae noviter exortae sunt et oriuntur, necnon ut omnes sciant, nos episcopos tales dei misericordia nequaquam esse, quales dici-Bgl. Simfon Jahrb. bes frant. Reiches unter Rarl b. Gr. 11, 230.

<sup>2)</sup> Bfrorer (Beich, ber Carol. II, 484) wollte in ber Altheimer Synobe nichts sinden, als die echten Schlüsse von Sardita, desal. Hefele (Conciliengelch. IV, 583 A. 1); schon Göde aber (de exceptione spolii p. 76) ertanute, daß c. 14 derzelben (Kulla — carent suis) aus Fadiani epist. c. 20 p. 165 del Hinschius entlehnt sei. Desgl. stammt c. 10 aus Anacleti ep. pr. c. 15 p.

Rirche einen Salt zu geben, trat in andern Berfügungen zu Tage 1). Man klagte barüber, baß so viele Bolker bie Cibe, bie fie ihren Rönigen geschworen, für nichts achteten und brachen, ohne baran gu benten, welcher Berbammnis fie bieburch ihre Seelen aussetten. Bon ber gefamten anwesenden Beiftlichfeit und bem Bolte mard baber über folche Meineidige feierlich breimal ein Fluch ausgesprochen, daß fie bei ber Ankunft bes herrn gleich Judas Ifcharioth geachtet fein follten. Sieran fchloß fich folgende Ertlärung ber Unwefenden: "Wir beteuern por Gott und ber gangen Schar ber Engel und bem Chore ber Propheten und Apostel und aller Martyrer, bor ber gesamten fatholischen Rirche und ber Gemeinschaft ber Chriften, daß niemand (bon uns) auf ben Tob bes Ronigs finnen, Riemand bas Leben bes Kürsten durch Mord antasten, Niemand ihn der Berrschaft im Neiche berauben, Niemand mit tyrannischer Anmagung nach dem Throne ftreben, Niemand mit irgend welchen Mitteln zu feinem Schaben fich verschworen will. Wenn einer von uns fich in einem biefer Stude mit vermeffenem Willen vergeht, fo fei er verflucht und ohne Rettung in alle Emiafeit verbammt.

Im Zusammenhange mit diesem seierlichen Gelöbnis steht eine Berordnung der Synobe gegen den Meineid und die Versührung zum Meineide, die entweder mit lebenslänglicher oder mindestens mit zwölf= bis vierzehnjähriger Buße bestraft werden sollte. Laien, die ihren dem Könige geschworenen Treueid verlegen und sich an Handlungen beteiligen, die gegen sein Reich oder sein Leben gerichtet sind, sollen verslucht sein, weil der einem Tempelräuber gleich ist, der seine Hagen, in ein Kloster gehen und Buße thun dis an ihr Ende. Geistelige in dem gleichen Falle werden dezaadiert. Weiter im Einzelnen wurde noch bestimmt, daß, wer wissentlich Meineid begeht, sieden Zahre Buße zu thun habe, wer unwissentlich oder versührt, dreimal

vierzig Tage u. f. f.

Die Synobe beschäftigte fich jedoch nicht bloß mit allgemeinen Beschlüffen, um für die Zukunft einen besteren Zustand der Dinge

<sup>73;</sup> c. 11 qui — facit tbb. c. 14; c. 12 leges — submovemus tbb. c. 15, peius malum — iudicio auŝ Alexandri ep. pr. c. 7 p. 98; c. 13 dei ordinationem — debeant auŝ Telesphori ep. pr. c. 3 p. 111, placuit — pontificem auŝ Victoris ep. c. 5 p. 128 u. a.; c. 14 et revera — patiatur auŝ Fabiani ep. III c. 28 p. 168, infames auŝ Clement, ep. pr. c. 31 p. 40; c. 15 si quis — saepissime auŝ Alexandri ep. pr. c. 8 p. 98 (bgl. decreta Felic. II papae c. 2, 3 p. 485); c. 17 errant — custodierint auŝ Calixti ep. II c. 20 p. 142.

¹) C. 19: Pro robore regum nostrorum. post instituta quaedam aecclesiastici ordinis vel decreta, quae ad quorundam pertinent disciplinam, postremo nobis cunctis episcopis et sacerdotibus, presbyteris et omni clero consonoque populo una sententia est, pro robore regum et stabilitate christianae fidei gentisque pontificale ultimum sibi deo iudice ferre decretum. multarum quippe gentium, ut fama est, tanta extat perfidia animorum, ut fidem sacramento promissam suis regibus et dominis servare contemnant etc. ¾ud. c. 20 jühti bit llebrichtifit; item de robore regis.

herbeizuführen, sie begann auch sogleich die Bergehungen berjenigen zu ahnden, durch deren Aussehnung wider die Ordnungen des Reiches und der Kirche die herrschende Berwirrung vornesmlich entstanden war. An Richwin, der sich ungesehlicher Weise des Bistums Straßburg bemächtigt und auf die an ihn ergangene Vorladung weder selbst erschienen war, noch einen Bertreter gesandt hatte, wurde im Namen des Papstes eine zweite Vorladung zu einer von dem Erzbischof Heriger in Mainz abzuhaltenden Provinziassprode gerichtet. Wenn er auch dort ausbliebe, so sollte er so lange für abgesetzt gelten, dis er sich in Kom vor dem Papste Johann selbst gerechtsertigt haben würde.

In Bezug auf die Blendung bes Bifchofs Ginhard von Speier wollte die Synobe nicht entscheiben, da die Aften noch nicht fpruch= reif feien; der Bifchof Richgowo von Worms murbe beauftragt gu untersuchen, wie es mit ber Bufe ber Schuldigen bestellt fei und ob fie der Rirche und dem Bischofe entsprechende Genugthuung geleiftet batten. Spateftens bis jum Samftage bor Pfingften follte er bem Papfte barüber Bericht abstatten. Der Boltshaufe, ber an biefen Berbrechen teilgenommen, follte für diesmal noch ungeftraft bleiben; für die Zutunft aber wolle man in abnlichen Källen die größte Borficht anwenden1). Die fachfischen Bischofe, Die, gur Spnobe eingelaben, nicht einmal ihre Bertreter geschickt hatten, erhielten eine scharfe Rüge wegen ihres Ungehorsams und wurden aufgeforbert. ebenfo wie Richwin, fich zu der anberaumten Mainger Snnobe eingufinden. "Wenn fie, auch dies, mas wir nicht wünschen, misachtend, nicht kommen wollen und für ihre Wiberspenftigkeit Rechenschaft abzulegen verschmähen, fo unterfagt ihnen mit apostolischer Bollmacht Betrus, (nämlich) bes beil. Betrus und bes Bapftes Gefandter famt ber beiligen Synobe, Meffen zu feiern, bis fie nach Rom geben und por dem Bapfte und der heiligen Rirche genügende Rechenschaft abgelegt haben."

Nus der Abwesenheit der sächsischen Bischöse in Verbindung mit dem vollkommenen Schweigen der Spnode über den Herzog Heinrich darf man vielleicht folgern<sup>2</sup>), daß der letztere im Verlaufe des vorjährigen Feldzuges irgend einen Vergleich mit dem Könige geschloffen hatte, zusolge dessen er nicht mehr als Aufrührer betrachtet werden

<sup>1)</sup> C. 32: ut sepe accidit, quotiens a populis aut a turba peccatur, quia in omnes propter multitudinem non potest vindicari, inultum solere transire. priora ergo dimittenda dico dei iudicio, reliqua maxima sollicitudine praecavendum. B. Ginharb, von bem init nichts weiter hören, flarb im 3. 918; i. ann. necrol. Fuld. 918 (SS. XIII, 191), Ann. Quedlinb. 918: Einhardus episcopus occiditur; Necrol. Spirense zum 23. Mätz (Boehmer fontes IV, 316).

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Waiß K. heinrich I. S. 30, wo auch die unrichtige Angabe Abams von Bremen (l. I c. 55), der Untwan v. Bremen unter den Teilnehmern der Synodo ennut, erstärt wird. Abalward v. Breten wird in zwei lurtf. Konrads genannt (oben S. 598). Aus c. 30 läßt sich übrigens nicht mit Sicherheit schließen, ob alle sächsischen Bischöfe sich von der Synode fernsbielten.

konnte, daß er aber bei seinem gespannten Berhältnisse boch Anstandnahm, seine Bischöfe auf diese recht eigentlich zur Steigerung des königlichen Ansehne bekimmte Bersammlung zu entsenden. Auch hier zeigt sich wieder, daß in Sachsen die Geistlichkeit mit dem Gerzoge sest zusammenhielt. Die Gegner Konrads in Schwaden und Baiern waren sämtlich vor den Richterstuhl der Synode geladen worden 1): während Burchard und Arnolf sich sernhielten, erschienen Erchanger und Berthold, wahrscheinlich freiwillig und in der Hoffinung, sich durch einen gütlichen Vergleich mit dem Könige abzusinden, wie einst Walbert von Babenberg sich Ludwig dem Kinde in geleicher Ubsicht unterworfen hatte. Ihre und ihrer Genossen Bergehen wurden von den versammelten Bätern zunächst im Allgemeinen verurteilt. "Wer mit List an den Gesalbien des Herrn, nämlich an seinen Bischof, Vaater und Hirten, Jand anlegt, wer ein Gotteshaus verwüsstet und nach dem Untergange seines Herrn, des Königs, trachtet oder einen Werwandtenword begeht, der soll nach dem Beschlusse ber beiligen Synode entweder an Einem Orte, d. h. im Kloster, Zeitzledens Busse ihm oder sich zwölf Jahre einer frengen Busse unterwersen, nämlich nach den Kirchengesehen drei Jahre bei Brot, Salz und Wasser, vom Fleisch und Wers aber sich Zeitzledens enthalten."

Bon diesen mannigsaltigen Bergehungen, von denen die ersten beiden dem Tempelraube ausdrücklich gleichgestellt wurden, paßte jedensalls immer die eine oder die andere auf Konrads Gegner. Daß man aber dorzüglich damit Erchangers Ausstehnung verallgemeinert, lehrt seine und seiner Genossen besondere Berurteilung wegen der argelistigen Gesangennehmung ihres Bischofs Salomon und wegen ihrer Berletzung von Kirchen. Sie sollten dasür der Welt entsagen, die

<sup>1)</sup> C. 34: De his, qui ad synodum vocati non venerunt. decrevit sancta synodus, ut omnes, qui ad eam vocati non venerunt, ipsi qui polluti fuerant insania Erchengarii, Berhthaldi et Burghardi Arnoldique, si digne paenitere velint, veniant etc. Da nur Urnolf und Berthold von neuem vorgelaben werden, so muß man wol annehmen, daß die übrigen sich vor der Shunde gestellt haben (vgl. Roth d. Schreckenslein in den Horich. D. Gesch. VI, 144). Bei dem Urteile, welches (c. 21) de Erchengario et sociis suis oder, wie es im Terte heißt, de Erchengario et eius complicibus et sociis gesällt wird, fönnte man unter den lehteren an seinen Bruder Berthold und seinen Ressen, qui ducatum Alamanniae invaserat, cum fratre Bertholdo regi Counrado rebellantes eique tandem ad deditionem spe pactionis venientes. Da der schwäbliche Graf Berthold sich gleich nach der Spnode in Konrads Händen sindet, so verneutete Büblinger (östr. Gesch. I, 236) nicht ganz ohne Wachrichenitischeit. daß in c. 35 unter dem nach Regensburg vorgeladenen Berthold Urnolfs Bruder, der spätere Herwähnt wird. Aweiselsen und verschen sie, der sonst unter Konrad noch gar nicht erwähnt wird. Meeistelligt bleibt das Berthaltnis Burchards: war er erspienen, warum traf ihn dann nicht bieselbe Berurteilung wie Erchanger? war er aber nicht erschienen, warum wurde er nicht gleich Urnolf auf eine neue Spnode vorgeladen? Sicher ist nur, daß Aurchards um Wiberstande verharte. Bgl. Rohl in Richters Unnalen des frünstische Reiches Sco.

Sabrb, b. btid. Geid. - Dummler, Ditfr. Reid. Bb, III. 2. Muff. 39

Waffen ablegen, in's Klofter treten und dort alle ihre Lebtage unablässig Buße thun. Alle diejenigen, die, von gleicher Schuld besangen, von der Versammlung ausgeblieben waren, wurden ermahnt, sich in größter Cite ihren Bischösen zu unterwersen und sich von ihnen eine Buße auferlegen zu lassen; wo nicht, so sollte sie der Bann tressen, mit welchem sie in dem Schreiben des Bapstes Johann bedroht würden. Urnolf und Berthold (vielleicht Burchard?) wurde noch eine weitere Frist dis zum 7. Ottober angeset, dis zu welchem Tage sie sich mit ihren Unhängern auf einer Synobe in Regensburg stellen tönnten. Wenn sie auch diesen heilsamen Rat hochmütig zurückwiesen und sich nicht dem durch ihre Bassalen abgelegten Versprechen gemäß einfänden, so sollten sie nach Maßgabe des päpstlichen Schreibens in unwiderrussichen Bann versallen und mit dem Verräter Judas dem ewigen Keuer überantwortet werden.

So in jeder Beziehung machte die deutsche Kirche auf der Spnode von hohenaltheim die Sache ihres Königs zu der ihrigen: verstärkt durch die ihr zur Versügung gestellte Autorität des päpstlichen Stuhles, bedrohte sie alle Aufrichter mit den strengsten sirchlichen Bußen. Die Berechtigung dazu schöpfte sie teils aus der von geistlicher hand vollzogenen Saldung des Königs, die ihn zu einem Geweihten des herrn machte und ihm ein höheres göttliches Anrecht verlieh, teils aus der Verletzung des unter kirchlichen Formen geleisteten Gides, deren sich die Empörer schuldig machten, endlich aus Gewaltthätigeteiten gegen einzelne Kirchen und Geistliche, wie vor allem gegen den Konstanzer Bischof, die von den Gegnern des Königs ausgegangen waren. Uehnliche Justände, wie die weststrätischen unter Karl dem Kablen, riesen auch in Deutschland ähnliche Mittel der Abwehr hervor.

Bornehmlich den Ergbischof Beriger bon Maing 1) und ben Bischof Salomon von Ronftang burfen wir als die Manner betrachten, burch welche diefer enge Bund zwischen Königtum und Kirche geschürzt wurde; Konrad folgte damit ganz der Bahn, die fein Borganger Urnolf durch die Synode von Tribur eingeschlagen. Durch welche Beweggrunde fich Johann hiebei leiten ließ, ift fcmerlich zu ermitteln : wir wagen feine Bermutung barüber, ob er etwa den Bunfch begte, Ronrad den Weg über die Alpen frei ju machen, oder ob er über= haupt nur gern die noch nie bargebotene Gelegenheit ergriff, durch papftlichen Machtipruch ein Gewicht in die Bagichale ber inneren Ungelegenheiten Deutschlands ju werfen. Belche Autorität mußte ihm zuwachsen, wenn fich auf biefem Wege die Wirren fcblichten ließen, die zu einer Muflofung Diefes Reiches zu führen drohten! Daß man aber in der gleichen Beife fortzufahren, die Widerfacher der tonig= lichen Gewalt auch ferner burch die Buchtmittel der Rirche gu banbigen gedachte, lehren die nach Maing für Sachfen, nach Regensburg für Baiern ausgeschriebenen Synoben.

<sup>-1)</sup> Auf Fürbitte Herigers find Urtt. für Lorich vom 7. Juni 914, für einen Witzburger Baffallen vom 6. Rob. 915, für Seben vom 6. Juli 916, für Sichftabt vom 9. Sept. 918 ausgestellt (DD. I. 22, 25, 28, 33). Leber Salomon vgl. Meher v. Knonau in den St. Galler Mitth. XV, 79 A. 269.

Die Wirkungen der Altheimer Spnode scheinen nicht den aufgewandten Mitteln entsprochen zu haben: der herrschende Justand der Verwirrung und Gesehlosigseit dauerte nach wie vor sort, und von dem Zustandebemmen weiterer Kirchenversammlungen ersahren wir nicht das geringste. Zunächst ward den schwädisschen Ersahren die sich doch freiwillig ergeben hatten, ein blutiges Ende bereitet. Ohne Kücksicht auf die Berurteilung zum Kloster, welche die Spnode über sie ausgesprochen — vielleicht wollten sie sich diesem harten Spruche nicht sügen —, ließ Konrad die beiden Brüder Erchanger und Berthold, die Besieger der Ungarn und seine eigenen Schwäger, nebst ihrem Nessen Siutstrid als Hochverräter zum Tode verurteilen und am 21. Januar 917 zu Adingen im Reckargane mit dem Schwerte enthaupten i; ihre Güter sielen dem Staate zu mit Ausnahme dersenigen, welche zum Leisgedinge von Erchangers Gemahlin Bertha gehörten. Das Bolf sagte von ihnen, wie von dem Babenberger, daß sie mit Unrecht durch Arglist ihren Tod gesunden, weil sie sind dem Könige in der siegen oder jenem Falle auf irgend worsen hätten. Ob sieh beiselbe in diesem oder jenem Falle auf irgend welche bestimmten Zusagen flüste, ist jedoch nicht überliefert.

welche bestimmten Zusagen stützte, ist jedoch nicht überliefert.
3ur Beruhigung Alamanniens trug die hinrichtung der beiden berzoglichen Brüder jedensalls nichts bei; denn an ihrer Stelle erhob sich josort, nun ohne Nebenbuhler, der Graf Burchard, bemächtigte sich der Güter der Getödteten und wurde im ganzen Lande von den Groben als Gerzog anerkannt, ohne daß der Konia es hindern konnte.

a) Ann. Alamann. 916; et iterum Purachardus rebellavit; Herimann. Aug. 918; Burghardus dux Alamanniae factus tyrannidem invasit; Ekkehardi casus S. Galli p. 87; Sueviae principum assensu statuitur Alamannis



<sup>1)</sup> Ann. Alamann. 916: Erchanger, Perahtolt et Liutfrid occiduntur dolose; Augiens. 917: Erchanger et Peratollt decollati sunt, beägl. Contin. Regin. 917: Ann. Sangall. mai. 916: Erchanger et frater eius Perchtolt et Liutfrid capti et occisi sunt; Quedlinburg. 917 (SS. III, 52): Ercancharius, Berthardus et Lutfridus capite plectuntur; Herimann. Aug. 917: Erchanger . . . cum fratre . . . ipso (sc. Counrado) inbente apud villam Aldingam decollantur XII Kal. Februarii. (3ch halte mit bem Herausgeber SS. V, 112 n. 59 an einem ber bittembergifden Abingen fest; bgl. Giefebrecht Raiter, 1, 808. Deb der Ort im Rieß gelegen haben misse, in gewiß aus ber 4 Monate zuvor baselbs abgehaltenen Synobe nicht zu solgen. Bei Este hatb (casus S. Galli p. 86) wirb Liutfridus sororis amborum filius iuvenis pertinacissimus als bestiger imb Salomons genannt. Derselbs sügt Erchanger und Genossen der her habito primo colloquium publicum Magontiae, postea generale edixit concilium. ubi tribus illis lege abiuratis et proscriptis praediisque eorum in fiscum redactis, maiestatis reis capita dampnata sunt, caeteris omnibus, qui tanto sacinori intererant, tanquam rei publicae hostibus prosequi iussis. Mährend Salomon ihr Leben zu retten sudte, sollendard zu ihrer hinrichtung gebrängt haben, rex autem crebro ab eo statigatus tandem eos ingulari praecepit, moranf ihnen ber Bijchos multum eorum nece tristatus stradsiches Begräßnis gewährte. Die Undereinbarseit biese Kräßhung mit den dürftigen Andentungen der Zeitgenossen hat bereits de Ediin beivorgehoben (Mitt. Geld). I, 272 M.).

Richt umfonft hatte bie Geiftlichfeit seinem Auftommen widerftrebt: benn, um fich ju beseftigen, fah auch er fich vielfach genotigt, seine

Betreuen mit Rirchen= und Rloftergutern auszuftatten.

Bugleich mit Schwaben siel auch Baiern von der Herrschaft Konrads wieder ab. Arnolf, von friedlicher Unterwerfung weit entfernt, hatte sich seiner Hauptstadt Regensburg wieder bemeistert. Konrad zog, wahrscheinlich im Sommer 917, gegen ihn zu Felde—eine Thatsache, die freilich nicht über allen Zweisel erhaben ist—und belagerte ihn in Regensburg, doch ohne Erfolg; mit einer im Kampse empfangenen Wunde soll er heimgekehrt sein 1). Der Baiernberzog hatte sich siegreich gegen alle Angrisse behauptet; auf die Zueneigung des Bolkes gestützt, übte er nun, wenn auch ohne den königslichen Namen, eine so gut wie unumschränkte Gewalt. Seine Macht beruhte nicht auf der Geistlichseit, die ihm vielmehr abgeneigt war, sondern auf den streitbaren Vassallen, die unter seiner Fahne kämpsten und mit deren Hitzeit vor die berefallenen oder durch die Belagerung beschädigten Besestigungen von Regensburg wiederherstellte und neu ausbaute, indem er zugleich den Umfang der Stadt erweiterte 2).

Die überaus zahlreichen und begüterten Klöster Baierns, von benen freilich so manche, wie z. B. Benedittbeuern, St. Florian, schon von den Ungarn hart mitgenommen und verwüstet worden ?), mußten zur Ausstattung der herzoglichen Lehnsleute einen großen Teil ihres Besiges hergeben, der durch einen Gewaltstreich Arnolfs verweltlicht wurde 4). So in Altaich, Tegernsee, Monchsmünster und an andern

dux primus Purchardus . . . virtutum dote probatissimus, cui et praedia damnatorum confiscata in beneficium sunt tradita, exceptis dotibus Perhtae. Die lettere Nadycidt ift gewiß unrichtig, soweit es sich um eine freiwillige Belehung mit biefen Gütern von Seiten ber Krone handelt. Bei Liudprand (antap. l. II c. 18) wird unter den mächtiglien Fürsten Konrads Bruchardus in Suevia ausgezählt; Wibutind (res gest. Saxon. l. I c. 27) erwähnt Burghardum ducem Alamanniae als einen bellator intolerabilis; vgl. über ihn onft v. Etätin wirtemb. Geich. I, 431, Merkel de republ. Alamann. p. 14, 50

<sup>1)</sup> Ann. Alam. 917: Arnolfus cum Bavaris rebellavit; Contin. Reginon. 917: Arnulfus dux Bawariorum regi rebellat; Ann. Ratispon. 917: Arnolfus Bawariam recepit; Widukind. l. l. c. 25: rex autem profectus in Boioariam dimicavit cum Arnulfo et ibi, ut quidam tradunt, vulneratus revertitur in patriam snam. lleber bie Zeitbeftimmung biefes zweiten Zuges Konrods nach Baiern vgl. die Anmerlung Zuffés (SS. XVII, 570 n. 14); Giefebrecht (beutlehe Raiferzeit I, 809) verwirt benfelben gänzlich, ebenfo Mühlbacher Reg. E. 755. Ta wir aus dem ganzen Zahre 917 nur eine Urtunde Konrods vom 3. November aus Frantfurt fennen, so bleibt freier Raum für den dair rischen Zug.

<sup>2)</sup> Arnold. de S. Emmer. I c. 7 (SS. IV, 552): muros Ratisbonensium civitatis, quos Arnolfus dux inter optimates opere diviso cito construxerat sub rege Heinrico; vgl. başıı hirid heinrich II., I, 35.

<sup>3)</sup> Chronic. Benedictobur. c. 8 (SS. IX, 218).

<sup>4)</sup> Gerardi vita S. Oudalrici c. 3: de destructione multorum monasteriorum, quae in beneficia laicorum divisit (sc. Arnolfus), barau8 Otto Frising. chron. VI c. 18: hie est Arnolfus, qui ecclesias et monasteru

Orten: überall wurde der Herzog als Tyrann verabscheut und ihm von den Mönchen der Beiname des Schlimmen angehängt. Für Land und Bolf war es jedoch ohne Zweisel ein Glück daß in der grenzenlosen Berwirrung ein so tapserer Mann die Zügel der Regierung ergriff und den Berheerungen der Ungarn Schranken setzte, "Hiernach, so schreibt ein Baier von seiner späteren Regierungszeit, leuchtete unser glorreicher Herzog Arnolf, mit Tüchtigkeit vom Himmel begabt, berühmt durch seine Tapserkeit und sieggekrönt, weil er von dem Geschlechte der Kaiser und Könige abstammt und durch ihn das Christenvolk von dem wütenden Schwerte der Heiden erlöst und zu

einem freien Leben hindurchgeführt worden ift."

In demselben Jahre, in welchem Konrad seinen zweiten erfolglosen Jug nach Baiern unternahm, erschienen auch die Ungarn wieder innerhalb der deutschen Grenzen 1). Durch Schwaben schweiten sie hinüber an den Oberrhein, der Bischosssiss Basel wurde von ihnen zerstört; dann gieng es durch das Elsaß zum erstenmale tieser hinein nach Lothringen, das sie ganz im Ansange von Konrads Herrschaft allerdings schon einmal berührt hatten. Bielleicht kamen sie damals auch in die Gegend von Met, wohin die Mönche des noch unbesessischen Klosters Gorze mit den Reliquien des h. Gorgonius sich geslüchtet hatten. Da Baiern bei diesem Juge ebenso wie zwei Jahre früher unter den verwüsstense Kändern nicht genannt wird, so liegt die Unnahme nahe, daß die Magyaren in Folge eines Vertrages das Gebiet Urnolfs nur friedlich zurücklegten.

Ueber die Thätigkeit Konrads in den letzten anderthalb Jahren feiner Regierung feit dem bairischen Feldzuge verlagen fast alle Zeug-

Baioariae erudeliter destruxit ac possessiones earum militibus distribuit. Eine inhaltlerre Grabschift im N. Arch. II, 397. Die hateren Zeugnisse f. bei Bübinger öste Gesch. I, 240, Hisch Heinrich II., I, 94 fig., Waiß Heinrich I. S. 56, 225—228, Fider vom Herschifte S. 82, 102.

<sup>1)</sup> Ann. Augiens. 917: Ungari per Alemanniam in Alsatiam et usque ad fines Lotharii regni venerunt; brêgl. Contin. Reginon. 917; Herimann. Aug. 917: Ungarii pervasa, ut ceperant, Alamannia Basileam urbem destruunt indeque Alsacia vastata Lotharii regnum multa mala facientes invadunt; Ann. S. Vincentii Mettens. 917: Ungarii primitus regnum Lotharii ingresi sunt; Chronic. Mediani monast. e. 6 (SS. IV, 89): quo (sc. Ottone abbate) superstite civitas Basilea ab Hunis expugnata atque aequata est solo. (lleber bie Bærtlofigleit ber ann. Wirzib., vielmehr S. Albani als Duelle für biefen Ilngarneinfall f. Waiß in ben Radpridten ber Gött. Gefellich. ber Wijfleiten Ilngarneinfall f. Waiß in ben Radpridten ber Gött. Gefellich. ber Wijfleiten Ilngarneinfall f. Waiß in ben Radpridten ber Gött. Gefellich. ber Wijfleiten Ilngarneinfall f. Waiß in ben Radpridten ber Gött. Gefellich. ber Wijfleiten Ilngarneinfall f. Soloponii c. 7 (SS. IV, 240) gehören: ca tempestate, qua Ungarii pervagabantur has regiones, Wigerico praesule civitati Mettensi praesidente fugerunt monachi ad civitatem eandem sua omnia seeum tollentes, inter quae pretiosissimum piguus S. Gorgonii evehentes . . . eo quod septione murorum needum munitus esset ambitus monasterii. Wijerich folgte in Wet auf ben am 2. Sanuar 917 verflorbenen Robert bis 927; mithiin läge es am nädiflen, entiveber an baš 3. 917 ober 926 3u benten. Wielleidh ift bie Angabe ber ann. S. Quintini Veromand. 913 (SS. XVI, 507): Hungarii) Richenum) transierunt et usque Burgundiam pervenerunt, unter ein falles Sahr geraten und 3u 917 ju legen. Die vorbergebenben Worter ein an legelu maximum, fiehen richtig unter 913; vgl. ann. Aug. 913: hiemps magna nimis.

niffe: mir miffen meber, ob Rrantlichfeit feine Schritte hemmte, ober ob er fernere Unternehmungen gegen die Bergoge betrieb, an beren Bollendung ibn nur der Tod verhinderte. Um 3. November 917, nach ber einzigen und erhaltenen Urfunde biefes Jahres 1), machte er in Franksurt einem seiner Raplane eine Schenkung, die nach bessen Tode an das Kloster Lorich fallen sollte. An demselben Orte beftatigte er am 21. April 918 einen Bertrag zwischen bem Bifchofe Dracholf von Freifing und dem frantischen Rlofter Schwarzach, und ju Johannis erfreute er bas Stift Bersfelb in Beffen burch feinen Befuch<sup>2</sup>). Am 4. und 5. Juli erlangte ber "geliebte Getreue" Bifchof Dioto in Wirgburg felbst von Ronrad bie Beftatigung alterer Brivilegien feiner Rirche, die Immunitat und die Schentung bes Marttgolles betreffend. Ebenfalls in Franten gu Forchheim, vielleicht auf einer Reichsverfammlung, wie man aus ber Erwähnung von vier Fürbittern ichließen mochte, ift eine Urfunde Ronrade vom 9. Geptember für ben Bijchof Ubalfrib von Gichftabt ausgeftellt"); am 12. September endlich bestätigte er in Tribur bem Bischof Richgomo bon Worms bie Schenfungen feiner Borganger 4).

Der König wollte nicht aus dieser Welt schienen, bevor er nicht über die Nachsolge im Neiche Verfügung getrossen. Seine She mit der wahrscheinlich schon in höheren Lebenssahren stehenden Kunigunde war unfruchtbar geblieben; als sein nächster Arverwandter erscheint demnach sein älterer Bruder Eberhard, der natürliche Erbe seiner Bestigungen; denn ein jüngerer Bruder Otto, Gras im oberen Lahngaue die in deren Verder der der seiner Bestigungen; denn ein jüngerer Bruder Otto, Gras im oberen Lahngaue die krone bewürbe, lag um so näher, da er einerseits das Haupt des herrschenden franklichen Stammes war, andrerzeits dem neuen toniglichen Hause angehörte. Wenn von einem strengen Erbrechte auch keine Kede sein sann, so bildete doch der letztere Umstand eine gewichtige Empfehlung, sobald man bei der Wahl, wie sicher vorausgeseitst werden darf, nicht bloß die persönlichen Gaben, sondern die

<sup>1)</sup> DD. I, 29, 30.

<sup>2)</sup> Contin. Reginon. 918: Chuonradus rex nativitatem sancti Iohannis Herolvesfelt monasterio celebravit; Lamberti ann. 918: Cuonradus rex fuit in Herolfesfelde.

<sup>3)</sup> DD. I, 31, 33: intervenientibus fidelibus nostris Herigero archiepiscopo et Thiotone episcopo necnon et Eberhardo et Heinricho comitibus. Mit dem Grafen Eberhard ist in dieser Urk. wahrscheinlich der auch im J. 916 genannte Graf im Donaugau gemeint (ebb. p. 26), nicht des Königs Bruder.

<sup>4)</sup> DD. I, 34, früher in bas 3. 913 gefest.

b) lltf. Konradš vom 1. Juli 912: in pago Loganacgowe appellato in comitatu Ottonis fratris nostri: vom 28. Nov.: in pago Logenehe in comitatu Ottonis germani nostri (DD. I, 9, 13). Die Unnahme feines frühen Todes flüht sich auf eine sulbische lltf. auß der Regierung Konrads, in der scheißt: in pago Logenaha in comitatu Herimanni (des späteren Schwabenschrzogs, Dronke cod. Fuld. p. 309), sowie auf das völlige Schweigen der Cuellen über Otto; nur der Fortseher Reginoß läht Konrad sterbweigen der Cuellen über Otto; nur der Fortseher Reginoß läht Konrad sterbweigen der Schweigen und kannad sterbweigen der Cuellen über Otto; nur der Fortseher Reginoß läht Konrad sterbweigen der Schweigen und kannad sterbweigen der Schweigen erechtigung durch die Geburt in's Auge faßte 1). Die Erfahrungen, die Konrad in dem siebenjährigen Kampse um die Krone gemacht hatte, waren jedoch so trauriger Art, die Unzulänglichseit seiner Kräfte sur diese schwierige Aufgabe war ihm so klar geworden, daß er seinem Bruder, der ihm als treuer Gehilfe zur Seite gestanden2), diese Erbschaft nicht übertragen wollte.

Von den übrigen Häuptern des deutschen Boltes, — außer Giselbert, der es mit dem Westreiche hielt — Arnolf, Burchard und Seinrich, lagen die beiden ersteren mit Konrad in erbitterter Fesde; ob auch der lettere, muß dahingestellt bleiben. Für ein friedliches Versältnis scheint es zu sprechen, daß 918 nach dem Tode des Erzbichofs Reginward von Bremen Geistlichseit und Volk den von ihnen erwählten Probst Leidrad zur Bestätigung an den königlichen Hossischen, wo jedoch nicht er, sondern sein Kaplan, der unscheindare Unni, den Sittenstad aus Konradd Hand empsieng. Wei indessen die Beziehungen zwischen dem Könige und Heinrich zuletz auch gewesen sein mögen — und eigenklich freundschaftlicher Art waren sie sicher nicht —, Konrad erkannte in dem Sachsenberzoge den Mann, der durch persönliche Tüchtigkeit, ebenso sehr wie durch seine sestituteten Reiche Frieden und Weil überlegene Macht, einzig geeignet, sei, dem zertütteten Reiche Frieden und Hossischer die während seiner ganzen Regierung der Fall gewesen, der fränkliche Stamm vergeblich seine Kräste an ein unerreichbares Ziel sehen würde.

So versammelte Ronrad, als er fein Ende nahe fühlte 4), um

<sup>1)</sup> Der Ausspruch von Baig (Beinrich C. 34): "Eberhard tonnte feiner lei erbliches Recht in Anipruch nehmen", geht entschieden zu weit.

<sup>2)</sup> Außer bei Widufind (l. I c. 23) wird Eberhard in 2 Urff. Konrads genannt, vom 14. März 912: per interventum . . . Eburhardique germani fratris nostri, vom 7. Juni 914: propter . . interventum . . . Eberhardi marchionis fratris videl. nostri; in zwei andern Urff., in benen es sich um einen Grafen vom Donaugau handelt, bleidt es in Ermangelung einer nähren Bezeichnung zweiselhaft, ob er gemeint ist (DD. I, 6, 22, 26, 33). Ueber Eberhards Bessignungen s. Ranke Jahrb. des deutschen Reichs unter dem sächs. Hause

<sup>3)</sup> Adam. gesta Hammab. pontif. l. I. c. 56: qui (sc. Leidradus) hoc Unni pro capellano utens ad curiam venit. rex autem Conradus divino, ut creditur, spiritu affatus, contempta Leidradi specie, parvulo Unni, quem retro stare conspexerat, virgam pastoralem optulit. Zweifelhaft bleibt die Perfonlichfeit bes Bildhofs Reginward; bgl. Lappenberg Hamburg. 118tb. I, 803—805; boch wird man mit Lehio (Gefch. bes Erzbist. Hamburg. I, Anh. 60) teinen Tod auf ben 1. Oft. 918 jezem müffen. Nach ben ann. Corbeiens., Necrol. Fuld. 917, Necrol. Luneburg. starb Hoggr 20. Tez. 917, und Unni folgte ihm unmittelbar. Auf die Bebeutung biefer Nachricht hat Leidnig himgewiesen (ann. imp. II, 301); bgl. im übrigen die Erdriterungen von Waiß (R. Heinrich I. S. 32).

<sup>4)</sup> Die Zeugnisse für die letztwillige Berjügung Konrads hat Wait (a. a. D. S. 35 flg.) am vollständigsten gesammelt. Die glaubwürdigste Angabe ist wol die des Contin. Regin. 919, mit der auch Thietmar (l. I c. 5) und die ann. Palid. übereinstimmen, daß Konrad in einer Berjammlung der franklichen Großen jene Versügung getrossen. Die Antwesenheit der sämtlichen Keichs-

fein Rrantenlager die frantischen Großen famt feinem Bruder Cberhard, ermahnte fie mit väterlicher Rebe, nach feinem Tobe teinen Bwift bei ber Wahl zuzulaffen, sonbern vor allem bas Wohl bes ganzen Reiches zu bedenten. Als ben würdigsten Nachfolger aber empfahl er Beinrich, Ottos Cohn, einen flugen und thatfraftigen Mann, ber mit rechter Strenge bas Recht handhaben murbe, meldem bas Glud und die Befähigung gur Ceite ftebe, beren Gberhard ermangele. Seinem Bruder insbesondere gebot er, ihm Scepter und Krone und die übrigen Abzeichen des Reiches fogleich nach feinem Ableben au überbringen und mit ihm feinen Frieden zu machen, bamit er ihn für immer gum Freunde und Berbundeten haben moge. Gberhard erklärte unter Thranen feine Buftimmung und führte auch nachmals den Willen des fterbenden Bruders treulich aus: Ronrad aber beschloß sein Leben am 23. Dezember 9181) und wurde in dem Kloster Fulda, das er sich selbst zur Auheftätte gewählt, unter ben Wehtlagen feiner Franken ehrenvoll beftattet 2). Seine Gemablin Runigunde, beren Todesjahr unbefannt ift, fand bagegen ihr Grab in Lorich3).

Das fruchtlose Ringen um die Herstellung einer stärkeren Königsmacht hatte die Krast Konrads vor der Zeit gebrochen und ihm ein frühes Grab bereitet. Ueber seine persönlichen Gigenschaften aber urteilen die Zeitgenossen durchaus günstig.): dem Fortsetzer Reginos

fürsten, von der Liudprand spricht, erklärt sich dann leicht als ein Misderständnis, das mit der irrigen Meinung von ihrer völligen Unterwersung zusammenhängt. Eberhard siedt er gar nicht hervor. Bei der Anpreisung Heinzichs, die alle diese Schriftsteller Konrad in den Nund legen, darf man den Cinslus der späteren Verhältnisse nicht ganz überiehen. Sigentümlich entstellend berichtet Ricobaldi compil. ehronol. (Eccard. corp. hist. I, 1273): hie in obitu suo neglectis filis suis, quia erant ignavi, adversarium suum, quia produs erat, Henricum . . . sid succedere . . . voluit.

<sup>1)</sup> Ucber Tag und Jahr des Todes Konrads handelt Wait (a. a. D. S. 201); vgl. auch Necrol. d. Mariae Fuld., Weissenburg. zum 23. Dez. (Boehmer fontes IV, 314, 455).

²) Schwarz (König Konrad I. S. 32) hat bereits ausgeführt, daß gegen das Zeugnis von Widutind (l. I c. 25, dem Thietmar l. I c. 5 und der fächsiche Annalist a. 919 nur nachschreiben) nicht Weitburg, wo der ältere Konrad begraden liegt, sondern Fulda für des Königs Gradflätte zu halten ist, nach dem Contin. Regin. 919: ipse vero huc vitae decedens in Fulda monasterio honorisica sepultura tumulatus est; Mariani Scotti chron. 940 (918): . . . sepultusque est in Fulda monasterio iuxta altare sanctae crucis; Abslötungsregister des Möndes Eberhard (Dronke tradit. Fuld. p. 64) und eine Urt. Konrads (DD. I, 35), die jedoch in der vorliegenden Gestalt entstellt ist. K. identit darin an Fulda, das er sich zur Kubsstätte ertesen, praedia dua a parentibus nostris hereditario iures collata nobis, hoc est in Hagen et Sumerde. Tas Grad Konrads ist wahrscheinlich bei dem Brande der Domtirche im J. 1286 zersött worden. Bgl. Gegenbaur, das Grad des Königs Konrad I. in der Basilita zu Fulda, F. 1881.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 592, ihre jungere Grabschrift bei Falt Rl. Lorich S. 194.

<sup>4)</sup> Contin. Regin. 919: Chuonradus rex obiit, vir per omnia mansuetus et prudens et divinae religionis amator; Liudprand, antap. l. II c. 17: Chunradus . . . vir strenuus bellorumque exercitio doctus; Widu-

ift er ein in jeder Sinficht milber und einfichtiger Mann und ein Liebhaber der heiligen Religion. Liudprand rühmt seine Kraft und Kriegsersahrenheit und daß er mit weisem Rate und starter Hand die Bergoge alle gebeugt habe. Aehnlich heißt er bei Widutind ein tapferer Beld, tuchtig im Rriege wie im Frieden, freigebig und mild und mit allen Tugenben geziert. Ronrads firchlicher Sinn leuchtet aus feiner engen Berbindung mit ber Beiftlichfeit hervor, baraus, bag Satto und Beriger. Salomon und Dioto ihm die vertrautesten Ratgeber waren und er mit ihrem und des Papftes Beiftande fogar den bentwurdigen Bersuch unternahm, auf einer Synobe bie geiftlichen Strafmittel gegen die Feinde ber Rrone in Unwendung zu bringen und augleich mit Silfe Bfeudoifibors ber Kirche eine unabhangigere Stellung einzuräumen. Sieher gebort auch feine ausgesprochene Reigung für bas Monchtum, feine Befuche in ben Rloftern St. Gallen und Lorich, Julba und Berefeld, Rorvei und St. Emmeram, die meift von Bergabungen zu Bunften ber an biefen Orten verehrten Beiligen begleitet Auf ihre Fürbitte legte Konrad gleich feinen Borgangern großes Gemicht. Die Befitungen der Reimfer Rirche ju Rufel und Altenglan, welche Graf Wernher vom Wormsfelbe feinen Leuten gu Leben gegeben, ftellte ber Ronig auf Die Fürsprache bes Ergbischofs Beriger, bem ber h. Remigius mahnend im Traume erschienen mar, fogleich bereitwillig ihrem Gigentumer guruct 1).

Wenn er während seiner Regierung über die subdeutschen Herzoge auch mehrere glückliche Exfolge errang, so läßt sich doch keineswegs behaupten, daß er am Schlusse derelben als Sieger aus dem Kampse hervorgegangen wäre: er war nicht weiter denn im Anfange?); vielmehr die herzogliche Gewalt hatte durch sein Widerstreben nur um so sessen geschlagen, die Herrschaft der westlichen Nachbarn in Lothringen sich gleichfalls besestigt, und den Ungarn blied von Basel die Bremen kein Teil des Reiches mehr unzugänglich. Durch kriegerische Thaten hat demnach Konrad, so tapser er sich selbst geichlagen haben mag, keinen bleibenden Nachruhn errungen: es ist schwerlich anzunehmen, daß er bei längerem Leben, wie Liudprand meint. über viele Völker geberrscht baben würde?), da er kaum über

kind. l. I c. 25: rex ipse moritur, vir fortis et potens, domi militiaque optimus, largitate serenus et omnium virtutum insigniis clarus.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Flodoard. hist. Rem. I c. 20: nostris olim diebus quidam Warnerius. . . res sancti Remigii praemissas in Vosago sitas invadens hominibus suis distribuerat. veniens autem b. Remigius ad Herigarium Maguntiae presulem in somnis ei visus est, precipiens, ut iret ad Conradum regem, commonens eum iubere sibi subiectis, quatenus dimitterent terram suae ditionis etc. (SS. XIII, 436).

<sup>2)</sup> Contin. Regin. 919: multis tamen laboribus paucis quos regnavit annis est a Bawariis et Alamannis et Saxonibus sibi rebellantibus fatigatus, quos ante obitum suun, deo propitio, superavit. Dietr Edulgiag ift jebrilaffa ungenau, ebrilo Liudprand. ant. II. c. 19: quos (sc. principes) Chuonradus rex tam sapientiae vigore quam fortitudinis robore superavit suamque ad fidelitatem perduxit.

<sup>5)</sup> Ebb. c. 20: verum nisi pallida mors . . . Chuonradum regem tam

Franken hinaus zuverlässigen Gehorsam sand. Seine ehrenvollste That ist vielmehr der Berzicht, mit welchem er seine irdische Laufbahn schloß, auf die sernere Gerrichaft seines Hause und Stammes. "So sehr, sagt ein sächsischer Chronist"), lag ihm das Gemeinwohl am Herzen, daß er dasselbe — eine seltene Tugend — auch durch den Feind zu sördern suchte." Er, der Franke, das Haupt des stolzen Stammes, der das Neich begründet, überlieserte selbst das vielbeneibete Diadem dem ungeliebten, wegen seiner Wildheit verrusenen, um seiner späten Bekehrung willen geringgeschätzten Sachsenvolke und seinem Herzoge, dessen herr horte er von seinem Krankenlager das Morgenrot einer bestern Rukunkt.

Benig ift über die Manner hinzugufügen, die unter Konrad die laufenden Geschäfte der Regierung besorgten; von den hohen weltlichen Burbentragern wird uns fogar nur der Pfalgraf Erchanger und ein Minifteriale Altmann genannt. In ber Ranglei fetten biefelben Berfonen ihre Wirksamkeit fort, Die schon unter Ludwig bem Rinde dieses Amt verwaltet hatten. Nachdem nur in der erften, unmittelbar nach Ronrads Wahl ausgestellten Urfunde ber Erzbifchof Satto ausnahmsweise als oberfter Raplan bezeichnet wird, find alle übrigen im Namen bes Ergtaplans Biligrim, bes Salzburger Erg= bifchofe, ausgefertigt 2). Unter ihm wirtten der Rotar ober Rangler Ubalfrid, nur im erften Regierungsiahre 3), ber vermutlich im 3. 912 bas burch Erchanbalds Tod erledigte Bistum Gichftadt erhielt, gleich= zeitig als Rangler ber Bifchof Salomon von Konftang, ber burch bie Bunft von vier Fürften ausgezeichnet, unter brei berfelben von bem wesentlichsten Ginfluffe auf die Geschicke Deutschlands, erft am 5. Januar 919 ftarb 4). Auch in feiner Ceele wie in der fo mancher mittel=

citissime raperet, is esset, cuius nomen multis mundi nationibus imperaret; tygl. die ähnliche, ebenso unbegründete Aeußerung über R. Lambert (ebb. l. I c. 44). Böllig ungerechsertigt ift die Antlage Sitards d. Kremona (chronic., Muratori rer. Italic. SS. VII, 582): Ludovico successit Conradus nequissimus fortunatorum et ecclesiarum devastator ideoque sustulit eum deus.

<sup>1)</sup> Annalista Saxo 919, Ann. Palidens. 924 (SS. VI, 590, XVII, 61).
2) Die meißen Urf. sinb ad vicem Piligrimi archicappellani außgestellt; nur in einer einzigen sieht statt bessen archiepiscopi summique capellani (DD. I, 28). Den Salzburger Landbildhof Gotabert beschente R. mit Gütern in comitata Novitela in Tiest (Reimanner Supposi 31, 125).

<sup>(</sup>DD. 1, 28). Den Salzdurger Kanddlichof Gotabert beichentte st. mit Gutern in comitatu Noritale in Tirol (Rleimahrn Judavia Anh. 125).

3) In der ersten und letzten der von ihm geschriebenen Urst. (vom 10. Nov. 911 bis 23. Aug. 912) heißt er Oudalfrickus cancellarius, in 3 andern O. notarius. Der Zeitpunst des Todes Erchandalds († 19. Sept.) und der Nachsolge Ibalfrids if zweifelhaft, das I. 912 dassur einweisens sehr nachschaft, i. die Bemerkungen Dav. Popps zum Gundechar (SS. VII, 244 n. 15, 248); viesseicht durfte man die in der Bischoserten Erchandald und Udaleschen Taker vertaussen, in köme das richtige krands

frib zugelegten Jahre bertaufchen, fo fame bas richtige heraus.

4) Salomon cancellarius (wofür öfter fälfchlich Salon) heißt er burchweg in ben Urft., eine ausgenommen, unter ber er Salon notarius heißt (DD. I, 17). Ueber feinen Tod ann. Weingart, 920: Salomon tertius episcopus Non. Ianuar, obiit; Sangall. mai. 919: in vigilia epiphanie; Ekkehardi casus S. Galli (SS. II, 91): in vigilia dein theophaniae confidentissimus in domino diem obiit. in aecclesia sedis suae ad parietem dexterum multis

alterlichen Kirchenfürsten, fämpfte die Neigung, der verworrenen Welt ganglich zu entfagen, mit bem Streben fie zu leiten und zu beherrichen : Die Nachwirtungen bes Rlofterlebens ftritten mit ben fruh getofteten Reigen bes Sofes; boch behaupteten lettere allegeit bas Uebergewicht, und bas Leben bes ehrgeizigen Bifchofs verfloß in beftandigem Rampfe um firchliche und weltliche Macht, in bem vergeblichen Bemuhen, Die Entwickelung ber herzoglichen Gewalt in Schwaben zu hemmen 1). -Die Urfunden Ronrads unterscheiben fich von benen feiner Borganger großenteils burch ihre knappere Faffung, burch Abkurgung ber herfommlichen Formeln. Bon toniglichen Raplanen werben Wolvin, Reginolf und Werinolf genannt 2).

Wie mir unter ber Regierung Lubwigs bes Rindes von ber allgemeinen Unsicherheit und Berruttung ju berichten hatten, von ber bamals Deutschland heimgesucht wurde, so fehlt es nicht an Anbeutungen, daß diese Lage ber Dinge unter Konrad fich in gleicher Weise fortgesett, ja eber verschlimmert habe, ba es demielben weber gelang, bie auswärtigen Reinde gurudgufchlagen, noch bas tonigliche Unfeben im Innern berzuftellen, und Burgertrieg Die gange Beit feiner Herrschaft erfüllte. Bon Beinrich wurde daber vorzüglich erwartet, daß er mit rechter Strenge bas Recht handhaben werbe 3), und bas Rämliche wird fpater auch als ein hobes Berbienft feiner Regierung gepriesen: denn "zu jener Zeit lagen viele, auch vom Adel, dem Räuberhandwerk ob." Ruotger meldet<sup>4</sup>), daß Heinrich bei seiner Thronbesteigung das ganze Reich durch die fortwährenden Einfälle der Rachbarvölker und die bestigsten innern Amistigkeiten gerriffen

1) Ueber S. Berhältnis zur Welt vgl. sein Gebicht an Dabo v. 277 fig. (Mittheil. der Zür, ant. Gesclich. XII, 237); Wartmann Jb. f. Schweiz. Gesch.

3) Liudprand. ant. l. II c. 20: is enim est . . . iustae severitatis censure habundans; Contin. Regin. 920: qui initium sui regni disciplina servandae pacis inchoavit. multi enim illis temporibus etiam nobiles latro-

ciniis insudabant; vgl. Wait Beinr. I. S. 112.

suorum lacrimis fletus sepultus est; Herimann. Aug. 919; ann. necrol. Fuld. min. 919 (XIII, 191); ann. S. Meginradi 919 (SS. III, 138); Necrolog. S. Galli (Necr. Germ. I. 464): Tertius Salomon episcopus obiit. Die St. Galler Abtreiße (SS. XIII, 326, 327) gibt ihm zwar 30 und ein halfes Jahr; bennoch wird man im Anichtuffe an Baity (R. Deinz. I. S. 45 A. 8) und Labewig (Regesta episcop. Constantiens. I, 42) feinen Iod boch 919 fehr müßen. Die von Johann X. am 22. Febr. 919 auf Bitten Salomons außerstellte Bulle (J. 3559) scheint mir wegen der Erwähnung Konrads unecht und iff unserbings non Breflou (Witthei) auß Anfeit für Aller (Alstichte IX) und ift neuerdinas von Breflau (Mittheil. bes Inftit. für oftr. Gefchichtef. IX, 12 21. 1) als Ralfchung verworfen worben.

<sup>2)</sup> Urf. vom 7. Juni 914 für Lorid: propter . . . interventum . . . Wolvini capellani nostri; am 4. Mai 916 idjentt A. propter petitionem Altmanni vasalli ac ministerialis nostri cuidam clerico nostro videl. ca-

<sup>4)</sup> Vita Brunonis c. 3: . . . cum ipse omnia regni spacia et continuis finitimorum incursionibus et gravissimis inter cives etiam et cognatos dissensionibus concussa et atrociter vexata repererit etc.

und geschwächt sand. Bon der einen Seite drohten die wilden Dänen, zu Wasser und zu Lande mächtig, von der andern die vielgeteilten Slaven und die grausamen Ungarn, welche die Provinzen weit und breit mit Feuer und Schwert verwüsteten. "Der Tag würde nicht ausreichen, um all das Elend zu erzählen. Jenseits des Rheins nach Westen zu besand sich alles im Aufruhr: die Fürsten des damals noch engen Reiches wüteten selbst sahr ohne hilfe und Besserung gegen ihr eigenes Pleisch; alles dies abzustellen oder zu heilen vermochte Riemand, außer wer mit vorzüglicher Krast und rastlosem Eiser ausegerüstet war."

"Nach bem Tobe bes sehr frommen Kaisers Arnolf, so schreibt ein etwas jüngerer Schriftsteller"), wer möchte alle die liebel aufgählen, die neunzehn Jahre hindurch unter seinem Sohne Ludwig und unter Konrad bis auf Heinrichs Zeiten sorthauerten, da aus blinder Ruhmbegier allenthalben Raub, Mord und Brand wüteten? Diese blutdürstige Seuche beherrschte die Herzen der lebelthäter so ganz, zumal da ihnen die Freiheit zu Teil geworden, Jegliches zu wagen, daß sie keine Scheu trugen, die Guten ebenso wie die Bösen

ju tobten, bie übrigen durch Schreden ju banbigen."

¹) Fundatio monasterii Brunwilar. c. 3 (SS. XIV, 126): defuncto etenim Arnulpho imperatore piissimo quis mala enumeret omnia, quae per XIX annos sub Ludowico scilicet eiusdem Arnulphi filio et quodam Cunrado ad eius usque duraverant tempora, cum pro caeca ambitionis gloria ubique saevirent rapinae, caedes et incendia? quae crudelitatis pestilentia ita irrepserat improborum pectora, maxime cum eis quodilibet audendi increvisset licentia, ut bonos iuxta ac malos non abhorrerent interficere, ceteros metu terrere, quae rabies ferina etc. Dor bet Ilnqurufdjacht im S. 933 robet \$\phi\$eminti and \$\pmi\$blottimb (I. I. c. 38) bie \$\psigma \text{topt}\$ bie \$\psi \text{spin}\$ and allo an: Olim ex omni parte confusum a quantis periculis imperium vestrum modo sit liberum, vos ipsi melius nostis, qui civilibus discordiis et externis bellis totiens attriti laborabatis.

## Nebersicht über die innern Verhältnisse. Verfassung Deutschlands auf der Scheide des neunten und zehnten Jahrhunderts.

Die achtzig Jahre beutscher Geschichte, die ungefähr zwischen ber erften Erhebung Ludwigs bes Deutschen auf ben oftfrankischen Thron und bem Tode Ronrads bes Franten verfloffen, ftellen in doppelter Hinsicht eine Zeit des Ueberganges dar, des Ueberganges der deutschen Stämme aus der staatlichen Gemeinschaft mit den romanischen Wölkern zu einem gesonderten deutschen Reiche, von der ftrafferen Ginheit der von einem einzigen Mittelpuntte aus geleiteten Monarchie zu ben loferen Formen eines Gemeinwefens, bas von mehreren einem bochften untergeordneten Sauptern regiert wird. Wahrend die lettere Entwickelung mehr wie eine Ruckfehr zu früheren überwundenen Bu= ftanben erscheint, halt bie erftere boch bas wefentlichfte Ergebnis ber Schöpfungen ber erften großen Rarolinger in engeren Brengen feft. Das Geprage ber llebergangszeit aber bringt die außeren Mertmale ber Unfertigkeit, bes Berfalles und ber Auflofung mit fich: por= wiegend in biefem Lichte pflegt man unfere Beriode zu betrachten, fo manche Reime einer befferen Butunft fie auch umhullte, und dies um fo mehr, als, wie es in folchen Zeiten zu geschehen pflegt, die innere Berriffenheit außere Feinde jum Angriffe einlub und fomit Behrlofigfeit nach außen die notwendige Folge der Schwäche im Innern ward.

Un ben Kamen Ludwigs bes Frommen knülpft sich sowol der Bersuch, die Einheit des Kaiserreiches unter kirchlicher Weise für immer festzustellen, als auch der Anlaß zu den Kämpsen, die die Einheit für immer zerreißen sollten. Indem Lothar jenen in schwäckerer Weise erneuern wollte, erfolgte die Teilung von Berdun. Ganz von dynastischen Unsprüchen bestimmt, ohne Rücksicht auf die natürliche Verschiedensheit der werdenden Nationen, sollte diese Teilung keine völlige Sonderung bedingen, unter drei Königen gleichsam immer noch ein Gesamtreich schaffen. Die Trennung, ansänglich mehr eine

zufällige, vorübergehende, wurde allgemach unwiderrustich, obschon Karl III. noch einmal das Ganze vereinigte. Die Königkwahlen Bosos, Odos und Rudolfs, Widos und Berengars erscheinen wie Alte der Lossagung einzelner selbständiger Reichsteile. Bon gemeinsamen Frankentagen, gemeinschaftlichen Unternehmungen gegen auswärtige Feinde ist nicht mehr die Kede. Arnolf erkennt diesen Thatsbestand durch seinen Berzicht auf die ihm dargebotene westfränkliche und burgundische Krone an, desgleichen die deutschen Stämme, indem sie, mit Ausnahme der Lothringer, nach dem Tode Ludwigs des Kindes sich von dem Leen Gerrschenkase, das im Westen sortregiert, abwenden und ein neues Geschlecht auf ihren Thron erheben. Die aus dynastischen Beweggründen entsprungene Teilung desskiebt sich durch die nationale Verschiedenheit, die daran erstartte. Die drei Teilreiche hörten auf, eine gemeinsame Familienherrschaft mit gegens

feitiger Beerbung barguftellen.

Ameifelhaft blieb bei ber in Berbun beabsichtigten Gleichheit ber brei Reiche, auf weffen Seite bas llebergewicht nunmehr fallen wurde, da gerade ber herrschende Stamm der Franken völlig gespalten mar, ob von den ehemaligen Unterthanen derfelben die romanischen oder die germanischen Bestandteile ben früheren Rern des Reiches nach fich giehen wurden. In bem Rampfe um die Erbichaft Lothars ichien biefe Frage jum Austrage ju tommen; boch murbe fie in bem Meerfener Bertrage von 870 burch eine gleichmäßige Teilung vertagt. Die Urt indeffen, wie biefelbe ju Stande tam, Die Bevorzugung in bem Unteile, die Ludwig feinem Salbbruder abtrotte, zeigte ichon hier die entschiedene Uebermacht der deutschen Reichshälfte. Wenn darauf Rarl ber Rable fich bennoch querft ben Befit Italiens famt ber Raifer= frone ju berichaffen wußte, bas als ein von ben Franten erobertes Land feinen herrn auch ferner von bieffeits der Alben erwartete. fo mar bies nur ein vorübergebender, burch fünftliche Mittel erreichter Erfolg, feine bleibende Machtvermehrung. Jaft um dieselbe Zeit, ba die italienische Krone den Söhnen Ludwigs des Deutschen zufiel, erwarben fie in dem Bertrage von Ribemont (im 3. 880) auch die weftliche Salfte Lothringens und besagen somit nach dem Magftabe ber Teilung von Berdun faft zwei Drittel des ehemaligen Befamtreiches.

Diese Erwerbungen, die sich unter Arnolf besestigt zu haben schienen, wurden freilich nicht bis zum Ende unserer Periode behauptet. Indem Italien unter eingeborene Herscher franklicher Abkunft geriet, das ganze Lothringen sich mit dem Westreiche verdand, gieng scheindar das llebergewicht jett auf die romanische Neichsbälsse über. Dieser Berlust aber ersolgte nur durch die augenblickliche Ohnmacht der beutschen Stämme, nicht durch wahrhaste lleberlegenheit der westlichen Rachdarn. Keineswegs geschwächt oder gebrochen war zu Anfange des zehnten Jahrhunderts die Kraft jener: sie kan nur vorübergehen nicht zu voller Gestung, weil es an sestem Zusammenhalte und an einem kräftigen Haupte seilte. Nicht der Vertrag von Verdun, sondern der von Ribemont, sollte die Grundlage der späteren Ver-

baltniffe bilben und über die Grenze entscheiben, ber alten Scheibung amifchen Auftrafien und Reuftrien entsprechend; bas Scepter Italiens aber follte meder ben Rachkommen Rarle bes R. noch ben Rachfolgern Berengars gehören. Bielmehr fanten fowol Frankreich als Burgund, wie es unter Arnolf icon ber Fall gewesen, nachmals mieber zu ber untergeordneten Stellung von Baffallenftagten berab 1).

Indem durch die Teilungen die beutschen Stamme fich für immer pon den überrheinischen Franken absonderten und fortan ein eigenes Reich ausmachten, trat hiemit jugleich eine große Gefahr für beffen geficherten Bestand ein. Das nämliche Brinzip der gleichen Berechtigung aller ehelichen Sohne bes jebesmal regierenben Fürften, burch welches bas Gefamtreich zerfallen war, mußte auch in ben ein= gelnen Teilreichen gersetend fortwirken. In der That spaltete fich Deutschland im 3. 876 in brei, Weftfrancien 879 in zwei Ronigreiche. Gine höhere Fügung, nicht ber Wille einzelner Menichen, führte wunderbar ichnell gur Ginigung gurud. Unter Arnolf und Lubwig fehlte eine neue Beranlaffung zur Teilung; benn die Ber-leihung Lothringens an Zwentibald kann man kaum als eine folche ansehen. Daß jenes unselige Pringip ber Erbteilungen, welches einft icon jum Sinten bes merowingischen Reiches wesentlich beigetragen, fürderhin ausgeschloffen blieb, hatte feinen Grund in der Abschaffung der strengen Erblichkeit der Krone 2). Wiewol hierin zunächst keine plötliche Lenderung der Berfassung lag — denn die Wahl konnte auch früher die Erblichkeit befraftigen, und man mahlte auch nachher wo moglich aus bemfelben Saufe nach dem Rechte der Erftgeburt -, fo gelang es boch ben fpateren Ronigsbaufern nicht wieder, bas Reich gleich einem Familiengute erblich zu machen. Go fand bis zum Untergange ber Staufer gewiffermagen eine Berbindung beider Brinzipien statt, woraus endlich durch den Einsluß der päpstlichen Kurie die Wahl mit Ausschluß der Erblichkeit zum Grundprinzip der beutschen Berfaffung erhoben wurde. Bunachft mar es gewiß ein Blud für unfer Baterland, daß unter ben ertorenen Ronigen bie beutschen Stämme ungetrennt gufammen blieben und bag baburch ber Trieb jur Bereinigung, ben vorzüglich bas neunte Jahrhundert gepflangt, in ihnen erftartte und fraftiger murbe.

Bei der vorwiegenden Bedeutung der innern Rampfe feit ben fpateren Jahren Ludwigs bes fr. ift es naturlich, bag in biefem gangen Beitraume mefentliche Fortschritte nach außen gegen bie nordlichen und öftlichen Barbaren nicht gemacht wurden. Nur das fruber

<sup>1)</sup> Dag Bewußtfein biefer Ueberlegenheit fpricht fich befonders in ben Be-

<sup>1)</sup> Lug derbuggtett diese krottegengett pring jug deponste in den det trachtungen auß, die Widstlich (Res gestae Saxon. l. I c. 33, 34) an die Nebertragung des h. Witus nach Korvei inführt.

2) Sehr bezeichnend für die staatsrechtliche Auffassung sind die Worte Ludwigs des Fr. in der Divisio imperii c. 14 (Capitul. reg. Francor. ed. Boretius 1, 272) in Bezug auf die Könige von Aquitanien und Baiern: Si vero aliquis illorum decedens legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur, sed potius populus pariter conveniens unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat.

Gewonnene suchte man unverkürzt zu behaupten. Das mährische Reich, das, unter den Nachbarn im Often durch große Fürsten gehoben, lange der gefährlichste war und die deutschen Wassen vielsach beschäftigte, wurde nicht sowol überwältigt, als es durch innere Wirrenzuletzt seine Widerstandskraft einbüßte. Die Czechen, die sich zu Zeiten mehr freiwillig als durch Zwang angeschlossen, sie sich zu Zeiten wehr freiwillig als durch Zwang angeschlossen, bie sich zu Zeiten wehr freiwillig als durch Zwang angeschlossen, sie sich zu Zeiten worde in häufigen Grenzschen wol meist die deutsche erthalten, während die Abodriten und Wilzen kaum dem Namen nach unterworsen woren. Ohne Zweisel hätte unter günstigeren Berhältnissen sach das slavische Element stattgesunden. Zwischen Elbe und Oder sollte sowol Betehrung als Verdeutschung wesentlich erst im zehnten Zahrhundert ihren Unsfang nehmen, unter einem Fürstenhause, das durch seine sächssische Abstammung einen näheren Anteil an diesen Gegenden heate.

In Mahren und Bohmen erfolgte die Ausbreitung der chriftlichen Lehre seit der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts von
Deutschland aus: den darauf begründeten Unsprüchen der deutschen Geistlichkeit setzte sich eine selbständige griechisch-slavische Mission entgegen, die, wenn sie Bestand gehabt, diesen Ländern eine wesentlich abweichende politische wie geistige Entwickelung geben mußte. Der wichtigste Tummelplat der bekehrenden und ansiedelnden Thätigkeit lag in diesem Zeitalter weder jenseits der Elbe noch jenseits der March, jondern in den Marken an der unteren Donau und Drau, dem Ostelande, Kärnten und Pannonien, in denen man mit Erfolg forthuhr, unter slavischen Unterthanen für alle Zeiten den seiten Grund zu

einer herrichenden beutschen Bevölkerung gu legen.

Eine jähe Unterbrechung erfuhr biefe friedliche Entwickelung durch das Auftreten der Magharen. Arnolf, der ihre Festsehung zuließ, vielleicht sorderte, würde sie wol auch in Schranken gehalten haben: unter seinen beiden machtlosen Nachfolgern drangen sie unaufhaltsam vor; wie ein Keil zersprengten sie den slovenischen Stamm; außer dem gedirgigen Kärnten rissen sie alle südöstlichen Marken an sich und erneuerten in schlimmerer Weise die Zeiten der avarischen Serrschaft an der Donau. In seiner damaligen Lage war das Keich ihren Angriffen sast webplos preisgegeben; sie abzuwenden bedurfte es einer ganz neuen Kraftentsaltung und sesteren Einigung.

Bon den Dänen oder Kormannen nußten die sächsischen und frisischen Küsten eine Reihe äußerst verheerender Einfälle erleiden, dei denen jene allerdings nicht immer Sieger blieben; ja, dis in das Herz Zothringens brachten die wilden Feinde schweres Unheil über das Bolf und die Kirche; indessen ha das oststänliche Keich sich ihrer doch nur einmal unter Karl III. durch eine Schatzung erledigt, und dies wurde noch als allgemeine Schmach empsunden. Durch die Beseitigung Gotfrids, endlich durch die Schlacht an der Dyle, ist ihre dauernde Riederlassung am Riederrheine und an der Maas verhindert worden. Daraus solate dann, daß sie schließlich

als ein lebensvolles Glied im Westreiche sich einnisteten, wo sie von jeher viel tieser eingebrungen waren, viel geringere Gegenwehr gejunden hatten. Die unter Ludwig dem Fr. im Norden unternommene
Mission blieb so gut wie exfolglos, wenn sie auch nicht völlig aufhörte, und ließ nur unmerkliche Ansänge des Christentums zurück. Die dänische Mark an der Eider verschwindet gänzlich. Auch nach
dieser Seite hin beschränkte man sich auf notdurstige Abwehr. Bon
den für Italien und die Alpenländer so verderblichen Ansiedelungen
der Saracenen am Garigliano und zu Garde-Kreinet wurde Deutschland land zunächst nur sehr mittelbar berührt, indem vorzüglich seine Rom-

pilger unter biefem Raubgefindel litten.

Bei weitem anlockender, als die im Bangen wenig gewinn= bringenden, mubevollen Rampfe gegen die Claven, die ihre volle Bedeutung erst nach Jahrhunderten offenbaren sollten, erschienen bereits am Ende unserer Beriode die Züge nach Welschland. Schon Die Sohne Ludwigs bes Deutschen traten biefen Teil ber Erbichaft ihres Urgrofvaters an und ftifteten jene fo folgenreiche Bereinigung ber oftfrantischen ober beutichen Ronige= mit ber romischen Raifer= frone, die wenigstens dem Ramen nach bis in die neuere Beit fortbeftanden hat. Da die Berleihung ber letteren anerkannter Magen nur bem römischen Bischose justand 1) und sie von ihm erlangt werden mußte, so wurde durch ben Besitz ber Kaiserwürde jenes enge Band zwischen ben beutschen Königen und dem papstlichen Stuhle gefnüpft, bas zeitweilig diefen unter die Bormunbichaft jener ftellte, um fchlieflich gerade umgefehrt Deutschland in die größte politische Abbangigteit von ben Bapften zu bringen. Es ift nicht unfere Aufgabe, die Wirtungen biefer Berbindung hier nach allen Seiten bin ju erörtern: bag biefe großen gemeinsamen Unternehmungen, Die größten, zu benen fich bie Rrafte aller beutschen Stamme überhaupt vereinigten, gur Sebung und Entwickelung eines beutschen Rational= gefühles machtig beitrugen, lagt fich schwerlich beftreiten. In ben früheren Zeiten bes Mittelalters mar die deutsche Berrichaft ficherlich auch für das gerfahrene, jedes inneren Saltes entbehrende Stalien

wohlthätig und segensreich.
Die drei Nationen der Italiener, Deutschen und Franzosen, welche, aus dem Frankenreiche hervorgehend, sür Jahrhunderte die Geschicke des europäischen Festlandes jast ausschließlich bestimmen sollten, sind am Ende des neunten Jahrhunderts zwar staatlich von einander gesondert; noch aber wird man um die Zeit kaum von einem wirklichen Nationalbewußtsein dei ihnen reden dürsen. Am bestimmtessen unterscheiden sich die Ataliener, die freilich selbst nichts

¹) Schon Kaijer Lubwig II. įdyrieb im J. 871 an Bafiliuš (SS. III, 523): Francorum principes primo reges, deinde vero imperatores dicti sunt, hii dumtaxat, qui a Romano pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt ... porro si calumpniaris Romanum pontificem, quod gesserit, calumpniari poteris et Samuel, quod spreto Saule, quem ipse unxerat, David in regem ungere non renuerit.

weniger als eine politische Ginheit bilben, weil fie der frankischen Berrichaft nicht bloß am fpateften unterlegen waren, fondern zugleich auf einer höheren Stufe ber Bilbung ftanben, Die fie für frembe Einwirtung minder empfänglich machte. Ueberdies nahm Stalien, abgesehen von den Saracenen im Guben, neue Elemente ber Bevölkerung nur in geringer Bahl auf. Wie in Welfchland neben bem frantischen Ramen ber beutsche als gemeinsame Bezeichnung ber Nordlander querft üblich wird, fo mußten auch diefe in Italien fich ihrer besonderen Nationalität viel eher bewußt werden, als etwa in Gallien. das nirgend burch eine scharfe natürliche ober nationale Grenze von Deutschland geschieden mar.

Die viel inniger war damals ber Busammenhang zwischen ben Ländern dieffeits und jenfeits des Rheines, zwischen benen bas fcmantende Lothringen die Brude bilbete! Bewiß ftanden fie fich in allen Beziehungen bes Lebens unter einander naber, als etwa den Reuftriern Die Leute jenseits der Loire, Die Aquitanier 1). Bu der Berschiedenheit, die fich gleichwol herausbildete auf Grund ber teltoromanischen Bevölkerung, mit der die westlichen Franken fich vermischten, mochte auch die nicht unbedeutende Mischung mit dem Blute der ritterlichen, teden und raubgierigen Nordmanner beitragen, die, nachdem fie Jahrgehnte hindurch an allen Ruften und in allen Strömen gehauft, ichlieklich am untern Laufe ber Seine fich weite Wohnlite gu ihrer Niederlaffung erwarben. Gegenüber der großeren Robheit, aber auch ber arofteren Schlichtheit und Sitteneinfalt Deutschlands, finden wir in Frantreich, wo die gesetliche Ordnung durch den gugellofen Lehnsabel und die beständigen Angriffe von außen bei weitem fruber und ftarter untergraben mar, ichon bamals übertriebene Pruntsucht und Bierlichkeit und ben Sang ju groben finnlichen Ausschweifungen als Nationalfehler gerügt 2).

2) Abbo de bellis Paris. l. II v. 596: Francia, cur latitas vires, narra, peto priscas, te maiora triumphasti quibus atque iugasti | regna tibi? propter vitium triplexque piaclum. | quippe supercilium, Veneris quoque feda venustas, lac vestis preciosae clatio te tibi tollunt! . . . (v. 611): haec facis; haec aliae faciunt gentes ita nullae . . . (614) . . . fuge, Francia, ab istis! Der Mönch von Et. Gasten (Gesta Kar. M. I c. 34) erachit ein Beispiel von ber Nachahmung ber gallifden Dlobe burch die Franten. Ueber

<sup>1)</sup> Ueber bie Gegenfage innerhalb bes Westreiches f. Wend bas frant. Reich S. 69, Erhebung Arnulfs S. 54, oben I, 221, 380; vgl. besonders auch Abbo (de bellis Paris. l. II v. 452): praeterea astutos petiit praeceps Aquitanos, | mox sibi subiectis Francorum regna revisit; (v. 470): Francigeni approperant alta cum fronte superbi; | calliditate venis acieque, Aquitania, linguae, | consilioque fugae Burgun - adiere - diones; vgl. v. 530; über einen Streit der Germanorum Gallorumque iuvenes f. Richer. hist. I c. 20, und über die Gegenfage innerhalb Galliens I c. 3, Anuft (Bert Arch. VIII, 123). Wend (Erh. Arnulfs S. 40) erinnert auch an die Unterscheidung zwischen Alt= und Reufranten; f. Erchanbert. contin.: veteres Franci; Mon. S. Galli gesta Karoli l. I c. 21: Francia nova, c. 23: Francia . . ., quae dicitur antiqua, II c. 11: antiquae Franciae (SS. II, 329, 740, 741, 754). in gang anderm Sinne bei Rotter im Marthrolog.: in Galliam, vel, ut verius fatear, in Franciam antiquam; in pago Austriae id est novae Franciae castro, b. i. Birzburg (Canisii lect. ant. VI, 857, 871).

Wenden wir und von den außeren Umriffen zu den innern Berhältniffen, fo fragt fich, wo lag ber Schwerpunkt bes oftfrantischen Reiches, burch welche Bande wurde ber Busammenhang feiner Teile bewahrt und gefestigt? In den glanzvollen Beiten Rarls und Ludwigs bildete nicht bloß der Fürft felbft den lebendigen Mittelpunkt, fondern man fonnte auch von einem herrschenden Bolte, als bem Trager bes von ihm gestifteten Reiches, reben 1); ja, es läßt fich nicht zweifeln, daß Achen, das zweite Rom, mit seinen kaiserlichen Bauten zum bleibenden herrschersitz bestimmt war<sup>2</sup>), von wo aus nach dem Mufter ber alten driftlichen Imperatoren burch ein feftgegliebertes Beamtentum Die Bugel best gongen Reiches mit ftarter Sand geleitet merben follten.

Diefe zweite Stuke mard burch bie Teilungen hinfallig; bas gespaltene, felbft in feiner Sprache zwiespältig gewordene Frankenvolk fonnte um fo weniger feine vorwiegende Stellung behaupten, als es jum großen Teile langere Beit zwischen dem Often und Weften bin und ber schwantte. Uchen, in bem Bruberfriege burch Lothar, wie fpater von den Normannen, ausgeraubt, fant zu einer Grengftadt berab und behielt nur noch einen von den Batern übertommenen Glang, der an ben Schöpfungen bes großen Rarl haftete 3). Wenn auch amtlich ber frantische Stamm noch immer als ber herrschende, bas Reich als ein frantisches betrachtet wurde 4), wie benn noch in

Wiponis vita Chuonradi imp. c. 6: ubi (sc. Aquisgrani) publicus thronus regalis ab antiquis regibus et a Carolo praecipue locatus totius regni archisolium habetur; Ottonis Frising, gesta Frider. II c. 3.

4) Widukind. l. I c. 41: omni Francorum imperio, l. II c. 1: totius imperii Francorum, III c. 57: toto Francorum imperio.

39. ideint junit uniter bem Ramen ber Francisch et oberbeutiden Stämme im Gegenlage zu ben Sachsen zusammenzusaffen; s. I c. 16, 26, II c. 1, III c. 63. Pactum Bonnense (LL. I, 567): regis Francorum orientalium Heinrici; Bertholdi



ben Sittenzustand Weftfranciens ift bas Concil. Trosleian. febr lehrreich, in bem es c. 15 (Mansi XVIII, 306) u. a. heißt: exstant et alia diversorum criminum mala . . ., ut sunt nefandissimae cum masculis aut pecoribus pollutiones; f. auch Richer. historiar. l. I c. 3, 4.

1 29g. I. 205, 211, über bie Stellung ber Franten in Italien oben (S. 13, 203) III, 386.

2) Einhardi V. Karoli M. c. 22: ob hoc etiam Aquisgrani regiam

extruxit ibique extremis vitae annis usque ad obitum perpetim habitavit; c. 14: Aquasgrani, ubi regis comitatus erat; Karol. M. et Leo papa v. 94: Roma secunda; Chron. Moissiac. 810: Aquis sedem regiam; Nithard. IV c. 1; Rarle bes Gr. haufiger Aufenthalt in Achen gahlt vom Winter 794 bis 795. Seitbem verlebte er alle Winter bort, ausgenommen 797-798, 800 bis

<sup>801, 805-806.</sup> Ludwig ber Fr. überwinterte in Achen regelmäßig bis 832, ausgenommen 822—823, dann wieder 833—838, ausgen. 834—835; desgl. der lebte Vothar I. fast alle Winter dort, soweit wir es verfolgen können. Sie Sequeng Urbs Aquensis, urbs regalis gehört erst in die staufilche Zeit; siede Wattenbach Geschichtsquellen I, 204 A. 3. Thegan (c. 14) nennt es in Bezug auf Lubwig sedem suam Aquisgrani palacio.

<sup>3)</sup> Dito I. murbe zuerli in üden getrönt, beegi. jeine beiben Nachjolger; Ann. Sangall. mai. 978: Lotharius rex Francorum . . . Aquisgrani tanquam sedem regni patrum suorum invasit; Thietmar. chron. I. III c. 6: Aquisgrani palacium et sedem regiam; Ann. Quedlinb. 1000: Aquisgrani, quam (Otto) etiain cunctis tunc post Romam urbibus praeferre moliebatur;

viel späterer Zeit jeder römische König durch seine Wahl ein Franke ward und fränkliches Recht empsieng, so lehrt doch gerade die unglückliche Regierung Konrads I. unwiderleglich, wie wenig die Franken, die sich überdies in Oftsanken und Lothringer teilten, ein wirfliches Uebergewicht zu behaupten vermochten. Mit Heinrich I. traten sie ihren Vorrang thatsächlich an die Sachsen ab 1). Nicht die deutsche Osthälfte, sondern der romanische Westen erbte den fränklichen Namen als den umfassenden, zum Beweise, daß in jener andere Elemente die Oberhand gewonnen hatten. Das Bedürfnis der Unterscheidung brachte allmälich sür die Ostspanken den deutschen oder

teutonischen Ramen zur Geltung 2).

Indem nunmehr die vier Stämme, die vornehmlich bas Reich Ludwigs des Deutschen gebildet hatten, die Baiern, Schwaben, Franten und Sachfen, gleichberechtigt neben einander fteben, gab es für fie teinen neuen örtlichen Mittelpuntt, wie es einft Achen für bas Gefamtreich gewesen war. Regensburg, von Ludwig, Rarlmann und Urnolf bevorzugt, eignete fich burch feine Lage boch nur gur Sauptftabt bes bairifchen Stammes; Frankfurt, von den beiden Ludwigen begunftigt, blieb nur der Mittelpuntt des rheinischen Franciens; noch weniger tamen andere Orte in Betracht. Geit ber Reichsteilung wechselte ber Sof beständig in feinen Aufenthaltsorten: er manderte von einem Ende bes oberen Deutschlands an bas andere - erft unter ben Liudolfingern murbe auch Sachsen in feinen Bereich ge-zogen und Fristand erft, nachdem bie Spuren ber normannischen Berwüftungen bafelbft verwischt waren -; ber Berricher felbft mit feinem unmittelbaren Befolge bilbete somit ben einzigen feften Mittelpuntt ber Reichsgeschäfte. Diefer bem beutschen Ginne gang ent= sprechende Zustand der Dinge hat sich von da an das ganze Mittelsalter hindurch erhalten; erst unter Karl IV. könnte man gewissermaßen wieder von einer Hauptstadt (Prag) reden. Auch für die Reichstage, die neben bem Ronige die Gesamtheit bes Reiches barftellten, gab es feinen bestimmten Berfammlungsort: fie wechselten amanglos mit dem Sofe und erhielten je nach der Berfchiedenheit der Teilnehmer ein vorwiegend landichaftliches Geprage. Jenes Schweifen bes herrschers durch eine gange Reihe von Pfalzen fand großenteils feinen Grund barin, bag noch immer die Naturallieferungen berfelben die tägliche Sofhaltung bestritten, mabrend an dem italienischen und

ann. 1077 (SS. V, 292): defensorem totius regni Francorum; vgl. Waiß Heinrich I. S. 59, v. Stälin wirtemb. Gesch. I, 355 A. 5.

¹) Hrothsvithae carmen de gestis Oddonis v. 3 (SS. IV, 319): Postquam rex regum . . . | iussit Francorum transferri nobile regnum | ad claram gentem Saxonum; Widukind. l. I c. 34: quo adveniente (sc. Vito) Saxonia ex serva facta est libera et ex tributaria multarum gentium domina; l. II c. 6: Saxones imperio regis gloriosi facti dedignabantur aliis servire nationibus; c. 28: serviamus Saxonibus; Ekkehard. cas. S. Galli (SS. II, 104): regi Saxonico.

<sup>2</sup> Die ersten Urtt., die den Bottsnamen bringen, sind die Ottos I. für Magdeburg vom J. 961 (DD. I. 306, 318): mancipiis Teutonicis et Sclavanicis; vgl. Köpte: Dümmler Otto d. Gr. 557—564; Otto Frising. gesta Frider. II c. 12: regum Francorum, qui et Teutonicorum.

westfrantischen Ronigshofe sich die Geldwirtschaft bei weitem eber

einbürgerte 1).

Wie die großartige organisierende, gesetzeberische Thätigkeit Karls des Gr. sich auf seine Nachfolger keineswegs vererbte, so blieb auch jenes Institut, das er gleichsam zur Seele seiner Berwaltung bestimmt hatte, das Amt der Königsboten, nicht ungeschmälert bestehen. In Italien allerdings sehen wir sie durch das ganze neunte Jahrhundert und weit darüber hinaus an Stelle des Königs Gericht halten, Beschwerden entgegennehmen und die Beamten beaufsichtigen "); ebenso sand mehrteiche unter Karl dem Kahlen und seinen Nachstommen noch öfter eine Aussendung von Königsboten durch das ganze Land, namentlich zur Unterdrückung der Käubereien, zur Herstlung eines geordneten Nechtszustandes, statt; in Deutschland aber scheint das Institut gänzlich zurückgetreten zu sein. Für einzelne bestimmte Obliegenheiten werden dort wol noch manchmal Königsboten erwähnt", von einer regelmäßigen Wirtsamkein der gar der Kirche regelnden und beaufsichtigenen Derganes ist sicherlich eine Rede mehr.

Klar ist es, daß hiemit ein Teil jener strengeren Einheit aufgegeben wurde, die Karl der Gr. durchzesührt oder wenigstens durchzusühren versucht hatte. Als Ersah dasur mochte einigermaßen bei den beschränkteren Grenzen die häusigere Anwesenheit des Gerrschers in verschiedenen Reichzeilen gelten, sein persönliches Einschreiten gegen gewissenlog und pflichtvergessen Beamte. Es fragt sich, ob ein Teil der Befugnisse, welche die Königsboten vordem ausgeübt, etwa auf andre Beamte übertragen wurde. In Bezug auf die Bischose und Nebte läßt sich nirgend nachweisen, daß sie von Staatswegen eine

<sup>1)</sup> Right Borarbeiten zur ftauf. Periode I, 143. Bgl. V. Hludowici c. 7, Mon. Sangall. gesta Karoli l. I c. 14 (SS. II, 610, 736).

<sup>2)</sup> Bethmann-Hollweg lombard. Stäblefreiheit S. 77 fig. Roch in Rarls des R. Rapiteln von Luierzh vom J. 877 c. 18 hrift es: et missi nostri, qui per omne regnum nostrum constituti sunt, missaticum nostrum, proud eis opportunum fuerit, agere non negligant. und in Rarlmanns Rapiteln zu Ber von 884 c. 9: ut missi dominici suis in locis ex hoc fideliter adiuvent etc. (LL. I, 546, 552).

<sup>3)</sup> lleber die Zeit Ludwigs des D. i. II, 444 A. 1. In Schreiben der Könige Ludwig und Arnolf (Mon. Boica XXXIa, 94, Wilmans Kaiferurff. 1, 263, Mühld. 1881) fehlen die missi, dagegen in der gefällighen II-t. Arnolfs für Denabrück (Mühld. 1880): aut comites vel missi dominici per tempora discurrentes. Im Aug. 876 durde ein Laufchgeschäft zwischen der met Kl. Rheinaund dem Ertafen Coappert abgeschoffen: domno Karolo praecipiente et per eius missum Adilbertum nos de eadem commutacione revestiente; 878 desgl. coram Adilberto misso dominico (Luchten zur Schweizer Gesch. III, 20, 30, Mühld. N. 1535); Laufch Tunnos mit St. Gasten 10. Mai 882: notavi . Ruadpertum missum imperatoris in vicem comitis (dasir 8. Apr. 887 sup vicario Ruadperto); Tauschpertrag des Abtes Bernhard d. St. Gallen mit Zis 11. Pod. 886: in praesentia legatorum imperatoris, Salomonis episcopi, Kozperti comitis, Ruadhoi abbatis, Hilteboldi comitis (Wartmann II, 229, 260, 261). Ueder Hiltbald bgl. oben S. 487, wo er auch unter Arnolf im X. 889 erwähnt wird.

Oberaufsicht über weltliche Beamte gehabt 1), außer insoweit dies durch das Institut der Sendgerichte bedingt wurde. Allerdings konnte durch diese geistliche Gerichtsdarkeit, die auf den jährlichen Bistationsreisen von den Bischösen geübt wurde, die Kirche 3. T. in die Psilichten des Staates eintreten. Die Zuziehung von Mügegeschworenen bei diesen Gerichten seit der zweiten Hölste des neunten Jahrhunderts, wie es zuvor nur auf den Reisen der Königsboten zu geschehen psiegte, weist ofsendar auf einen Zusammenhang hin; doch sehlte hie-

bei gang die leitende Oberaufficht bes Staates.

Einzelne Grafen als ftanbige Beamte erhielten, wie es icheint, zeitweilig die obere Leitung einer gangen Proving, namentlich in militarifder Begiehung. Gine folde Stellung nahmen in Baiern 2) unter Rarl dem Gr. zuerft Gerold, ferner ber Senefchalt Aubulf ein, Seerführer und Richter in Giner Berfon; unter Ludwig dem D. und feinen Nachfolgern fteht dann der bohmifche Markgraf an der Spige ber bairifchen Großen, erft Ernft, hierauf Engildeo, endlich Liutbold. Es leuchtet ein, daß die ftandige miffatifche Gewalt diefer Manner, wenn wir fie fo nennen burfen, bon ber urfprünglichen Geftalt bes Amtes ganglich verschieden war. Die geiftliche Seite ihrer Befugniffe fiel burchaus fort, und von einer wirksamen und unparteiischen Beauffichtigung ber übrigen Beamten fonnte wol feine Rebe mehr fein. Aehnlich wie in Baiern jene Martgrafen, nur noch felbständiger und unbeschräntter, mogen in Cachfen die Liudolfinger miffatische Obliegenheiten geübt haben. Rur in einem einzigen Falle taucht die alte Benennung für diese so wesentlich anders geworbene Gewalt auf: Reginar von Lothringen legt sich selbst den Titel eines Roniasboten willfürlich bei, vielleicht in dem Ginne eines bochften töniglichen Stellvertreiers, wie dem Herzoge Boso dieser Titel für Italien beigelegt wird's). Auch der Graf heinrich dürfte hier anzuführen fein, beffen außerorbentliche Bollmachten unter Raifer Rarl III. fich jedoch nur auf die militarifche Berteidigung erftrectt zu haben icheinen.

Nicht mit Sicherheit läßt fich ermitteln, ob außer den eben erwähnten es schon im neunten Jahrhundert noch andre hohere Beamte über ober neben den Grafen gab. Man hat wol vermutet,

2) Bgl. über die Borsteher Baierns meine Abhanblung de Bohemise condicione p. 22-27.

<sup>1)</sup> Für die Meinung Leos (Borlef. über deutsche Gesch. I, 524): Das Institut der missi versicl, wie es scheint, besonders dadurch, daß es sich nach der gesstlichen Seite mit bestimmten erzbischöflichen Sizen verband, habe ich seine deutschieden Belege gesunden, da man doch von den italienischen Bischöffen (j. II, 402) nicht auf die deutschen chließen darf; doch tann allerdings hier auf die erweiterte Wirssamteit der Sendgerichte verweisen werden; vgl. darüber Dove Beitr. zur Gesch, des deutschen Kirchenrechts I in der Zeitscher. J. Kirchenr. D. Dove u. Friedreich.

<sup>3)</sup> Ein alteres Beilpiel einer solchen missatischen Stellung ist der Bretonenherzog Nominoe, der in einigen Urtf. als faiserlicher missus unter Lubw. dem Fr. vortommt (Cartulaire de Redon ed. de Courson p. 136, 139, 149, 156).

baß die Pfalgarafen, beren nachweislich mehrere maren, neben ber Bertretung des herrschers im Gericht etwa auch in je einer Proving die Aufficht über die Kronguter und die Berwaltung der foniglichen Einfünfte zu führen gehabt haben 1); allein mit biefer Auffaffung werben ohne zwingenben Beweis bie Berhaltniffe bes ausgehenben gehnten Jahrhunderts auf bas vorhergehende übertragen, und nur für Italien, bas burch Berfonalunion verbundene, läßt fich die Exifteng eines eigenen Pfalggrafen wirtlich erweifen. Gbenfo find bie Beugniffe für befondere fogen. Rammerboten ale Bermalter ber toniglichen Einfünfte in Schwaben und Franten 2), ben beiben Bebieten, in benen wir fonft von höheren Beamten nichts miffen, allgu fpaten llrfprunges, als daß fich irgend etwas barauf bauen ließe; unwahrscheinlich ift es jedoch feineswegs, daß einzelne Brafen, bisweilen auch ein Pfalgraf, mit berartigen Obliegenheiten betraut worden und daß unter ihnen die Aftoren oder die Grafen ftanden, denen die Bewirtschaftung der einzelnen Krongüter aufgetragen mar. mußte ein folches Umt von hoher Wichtigkeit fein, wenn man erwägt, daß eben die Ertrage jener Besikungen ber Rrone ihre bedeutenbfte Einnahmequelle bilbeten.

Indem durch die Beseitigung der Königsboten und der von ihnen gesibten Aussicht sich die Bande der Abgiggiett des Beamtentums von den Königen lockerten, gieng durch den Einsluß des Lehnswesenseine noch wesenklichere Beränderung in der Stellung desselben dor sich. Dadurch, daß die Grasen in die Reihe der großen Vassallen eintraten, daß ihnen außer den zu ihrer Grasschaft von jeher gehörrigen Gütern, die neben dem Anteile an den Strasgeldern ihre Besoldung bildeten, Lehen erteilt zu werden pslegten, gewöhnte man sich, die Grasschaften selbst als Lehen zu betrachten und zu behandeln<sup>3</sup>). Bei den Inhabern der Lehen aber sinden wir überall das

<sup>1)</sup> So vermuten Sim. Th. hield (de procuratoribus Bavariae p. 20 n. 49, wo ganz unzulässiger Weise ber bairische Graf Meginward mit bem Psalzgrafen Meginward zusammengeworfen wird), H. de Godel, über deutsche Gesch. I, 524), beide ohne ausreichenben Beweis. Wais (K. heinr. I. S. 106) will dagegen diese Art ber Psalzgrafen erst auf die Ottonen zurüssighen, bewertt aber (Verfg. III, 510) mit Recht, daß es neben einander mehrere Psalzgrafen gab; vgl. II, 441, oben S. 294. Alfr. Pernice (de comitibe palati p. 40-46) nimmt eine Schwächung und Zerhstitterung des psalzgräftichen Amtes an, dessen Indober, auf einen engeren Kreis beschräntt, mehr in die Reihe der übrigen Grafen zurückgetreten seien. Die zuleht von ihm p. 45 ctiterte Irt. Mühlbacher 1553 ist entschieben unecht.

<sup>2)</sup> Unfere Kunde dieses vermeintlichen Amtes geht lediglich auf Ettehard von St. Gallen zurück; s. oben S. 523, 578. Neber die Verwaltung der Krongüter s. v. Maurer Gesch. der Fronhöse s. 231 fig., Waih WG. III, 140 fig. Der oben (S. 455 A. 3) angef. Robhard gehörte unter Arnolf zu den Vervaltern der fönigl. Einfünfte.

<sup>3)</sup> P. Roth Geich, bes Beneficialweiens S. 430 flg. "Seit der Mitte des neunten Jahrhunderts dagegen," heißt es dort S. 432, "ist honor (ursprünglich die amtliche Qualität des Grafen oder feine Ehrenrechte) ganz identisch mit beneficium. . . Ich glaube, diese Entwickleung des Sprachgebrauchs giebt augleich den besten Aufschluß über die Beränderung, die im neunten Jahrh. in

gleiche naturgemäße Streben, ben ihnen perfonlich verliehenen Befitz zu befestigen, ihn wo möglich ben Rachkommen zu fichern.

Die Ausübung bes Thronfallrechtes vermandelt fich in ber gweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts in eine formelle Beftätigung bei der Thronbesteigung, wo nicht besondere Grunde entgegenstehen 1). Es erregt einen Sturm ber Entruftung, die fich unter fcmachen Fürften bis zu offenem Aufruhre fteigert, wenn ben Cohnen Die Leben ober Graffchaften ihres Baters entzogen werben 2). Gelbft für unmundige Rinder, die noch gar nicht im Stande find, in bas vaterliche Umt einzutreten, wird der Unfpruch erhoben, daß daffelbe für fie aufbehalten werbe. Wiewol die Gesetgebung völlig unverandert blieb und nichts von ber Erblichkeit ber Leben mußte - abgefeben von jener unvollständigen Unerkennung, welche bies Bringip im 3. 877 ju Quiergy erhielt -, fo ftellte doch auch bas bloge Bertom= men icon ber Willfur ber Berricher in ber Erteilung ber Leben eine gewaltige Schrante entgegen, und es bilbete fich fomit eine feftgeichloffene Ariftotratie machtiger Familien, Die, mehr ober minder burch gemeinfame Biele verbunden, oft auch burch feindliche gefpalten, bie Memter und Rugungen im gangen Reiche in ihren Befit gu

ber Besetzung der Grafichaften vorgieng"; ebenso Bourgeois (Capitul. de Kiersy p. 129). Bgl. u. a. Regino a. 892: honores Megingaudi comitis; 897: honores et dignitates (Lehen und Aemter); 898: honoribus, haereditatibus . . . interdictis; 900: et honoribus et dignitatibus exspoliabat; 903: a propriis haereditatibus (Allobe) et honoribus regio munere concessis; 906: honores suos, überall in bem Sinue von Lehen; Hintmar ann. 861, 864, 872, 877, 878, 879 (p. 55, 73, 121, 137, 140, 148). Sehr beutlich in einer Urf. Arts III. vom 15, Jan. 887 (Forld, 3. D. G. IX, 422, Mühlb. 1696): libut celsiudini nostrae tam ex Milonis quam ex Anscarii comitum honoribus illis volentibus atque consentientibus quendam fidelem nostrum Otbertum nomine de quibusdam rebus et mancipiis proprietatis nostrae munerare atque sublimare; meiterhin: ex iamdicti comitis Anscarii honoribus mansus unus cum vineis et mancipiis; Schreiben Johanns VIII. oben S. 90 A. 5; vgl. Baig Berfg. IV, 215— 216.

<sup>1)</sup> Roth a. a. D. S. 419 flg., BBait Berfg. IV, 221 flg.

<sup>2)</sup> S. bie icon von Donniges (beutiches Staatsrecht G. 218, 219) angef. Beispiele der Sohne Roberts des Tapfern, Wilhelms und Engelschafts, Heinrichs I. selbst, Thankmars (Widukind. res gest. Saxon. II c. 9: cuius (scil. Sigifridi comitis) legationem cum sidi vendicasset Thancmarus eo, quod propinquus ei esset); des Grafen Ilbo (Contin. Regin. 949: qui permissu regis, quicquid beneficii aut praefecturarum habuit, quasi haereditatem inter filios divisit). Mertmurbig, menn beser beglaubigt, möre die Nachricht eines Zulatzes zum Aegid. Aureaevallens. 896 (SS. XXV, 51): comitatus itaque Hoyensis pervenit ei (sc. Maingoldo) ex parte Geilae uxoris suae, quae fuit uxor Guillelmi comitis Hoyensis. © den don Hider (Deerfchild © 85) angef. Fall: Braf Drendil ichentt 813 Gigen an Freifing, fo bag es nach feinem Tode an die Rirche fallen foll: si autem aliquis de filiis meis dignus fuerit, ut ad ministerium comitis pervenerit, hoc volo atque constituo, daß er das geschenkte Gut gegen einen Jins zum Riehbrauche empsangen, wo also die Bererbung als wahrscheinlich vorausgesetzt wird. Nach dem Tode Bigos heiht es von Ludwig dem Fr. (Erwold. Nigell. l. II v. 485): divisitque dapes necnon partitur honorem | in sobolem propriam caesar amore patris. Bgl. Lupi ep. 119 (p. 174), Waih Berfg. III, 387; Riegler Gesch. Baierns I, 265.

bringen wußte. Diese Entwickelung erfolgte früher und durchgreifender im Westreiche, von wo die Vassallicht überhaupt ihren Ausgang genommen hatte; aber auch dem Ostreiche blieb sie nicht erspart.

Es ist bezeichnend, daß für diese Vornehmen, d. h. die Würdenträger am Hose, die Grasen und sonstigen Vassallallen, vereinzelt seit der Regierung Karls III. der Name der Fürsten austommt, der vordem dem Herrscher ausschließlich zustand, und daß dieser Kame dann im Lause des zehnten Jahrhunderts ganz gebräuchlich wird'). Die Fürsten, weltlichen wie geistlichen Standes, deren Stimme auf den Reichstagen allein entscheidend war, wachten mit Eisersucht darwiden, daß ihnen allen der ebenso gewinnreiche als ehrenvolle Anteil am Regimente gewahrt bliebe'). Die ausschließliche Bevorzugung einzelner Günstlinge ward allemal von ihnen wie ein Bruch des herkommens angesehen und gad zu den bedentlichsten Aeusgerungen des Misdergnügens Anlaß: Bernhard von Septimanien, Liutward von Bercelli, der Gras Hagagano unter Karl dem Einfältigen und in viel späterer Zeit die Bischöfe Heinrich von Augsburg und Abalbert

2) Ergen Ludwig den Stammler verlchworen sich 877 sogleich die Großen des Reiches, quia quibusdam honores dederat sine illorum consensu (Hinc-

mari ann. p. 137). Bgl. oben G. 121 A. 4.



<sup>1)</sup> Reber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes princeps s. Fider vom Beichsfürsteussabe S. 24, edd. S. 43 sowie dei Wais d. Bertg. IV, 327 M. 1. Beispiele für den erweiterten Gebrauch desselbe Bais d. Bertg. IV, 327 M. 1. Beispiele für den erweiterten Gebrauch desselben für proceres, optimates, über die Zeit Karls III. oben S. 292. In der von Fider (S. 44 M. 5) zweiselnd angel. Rrf. Ludwigs des stüng. für Ganderscheim muß es hetzen: ut nullus comes (nicht princeps) vel alius quilibet exactor (Eckhart comment. II, 888, Mühld. 1508). Und der Zeit Urnolfs ist mir fein Beispiel für das Bortenmend des Wortes in diesem Einne betannt: die von Fider anges, luddige Rrf. (Dronke cod. Fuld. p. 288) von 889 scheint mir wegen der apotryphen Bischofsnamen unecht; eine St. Galler von 889: coram regibus et cunctis orninistibus. . . cum reliqua populorum multitudine (Wartmann II, 275, 282, von Baits ungenau als Urt. Urnolfs citiert). Die Urt. Ludwigs des R. vom Ott. 900 (M. 1939): presente rege et cunctis regni principibus bird don St. stelbs verworfen. Außnahmenieße heißt es in der Urt. Sudwigs des R. vom Dtt. 900 (M. 1939): presente rege et cunctis regni principibus) wird don St. stelbs verworfen. Außnahmenieße heißt es in der Urt. für Lüttich (Ernst hist. de Limb. VI, 90), daß sie auf Fürblitte Sattos und Bebbords außgestellt sei caeteris principibus illius regni in hac supplicatione consentientibus; ähnlich in zwei andern schon don St. (S. 43) anges. Urts. (Mondens anges hanges, dans der St. 1937, 1998, oden S. 505, 529, 553). Außerdem in Brivaturst. (Ried cod. Ratisbon. I, 78, Meichelbeck hist. Fris. 19, 429 anges, dans die St. St. St. St. St. St. 200, 3apt.). ist der Außerung principes schon ann betwein gernanges und sen Schriften des 10. Jahrb. ist der Außerung principes schon ann betwein sen sie ande Ruodolf. Fuld. 852: quibusdam ex Hlotharii . . principibus; 855: principes autem et optimates regni (sc. Hloth.); P. V 885: Baioariorum princippus; 882: qui erat quondam princeps; Monach. Sangall. gesta Kar. M. 1. II c. 10

von Bremen bieten bafür hinlängliche Belege. Seine vollen Wirkungen entwickelte ber stattgehabte Umschwung erst von dem Zeitpunkte der Königswahlen an, die einen erhöhten Einsluß der Großen bedingten. Wenn es dem Vorteile der letzteren diente, an derselben Familie sestzuhalten, um hiedurch den eigenen Besitz zu sichern, so mußte umgekehrt der jedesmalige Gerrscher die Stetigkeit der Krone durch die Stetigkeit der großen Lehen zu besesstigen glauben, und es sand hier offendar eine Wechselwirkung statt. Daher bot nachmals Kaiser Heinrich VI. sur die Einsührung der Erblichkeit der Krone den Reichssührsten als Entgelt eine noch vollständigere Erblichkeit der Lehen (auch auf Köchter und Seitenderwandte) an. weil eins das

andre bedinate.

Die weltliche Ariftofratie gipfelte in den Bergogen, deren Erhebung in den Schluß unferes Abschnittes fällt. Wie die Abschaffung ber alten Bergogtumer einer ber wefentlichften Schritte gur Bollenbung ber Monarchie Karls bes Gr. gewesen war, so bezeichnet die Begrundung neuer Bergogtumer eine der wichtigften Stufen gur Loderung ber monarchischen Formen; boch barf man barin mehr eine Wirfung als eine Urfache bes veranderten Buftandes der Dinge er-Reigung und Bedürfnis ber einzelnen Stämme, burch bie Erinnerung an frühere Berhaltniffe genahrt, und ber Chrgeig bervorragender Großen wirften aufammen, um diefe neue Gewalt au ichaffen. Die, halb rechtmäßig, halb angemaßt, erft unter Beinrich und Otto I. in den Bau des Reiches vollständig eingefügt murde. Wiewol die= felbe immerhin als eine Schmälerung ber toniglichen erfchien, fo mare es boch unrichtig, angunehmen, daß fie fich überall im Gegen= fate zu ben Konigen entwickelt habe. Fruhzeitig fanden auch diefe fich bewogen, einzelnen Mannern ausgebehntere Bollmachten ju übertragen, gewiffe Ramilien als Stuken ihrer eigenen Macht vorzugs= weise zu begunftigen. Leute, wie ben Martgrafen Ernft, ben Grafen Beinrich, tann man als die Borlaufer der fpateren Bergoge betrachten, und die Liudolfinger und Konradiner fliegen burch die Bunft be3 Ronigshaufes empor. Andre freilich, auf die Wahl und die Anhanglichteit bes Boltes bauend, traten in offenen Widerfpruch ju ben Berrichern und versuchten auch wol, wie Urnolf in Baiern, eine ben Ronigen abnliche Stellung zu erringen - gerade fo wie einft die Schwäche ber Merowinger bie Sondergelufte ber ichwäbischen und bairischen Bergoge gefordert hatte. Dem Range nach betrachtete man fie noch immer nur als die bornehmften unter ben Grafen 1).

Die Auflehnung einzelner ber neuen herzoge gegen bas Reich fand ihren Grund mehr in ben bamaligen Zeitumftanben, in ber allgemeinen Auflöfung, als in bem Wiberwillen ber von ihnen gelei-

<sup>1)</sup> Die Titel dux und comes werden anfänglich abwechselnd gebraucht, 3. B. für Otto, Eberhard (Waith K. Heinrich I. S. 105 A. 8); s. auch die bezgeichnende Ausserung Gerkards von Franken an seine Gemahlin (Liudpr. antap. l. IV c. 22): iucundare, inquit, in gremio comitis, brevi laetatura in amplexidus regis.

teten Stämme gegen ben Reichsverband. Abgesehen von den Lothringern, tritt ein Bestreben der Trennung bei ihnen nirgend hervor, wie namentlich die Wahl Konrads deutlich zeigt 1). In den endlosen Bürgerkriegen, die das deutsche Mittelalter erfüllen, steht in der Regel nicht ein Stamm als solcher wider den andern, sondern die kampenden Parteien sehen sich aus verschiedenen Stämmen zusammen; im Gegenteile streiten ofter die nächsten Blukkfreunde gegen einander.

Welche Mittel befaß nun ber Berricher, um biefer geschloffenen Uriftotratie gegenüber, Die ihn felbft jum Throne erwählt hatte, fein tonigliches Unfeben ungeschwächt zu behanpten? Die unteren Stanbe, die Gemeinfreien, bilbeten fein Gegengewicht mehr, wie fie es fpater nach Entwickelung ber ftabtischen Freiheit wieberum bilben follten. 3mar beftanden bem Namen nach noch alle Gefete Rarle bes Gr. in Rraft, fowol die vom Grundbefit unabhangige Berpflichtung jum Rriegsbienfte für alle Freien 2), als auch zu vielerlei Naturallieferungen und Leiftungen, fo wie andrerseits die Teilnahme am Berichte, teils unmittelbar, teils burch die aus ihnen erwählten Schöffen : in Wirklichkeit aber waren bie Berhältniffe gewaltig anders geworben. Man tann annehmen, daß am Ende bes neunten Jahrhunderts die Gemeinfreien, die fich teinem Berrn außer bem Ronige unterworfen hatten, ichon anfiengen, in manchen Teilen bes Reiches faft einen besondern, gleichsam bevorrechteten Stand zu bilben 3). Während bie machtigeren und reicheren unter ihnen fich als Baffallen einem großen Berrn ergaben und bamit allerdings ihre perfonliche Freiheit bemahrten, ober als Ministerialen berfelben auch die lettere bahingaben, traten die armeren durch perfonliche Ergebung gegen Abgaben ober Frohnden in ein Schuts- und Borigteitsverhaltnis gur Rirche ober den Großen und bugten badurch bas allgemeine Landrecht ein, um fich und ihren nächsten Nachkommen vielleicht eine leidliche Existens au fichern, augleich aber ihr freies Gigentum in ein Binsqut gu vermanbeln 4). Schon langft giengen die Beere, in benen ber Rogbienft vorherrichte"), vorwiegend aus ben Baffallen hervor, und bas Auf-

<sup>1)</sup> S. Roth Feubalitat S. 6 fig. Der Gegensah ber Sachsen und Franken leuchtet besonders bei Wibulind herbor, ber Bauern und Sachsen in dem Bruchsflücke über herzog Arnolf, um von jungeren Zeugnissen abzulegen.

<sup>2)</sup> Liudprand. antap. l. II c. 3, 25. Auf bas allgemeine Aufgebot besitehen sich auch die Worte Liutherts: hoe siquidem provincialibus nostris est solitum, ut, quotiescumque bellum contra paganos illis fuerit indictum etc. (Coll. Sangall. N. 42, Formulae ed. Zeumer p. 425).

<sup>3)</sup> Baib Berfg. IV, 329 fig., Fider Beerfchilb G. 142.

<sup>4)</sup> lleber die Bedrückungen der kleinen Leute vol. Christian. expos. in Math. c. 11, 14 (Migne Patrol. lat. CVI, 1308, 1321), wo fehr lehrreiche Aussiührungen.

<sup>5)</sup> Bgl. I, 214 A. 2, 222 A. 1, oben S. 350, 540; Balbamus Herwiesen S. 60—63). In ben ann. Fuld. P. IV 886, 888 wird ber Berluft an Pferben beson bers hervorgehoben; boch fönnen bies nach a. 896 ebenfogut Trobpferbe gewiese fein. Oefter wird die Reiterei der Normannen erwähnt, die doch hierin gewiß erst den Franken nachgehnten. Die von Waiß (Berig. IV, 543 A. 1) angeferfel ber ann. Einh. 784 könnte mit gleichem Rechte für das Gegenteil be-

gebot aller Freien diente vielleicht nur noch zur Landesverteidigung (Landwehr) oder zur Berfolgung von Friedenäbrechern 1). So schied sich von dem herrschenden Kriegerstande, der das Wasssenrecht für sich allein behauptete, eine von allem unmittelbaren Unteile am Staate ausgeschlossen Wenge von Bauern, Handwerkern und Kausseuten, und es gieng dem gemeinen Manne der alte Stolz der Freiheit immer mehr verloren. Wenn jene unter den ersten Kaisern jo oft wiederkehrenden Ermahnungen und Strasandrohungen gegen die Grasen, ihr Amt nicht zur Unterdrückung der ärmeren Freien zu misdrauchen, sich später in Deutschland nur noch einmal auf der Mainzer Synode im 3. 847 wiederholen?), so solgt daraus keineswegs, daß es jeht an Anlässen dazu gesehlt habe, sondern daß man vielmehr, wosür auch das Eingehen der Königsdoten spricht, es aufgab, eine Entwickelung hemmen zu wollen, die unabänderlich schien.

Indem bas Lehnswefen fich mehr und mehr über alle Kreife ausbreitete, alle Berhältniffe burchbrang, war nicht mehr der allgemeine Treueid, fondern der Lehnseid, ben der Baffall feinem Senior fcmoren mußte, bas sittliche Band, welches bas Gemeinwefen qu= fammenhielt. Un die Stelle ber Pflichten gegen ben Staat und bas Baterland trat demnach eine besondere und höhere Berpflichtung gegen das Oberhaupt des Staates als Senior in ziemlich unbestimmten Für die Festigkeit biefes rein perfonlichen Bandes aber hieng natürlich außerordentlich viel von der jeweiligen Berfonlichkeit bes Lehnsherrn ab. Da ihm bei ber Berfügung über die Leben durch bas auf Erblichkeit bingielende Berkommen bie Sande mehr ober minder gebunden maren, fo tam alles barauf an, daß er menigstens in ben Fällen, in benen burch handlungen ber Infibelität, burch Berschlechterung ber Leben u. f. w. ber Unspruch barauf verwirft war, fofort zur Einziehung schritte 3), daß er ferner fein Recht auf die heimgefallenen Leben in vollem Umfange aufrecht erhielte, endlich die ficherfte materielle Grundlage feiner Macht, die Ronigshofe ober Kronguter, burch Bergabungen nicht allzusehr verringerte 4). Gine ftrenge Rechtspflege, Die fich allen Stanben wohlthatig erwies, unnachfichtige Beftrafung bes Raubes und Landfriedensbruches, momit der Abel fich nur allzugern beschäftigte, dienten ferner vorzüglich

weisen, nämlich, daß der Annalist den Reiterkampf als etwas Ungewöhnliches betont habe. Bgl. Richer, histor. 1 c. 7, 8, 28; Flodoard. ann. 925.

betont hade. 291. Alcuer. mistor. 1 c. 1, 8, 25; Floudard. ann. 323.

1) Baldbamuß hertweien S. 51—54.

2) S. I, 322, II, 249; vgl. v. Stälin wirtemb. Gejd. I, 351 flg., 358.

3) S. Both Beneficialweien S. 424 flg., Waiß Berig. IV, 229, oben I, 212, 415 M. 4, 457. Nrt. Ratis des R. vom J. 871 (Bruel recueil de Cluny I, 20), worin es heißt, daß Hevrard 4 Huien contra nos a nostra fidelitate deviando forfecerit et ob id ad fiscum nostrum ipse res devenerunt, qualiter quoque nos easdem res iamdicto Hevrardo ob nostram mercedem reddiderimus.

<sup>4)</sup> S. was über Ludwigs des Fr. verlehtte Freigibigteit gemeldet wird vita Hludowici imp. c. 6, Nithard. historiar. l. IV c. 6 (SS. II, 610, 672), dagegen über Karl den Gr. Monach. Sangall. l. I c. 13.

zur Verstärkung des königlichen Ansehens.). Nachdem die herzogliche Gewalt sich einmal in der Weise besestigt hatte, daß, wie die Regierung Konrads lehrte, an eine völlige Abschaffung derselben nicht mehr zu denken war, gehörte es zu den wichtigsten Aufgaben der Könige, die Inhaber jener Gewalt nicht allzu unabhängig werden zu lassen, sie ganz besonders zur Erfüllung ihrer Bassalenpslichten anzuhalten; doch blieb die weitere Regelung dieser Verhältnisse erst den sächsischen Königen vorbehalten.

Auf alle Fälle gereichte es dem Königtume zum schweren Nachteile, daß so außerordentlich viel von dem persönlichen Regimente des Fürsten abhieng, daß ein schwankendes herkommen allein die Grenzen der verschiedenen Gewalten regelte?) und an eine umsassende Geseggebung über die vichtigsten Stücke der deutschen Bertassungerst dann hand angelegt wurde, als die königliche Gewalt bereits unheildar krankte. Unsere Periode, so wichtige Umwandelungen sich in ihr auch vordereiteten, war in dieser Beziehung durchaus unstruchtbar, lediglich auf äußere Erhaltung des herkommens bedacht. Diese Konigung gegen geschriebene Gesetze entsprach damals dem beutschen Wesen: sobald Deutschland durch die Teilung sich von den romanischen Einstüssen des geschriebene Gesetze entsprach damals dem beutschen Wesen: sobald Deutschland durch die Teilung sich von den romanischen Einstüssen vorher so fruchtbare Gesetzebung in unserem Vaterlande, während sie in den andern Teilreichen ihre frühere Triebekasst nicht völlig einbüsse.

Das bebeutenbste Gegengewicht gegen die llebermacht des weltlichen Abels bildete die Geistlichkeit, die, abgesehen von ihrem reichen Besiße, vermöge der Erhabenheit ihrer vermittelnden Stellung zwischen den Menschen und Gott undedingt den Borrang vor allen Gewaltigen der Erde beauspruchte und vielsach der Staatsgewalt ergänzend an die Seite trat, wie namentlich auf sie ein großer Teil der Strafgerichtsbarkeit in den Sendgerichten übergegangen war, deren Enticheidungen die Mächtigen sich freilich nicht immer gutwillig sügen mochten. Unf den ersten Blick mag es scheinen, als sei der Gegensag zwischen den gesistlichen und weltlichen Großen ein mehr theoretischer als praktischer gewesen. Die Bischöse und Nebte giengen zum größten Teile aus denselben vornehmen Familien hervor, die durch ihren Grundbesitz und ihre weltsichen Würden auch sonst eine

<sup>3)</sup> Dgl. Coll. Sangall. 30, 38 (Formulae ed. Zeumer p. 416, 420).



<sup>1)</sup> Befannt ift, wie vorzüglich hiedurch heinrich I., Konrad II., Friedrich I. das Ansehen ihrer Dynastien begründeten; vol. hintmars Forderung de ordine palatii c. 25 (Walter corp. iur. German. III, 768).

<sup>2)</sup> Treffend bemertt Baig (Verig. IV, 361) in Bezug auf die Ausbildung bes Lehnswesens: Eine genauere Betrachtung zeigt zugleich, wie verhältnismäßig wenig hier die Einwirtung der einzelnen, auch der mächtigsten Persönlichkeit bebeutet. Solche Institutionen werden nicht gemacht, taum mit vollem Bewußtein geregett: sie wachsen in den Staat hinein und durchziehen ihn mit ihren Burzeln und Zweigen; Befeler (Boehlaus Zeitschr. für Rechtsgeich. II, 368) sagt: im Gegenlaße zu den frantischen Königen, welche wielsach unter werden Ginfluß römischer Rechtsantsdauungen flanden, haben die deutschen Kaifer und Könige dem Sinne des Volkes für die naive, gewohnheitsrechtliche Rechtsentwillung gehuldigt u. f. w.

hervorragende Rolle im Staate spielten. Bei vielen Bischöfen wird die eble d. h. freie Abkunft, die als Regel galt, ausdrücklich gerühnt 1); Beipiele von Leuten geringer Herunft, die zur bischöflichen Würde aufstiegen, wie das Ebos von Reims und Liutwards von Vercelli, standen vereinzelt und erregten großen Anstoß 2); sehr häufig sehen wir, daß Berwandte auf demselben oder einem benachbarten Bischofsskubel einander solgten; viele Klöster empfiengen ihre Vorsteher erblich aus der Familie der Stister<sup>3</sup>), deren Nachtommen ihre Wohlthäler blieben.

<sup>1)</sup> S. die Hormeln über Bijchofswahlen (Rozière recueil général des form. N. 512—521), in denen durchweg freie Gedurt als Erund der Empfehlung aufgesührt mith, namentlich die dem offtränklichen Reiche angehörigen Coll. Sangall. 1, 26, ed. Zeumer 395, 411; in jener heißt der Kandidat undique nobiliter genitus, nach dieser follen inter ipsos canonicos ingenui et nobiles homines erforen werden.

<sup>2)</sup> Ileber Lintward j. oben S. 109, über Ebo I, 88. In Bezug auf feine Erhebung ichreibt grundloß veraligemeinernd Thegan (V. Hludowici c. 20): quia iamdudum illa pessima consuetudo erat, ut ex vilissimis servis fiebant summi pontifices, hoc non probibuit (sc. Hludow.), tamen maximum malum est in populo christiano etc. Der Mönd von St. Gallen erzählt von zwei Müllersföhnen de familia S. Columbani, quos quia non congruit ad episcopiorum vel coenchiorum regimen sublevari, nur Pröbste wurden (Gesta Kar. M. l. I c. 8). Ileber Hotto j. oben S. 343 M. a.

<sup>&</sup>quot;3) Mis Beilpiele erwähne ich: Otgar von Mainz († 847), ein Blutsverwandber seines zweiten Borgängers Kifulf (Benedicti capit., LL. IIv., 39), Hotto vielleicht besgl. Liutberts (oben S. 348), Thietgaub von Trier ein Neffe seines Vorgängers Hetti, Abt Grimalb von St. Gallen sein Bruder (II, 11), Bertolf v. Trier ein Neffe des B. Abbentius v. Meh (II, 289); in Köln verluchte man an Güntbers Stelle seinen Bruder Hiblin zu erheben; Raddov v. Ultrecht (seit 899) ein Neffe Wünthers d. Robentius v. Meh (II, 289); in Köln verluchte man an Güntbers der Seinen Mehre Hiblin zu erheben; Raddov v. Ultrecht (seit 899) ein Neffe Wünthers d. Köln (Vita S. Raddodi c. 1, SS. XV, 568), Gozdald ein Neffe Wünthers d. Köln (Vita S. Raddodi c. 1, SS. XV, 568), Gozdald ein Neffe Wünthers d. Den Ghur (Hormelbuch des B. Salowon S. 110); B. Hibegrim v. Hesse Baldo B. von Chur (Hormelbuch des B. Salowon S. 110); B. Hibegrim v. Halfe Baldo B. von Chur (Hormelbuch des B. Salowon S. 110); B. Hibegrim v. Halfe Baldo B. von Chur (Hormelbuch des B. Liudger, B. v. Dünfster; sim folgte sein Neffe Thiatgrim (Annalista Saxo a. 827, 840); wahrscheinlich hängt der jünger Holgte in Mehre sein Wehre Kondinger Judammen; auf Kiudger folgte in Münster sein Bestwandter leines Borgängers Bahrich († 847, f. 11, 434); B. Erchanbert v. Heising ein Neffe seines Borgängers Sitto (Meichelbeck hist. Frising, l. 254); auf Untultion Toul († 872) solgte sein Neffe Urnald (Gesta episc. Tull. c. 27, 28, SS. VIII, 638), auf Bernhard v. Berdun († 837), sein Meffe Tado (SS. IV, 37); in Augerre solgten auf Angellen bessen bein Pessen, die Persender v. Heising seinen Bernandten Tortold zum B. v. Baneur (I, 431, II, 323), Lintward seinen Bruder Chadolt zum B. v. Novara; Erzh. Waltser v. Sens war ein Resse den Bertwandten Tortold zum B. v. Baneur (I, 431, II, 323), Lintward seinen Bruder Chadolt zum B. v. Novara; Erzh. Waltser v. Sens war ein Resse den Balthers von Erse (Regina a. 888), Wala von Augerte Bruder des Erzh. Antesiodor. e. 39, SS. XIII, 398, Necrol. Autissiodor. b

Auch die äußere Stellung dieser Kirchenhirten aber unterscheidet sich nicht sehr wesentlich von der der Grasen und Bassallen. Die gelehrten Studien treten in dieser eisernen Zeit gänzlich zurück. Bischose und Aebte, durch die Lehen, welche sie inne haben, zum Kriegsdienste verpslichtet, ziehen im Widerspruche mit den Kirchengesehen an der Spitze der heere in's Feld: in einem Zeitraume von noch nicht dreißig Jahren sind nicht weniger als zwei deutsche Erzebischse und acht Bischose im Kampse gegen die Heiden gefallen. Die Erwerbung und die Verteidigung des weltlichen Besitzes nimmt einen sehr großen Teil ihrer gesamten Thätigkeit in Anspruch: kein Bunder, wenn die gestsliche Seite ihres Beruses disweilen ganz hinter diesen weltlichen Soraen zurücktritt'2).

Wiewol Prälaten und Grafen manche gemeinschaftlichen Endziele haben und die ersteren weit genug davon entfernt sein mochten, eine rein geistige Macht darzustellen, so waltete andrerseits zwischen biesen beiden Ständen doch auch wieder ein so bestimmt ausgesprochenes seindliches Verhältnis ob, daß der König sehr wohl an dem einen eine Stütze wider den andern finden mochte. Die reichen Kirchen= und Klostergüter reizten sortwährend den Neid und die Habeitergab, davon nach Krästen an sich zu reißen oder, wenn sie einzelne Güter von den Prälaten zu Lehen trugen, sich den darauf rubenden Verpslichtungen zu entziehen<sup>8</sup>). Andrerseits sehlte es nie

<sup>1)</sup> Im J. 880 gegen die Tänen sielen Theoberich v. Minden, Martward v. Hildesheim, 882 desgel die Slaven Wolfher v. Minden, 891 gegen die Normannen Sunderold v. Mainz, 892 gegen die Slaven Arno b. Wirzburg, 907 gegen die Ungarn Theolmar v. Salzdurg, Udv. Freising, Jackarias von Seben, 908 besgl. Rudoss die erwähnt, daß sie in's Ield zogen; Franko von Leben wird überdies ansdrücklich erwähnt, daß sie in's Feld zogen; Franko von Lüttich wollte wegen der Kämpfe gegen die Normannen sein Amt niederlegen, seiens illicitum esse, quemquam sanguineis manibus sancta tractare (Folewini gesta abbat. Lodiens. c. 17, SS. IV, 62). Hervens, Erzb. d. Reims, siieh 919 zum Könige habens armatos secum, ceu sertur, mille quingentos (Flodoard. hist. Rem. l. IV c. 14 p. 577). Ter Vorsteher, Erzb. d. Reims, siieh 919 zum Könige habens armatos secum, ceu sertur, mille quingentos (Flodoard. hist. Rem. l. IV c. 14 p. 577). Ter Vorsteher Magnustirche in St. Gallen folkte paraferedum onustum saumate semel in anno abbati in hostem pergenti cum homine ipsum equum trahente praesetet (Wartmann Urtb. II, 318). Neber die Diensspilicht der Geistlichen vog. Roth Feudalität S. 317 sp., Wais d. Bertz. IV, 592 sp., VIII, 130, Balbamus heerweien unter den spåt. Karol. S. 25, 44.

<sup>2)</sup> Raban flagt in ber Borrebe an Beimo (opp. ed. Migne V, 13): nam pro dolor! multi inveniuntur huius temporis viri in ecclesiasticis personis, qui relicto praedicandi officio et spiritali conversatione in eo se magnos aestimant, si terrenis negotiis praeponantur et disceptationibus saecularium saepe intersint, ita ut in eorum conventibus quasi arbitres praesideant et eorum conflictuum iudices fiant etc.

<sup>3)</sup> In einer Prebigt, die awiichen 927 und 936 abgefaßt ist, sagt Abbo d. St. Germain (Dachery spicil. IX, 105 sermo V): ergo hanc religionem am deo caram . . quotidie dissipant illi, qui nunc sunt principes mundi, reges videl., comites, vicecomites, consules, proconsules corumque vicarii, vassi dominici, horum satellites omnesque mali indices. auferunt namque perversa calliditate urbalibus ecclesiis necnon monasticis res et villas, quibus debent episcopi, monachi et canonici vivere. diversis plane dolis

No.

an handlungen ber Wiberfeglichteit und Auflehnung gegen bie Rirchengebote, welche ftraflos blieben, wenn bie Staatsgewalt nicht bie

firchlichen Buchtmittel unterftütte.

Sewiß also mußte ben Bischöfen ein startes Königtum sehr Lebsatt am Serzen liegen; denn nur die Krone konnte die Besthungen ihrer Kirchen gegen gewaltsame lebergriffe schüben, ihre Freiungen aufrecht erhalten, ihren Urteilen und Synodalbeschlüssen den nötigen Rachdruct verleihen. Ueberdies beanspruchten und behaupteten sie den ersten Plat im Nate des Königs, der durch ihre Hand die Weihe erhalten; das nahe persönliche Berhältnis, in welches sie zu ihm traten, gewährte reichliche Gelegenheit, immer neue Schenkungen und Bergadungen von ihm zu erlangen. Noch mehr als die Vischösse waren natürlich die durch ihre vereinzelte Stellung allen Angriffen bei weitem mehr preisgegebenen Nebte auf den königlichen Schutz arseniefen, dessen sie bisweilen auch gegen die Bischösse bedurften.

Umgekehrt sprach aber auf der Seite des Königs alles dafür, die Bischöfe und Aebte zu begünftigen, ihnen reichere Beweise der königlichen Huld zukommen zu lassen, als den weltlichen Großen — ganz abgesehen davon, daß Schenkungen zu frommen Zwecken ein wirdschaft für das Seelenheil der Borjahren waren. Indem die geistliche Seite jener hohen Kirchenämter zurücktrat vor der Rücksicht auf den ausgedehnten Besitz der einzelnen Hochstifter, trat auch die kanniche Wahl den der Herrschausen der kirchenämter zurücktrat vor der Rücksicht auf den ausgedehnten Besitz der einzelnen Hochstifter, trat auch die kanniche Wahl der herrscher, die in den meisten Fällen für die Wahl selbst den Hussichlag gab 1). Wenn einzelnen Kapiteln auch ihr freies Wahlrecht ausdrücklich und urkundlich bestätigt wurde<sup>2</sup>), wie z. Freising und Halberstadt durch Ludwig das

et fraudibus praedicti invasores ecclesiae destruunt praesidia christianitatis, hoc est sedes episcopales et monasteria, praedis scil., rapinis, precariis falsidicis, manufirmitatibus iniquis. habentes enim eas inscriptum contemnunt reddere censum. sic autem res Christi transferunt sibi in praedium et alodium possessores sacrilegi. interdum vero violenter easdem res ecclesiae diripiunt sibique inlicite possident. quamobrem multa iam scimus et videmus monasteria a clericis derelicta propter res quippe, unde vivere deberent, illis ablatas etc. Diefe Schilberung bezieft fich zwar auf bas Weftzeid, jür beffen Zuftände fonft bas Rongil von Trosly im 3. 910 vielfaches Waterial liefert (vgl. v. Raldfiein franzö: Königt. 1, 121—124); etwas gemilbert aber wirb fie auch auf ben beutifden Cfien paffen.

ntivert aber wird fie auch auf den derlichen Lien paljen.

1) S. die von Waif (Berfg. III, 420 fig., K. Heinr. I. S. 55 A. 3) angef. Zeuguisse, ferner II, 424, oben S. 104 (vgl. S. 181), wo Johann VIII. dem R. Karlmann geradezh das Recht augesleht, das Bistum Wercelli zu versleißen, über Arnolf S. 475, Konrad S. 615. Die Korderungen, die Hinter Vohon und Beaudais geltend machte (S. 151, 199), entsprachen sicherlich nicht der früheren Praxis (f. die Aeuherungen Karls über Wenito LL. I, 462 c. I) und wurden nur mit Rücksicht auf die Schwäche ber Kegierung gewagt, und ebensowen zu wird Racksicht auf die Schwäche durch (II, 215 A. 3). Egl. Arnuls gesta arch. Mediol. III c. 21 (SS. VIII, 23).

<sup>2)</sup> Um aussuhrlichsten in ber Coll. Sangall. N. 1 (Formulae ed. Zeumer p. 395). hiernach soll ber Bifchof mo möglich aus ben Domberren, ober aus

Kind, so hatte dies doch im Grunde geringe praktische Bedeutung, der König konnte aus irgend einem Borwande den vorgeschlagenen Kandidaten bennoch verwerfen und einen ihm genehmeren Betwerber vorziehen. Es lag also ganz in seiner Hand, Männer seines Bertrauens, etwa seine Kanzler oder Kapläne, auf die Bischofklühse zu befördern, und andrerseits suchten gewiß in den meisten Fällen die Kapitel zu ihrem eigenen Borteile schon bei der Wahl den königlichen Wünsche entgegenzukommen. Die Klage über Simonie, die schon in unserer Periode auftaucht, bietet ebensalls einen Beweis für den bestimmenden Einfluß des Hoses und konnte sogar dem Papste eine Handbabe zur Einmischung dieten 1). Hierans aber folgte, daß die Bergabungen an die Kirche im Allgemeinen für das Gemeinwesen

einem Rlofter, ober endlich aus ber Beiftlichfeit bes Sprengels ermablt unb iobann por ben Ronig geführt werben, ut per nos archiepiscopo commendatus officii sui auctoritatem per nostram obtineat potestatem; wenn bie Wahl aber auf einen Unfreien ober Unmurbigen fiele, liceat nobis potestate regia uti et iuxta scientiam nobis divinitus concessam ecclesiae dei dignum constituere sacerdotem (vgl. I, 49). Ludwig der Fr. verlieh 814 der Wormfer Kirche das freie Wahlrecht, Karl III. 885 der Kirche von Chalon (Mühlb. 518, 1656), değgi. ber Paberborner Geistlichfeit (Mühlb. 1669; von der Genfel Kirche ichreibt Johann VIII., daß Karl III. eidem ecclesiae electionem perenniter de proprio clero donaverit, Mansi XVII, 207); Arnolf 888 sür Bremen Mühld. 1744 ist gefälscht; Ludwig daß K. 902 für Halberstadt (Schmidt Urtb. deß Bist. Halberstadt I, 6, M. 1948); concedimus, ut habeant eiusdem sedis clerici canonicae atque ecclesiastice, seu inter se seu aliunde, digne ad hoc et convenienter eligendi episcopum liberam ac propriam facultatem; für Freifing 906 (Mon. Boica XXVIIIa, 140, M. 1977) unter Berufung auf ein angeblich ichon dem h. Korbinian erteiltes Privilegium: iubemus, ut eiusdem episcopatus plebs et familia ab hodierna die et deinceps securam habeant potestatem inter se eligendi episcopum, si talem inter se invenire queant, qui generositate naturae, pericia librorum et vitae probitate idoneus sit divinum servicium regere et regalia obsequia prebere, si autem talis inter cos nequeat inveniri, infra regiam curtem illis aptum querant et eligant; Rarl ber Cinfalt. 913 für Trier (Bener I, 220): ut post huius antistitis obitum, quemcunque Treverensis clerus et populus de propriis eiusdem aecclesiae filiis pari consensu elegerit, absque ulla cuiuslibet contradictione ille . . . eis detur episcopus, nec ulterius . . quemquam non optatae personae cogantur suscipere pastorem. Bal. Baib Berfg. VII, 270. Beifpiele von früheren Ranglern ober Rotaren, bie gur bifchöflichen Würde gelangten, find Gozfoll v. Wirzburg, Witgar v. Augeburg, Liutward v. Bercelli, Waldo und Salomon, vielleicht Wolfher v. Nimben, Ubalfrid v. Sichstädt. Wenilo v. Sens schrieb an Amolo v. Lyon (Lupi epist. 81, p. 123 ed. Baluze): idque vestrae prudentiae dominus noster iussit suggerere, non esse novicium aut temerarium, quod ex palatio honorabilioribus maxime ecclesiis procurat antistites; val. bas Schreiben ber Bariler (N. 98 p. 117); Flodoardi hist. Rem. III c. 24 p. 537.

1) S. ein merthütbliges Schreiben aus dem Westreiche (Reues Arch. XIII, 353): Quodsi alicui episcoporum obicitur a plebe, quod non sua electione, sed regis et principum voluntate adeptus sit episcopalem cathedram ideoque non per ostium intrasse et expectare clerum et populum, ut, si occasionem fuerint consecuti, inde se reclamare habeant aut etiam minentur ei pro hoc interpellare Romani pontificis aures, quaeso vehementer rescribere praesentialiter, si qua sit inde canonica sententia, qua possit talis episcopus reddi a tanta formidine securus et utus.

Sahrb. d. difch. Geich. - Tümmler, Dfife. Reich. Bb. III, 2, Auft.

ersprießlicher waren, als die an die weltlichen Großen, da der König bei jeder Erledigung eines Bistums den gesamten Besig desselben von neuem in die Hände eines ihm vertrauten und ergebenen Mannes legen konnte, während bei Erteilung andrer Lehen das Herkommen und das zähe Interesse der mächtigen Familien seine freie Bestimmung beinmten.

Das gleiche Berhältnis fand bei den Abteien statt, für welche die ausdrücklichen Bestätigungen der freien Wahl ihrer Borsteher bei weitem häusiger sind, als sür die Bistümer!). Diese Berleigungen binderten nicht, ihnen gelegentlich einen Abt auszuddrängen, den sie nicht erwählt hatten, Klöster auch vorübergehend, vielleicht zum Zwecke einer Resorm, an Bischöse zu übergeben oder sie ihnen für die Dauer zu schenken; doch geschah das letztere sicherlich nur mit kleineren Stistern. Auch behielt sich die weltliche Gewalt das Recht vor, schuldige Nebte abzusehen, das sür die Bischöse nur von der Kirche geübt wurde. Der im Westreiche längst herrschend gewordene Misdrauch, Klöster wie Lehen an mächtige Laien zu vergeben und sie dadurch ihrer wahren Bestimmung mehr oder minder zu entsremden<sup>2</sup>), sand saft nur in dem Teile des Ostreiches Nachahmung und Berbreitung, in dem sich ohnehin von jeher die stärkte Hinneigung zum Westen kundaga, in Lothringen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> lleber die schwäbischen Klöster s. die Zusammenstessung dei Merkel de republ. Alamann. p. 46. Karl III. verließ 885 St. Maximin das Wahlrecht (Lever I, 130, Mühlh. 1671): quandocunque autem divina vocatione abbas illorum obierit et ad loca meliora transierit, habeant potestatem fratres inter se eligendi abbatem, quamdiu deus concesserit, ut talis inter illos reperiri possit, qui eundem locum et fratres iuxta regulam d. Benedicti et professionem fratrum iuste et regulariter ordinare et regere possit. Daß dies Privilegien nicht immer wirtsam waren, lehrt eben das Beispiel von St. Maximin, wie auch das von St. Gaslen, Lorsch u. a. Rlöstern (s. oben S. 342, 454).

<sup>3)</sup> Îleber biejen Mišbraud, f. I, 120, 291, II, 6, oben S. 309, Concil. Trosleian. a. 910 c. 3 (Mansi XVIII, 270 fig.): ... nunc autem in monasteriis deo dicatis monachorum, canonicorum et sanctimonialium abbates laici cum suis uxoribus, filiis et filiabus, cum militibus morantur et canibus. ... respectum siquidem timoris dei habentibus auditu lugubre, dictu nefas, actu dignoscitur horribile, quando contra omnem paratum et totius christianae religionis auctoritatem ... in monasteriis regularibus laici in medio sacerdotum et caeterorum religiosorum ut domini ac magistri residentes velut abbates de illorum vita et conversatione ac regula sibi penitus ignota perverso ordine diiudicant etc.

<sup>3)</sup> Yon den lothringischen Klöstern besanden sich in Laienhänden: St. Maximin und Oeren zu Trier, Echternach, Stadelot nehst Malmedd, St. Sers das zu Machticht; Gorge, Hornbach, Sedvelot nehst Normannelle scherender in i. w., Trüm niemals sch. II, 247, oben S. 467, 472, 503—505, 518). Ausnahmsweise erlitten Hersield und Traunstrechen das gleiche Loos soben S. 552, 554, 585). Wenn Wait Gersz. IV, 156, vgl. VII, 209 A. 1) im Magemeinen bemertt: "Unter den höteren Karolingeru sind die Klöster nicht viel anders denn als große Güter behandelt, die der König bald einem vornehmen Weltstichen störtrug" u. f. w., 10 scheint mir dies vollständig nur auf die welfträntlichen Könige zu passen. Lehrerich ist eine Urt. Audwigs des jüng, vom 17. Jan. 882: domini annuente claementia res sancti Wiederti de monasterio Herolvesveldun adunatas

Die häufigen Gnadenbeweise ber oftfrantischen Ronige für die Bistumer und Abteien bestanden jum überwiegenden Teile entweder in Schenkungen von Gutern, Leibeigenen, auch Ginkunften und Bollen, ober in der Berleihung des Ronigsschutes und der Immunitat, die jedoch auch am Ende unferer Beriode noch in benfelben Formeln ausgebrückt wird, wie unter Ludwig dem Fr., und vornehmlich den Schutz der geiftlichen Unterthanen gegen willkurliche Eingriffe der weltlichen Beamten bezweckte, zugleich aber den Grund zu eigenen geistlichen Gerichtsfprengeln legte 1). Außerdem finden fich ofter - 3. T. im Zusammenhange mit der Immunitat - Bollfreiheit, Golgichlag in benachbarten Reichsforften, Beschräntungen ber Bervflichtung aum Beerdienfte 2), bei weitem feltener, erft feit Urnolf, auch die Munge und Marktgerechtigkeit3) und endlich unter Ludwig Uebertragung einzelner gräflicher Gerechtsame, b. h. Guter und Abgaben, an bie Bifchofe4). Die weitere Berfchmelgung ber bifchoflichen und graf-

hielt ben Martizoll schon von Ludwig dem Fr.; i. die Bestätigungen Konrads I. und Heinrichs I. (DD. I. 23, 32). Entschieden unecht sind die Urtf. Lothars I., Karls III. und Widos für Bobbio, wodurch der Abt dieses Klosters mit der Graficaft belehnt wurde (Hist. patr. monum. I, 66, 81, Ughelli IV, 1333; vgl. Fider bom Beericilbe G. 68), fowie abnliche für Parma, welche Donniges

habemus et ita eas deinceps ad iamdictum locum sanctum integras per manere volumus et nullus successorum nostrorum ipsas res . . . aut in beneficia facere aut alio iniuste vertere praesumat . . . si quis vero hoc frangere voluerit, coram omnipotentia divinae maiestatis in die irae inde rationem reddat et pro voto, quod nos deo vovimus, qui illud fregerit, divino se damnatum iudicio sentiat (Wend heff. Landesg. III Anh. 23, Mühlb. N. 1532).

Mühlo. N. 1532).

1) Bgl. über die Wirtungen der Immunität in Bezug auf die Gerichtsbarkeit Wais Verfg. IV, 452 flg.; f. in Bezug auf Schwaben die lehreiche Jusammenstellung Merkels (de republ. Alam. p. 53—59).

2) Wais IV, 317, 553, Baldamus Hererbeit S. 45 slg.

3) Neder die Berleihung des Münzrechts handeln Müller beutsche Münzecht, I, 145—159, Wais Verfg. IV, 94, dazu Sickel Beite. zur Dipl. II (Sisungsber. der phil.-bift. Kl. der t. f. Naddemie d. Wissensche Weitenfachen Kuller der Fr. nebst Wartzechte 33 an Korvei (Wilmans Kaiserutt I. 40, Mühld. 993); von Kart dem K. und Lothar II. (Mühld. 1260 zu Rommersheim für Prüm) sinden sich vereinzelte Gewährungen, sowie weiterhin im Westreiche häufiger; von Ludwig dem D. eristlert keine unzweissthaft ehrt. darüber; von seinen Söhnen des dem D. ezistiert feine unzweiselhaft echte Urk. darüber; von seinen Söhnen be-stätigte nur Karl III. dem B. Geilo v. Langres das schon von Karl II. erworbene Mungrecht ju Dijon und Langres (M. 1693). Arnolf berlieh 14. Oft. wordene Mungrecht zu Tijon und Langres (M. 1093). Arnold verlieh 14. Ott.
898 dem B. Teithelach von Worms Müngs, Zoll, Königsicheffel (Mühld. 1894);
Zwentibald verlieh 898 der Prümer Kirche zu Münstereisel Martt: und Münzrecht (Mühld. 1929), Ewbig das Kind 900 dem Kl. Korbei in villa Horohusun nuneupata (an der Diemel) Martt und Münze, dem Erzd. v. Trie902 monetam seil. ipsius eivitatis, dem B. v. Lüttich 908 Zoll und Münze
zu Maasstricht, desgl. dem B. v. Eichfäddt Marttrecht, Münze und Zoll, letztere
Urt. von Konrad 918 bestätigt (M. 1938, 1950, 1992, 2047, DD. I, 33), chem)
dem B. Ludelm v. Toul monetam eitsm eivitatis et teloneum . . . necnon et

lichen Gewalt an ben Bischofesigen blieb jedoch erft ben Ottonen porbehalten, unter benen es fich fogar einführte, ben Bijchofen Grafschaften außerhalb ihres Siges zu verleihen. Zunächst frebten biefe wenigstens banach, bie Stadt, in ber sie ihren Sig hatten, gang ober teilweise an fich zu bringen. Dazu wirtte bas Bedurfnis mit, welches gegen Ende unferes Abschnittes burch die Ginfalle ber Normannen und Ungarn fo empfindlich fühlbar wurde, die bisher offenen Stabte durch Wälle und Eraben, durch Mauern und Türme abzuschließen. Indem die Pralaten aus ihren Mitteln berartige Befestigungen anzulegen begannen, fuchten fie fich auch bas Eigentumerecht baran aufichern au laffen 1).

Der enge Bund zwischen ben Ronigen und ber Rirche gab fich in dem Einfluffe fund, welchen geiftliche Ratgeber, zumal der Erztablan als Borfteber ber Ranglei, auf die erfteren auszuüben pflegten 2), fowie in der Berufung ber Synoben burch jene und in bem Unteile, ben fie an ihren Beschluffen nahmen. Diese traten jedoch nur felten gufammen, wenn auch eine regelmäßige Wiebertehr bisweilen geforbert murbe3). Bahrend in ber Regel bie Bischofe ihre Stute und ihren Rückhalt an dem Herrscher suchten und von ihm die nachdrückliche Bollziehung ihrer Beschlüsse erwarteten, sand auf der Altheimer Synode im J. 916 auch das umgekehrte Verhältnis statt — wie wir es fonft häufiger im Westreiche beobachten tonnen -. bak nämlich bie Rrone in der Unwendung der Rirchenstrafen vielmehr eine Erganzung ihrer eigenen Schwäche und Ohnmacht fuchte. Diefe Bemühungen gründen fich auf die Anschauung, daß der Konig durch bie von geiftlicher Sand vollzogene Salbung eine gottliche Beihe empfangen habe, die seine geheiligte Person für alle Anfechtungen unantastbar machen sollte4). Nicht minder war es dagegen seine

(bas beutiche Staatbrecht S. 264) arglos benutt. Beifriele berartiger Ber-

Pflicht bie Beiligfeit bes firchlichen Gigentums anzuerkennen, es gegen

singulos annos synodales fieri conventus necesse est, ubi ecclesiastica iura

et negotia iuste et legitime discutiantur.

<sup>(</sup>das deutsche Staatsrecht S. 264) arglos denuht. Beispiese derartiger Berseihungen sür Istalien i. edd. S. 441, nicht mit gehöriger Sichtung, wie z. B. der urkunkliche Beweis sür Florenn gänzlich sehr.

1) Uleder diesen Gegenstand handelt am gründlichsten Waiß (R. Heinr. I. S. 93). Das von denselben (Berg. IV, 318 A. 3) angel. Beispiel der Schennung Bettaus an Salzdurg beruht sedoch auf einer unechten Urt. Arnolfs (M. 1801), bgl. Duemmler de Arnulfo p. 186). Robert von Met (Gesta episc. Mett. c. 43, SS. X, 541) wird als reformator ... murorum urdis gehriefen. Uleder die Befestigung von Corbie I. Jasié N. 3532, Boehmer N. 1918, über S. Quentin Tumul. S. Quintini (SS. XV, 272), über Istalien oden S. 508.

2) Sogar Heinrich I. folgte gern bischöftligen Ratispier (Waiß S. I. S. 106 sig.); über Otto I. s. Giesebrecht deutsche Kaiserzeit I, 321.

3) Sedul. de rectorid, derisch en seesse est, vid eeclesiastica iura sirvulos annos synodales siert conventus necesse est, vid eeclesiastica iura

Ausdrudlich gemeldet wird die Krönung Ludwigs (bie Wait R. Beinrich I. S. 40 unbefannt gebieben zu fein scheint) und Konrads, denn die Angabe der Hist. Francor. Senonens. (SS. IX, 365): Hludowicus autem Bavariam sid vindicavit unctusque est in regem, hat fein Gewicht; dennoch zweise ich, adweichend von Wait (Verse, III, 262—264), nicht, daß die Kronung Regel mar und nur als etwas gang Gelbftverftanbliches meift nicht befonbers ermabnt mirb.

alle Angriffe von weltlicher Seite zu beschirmen. Im Ganzen haben auch die deutschen Könige dieser Auffassung entsprochen: eine freie Berfügung über das gesamte Kirchengut zu Zwecken des Staates ist von ihnen nirgend oder höchstens ganz ausnahmsweise in Bezug aufeinzelne Abteien angesprochen und ausgeübt worden 1). Die ersten Herzoge von Baiern und Schwaben hingegen zogen sich durch ihre Beraubung der Kirche sogleich die bitterste Anseindung zu und ebenso

mehrere ber westfrantischen Ronige.

Ein Umstand konnte gefährlich erschienen sür die Aufrichtigkeit und Exprießlichkeit jenes Bundes zwischen Krone und Gestslichkeit, nämlich die Abhängigkeit der letzteren vom Papste. Wenn gleich durch die Erhebung der deutschen Könige auf den römischen Kaiserthron gewissenmaßen Rom selbst zu einer Stadt ihres Reiches wurde, der Papst in die Reihe ihrer Bischse zu treten schien — wie ja auch zuweilen seine Wahl von Deutschland aus gelenkt worden ist —, so blieb er in Wahrseit doch immer der Träger einer unabsängigen politischen Macht, der es an Mitteln zur Behauptung ihrer Seldständigkeit nie gänzlich sehsen konnte und deren Endziele von denen der deutschen Herricher weit genug abliegen mochten. Allerdings wäre dies Verhältnis schon damals ein ebenso bedentliches gewesen, wie es seit dem eilsten Indexpundert bis auf die Gegenwart herad in der That geworden ist, wenn die Pean des großen Papstes Nikolaus und des von ihm zuerst in die Praxis eingeführten Peudossidor sich bereits vollständig verwirklicht hätten.

Die beutsche Kirche ehrte in bem apostolischen Stuhle die höchste Richtschnur für die Reinheit der Lehre: sie trat, als es sich um die Zurückweisung griechischer Angriffe handelte, bereitwillig für denselben ein; sie erkannte serner die römische Mutter auch als die Weisterin der Kirchenzucht und als den obersten, über alle menschliche Verantwortung und Rechenschaft erhabenen Gerichtshof sur Vergeben von Geistlichen an — eine sehr eingreisende, das Einzelne bestimmende

<sup>1)</sup> Wenn Waig (Vig. IV, 161—163) behauptet, daß Karl der Ex. und Lubwig der Fr. "ein unbedingtes Sigentums- und Verfügungsrecht" über die Kirchengüter beansprucht, und daß man unter des letztern Söhnen und Gnteln "auf diesem Wege nur rücksickslower und gewaltsamer" vorwärtsgieng, so scheim mir dies nur auf die welftränkliche und otdarische Dynastie einige Anwendung zu sinden; für Ludwig den Deutschen dagegen und seine Nachtommen sehlt jeder Beweis, und alles spricht vielmehr dafür, daß die Kirche dei ihnen ausrechenden Schutzgend. Wegen Arnolf erhebt sich erk bei späteren Antoren die Beschuldigung daß er den Alössen Artolf erhebt sich erk bei hateren Antoren die Beschuldigung dagen; i. oben S. 476, 500 A. 1). Bgl. Noth Ferdalität S. 118 sig. — In der Urt. Lutberts sür Korvei vom I. 888 heißt es (Erhard reg. Westf. dipl. p. 28): deben einem mundi principes honorem praestare deo, quem sidi volunt praestari a deo, videl. ut quemadmodum cupiunt a deo sidi collatum regni honorem conservari, sie ecclesiae Christi suam non dedignentur servare legem. In gleichem Sinne in einer Urtunde Arnolfs sür Santt Emmeram vom 21. März 890 (Mon. Boica XXVIIIa., 100): si deditores sumus omnibus iniustitiam patientibus lineam aequitatis exhibere, dignum fore arbitramur, quatenus eeclesiasticae res mundiburdum ac desensionem a nobis habeant nullamque perpetiantur iniquitatem.

Wirtsamteit entsprang indeffen aus diesen zugeftandenen Befugniffen bamals nicht. Die Bischofswahlen waren von Rom burchaus unab. bangig; nur die Metropoliten mußten burch bas Pallium eine Beftatigung ihrer Burbe in Rom nachfuchen, die fast nie verweigert murbe1) - benn ber Fall Williberts von Roln, in bem es aus politischen Grunden geschah, fteht gang vereinzelt -; Synoden fanden bisweilen, wie die Wormfer, auf Beranlaffung, bisweilen, wie die Altheimer, auch unter Mitwirfung von papftlichen Legaten ftatt; in ber Regel aber wurde ihr Zusammentritt burch bie Konige hervor-gerufen, ihre Beschluffe von dem Konige bestätigt, und der papstliche Stuhl wirtte bier um fo weniger ein, ale feine Legaten nur felten und bei außerordentlichen Gelegenheiten ausgefandt murben. Chenfo fanden Reifen beuticher Bifcofe und Mebte nach Rom nicht gar ju häufig ftatt, und auch biefe erfolgten g. T. im Auftrage ober in Begleitung bes Ronigs, ober es maren bloge Wallfahrten2). Das wichtigfte Recht bes romifchen Stuhles, angetlagte Bifcofe allein gu richten und, wo es erforberlich, abzuseten, welches Ritolaus gegen Bunther und Thietgaud geubt, murbe in Deutschland noch feineswegs vollftandig anertannt; boch lagt fich allerdings eine fteigende Beltung ber gerabe nach biefer Ceite bin fo tief eingreifenden Grundfage Auf ben Synoden zu Worms (868), Pfeudoifidore beobachten. Roln (887), Det (893) und Tribur (895) nur felten und in wenig entscheibender Beise, ju Maing (888) gar nicht benutt, beginnt er erft in Altheim (916) eine berporragendere Rolle au fpielen3).

Der häufiafte Bertehr mit Rom von Deutschland aus bestand in brieflichen Unfragen über einzelne duntle oder schwierigere Buntte ber firchlichen Bucht, als Ghen in verbotenen Bermandtichaftsgraden, Dauer der Rirchenbußen für schwere Berbrechen u bgl. m. 4), ober

von Artes (Mansi XVII, 80) berbot ausbrücklich Johann VIII. den gallichen Methopoliten, Weihen vor Empfang des Palliums zu erteilen.

2) Bgl. I, 306, 454, II, 78, 82, III, 537 f. Auf eine Reife des Bischofs Gebhard von Speier nach Rom im Frühj. 877, deren Zweck unbekannt ist, bezieht sich Coll. Sangall. N. 34, 35, Formulae ed. Zeumer p. 418, auf eine Reife Radbods von Utrecht Jasté N. 3557.

3) S. II, 205, oben S. 309, 398, 606. Die Meher Synode c. 5 (Beher I, 134) bezuft sich, wie Weizstäcker (der Kampf gegen den Chorepissone S. 50)

nachgewiesen hat, auf die decreta Damasi pape Innocentii et Leonis wegen ber Chorbifchofe.

<sup>1)</sup> Erhalten find aus unserer Periode von den Bullen bei Uebersendung des Palliums namentlich einige für Köln (Jaffé 2988, 3457, 3568, Floss Leonis papae Paltiums namentich einige jur Koln (Jatie 2928, 3457, 3568, Floss Leonis papae VIII privileg. dipl. p. 102, 113. 110, wodurch der tägliche Gebrauch des Paltiums verjagt wird), für Salzburg (J. 2558 nnecht, 2580, 2681, 3115, sämtlich im Anhange zu Kleimahrns Judavia), für Haninz (J. 2574, 2759 unecht, 2798, 3537, 3549, beibe unecht); für Mainz (f. J. 2762, 3477) und Trier sind aus dieser zuch W. Bullen auf uns gelangt. Zur besondern Auszeichnung empfein auch B. Wala v. Meh das Pallium (J. 3183). In dem Schreiben au Roslagnus von Arles (Mansi XVII, 80) verbot ausdrücklich Johann VIII. den gallichen Weitsen per Empfere des Palliums von Arteiten Weitsen per Empfere des Palliums von Arteiten Weitsen per Empfere des Palliums von exteinen Weitsen per Empfere des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliums von exteinen des Palliu

<sup>4)</sup> Bon biefer Rorrefpondeng haben fich großenteils nur Bruchftude erhalten; f. Die Bullen J. 2709-2711 an Gb. Rarl v. Maing (unecht, f. I, 410 A. 4), 2844—2847 an Abalwin v. Salzburg, 2849 an Salomon I. von Kon-stanz (herausgegeben von Hinschius in Böhlaus Zeitschr. für Rechtsgesch. II, 471), 2850 an Ratolb v. Strafburg, 2854 an Oswald v. Rarnten (f. II, 175), 

in der Bitte um Bestätigung der Privilegien von Bistümern und Klöstern 1). Immerhin konnte der Papst, an seinem eigenen Size oft durch ergrimmte Gegner in die Enge getrieben, ein Spielball seindlicher Parteien, auf diesem Wege eine mannigsaltige und wichtige Einwirkung auf die kirchlichen Verhältnisse Guropas üben, wie auch Veränderungen in den alten Kirchenprovinzen, Gründungen neuer Bistümer nur unter seiner Justimmung zu Stande kamen. Richt immer wurden, wie schon die widersprechenden Entscheidungen über das Bistum Bremen, sowie die Wechselssälle der mährischen Kirche darthun, die päpstlichen Aussprücke von der Gerechtigkeit und gründlicher Sachsenntnis eingegeben, und das Geld spielte schon damals in Kom eine gewichtige Rolle 2).

Seit Karl dem Gr., der mit seinen Bischofen selbständig sogar über dogmatische Fragen entschied und die Raiserkrone seinem Sohne aus eigener Machtvollkommenheit vererbte, hatte das Papstum gewaltige Fortschritte auf dem Wege zu voller Unabhängigkeit, ja zur Beherrschung der Staaten gemacht. Es war anerkannt, daß nur der die Raiserwürde besäße, der sie durch päpstliche Salbung erlangt hätte; die kaiserlichen Rechte in Rom gerieten gänzlich in Versall, die Mitwirkung eines kaiserlichen Bevollmächtigten dei der Weihe eines neuen Papstes hatte ausgehört, und erst durch Otto den Gr. wurde der kaiserliche Einfluß auf die Wahlen wiederhergestellt. Diese Ersolge, so bedeutend sie waren, trugen indessen zunächst noch wenig bleibende Arucht: der Verfall der kaiserlichen Macht in Italien stützte

<sup>3218</sup> an Wala v. Meh, 3443 an Liutbert v. Mainz (gegen die Gottesurteile: nam ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri non censent canones et quod sanctorum patrum documento sancitum non est, superstitiosa adinventione non est praesumendum etc., Gratian. decr. C. II qu. 5 c. 20), 3447 an Robert v. Meh; Johann X. an Hermann v. Röln (3556, 3557, 3568). Hieber gehört auch das Schreiben Liutberts an Havian von 871 (Coll. Sangall. N. 42, Formulae ed. Zeumer p. 424; vgl. II, 351).

<sup>1)</sup> Derartige Bestätigungen besissen wir namentlich für Fulba J. 2605, 2668, 2676, 3020, 3392, 3466, 3529, 3558, für Korvei J. 3429, für Werden 3467, für heerse 3468, für Wilbeshausen 3472, für St. Gallen 3533. Ugl. auch oben S. 642.

<sup>&</sup>quot;2) Als Lupus v. Fretrières nach Rom reisen wolke, schrieb er an den Abt Martward v. Prim (ep. 68 p. 111 ed. Baluze): quoniam in conficiendis redus apostolici notitia indigedo, ea vero sine munerum intercessione iniri commode non potest, ... ad vos confugio, supplicans, ut ... midi ... per praesentes nuncios duo saga veneti coloris et totidem lintea ... dirigatis, quae illi comperi esse carissima atque gratissima. In dem © 646 U. 4 anges Briefe Lintberts stage biefer, vite potentiores quilibet sich hinter die potentiores quilibet scholistis verschanzen, um sich den virum illum, quem ... deatissimus Nicolaus non pecuniae cupiditate, sed omnimoda eius inlectus rationabilitate post nostram legationem absolvit, evidentissime ultio divina perculerit. Der Abt Spadamar v. Fulba rühmte sich 955, daß er nach Hause tot pallia, quot velit empta C libris (Schreiben des Ch. Wilhselm v. Mainz, in bem auch weiterhin die intercessio pecuniae Hadamari erwähnt wird, Jasse more Megant. 349); vgl. auch die Alagen des B. Bonisatius über die Pallienter (Rettberg Kirchargeich, Deutschl. 1, 418).

dies Land überhaupt in Unsicherheit und Berwirrung, und für die Abhängigkeit von den doch meist in der Ferne weilenden Frankenskönigen tauschte der päpstliche Stuhl die bei weitem drückendere Herrschaft der kleinen Thrannen in der Nähe und der römischen Abelsparteien ein. In diesem wüsten Treiben gieng ihm die geistliche Würbe und sittliche Haltung mehr und mehr verloren, und erst durch die wohlthätig trasende Hand der sächsischen Kaiser vermochte er sie

nachmals wieber zu gewinnen.

Man wird bei Erwägung biefer Umftande ben beutschen Ronigen taum einen Borwurf baraus machen burfen, baß fie freigebig Rechte und Reichtümer auf ihre Bischofe bauften, in ber lleberzeugung an ihnen die fefteften Gaulen fur ihren Thron gu erwerben; benn bag ber Bapft biefelben bereinft aus ihren alten Begiehungen gum welt= lichen Berricher lofen murbe, fonnte man bamals mol ichmerlich ahnen. Bemertenswert bleibt noch die Thatfache, daß die Nachfolger Rarle bes Gr. wie viel fie auch pon bem früheren Ginfluß auf Die gefamte Rirche einbugen mochten, boch andrerfeits bem Bapfte auch fein bestimmenbes Dareinreden in politischen Ungelegenheiten gestatteten. So wurde felbit Gregore IV. Bermittelung in bem frantischen Burgerfriege von Ludwig bem Frommen entschieben guruckgewiesen; Sabrian mußte fich die Meersener Teilung zu Ungunften bes Raifers Ludwig gefallen laffen, Johann VIII. endlich feinen Gunftling Bojo aufgeben und Rarl von Schwaben mit ber Raifertrone ichmuden. Nicht leicht ift bie anmagliche Ginmischung beg papftlichen Stubles in rein politijche Sandel von Jemand fraftiger und nachbrudlicher abgelehnt worden, als es burch Sinkmar von Reims im Namen feines Ronias geichah.

## VII.

## Die geistige Entwickelung und die Gesittung im ostfrankischen Beiche.

Eine der hervorragenbsten Seiten von Karls des Gr. schaffender Thätigkeit hatte in der Fürforge für die geistige Wildung seiner Bölker bestanden. Auf die tiese Barbarei des von literarischen Hervordringungen so gänzlich entblößten siebenten und achten Jahrhunderts war ein wunderbar schneller Ausschwenz ersolgt: von der Uchener Pfalz, dem eigenklichen Brennpunkte der neuen Bildung, aus verbreiteten sich ihre Strahlen über die bedeutenhsten Klöster und Bischossisch, die ein St. Galler Mönch in den Tagen Karls III. naiv bemerkt, die neueren Franken in der Wissenschaft den alten Athenern und Kömern gleichkamen 1). Die Bestrebungen Karls hatten sich vorzüglich zwei von einander verschiedene Ziese gesetz einmal, das gesamte Wissen des Ausschwenzenschwen in kurzem Abrisse zussammengesast und sür die Ausslegung der Schrist verwertet worden, die sirchliche Gelehramkeit also nehst der zu ihrer Aussammen notwendigen lebung der lateinsschen Sprache, gleichsam

<sup>1)</sup> S. 1, 217 A. 1. Alluin (ep. 110, Mon. Alcuin. p. 449) jagt nur, wenn biele bem Beijpiele Katls solgten, forsan Athenae nova perficeretur in Francia, immo multo excellentior etc. Wenn bem St. Galler Mönde, wie Ebert (Gelch. b. Liter. bes M.A. III. 219 A. 4) annimmt, Alluins Briefe besannt waren, jo pricht dies für Notter, der sie Salomon zum Leien empfaßt. Sohann VIII., nachdem er auf der Synobe von Radenna von Katls triegerischen Thaten und seinen Berdiensten um die römische Kirche gesprochen, fährt fort: sed pauca dicta sunt, nisi quae circa religionis incrementum gessit magna et sublimia, memorentur. religionis quippe statum inter diversorum errorum et pravitatum vepres incultum inventum sacris litteris erudivit, divina pariter et humana scientia perornavit, erroribus expurgavit, ratis dogmatībus saginavit, atque intra brevissimum tempus ita industrio pietatis studio egit, ut novus quodammodo videretur mundus magnis luminaribus venustatus et variis vernantībus sforibus adornatus (Walter corp. iur. Germ. III, 202; ygl. oben S. 50).

wieder stüssig zu machen, zunächst unter der Geistlichkeit, dann aber auch unter den Laien seines Neiches, andrerseits die Kenntnis der christlichen Lehre (vielleicht auch der Geleze) durch Berdeutschung der zum Glauben und Gottesdienste ersorderlichen Stücke auszubreiten und dem Berständnis des ungelehrten Volkes näher zu bringen 1). So ist er zugleich einer der einslukreichsten hersteller der lateinischen Wissenschaft des Mittelalters und der Schöpfer der ersten gemeins deutschaft zu erworden, beides allerdings dem Geiste der Zeit auch der Beit dem Weiste der Beit dem des fin vollkommener Abhängiakeit von dem überlieferten Stoffe.

So machtig bei Rarls Bemühungen gur hebung ber geiftigen Rultur die firchlichen Biele mitfprachen, fo trug fein literarifches Wirken boch tein ausschlieflich theologisches Geprage, wie bies fpater bei feinem Cohne Ludwig der Fall mar. Der Raifer, ein Forberer der für barbarisch gehaltenen Boltssprache, ließ die Heldenlieder der Borgeit niederschreiben; er veranlagte gur Verherrlichung ber eigenen Thaten Aufzeichnungen über Die Geschichte feiner Reit 2), und wie er felbft in Spateren Jahren ein erhabenes Beifpiel im Bernen gab, fo wünschte er und sette es burch, bag auch andre Laien vornehmer Abfunft unter feinen Augen fich ben Studien widmeten 3). Bu biefen gehörte u. a. sein vertrauter Freund Angilbert, homer genannt, sowie fvater beffen tapfrer Cohn Nithard, ferner Ginhard (Befaleel), fein Beschichtschreiber, ber erft in boberen Lebensjahren ber Welt entsagte, Bergog Erich von Friaul, dem Baulinus von Aquileja ein Buch ber Ermahnung mit geiftlichen Ratschlägen widmete, ber britifche Martgraf Wibo, bem in ahnlicher Abficht Alfuin feine Schrift über bie Tugenben und Lafter queignete; auch ber Seneschalt Aubulf (Menalfas) und der Rammerer Meginfrid (Thorfis)) bezeugten diefen gelehrten Uebungen ihren Unteil.

Dieser weitere Kreis von Teilnehmern an den geistigen Bestrebungen verengt sich leider in der Folge immer mehr: aus der Zeit Ludwigs des Fr. 4) würde noch Dhuoda hier anzusühren sein,

S. Wattenbach Deutschl. Geschicktsq. I, 180, Giesebrecht die frank. Königsannalen (München 1864) S. 3 fig.; bgl. II, 440.
 Wattenbach a. a. D. I, 147, 200, Bübinger östr. Gesch. I, 142.

<sup>4)</sup> Bal. Bühr farol. Liter. S. 393, 394, (Wiener) Jahrb. für vaterländ. Gefd. I, 178. Toda schrieb ihrem Sohne u. a. (Le manuel de Dhuoda ed. Bondurand, Paris 1887 c. 7): Admoneo te etiam, o fili mi W. . . , ut inter mundanas huius saeculi curas plurima volumina librorum tibi acquiri non pigeas, ubi de deo creatore . . . aliquid sentire et discere debeas. Jn bem Testamente Estards etta aus dem J. 875 (Pérard recueil de Bourgogne p. 26) versigt er, außer über Evangelien, Episten, Pfalter, Meßbücher, über libro pastorale uno, canones scarsus quaternio uno . . . libello de arte militari (Begetinis?) . . . , libello Isodora et alio de vita S. Gregori et S. Laurentii . . pronosticorum libros duo et alio de gricultura . . . gesta Longobardorum libro uno et chronica, quem Gregorius Turonensis facit libro duo, . . . pacto Romano libro . . . libella de Maria Egyptiaca

bie Gemahlin des berüchtigten Markgrafen Bernhard von Septimanien, welche mütterliche Lebensregeln für ihren Sohn in einer Art von Katechismus niederlegte, Graf Matfrid von Orléans, dem auf seinen Wunsch der Bischof Jonas drei Bücher über den christlichen Wandel der Laien absafte, Markgraf Eberhard von Friaul, ein Freund gelehrter Männer, wie hintmars, Gotschalts, Radans, des Iren Sedulius und ihrer Urbeiten, endlich der westfrüntische Graf Ettard, auf bessen Meigungen nur aus der ansehnlichen Bibliothef zu schließen ist, die er hinterließ. In demielben Maße, in welchem bei den Königen selbst die Liebe für die Studien erfaltet, ja noch viel schneller, schwindet

fie auch bei ben Großen.

Von den Söhnen Ludwigs des Frommen wissen wir noch, daß sie sich sämtlich, vor allen sein Schooßtind Karl, gern mit gelehrten Fragen beschäftigten i); von den Söhnen Ludwigs des Deutschen ist die sich einigermaßen zweiselhaft, und ihre Juneigung zu den Wissendachten tritt, außer allenfalls dei Karl III., wenig hervor. Nach ihnen aber hört diese Nachwirtung der von Karl dem Gr. außegehnden Anregung ganz auf. Das erhadene Beispiel, welches gleichzeitig der stammverwandte König Aelfred unter nicht minder triegerischen Berhältnissen gab, fand auf dem Festlande keinen Anklang, welche erst Otto der Gr. sich in späteren Jahren anzueignen suchte und dann sreilich seinen Rachsommen vererbte, desgleichen der Begründer des fräntischen Königshauses. Hieraus erhellt beutlich, daß die gelehrte Ueberlieferung jezt außschließliches Eigentum der Geistlichseit geworden war und daß dem Abel nur noch die Wassendung am Gerzen lag 2).

Wenn ferner unter Karl die Hoffchule der leitende Mittelpunkt dieser Studien gewesen war, so sollte auch dies unter seinen Rachfolgern sich wesenlich ändern. Unter Ludwig zwar blieb sie wie
rrüher bestehen; der Jre Klemens, der schon zuvor an derselben wirtte,
und ein gewisser Thomas, sowie Albrich, werden uns gelegentlich
unter ihren Lehrern genannt. Desgleichen setzte sie fich im Mittel-

<sup>...</sup> evangelio theudisco et vita S. Antonii; weiterhin erwähnt er istos libros, qui fuerunt germani mei Bernardi, id est canones poenitentiales, liber Ambrosii de misteriis. Jene Bücher wurden großenteils Bilchöfen vermacht. Bgl. Müllenhoff in Haupts 3i. XII, 292, Bourgeois (Capitul. de Kiersy p. 92), der ihm Antun abspricht.

<sup>1)</sup> Bgl. I, 18, 396, 404, II, 417—420, oben S. 139, fiber Jrmingard S. 122 A. 3. Ueber Otto j. Wattenbachs GD. I, 295, über Konrad II, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der gelehrte hufbalb wurde zufolge einer Urt. v. J. 889 von St. Umand nach St. Omer beichieben, ad erudiendum domnum abbatem Rodulfum seniorem nostrum, einen Laienabt nämlich, der durch bielen Unterzicht fich die mangelnde Bilbung erwerben wollte (Folewini gesta abbat. Sith., SS. XIII, 623 n. 3).

<sup>3)</sup> Neber die sehteren beiden j. Waiß d. Berfg. III, 528 A. 2, 529 A. 1. Klemens wird von dem St. Galler Mönche (Gesta Kar. l. I. c. 1, 3) unter Karl den Er. geset und ist daher vielseicht identisch mit dem von Theodulis (Poet. Carol. I, 487, 488, 492) in so scharfer Weise verspotieten Scottellus

reiche und im Westreiche sort, woselbst unter Karl dem Kahlen, dem eifrigsten Gönner der Wissenschaft, der große Philosoph Johannes Stotus und der Probst Manno von St. Claude (gest. 886) als Lehrer am Hose auftreten und die königliche Kapelle als eine Pflanzschule für Bischöfe betrachtet wurde, wie denn u. a. dort Wigdbald von Augerre, Fulso von Keims, Kadbod von Utrecht, Stephan von Lüttich, Mancio von Chalon ihre Ausbildung erhielten 1).

jebenfalls jehte er aber seine Wirssamsteit unter Ludwig fort; j. Ermold. Nigell. in hon. Hludow. l. IV v. 403 (Poet. lat. II, 69): turba sacerdotum Clementis dogmate constat, | levitacque micant ordine namque pü; Catalog. abbat. Fuld. (SS. XIII, 272): Ratger (803—817)... direxit... Modestum cum aliis ad Clementem Scottum grammaticam studendi. &r tann sehr bobl Berfaljer eines bem (jungen) Kaifer Lothar gewidmeten Berfeß über die Grammatit sein (tuus Clemens, j. Poet. lat. II, 670); vgl. Necrol. Wirziburg. (Forsch. 3. D. G. VI, 116): IV Kal. Iun... Clementis presbiteri magistri palatimi, auß der Witte beß 9. Jahrb. Heber einen Clemens Scottus in St. Gallen f. Wittsl. ber Jürider ant. Gef. XII, 251 A. 11. — Jonaß v. Crleans schreibt 825 an B. Walttaub v. Lüttich in Bezug auf daß Leben beß h. Dugbert (Forsch. 3. D. G. VI, 126): in qua re vestram admiror vehementer prudentiam, quia cum assit vobis palatina scolasticorum facundia, a me vix vel tenuiter scientiam communem litterarum sciente id scien velusitis. Auf den Hof Lothars I. ist eß zu beziehen, wenn eß von dem 854 geweihten B. Franco k. Kittich heißt: qui Franco multae nobilitatis et palatinis studiis instructus extitit (Folewini gesta abb. Lobiens. c. 15. S. IV, 61). Ungelomuß schein bort gewirft zu haben; f. seine Borrede an Rothar (Bibl. patr. Lugd. XV, 415): nuper excubantem me in vestro sacro palatio sub obtentu, inquam, traditionum liberalium artium etc.

1) Herich v. St. Germain (geb. 841, geschoren 25. Dez. 849, SS. XIII, 80) schreibt 876 ober 877 an Karl: ne . . . nostra inertia . . . de præceptorum inopia merito causaretur, id vobis singulare studium effecisis, ut, sicubi terrarum magistri storerent artium . . ., hos ad publicam eruditionem undecumque vestra celsitudo conduceret, comitas attraheret, dapsilitas provocaret . . hinc est, quod cum sit perantiqua sententia: Silent leges inter arma, hae tamen tam belli quam pacis tempore apud vos plurimum semper obtinent dignitatis, ita ut merito vocitetur schola palatium, cuius apex non minus scholaribus quam militaribus consucscit quotidie disciplinis. Schüler beš Johannes Stotus waren B. Chias v. Angualem (+ 860, Berl Archiv X., 334) und Bigbald, unter Aubwig (880–887) B. von Augerte (Hist. episc. Autissiodor. c. 40, SS. XIII, 399). S. ierner V. Radbodi c. I (SS. XV, 569): (Radbodus) Karoli regis Francorum, . . . . . adiit palacium, non palatini honoris avidus, sed quia tunc temporis infra domesticos prefati regis parietes insigne septiformis philosophiae viguit exercicium. Huius gymnasii curam Manno philosophus freno sapientiae regebat etc. (lleber Mauno verqleiche baš Schrieben cineš linbefannten, Reueš Archiv XIII, 353, 648, 665, Gallia christ. IV, 246; über Jonabidoriten befielben 3u St. Eugenbuš ober St. Claube Delisle le cabinet des manuscr. II, 409; Biblioth. de l'école des chartes 6. sér. IV; Chatelain paléogr. des classiques lat. p. 12; auf einer Sunobe 3u Bienne April 870 ercipien reverendus vir Manno praepositus coenobii sancti Eugendi Iurensis bei Dachery spicil. XII, 1351. Die angebliche Berlegung ber Pofichule nach Paris (Staubenmaier 306). Stotus Gerig. I, 159) beruht auf einem offenbar unchten Cindifielbel in bem Schrieben beš Baphes Ridfolmā J. 2833. Die gesta episc. Autissiodor. c. 41 (SS. XIII, 400) melben über Şerijib bon Chartres, ber auf ben am 12. Mai 887 berforbenen Bigbalb alš B. bon Surrer folate; eo siquidem tempore Karolus nulli virtute secundus totius

Bang andere in Deutschland. Sier ift icon unter Ludwig bem Deutschen, wiewol wir von gelehrten Geiftlichen in feiner Umgebung boren und wiewol fein Erzfaplan Grimald felbft ein fehr tenntnisreicher Mann mar, von einer eigentlichen Soffchule nichts mahrzunehmen. und ebenfo wenig beftand fie unter feinen Nachfolgern 1). Es aenügte für den toniglichen Dienft, wenn in der Ravelle prattifche Geiftliche, in der Ranglei brauchbare Urfundenschreiber gebildet wurden, obichon auch die Leiftungen ber letteren fich nicht gang auf ber früheren Sobe erhielten und meniaftens Die Gebeimschrift ber Tironischen Noten ihnen abhanden tam. Gelbit die Reichsaeschichtichreibung ftarb allmalich ab: an die burch den Tod des Berfaffers unterbrochenen Sahrbucher Rudolfs von Fulba fnupfte in abnlichem Ginne ein andrer Geiftlicher aus der Umgebung des Erzbischofs von Mainz an, vielleicht Meginhard, der gerade mit dem Tode Ludwigs des jüngeren abbrechend, zu diesem offenbar in näherer Beziehung ftand. Das gleiche Berhaltnis icheint zwischen bem Raifer Arnolf und bem einen ber beiden Fortseker dieser Zeitgeschichte obgewaltet zu haben, der sein Wert bis in die Anfange Ludwigs bes Rindes führte, mahrend ber andre einen selbständigen Charatter an fich tragt. Die robere, hinter der Reinheit eines Ginhard und Rudolf weit gurudftebende Sprache Diefer letten, in Baiern verfaßten, Ronigsannalen, Die gleichsam gu ihrem Musgangebuntte unter Rarl bem Gr. gurudtehrt, geugt von bem Sinten ber formellen Bilbung2).

orbis gubernabat imperium . . . licet in diversa . . . extenderetur animus, liberalium artium ferulas a palatio nunquam videns decese, sed regiae dignitatis aulam totius sapientiae gymnasium mirareris existere. ad hunc locum quique nobiles et regni optimates discendi gratia humani et aecclesiastici habitus soboles destinabaut certi utriusque disciplinae dogma oppido refulgere. Byl. liber Sperifrib N. 4rd, XII, 486, über Gauşlin (feit 922 B. bon 2011) Mirac. S. Apri c. 36 (SS. IV, 519)

<sup>1)</sup> Neber die Pflege der Wiffenschaft unter Ludwig dem D. f. II. 417 bis 420. In der Anglei vertente man unter ihm und einen Nachfolgern den Gebrauch der Tironischen Noten in den Unterschriften der Urtf.; f. Siefel das lexicon Tironianum der Göttweiger Stiftsbibt, Beitr. zur Diplom. II (Sitzungsber. der phil.-hift. Al. der Wiener Afad. XXXVIII, 24, XXXIX, 115).

3) Daß das Geschichtswert Rudolfs von Kulda einen offiziellen Character

<sup>2)</sup> Taß das Gelchichtswert Rubolfs von Fulda einen ofsiziellen Charatter an sich trägt, habe ich II, 440 bemertt, und auch v. Roorden (Hintman S. 152 U. 2) hat sich dieser Auflässing angeichlossen; über die Fortsebung, die mit Fulda nichts gemein hat, wie auch ichon Rubolf sein Kloster sehr weit gleich gerücklichtet, i. oben S. 170. Der vierte Teil von 882–887 weist gleich gleich sundehr auf eine mitteltzheinitsche Gegend, um Mainz hin, als auf Fulda, das uur einmal z. I. 885 und in einer Weise erwähnt wird (in monasterium S. Bonistii apvol Fuldam retrusus), die taum auf einen fulbischen Rönd, beutet. Für Mainz spricht dagegen die Befanntschaft mit einem Schreiben an Liutbert (SS. I. 400), welches man dort besigen mußte, sowie die Bervorzhebung diese Frild. Ann. S. 38—46. Leber den sünsten Ziel s. oben S. 485; die älteste Handlchrift desselben, vielleicht ein Fingerzeig für den Ort der Entschung, klammt aus Niederaltaich, jest im Leipzig (Naumanns Sexapeum I, 145). Bemerkenswert ist, daß der Verf. sowol des lett, dimpslichen Wertzgen der hießen Fürsten enthält — was jedenfalls auf gleichzeitige Absalgegen biesen Fürsten enthält — was jedenfalls auf gleichzeitige Absalging beutet (f. Wattendach I, 215).

Wenn über einen Berfall ber Wissenschaften, über den Mangel an Teilnahme für die Literatur schon unmittelbar nach Karls Tode manche Zeitgenossen klagen i) und der eigentliche Stamm von wirklich umfassenden Gelehrten, von enchklopädischen Geistern, wie es ein Kadan gewesen war, in dem zweiten Geschlechte ausstart, ohne seines Gleichen zu hinterlassen, so kann man dei aller Ungunst der Zeitläuste doch keineswegs behaupten, daß ein völliger Kückfall in die alte Bardarei stattgefunden habe; vielmehr statt des einen begerrschenden Mittelpunktes, wie ihn anfänglich der Laiserliche Hof dargestellt hatte, bildete sich an verschiedenen Wischofssißen, hauptsächlich aber in den bedeutendsten Klöstern, eine Reihe einzelner kleinerer Mittelpunkte, und es begann demnach schon damals sene für unser Baterland so bezeichnende Mannigsaltigkeit in der geistigen Entwickelung, die in literarischer sinsicht ebenso ersprießlich als in politischer nachteilig werden sollte.

Der wahre Träger wissenschaftlicher Bilbung ist zu dieser Zeit der Benediktinerorden; seine Stiftungen sind zugleich Lehranskalten: nur dort konnten die Studien gedeihen, weil die Klöster allein in ihren Bücherschäßen das dasur notwendige Handwerkszeug besaßen. Freilich skanden durchaus nicht alle von diesen, nach gleicher Regel lebenden Genossenschaften auf der gleichen Stude wissenschaftlicher Kenntnisse: das Licht, das irgend ein namhaster Lehrer verbreite, erlosch bisweilen schon, wenn seine unmittelbaren Schüler ausgestorben, um der früheren Dämmerung Platz zu machen. So verstummte unter normannischen Drangsalen die Schule von Tours, welche Allenin und Fridugis verherrlicht; ebenso wenig aber kann sich Fulda nach dem Tode Rabans und seines Schülers Kuloss seiner rierarischer Berdienster rühmen zu, und Lorsch, seit Karl dem Gr. mit Schenkungen überhäuft, bedurfte am Ende des Jahrhunderts einer Reform der überbäuft, bedurfte am Ende des Jahrhunderts einer Reform der

<sup>1)</sup> Walahfrib in ber Borrebe zu Einhards vita Kar. M. (ed. Waitz p. XX): nunc vero, relabentibus in contraria studiis, lumen sapiencie, quod minus diligitur, rarescit in plurimis; Ermenrich an Grimalb (ed. Dtimmler p. 23): una est (sc. angustia), quia cerno docentium raritatem, altera, quia discentium crescere video tarditatem in tantum, ut nec de talibus vel interrogare dignentur et sic artes inscrutabiles a non discentibus vilescunt; Lupus an Einharb (Lupi opp. p. 2): nunc oneri sunt, qui aliquid discere affectant; an Alttvin (ep. 34 p. 69): Nunc litterarum studiis pene obsoletis quotusquisque inveniri possit, qui de magistrorum imperitia, librorum penuria, otii denique inopia merito non queratur? Dagegga idreibt 839 Wanbalbert an Martwarb (SS. XV, 362): nostra aetate principum liberalitate et optimorum virorum sollertia adeo disciplinarum studia profecerunt, ut etc.

<sup>2)</sup> Die Geich. der Nebte von Fulda melbet von Radan: fecit et bibliothecam, quam tanta librorum multitudine ditavit, ut vix dinumerari queant; von feinen Nachfolgern bis Delmfitb aber († 916) weiß fie falt nur die Bauten zu rühmen (SS. XIII, 273). Flacius benußte eine leiber verichostene fulbiiche Brieffammlung, die bis auf Sigehard (869—891) heradreichte, von den es heißt: scripsit epistolam ad Gebehardum episcopum et ad Liutpertum archiepiscopum Moguntinum, quae non satis latina est (Forich. 3. D. G. V. 390).

Sitten. Un ihrer Statt stand vorzüglich das einst so ärmliche Stift des h. Gallus, durch das Dreigestirn eines Notker, Natvert und Tuotilo ausgezeichnet und von den Königen begünstigt, auf der Höhe der wissenschaftlich-künstlerischen Bildung der Zeit<sup>1</sup>). Bon andern aachmals hervorragenden Stistern, wie Hichau im Schwarzwalde, wie Tegernsee<sup>2</sup>), läßt sich sür das neunte Jahrhundert eben nur ihr Bestehen nachweisen, nicht aber, ob sie als Schulen irgend etwas geleistet. Urmut und wirklicher Mangel mag bei den einen den geistigen Beschäftigungen im Wege gestanden haben; andre, die, wie Kremsmünster, mit irdischem Gute hinlänglich ausgestattet waren, widmeten sich vielseicht, wie es die Verhältnisse eben mit sich brachten, überwiegend der Mission unter einer halbbesehrten Bevölkerung oder dem Undaue des Landes. Auf den lothringischen Klössern, mit Ausnahme von Prüm, das an Waudalbert und Kegino zwei glänzende Kamen auszuweisen hat, lastete hemmend und verderblich das Joch der Laiensäbte, die auch im günstigsten Falle nur sür leidlichen Unterhalt der Brüder sorden, sür geistige Bestebungen aber keinen Sinn zeigten.

Die beutschen Bischbe zeichnete burchaus nicht alle ber wiffenichaftliche Geift aus, welcher Julio 3) jur herstellung einer boppelten

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 220. Arnolf in der Urt. vom 2. Juli 892 įpricht von dem Al. alš de quodam loco a prioridus nostris inter primos hadito. So venig ich den wohlthätigen Einfluß der Radanilichen Schule in St. Gallen leugnen will, so schein ein er had kloserer (Urhpr. der deutschen Liter. S. 8) doch zu weit zu gehen, wenn er dos Aloster sturz vor der Mitte des 9. Jahrd. ein zerrüttetes Nest unwissender "nennt. Dagegen spricht schon der einzichtige Klosterdau in den J. 830 dis 835 und die Art und Weise, wie die von Pruschigen folgen der Stilder sich daran beteiligten (hermenrichs Schreiben p. 32 sig. und die von Pruschigus monasterior. Germaniae chronol. p. 410 zuerst herausgegebenen Berte); die Latinität der St. Galler beholt auch später noch eine sehr deutschaftsprichen, wie außer Notters Thaten Karls des Er. auch Elsehards Schriften beweisen. Bgl. G. Meier Gesch. der Schule d. Sallen (Jahrd. f. Schweizer. Seich. 333—128).

<sup>&</sup>quot;3) In den meisten neueren Bearbeitungen (3. B. in Bernhardhs Grundr. ber röm. Literatur S. 334) wird hirschau nnter den bebeutenbsten Schulen bes 9. Jahrh, genannt. Daß dies Klosser ursprünglich um 830 zu Ehren des h. Murelius gegründet wurde, darf man aus den, wiewol nicht gleichzeitigen, Luesten schlessen höhiesen (Lamberti ann. 832, Annalista Saxo 830, SS III, 45, VI, 574; Perh Arch. XI, 271; Irst. heinrichs IV. vom J. 1075 im Wirtemb. Irstb. I, 276; Hist. Hirsaugiens, SS. XIV. 255, 264); was aber sonst von seinen Worstepern und kehrern und ihren Werten vor den Zeiten des h. Wischem derücktet wird, beruht lediglich auf den Angaben Trittheims († 1516), aus dem auch Joh. Parsimonius schöplie (Lessings Werte her. v. Ralyahn IX, 248); sein älterer Gewährsmann weiß das mindeste von diesen hirdauer Gelehrten, deren Namen ich dasher sür ebenso apostryph halte, wie den Humidale. Val. Siebennack Tritbemius 2. Aussa.

Bgl. Silbernagel Trithémius, 2. Ausg.

3) Flodoardi hist. Rem. 1. IV c. 9 p. 574: Fulco . . . amore quoque sapientiae fervens duas scolas Remis, canonicorum scil. loci atque ruralium clericorum iam pene delapsas restituit et evocato Remigio Autisiodorense magistro liberalium artium studiis adolescentes clericos exerceri fecit ipseque cum iis lectioni ac meditationi sapientiae operam dedit. sed et Hucbaldum sancti Amandi monachum, virum quoque disciplinis sophicis nobiliter eruditum, accersivit et ecclesiam Remensem preclaris illustravit doctrinis; pgl. bagu c. 18 p. 515, Mabillon ann. ord. S. Bened. III, 240.

Schule in Reims unter der Leitung des Remigius von Auxerre und Holfalds bewog. Wo wir im neunten Jahrhundert von gelehrten Leiftungen an den Bischofssisen hören, scheinen diese mehr aus den das elbstellt besindlichen Klöstern, als aus den Domstistern, hervorgegangen zu sein, und mehr jenen als diesen verdankten die Bischöse ihre Ausebildung, die sich durch literarische Beschäftigungen einen Namen machten 1). Mit dem Westreiche und seinen Gelehrten bestand sicherlich ein naher Verkehr fort, wenn auch bisweisen die Unsicherbeit der Straßen lähmend darauf einwirken mochte 2); viel weniger war dies, abgesehen von Rom, mit Italien der Fall. Schottisch Monche aus Irland psegen auch serner in den deutschen, wie in den gallischen Klöstern, zumal in solchen, die ihnen, wie St. Gallen oder Péronne, ihre Entstehung verdankten, vielsach vorzusprechen und Spuren ihrer Gelehrsamteit, wie ihres absonderlichen Kunstgeschmackes daselbst zu hinterlassen?).

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

<sup>1)</sup> Sider nachzuveisen ist eine Schule zu St. Ranbert in Lüttich unter ben Bischöfen hartgar (840—854) und Franto (854—901), an der der Jre Sedulius, ein truchtdarer theologischer Schriftseller und schwistiger Dicker, lehrte. Ileber das weitere Wirken von Schotten dassells i, die Wriese im Reuen Arch. XIII, 361. Die Weber Schule lernen wir durch die Außlage Stephand sennen, der als dortiger Domhert zum Bischofe von Lüttich erwählt wurde: se Mediomatricae . . . a puero educatum füsse (Folewini gesta abbat. Lodiens. c. 18, SS. IV, 62). Die Kölner Schule erwählt die VS. Radbod c. 1 (SS. XV, 569): Florem vero primevae iuventutis apud Guntherum, Agrippinensis ecclesiae presulem, qui eius avunculus extitit, sub ferula scolae degens edomuit. In Iltrecht wurde nachmals Bruno erzgogen (Ruotgeri V. Brunonis c. 4).

<sup>2)</sup> Für den Bertehr des Weit: und Cfireiges sind die Briefe des Abtes Zupus don Ferrières besonders lehreich; an Regindert Ichreich grundenus vigilantissima cautione tutum iter eligendum, propterea quod in regno Karoli regis nostri novis exortis redus impune latrocinia committuntur et nihil securius atque constantius, quam rapinarum violentia, frequentatur, und dei hindmar entichuldigt er sich, daß er ihm eine Handightid des Beda noch nicht jugeschießte (ep. 76), propterea quod tantus est liber, ut nee sinu celari nee pera posset satis commode contineri. quamquam si alterutrum sieret, formidanda esset odvia improdorum rapacitas, quam profecto pulchritudo ipsius codicis accendisset. — Et. Gallen empsieng bom Grzb. Abo v. Bienne 870 eine Handickrift mit Heitigenstelben (j. Cod. 566, s. Forich. 3. D. G. XXV, 201); eine andre (Cod. 446 p. 50) enthält die Rotifs. J. Bed. XXV, 201); eine andre (Cod. 446 p. 50) enthält die Rotifs. J. Bed. XXV, 201); eine andre (Cod. 446 p. 50) enthält die Rotifs. J. Ercières wollte sich gar Handickrift, jum Ropieren von Rom fommen lassen, von wo der Abs Theoto von Hulba im J. E50 Damasi librum de vitis pontisieme empireng Grotich. 3. D. Geld. V, 389). Negino v. Prim berüffcügtigt in seiner Chronit doß Bestreich ebenjolehr wie daß Cfireid. Echon im 9. Jahrb. standert, out außweißt, in Gebetägemeinschaft mit Tours, Langres, Melun, Blaite bei Tipor, Et. Denre u. s. tw., Reichenau desgl. mit Ronantola, Flavigat, Et. Germain, Et. Zenis, Et. Babat, Corbe u. s. s. Juiden Ronslang nub Bresciane fill, 70—72). Hintmar d. Leoner uttließ Dandickr. auß Ungsburg (s. 11, 436 U. 5).

<sup>3)</sup> V. S. Galli l. II c. 47 (SS. II, 30): nuper quoque de natione Scotorum, quibus consuetudo peregrinandi iam poene in naturam conversa est, quidam advenientes; Walahfrid. de exord. et increm. rer. eecles.

Im Bangen trat also, wenn sich gleich die Studien nicht mehr an ber Bunft bes Sofes fonnten, tein mefentlicher Rudgang ein. Gine große Bahl ber beutschen Rlofter blieb auch in ben schlimmften Beiten bor unmittelbarer Bermuftung bewahrt; diejenigen aber, welche in den Rheinlanden von den Normannen, in Baiern oder anderwärts von den Ungarn gerftort wurden, erhoben fich größtenteils ichnell genug wieder aus der feindlichen Berheerung. Dazu fehlte es, namentlich in Sachsen, bem fpat betehrten, burchaus nicht an neuen geiftlichen Stiftungen, zumal Nonnentlöftern, die von der Pflege drift= licher Gesittung auch zur Pflege ber driftlichen Literatur übergiengen und fo auch ihrerfeits die Blute Sachfens im gehnten Jahrhundert porbereiten halfen 1). - Dag in allen jenen Lehranftalten gerade die Reichsgeschichte am wenigften gepflegt wurde und im erften Drittel bes gehnten Jahrhunderts zu ber Ginfilbigfeit ber Beiten Bippins bes mittleren gurudtehrte, barf uns ben Beichen politischer Auflösung und Schwäche gegenüber nicht in Bermunderung feten und berechtigt gu feinen weiteren Schluffen2). Rach Regino von Brum, ber nicht wegen ber Benauigkeit feiner Berichte3), wohl aber burch freien Ueberblick und felbständiges Urteil, einen ber erften Blate unter ben mittelalterlichen Chroniften einnimmt, hauchten erft Ottos bes Gr. Thaten ber Geschichtschreibung wieder neues Leben ein.

Andre Zweige der Literatur, als die Geschichte, wurden auch in diesen trüben Tagen mit Eiser und Ausdauer gepstegt; so vor allem die in den Schulen viel geübte lateinische Kunstdichtung, in welcher

c. 25 (Bibl. patr. Lugd. XV, 194): quamvis autem geniculationis morem tota servet ecclesia, tamen praecipue huic operi Scotorum insistit natio, quorum multi . . . non solum pro peccatis deplorandis, sed etiam pro quotidianae devotionis expletione studium istud frequentare videntur; ihr Anblief war ihm alio getläufig; vgl. oben © 5.5 M. 3. F. Keller Bilber und Schriftzüge in ben ir. Manuscr. ber schweizer. Bibl. (Zür. ant. Mitth. VII, 3). Nach Martus und Moengal ist der B. Järael, Brunos Echrer, ber nächste nambaste Vertreter ber irischen Gelepkjansteit in Deutschaftand. Bal. S. Jimmer über die Bedeutung des Frischen Etements (Preuß. Jahrb. LIX, 27 fig.).

<sup>1)</sup> S. I, 369—371, oben S. 335 A. 2, 437. Otte (Gesch, der deutsichen Bantunst S. 104—106) stellt die sächs. Klöster aus unserer Zeit zusammen; doch übergeht er Wildeshaufen und Möllenbed. Rätzelhaft ist das nur aus einer Urt. Arnosis bekannte westsälligliche Konneenkloster Ridigippi (Mittheil. des Oestr. Instit. V, 402, 622, Mühld. 1758).

<sup>2)</sup> Ueber die geschichtliche Ueberlieferung diefer Zeit vgl. außer Wattenbach auch Baib R. heinrich I. S. 5-7; Muhlbacher Deutsche Gesch. S. 1-20.

a) Daß Regino feine Chronit im J. 908 vollendete, geht auß der Widmung an Abalbero, sowie aus der Bemertung über den am 3. Aug. 908 gefallenen Wartge. Burchard 3. 3. 892 hervor; daß er fie aber ert einig Jahre nach 900 begann, folgt auß der Erwähnung des Wordes des Erafen Heribert ichon 3. 3. 818 (i. oben S. 520 A.), jowie darauß, daß felbst fo nahe liegende Ereignisse wie der erste Ungarneinfall in Jtalien (899—900) und die Ermordung Hultoß (900) um ein daar Jahre zu spät (901 und 903) erzählt werden. Dierenach und da Negino nach 813 außer einigen Altenstitenstit in Betress Lockhard II. und Brümer Annalen (ähnlich den R. Arch. XII, 403 veröffentlichten keine andern schriftlichen Oneslen benutze, ift seine große Ungenausgkeit in der Zeitfolge ertlärlich.

auf deutschem Boden neben Radbod von Utrecht besonders Salomon III. von Konftang den Preis davontrug, obwol in den uns erhaltenen Broben feiner. Mufe die Duntelheit und bas Gefuchte bes Musbrudes auffällt 1). Gern entlehnte man hiebei ben Rlaffitern, auch bisweilen unmittelbaren Borgangern, einzelne Worte und Wendungen, ja gange Berje, und bewunderte fie als unerreichbare Mufter des Geschmactes. obgleich die alten Beiden mit ihren Fabeln driftlichen Gemütern immer verdächtig blieben 2). In einigem Zusammenhange mit ber schulmäßigen Nachahmung ber antiten und driftlichen Dichter fteben Die gleichfalls an uraltes Bertommen anfnupfenden lebungen in ber regelrechten Abfaffung von Urfunden und Briefen, für welche nach älteren gallischen Borbilbern im Laufe bes neunten Jahrhunderts auch dieffeits bes Rheines in Schwaben und Baiern eine Reihe von Mustersammlungen entstand: die vorzüglichste unter diesen sowol an Reinheit der Sprache als an Bollständigkeit und planmäßiger Unordnung ift ein ichmabisches Formelbuch aus der Beit Urnolfs ober Ludwigs, bas aus bem Rlofter St. Gallen hervorgieng und ben Albichluß aller bisherigen Leiftungen auf diefem Gebiete bilbet.

In ber gelehrten Theologie und Schriftauslegung gehrte man gang bon ben Schägen ber fruheren Jahrhunderte : Die jungften auf diesem Felbe anerkannten Ramen find die Rabans und feiner Schüler Walahfrid und Beimo, die ebenfalls das Ihrige jum größten Teile ihren Borgangern verdanten 3). Reginos wichtige Bufammenftellung ber firchlichen Gesetgebung für die Bisitation eines Sprengels, in

gilium, te modo, Naso loquax. in quorum dictis quamquam sint frivola multa, plurima sub falso tegmine vera latent etc.

3) Die jüngften Autoren, die der h. Rotter feinem Schüler Salomon empfiehlt, find Altuin und Radan, dem er ein Wert seines Schülers Walah-

frib aufchreibt (Formelbuch bes B. Salomon G. 69, 72).

<sup>1)</sup> Ekkehardi casus S. Galli c. 28 (ed. Meyer v. Knonau in ben St. Galler Mittheil. XV, 110 2. 385): metro primus et coram regibus plerumque Galler Mittheil. XV, 110 A. 385); metro primus et coram regibus plerumque pro ludicro cum alis eertator. Bgl. Ebert Gesch. b. Literatur des MM. III, 155, 185. — Ein lehrreiches Beispiel zu vielen andern, wie unbebenklich man sich in solchen Sebichten mit fremden Febern schwährt, Modoin neben Ausonias und Priscian geplündert werden. Angelomus schreibt ohne weiteres Smaragdus aus (Poet. lat. II, 675—677); Radan ist ungemein armstelig. Zu den bielen ichon von mir nachgewiesenen Entlehungen kommt noch Anthol. lat. ed. Liese N. 405, 417, 418; vgl. Poet. lat. II, 169, 186, 188. An seine Schüler richtete Rotter der Stammler die Aussprach und Schwieden von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen fuistis occupati, obsecro, ut prosas orationes et strophas versuum congruas absque retractatione et dilatione texere curetis (Coll. Sangall. N. 46, Formulae ed. Zeumer p. 429).

<sup>2)</sup> S. bie merfmurbigen Neugerungen Ermenriche p. 29 und mas ich bagu in ben Erlauterungen angeführt habe (Bur. Mitth. XII, 251). In einem auf bie Erziehung eines Anaben in Reichenau bezuglichen Schreiben beift est vestri igitur arbitrii omnia ordinanda sancimus, quid prius de divinis libris vel postur arourd omnia ordinanda sancimus, quid prius de divinis noris vel postundum de gentilium fabulis d'ilicenda sint (Formulae Augiens. Coll. c. 4, ed. Zeumer p. 366); Smaragdd Borrebt (Keil de grammaticis quib. Lat. 20); quem libellum non Maronis aut Ciceronis vel etiam aliorum paganorum auctoritate fulcivi, sed etc. Theobulf (a. a. D. S. 543) fingt: Et modo Pompeium, modo te, Donate, legebam, et modo Virilium versel. Nece legebam, et modo Virilium versel.

melde er viele Beichlüffe meftfrantischer Spnoben aufnahm, biente lebiglich prattifchen Zweden 1). Bur Erbauung ber Gläubigen 2), nicht gur hiftorifchen Belehrung, wurde mehrfach bas Leben und Wirten frommer Manner und Frauen aus der Gegenwart, wie des h. Rimbert, ber b. hathumod, ergablt, oder man begrbeitete, burch neue Wundererscheinungen angeregt, auch mit ober ohne schriftliche Borlagen bie Thaten und Leiben ber Beiligen langft vergangener Beiten, 3. B. Lamberts, Riftrude u. v. a. Bisweilen gefchah bies in Berfen, wie in dem von Walabfrid geplanten, von einem unbefannten Monche ftatt feiner weitschweifig ausgeführten Leben bes h. Gallus 3). Der Monch Wolfhard von herrieden verfaßte auf den Bunfch bes Bifchofs Erchanbald nicht bloß eine Ergählung von dem Leben und den Wundern der h. Walpurga, die feit dem J. 893 an ihrem Grabe du Monheim in großer Bahl ftattfanden, fondern er ftellte auch eine große Sammlung verschiebenartiger Legenben, nach ben Tagen ge= ordnet, ju firchlichem Gebrauche gufammen4). Dem gleichen Beburfnis, nur in furgerer Fassung, bienten bie Martyrologien, beren Deutschland in unserer Beit nicht weniger als brei hervorbrachte, eines in Berfen von bem Monche Bandalbert von Brum, zwei andre in Profa von dem berühmten Raban und von Notter dem Stammler, welch letterer insbesondere auch das Wert feines burgundischen Borgangere Abo von Bienne benutte.

Um weniaften ift von ben Naturwiffenschaften zu fagen, Die gang auf der Tradition des Altertums beruhten 5). Die Beiltunft, in der man auch manche ausländische Bewürze anwandte, murbe bie und ba von Juden, vorzugsweise jedoch von Beiftlichen geubt, mahrend bas Bolt fein Beil bei Birten und alten Beibern, hauptfachlich aber bei den Beiligen suchte 6). Renntnis der griechischen Sprache und

<sup>1)</sup> Regino gibt in bem erften Buche feines iussu et hortatu domini . . Ratbodi archiepiscopi entifantemen 20erfeë Muneriung, quid episcopo vel eius ministris cum ecclesiasticis viris sit agendum et in sua synodo requirendum, in bem 3mettem: quid cum laicis et secularibus sit agendum.

2) lleber ben 3med ber betitgenfeben fügreit Jonas b. Orfeans (Borido, 3. D. G. VI, 126): Cum animus modernorum venerabilium praesulum ad

imitationem excitatur deo placentium priscorum sacerdotum, id maxime fieri reor ex assidua lectione sanctissimae vitae eorum; ahnlich bas Leben bes h. Willehab (SS. II, 385): si qua dominus per sanctos suos miranda dignatus fuerit operari, iure ad noticiam plurimorum transferatur, ut posteris in memoria maneat spei, quod priores ob gratiam perceperunt fidei.

<sup>3)</sup> Poet. lat. Carol. II, 428-476, 701. 4) Anon. Haserens. c. 10: huius episcopi . . . iussione Wolfhardus presbyter . . . Haserensium monachorum unus passionalem librum revera presbyter . . . Haserensium monachorum unus passionalem librum revera utilem . . . edidit, sed et vitam sanctae Walpurgae . . . quattuor libris explicuit. Die Borreben zu ersterem bei Pez thes. anecd. VI, 90—92; vgl. Wattenbach in Perz Archiv X, 644 und über die Marthvologien Rettberg Kirchengelch, I, 77. Seie verdienten noch eine eingehendere Bearbeitung.

<sup>6</sup>) Da Rabans Wert de universo ganz und gar auf Jibors Ethmologien beruht, so hätte Stehh. Hellner (Compendium der Naturvoissensch an deine Cuelle zu Fulda im IX. Ih. Verl. 1879) sich nicht an jenen, sondern an seine Quelle halten sollen, die er selbsit (S. 9) auch ausdrücklich als solche amerkennt.

<sup>6</sup>) Neder jübische Nerzte s. 1, 294, oben S. 53. Anselm Gesta episc.

Schrift kam in Deutschland nur ganz vereinzelt vor und wurde vielleicht mehr um praktischer als um gelehrter Interessen willen erstreckt<sup>1</sup>); doch ist die Kunde des Griechischen bei den Iren Sedulius
und Johannes, bei dem Abte Walahfrid, bei Christian von Stavelot
u. a. nicht zu bezweiseln. Gine umsassende Sammlung des gesamten
Wissens dieser Zeit ward in dem sog. Salomonischen Glossartum in
St. Gallen versucht<sup>2</sup>). Um alse diese unvollkommenen Leistungen
billig zu beurteilen, darf man nie vergessen, daß die Fortpslanzung
und Verbreitung des überlieserten Stosses in diesem Jahrhundert der
elebständigen Weiterbildung vorangehen mußte: die ftille und anspruchslose Arbeit der Vervielfältigung von Handschriften, sür welche
Männer wie die Bischöse Arno von Salzburg<sup>3</sup>), Hilbebald von

<sup>1)</sup> Ueber das Studium des Griechischen in St. Gallen f. Jür. ant. Mitth. XII, 258, über Korvei oben S. 585 A. 1. Die angeblichen griechischen Studien in Osnabrück beruhen auf einer unechten Urk. (Mühldacher N. 401; bgl. Erhard reg. Westf. I. 86). Christian (Expos. in Math. c. 1, Migne Patrol. CVI, 1266) erwähnt Eufemium Grecum.

<sup>2)</sup> Cod. S. Galli 905: abs Salomone patratus (Weidmann Gesch. ber Bibl. v. St. Gallen S. 15) enthält bas Vocabular. Salomonis, bas nur als Intunatel in Augsburg gebruckt ist; s. G. Meier (Jahrb. f. Schweiz. G. X, 63). Hibors Ethmologien bilben eine Hanptquelle besselben.

<sup>3)</sup> Bgl. über Arno Salzburger Tobtenbuch (Archiv öftr. Geschichtsquessen XVIII, 15: qui inter alia innumera et laudabilia opera plus quam CL volumina iussit hie conscribi); über Baturich i. II, 433 A. 2, für Sitte Rozrohs Zeugnis (Meichelbeck hist. Fris. In, 116); das Berzeichnis der Bücher

Köln, Baturich von Negensburg, hitto von Freising, Erchanbald von Eichstädt u. r. a. eifrig Sorge trugen, gehörte damals sicherlich zu den verdienstlichsten Betätigungen wissenschaftlichen Sinnes. Mit Sorgsalt und Gewissenschaftigkeit lag man diesem müssamen Geschäfte ob, das doch nicht ganz ohne Kritik geübt werden ihnnte, und auch der künstlerische einn durfte sich hiebei in kunstvoll verschlungenen und verschnorkelten Ansangsbuchstaden offenbaren 1).

Reben ber lateinischen Gelehrsamfeit, von ber wir bisber qe= iprochen, verftummte auch die beutsche Dichtung nicht völlig wieber, in welcher Otfrid von Weißenburg ftatt ber mit bem Beibentume in allzu engem Bufammenhange ftebenben Alliteration 2) zum erftenmale für ein größeres Wert ben ichon langer getannten Reim burchgeführt hatte. Der einzige Name, ben wir nach bem aus Rabans Schule herborgegangenen Offrib in unserer Zeit als beutschen Dichter kennen, ift ber Ratperts, eines St. Galler Mönches, und aus biesem Rlofter ftammt auch bas beutsche Bruchftud einer Pfalmenübersegung 3). Bunachft trieb bie Dichtfunft allerbings nur fparliche Reifer bervor, unter benen burch die traftvolle Rurge ber Sprache und burch ben ber unmittelbaren Gegenwart entlehnten Stoff bas Ludwigslied einzig Ihr wichtigfter Gewinn blieb ber Befit einer allgemein giltigen, wenn gleich manbelbaren und vielgeftaltigen, hochbeutschen Schriftsprache, ber felbit bie Rirche in ber Brebigt, der Beichte und bem Befenntnis ihre Fürforge gumenben mußte, mahrend die untirchliche Boltebichtung 4) ihre Erzeugniffe gleichzeitig nur mundlich fortpflangte. Wie die althochdeutsche Dichttunft burch ihren erften großen Meifter jum Dienfte bes Glaubens geweiht mar, fo verdantte bie

bes Abtes Grimald bei Weidmann (Gesch. der Bibl. v. St. Gallen S. 396, vgl. S. 7); über die Bücher des Passaure Chord. Madalwin oben S. 531; über den sleißigen Büchertdreiber Regindert in Reichenau f. Neugart episc. Constant. Is, 152, Jassé mon. Mogunt. 425 n. 3, Neues Arch. XIII, 665. Bon Erchandald und Starchand schreibt der anon. Haserens. c. 11 (SS. VII. 257); quam periti et studiosi in divina scriptura (fuerint), optimorum quos sieri iusserunt librorum usque hodie testatur multitudo copiosa.

<sup>1)</sup> S. Ettehards Bericht über Sintrams und Salomons Kunstfertigkeit c. 22, 28 (St. Galler Mittheil. XV, 94, 109) und Waldrams Verfe (Für. ant. Mitth. XII, 247). Wie man das Wischgreiben felbst als ein verbienstliches Wert ansah, darüber vgl. Wattenbach Schriftwesen S. 363 flg. Beispiele von der Tertkritit hintmark liefert Weigläcker (Riedners Zeitschr. für die hist. Theologie Jahren, 1888 S. 331 flg.).

<sup>2)</sup> Ugl. Relles Ginleitung ju feiner Ausgabe Otfribs G. 87-98.

<sup>3)</sup> Bon Ratpert stammt der Lobgesang auf den h. Gallus, der sich leider nur in der Ulebertragung Effchards erhalten hat (Müllenhoff u. Scherer Lentm. S. 19, 304), das Bruchflüs einer Ulebertragung des 138.—139. Plalmes deb. S. 22, 311. Auch von Tuotilo melbet Effchard c. 34 (ed. Meyer von Knonau p. 129): concinnandi in utraque lingua potens et promtus natura; doch sennen wir von ihm nur lateinische Hymnen.

<sup>4)</sup> Offrib an Liutbert: dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorundam probatissimorum virorum eorumque sanctitatem laicorum cantus inquietaret obscenus . . ., ut aliquantulum huius cantus lectionis ludum secularium vocum deleret.

althochbeutsche Proja ohnehin bem Bedürfnis der Verdeutschung der Glaubenöstücke ihre Entstehung. Sie wurde daher in die Schule des Latein genommen, und es sehlte auch nicht an einzelnen Anklängen an das so viel früher zur Schriftsprache ausgebildete Angelsächsische).

Mit ben wiffenschaftlichen Studien find in unserer Zeit bie tünstlerischen auf das engste verknüpft. Zu den sieben freien Künfterischen, die überall das Fachwert des Unterrichtes bildeten<sup>2</sup>), gehörte Die Mufit, die mit ber Dichtkunft verschwiftert ift. Die Tontunft fand in ben Rloftern, wie im Bolte vielfache Pflege und mar bei Soben und Niederen gleichbeliebt. Mit bem Rirchenliede aber blühte in unferer Beriode gang besonders die Rirchenmusit, für welche einft Rarl ber Gr. fchon so großen Eifer gehegt. Notter ber Stammler († 912) schuf in feinen Sequenzen ober Meggefangen eine neue Gattung Ihrifcher Rirchenpoefie, Die bas gange Mittelalter hindurch in hohem Unfeben ftand, wie benn fein Media vita fogar bas Unsehen eines Zaubergesanges erlangte'). In der Theorie der Musik erwarb fich hutbald von St. Amand einen geseierten Namen'). Diefe beiden berühmteften Mufiter fteben teinesmegs allein: auch Regino verfaßte eine fleine mufitalische Abhandlung, Stephan von Buttich einen Lobgefang auf ben h. Lambert; Abalbero von Mugsburg wird als mufitverständig gepriesen. Bon Tuotilo von St. Gallen boren wir, daß er die Cohne ber Eblen (bie Rlofterichuler) auf ber Flote und Pfeife unterrichtete ). Die Orgel, die querft unter Bivvin. bann in volltommenerer Gestalt unter Rarl bem Gr., von Ronftantinopel in's Frankenreich gelangt war, fand im Laufe des neunten Jahrhunderts schon so weit Eingang, daß Papst Johann VIII. von dem Bischose Anno von Freising sich die Uebersendung einer Orgel

<sup>1)</sup> Bgl. I, 321 fig. und die Anmerkungen Scherers zu ben von ihm herausgegebenen profaischen Studen ber Denkmaler S. 494 fig.

<sup>2)</sup> S. Gabriel Meier Die fieben freien Runfte im Ma. Ginfiebeln 1886.

<sup>3)</sup> Notfers Sequenzen hat Bern. Bez herausgegeben (Thesaur. anecdot. I., 17—41), einige humnen von ihm Canifius, wozu ich in meinen figalichen Tentmalen Nachträge geliefert habe. Bon den Leiftungen Notfers und einker Genossen in der Mufit handelt ausführlich, doch nicht tritisch genug. Schubiger die Sängerichule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrd., Einsiedeln 1858; val. Wilmanns Welche Sequenzen hat Notfer versaßt? (3. für deutsches Alterth. XV, 267 fg.)

<sup>4)</sup> Hutbalds musicalische Schriften sind von Getbert herausgegeben (SS. eecles. de musica sacra t. I. 104 flg.); vgl. darüber Coussemaker hist. de l'harmonie au moyen age p. 12 flg. Ueber Reginos Schreiben an Natbob de harmonica institutione vgl. Nob. Naumanns Katalog der Leivz. Scholtbibl. S. 51 n. 169; Mittheil. der Diöceie Trier I, 87—89, gedr. dei Gerbert SS. eecles. de musica sacra I, 230—247; über Stephan Folcwini gesta abbat. Lobiens. c. 18: hic... armoniam ex ea (sc. passione b. Lamberti) dulcissimam melodiae, quae celebris habetur, composuit; Anselmi gesta episc. Tungrens. c. 20 (SS. VII, 200); Naumanns Katal. S. 60 n. 195.

b) S. die von Stälin (Wirt. G. I, 404) angef. Stelle Effehards c. 34, 46 (ed. Meyer von Knonau in den St. Galler Mittheil. XV, 128, 162).

und eines Orgelspielers erbat, da doch die Italiener eben erst die Lehrmeister der Franken in der Kirchenmusik gewesen waren 1).

Die Baukunst, die unter Karl dem Er. durch die Schöpfung der Achener Marientirche, der Psalzen von Achen, Ingelheim und Khmwegen, der Mheindrück dei Maina, auf eine so hohe Stufe der Bollsendung erhoben worden, brachte unter seinem Rachsolgern zwar Werte von gleichem Umfange und gleicher Bedeutung nicht mehr hervor?); aber sie seinen Jahrhunderts nicht an einer großen Jahl von fälste des neunten Jahrhunderts nicht an einer großen Jahl von Frankfurt und Regensdurg, Karl der Kahle in der Kirche von Sompiègne verkleinerte Ubbilder des Achener Münsters schusen, wart der Kahle in der Kirche von Compiègne verkleinerte Ubbilder des Achener Münsters schusen, bauten auch ihre Kachsolger in Detting, Lorsch, Kegensdurg und a. a. D., und nicht minder dauten Bischöfe und Lebte in Sildesheim, Korvei, Fulda, Köln, Lobbes, Keichenau oder einzelne Große des Keiches, wie die Liudolfinger in Gandersheim: Gedäube, die wegen ihres geringen Umfanges großenteils später prächtigeren Keubauten weichen mußten. Schon dürsen wir uns in den Kirchen dieser Zeit den Gebrauch der Gloden allgemein denten von sarbigen Gläsern die Kunst des Glodengusses, serner Scheiben von sarbigen Gläsern de Kunst des Glodengusses, serner Scheiben von sarbigen Gläsern de Kunst des Glodengusses, serner Scheiben von sarbigen Gläsern de Kunst des Glodengusses, serner Scheiben von sarbigen Gläsern de Menten wie man sich

<sup>1)</sup> Einiges über das Auftommen der Orgeln hat Gfrörer gesammelt (Eregorius VII. VII, 148). Auch Ermoldus (l. IV v. 639) erwähnt unter Ludwig: organa quin etiam, quae numquam Francia crevit, lunde Pelasga tument regna superda nimis . . . nunc Aquis aula tenet; vgl. Walahfridi versus (Poet. lat. II, 76, 374). Diese Orgel, doch vol dieselbe, welche der venetianische Priester Georg in Achen baute (Einhardi ann. 826, Transl. S. Marcellini l. IV c. 11, SS. XV, 260), scheint im Bürgertriege zu Ernube gegangen zu sein, da der Mönch von St. Gallen (l. II c. 7) bemertt: quomodo inter alia rei publicae post damna perierit, non est huius loci vel temporis enarrare.

<sup>2)</sup> Eine Zusammenstellung der bebeutenderen Banten unserer Periode gibt Otte (Gesch. der deutschen Bantunst S. 104 sig.); doch lassen sich seine Angadem mehrschaf ergänzen; yol. II, 422, 427, 429, oden S. 139, 164, 412; über Gobbes s. Folowini gesta abbat. Lodiens. c. 18. Abt Sigeshard v. Fulda wird als Erdauer einer steinernen Brüde gerühmt (Gesta abbat. Fuld., SS. XIII, 273). Einige Beispiele von steinernen Gesäuben bei Gfrörer (a. a. D. VII, 149); die Mehrzahl der gewöhnlichen Wohnkäufer wurde sicherlich aus Holz errichtet, daster die häufigen Städtebrände; vgl. 3. B. Ann. S. Emmer. 845, 846, 890, 906 (SS. XIII, 47).

<sup>3)</sup> Ileber den Glodenguß ugl. Girörer a. a. D. Raban v. Fulba machte bem ichwedigen Bijchofe Gaugbert eine Glode gum Geichente (mitto vobis unam gloggam et unum tintinnabulum, Centuriae Magdeburg. cent. IX c. 6 p. 232). Nobelbero ichentte bem Kl. Et. Gallen 909 campanum quoque mirae magnitudinis et eximiae sonoritatis (Libri confraternit. ed. Piper p. 137). In ber Witzburger Rathebrale erwählt Rubolf v. Fulba (a. 855) Gloden. Bei Sebulius tommen mehrjach Glasienifer vor (Poet. lat. III, 169 v. 42, 207).
4) Wadernagel beutiche Glasmalerei S. 19, 24 mit den Unm., v. Setälon.

<sup>3)</sup> Wockernagel beutiche Glasmalerei S. 19, 24 mit den Anm., d. Stälin Wirt. Gesch. I., 399. Bon der Marientirche zu Meims ? vogl. oben S. 41 A. 1) rühmt Johannes Stotus: ialini luminis haustus, sintus pieturas, von der Fraumünstertriche in Jürich Rotpert (Mitth. der ant. Ges. VIII Beil. S. 11): sieque senestrarum depinxit plana colorum spigments laquear pigmentaque arte manuque sartsfici et fucis quadrato ex orde petitis. Ein tunstvolles Glasgesäß wird in der V. Hathumodae c. 15 erwähnt. Neber

überhaupt auf die tunftvolle Bereitung bes Glafes verftand -, fowie Wandmalereien, mit benen nicht minder die Balafte ber Ronige ausgeschmückt wurden 1). Auch jum Ergauß und gur Bilbichnikerei konnte es in den Kirchen nicht an Gelegenheit fehlen; hierin wie in andern Runften that fich in St. Gallen Tuotilo berbor2). Außer jenen Schildereien, die gur Bierde ber Bande bienten, übte fich bie Malertunft ferner in Miniaturen, meift aus ber beiligen Geschichte, jur Aussichmudung von Prachthandichriften. Aus Deutschland ift von Leiftungen solcher Art aus unserer Beriode allerdings fehr wenig bekannt: diese Kunst wurde im Westen mehr gepflegt und erreichte bort unter Karl dem Kahlen ihren Höhepunkt3). — Bei allen Mängeln bes bamaligen Buftanbes wird man jugefteben muffen, bag von ben Schöpfungen größerer Borfahren genug erhalten blieb, um fomol ber einseitlichen politischen Entwickelung bes beutschen Bolkes gur Richtschnur zu bienen, als auch bemfelben seinen geburenden Plat unter ben Tragern ber driftlichen Rultur für bie Butunft gu fichern.

Jene politische Entwickelung fclug nun freilich Bahnen ein, die bon der altgermanischen Freiheit des Gingelnen immer weiter ab= und erft in munderbaren Windungen dabin gurudführten. Die Quellen unferer Periode, wie die der nächsten Jahrhunderte, handeln lediglich von den Thaten der Ronige, ihrer Großen und Bifchofe, weil nur Diese ein Gewicht in die Wagschale ber allgemeinen Angelegenheiten werfen. Bon den Rlaffen, Die der herrschenden Aristofratie nicht

Bladgefaße in St. Ballen f. Meger v. Anonau in ben St. Galler Mittheil. XII, 88, XV, 51 A., 174, 134 A. 464.

<sup>1)</sup> Stalin a. a. D. G. 400, Wadernagel G. 139. Frothar v. Toul († 847) ichrieb an ben Abt Aglemar (ep. 20, du Chesne rer. Francicar. SS. 720): peto, ut nobis mittas ad decorandos parietes colores diversos, qui ad manum habentur, videl. auri pigmentum, folium Indicum, minium, qui au manum naoentur, videl aur pigmentum, folium indicum, minum, lazur afque prusinum et de vivo argento iuxta facultatem. Çin Maler Aubolf, der Geschichtschreiber, wird von Raban erwähnt, der auch Hater aufgarober Pietquing aur Malerei tabelt (Poet. lat. II, 226), Salzburger Maler Conv. Carant. c. 11 (SS. XI, 12).

2) Ekkehardi casus S. Galli c. 22, 34 (St. Galler Mittheil. XV, 4, 90,

<sup>128</sup> flg.). Bgl. G. Meier (Jahrb. für Schweig. Gefch. X, 58). "" Tie prachtvolssen Miniaturbanbschriften entstanden unter Karl d. A.; jo namentlich die Bibel des Grasen Bivianus, Abbes v. Tours, im J. 850 (Baluzii capitul. reg. Francor. II, 1566), das Gvangelienbuch von St. Denis, auf Karls Geheiß im J. 870 von den Gebrüdern. Berengar und Liuthard gefchrieben und bon Urnolf nach Regensburg entführt; ein Pfalter gleichfalls von Liuthard; dem Kunststille nach gehort wahrtcheinlich auch die Bibel von S. Califlo in Rom hieher u. f. w. (Waagen Kunstwerte u. Rünftler in Engl. n. Paris III, 246—256, dert. Runftw. u. Kunftler in Teutsch. I., 91, Perh n. Paris III, 246—256, derl. Kuntiw. u. Kuntiter in Veutich. I, 91, Perp Urchiv V, 452—457 abweichenber Ansicht). In dem oftiranklichen Reiche fehlt es an Seitenstüder: Wattenbach macht mich auf eine spästaroling. Pracht-handschrift der Plalmen in Berlin (Cod. theol. lat. 58) aufmerkam, jede Seite mit verziertem Rande, worin sich an den Schlangenköpfen irische Eine wirkung zeigt, der Text mit fritischen Zeichen vereihen. Auf der ersten Seite steht in den Verzierungen: Hludowico regi salus, felicitas perpes, womit also wol einer der der oftränklichen Ludwig gemeint ist. Tas Ville der Verzierungen der icht verh der die Auftra Regresierung in der Berland. Rreugigung vorn fehr rob, boch mit antiten Reminiscenzen in ber Bersonificierung von Sonne und Mond.

angehören, wiffen fie wenig zu melben: haft nur von ihren Leiden vernehmen wir bisweilen, fei es burch die unabläsfigen Einfälle der wilben Rachbarn ober burch ben Druck ber eigenen Machthaber ober endlich durch lleberschwemmungen, Diswachs und Sungerenote, wie fie nur allguoft mit verheerender Gewalt fich einftellen 1). Schweigen ber Quellen entspricht einfach bem wirklichen Stanbe ber Dinge. Wenn wir uns aus ben Urfunden und Synobalaften auch vielleicht ein annähernd richtiges Bild von ber materiellen Lage ber unteren Rlaffen ber Bevölkerung entwerfen tonnen 2), fo fehlt es leider doch faft ganglich an Beugniffen für ihre geiftigen Buftande. Die Beiftlichfeit, beren Sanden allein bas Umt ber ichriftlichen leberlieferung anvertraut mar, fand fich nicht bewogen, von ben ftarten beibnischen Reften, die neben und unter bem bon Staats megen geltenden Chriftentume wucherten, nahere Runde auf die Rachwelt gu bringen 3). Wie fie fich ablehnend und feindlich verhielt gegen alles. mas an ben alten Götterglauben antnüpfte, fo ftrebte fie namentlich auch banach, die Lieber bon ben halbgottlichen Belben ber Borgeit durch driftliche Gefange völlig ju verbrangen. Bon ber vollstum-lichen Auffaffung ber Ereigniffe weifen hauptfachlich erft bie fpateren Chroniten 'einzelne Spuren auf; Die gleichzeitige Beschichtschreibung fieht die Dinge meift von einem höfischen ober firchlichen Standpuntte an. Nur bei Rudolf von Fulda, der fast allein eingehender von den heidnischen Sachsen zu reden weiß, und bei seinem Fortfeber treten und hie und ba einfach menschliche Buge aus bem wirtlichen Leben entgegen, und als ein echtes Rind bes Boltes in einem

<sup>1)</sup> Von der Größe dieser liebel zeigt es, daß nach dem Berichte des sog. Annalisten von Hulda im J. 874 im Frankenreiche salt der dritte Teil der Menlichen durch Hulda im J. 874 im Frankenreiche salt der dritte Teil der Menlichen durch Hulda ind Senche fortgeraft worden sein ioll (II, 371). Die Not derankatte diter zum Menlichensseiche Justudt zu nehmen; so in den J. 868 und 896 (II, 231, oden S. 437); i. desonders die rührende Erzählung Undolfs von Fulda z. J. 850 über einen durch himmliche Gnade abgewendeten Kindesmord. Derielde erzählt, daß zu Mainz (dem Sitze des Getreidegandels, I. Wais Werfg. IV, 43 A. I. 850 der Scheffel Weizen 10 Sedel Silver, d. i. 20 Tenare, galt, also das dreie dis vierlache des Preises, den Karl der Erzeiche im J. 806 für den Weizen angesetzt hatte (der Scheffel Genare); in Sens aber erreichte im Mai 868 der Scheffel Weizen ang unerhörten Preis von 8 Solibi (d. i. 96 Venaren); vol. H. Wäller deutliche Münggesch, I, 357.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Beiträge bagu liefert, 3. T. auf Guerards Forschungen gestütt, h. Müller a. a. D. burch eine Jusammenstellung ber Areise für die gangbarsten Lebensenittel und Bebürjniffe; für Schwaben entwirft v. Stälin (Wirt. Gesch. I, 392—403) ein Kulturbild im Aleinen.

<sup>3)</sup> Die westfränklichen Bischöfe klagen zu Trosth e. 15 (Mansi XVIII, 305): heu proh dolor! nostris nostrorumque comministrorum . . . tam incuria quam inscientia perditi vitiis multi et pene innumerabiles adhuc inveniuntur in plebe ecclesiastica cuiuscumque sexus et aetatis pariter et conditionis, qui ad usque sua tempora senectutis necdum, ut debuerant, percepere sidei notitiam simplicis usque adeo, ut nec ipsius symboli verba salutaris nec saltem supplicationem dominicae noverint orationis. Soldes sam noch in Gastien vor, um voie viel mehr in Deutschab! Auf heidnischen Aberglanden bezieht sich Regino de synodalib. causis l. II c. 354—379; doch sint del biese Stellen wenig bezeichnend.

burchaus deutsch gedachten Latein spiegelt Notfer, der zahnlose Alte von St. Ballen, in feinem auf ben Bunfch Raifer Rarle III. aufgesetten Buche ben Gindruck wieder, ben Rarls bes Gr. Regiment in

feinen Landen gurudgelaffen 1).

Werfen wir jum Schluffe noch einen Blid auf die Menfchen unferer Beriode, die auf der Buhne der Beschichte handelnd auftreten und das Untlig des Beitalters beftimmen, fo leuchtet ein, daß bie unterscheidenden Buge unferes Boltsgeiftes von freier und felbftbewußter Entfaltung in diefem Beitraume noch weit entfernt find. Man möchte auch diesem Jahrhundert, wie ben junachft vorhergebenben, für bas Leben ber Ration Die Stelle zuweifen, welche im Leben bes Einzelnen die Beit einnimmt, da er auf den Schulbanten unter ben überwältigenden Erzeugniffen einer fremden Bildung fich allmälich zu geistiger Selbständigkeit himdurchringen soll. Zwischen ber Gewalt bieser Eindrücke und jugendlichen Bersührungen schwankt er in unficherem Sandeln bin und ber: mit ben guten Raturanlagen und ben Bewöhnungen ber Rindheit liegen leidenschaftliche, begehrliche Aufwallungen im Streite, Die ihn auf Abwege loden. Go fteben in unferer Beriode die Germanen gwijchen ber Rirche auf ber einen Seite, die ihnen muhfam die Unfangegrunde alles Wiffens beibringt. ihr tägliches Thun und Treiben unter ftrenge Aufficht nimmt und ihre Sinnlichkeit durch die Schredbilder fünftiger Strafen in fünftliche und unnatürliche Schranten einengt, und ben verführerischen Reigen welfcher Bracht und herrlichfeit, aber auch welfcher Entfittlichung und Zügellofigfeit auf ber andern. Unter fo ftarten fremdartigen Ginfluffen vermag das deutsche Wefen fich in feiner Gigen= tümlichfeit noch wenig zu offenbaren.

In der Politit der weltlichen Berricher unferer Beriode malten burchaus perfonliche Beweggrunde bor, unter benen man vergeblich nach Ideen und höheren Bielpuntten fucht. Diefe find ihnen ebenfo fremd, wie ein mahrhaft planmäßiges, folgerichtiges Sandeln, und werben nur bei der papftlichen Rurie und bei einzelnen geiftlichen Staatsmannern, wie einem Bala von Corbie oder Sintmar von Reims, gefunden. Benug, wenn unter ben ehrgeizigen Absichten ber Könige ein gewisser Instinkt für das innerlich Notwendige und der Gesamtheit Ersprießliche sich verbirgt. Daraus, daß statt wahrer Staatsweisheit leidenschaftliche Triebe nur allgu oft entscheibend find. ertlart fich ber große Ginfluß, ben bie gange frantische Beschichte hindurch die Weiber auf die öffentlichen Ungelegenheiten ausüben 2).

liche Charafter, welchen nach dem Bilbungeguftanbe ber bamaligen Menfchen

<sup>1)</sup> Bgl. über ben "rein menschlichen hauch" ber beutschen Chronissen bie tressenden Bemerkungen Beneds (das frant. Reich S. 218). Auf die casus S. Galli würde ich sedoch nicht verweisen; benn Ratpert liefert doch nur eine dürre Klostechronit, und Etfehard gehört einer die späteren Zeit an. Einen Spielmannsvers, dessen habalt uns der Mönch von St. Gallen bewahrt, hat South konntillen werden der Willerbell uns der Mönch von St. Gallen bewahrt, hat haupt hergustellen verlucht (Müllenhoff u. Scherer Dentm. S. 12, 274). Ueber Abalbert und hatto s. oben S. 543, 586, 590.

2) Wend (Erhebung Arnolfs S. 17) bemertt: Der leibenichaftlich-perfon-

Wie unheilvoll griffen einft schon die Ränke Plektruds und Swanhilds zu Gunsten ihrer Sprößlinge ein! Judith machte durch ihren mütterlichen Ehrgeiz die Entwürse der erleuchtetsten Geister sür die Zukunst des Frankenreiches zu Schanden. Wegen der Grausamkeit der Königin Kastrada brach sogar unter Karl dem Er. eine Empörung auß; sast ebenso verhaßt machte sich Ludwigs II. Gemahlin Engelberga; aber auch andern minder übel beleumbeten Frauen, wie den Königinnen Irmingard von Burgund und Liutgard von Ostfranken, wird ein tadelnswerter Anteil an den politischen Ent-

foluffen ihrer Manner beigemeffen.

Die Berrichaft wird wie ein Familienaut betrachtet, um deffen Befit die Erben gelegentlich habern und fich mit allen Waffen ber Lift und Gewalt ohne Rudficht auf bas Gemeinwohl gegenseitig ju übervorteilen suchen. Wie ein großes Gut wird ber Staat in ber= tommlicher Weise von dem Konige personlich in Gemeinschaft mit ben durch Geburt und außeren Rang dazu Berechtigten bewirtschaftet, wobei man im Gangen nur barauf fein Augenmert richtet, einen möglichst großen Benuß zu ziehen, ohne boch die Unterthanen allgufebr au bruden. Die Berhaltniffe bes Grundbefiges und Aderbaus, neben benen Sandel und Gewerbe fehr gurudtreten, beherrichen bie allgemeinen Zustänbe<sup>1)</sup>; durch Raturallieferungen und perfönliche Dienstleistungen wird der Staat größtenteils erhalten. Sobald bei bem Berrn Die rechte Rraft fehlt, Die Aufficht nachläßt, bereichern fich Die ungetreuen Bermalter und ichinden Die Leute; benn bas Gefet ift unwirtsam, wann die stete Ueberwachung burch einen umfichtigen Fürften aufhört. Die Berechtigfeit in eigener Berfon fleifig zu bandhaben, ben Rlagen ber Bedrudten und Schuklofen jederzeit Gehor zu leihen, ift baber bochfter Ruhm ber Ronige.

Wie nach altgermanischer Auffassung die Fürsten es als ihre oberste Pflicht ansahen, Schützer des Triebens zu sein, so lag ihnen nicht minder die Ansührung im Kriege ob. Ihre Abwesenheit von triegerischen Unternehmungen übte den nachteiligsten Einsluß auf deren Gelingen; Feigheit im Kampse oder Schwäche gegen die Feinde brachten die größte Misachtung hervor, wie wir dies bei Karl dem II. und III. wahrnehmen, während siegreiche Schlachten ihr Ansehen mehr als irgend etwas andres erhöhten. Unter Waffenstumgen wurden die franksischen Konigsföhne groß, und kaum dem Knadenalter entwachsen, kandenalter Spige von Geeren.

auch ihr auf Staat und Regierung bezügliches Treiben ganz unverhült an sich tragen muste, die Unbefangenheit, mit der man das Reich als ein Familiengut, die Reichsangelegenheiten als Hamilienangelegenheiten des herrichenben haufes zu betrachten pflegte, hatten im frantischen Reiche von jeher die Frauen und insbesonder die Königinnen bei politischen handlungen und Berechnungen eine höchst wichtige, bald thätige, bald leibende Kolle spielen lassen"; vgl. Waih Berja. II, 185.

Perfg. II, 185.

1) 29ql. 28qiş Derfg. IV, 359.
2) Einhardi V. Kar. M. c. 19: tum filios, cum primum aetas patiebatur, more Francorum equitare, armis ac venatibus exerceri fecit.

Wiewol der kühne, kampsesmutige Geist der Franken keineswegs abnahm<sup>1</sup>), so ward dennoch nach Karl dem Großen kein Großerungstrieg in größerem Umsange mehr von ihnen begonnen; keiner ihrer Fürsten versuchte es z. B. den dänischen Drängern in das eigene Land zu solgen und sie dort unschöllich zu machen. Teils ried man die reichen kriegerischen Kräste des Landes in den innern Streitigkeiten auf, teils zersplitterte man sie in vereinzelter Ubwehr der hie und da einfallenden Feinde. Diese Kriege gegen die angrenzenden Barbaren wurden selten nach einem umsassenderen Plane gesührt. Die Feldzüge süllen in der Kegel nur die Sommermonate aus<sup>2</sup>); sie bestehen vorwiegend in Berwüstungen des seindlichen Gebietes, verbunden mit einzelnen Ueberfällen, und in Belagerungen sessenden zum Zwede der Landesverteidigung ward man sich erst gegen Ende unseres Abstänistes mehr bewußt.

Die Borschule des Krieges in den Zeiten der Waffenruhe bildete die Jagd, der die frantischen Könige, ebenso wie ihre Großen, leidensichaftlich ergeben waren, von der auch die Bischöfe und Geistlichen trot aller Berbote der Spnoden sich nicht ganz zu enthalten vernochten. Wie allgemein die Neigung zum Waidwerke war, darf man auch daraus schließen, daß gerade so vorzugsweise untriegerische

Im J. 785, als Andwig der Fr. 7 J. alt war, ließ Karl filium iam bene equitantem aus Aquitanien tommen. Bon Ludwig dem D., Karlmann und Lothar II. wissen wir, daß sie sehr frühzeitig Feldzüge mitmachten (in dem J. 824 und 842); Ludwig das Kind war, als er 910 zum erstemmale selbst gegen die Ungarn zog, 17 J. alt. Bon der friegerischen Erziehung am Hofe ivricht Kadan (De procinctu Rom. militiae c. 3, J. f. deutsche Attert. XV. 444): quod et hodie servatur, ut videl, pueri et addolescentes in domibus principum nutriantur, quatinus dura et adversa tollerare discant, famesque et frigora caloresque solis susserve.

1) Offridi lider evangeslor. I v. 81: Nist lint thaz es biginne thez

<sup>1)</sup> Otfridi liber evangelior. I v. 81: Nist liut thaz es biginne, thaz uuidar in ringe | in eigun sie iz firmeinit, mit uuafanon gizeinit. | sie lertun sie iz mit suuerton, nalas mit then uuorton, mit speron filu uuasso, bi thiu forahten sie se noh so u. [. w. Ermolous läht ben Mauren 3abun bon ben Franken u. a. [agen: arma ferunt semper, bellis est sueta iuventus; ] baiulat haec iuvenis, hoc agit arte semex (l. I v. 341).

<sup>&</sup>quot;) Der Beginn der Feldzüge fiel unter Bippin und Karl mit dem Maifelbe zusammen: i. Waiß Berig. III, 565 sig., IV, 548. In den ann. Lauresham. 791 heißt es von diesem Zeitpunkte: vertente anno, eo tempore, quo solent reges ad bella procedere, vozu die sog, ann. Einhardi 782 erläuternd bemerken: aestatis initio cum iam propter paduli copiam exercitus duci poterat; Poeta Saxo II v. 13 (Jaské mon. Carol. 559). Aus diesem Grunde siengen auch wol später noch die Kriege meist um diese Zeit an; eine Aushadme von der Reael bilden namentlich die Komerzsiae.

eine Aushahme von der Regel bilden namentlich die Kömerzüge.

3) Ileber die Geitflichteit f. I. 363, II. 207, über Ludwig den Fr. I. 40

2. Ludw. den D. II. 415, Karl den K. oben S. 46, 58 A. 3; Hinemari ann. 864 (p. 74): Hludowicus Italiae imperator nominatus a cervo, quem in rugitu positum sagittare voluit, gravissime vulneratur; Ermoldi eleg. I. v. 99—102; II v. 45; Karol. M. et Leo papa v. 267—232 (Poetae lat. 1. 373, II. 82); Ludwig den Stammler warnt hintmar (opp. ed. Sirmond II. 184) c. 9: Non vos tantum delectet per venationes insequi bestias silvestres.

Fürften, wie Ludwig der Fr. und Rarl der R., Diefem Bergnugen mit dem größten Eifer oblagen. Karlmann von Weftfrancien und Raifer Lambert ließen in jungen Jahren auf der Jagd ihr Leben; auch Ludwig II. wurde einft von einem Birfche fchwer verlett. Die Franken werden baber ale bie beften Reiter auf ber Welt gepriefen 1); edle Roffe gehoren zu den toftbarften Erzeugniffen ihres Landes, Die man, wie die Jagohunde, deshalb gern fremden Fürsten zum Ge-schenke macht 2). Neben den ungeheuren Waldungen, die einen großen Teil des deutschen Bodens bedeckten (f. I, 216), gab es namentlich in Gallien auch noch besondere Thiergarten, Bruble genannt, jur Begung edleren Wildes3). Wie viel reicher aber die Jagd damals war, mag man baraus abnehmen, daß in den königlichen Forften bei Achen und Ingelheim außer den wilden Gbern, Birichen u. f. m. Baren in großer Bahl, Buffel und Auerochsen erlegt wurden, bag in den Alben bas Gefchlecht ber Steinbode weit verbreitet mar und felbft in Beftfrancien bie Bolfe, bisweilen gu hunderten gufammengeschart, Strafen und Behöfte unsicher machten. Somit biente bie Jago freilich nicht bloß zur Leibesbewegung und um Wildpret auf die Tafel zu ichaffen, sondern fie mar oft in der That ein Rampf bes Menschen mit dem Thiere zur eigenen Sicherung. Die Wolfsjäger genoffen besondere Vorrechte.

<sup>1)</sup> Einhardi V. Kar. M. c. 22: exercebatur assidue equitando ac vanando, quod illi gentilicium erat, quia vix ulla in terris natio invenitur, quae in hac arte Francis possit aequari. Bgl. Hraban. de procinctu Rom. militiae c. 12 (Dauptë 3]. i. bentides Allertum. XV, 448): Quod videl. exercitium saliendi in Francorum populis optime viget.

<sup>2)</sup> Echon Papit Hadrian erluckte Karl um famosissimos equos . . . in hossibus atque plenitudinem carnis decoratos (Jaffé mon. Carol. 268); bem Chalifen Harun chidite R. equos et mulos Hispanos und canes quoque agilitate et ferocia singulares (Mon. Sangall. II c. 10); Ludwig an Papit Etephan IV.: cornipedum glomerat praestancia corpora necnon | qualia Franquorum gignere terra solet (Ermold. Nigell. I. II v. 465); B. Anton v. Brešcia erbat sich im J. 878 von dem B. d. Konstany unum admissari em generosissimum, celeritate et forma quin et animo praestantissimum et acrem, der ihm auch in vorzüglicher Güte zu Teil wurde (Collect. Sangall. N. 39, 40, Fromulae ed. Zeumer p. 421). R. dugo von Italien schickte dem Raifer Romanus Jagdhunde als Geichent (Liudprand. antap. I. III. c. 23). Tie lombardischen Bischoler itten nach Ratherius (Martène coll. ampl. IX, 920) Pierde frenis Germanicis, sellis Saxonicis faleratos.

3) Bgl. Wait Bertg. IV, 132 (Mühld. 1729, 1900), über die Wölfe ebd. 152, oben 1, 289 M. 2. Bon der Gegend den Counclismänster peißt est corniersis quondam sedes gratissima cervis Ursiss sen dubalis ants forisonic.

<sup>152,</sup> oben I, 289 U. 2. Bon ber Gegend von cornelisminifer heißt est cornigeris quondam sedes gratissima cervis, 1 ursis seu bubalis apta ferisque capris, und von der Jagd um Jugelheim: Hlutariusque celer florens...| percutit ursorum corpora multa manu; ebb.: milia cervorum praegrandia cornua, neenon | ursorum referunt tergora seu capita, | plurima saetigerum revebunt et corpora aprorum, | capreolos, dammas fert puerile decus (Ermold. in hon. Hludow. 1. II v. 591, IV v. 509, 561); Monach. Sangall. II c. 8: ad venatum bissontium vel urorum in nemus ire. Eteinböde im bair. Eundergau in einer luft. bom 3, 902 (Ried cod. dipl. I, 84). Bärenjäger ermähnt Madan (31, f. d. Altert. XV, 445 c. 4). Heber Misdräuche der Jagd f. Ionae Aurel. de instit. laic. II c. 23. Dem Bistum Eichflädt machte Rontad im 3, 912 eine Echenlung von Wilden im Forste ju Belben (DD. I, 4).

Worin übrigens die Unterhaltungen der Großen bestanden, mit denen sie ihre Mußestunden ausstüllten, geht nur aus seltenen Undeutungen hervor. Es steht zu vermuten, daß neben dem Waidwerke auch andre Wassenspiele, die Anstige des späteren Turniers, sleißig geübt wurden '). Trinkgelage, bei denen sowol Bier und Met als Wein ihre Stelle sinden, werden, wie zu allen Zeiten, so auch damals in unserem Vaterlande ihr Recht behauptet haben '). Auch darf man sich die Leistungen der Rochtunst, in der verwöge der strengen Fastengebote die Fische eine große Rolle spielten und Gewürze vielssach verwendet wurden, mit nichten so ganz verächtlich denken ')

Un den Höfen dienten Schauspieler, Gautler und Spielleute zur Burge des Mahles und zur Belustigung des Bolkes.). Eine sehr

<sup>1)</sup> Bgl. I, 173, die einzige Erwähnung dieser Art; doch ist vielleicht an Aehnliches zu benten, wenn es von Hintmar von Laon heißt, daß er de praellis atque, ut nostratium lingua dicitur, de vassaticis frequenter ac libenter sermonem habere (Hincmari opusc. LV capitulor. c. 52, opp. ed. Sirmond II, 590). Widutind (res g. Saxon. I c. 32) spricht von exercitiis quoque ludi. Bal. oben II, 103 A. 2.

<sup>29)</sup> Bei Theoduff (ad Carol. regem v. 193, Poet. lat. I, 488) heißt es von dem föniglichen Mahle: aut si, Bacche, tui, aut Cerealis liquoris | porgere praecipiat (sc. Albinus), fors et utrumque volet; Ermold. Nig. I. II v. 277: pocula densa volant tangitque volentia Bacchus | corda, I. IV v. 466; Karol. M. et Leo papa v. 528: aurea namque tument per mensas vasa falerno. Karl der Gr. und Ludwig der Fr. werden beide als fehr mößig im Weingenuß gerühmt (Einhardi V. K. M. c. 24, Thegani V. Hlud. c. 19); vgl. auch Mon. Sangall. I c. 22, 18, woleloft gewürzte Weine erwähnt werden, desgl. Waltharius v. 301. An Trintliedern fehlt es nicht; f. Reues Arch. X, 340, 343, 345—350.

<sup>3)</sup> lleber die Tasel Karls, die in der Regel quaternis tantum ferculis praedebatur, i. Einhard c. 24. Von Alfnin heist es dei Theoduss (a. a. D. v. 197): este procul pultes et lactis massa coacti, sed pigmentati sis prope mensa cidi. lleber Hintmars magere Kost belehrt ein Schreiben des B. Pardulus (Hincmari opp. II, 838), über die Schwelgerei eines andern Bischofs Mon. Sangall. I c. 18. Sedusius liebte ganz besonders Hammessiche (Poet. lat. III, 178, 201, 204).

<sup>4)</sup> E. 1, 363 A. 1, bie v. Stālin (Wirt. G. I, 392 A. 5, 395 A. 3) angel. Stellen Walabjribš und Elfehards; Saupis 3i. f. b. Altert. VI, 185; Thegani V. Hludow. c. 19: quando in summis festivitatibus ad laetitiam populi procedebant themilici, scurri et mimi cum coraulis et citharistis ad mensam coram eo, tunc ad mensuram ridebat populus coram eo etc.; Agobardi opp. 1, 290 c. 30; Ioh. Diac. V. S. Gregorii IV c. 95: Hardib, der Vertraulte des Grafen Suppo, wagte in ein römildes Alofter fornicarias einzuführen atque cum eis commessationes et saltationes illicitas celebrare. scenicas meretriculas .. tamquam in theatro conducas. Auf jolde Künfle bezieht fich Radan (de magicis artib, Hartzheim conc. Ger. II, 238): quam multa funambuli caeterique thearti artifices, quam multa opinices maximeque mechanici miranda fecerunt. Der Mönd von St. Gallen (l. I. c. 18) ezgāhl von einem Bildoje, der leinen Gāflen nach der Kafel, ut eis magnificentiam suam et gloriam manifestius ostenderet, iussit procedere peritissimos cantandi magistros cum omnibus organis musicorum, de quorum vocibus et sonitu fortissima corda mollescerent. Bgl. über bie lombarbijden Bijdöfe Bogel Ratherius von Berona E. 45, Liudpr. h. Otton. c. 12. Rati der Gr. liebte ebtere Unterbaltungen (Einhard. c. 24; vgl. Theobulf (Poct. lat. I, 488 v. 203: sonet Theodulfica Musa).

beliebte Unterhaltung gewährte auch von Altersher das Brettspiel 1). Mit kunstvollem und kostbarem Geschirre von Gold und Silber, mit prächtigen Decen und Teppichen, reichen, namentlich goldgestickten, Gewändern ward bei sestlichen Gelegenheiten auch zu jener Zeitschon Kritten und Großen viel Prunt getrieben 2). Für den Hande am Rhein, zumal auch in Getreide, bildete Mainz³) einen wichtigen Mittelpunkt. Während man Wolse und Linnen durch weibliche Arbeiter im Lande sehr wohl selbst zu dereiten wußte und die frissischen Tuche sogar eine gewisse Berühmtheit erlangt hatten, bezog man namentlich die seivenen Stosse aus dem Morgenlande, welches überdies die Gewürze für die Tasel, sowie vielleicht auch wertwolle Wassen, liesern mußte. Bis nach Spanien, das unter den Ommejaden einen großen Lusschwung genommen, zogen Kaussente aus Verdun 4). Neben dem Pompe der Großen gab besonders der Schmud der Kirchen und des Gottesdeinstes dem Gewerbesleiße und den Künsten mannigfache Anregung.

Wie die Fürsten ihrem Volke an geistiger Bildung nicht allzu weit vorausgehen, so stehen sie auch eben nicht auf einer höheren Stufe der Sittlichkeit. Die Heiligkeit der Che wird nach dem Beispiele Karls des Gr. von ihnen allen wenig geachtet: saft nur Ludwig der Deutsche (ebenso wie Karl der Kahle) scheint keine unehelichen Rachkommen hinterlassen zu haben; bei den meisten übrigen Mitgliedern seines Hauses aber wissen wir von Kebsweibern und Bastiarden. Lothar II. ragt unter ihnen bloß dadurch hervor, daß er in seiner Leidenschaft der maßloseste und unglücklichste war. Daraus, daß solche Verhältnisse damals offener und unumwundener hervortraten, darf man freilich am wenigsten einen ungünstigen Schluß auf die allgemeinen Sittenzustände ziehen. Gewiß aber ist, daß die Erlaubnis zum Halten von Kebssrauen, welche die Mainzer Synode in

<sup>1)</sup> Bgl. Pauli Diac. hist. Langob. I c. 20, Ionae Aurel. de institut. laic. II c. 23, wo bie aleatores nach ben Jägern burchgeßichelt werben, Liudprandi hist. Ott. c. 10, Widukind. res Saxon. II c. 36, Chronic. Salernit. c. 76, Ekkehardi casus (SS. II, 104); Bogel Ratherins S. 44, 84; Petri Damiani op. 20 c. 7 p. 584 ed. Caietan.

<sup>2)</sup> lleber ben Hug am Hofe vogl. das Gedicht Karol. M. et Leo papa v. 186 fl., 216, 225 (Poet. lat. I, 371) u. j. w.: Thegan. c. 19; Ermold. Nig. l. IV v. 373—396, wo. allerdings mit poetifichen Farben, die Gewänder beichrieben werben, die der Gericht und feine Familie zum Geschert erhielt; j. auch V. Hathumodae c. 2, Hrotsvithae prim. Gandersh. v. 325, 336. Gold und Gebelfeine scheinen hiernach zum Echmude fehr die verwendet worden zu fein; f. librigens w. Ställin Wirt. G. I, 399, Gitörer Gregor VII. u. j. Zeitalter VII, 200, 229 flg., Mailänder Synobe von 863 c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. oben I, 206, 220, Megenhart. de S. Ferrucio (SS. XV, 149): Mogonciam excellentissimis Galliarum civitatibus conferendam . . gentiumque cunctarum mercibus uberrime refertam.

<sup>4)</sup> Mit Röpte Dümmler Otto ber Gr. S. 279 vgl. Mirac. S. Bertini c. 4 (SS. XV, 511): consociaverunt se eis Viridunenes negotiatores eandem viam tendentes usque ad divaricationem viae ducentis in Spaniam.

vielsach in Anspruch genommen wurde. Mädchenraub und Entsührung, selbst von heiligen Orten, gehörten zu den häufigeren Bergehen. gegen welche die Geistlichkeit einschreiten mußte; unnatürliche Wollust dagegen wird auf deutschem Boden doch nur selten erwähnt: sie kam jenseits des Rheines öfter vor. Sehr viel machten den geistlichen Gerichten die unerlaubten Ehen zu schaffen, indem jede noch so entsernte, wenn nur überhaupt nachweisdare, Verwandtschaft der Gatten unerdittlich die Ausschapping ihres Verhältnisses zur Folge haben sollte i).

lleber die Stellung der Frauen im Allgemeinen, über ihre Borjüge und Tugenden, läßt sich aus unserer Periode wenig berichten,
weil die Geschichte ja meist nur von solchen nähere Kunde erlangt,
die über den Kreis echter Weiblichteit hinausschreiten. Die Töchter
Karls des Er. wurden wie die geringsten ihres Geschlechtes zum
Spinnrade und zur Weberei angehalten<sup>2</sup>); aber sie begleiteten den Bater auch zur Jagd und nahmen Teil an den literarischen Beschäftigungen der Hosspilale. Un der westfränklichen Königin Frmintrud rühmt der Hosphilosoph Johannes Stotus die kunstvolle Hand, mit der sie die Gewänder ihres Gatten ausputzte. Die h. Liutbirg, Klausnerin in der Kähe von Halberstadt, wurde als eine Künstlerin in den weiblichen Handarbeiten geseiert: in diesen zugleich und im

<sup>1)</sup> Die geschlechtlichen und ehelichen Verhältnisse kamen auf allen Synoben bes neunten Jahrhunderts zur Sprache. Ueber Kebsweiber i. I., 364; im gleichem Sinne äußerte sich Raban auf die Anfragen Herbaldd b. Auserre c. 28 (Hartzheim conc. II, 209). Einen iehr großen Raum nehmen die steilchichen Vergessen in Reginos Vuche de synodal. causis ein (I. I. c. 98 bis 265). Außer der Beantwortung der von Herbald gestellten Fragen schrieß Raban auch an Humbert d. Wirzburg darüber, quota generatione licitum sit connubium (vgl. Forsch. 3. D. G. XXIV, 424); desgl. au Hatto oder Bonossus und ann ehperbischof Regindalb (Hartzheim conc. Germ. II, 214, 226, 228); an den Chorbischof Regindalb (Hartzheim conc. Germ. II, 214, 226, 228); an den Chorbischof Regindar ichrieb er über einen Mann, der in partidus Thuringiae germani sui uxorem ipsa nesciente noctu oppressit (Forsch. 3. D. Gesch. V, 383), und an densselben: quosdam modicae sidei vel potius inimicos verae sidei illud, quod Christus adulteram absolvit, de codicibus suis auferre, quod illo exemplo metuant mulieridus suis peccandi impunitatem dari.

<sup>2)</sup> Einhardi V. Kar. M. c. 19. Bon Karls vierter Gemahlin Liutgard fagt Theodulf (a. a. D. p. 485 v. 89): quae bene discendi studiis studiosa laborat | ingenuasque artes mentis in arce locat; vgl. Altuins Schreiben an Nathangel (ep. 206, Jaffé mon. Alcuin. 700).

<sup>3)</sup> Iohannis laudes Yrmindrudis (Mai auctor. classic. V, 435) v. 7: ingens ingenium perfecta Palladis arte | auro subtili serica fila parans. | actibus eximiis conlucent pepla mariti, | gemmarum serie detegit indusias. | miratus fugitans numquamque propinquat Arachne, | quamvis palladios aequiperat digitos; āḥnliḍ bon Ṣubitlţ: scilicet ex auro tunicam gemmisque rigentem, | conficit ast qualem arte Minerva sua (Ermold. Nig. 1. IV v. 387). Eie bollenbete für ihren Gatten ein fostbares Gewand, daß diefr unter Ritolauß nach Rom fliftete (Eteinmeperä 3]. f. d. Altert. XIX, 146). Trmintrud beripricht dem B. Parduluß stolae cuius imposuistis laborem libenter experiri curabimus (Lupi ep. 89, p. 134). Theobult empfiehlt der Grāfin Giēla v. 21: Sit lanae studium (Poet. lat. I, 541).

Psalmensingen unterrichtete sie junge Mädchen<sup>1</sup>). Als Frauen von höherer Bildung erscheinen die Kaiserin Judith und die Gräfin Dhuoda; das zehnte Jahrhundert hat mehrere diefer Art hervorge= bracht. "Goldgewirtte Gewänder, fo wird von der h. Sathumoba, Ganbersheims erfter Mebtiffin, berichtet2), Binden, Sauben, Flechten, Dhrgeljange, Ringe, Spangen, Gefchmeibe, Facher, Gurtel und Riechflajchchen, die zu tragen der meiften Frauen Chrgeiz entbrennt, diefe, wenn nach Stand und Bermogen ber Eltern ihr dargeboten, weigerte fie fich anzunehmen, und wenn biefelben gegen ihren Willen ihr angelegt maren, feufzte fie angftlich und weinte heftig." Reben Frauen, wie Engeltrud und Waldrada, Die durch frechen Chebruch ben Bolfern ein Aergernis gaben, fteben andre von zweifelhaftem Rufe, wie Jubith und Richilbe, die fich vorzugsweise von den Eingebungen der Herrschlucht leiten lassen 3); wieder andre scheinen, gleich der Königin hemma und ber Grafin Dba, ber Mutter ber Liudolfinger, nur nach bem Ruhme guchtiger hausfrauen getrachtet zu haben; die Weltentsagung endlich, die völlige Singebung an ben Dienst bes Berrn. führte eine Richardis, eine Liutberga und Hathumod, die eblen Töchter bes fachfifden Stammes, jur bochften Stufe irbifder Seiligkeit und himmlischer Berrlichkeit.

Die Frommigkeit sowol der Regierer wie der Regierten trug einen fehr finnlichen, ftart abergläubischen Charatter. Wie die Rirche geschlichtlichen Ausschweifungen nur unvolltommen wehrte, fo ließ fich auch der in der Robbeit der Menschen tief wurzelnde Sang gu Raub, Mord und Gewaltthaten, zur Selbsthilfe und Blutrache, schwer ausrotten, wenn auch mit firchlichen Bugen und Ausschließung aus der chriftlichen Gemeinschaft häufig dagegen eingeschritten wurde. Großenteils begnügte man sich damit, die äußere Unterordnung des gangen Lebens unter bie Borichriften ber Religion fo viel als mog-

48

<sup>1)</sup> V. S. Liutbirgae c. 6: in tantum igitur capax ingenii fuerat, ut diversarum artium, quae muliebribus conveniunt, operibus . . . prae caeteris circumquaque habitantibus veluti Daedala diffamabatur; c. 22: multeris circuin quae nabinatus vitus baccata unauacata, c. 2. interiorum mulicbrium operum artifex erat; c. 35: cui . . . (Ansgerus) puellas eleganti forma transmiserat, quas illa et in psalmodiis et in artificiosis operibus educaverat (SS. IV, 160, 163, 164).

2) V. Hathumodae c. 2, überl. von Fr. Rüdert.

3) Die Kaijerin Richilbe, die im Jahr 910 noch am Leben war (î. ihre lltt. Hist. de Metz IV, 52), reregte als Wittwe durch ihren Wandel Ruffok, in het Tulka et lie thisto.

so daß Fulto an sie ichrieb: pro fama non bona, quae ad ipsum de vita vel actibus eiusdem reginae pervenerat, quod scil. esset diabolus, ubi fuisset illa, magis quam deus, cum forent circa illam, quae contra salutem militant animae, id est irae, rixae, dissensiones, incendia, homicidia, luxuriae, rapinae quoque pauperum, pervasiones ecclesiarum (Flodoard, hist. Rem. IV c. 5; vgl. III c. 23, 25, 27, 88, XIII, 531, 588, 549, 566). Bon ber im 3. 925 berftorbenen Martgrafin Bertha b. Tuscien (Lothars II. Tochter) heißt es in ihrer Grabichrift v. 9: permansit felix, seclo dum vixit in isto, | non inimicus eam vincere praevaluit. | consilio docto moderabat regmina multa, | semper erat secum gratia magna dei. | partibus ex multis multi comites veniebant, | mellifluum cuius quaerere colloquium (Liudprandi opp. ed. Dümmler p. 167).

lich durchzusühren, die innere heiligung des herzens aber einer künftigen Zeit zu überlassen. Eine grob sinnliche Schilberung der höllensqualen, disweilen auch ein unmittelbar straßendes Eingreisen der heiligen, dienten vorzüglich zur Erweichung verstockter Sünder i), und gewiß war es ein seltener Fall, daß ein Misselhäter, wie jener Winermax, der Mörder Hulos, undußertig zu Grabe gieng. Troß aller Ueberschreitungen und Ungriffe im Einzelnen vorrde die geheisigte Macht der Kirche und ihrer Deiner auch von den Kohesten anerkannt und geachtet 2). Die Ausnahmen sind meist von der Art, daß sie diese Regel eher bestätigen. Die Siddrüchigen — und auch damals stand die deutsche Erweu an Lauterseit doch höher als die welsche — zitterten vor der Kache der heiligen, auf deren Reliquien sie ihr Seelensbeil zum Pfande eingeletzt.

Gerade durch die wunderwirkende, segensreiche Kraft der Reliquien 3), die man zuweilen in seierlichem Schaugepränge unter zahlereichem Geleite durch die Lande sührte, prägte sich in die Gemüter der unwissenschaften Menge die unwiderstehliche Macht des Glaubens am tiessten ein: Heiden wurden durch solche Ericheinungen zum Christentume bekehrt. Derselben abergläubischen Auffassung wie die Wenge huldigten auch die Fürsten; sie legten ebenfalls jenen tobten Gebeinen den höchsten Wert bei und suchten sich deren aus den altschriftlichen Ländern Italien und Gallien so viele wie möglich zu verschaftlichen Ländern Italien und Gallien so viele wie möglich zu verschaftlichen); einzelnes wurde auch wol aus dem Morgenlande er-

¹) Eine Fran, die am Laurentinklage, cum reverentiae sanctorum praeposuisset lucrum terrenum, Brot duf, sudito eosdem (sc. panes) atramento repperit nigriores (Ann. Fuld. 870). Graf Megingand, dem Arnolf €t. Magimin geichentt (oben €. 358), prablte gegen feine Gattin: Servum . . . praedivitem in beneficium michi indulsit (sc. Arnulfus), et si vis scire, ipse est Maximinus cum abbatia sua, quem etiam tidi si volueris tradam; für diefe Nede wird er plöhlich in spaeram quandam vel glodum pene informem convolvitur und nur durch reiche Geichente an den Geitigen geheilt (Sigehardi mirac. S. Maxim. c. 8, 9, SS. IV, 231). Flodoard (Hist. Rem. l. II c. 19 p. 467) erzählt von €t. Neter in Neimē: vidi siquidem nutritoris me Gundacri . . . servum, dum temere prope fenestram huius crypteta accessisset mingere, terribili quadam quasi armati cuiusdam viri visione ita deterritum, ut putaretur amittere sensum, was fich dann noch bei einem andern wiederholte.

<sup>2)</sup> Ueber Geringschätzung der Geistlichkeit durch die Laien klagt Jonas v. Orleans de institut. laic. II c. 20, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bon St. Gallen bemertt Motter (Martyrolog. XVI Kal. Nov., Canisii leet. ant. VI, 929) im Migemeinen: ubi domino virtutum eius merita declarante, caeci illuminantur, surdis auditus tribuitur, mancis operari conceditur, multi linguarum laxatione gratulantur, claudis gressus diriguutur, energumeni a spiritibus nequam liberantur, clinici atque contracti indepta gratis sanitate eriguntur, dolor dentium medicina trabis compescitur, reliquarum etiam infirmitatum eximanitio ibidem efficitur. Bebr bie Mirtum her Meljoujen aur Methenum de Bos M. 3 ones, Setellen.

die Wirtung der Reliquien zur Betehrung f. die I, 369 A. 3 angef. Stellen.

9 Bgl. II, 421, oben S. 5—7, 421, 477 fig. Uns Wet wurde der h. Russ was der die verein verpflangt (Horigh, 3. D. G. XXV, 199). Ueber ein Uebertragung aus Afrika f. Poet, lat. Carol. II, 544, Forsch. 3. D. G. XXV, 200.

3n dem Neer. Aug. findet sich zum 9. Ung.: Symeon Achivus, eui ydria domini dono data probatur; yal. dessen versien 1885. IV, 445\*).

worben: fo in Reichenau burch einen Griechen, ber fich bafelbft niederließ, ein Rrug von der Sochzeit von Rana. In einer ben meisten andern lebertragungen entgegengesetten Richtung ließ ber westfrantische Konig Karl sich Reliquien von ber h. Walburga, ber Schwefter Willibalds, tommen, an beren Gebeinen zu Monbeim im Eichstädter Sprengel feit ben Tagen Arnolfs viele Wunder gefchehen waren, und gründete ihr zu Ehren im 3. 916 eine eigene Rapelle in der Pfalz Attigny'). In Diesem Geiligendienste wurzelten die fo überaus häufigen Wallfahrten "), jumal nach Rom, aber auch nach Jerusalem"); mancherlei heidnische Gebräuche und Erinnerungen tonnten fich unter biefen Musmuchfen bes Chriftentums verbergen und, wenn auch aus ihrem früheren Bujammenhange berausgeriffen, noch immer ein vereinzeltes Dafein friften. Bahrend fich oft unter ben Namen ber Beiligen die ber alten Götter verftedten und Betrus ober Martinus etwa die Stelle Wodans vertreten mußten 1), flüchtete ein andrer Teil der heidnischen Gotterlehre in den Teufelsglauben, der im neunten Jahrhundert eine fehr ausgedehnte Geltung erlangt hatte. Nicht bloß als Berführer bes Menfchen zur Gunde, als Berfucher bis zu völliger willenlofer Befeffenheit, bachte man fich ben Teufel, fondern man glaubte an eine gange Schar bon Unholben ober bofen Beiftern, welche die geplagte Menschheit mit boshaftem Schabernad und mannigfachen Leiden beimfuchten und benen allerbinge übernatürliche Rrafte, zumal die Babe ber Brophezeiung, beiwohnten 5).

<sup>1)</sup> Um 7. Juni 916 stiftete Karl in Attigun eine Kirche zu Ehren der h. Walburga, quam pro tutamento totius regni ex partibus Orientalium sagaci industria afferre voluimus (Bouquet IX, 529, B. 1951); vgl. Flodoardi ann. 926 (SS. III, 376).

<sup>2)</sup> Heber bie Balliahten i. oben S. 5. Nüchtern bemertt Theobuli (Poet. lat. I, 557): Non tantum isse iuvat Romam, bene vivere quantum, | vel Romae, vel ubi vita agitur hominis.

<sup>3)</sup> S. oben II, 421.

<sup>4)</sup> Besonders lehreich für die allmaliche Umjehung der heidnischen in christliche Mythologie sind die uralten, immer wieder verjüngten Segen und Sprücke; !. Müllenhoss u. Scherer Denkm. S. 9-11, 141-148 mit den Anmerkungen. — In der transl. Chrysanti c. 28 (SS. XV. 376) wird den einem Orte in der Mäße von Prüm erzählt: huius igitur habitatores condixerant sidi omnes pariter ad locum contendere et, ut non vacua viderentur venire manu, conlatione facta vas, quod cupa dicitur, cervesia impleverant, ut etiam dono muneris deo ponerent, consilio habito, qualitatem prius temptare voluerunt potus, antequam iter arriperent etc. Exinnert dies nicht beutlich an das Bieropfer der Mamannen zu Tuggen? Vita S. Wigberti e. 11 (SS. XV, 41): ein Vogel als Bild der entslogenen Seele.

<sup>5)</sup> Lubnig der Fr. sah auf dem Sterbebette einen bosen Geist, den er von sich abwehrte (Vita Hludow. c. 64); Karl III. mußte im J. 873 ezorcisiert werben (J. 11, 353 sig.). Ein satelles atque discipulus Satanae machte 828 durch den Mund eines nur deutsch erhenden Mädchens in lateinischer Sprache Enthüllungen über die von ihm und seinen Gesährten berurlachten Leiden Kreiches (J. 1, 45). And dem unglüctlichen Gbinzichen Feldunge im J. 849 gesicheh es, spiritum nequam per os cuiusdam arreptiti protestarl bello se Boemanico praesusses sociosque suos spiritum superdiae atque discordiae fuisse etc. (I. I., 346). Lejonders schrreich ist die Spulgeschicht Ruodolf.

Der allgemein herrschende Glaube an die Macht bes Satans, bie Furcht bor brobenden Simmelszeichen, namentlich Rometen, die man als bie ficheren Borboten großer Ungludefälle, vielleicht gar bes Weltunterganges, anfah 1), endlich bie vielen bedeutenden Beranberungen und bas baufige Diegeschick, von bem Deutschland in biefem Beitalter in ber That betroffen murbe, bewirtten eine gefteigerte Sin= neigung zu den Beilmitteln, welche die Rirche barbot, um burch gute Werte Die Fürbitte ber Seiligen und Die Gnade Gottes zu gewinnen. MIS der ficherfte Weg zu den himmlischen Freuden ericbienen namentlich für die Laien por allem die Almofen, Die freiwilligen Gaben an bie Armen und an bie Rirche, bie nicht nur ber Seele bes Gebers ben Aufenthalt im Fegefeuer abfürzten, fondern in gleicher Weife auch ben Borfahren ju gute tamen. Die Sorge für bas eigene Seelenheil nicht minber, als Rindespflicht, gebot, milbthatige Stiftungen in reichem Mage zu machen. In diesem Glauben lag die befte Schutzwehr für die von ber Sabgier ber weltlichen Großen fo vielfach bebrohten und angefeindeten Rlöfter: die Fürbitten der frommen Brüder als eine machtige Beihilfe auf bem Wege zum ewigen Leben murben pon allen Seiten begehrt und ebenfo von ben Ronigen burch die Spenden ihres Ueberfluffes, wie von den Mermften burch Aufovferung ihrer letten Sabe erfauft 2).

Immerhin stellt, dem rohen, kriegerischen Treiben der herrschenden, dem dumpfen, beschränkten Dasein der beherrschten Klasse gegensiber, vornehmlich die Kirche eine höhere geistige und ideale Macht der. Mochten auch manche ihrer Käupter in jenem Treiben und in dem Dienste des Staates ebenfalls ganz aufgehen, die Geistlichkeit hvann doch allein den Kaden der wissenschaftlichen Ueberlieferung in

1) Einhardi V. Kar. M. c. 32. V. Hludowici c. 62, Nithard. histor. 1. IV c. 7, Ann. Fuld. P. III 882. Selbst in ben türzesten Annalen begegnen wir solchen Beobachtungen; vgl. I, 191, II, 386, oben S. 348. 2) Jn Arnolfs Urt. sür Metten vom J. 889 (Mon. Boica XI, 433) heißt

Fuld. 858, Mon. Sangall. Gesta K. M. I c. 23; vgl. Wend baš frant. Reid, S. 217 21. 1. Rušjūhfich über bie Pāmonen unb ihre übernatūrlichen Rrāfte hanbelt Raban de magicis artibus, wo eš u. a. heißt: accessit etiam daemonibus per tam longum tempus, quo eorum vita protenditur, rerum longe maior experientia, quam potest hominibus propter brevitatem vitae provenire (Hartzheim conc. Germ. II, 238), berf, in admonitione ad populum Reginhario episcopo missa, inquit: Rugiunt daemones iuxta reliquias et sepulchra sanctorum illius (Forid), § T. G. V. 383); V. Findani c. 10 (SS. XV, 506); Christian. expos. in Math. c. 48 (Migne patrol. CVI, 1435).

<sup>2)</sup> In Arnolfs litt. Jur Wetten vom J. 889 (Mon. Boica Al, 433) fetst es turş und gut: si es, que nobis ab omnipotente domino data sunt, ad monasteria dare studuerimus, inde nobis procul dubio credimus venire divinam clementiam; in ber Zwentifolds für St. Magimin vom J. 897 (Beyer I, 207): quanto propensius divinae laudis cultum exequimur eiusque preconia unanimi fratrum collegio stabilire et transitoriis lucris augere studemus, tanto domini clementiam regnum nobis celitus commissum latius diffundere ac diutinis temporibus sanitatem nostram protelare et ad extremum aeternae nos inserere felicitati procul dubio confidimus. Uchnliche Mendungen wiederholen sich in unafaltigen littunden. — lleber die dutch die Hendungen wiederholen sich in unafaltigen littunden. — lleber die dutch die Hendungen wiederholen Schafter der Gespielichte bes Beneficialweiens S. 258—256.

biesen trüben Zeiten sort, und sogar das neunte Jahrhundert brachte Männer wie einen Anstar und Nimbert hervor, die, als Geidenboten ihr Leben sür das Evangelium einsehend, unter die ruhmwolsten Träger der christlichen Tugenden gezählt werden müssen. Bei allen Träger der christlichen Tugenden gezählt werden müssen. Bei allen Träger werden mit die Kirche als Erzzieherin und Bildnerin des Volkes eine erhabene und segensreiche Stellung ein, und selbst die sinnliche Beräußerlichung ihres geistigen Inhaltes, die man ihr vorwersen kann, jener von allen Ständen gesteilte Wunderglaube, wird vielleicht durch ihre nächste Aufgabe, die Berdrängung der heidnischen Anschauungen, entschuldigt, wiewol unsleugdar selbstsüchtige Berechnung oft genug dabei mitipielte. Um wenigsten ist diese mystische Richtung unserer ganz unschödpsperischen Zeit zur Laft zu legen, die sie seine fertige vorsand und aufnahm.

Dies mittelalterliche Kirchentum, ebenfo wie jene üppig aufschießende Aristokratie, die durch das Lehnswesen ihr eigentümliches Geprage erhielt, hatten für unfer Bolt boch nur eine borübergebende Bebeutung. Jenes follte bereinft ber freien fittlichen Gelbftbeftimmung bes Einzelnen, biefe bem freien felbstbewußten Bürgertume weichen, indem erft in den Pringipien ber sittlichen und politischen Freiheit der beutsche Beift durch feine erhabenfte That, die Reformation, zur vollen Musgeftaltung gelangen tonnte. Dem deutschen Ronigtume, das in unferer Periode noch größtenteils in ungebrochener Machtvollfommenheit aufrecht fteht, nachmals aber burch die mit dem Oberhaupte der Rirche verbundete Ariftofratie ju Boden geworfen und erniedrigt wurde, als dem durch die Beschichte geheiligten Musdrucke ber nationalen Ginheit und Macht, gebort die Butunft. Wie oft bis auf die Gegenwart herab durfte man auf Deutschland die Worte anwenden, mit denen Regino im 3. 888 den Berfall bes Bemeinwefens betlagt: "Denn viele gur Lentung bes Reiches tüchtige Fürsten hatte Francien erzeugt, wenn bas Schickfal ihnen nicht im Wetteifer ber Rraft ju gegenseitigem Berberben bie Waffen in bie Sand gegeben;" boch jum Glude unferes Bolfes ift in unferen Tagen ber alte Fluch von uns genommen, und ein rechter Nachfolger Ludwigs bes Deutschen erhebt fich wiederum über ben vielen Sauptern Deutschlands als Oberhaupt.

## Beilagen.

I.

Urfunde Arnolfs für Montamiata, gedruckt bei Ughelli (Italia sacra III, 706 od. pr., III, 615 od. Coleti), nach den von Herrn Dr. Perh aus dem Originale mitgeteilten Berbesserungen, welche Herr Prosessor Sickel nach einer in Florenz angesertigten sozialitigen Kopie vervollständigt.

(Chr.) In nomine sanctae et individuae trinitatis. Arnolfus diuina fauente elementia imperator augustus. Cognoscat generale collegium omnium fidelium nostrorum (praesentium) scilicet atque futurorum, quia Petrus abba coenobii in honore sancti Saluatoris in monte Amiato constructi quoddam praeceptum detulit ad manus nostras bonae memoriae domni Hludowici imperatoris per interventum Hathonis venerabilis atque dilectissimi archiepiscopi nostri deprecans clementiam nostram, ut hoc nostra auctoritate roboraremus, continebatur autem in eodem praecepto, qualiter ante libatus domnus Hludowicus imperator illud coenobium cuidam fideli suo Adalpreht nominato ad regendum commisit, ipse autem ob incuriam eorum, qui ipsum monasterium prius prouidere debebant, cum fratres ibidem domino famulantes inopia cuiuscumque boni confectos et diuina obsequia neglecta penitusque collapsa repperisset, eorundem fratrum usibus haec loca contulit, ut sufficientiam 1) uictus et habitus habentes regulariter uiuere et sine alicuius animositatis inpedimento diuinis laudibus sana mente insistere quiuissent. hoc est cellam sancti Benedicti, curtem de Palea, cellam sancti Stephani in Monticlo et cellam sanctae Mariae in Lamulas, curticella(m) de Mustia necnon curticellam de Titinano et in Cerri angariales seu in Feroniano et manentes eius, insuper cella(m) sancti Saluatoris de ualle<sup>2</sup>) Rachana et curticellam de Cuniclo cum ipso gagiolo de Portiano et cellam sancti Stephani in Terquini et cellam sancti Seueri super lacum cum ipsa curticellula de Bisentio (et) cellam etiam sancti Miniati cum cellula sanctac Mariae de Valeriano cum ipsis rebus de curticula et omnibus pertinentiis et appendiciis suis, ea uidelicet ratione, ut ipsum collegium coenobitarum haec omnia suis tantummodo utilitatibus habentes indeque uictum et habitum regulariter percipientes absque murmurio diuinis die noctuque uacarent obsequiis, sed praefatus uir, ut hoc, quod bono studio ac zelo diuino fecit, perennem stabilitatem teneret, precatus est clementiam iam dicti imperatoris, hanc collationem ut cum suae auctoritatis scripto roboraret atque firmaret, quod et ita fecit, ueluti in eodem praecepto scriptum habetur, at nos huius-modi iustae ac rationabili petitioni libenter annuentes hoc nostrae munificentiae praeceptum conscribi iussimus, per quod decernimus atque fir-

2) uale Urt, Racnana bas anbre Cr.

<sup>1)</sup> Fitt ut suffic, bat bie Urt, insufficientia.

missime iubemus, ut ipsa collectio fratrum omnes res ante titulatas sine inquietudine et absque ulla publica repetitione aut rectoris loci ipsius subtractu in suos usus ac necessitates habeant, ordinent et disponant, quaterus inde sufficientiam habentes diuinis laudibus insistere atque pro nostra omniumque christianae religionis salute melius delectet orare. insuper etiam antedicti abbatis et fratrum suo regimini subditorum sub regulari disciplina secum dominum seruientium rogatu ipsum monasterium cum codem abbate et omni ipsa monachorum turba omnibusque hominibus uel rebus ad ipsum coenobium rite pertinentibus pro remedio animae nostrae parentumque nostrorum in nostrum mundiburdum ac defensionem suscipimus et idcirco praecipientes iubemus, ut nullus de fidelibus nostris comes, missus aut iudex uel de iudiciaria potestate in uillas seu curtes seu loca ipsius monasterii tam per donationes uel confirmationes regum quamque etiam per bonorum hominum largitatem ipsi monasterio collata seu quolibet iusto studio augmentata ad ipsam casam dei legibus aspicientia ad causas audiendas uel freda exigenda seu fideiussores tollendos siue mansiones aut paratas faciendas aut ullas publicas redibitiones uel functiones requirendas quoquo tempore inuadere aut ingredi ullatenus praesumat, sed nostro mundiburdo et defensione ipsa domus dei quieta tranquillitate potiatur, insuper etiam concedimus eis iudiciaria uel decimas de manentes seu et de super titulatas curtes pro dei amore et remedium animae nostrae vel parentum nostrorum in elimosina ad ospitalem fratrum pro receptione peregrinorum. pari modo etiam concedimus, ut quandoquidem abba ipsius cenobii de hac luce diuina iussione discesserit, habeant licentiam inter se eligendi abbatem de eadem collectione, quemeumque inter se caeteris digniorem et promptiorem indagare potuerint ad dei familiam diuinitus gubernandam et nostram seruitutem humanitus peragendam si autem, quod absit, quaeuis mortalium persona temerario ausu huius praecepti uiolatrix existere conata fuerit, coepti sui inops C libras defecati auri coacta persoluat, medietatem camerae palatii nostri et alteram partem, quibus iniuria facta est. et ut hoc praeceptum absque omni inquietudine in sua soliditate stabile perseueret, manu nostra illud firmauimus ac more nostro insigniri iussimus.

> Signum domni Arnolfi

(Mon.)

inuictissimi imperatoris augusti

Wichingus archicancellarius ad uicem Theotmari archicappellani recognouit et s(ubscripsit). (S. R. cum notis Tiron.)

L. S.

Data IIII Kalendarum Martii die anno incarnationis domini DCCCXCVI indictionum XIIII Anno regni Arnolfi imperatoris in Francia VIII<sup>1</sup>), in Italia III. Actum Romae in dei nomine feliciter Amen.

Der vorstehende Abdruck folgt dem einen der beiden Originale; das andre, welches der Ausgabe Ughellis zu Grunde lag, unterscheit sich vorzüglich daburch, daß es statt des Sates insuper — peregrinorum einen anderen: similiter — confirmamus, mit nochmaliger Rennung mehrere Bestjungen einschiebelb. Bgl. Fanta in den Mittheil. des Instituts für österreich. Geschichtsforichung V, 409.

## Π.

Durch die Gute des herrn Archibrates Dr. Aug. Bed tonnte ich für biefen Band ben Cocl. membr. I n. 71 der herzoglichen Bibliothet zu Gotha, ben sog. Cocl. aureus Epternac. benühen, d. h. eine im Jahre 1191 von dem Monche Theoberich zuerst angelegte, später fortgesette Sammlung von geschichte.

<sup>1)</sup> Das anbre Drig, bat richtiger VIIII.

lichen Nachrichten über das Kloster Echternach, verbunden mit den Urkunden besselben. Eine Belchreibung dieser wichtigen Handlicht, welche ausreichendes Waterial sir eine vollständige Gelchichte des Klosters enthält, gibt Waiz (Perh Archiv XI, 338—343) und Mürth-Vaquet (Publications de la société pour la recherche des monuments histor de Luxembourg a. 1862 t. XVIII); Ergänzungen geben Sickel (Beitr. zur Diplom. V. 76 in den Wiener Sithungsber. XLIX) und namentlich Weitand (SS. XXIII, 11 st.). Zu den gelegentlich aus der Handlichte stellen füge ich nachstehend als Prode die auf f. 55 überlieserte Urk. Reginars über Eruchten (bei Nommern in Luxemburg), deren Text seiber teilweise verderbt ist.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Notum sit omnibus tam presentibus quam et futuris sancte matris ecclesiae filiis, qualiter ego in dei nomine Reginnerus dei patrocinante clementia comes et quamquam indignus monasterii sancti patris Willibrordi eiusdemque congregationis abbas et rector congrua sanaque cuiusdam ex eodem collegio fratris nomine Herfridi ammonitione pulsatus quandam uillulam uocabulo Cruftam cum suis appenditiis antiquorum largitione legittima orthodoxorum uirorum ad hospitale honorati confessoris Christi pertinentem, subsceptionibusque illuc confluentium nobilium seu pauperum delegatam, iniquorum suggestionibus ab antecessorum meorum praua dominatione scilicet abbatum seu comitum aliorumque seniorum iniuste abstractam ob mearum erectionem commissarum ex diuersis terrarum finibus hospitibus uenientibus utilitatem commodumque peragens multorum sub spetiebus redonaui. pauca igitur reuertendo redonantur, sed tamen notabuntur; hoc est basilica una inibi constructa una cum ceteris dominicatarum munitionum edificiis tam mansis quam sedilibus uineis molendinis piscationibus pratis campis siluis pascuis aquis aquarumue decursibus exitibus et reditibus mancipiis utriusque sexus, quatinus tam ualidis quam inualidis fessisque deum omnipotentem piissimumque illius sacerdotem uidelicet sanctum Willibrordum perquirentibus futuris temporibus alimoniam largius prebendo proficiat in augmentis. si quis autem, quod fieri non optamus, ego quod absit aut aliquis successorum meorum contra hunc redonationis titulum uenire aut illum infringere conatus fuerit, dei omnipotentis iudicium incurrat sanctumque Willibrordum, cuius elemosinam euertere nititur, inquisitorem acquirat et quod repetit euindicare non ualeat, sed presens donationis firmitas in euum inconuulsa persistat corroboratione subnixa. Actum VIII anno regnante Luodowico glorioso rege.

## Nachträge und Berichtigungen.

- I, 47 A. 1, 50 A. 1. Bgf. bas von Gunblad, herausgegebene Gutachter Hintmats (3). für Kirdjengeld, X, 107): quid inter alia plurima ac pernecessaria cum decreto domni imperatoris Hludowici et legato Gregorii papae a. 829 inc. dom., . . . in generali synodo apud Wormatiam civitatem, postquam reversi de synodis, quas per suum imperium in quattuor locis id est in Mogontia, in Parisio, in Tolosa, in Lugduno fecerat congregari, in unum sunt episcopi congregati, fuerit constitutum . . . hic ponere necessarium duxi.
- I, 81 A. 2. In der H. der Ann. Mettenses 833 (Cheltenh. 1858, jeht in Bertin) finden fich die von Waiß mit Unrecht angezweiselten Worte: in pago Helisacie in loco, qui dicitur Rotselth id est rubeus campus, se coniunxerunt.
- I, 154 A. 3, 158 A. 1. Bgl. aud Ann. Prumiens. 841 (Reues Ard XII, 405): Facta est strages magna in campo Fontenih; Radbodi libell. de mirac. S. Martini (Salmon supplém. aux chroniques de Touraine p. 9): ipso . . anno, quo reges quatuor uno geniti patre inter se cum suis exercitibus dimicantes Fontanidos campos multo christianorum sanguine foedaverunt. (Er verwedjelt die beiden Bippine.) Auch ungebr. ann. Laudunens. (SS. XV, 2) haben nach 840: Bellum ad Fontenit.
- I, 159 A. 2, 197 A. 1. Rabbod läßt in dem Jahre der Schlacht das Unhrif beginnen: ipso, ut ferunt, anno . . piratica classis Sequanae fluminis alveo invecta est. Post illum diem, quantas Gallorum strages fecerint, quantas urbes regionesque incendio concremaverint, horrendum est dicere.
- I, 182 A. 4. Bgl. zu biefer Sitte jest auch 2B. Michael bie Formen bes unmittelbaren Berfehrs (Leipzig 1888 S. 18 fig.).
- I, 194 A. 2. Radbodi libell. a. a. D. p. 8: Dani Suevique, quos Theotisci lingua sua Northman id est aquilonares homines appellant etc.
- I, 217 A. 2. Auch bei Rabbod († 917) kommt das Wort Theotisci subsiantivisch vor, s. vorher.
- I, 221 A. 2. Rabbod spricht (a. a. D.) in Bezug auf Gallien von der immensa fertilissimi soli pinguedine, und üder die normannischen Berwüssungen daseldst bemerkt er: ut, ubi quondam agri opulentissimi urdesque speciosissimae kierant, nunc bestiarum atque avium vasta sint habitacula, et ubi quondam paradisorum pulchre vernantium seges voluptuosa polledat, nunc e contrario etc.

- I, 313. Als Probst bes Stiftes (St. Cassian und Florentius) von Bonn und Chorbischof fommt in den J. 842 und 847 Theigenbert oder Theganbert vor, doch wohl identisch mit Thegan; s. Neues Arch. XIII, 154, 157.
- I, 342 M. 3. Ogl. Sintmar a. a. D. S. 108: iam in synodo apud Parisius conlationem habuimus.
- I, 361 A. 5. Bor hilbuin fommt zu Anfang des J. 842 vor: Lutbertus electus episcopus ad Coloniae urbis sedem. In einer am 15. Wai 847 für Bonn ausgeftellten Urt. heißt es: udi Hilduinus archiepiscopus gratia dei atque sacri palatii capellanus abba esse videtur (ebb. 154), der hätere Bijchof von Münfter.
- I, 397 A. Sebulins breift ein funstvolles Gewebe von ber hand ber Kaiferin Jemingarb als Geschent für ben h. Petrus (Poet. lat. III, 187).
- I, 407. Sintmars Unterricht für bie einfaltigen Brüber ift neuerdings entbedt worben und wird von Gundlach in ber 3f. für Rirchengeschichte veröffentlicht werden.
- I, 435 A. 1. Doğ Grimald dem Al. Ellwangen alš Abt vorgestanden, möchte ich auß der Erwähnung seines Ramens im Necrol. Elwacense ichließen (Necrol. Germ. I, 77).
- II. 18. Diefer Ort mirb richtiger Thufen gefchrieben.
- II, 34 A. 1. Als Abt von Bonn tommt Hilbuin urtundlich im J. 854 vor (Reues Arch. XIII, 160).
- II. 73 3. 6 bon unten lies III, 141.
- II, 149 A. 1. Dgl. bie ann. Laudun. 866: Karolus minor regulus Aquitaniae moritur.
- II, 172 A. 4. Achnlich auch Gotfrib von Bendome (Schum die Politit Papst Baichals II. S. 81) in einer nur unsicher zu ergänzenden Stelle: Et domnus A(do Viennensis) archiepiscopus sedis apostolice (legatus Lotharium) regem, qui uxorem suam Theutbergam dimiserat et Valdradam scortum duxerat, publice excommunicavit. Die Worte Mancgolds (a. a. D.) lauten: Beatus quoque Nicolaus papa Lotharium regem pro Walterada eius concubina excommunicavit.
- II, 227 A. 2. Am 1. Aebruar befand fich L. schon einmal in itinere ad sedem apostolicam zu Bisanz (Mühlbacher N. 1288).
- II, 245 3. 14 bon unten lies rechtmäßige.
- II, 321 A. 2. Auf das Gefolge Rarlmanns bezieht sich eine Stelle der gesta episcop. Autisiodor. II c. 39 (88. XIII, 398): Wala episcopus (873—879) . . onus vasallorum, quos secum adduxerat de comitatu Karlemanni, decenter atque prudenter, quia gravabant aecclesiam, a se removit.
- II, 323 A. 1. Rach ben ann. Laudun. ftarb hintmars Borganger Parbulus im J. 858.
- II, 359 A. 1. In bem Catalog. abbat. Epternac. (SS. XIII, 739) wird Karlmann als Abt aufgeführt, inter Berujung auf die im lib. aur. Epternac. erhaltene Urf. vom J. 877, und es heißt dann:

Quo septimo anno post amissionem oculorum suorum defuncto. Dies würde auf das J. 880 sühren. Nach der chronica Andegav. (Labbe nova bibl. 1, 285) starb er jogar erst 886. Hiernach ist es mir doch sehr ameischaft, ob wir die Rachricht der Ann. Alamann. auf ihn beuten bürsen; vgt. oben S. 292.

- II, 412 A. 2. Helwich ichopfte, wie Fall (Gelch. des Kl. Lorich S. 191) nachgewiefen hat, aus Marquard Freher Origines Palat. p. 66. Ueber die bunte Kriche vol. Kall S. 184—186.
- III, 57 A. 4. Agl. auch Hincmari ann. Bertin. a. 865 p. 79.
- III, 212. Gegen Schrörs' zu weit gehenbe Rechtfertigung hintmars voll. jest Rruich Fortunati opp, pedestria p. XXII, wofelbst ihm eine entichiebene Gefchichtefalichung nachaetvielen wirb.
- III, 285 A. 2. Schröber (Deutsche Chroniten I, 67) erblidt in bem Berichte ber Raiferdronit "eine ursprunglich felbständige historische Rovelle".
- III, 590. Ueber hattos Bauten in Mainz f. Fatt (Annalen bes Bereins für Raffauische Altertumst. XII, 18).
- III, 623 U. S. Roch Sumbert (advers. simoniacos l. III c. 15, Martène et Durand Thesaur. anecdot. V, 794) [agt jeboch; cum in Francorum terra reges ex genere prodeant.
- III, 635 A. 5. Bgl. Brunner ber Reiterbienft und bie Anfange bes Lehnwefens (3f. für Rechtsgesch. Germanift. Abtheil. VIII, 1-38).
- III, 636 A. 2. Bgl. Hinfmard Schreiben an Karl (3], für Kirchengesch. X, 134): Si enim comites a francis hominibus plus debito canonem exegerint et inde convicti suerint ante regem, notum est, quod iudicium debeant sustinere, qui in suis comitatibus contra rectum faciunt.
- III, 652 A. 1. Berichieben von diesem Manno ist ber, bessen Geburt die ann. S. Maximini (SS. IV, 6) jum J. 843 melben; er war nach ben ann. Lauden. scolasticus Laudunensis.
- III, 656 A. 3. Bon einem irischen Lehrer in Laon melben bie ann. Laudun. 819: . . . . s Hiberniensis nascitur post futurus exu . . (un)agister Laudunensis, unb 875: (Mar?)tinus Hiberniensis in Christo dormivit.
- III, 658 A. 1. Befonders merkwürdig ift bie von Traube (Karoling. Dichtungen S. 51—57) nachgewiesene Beraubung Angilberts durch einen Bischof Bernowin.

Abturgungen: A. Abt, B. Bifchof, Gb. Grabifchof, F. Flug, Gem. Gemahl, Gr. Graf, R. Ronig, RI. Rlofter, Br. Priefter, G. Cohn.

```
Margan I, 202.
Aaron B. v. Reggio III, 185.
                                                Abalbert Gr. S. Poppos III, 356.
                                                Abalbert Rarls III. Obermunbichent
Aba Grafin I, 213.
                                                  III, <u>110</u>, <u>283</u>, <u>294</u>.
                                                Abalelm Gr. v. Laon, Rarls bes R.
216b=Allab III, 23
Abberrhaman II Emir I, 340.
                                                  Oberjägermeifter II, 294, 321; III,
Aberinesburg Rl. III, 57, 583.
Abalgar Cb. v. Bremen (888-909)
                                                  II, 126, 365; III, 306, 403, 405 f.,
                                                   476, 602
   624.
Abtsmahlen II, 423; III, 353,
   537, 553, 583, 585, 592, 594, 637 [.,
   642.
Abu-Masiar I, <u>193</u>, <u>307</u>, III, <u>23</u>.
Achen I, <u>13</u>, <u>23</u>, <u>25</u>, <u>26</u>, <u>37</u>, <u>44</u>, 46, <u>56</u> st., <u>61</u>, <u>68</u>, <u>72</u> st., <u>82</u>, <u>88</u>, <u>92</u> st.
                                                Abalgis Gr. I, 114.
        99 ,
              114 ft., 120, 122,
                                      125,
   136, 150 ft., 161, 163, 164, 166, 174 ft.,
   313, 537
Abalbero B. v. Augsburg III, 344,
   362, 401, 415, 454, 457, 488, <del>490</del>,
   497 [., 501, <u>506, 525</u> [., <u>538</u> [., <u>553</u> [.,
   559, 662,
Abalbert B. v. Bergamo III. 376.
Abalbert Gr. v. Met I, 126 fl., 135,
   143, 148, 150 ft.
Abalbert (I) Berg. v. Tuscien III, 16,
                                                   <u>525</u> [.
   73-77, 83, 92.
Abalbert (II.) Berg. v. Tuscien III, 242
   365, 369, 377-79, 416 f., 426, 432 f.,
   536 f.
                                                  II, 428, 430, 432.
Abalbert Br. (v. Babenberg) III, 522,
   524-526, 539-544, 552, 567, 569,
   590, 609,
                                                   II. 418.
Abalbert Gr. vom Thurgan III, 569 f.
```

Abalgar B. v. Autun II, 411; III, 30, 39 ft., 49, 51 ft. Abalgar A. v. Rorvei II, 126, 204. Abalgar Gr. I, 120, 146, 169, 267, Abalgand B. v. Bercelli III, 103. Abalgis Berg. v. Benevent II. 266. 272-74, 341 ft., 371 ft., 399; III, 19, 24 fl., 29, 368, 422. Abalbard B. v. Berona III, 48, 187, Abalhard A. v. Corbie I, 42, 322, 375; Abalhard M. v. St. Dmer I, 414, 427, 443, 448; II, 22, 135. Abalhard Gr., A. v. St. Maximin I. 129, 131, 146, 155 fl., 163, 181, 184, 187, 213, 291, 442 ft.; II, 21 ft., 29. 113, 135, 144, 152 Abalhard Gr. v. Mofelgan II, 339, 358, 409; III, 145, 162 Abalbard Gr. G. Beinriche III, 522, Abalharb weftfr. Gr. III, 36, 46. Abalbelm Diatonus II, 438. Aballeob Diat., Rotar Ludwigs bes D. Abalong A. v. Inben I, 178. Abalram Cb. v. Galzburg I, 30, 32 fl.; Abaluli B. v. Grenoble I, 147.

| Abalung westfr. Gr. III. 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Abalmarb B. v. Berben III, 599.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Abalung westfr. Gr. III, 408.<br>Abalward B. v. Berben III, 599.<br>Abalwin Co. v. Salzburg I, 363; II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , |
| 84, 176 fl., 204, 376 fl.<br>Abda F. II, 389; III, 416, 425, 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Abba &. II, 389; III, 416, 425, 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Addita Aedt. v. Derford 1, 146, 186,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 367.<br>Abdo Priefter III, 6.<br>Abelais Gr., Gemahlin Konrads (I.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Abbo Priefter III, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Abelais Gr., Gemablin Ronrabs (I.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | į |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Abelbrin III, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Abelbeid Gem. Ludwigs bes Stammlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , |
| III, 43, 85, 121, 383.<br>Adelin III, 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Adelin III, 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Abellinda Gräfin III, 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Abellinda Gräfin III, 527.<br>Abemar Herz. v. Salerno III, 19, 22.<br>Abemar Gr. v. Poitou III, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Abemar Gr. v. Poiton III, 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Abingen III, 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Abo Cb. v. Bienne II, 133, 149, 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı |
| 221, 225 ft., 237, 242, 281, 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ł |
| 290; 111, 659, 682.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Thingen III, 611.  The Ge. v. Sienne II, 133, 149, 215, 221, 225 fl., 237, 242, 251, 288, 290; III, 659, 652.  The B. v. Salence II, 147, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Abrevald A. v. Flavigny 1, 94, 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Adria 1, 308; 11, 258, 267; 111, 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Morianopei II, 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 40 57 70 163 9995 991 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ĺ |
| 42, 11—19, 103, 223 1., 281—84,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| 9(a) a (9röfin I 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Ado B. v. Balence I, 147. Adveidald M. v. Klavignp I, 94, 122. Advia I, 308; II, 258, 267; III, 25. Advianopel II, 208. Adventius B. v. Wety II, 11, 143, 30, 42, 77—79, 163, 229 f., 281—84, 289, 299, 218, 329, 391. Aeda Grāfiu I, 272. Aedired engl. König III, 233, 352, 651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Temilia II 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| Aemilia II, 53.<br>Aeneas B. v. Paris II, 201, 205; III, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Afterleben III. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱ |
| Afterleben III, 45.<br>St. Agata III, 19.<br>Agathon griech. Eb. II, 371.<br>Ageltruda Gem. des Kaifers Wido III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Agathon griech. Eb. II, 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ageltruba Gem. bes Raifers Wibo III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 251, 368, 417, 419, 421-23, 426-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Ageltruba Gem. des Kaisers Wibo III, 251, 368, 417, 419, 421—23, 426—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Aghlabiten I, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Agilmar Eb. v. Bienne 1, 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Agilmar B. v. Clermont III, 90 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Agimbert Gr. v. Berthois I, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Agins B. v. Orleans 1, 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Mgnus Chorb. I, 314 A. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Agobard &b. v. Epon 1, 23, 75, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ł |
| 101, 103, 105, 111, 120, 131, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ł |
| 28, 433. Agliabiten I, 193. Aglimar Eb. v. Bienne I, 147. Aglimar B. v. Clermont III, 90 fl. Agimber Gr. v. Perthois I, 120. Agins B. v. Orléans I, 356. Agnus Chorb. I, 314 A. 1. Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86, 101, 103, 105, 111, 120, 131, 136, Igodord Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23, 75, 75, 86 Agobard Gb. v. Cyon I, 23 |   |
| Agropolis III, 198.<br>Agont F. I., 247.<br>Abalolfinger III, 579.<br>Abanfen Kl. III, 401, 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| agout y. 1, 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| abdibilitiget III, 519.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 215 Miles III 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Minting Granaut I 20 388. III 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Winhre Qf. I. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Nigne & I 63 104 350 III 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 321 387 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ! |
| Advanted str. 1, 307, 918. Aftendar III, 591. Aftendar III, 591. Aftendar III, 592. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar III, 593. Aftendar IIII,  |   |
| Air III, 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Migo I. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Aizo I, 43.<br>Ajo B. v. Benevent III, 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

Mio Berg. v. Benevent III, 251. Mintf Cb. v. Bourges I, 110. Alfrid Gr. v. Bourges II, 232. Aftarb B. v. Mantes I, 297, 352; II, 165, 168 f., 229 f., 332, 343 ft., 347, Alaman Karlmanns Jäger III, 142. Alamannien (f. auch Schwaben) I, 27 50 ft., 62 ft., 68, 81, 128 ft., 135, 143, 147, 206, 209, 225; II, 136, 427, III, 344, 569 f. Mlan Berg. ber Bretagne III, 346. St. Albanetl. bei Daing I, 49, 272, 320, 327; II, 359. Albarus I, 294. Albbag Frif. Gr. II, 366. Alberich Chorb. I, 361; II, 174. Alberich Dartgr. v. Spoleto III, 603 f. Alberich Gr. III, 358, 517 f. Albern III, 529. Albgau I, 129. Albgis I, 364, 389. Albis Forft II, 426. Albrada Gem. Reginars III, 588. Albrich Rotar Ludwigs bes R. III, 561. Albuin westfr. Gr. II, 103, 130. Albuin westfr. Gr. III, 114. Albrich B. von Mans I, 72, 79, 117, 127, 167, 170. Albrich Geiftlicher I, 326. Albrich Lebrer an ber Soffdule III, 651. Alebram fpan. Markgr. I, 340. Aletram wefifr. Gr. III, 36, 260, Alfuin (Alchuine) A. von Tours I, 29 316, 344, 386, 407; II, 197, 430; III, 650. Almar 1, 412. Almojen III, 676. Almus, Arpabs Bater III, 439. Alpen I, 73, 121; II, 388 fl.; III, 380, 415. Alptar Gr. I, 143. Altaich (Riebers) Al. I. 26, 29, 32; II, 119, 178, 428 fl., 612. Altengian III, 617. Altfrid B. v. Silbesheim I, 262, 373; II, 42 ft., 111, 113, 160, 291, 294, 331, 369, 411, 418, 440. Altfrid Br. II, 177. Altmann Sofbeamter III, 618. Altmann III, 483. Altmar westfr. Gr. III, 519. Altmühl F. III, 394. Aliz F. I. 32. Amadeus ital. Pfalzgr. III, 424. Amalbert Notar Karls III. III, 293. Amalfi I, 192, 305, 344; II, 400; III, 4, 22—24, 48, 72, 173. Amalrich Gr. v. Nantes I. 342. Amalung I, 367.

Amalwin Cb. v. Bifang I, 143. Unstar (Unsichar) meftir. Gr., Martgr. St. Amand Rl. II, 320; III, 115, 117, v. 3vrea III, 119, 379 f. 154, 229, Anton B. v. Bredcia II, 386: III, 70. Amanbus Arnolfs Arat III. 486. 97. Amantea II, 265; III, 250. S. Ambrogio Rl. III, 109, 378, 424. Ambrofius Gr. v. Bergamo III, 374 f. Antwerpen I, 122. Anund R. ber Schweben I, 374. Aosta I. 132; III, 380. Apenninen I, 10; III, 416. Umiens I, 447; III, 137, 149, 229 f., 237 f., 351. Ammerschwepr II, 234. Apfagan I, 112, 417; II, 431, 442. Appellationen I, 233; II, 351; III, 57. Amolo Cb. v. Lyon I, 406, 408. Appula I, 376. Ampurias I, 340. Anamodus Subbiat. III, 482, 485. Apulien III, 23 Aquileja <u>I, 3</u>1; III, 79. Anastasius III. Bavit (911-913) III. 602. Anaftafine griech. Gefandter III, 393. Anaftafine Br. Bibliothefar I, 393; II, 68, 221, 224, 230, 233, 256, 260. Unbelle F. II, 391 Unbernach I, 453 f.; III, 34-39, 201, 238. Andrau Kl. III, 181, 285 fl., 292, 581. Andreas Herz. v. Neapel I, 192. Bippin, Rarl ber R. (Bippin II.), Rarl, Lubwig ber Stammler. Unbreas Br. von Bergamo II, 244. Arc III, 55. Angelar flav. Br. II, 260; III, 256. Arbennen I, 133, 183, 391; II, 161, 285, 298; III, 159. Angelbert I, 159. Angelbert Eb. v. Mailand I, 251. Arbennengan III, 456. Angelomus Mönd I, 396 fl. Angelsachen II, 37, 75; III, 5. Angers I, 290, 292, 342, 351, 450; II, 165, 361 f. Arbgar Ginfiebler I, 374 f. Arbo II, 440. Arezzo II, 397, 399; III 183, 185. Argengau I, 129, 442; III, 341, 516, Augilbert (Somer) III, 650, 683. 591. Augumeis I, 285; II, 105.

Mujou I, 211, 291, 297 ft., 450; II,

39, 42, 151.

Mufona I, 192.

Muno B. v. Kreifing I, 314, 419; II,

275, 277, 281; III 662. Argoeuvres III, 347. Aribo Martgr. ber Oftmart III, 64, 224-28, 360 f.; 461, 464, 475, 516, 527, 530 f., 550, 554, 566. Arles I, 193, 344, 395, 405, 409; II, 49, 133; III, 77, 126, 333. Arlon Gan v. II, 298. 375, 377, 381; III, 662. Anno Chorb. I, 31 j.; II, 174. Unsbach III, 576. Arno Eb. v. Salzburg I, 29, 31; III, Ansbald A. v. Brum II, 301. Unsbert Eb. v. Mailand II, 386, 401, Arno B. von Wirgburg II, 336, 339, 409; III, 6, 65, 77, 82, 91 f., 98, 103 f., 106—110, 181. 430; III, 222, 355. Arnold B. v. Toul III, 46, 131, 319, Unsicherich (Astrich) B. v. Paris III, 323, 382, 388. 234, 273, 279, 470. Anfegis Eb. v. Sens II, 310 f., 328 Arnolf Berg. v. Rärnten III, 64, 98, 119 f., 141, 199, 201, 225, 248—45, 283, 287 f., St. bes oftfrantifchen 350, 357, 400, 405, 407 f., 410; III, 30, 39 ft., 56, 70, 81, 221. Reiches (587—599) 299 i. K. von Italien (694) 378, römischer Kaiser (896) 420; sein Tob 473, seine Fa-milie 479, Kanzlei 480—84, Kapelle Unfegis A. v. Gt. Banbrille I, 231. Anfelm Archibiat. III, 181. Anfelm Gr. v. Berona III, 424. Ansfrid Br. I, 377. 485, Sof 486-90; Allgemeines 490, Ansgard Bem. Lubwigs bes Stammlers II, 39, 320; III, 85, 116. Ansbeim schwab. Gr. III, 570. 497, 499 f., 506, 560, 563°, 565 f., 579, 589, 599, 602, 620, 678 f. Unfille Gaoneinfel I, 182. Arnolf B. v. Toul II, 248, 282, 290. Unstar Eb. v. Hamburg: Bremen I. 259, 273—76, 278 f., 281, 325 f., 337, 356, 365, 374; II, 83 f., 119, Arnolf Kangler Ludwigs bes jung. III, 168. Arnolf frantifder Gr. III, 348. 121 f.; III, 677. Arnolf Berg. v. Baiern (907-937) III,

549 f., 555, 562, <u>567</u>, <u>369</u>, <u>576</u> f., 579, 592, 595, 595, 609 f., 612 f., 615, 634. Arpat Ungarnfürft III, 439, 443 j., 446, 452 . 563. Arpaja III, 251. Arpert Ch. v. Embrun II, 139. Arpino III, 19. Arpo Gr. III, 531. Arran Saracene III, 251. Mrras (f. St. Baaft) III, 149, 210. Mrs III, 486. Arfenins B. v. Orta, papftl. Legat II, 55, 128-130, <u>133-38</u>, <u>152</u>, <u>162</u>, 164, 167, 170, 189, 222, 230, 232 [., Michaffenburg II, 279; III, 167. Afdlob f. Elsloo. Metrich i Aniderich. Astrich Monch v. Fulba I. 318. Aspert B. r. Regensburg, Arnolis Rangler III, 362, 402, 482-84. Uftalb offrant. Gr. III, 97, 107. Afti III, 181. Atenolf Gr. v. Kapua III, 604. Athanafius I. B. v. Reapel II, III, 22. Athanafins II. B. v. Reapel III, 22, 72, 173, 188, 250. Atina III, 19. Ato Gr. vom Erichgan III, 527. Attergan III. 533. Atterfee III, 305. Attigun Fidis I, 86, 104, 147, 150, 152, 301, 385, 433—35, 440; II, 131, 133 ;, 149, 159, 233, 281, 295 f, 312, 321, 326, 328, 396; III, 131 i, 145, 208, 387, 675. An Mondett. III, 481. Mube F. I. 432. Aubacher Rotar Rarle bes &. III, 51. Aubar B. v. Tarantaife L. 147. Audrad Chorb. I. 157; II, 150. Audulf bohm. Martgr. I, 20, 35; III, 630, 650. Aufbaufen III. 482 Augeburg I, 51, 69, 133; II, 136, 372; III, 337, 353, 495, 557. B. Lanto, Witgar, Abalbero, Silbi. Murelian Cb. v. Ypon III, 126, 242. Musgeben bes b. Geiftes II, 196-95, 202, 204; III, 254. Autbert v. Korvei I, 273 f. Autprand taiferl. Gefandter II, 267. Autun I, 97, 210, 292; II, 42; III, 114 | 126, 205, Auvergne I, 288; II, 194, 369. Aurerre I, 124, 153-56, 299, 449, 443; II, 38, 93, 102, 233; III, 6, 265.

Avaren, Avarien 1, 12, 19, 27 f., 30 f., 35 f.; III, 439, 443, 450. Avaur III, 210. Avenay Ronnentl. I, 397; II, 111. Avignon II, 311. Baar fdmab. Gan III. 569. Baba, Gemablin Beinriche III, 523. Babenberg (Bamberg) III, 524 f., 543 f. Babanachgan III, 213, 526. Baben (bei Bien) II, 278. Baburat B. v. Baberborn I. 100, 110, 143. Bagbab 1, 67. Baiern I, 10, 19 i., 22, 25-32, 37, 68-70, 53, 124; II, 30, 119, 153, 352, 375, 385, 406, 454; III, 64, 96, 98, 120, 200, 206, 221, 287, 329, 353, 374, 421, 423, 460 f., 566. Ronige: Lothar, Ludwig ber D., Rarlmann; Bergog: Arnolf. Balberich Martgr. v. Friaul I, 37, 44; III, 14. Balbing fdmab. Beiftlicher II, 435. Balbo Rarimanne Rangler III, 141. Balbrich M., Rangler Lubwigs bes D. II, 436. Balbuin (I.) Gijenarm Gr. v. Flanbern II, 38, 47, 63, 65, 92; III, 320, 352, 410, 434, 436, Balbnin (II.) Gr. v. Manbern III, 320 i., 519. Ballon L. 289. Baltfrid B. b. Bavenr I, 434, 447. Baltram B. v. Stragburg III, 331, 534, <u>544.</u> Bar I, 124; II, 298. Barcelona I, 57, 294, 340. Barb III, 350. Barbas Cäfar II, <u>56</u> f., <u>182, 194, 198,</u> 205 Barbo fachf. Gr. I, 173, 417. Barbo thuring. Gr. III, 552, 586, 596. Barbowied I, 265. Baret Rormanne II, 117. Bari <u>I, 192, 307</u> f., <u>393;</u> II, <u>235 f.</u>, 250, 264-66, 270 f., 273, 275, 399; III, 23 ft., 174. Barleur III, 209. Barnoin Cb. v. Bienne III, 333, 653 (?). Bartholomane Cb. v. Rarbonne I, 101, 111, 253. Bafel I, 210 A. 3, 454 fl.; II, 295; III, <u>351,</u> 581, 613, 617. Bafilius griech. Raifer (867-886) II.

195 f., 204, 205-10, 236, 250-54, 255-59, 266-70, 337, 371; III,

24, 75, 174-76, 250, 253, Batten I, 173, 221, 285, 340.

| Baffacius A. ron Monte Caffino                                                          | Bernhar Gr. v. Samburg I, 281.                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 307.                                                                                    | Bernhard R. v. Stalien I, 19, 21, 24,                                     |
| Baffigny Gau II, 298.                                                                   | 86; II, 358; III, 383.                                                    |
| Batto I, 364.                                                                           | Bernhard Eb. v. Bienne I, 101, 111,                                       |
| Baturich B. v. Regensburg, Erzkaplan<br>Ludwigs bes D. I, 29, 32, 51, 242               | 1 120, 131, 147.                                                          |
| 244; II, 433 f.; III, 482, 661.                                                         | Bernhard A. v. St. Gallen III, 221,                                       |
| Baugolf A. v. Fulba I, 315, 317.                                                        | Bernhard Markgr. v. Septimanien,                                          |
| St. Bavo in Gent Al. 1, 353.                                                            | Kämmerer Ludwigs bes Fr. I, 44,                                           |
| Bayeur III, 56.                                                                         | 53-58 63 67 71 f 94 07 f 100                                              |
| Beaupais I. 257, 290, 354; III 151                                                      | 53—58, 63, 67, 71 j., 94, 97 j., 100,<br>111, 147 j., 153, 167, 214, 222, |
| 153, 200, 307, 320,                                                                     | 244—47, 340; II, 106; III, 15, 633,                                       |
| Beauwais I, 257, 290, 354; III 151<br>153, 200, 307, 320.<br>Bebagau I, 124; II, 298 f. | 651.                                                                      |
| Bega F. III, 446.                                                                       | Bernhard Bernhards G. II, 106, 359.                                       |
| Belgrad I, 38; III, 256.                                                                | Bernhard S. R. Rarls III. III, 243-                                       |
| Bellen I, 419.                                                                          | 45, 276, 288, 292, 341-43, 535.                                           |
| Benedift III. Bapft (855-858) I, 393                                                    | Bernhard Gr. v. Touloufe II, 360.                                         |
| 415; II, 6, 17, 52, 88, 146, 210                                                        | , Bernhard elfaff. Gr. II, 289.                                           |
| 230: III. 28.                                                                           | Bernbard Martar, v. Gothien II. 118.                                      |
| Benedift IV. Bapft (900-903) III, 536                                                   | 360; III, 52, 86, 88, 113 f., 116.                                        |
| 600.                                                                                    | Bernhard Gr. v. Aubergne II, 52, 88,                                      |
| Benedift B. papftl. Legat III, 464                                                      | , 99, 114, 242 f.                                                         |
| 511.                                                                                    | Bernhard Gr. v. Macon III, 145.                                           |
| Benedift B. v. Kremona II, 386.                                                         | Bernhard westfrant. Gr. III, 36.                                          |
| Benedift A. v. Aniane I, 42.                                                            | Bernhard ital. Gr. II, 306.                                               |
| Benebitt Diakonus I, 231, 237, 312.<br>Benebikta Zwentibalbs Tochter III, 503           | Bernhard frant. Gr. III, 594. Bernhard III, 527.                          |
| Benedittbeuern Rl. III, 612.                                                            | St. Bernhard Berg II, 9, 388, 403;                                        |
| Benevent Stadt u. Bergogt. I, 192                                                       | III, 15, 51, 106, 129, 318, 380,                                          |
| 219. 251. 306—308. 344: IL 69                                                           | 508.                                                                      |
| 219, 251, 306—308, 344; II, 69<br>189, 233, 235 f., 266, 271—74, 371 f.                 | , Berno B. v. Chalone III, 70, 274.                                       |
| 398 f.; III, 18, 21, 23, 253, 314                                                       | Bernoin Cb. v. Bifang I, 49 A. 7.                                         |
| 317, 369, 422, 427.                                                                     | Bernwif U. v. Gt. Gallen I, 143 f.                                        |
| Berard Chorb. v. Toul I, 313.                                                           | Bertalb Gr. III, 332.                                                     |
| Berard ital. Gr. III, 208.                                                              | Bertha Tochter Lothars I., Aebt. von                                      |
| Berceto III, 416.                                                                       | Avenay II, 111.                                                           |
| Berengar Martgr. v. Friant II, 389                                                      | Bertha Tochter Lothars II., Martgräfin                                    |
| $\frac{402}{183}$ ; III, 15, 65, 75, 80, 90 f., $\overline{178}$                        | von Tuscien II, 8; III, 130, 242,                                         |
| 183—85, <u>219, 210 j., 279, 282;</u> st                                                | . 378, 673 21. 3.                                                         |
| von Italien (888—924), 313 f., 324—                                                     |                                                                           |
| 26, 365—67, 369—74, 415—17<br>424 f., 433, 507, 509, 536—38, 603                        | , von Zürich II, 234, 426.<br>Bertha Gräfin v. Bienne III, 311.           |
| Berengar ipan. Darfgr. I, 71, 100                                                       |                                                                           |
| 112, 119.                                                                               | 611.                                                                      |
| Berengar Gr., Schwiegerf. Lothars I                                                     | Berthila Gemablin Berengars I, III, 313.                                  |
| II, 172.                                                                                | Berthold Pfalzgr. III, 294, 486, 579.                                     |
| Berengar oftfrant. Gr. II, 21, 144, 152                                                 | Berthold Gr. Bruber Erchangers III,                                       |
| Berengar Graf bom Commagan III                                                          | , 566, 578, 591, 597, 609—11.                                             |
| <u>572, 582.</u>                                                                        | Dertigolo Graf III, 155, 294.                                             |
| Berg (Biring) Rl. II, 385, 422.                                                         | Berthold westfrant. Baffall III, 232.                                     |
| Berg bei Roermonde Al. II, 36.                                                          | Berthfinda (b. i. Thietberga) II, 245.                                    |
| Bergamo II, 192, 389: III, 219, 371                                                     | St. Bertin Rl. II, 22, 23, 27.                                            |
| 374-77, 508.                                                                            | Bertolf Eb. v. Trier (869-83) II, 289,                                    |
| Berifo Chorb. v. Tongern II, 249 A. 2<br>Bern jächs. Gr. I, 327.                        | 292, 296, 306, 308, 329, 368 f.,<br>391; III, 80, 162.                    |
| Bernalb B. v. Strafburg I, 76, 276                                                      | Bertrom II 375.                                                           |
| 322.                                                                                    | Betto Wönd II, 78.                                                        |
| Bernar B. v. Grenoble II, 237, 242, 281                                                 | Betume Gau I, 302; III, 203, 239 f.                                       |
| Bernar Baffall Sugos v. Lothringer                                                      |                                                                           |
| III, 206.                                                                               | Biberich II, 384.                                                         |

Register. 689

| Billedilb Grafin III, 116. Billung Gr. I, 372.                                                                      | 285 f., 311, 341, 359, 392, 403; III, 15, 30, 38, 52, 77-79, 86-93, 101-103, 114-16; %. bon Bure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bingen I, 174.                                                                                                      | 101-103, 114-16; R. von Bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biorn fcweb. Ron. I, 274, 374.                                                                                      | gunb (879-887) 123-29, 145-47,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biorn normannifcher Geefon. I, 423 f.                                                                               | 176 f., 182, 186, 210, 235, 242 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sirfo I. 274, 375; III, 334,                                                                                        | 277, 314, 409, 536 f., 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Birten III. 148.                                                                                                    | Bofo Gr. ber altere II, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bifanz II, 93, 133, 298, 334 f., 356;<br>III, 48, 53, 126, 129, 409, 682.<br>Bifchofswahlen II, 423; III, 475, 538, | Boso ital. Gr. II, 16; III, 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III, 48, 53, 126, 129, 409, 682.                                                                                    | Bojo A. v. Fleury I, 97, 111, 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bischofswahlen II, 423; III, 475, 538,                                                                              | 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 637 1. 640.                                                                                                         | Boten I, 27, 419; II, 442.<br>Bouin I, 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bifo B. v. Paberborn III, 340.                                                                                      | 20uii 1, 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blain F. 1, 198.                                                                                                    | Boulogne III, 231, 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blaife I, 124.<br>Blavet F. III, 346.                                                                               | Bourges I, 149; II, 105, 148, 232, 408; III, 39, 56, 85.<br>Bovo A. v. Korvei III, 278, 305, 336,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bleibenstadt Kl. III, 556.                                                                                          | Rong 91 n Fornei III 278 305 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bliesgan III, 456, 540.                                                                                             | 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mitgar Gesandter II. 51.                                                                                            | Brabant II, 298; III, 130, 347, 501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stois I, 99, 386, 424. Sobbio St. I, 119, 254, 258; III, 282.                                                       | Branimir Berg. b. Kroaten III, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bobbio Rt. I. 119, 254, 258; III, 282,                                                                              | Brazlavo Serz, v. Bannonien III. 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bobenfee I, 129, 455; II, 427; III,                                                                                 | 354, 451, 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bobenfee I, 129, 455; II, 427; III, 213, 286, 506, 535, 554, 579. Boberab Pfalzgr. Ludwigs II. II, 286,             | 28reden III. 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boberad Pfalzgr. Ludwigs II. II, 286,                                                                               | Breisgan I, 211; II, 37, 120, 123, 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 402; 111, 178, 294.                                                                                                 | Breisgau I. 211; II, 37, 120, 123, 409.<br>Bremen I, 210, 270, 325 f., 356, 361,<br>378; II, 34, 83 f., 123, 126; III,<br>334 f., 403—406, 602, 615, 617, 647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2500man 35an 1, 129, 455; 11, 427;                                                                                  | 378; 11, 34, 83 [., 123, 126; 111,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III, 184, 235, 275, 506, 553, 555,                                                                                  | 334 [., 403-400, 602, 615, 617, 647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 510, 511, 555.                                                                                                      | B. Willerich, Leuberich, Unstar, Rim-<br>bert, Abalgar, Hoger, Reginward,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bobo Diatonus 1, 294.                                                                                               | Unni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Böhmen (vgl. Czechen) I, 27 fi., 136,                                                                               | Brennerstraße III, 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 285 f., 299, 345, 388, 417; II, 184, 278, 336, 338, 375, 411 f.; III, 137, 137,                                     | Brenta &. II. 390: III. 507, 510, 536,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184, 339, 355, 394, 459, 462, 511,                                                                                  | Brenz Cavelle II, 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 523, 532 f. Bergoge: Borivoi, Spi-                                                                                  | Brescia I, 397; II, 386, 389; III, 48, 178, 276, 324, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tibniev, Bratiflav, Bengel.                                                                                         | 178, 276, <u>324.</u> 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bogoris (Boris, Michael) R. ber Bul-                                                                                | Bretagne, Bretonen I, 24, 55, 97, 121,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ooren I. 285, 382; II. 85 f., 187-                                                                                  | 173, 199, 211, 221, 244, 289, 302,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192, 196; III, 256 f.                                                                                               | Bretague, Bretonen I, 24, 55, 97, 121, 173, 199, 211, 221, 244, 289, 302, 350—52, 423, 449; II, 28, 39, 41, 96, 106, 279; 361, 363, 413; III, 28, 39, 41, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 365, 413; III, 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361 |
| Boliaden II, 188.                                                                                                   | 90, 100, 219   , 301, 303, 413; 111,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bologna I, 250 f.; II, 170; III, 416.<br>Bonifacius VI Bapft (896) III, 425,                                        | 204, 346, 447. Herzoge: Morman,<br>Nominoi, Erispoi, Salomon, Bas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                     | fmethen, Gwrmand, Mlan, Jubideil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 429.                                                                                                                | twethen, Gwrwand, Alan, Jubicheil. Brettfpiel III, 671.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bonifacius (1.) Gr. v. Lucca I, 96,                                                                                 | Bribes III, 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120; III, 16.                                                                                                       | Brienne I, 124, 431-33, 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bonifacius (II.) Markgr. v. Tuscien III, 16.                                                                        | Briliacum (?) II, 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bonifacius italien. Gr. G. Bonif. III.                                                                              | Brinbist I, 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III, 378.                                                                                                           | Briffarthe F. II, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bonifacius III, 208.                                                                                                | Brittas I, 155.<br>Brigen I, 27; III, 479, 496.<br>Brugnato Kl. III, 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bonmoutier Al. II, 248; III, 285, 581.                                                                              | Bruanato 81 III. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bonn III, 158, 351, 682.                                                                                            | Brumpt III, 479 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bonneuil I, 94, 415.<br>Bonneval I, 167.                                                                            | Bruno Engernfürft I, 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bonneval I, 167.                                                                                                    | Bruno Berg. v. Sachfen (866-880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bonosus (Hatto) A. v. Fulda I, 315.                                                                                 | III, <u>63, 136, 166, 385, 565.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borbeaux I, 294, 302, 337, 353, 388;                                                                                | Brunspaufen 1, 370 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III, 85.                                                                                                            | Brunward A. v. Hersfeld I, 242, 314;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borgo S. Donino II, 246; III, 432.                                                                                  | II, 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borivoi Herz. v. Böhmen III, 340, 412.                                                                              | Buchan Ronnenkl. I, 225; II, 426; III, 527. Aebt. Frmingarb, Abel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bofo Gr. v. Bienne, Berg. ber Pro-                                                                                  | linda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jahrb. d. btich. Geich. — Dummler, Dfifr.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juges, v. bijuj. Gejuj Lumilitet, Citit.                                                                            | norms ov, all, a sup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Buchonia Gau III, 168, 523.                                                                                                                | Chalon an b. Caone I, 98, 134, 179,                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bümplit II, 9.                                                                                                                             | 210: III 80 01 126 224                                                             |
| many T nen                                                                                                                                 | 210; III, 80, 91, 126, 234.<br>Chalons an b. Marne I, 151-53,                      |
| Bünbe I, 368.                                                                                                                              | Egaione an D. Wiarne 1, 151-53,                                                    |
| Bürftabt Bfalg II, 296, 355, 364, 366,                                                                                                     | 175, 179, 430 f.                                                                   |
| 375; III, 166.                                                                                                                             | Charente F. II, 142.                                                               |
| Bug &. III, 441.                                                                                                                           | Charleville I, 446.                                                                |
| Oug 17. 111, 441.                                                                                                                          |                                                                                    |
| Bulgaren, Bulgarien I. 33 f., 36 f.,                                                                                                       | Charpaigne II, 298.                                                                |
| 48, 285, 365, 382; II, 51, 85 f.,                                                                                                          | Charrour I, 248.                                                                   |
| 46, 285, 365, 382; II, 51, 85 f., 187-92, 195 f., 198 f., 256-58, 263, 380, 422; III, 27, 175, 225, 256, 339, 354, 439 f., 443 f., 446 f., | Thartres I, 99, 143, 339, 416, 424;<br>II, 143, 166; III, 265.                     |
| 262 260 429 III 27 125 205                                                                                                                 | II 142 166 III 965                                                                 |
| 203, 300, 422; 111, 21, 113, 223,                                                                                                          | 11, 140, 100, 111, 200,                                                            |
| 256, 339, 354, 439   443   446                                                                                                             | Chatres I, 124.                                                                    |
| 451. Bergoge: Bogoris (Michael),                                                                                                           | Chaumont en Baffigny I, 203.                                                       |
| Blabimir, Simeon.                                                                                                                          | Chazaren II, 181, 189, 265; III, 439-41.                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Bunicho I, 367.                                                                                                                            | Chelles Ronnentl. I, 26.                                                           |
| Bunus A. v. Berefeld I, 317.                                                                                                               | Chemnit F. III, 355.                                                               |
| Buraburg I, 314.                                                                                                                           | Cherfon II, 182, 441.                                                              |
| Quedant Q . Waller III tol f to                                                                                                            | (Changement III 150 599 556 579                                                    |
| Burchard &. v. Paffau III, 531 f., 535,                                                                                                    | Chebremont III, 159, 522, 556, 572.                                                |
| <u>548.</u>                                                                                                                                | Chezy III, 279.                                                                    |
| Burchard Gr. 1, 378.                                                                                                                       | Sbiemaau I. 32: III. 488.                                                          |
| Burdarb Gr. ber Gorbenmart III, 357,                                                                                                       | Chiemgau I, 32; III, 488.<br>Chiemfee III, 394, 481, 535.                          |
| FOO TOU POO TOO FOT TTO TOO                                                                                                                | (Chime C III 101                                                                   |
| 500, 521, 526, 552, 565, 570, 586.<br>Burchard thüring. Gr. III, 552, 586,                                                                 | Chiers F. III, 131.                                                                |
| Burchard thuring. Gr. III, 552, 586,                                                                                                       | Chieti III, 252.                                                                   |
| 596.                                                                                                                                       | Chiufi I, 399.                                                                     |
| Burcharb Berg. v. Ratien III, 500,                                                                                                         | Choify III, 435.                                                                   |
|                                                                                                                                            | Co 616 616 T 00: 000 010 15                                                        |
| 526, 535, 569 f., 579.                                                                                                                     | Chorbischöfe I, 235, 292, 313-15,                                                  |
| Burchard (I.) Berg. v. Schwaben III,                                                                                                       | 361; II, 174, 248; ; III, 682.                                                     |
| 570, 595, 597, 609—12.                                                                                                                     | Chouzy I, 99.                                                                      |
| Burchard Walo's S. III, 517, 526.                                                                                                          | Chriftian B. von Augerre II, 42.                                                   |
| Out water 20 11, 517, 521.                                                                                                                 |                                                                                    |
| Burgarit Jägermeifter I, 120.                                                                                                              | Chriftian v. Stavelot III, 660.                                                    |
| Burgund I, 49, 51, 63, 82, 93 f., 97,                                                                                                      | Christina St. Kl. III, 97.                                                         |
| 124, 132, 177, 197, 202-205, 432,                                                                                                          | Christophorus Papft (903-904) III,                                                 |
| 440 449 459 II # 19 40 110                                                                                                                 |                                                                                    |
| 440, 440, 400, 11, 0, 12, 49, 110,                                                                                                         | 681.                                                                               |
| 440, 443, 453; II, 5, 12, 49, 110, 151, 286, 298, 322, 335; III, 128, 138, 272, 278, 324, 332, 379—51,                                     | Chunihoh Chorb. I. 314 A. 1.                                                       |
| 138, 272, 278, 324, 332, 379—81,                                                                                                           | Chur I, 51, 210; II, 130; III, 179,                                                |
| 387 1., 603.                                                                                                                               | 282, 343, B. Berenbar, Offo, Theos                                                 |
| Burthard B. v. Chartres I, 386.                                                                                                            | Chur I, 51, 210; II, 130; III, 179, 282, 343. B. Berenbar, Effo, Theodoric, Walto. |
|                                                                                                                                            | The Table of the same of the same                                                  |
| Buwin lothring. Gr. II, 286.                                                                                                               | Churwalchen I, 51, 202, 205, 321;<br>II, 130, 334, 342, 500, 569; III, 61.         |
|                                                                                                                                            | II, 130, 334, 342, 500, 569; 111, 61.                                              |
|                                                                                                                                            | Chuffal Ungernfürft III, 530.                                                      |
| Cabiz I, 287.                                                                                                                              | Chutizigau III, 355.                                                               |
| Chair Down the the Cartery III was                                                                                                         |                                                                                    |
| Cacilia Zwentibalbe Tochter III, 503.                                                                                                      | Ciciliano III, 604.                                                                |
| Cafarius G. bes Gergius I, 304 f.                                                                                                          | Cincimo Saracenenfürft II, 265.                                                    |
| S. Calais Ml. I, 127, 149, 167.                                                                                                            | Cividale III, 14.                                                                  |
| Calirtus Papft III, 6.                                                                                                                     | Civita vecchia III, 72.                                                            |
|                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Camargue Rhoneinfel II, 29.                                                                                                                | Clemens ber b., Papft II, 182, 260,                                                |
| Campanien III, 72.                                                                                                                         | <u>262.</u>                                                                        |
| Cancha II, 198. Canofa II, 236, 399.                                                                                                       | Clemens flav. Br. II, 260.                                                         |
| Sanata II 226 200                                                                                                                          | Clemens Gre L 396.                                                                 |
| Confet I 107                                                                                                                               | Clement of Contract I 1945 200                                                     |
| Carlat I, 135.                                                                                                                             | Clermont en Auvergne I, 134 f., 396;                                               |
| Cafauria &1. II, 236, 385; III, 65.                                                                                                        | II, <u>103</u> , <u>105</u> .                                                      |
| Cassano III, 68.                                                                                                                           | St. Cloud I, 169.                                                                  |
| Ceabrag I, 269.                                                                                                                            | St Colombe Of I 424 III 193                                                        |
| THE DAG                                                                                                                                    | St. Colombe Rl. I, 434; III, 133.<br>Comaccio II, 386; III, 25.                    |
| S. Cefario III, 246.                                                                                                                       | 20maca)10 11, 386; 111, 23.                                                        |
| Ceftibor Berg. b. Gorben I, 417, 427 f.,                                                                                                   | Comeat Notar Ludwigs bes D. II, 432,                                               |
| 444.                                                                                                                                       | 436.                                                                               |
| Cevennen I, 288.                                                                                                                           | Compiègne Pfalg I, 57 f., 84, 86, 88 f.,                                           |
|                                                                                                                                            | 04. II 102 155 165 004 000                                                         |
| Chadaloch Gr. III, 531.                                                                                                                    | 94; II, 103, 155, 165, 294, 322,                                                   |
| Chabolt B. v. Novara III, 280, 282,                                                                                                        | 361, 422; III, 38 t., 41 t., 45—48,                                                |
| 290.                                                                                                                                       | 68, 95, 113, 154, 229, 316, 519, 663.                                              |
|                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Chalevanne I, 282.                                                                                                                         | Conbé Ml. III, 209, 228.                                                           |

Conbrog Gau II, 298. Conftantina Gregore Tochter III, 28. Conwoion A. v. Rebon I, 341. Corbeny Pfalz II, 201. Corbie an b. Somme Rl. I, 60, 76, 119, 273, 280, 339, 369, 387, 410; II, 109, 358; III, 149. Corbigup St. III, 39. Corbova I, 245. Cormery I, 386. Cornelismunfter Rl. III, 158, 299. Corfita I, 193; III, 16. Cortenuova III, 68. Corte Dlona Bfalg II, 385; III, 184, 249. Cotentin III, 346. Cotrone III, 24. Cottifder Balb II, 103, 300. Conlaines I, 244, 290. Contances II, 166; III, 346. Cogpreht Berrater III, 475. Craon Monnentl. I, 297. Creil III, 116. St. Crépin (Crispin) Rl. II, 42, 89; III, <u>232.</u> Cröff II, <u>248.</u> Cunault Al. I, 291. Cyfoing Al. I, 213; III, 15. Czechen I, 28, 345; II, 184, 277; III, 340, 355, 511, 624. Czimiflav Gorbenfürft I, 268. Dabompfl (Tabomingl) Abobritenf. II, 36 fl. Dabo B. v. Berbun III, 307, 359, Dänemart I., 266, 356, 372; II, 364; III, 137, 334 f., 337. Dänen I, 67, 103, 122, 194, 202, 219, 270 f., 325; II, 37; III, 466, 565, 584, 620, 624 f., 681. Dalemingier I, 416 f.; III, 137, 534, 546 | 584, 624. Dalmatien I, 35, 192, 334; II, 265 f.; III, 25, 192. Daniel rom. Legat III, 464, 511. Davib B. v. Laufanne I, 143. Deibesheim III, 504, 544. Delbenbe I, 265 478 f. Dettingen III, 275. Deutsch I, 207 f., 217, 321; III, 8 2. 2, 681.Deut II, 291 f.; III, 34 f. Deventer III, 206. Dhuoba f. Doba.

Dibo B. v. Laon III, 411. Diebenhofen Pfali, I, 67, 108, 111, 114, 118 f., 167 f., 169, 179, 186—89, 255 f., 275, 290, 300, 338; II, 14, 298; III, 469, 501, 587. Diepoltsburg III, 595. Dieft III, 501. Dietrich v. Bern I, 5, 13; III, 7. Dietrich Arnolfs Rammerer III, 486. Dien Ml. I, 302. Dijon III, 234. Dioto (Thiobo) B. v. Wirgburg III, 576, 598, 614. Dnjepr F. III, 439-41, 444. Docibilis Berg. v. Gaeta III, 189. Doba (Dhuoba) Gemablin Bernharbs b. Ceptimanien I, 53, 247; III, 650, 673.Doba Mebtiffin I. 297. Doba Rebfe Lothars L I, 397. Dobilo B. v. Rammerich III, 307, 387, 469. Dobo III, 234. Dol I. 341 f.; II, 165. Dominifus B. v. Trivento II, 192, 256. Dominifus B. III, 255. Dominifus Br., Rotar Lubwigs bes D. II, <u>177, 432</u> Don F. II, 182; III, 440. Donatus B. v. Offia II, 194, 252. Donatus B. v. Fiefole III, 7. Donatus Gr. von Melun I, 98, 448; II, 395. Donau ft. I. 19, 26—28, 30, 33, 36, 390; II, 24, 136, 185, 259, 263, 339; III, 225, 257, 275, 339, 361, 440—46, 452 ft., 459, 464, 509, 515, 529, 531-33, 624. Donaugan III, 141, 393 f., 486. Dondern III, 274. Dora Baltea F. III, 380, Dorbogne &. I, 184, 337. Dormois Graffchaft III, 359. Doug Pfalz I, 72. Dough II, 133, 285, 329 f., 332, 347, 388; III, 87, 131 f. Dovina II, 86. Dracholf B. v. Freifing III, 549, 553 f., 578, 583, 598, 614. Drau F. I. 27, 30 f., 35 f., 38, 285; II, 86, 177, 378; III, 226, 354, 451. Dreingau I, 372 Drogo Cb. v. Met I, 79, 86, 109 f., 135-37, 142, 173, papfil. Bifar 249-53, 256 f., 276, 313, 339; fein Tob 403; II, 400 Drogo B. v. Toul III, 581, 588. Drübed Ronnenft. III, 63. Dubleipa Gau II, 177, 382; III, 481. Duisburg III, 222, 237.

| Dungat Ste III, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eginoi Katimanus Liucies III, 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dunois I, 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chrich III, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durazzo II, <u>258, 266.</u><br>Durfos III, <u>468, 470, 473.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eid III, 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durios III, 468, 470, 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eichefeld III, 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duurstebe (Bijf bij) I, 104, 122, 273,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cichftäbt I, 267; III, 394, 578, 618,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 278, 296, 344, 376, 378; II, 35, 48,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 675. B. Ctgar, Ercanbald, Ubalfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eiber F. I, 202, 265, 378; II, 364;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dyle F. III, 349 f., 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III, 334, 625.<br>Gifel I, 391; III, 159, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eifel I, 391; III, 159, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cherhard Cb. v. Sens III, 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eigil A. v. Brum, Eb. v. Gens I, 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cherhard B. v. Biacenza III, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410; II, 149, 155, 167, 290,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cherhard Martgr. v. Friant I, 119,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410; II, 149, 155, 167, 290.<br>Eigil A. v. Fulba I, 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180, 212, 333 f., 406, 419; III, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eigilwich Mebt. v. Chelles I, 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14, 312, 651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einhard B. v. Speier III, 526, 586,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cberhard frif. Gr. III, 148, 239, 465 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593 f., 608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Finhard M. n. Geligenstaht I 45 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cherhard Gr., Truchfef Ludwigs II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cinhard A. v. Celigenstadt I, 45, 50, 58; II, 373, 432; III, 653 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einrichgan I, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II, <u>251, 270.</u><br>Eberhard Gr. II, <u>244.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etbert fachf. Gr. I, 145, 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ettard westfrant. Gr. III, 651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cherhard Gr. vom Kelbagan III, 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Citato intilitati. Ct. 111, uni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eberhard Gr. vom Niederlahngan III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ettebrecht Mönch III, 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 357, 490, 525 f., 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cibe F. I. 202, 265, 275; II, 277;<br>III, 136, 546, 624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cberhard Gr., Berg. v. Franten III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111, 130, 540, 024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 541, 568, 582, 587, 596 i., 614, 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eleazar (Bobo) I, 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chereburg III, 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eleutherine S. Des Arfenius II, 232 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chersburg bei Mautern III, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elias Batriard v. Berufalem III, 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cherwin westfrant. Gr. III, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elias B. v. Tropes I, 101, 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ebo Eb. v. Reims, gegen Lubwig ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elifachar f. Belifachar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fr. I. 86-88, gefangen und abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ellinbrecht Br. III, 477, 484.<br>Ellinrata Arnolfs Rebfe III, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fest 94, 101, 105-11, gurudgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ellinrata Arnolfs Rebje III, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 142 j., vertrieben 168, Unteil an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ellinrata Arnolis Tochter III, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pfeudoisidor 235, in Rom 251 f., B. v. Hilbesheim 258-62, 361, Missio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ellwangen RI. I, 51; II, 191, 430;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Hilbesheim 258-62, 361, Miffio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III, 303, 330, 497, 682. A. Sinbolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| när im Norben 271 f., 27577, 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grimald, Hatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 299, 330, bie von ihm geweihten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eloif Rapian III, 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nar im Norben 271 f., 275-77, 292, 299, 380, bie von ihm geweihten Geistlichen begrabiert 339, 408, wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eloif Rapian III, 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| berhergestellt II, 14 f., 88, 99, 146,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cioli Rapian III, 485.<br>Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f.,<br>430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| berhergestellt II, 14 f., 88, 99, 146,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cioli Rapian III, 485.<br>Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f.,<br>430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geistlichen begradiert 339, 408, wie-<br>berhergestellt II, 14 f., 88, 99, 146,<br>168, 229; III, 209, 465, 638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cioli Rapian III, 485.<br>Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f.,<br>430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seitlichen begradiert 333, 408, wee-<br>berbergestellt II, 14 f., 88, 99, 146,<br>168, 229; III, 209, 465, 638.<br>Eb B. v. Grendble I, 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Citif Rapian III, 485.<br>Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 i.,<br>430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298,<br>367; III, 62, 166, 179, 181, 274,<br>250, 283, 285, 323, 342, 409, 573,<br>551 i., 587, 593, 618, 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betifithen begrabiert 339, 408, wee-<br>berbergeftellt II, 14 f., 58, 99, 146,<br>168, 229; III, 209, 465, 638.<br>The Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen Betifithen | Ciolí Rapian III, 485. Ciagi I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; III, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 581 f., 587, 593, 613, 681, Ciago III, 187, 160 f., 201–204, 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geitlichen begrabiert 339, 408, wie-<br>berbergestellt II, 14 f., 88, 99, 146,<br>168, 229; III, 209, 465, 635.<br>Ebo B. v. Grenoble I, 408.<br>Ebolus A. v. St. Germain III, 261 f.,<br>265, 268, 279, 382 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciolí Rapian III, 485. Ciagi I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; III, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 581 f., 587, 593, 613, 681, Ciago III, 187, 160 f., 201–204, 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wieberegestellt II, 14 f., 88, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 635. Edo B. v. Grenoble I, 408. Edolus A. v. Sc. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Edorum Ed. v. Potitiers I, 134, 248;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ciolí Rapian III, 485. Ciagi I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; III, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 581 f., 587, 593, 613, 681, Ciago III, 187, 160 f., 201–204, 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scittichen begradiert 339, 408, wee- berbergefelt II, I, I 4, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Evol. B. B. Sterndin III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Evoin Ed. B. Bottlers I, 134, 248; II, 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stoff Rapian III, 485.  Sifaß I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 i., 430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 618, 681.  Ststoo III, 157, 160 i., 201—204, 208, 225, 233, 237, 281.  Embrido B. v. Regensburg II, 339;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wie- berbergestellt II, 14, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Edo B. v. Grenofte I, 408. Edolas A. v. Et. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Edorin Ed. v. Poitiers I, 134, 248; II, 433. Edota Rt. III, 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etoff Rapian III, 485.  Cfiag I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 613, 681, Cfictor III, 157, 160 f., 201—204, 208, 229, 233, 237, 281.  Embricho B. v. Megensburg II, 339; III, 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scilliden begrabiert 339, 408, wie- berbergefellt II, 14, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Sbous T. Sernoble I, 408. Sboins A. D. St. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Stroin Ed. D. Spoiters I, 134, 248; II, 433. Sbstorf Rt. III, 137. Echternad Rt. I, 213; II, 248, 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etoff Rapian III, 485.  Cfiag I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 613, 681, Cfictor III, 157, 160 f., 201—204, 208, 229, 233, 237, 281.  Embricho B. v. Megensburg II, 339; III, 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scittichen begradiert 339, 408, wie- berbergefelt II, I. 41, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Evo B. B. Struobfe I, 408. Evolus A. D. Et. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Evoin Ed. D. Bottlers I, 134, 248; II, 433. Evoteri Rt. III, 137. Evoternach Rt. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stoff Rapian III, 485.  Sifaß I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 618, 681.  Stoo III, 157, 160 f., 201-204, 208, 225, 233, 237, 281.  Smbrudo B. v. Regensburg II, 339; III, 482. Smbrun II, 49; III, 126, 333. Smeno Gv. von Poitou I, 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wieberberheitelt II, 14, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. So B. B. Strondoffe I, 408. Solus A. B. Stromain III, 281 f., 265, 268, 279, 382 f. Sovin St. D. Holiers I, 134, 248; II, 433. Sobtorf R. III, 137. Schernach R. II, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cioif Řapian III, 485.<br>Ciifaß I, 51, 76 f, 81, 142 f, 171, 202 f,<br>430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298,<br>367; III, 62, 166, 179, 181, 274,<br>250, 283, 255, 323, 342, 409, 573,<br>551 f, 557, 593, 613, 681.<br>Cistoo III, 157, 160 f, 201–204, 208,<br>228, 233, 237, 281.<br>Cmbrido B. v. Regensburg II, 339;<br>III, 482.<br>Cmbrun II, 49; III, 126, 323,<br>Cmeno Gr. von βoitou I, 134,<br>Cmeno Gr. von βonumois II, 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scilliden begrabiert 339, 408, wee- berbergefelt II, I, I 4, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. So D. B. Gernobie I, 408. Sobols A. D. Et Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Stroin Ed. D. Poitiers I, 134, 248; II, 433. Sobtori Kt. III, 137. Sobtori Kt. III, 137. Sobtori Kt. III, 476, 503, 680, 682, 21. Karlmann, Reginar. Schar Gr. I, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cioff Rapian III, 485.  Cifag I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 387; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 587, 593, 613, 681. Citico III, 157, 160 f., 201–204, 208, 228, 233, 237, 281. Cmbricho B. D. Regensburg II, 339; III, 482. Cmbrun II, 49; III, 126, 333. Cmeno Gr. Don Poiton I, 134. Cmeno Gr. D. Magoumole II, 142. Cmeno Gr. III, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergefelt II, I, I 4f, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. So B. D. Grenobse I, 408. Solom B. D. Set Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Sbroin St. D. Photiers I, 134, 248; II, 433, Solotof St. III, 137, Echternach St. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682, M. Karlmann, Reginar. Scharb Gr. I, 248, Sgbert I, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stoff Rapian III, 485.  Sifaß I, 51, 76 ft, 81, 142 i., 171, 202 ft, 430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 it, 587, 593, 613, 681.  Steloo III, 157, 160 ft, 201—204, 208, 228, 233, 237, 281.  Smbrido B. v. Regenburg II, 339; III, 482.  Smbrun II, 49; III, 126, 333.  Smeno Gr. v. bu Rojoumois II, 142.  Smeno Gr. v. Magoumois II, 142.  Smeno Gr. v. Magoumois II, 142.  Smeno Gr. III, 86.  Smmenus B. v. Repers III, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wieberberheitelt II, 14, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Soo B. v. Grenobse I, 408. Solus A. v. Set. Germain III, 281 f., 265, 268, 279, 382 f. Sovin St. v. Poitiers I, 134, 248; II, 433. Sobtorf K. III, 137. Schernach K. I., 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. Scharb Gr. I, 248. Sobert I, 150. Softion westfrant. Gr. II, 39, 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stoff Rapian III, 485.  Sifaß I, 51, 76 ft, 81, 142 i., 171, 202 ft, 430; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 it, 587, 593, 613, 681.  Steloo III, 157, 160 ft, 201—204, 208, 228, 233, 237, 281.  Smbrido B. v. Regenburg II, 339; III, 482.  Smbrun II, 49; III, 126, 333.  Smeno Gr. v. bu Rojoumois II, 142.  Smeno Gr. v. Magoumois II, 142.  Smeno Gr. v. Magoumois II, 142.  Smeno Gr. III, 86.  Smmenus B. v. Repers III, 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergeftell II, I. I. I., 88, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Edo B. B. Sernoble I, 408. Edols A. D. Et. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Edroin Ed. D. Hottlers I, 134, 248; II, 433. Edstorf Rt. III, 137. Eddermad Rt. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. Edard Gr. I, 248. Eghett I, 150. Egftid wessfrank. Gr. II, 39, 106. Eggebard Gr. I, 29 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cioff Rapian III, 485.  Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 618, 681.  Cictoo III, 157, 160 f., 201—204, 208, 228, 233, 237, 281.  Cintrojo B. D. Regensburg II, 339; III, 482. Cintroi III, 49; III, 126, 333. Cintroi Cr. Don Poitor I, 134. Cintroi Cr. Don Poitor I, 134. Cintroi Cr. Don Poitor II, 142. Cintroi Cr. Don Poitor II, 213. Cintroi B. D. Revers III, 213. Cintroi B. D. Revers III, 213. Cintroi Cr. Li, 131, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wie- berbergefielt II, I. 41, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. So B. B. Sernobse I, 408. Solom A. D. St. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Sbroin St. D. Horites I, 134, 248; II, 433. Solom A. I. 131, 131, Echternach Al. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682, M. Karlmann, Reginar. Echarb Gr. I, 248. Eghert J. 150. Egitib mesständ. Gr. II, 39, 106. Eggebarb Gr. I, 23 f. Eggebarb Gr. D. Walderen I, 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cioff Rapian III, 485.  Cifaß I, 51, 76 f., 81, 142 i., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 i., 587, 593, 618, 681.  Cictoo III, 157, 160 f., 201—204, 208, 228, 233, 237, 281.  Cintrojo B. D. Regensburg II, 339; III, 482. Cintroi III, 49; III, 126, 333. Cintroi Cr. Don Poitor I, 134. Cintroi Cr. Don Poitor I, 134. Cintroi Cr. Don Poitor II, 142. Cintroi Cr. Don Poitor II, 213. Cintroi B. D. Revers III, 213. Cintroi B. D. Revers III, 213. Cintroi Cr. Li, 131, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scilliden begradiert 339, 408, wieberbergeftell II, I. I. I., 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638.  So D. v. Grenoble I, 408.  Solumer II, 268, 279, 382 f.  Stroin Ed. v. Hoitiers I, 134, 248; II, 433.  Solvoi At. III, 137.  Solvoi At. III, 137.  Solvoi At. III, 137.  Solvoi At. III, 218; II, 248, 299, 359; III, 467, 476, 503, 680, 682.  A. Kaelmann, Reginar.  Scalabert I, 150.  Sgebert I, 150.  Sgebert I, 193 f.  Sgebert B. v. Walderen I, 123.  Sgebert B. v. Walderen I, 123.  Sgebert B. v. Walderen I, 123.  Sgebert B. v. Salabert II, 204, 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cioif Rapian III, 485.  Ciifaß I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 3867; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 587, 593, 613, 681, Cicioo III, 157, 160 f., 201-204, 208, 229, 233, 237, 281. Constrido B. D. Regensburg II, 339; III, 482. Control II, 49; III, 126, 333. Connea Gr. Dan Poiton I, 134. Connea Gr. Dan Poiton I, 134. Connea Gr. Dan Poiton II, 142. Connea Gr. Dan Poiton II, 123. Connea Gr. Dan Rose III, 273. Connecan Et Ri, I, 31, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477- 80, 482, 517, 525, 530, 560, 598 f., 617, 91. Baturido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergefelt II, I, I 4, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Edo B. v. Stenoble I, 408. Edolus A. v. St. Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Edroin Ed. v. Hoitiers I, 134, 248; II, 433. Edstorf Kl. III, 137. Eddermad Kl. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. Edarb Gr. I, 248. Egbert I, 150. Egftid westicalt. Gr. II, 39, 106. Eggebard Gr. I, 29 f. Eggebard Gr. V. Stacker I, 123. Egistert B. v. Stacker II, 124, 291, Eggebard Gr. v. Walderen I, 123. Egistert B. v. Stacker II, 124, 291, Eggister B. v. Stacker III, 336, 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cioif Rapian III, 485.  Ciifaß I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 3867; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 587, 593, 613, 681, Cicioo III, 157, 160 f., 201-204, 208, 229, 233, 237, 281. Constrido B. D. Regensburg II, 339; III, 482. Control II, 49; III, 126, 333. Connea Gr. Dan Poiton I, 134. Connea Gr. Dan Poiton I, 134. Connea Gr. Dan Poiton II, 142. Connea Gr. Dan Poiton II, 123. Connea Gr. Dan Rose III, 273. Connecan Et Ri, I, 31, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477- 80, 482, 517, 525, 530, 560, 598 f., 617, 91. Baturido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergefelt II, I, 41, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. 560 B. v. Grenoffe I, 408. 650 B. v. Grenoffe I, 408. 650 M. v. ≥t. Grennain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. 5broin Et. v. Politiers I, 134, 248; II, 433. 656torf Kl. III, 137. €chternach Kl. I, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. €charb Gr. I, 248. €gefert I, 150. €gfito wefitänt. Gr. II, 39, 106. €ggebarb Gr. I, 23 f. €ggebarb Gr. v. Snabriid II, 204, 291. €ggito v. v. Snabriid III, 336, 476. €gito v. I, 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gioff Řapían III, 485.  Gifaß I, 51, 76 f, 81, 142 f, 171, 202 f, 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f, 597, 593, 613, 681, Gistoo III, 157, 160 f,, 201–204, 208, 228, 233, 237, 281.  Gibrido B. D. Regensburg II, 339; III, 482.  Cimbrum II, 49; III, 126, 333, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 142, Cimeno Gr. Dingoumois II, 143, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimeno Gr. Dingoumois II, 144, Cimen |
| Scillithen begradiert 339, 408, wie- berbergeftell II, I. 4f., 88, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. So B. B. Grenoble I, 408. Solution V. D. Et. Gremain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Solution St. D. Holling II, 134, 248; II, 433. Solution St. III, 137. Solution St. III, 137. Solution St. III, 137. Solution St. III, 148, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. Scharb Gr. I, 248. Solution Perfrant. Gr. II, 39, 106. Solution Perfrant. Gr. II, 39, 106. Solution St. II, 23 f. Solution St. II, 23 f. Solution St. II, 23 f. Solution St. II, 281. Solution St. II, 281. Solution St. II, 283, 476. Solution St. II, 283, 476. Solution St. II, 286. Solution St. II, 286. Solution St. II, 286. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 287. Solution St. II, 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cioff Rapian III, 485.  Cifag I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 3867; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 587, 593, 613, 681. Citico III, 157, 160 f., 201–204, 208, 229, 233, 237, 281. Cmbricho B. B. Regensburg II, 339; III, 482. Cmbrun II, 49; III, 126, 333. Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. von Poiton III, 126. Cmmenu B. D. Regensburg III, 126. Cmmenu Cr. von Poiton III, 273. Cmeno Gr. von Poiton III, 273. Cmeno Gr. JII, 36. Cmmenu E. R. I, 31, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477— 80, 482, 517, 525, 530, 560, 598 f., 611, 21, Saturio. Cmpetbe I, 145. Cmmeto I, 145. Cmmeto II, 1210. Cmanur Comet. R. I, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergeftell II, I. 4f., 88, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Evo B. v. Grenobse I., 408. Evo B. v. Set Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Evorin Ed. v. Hottlers I., 134, 248; II, 433. Evorin Ed. II, 137. Evdrenach Kl. II, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682, M. Karlmann, Reginar. Exarb Gr. I., 248. Egbert J., 150. Egsfrid westrand. Ev. II, 39, 106. Egsschard Gr. I., 93 f. Eggebard Gr. I., 93 f. Eggebard Gr. D. Walcheren I., 123. Egibert B. v. Senabrild III, 204, 291. Egilon Gr. I., 267. Egilo Gr. I., 267. Egilos Gr. I., 267. Egilos Gr. I., 267. Egischer L. Lest. Egilos Gr. I., 267. Egischer I., 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cioff Rapian III, 485.  Cifağ I, 51, 76 f. 81, 142 f., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 557, 593, 613, 681. Cistoo III, 157, 160 f., 201—204, 208, 228, 233, 237, 281. Cmbrido B. v. Regensburg II, 339; III, 482. Cmbrun II, 49; III, 126, 333, Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477— 80, 452, 517, 525, 530, 560, 598 f., 617, 91. Baturich Cmpelb I, 145. Cmegan I, 210. Cmundr Chueb. R. I, 374. Cmnetor (Mailberga) Gemablin K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geitlichen begradiert 339, 408, wie- berbergefelt II, I. 41, 58, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Edde B. v. Grendfe I, 408. Edde B. v. St. Grendfe I, 408. Edde B. v. St. Grendfi III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Edroin Ed. v. Hotiers I, 134, 248; II, 433. Edstorf Kl. III, 137. Eddernach Kl. I, 218; II, 248, 299, 359; III, 467, 476, 503, 680, 682. M. Karlmann, Reginar. Edarb Gr. I, 248. Egbert J. 150. Eggebarb Gr. I, 93 f. Eggebarb Gr. v. Walcheren I, 123. Eggebarb Gr. v. Walcheren I, 123. Egibert B. v. Snadriid III, 204, 291. Egilmar B. v. Denabriid III, 336, 476. Egilo Gr. I, 267. Egilof Pudwigs bes D. Erzieher I, 24. Egino (I.) fränt. Gr. III, 206, 213 f., 225, 229, 356, 475, 523, 527, 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cioff Rapian III, 485.  Cifağ I, 51, 76 f. 81, 142 f., 171, 202 f., 430; II, 19, 36, 162, 234, 259, 298, 367; III, 62, 166, 179, 181, 274, 250, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 557, 593, 613, 681. Cistoo III, 157, 160 f., 201—204, 208, 228, 233, 237, 281. Cmbrido B. v. Regensburg II, 339; III, 482. Cmbrun II, 49; III, 126, 333, Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 142. Cmeno Gr. v. Nagonumöß II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477— 80, 452, 517, 525, 530, 560, 598 f., 617, 91. Baturich Cmpelb I, 145. Cmegan I, 210. Cmundr Chueb. R. I, 374. Cmnetor (Mailberga) Gemablin K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seitlichen begradiert 339, 408, wee- berbergeftell II, I. 4f., 88, 99, 146, 168, 229; III, 209, 465, 638. Evo B. v. Grenobse I., 408. Evo B. v. Set Germain III, 261 f., 265, 268, 279, 382 f. Evorin Ed. v. Hottlers I., 134, 248; II, 433. Evorin Ed. II, 137. Evdrenach Kl. II, 213; II, 248, 299, 359; III, 467 f., 476, 503, 680, 682, M. Karlmann, Reginar. Exarb Gr. I., 248. Egbert J., 150. Egsfrid westrand. Ev. II, 39, 106. Egsschard Gr. I., 93 f. Eggebard Gr. I., 93 f. Eggebard Gr. D. Walcheren I., 123. Egibert B. v. Senabrild III, 204, 291. Egilon Gr. I., 267. Egilo Gr. I., 267. Egilos Gr. I., 267. Egilos Gr. I., 267. Egischer L. Lest. Egilos Gr. I., 267. Egischer I., 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cioff Rapian III, 485.  Cifag I, 51, 76 f., 81, 142 f., 171, 202 f., 480; II, 19, 36, 162, 234, 289, 298, 3867; III, 62, 166, 179, 181, 274, 280, 283, 285, 323, 342, 409, 573, 551 f., 587, 593, 613, 681. Citico III, 157, 160 f., 201–204, 208, 229, 233, 237, 281. Cmbricho B. B. Regensburg II, 339; III, 482. Cmbrun II, 49; III, 126, 333. Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. von Poiton I, 134. Cmeno Gr. von Poiton III, 126. Cmmenu B. D. Regensburg III, 126. Cmmenu Cr. von Poiton III, 273. Cmeno Gr. von Poiton III, 273. Cmeno Gr. JII, 36. Cmmenu E. R. I, 31, 244; II, 178, 422, 425, 433; III, 362, 474, 477— 80, 482, 517, 525, 530, 560, 598 f., 611, 21, Saturio. Cmpetbe I, 145. Cmmeto I, 145. Cmmeto II, 1210. Cmanur Comet. R. I, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 21, 48, 65, 78, 90, 97, 105 f., 109, 111, 144, 177, 181, 187 f., 205, 208, 278, 332, 416, 421, 433, 667.  Engelbert H. v. Reichenau I, 144. Engelmar B. v. Paffau III, 401, 465,                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engelbert A. v. Reichenau I, 144.<br>Engelmar B. v. Passau III, 401, 465, 486, 488.                                                                                                                         |
| Engelmobus B. v. Soiffons II, 90, 132.<br>Engelraba Gem. bes Gr. Withelm II,                                                                                                                                |
| Engelram westfrant. Gr. I, 292; II, 112, 279, 294, 321, 392.                                                                                                                                                |
| 112, 279, 294, 321, 392, 482, 482, 482, 482, 482, 482, 482, 48                                                                                                                                              |
| Engeltrud Gemablin Bosos des ält. II, 16—18, 42, 47, 61, 67 f., 79; III, 79, 673.                                                                                                                           |
| Engeltrud Tochter Bojos bes jung. III,                                                                                                                                                                      |
| Engelwin A. v. Tours, B. v. Paris<br>II, 111, 145; III, 236.                                                                                                                                                |
| Engelwin A. v. Tours, B. v. Paris<br>II, 111, 145; III, 236.<br>Engern I. 366, 371; III, 489.<br>Engilbeo 656m. Martgr. III, 393 f.,<br>402, 475, 488, 566, 630.                                            |
| Engilpero Rangler Arnolis III, 484,                                                                                                                                                                         |
| England I, 13, 197 A. 2; III, 233.<br>Enhard Mönd v. Fulda I, 124; II,                                                                                                                                      |
| 372, 440; III, 295.<br>Enne & I, 28; III, 515, 531 f., 533, 555.                                                                                                                                            |
| Enneburg III, 515 f., 547, 554. Entrames II, 50.                                                                                                                                                            |
| Enggau III, 518.<br>Coprecht Klinfter III, 486.<br>Epernay I, 291, 295, 300, 435; III, 209, 263, 384.                                                                                                       |
| 209, 263, 384.<br>Spo III, 487.<br>Spte F. L. 354.                                                                                                                                                          |
| Erambert Gr. vom Jengau III, 119, 462, 475.                                                                                                                                                                 |
| (Syntalas im Grantenveiche I 20. III                                                                                                                                                                        |
| 303 i., 332, 623, 683.<br>Erblichteit der Leben III, 44, 224, 632.<br>Erchanbald B. v. Cichfied III, 331,<br>401, 488, 500, 525 f., 535, 551,<br>578, 618, 659, f61.<br>Erchanfrid B. v. Regensburg II, 84, |
| 578, 618, 659, 661.<br>Erdanfrid B. v. Regensburg II, 84,                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                             |
| Erchanger Gr. vom Breisgau I, 143;<br>II, 36, 120, 425; III, 62.<br>Erchanger chwaß. Wr. III, 566, 570,<br>575!., 586, 590—92, 609, 611, 618.<br>Erchantauß D. v. Châlons I, 435; II,<br>114, 133.          |
| 114, 1323.<br>Erdengar (Ertenger) Gr. v. Melun<br>III, 265, 434.<br>Erdenrat B. v. Paris I, 117.<br>Erbbeben I, 411, 464; III, 160.                                                                         |
| Erdenrat B. v. Paris I, 117.<br>Erdbeben I, 411, 464; III, 160.                                                                                                                                             |

Erbing III, 140, 481. Eresburg III, 597. Erfurt I, 324, 366; II, 443. Ergolting III, 480. Erich R. v. Schweben I, 37 Erich Marlgr. v. Friaul III, 650. Erich Gr. I, 149. Grich III, 487. Grimbert I, 376 f.; II, 124. Grispoi Grz, ber Sretonen I, 198, Grispoi Grz, ber Bretonen I, 198, 343, 351, 412, 423; II, 362. Gritagai I, 129; III, 453. Griebold A. v. Reichenau I, 129. Erlon III, 132. Ermanarich III, 385. Ermenfrib B. v. Beauvais I, 459. Ermenrich B. v. Baffau II, 191, 204, 377 f., 415, 418, 430, 434. Ermold (Hermold) A. v. St. Aignan I, 15, 56, 105.

Ernft Gr. der döhm. Mart I, 345, 372, 388, 417, 419; II, 21, 118, 425; III, 140, 393, 566, 630, 634.

Ernft S. des vorigen I, 417.

Ernft Karls IV. und Arnolfs Notar III, 293, 484, 561. Erph Gr. I, 417. Erftein Monnentl. I, 307, 397. Erwin fachf. Gr. III, 553, 584. Efich I, 143. Effen Ronnentl. II, 369, 440. Effo B. v. Chur I, 361. Eftinnes II, 300. Etampes I, 124. Ethelbald angelfachf. R. II, 37 f. Ethelmolf angelfachi. R. I, 416; II. 37. Etrepo III, 235. Etrun III, 156. Etfc &. I. 27. Eudotia Gem. bes R. Bafilius II, 209. Euboria Gem. Michaels III., II, 194. Eugenius Bapft (824-27) I. 249; III, 6. Eugenius B., papfil. Legat III, 174. Sure F. I. 421; II, 39. Eustathios griech. Abmiral III, 444. Euthymius II, 210. Evefa Gem. Deginharbe III, 149. Evrard Tombard. Gr. III, 324, 508. St. Evre Rf. II, 248, 289; III, 323, 359, 388, 505. Ewerward I, 369. Eremeno B. v. Nopon I, 169. Fagit I, <u>155</u>. Fano III, 187. Fara Rl. II, 389. Farabert A. v. Brum III, 351. Farja Al. II, 398; III, 189, 217 j. Karold Arnolfe Baffall III, 421, 426.

| Farulf Neffe Johanns VIII. III, 111, 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faurndau Rl. II, 439.<br>Feldtirch III, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Feldtirch III, 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Felix Reliquienhandler II, 421. la Fere III, 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kermo III, 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferrieres Rl. I, 397; III, 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fismes III, 150, 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klanbern I. 119, 196, 204 f., 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 344, 353; 1I, 117; III, 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flavigny Rl. I, 244, 291; III, 39, 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| la Hère III, 435.<br>Hèrno III, 423.<br>Hèrrières Kl. I., 397; III, 121.<br>Hismes III, 150, 199.<br>Hiamersheim Pfals II, 296, 300.<br>Hiambern I., 119, 196, 204 f., 279,<br>344, 353; II, 117, III, 299.<br>Havigny Kl. I., 244, 291; III, 39, 80.<br>Henry Kl. I., 97, 160, 288, 302; II,<br>117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flörchingen Pfalz II, 156, 285; III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 359, 469.<br>St. Florent Al. I, 302, 343, 386; II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Florenz III, 416.<br>St. Florian Kl. III, 305, 515 f., 547,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 612.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Föhring III, 479, 496, 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foldard Chorb. I, 315, 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolfrad Gr. v. Arles I. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fontanelle RI. I, 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 612. Köfring III, 479, 496, 529. Köldard Chorb. I. 315, 361. Kolfhart Br. III, 437. Kolfrad Gr. v. Arles I. 296. Kontanelle Kl. I. 354. Kontenop (Kontanetum, Kontanibus) I. 154-58, 161, 168, 175; II, 105, 393, 406 ft, 413; III, 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 393, 406 f., 413; III, 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) Notething (Notething) |
| 354, 375, 384, 443; III, 98, 148,<br>166, 305, 331 1, 340, 354, 437, 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 495 j., 500 j., 512, 525 j., 559, 594,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formojus B. v. Porto II, 191 f., 194 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 410; III, 27, 66, 81, 84, 215, 248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 358, 383; Papft (891—896) 372,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404—6, 414 f., 419—21, 425—30,<br>476—479—600—2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 195, 241, 256, 260, 340, 387, 398, 410; III, 27, 66, 81, 84, 215, 248, 355, 383; Wapft (891—896) 372, 404—6, 414 ft, 419—21, 425—30, 476, 479, 600—2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fouron III, 93—95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frantfurt Rials I. 28, 42, 45, 70, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94, 127, 135, 144, 148, 170, 218,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 243, 283, 359 f., 384, 398, 419, 426 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 153, 162 i., 293 i., 296, 817, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 352, 354 1, 364, 372, 384, 396, 404,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 411, 422; III, 34, 60, 63, 69, 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 164, 166, 170, 213, 243, 248, 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 289, 302, 305 f., 320, 335, 337, 357,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $\frac{405}{559}$ , $\frac{457}{583}$ , $\frac{490}{614}$ , $\frac{501}{628}$ , $\frac{535}{663}$ , $\frac{550}{550}$ , $\frac{556}{550}$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Franto B. v. Lüttich (Tongern) II, 78 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 249, 282, 291; III, 38, 45, 387,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Force St. III, 241, 550 f. Fourton III, 93-95. Frantlen III, 13, 357, 517, 522. Frantlen III, 13, 357, 517, 522. Frantlen III, 13, 357, 517, 522. Frantlen III, 13, 357, 517, 522. Frantlen III, 13, 357, 51, 70, 91, 94, 127, 135, 144, 148, 170, 215, 243, 283, 359 f., 384, 399, 419, 426 f., 443, 445; II, 21, 37, 57, 119, 130, 153, 162 f., 2931, 296, 317, 335, 352, 354 f., 364, 372, 384, 396, 404, 411, 422; III, 34, 60, 63, 69, 97, 118-20, 131, 138, 152, 157, 160, 164, 166, 170, 213, 243, 248, 287, 299, 302, 305, 337, 337, 357, 405, 457, 490, 501, 535, 550, 556, 559, 533, 614, 628, 663. Frant St. v. Vittide (Tongern) II, 78 f., 249, 282, 291; III, 38, 45, 357, 467, 469, 472, 504, Francount III, 26; III, 394, Francount III, 26; III, 394,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fredenhorst Nonnents. I, 369. Freifing I, 29, 419; II, 24, 178, 441; III, 280, 402, 436, 538, 535, 640. B. Hitto, Erchanbert, Anno, Walbo, Ubo, Dracholf. Freinet, La-Garbe (Fraginetum) III, Freint St. v. Liftenr I, 111, 317, 603, 625.
Freint St. v. Liftenr I, 111, 111, Friant Dersogt. I, 27, 35, 38, 334; III, 14 f., 326, 425. Dersoge: Erich, Eberhard, Unruoch, Berengar. Fridenbaufen III, 526. Fribebolb Rotar Raris III. III, 293. Fribeburg I. 375. Friberaba Gemahlin Sugos III, 206. Fridugis A. v. Tours III, 654. Frisen, Fristanb I, 10, 59, 63, 82, 122—24, 132, 178, 196, 203, 206, 283, 296, 388, 391; II, 297; III, 134, 201, 307. Dänen in Fristanb 153, 291, 331. Sancti mytekamo 1, 104, 122, 196, 296, 344, 354, 357, 387, 423; II, 35 ft., 45 f., 76, 163, 249, 293, 360, 366; III, 148, 203, 223, 237, 210, 274, 334, 409, 465 ft., 573, 557. Frifenfeld Ban I, 242. Fritilo bair. Pfalzgr. II, 441. Fritian vair. 191013gt. 11, 441. Fritian Kt. III, 540, 553. Frotbald B. v. Chartres I, 424. Frothar B. v. Bordraug II, 408, Ch. v. Bourges III, 39, 55, 57. Frothar B. v. Toni I, 142. Finfficken II, 177 f. Fürften III, 292, 633. Kulbert A. v. Toul III, 221. Fulbert Gr. I, 98. Fulba F. III, 169. yulua y. 111, 169.
fyulua y. 111, 169.
fyulua K. I., 70, 108. 110, 129. 144,
176, 185, 211, 280, 315—18, 327,
391; II, 355, 372, 433, 439; III,
148, 166, 170, 241, 303, 331, 458,
4761, 501, 547, 556, 582 f., 596,
616 f., 654, 663. A. Baugolf, Eigif,
Maban, Hatto, Holling, Geolfforth,
Suggi, Delmfrib. Fulgentius (Gotichalt) I, 329. Kulham III, 130. Kulto Cb. v. Reims III, 252, 263, 307, 314, 317, 320 f., 359, 373, 382— 356, 404, 407 f., 414, 434 f., 518 f., 652, 655, 674. Kullo U. v. St. Remi I, 111, 168, 254. Kulfrich Baffall Lothars I, 350. Fulrab Br. III, 582.

Gaeta I, 305, 344; II, 400; III, 4, 22-24, 48, 172, 189, 191. Galindo (Prubentius) I, 407.

| St. Gallen Rl. I, 51, 144, 163, 385;                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ©t. Gallen Rl. I, 51, 144, 163, 385;<br>II, 120, 301, 414, 431, 435, 437;;<br>III, 219 f., 241, 280, 282, 291, 293,                           |
| 343, 437, 498 f., 506, 526, 535,                                                                                                              |
| 343, 437, 498 f., 506, 526, 535, 537 f., 554, 577—79, 582, 617, 655 f., 658—62. A. Grimald, Harden,                                           |
| 658-62. A. Grimald, Bartmut,                                                                                                                  |
| Bernhard, Salomon.                                                                                                                            |
| Gallipoli III, 24. Gande F. L. 371.                                                                                                           |
| Ganbersbeim Ronnentl. I. 371, 373 f.:                                                                                                         |
| Gandersheim Nonnentt. I. 371, 373 f.;<br>III, 63, 167, 336, 565, 584, 663,<br>673. Aebt. Hathumod, Gerberg.                                   |
|                                                                                                                                               |
| Gargano Monte II, 265.                                                                                                                        |
| Garbolf fris. Gr. III, 237.<br>Garibald B. v. Bergamo II, 386; III,                                                                           |
| 219.                                                                                                                                          |
| Garigliano F. I, 305; III, 189, 251,                                                                                                          |
| 603 f., 625.                                                                                                                                  |
| 603 f., 625.<br>Garonne F. I., 221, 287.<br>Gars III, 535.<br>Gâtinos I, 124.<br>Gauberich B. v. Belletri II, 224, 260,                       |
| Gatinois I, 124.                                                                                                                              |
| Gauberich B. v. Belletri II, 224, 260,                                                                                                        |
| 340, 387.                                                                                                                                     |
| 340, 387.  Sautler III, 670.  Saughert B. v. Denabrild I, 277, 280, 319, 361, 368, 374 f., 377; III, 465.  Saughert Gr. v. Weine L. 352, 380. |
| 319, 361, 368, 374 f., 377; III, 465.                                                                                                         |
| Charlette Ct. C. Dianie 1, 001, 000,                                                                                                          |
| 387.<br>Gauzfrid Gr. II, 142.                                                                                                                 |
| Gambelm Gr. v. Rouffillon I 94 98                                                                                                             |
| Gauglin A. v. St. Maur I, 424.<br>Gauglin A. v. St. Germain III, 36,                                                                          |
| Ganglin A. v. St. Germain III, 36,                                                                                                            |
| 45, 47, 115—18, 131 f., 136, 145, 147 f., B. v. Paris 236, 261, 265—                                                                          |
| 68, 273.                                                                                                                                      |
| Gebhard B. v. Speier II, 50.                                                                                                                  |
| Gebhard &. v. Konftang II, 427.                                                                                                               |
| Webbard Gr. vom Labngau 1, 92, 100,                                                                                                           |
| Gebhard B. v. Konstanz II, 427.<br>Gebhard Gr. vom Lahngau I, 92, 100,<br>128; II, 21, 431; III, 357, 454.<br>470, 500.                       |
| Gehhard Gr nam Pheingan III 357                                                                                                               |
| 505, 522, 525 f., 535, 540 f., 544,                                                                                                           |
| 505, 522, 525 f., 535, 540 f., 544, 550, 556, 558, 571 f.  Geilo B. v. Rangres III, 234, 273,                                                 |
| 275, 315.                                                                                                                                     |
| 275, 315.<br>Geißmar I, 129.<br>Genf II, 9, 50, 298; III, 186.<br>Gent I, 292, 353; III, 129, 145, 147,                                       |
| Genf II, 9, 50, 298; III, 186.                                                                                                                |
| 157.                                                                                                                                          |
| Ø1 111 ==                                                                                                                                     |
| Georg Cb. v. Ravenna I, 160, 251;                                                                                                             |
| H, 53. Georg griech. Patricius II, 265 f., 270. Georg Heermeister III, 28, 84, 176. Georg Bolascha II, 181. Gerace III, 24.                   |
| Georg Beermeister III, 28, 84, 176.                                                                                                           |
| Georg Bolafda II, 181.                                                                                                                        |
| Gerace III, 24.                                                                                                                               |
| 146. h. Bienne 399. 401: II 215                                                                                                               |
| Serarb (Gerhard) Gr. v. Paris I, 125, 146, v. Bienne 399, 401; II, 215, 242, 288, 311; III, 123.                                              |
|                                                                                                                                               |

Gerarb Gr. v. Bourges II, 232, 288, Gerard lothring. Gr. III, 388, 466, 470, 502, 504, 539 f., 544, 551, 571, Berberga Mebt. v. Banberebeim I. 373; III, 63, 336. Gerberga Tochter Bilbelme bes Beil. I, 95. Gerbold III, 271. Gerhard italien. Gr. III. 378. Gerhard III, 527. St. Germain bes Bres au Baris Rl. I, 283, 347; II, 26; III, 117, 133, 262, 266 f., 278.
St. Germain b'Augerre I, 443f.; II, 23, 77, 320; III, 263, 267, 273, St. Germain ju Toul Rl. III, 323, 359, 505. St. Germer Al. I, 354. Germigny I, 241. Germund III, 205. Gernebeim II, 318; III, 323, 454. Gerold Gr. ber Oftmart I, 35, 37, 276. Gerold Gr. II, 21. Gerold Archidiatonus II, 419. Gerolf frif. Gr. III, 237 f., 465 f. St. Gern Rl. III, 90, 149. Geulenbach III, 348. Shivolbe Graben I, 355, 423. Bingen III, 594. Gifalbert 2. II, 402 Gifela, Gisla Tochter Ludwigs bes Fr., Bem. Cberharbs v. Friaul I, 41, 180; III, 14, 312. Gifela Tochter Lubwigs bes D. (?) II. 425. Gifela Tochter Lothars II, Aebt. v. Divelles <u>I, 397; II, 8; III, 206, 223, 237, 239, 241, 544, 550.</u> Gifela Gem. Wegingaubs III, <u>517</u> f. Gifela III, 570. Gifelbert Gr. vom Dlaasgau I, 168, 296 f., 299, 338; III, 466. Bifelbert Berg. v. Lothringen III, 588, 615. Gislar III, 376. Gislemar Br. III, 274. Glagolitisch II, 183; III, 256. Glaubières Kl. II, 391. Glismuoba Mutter Konrabs L. III, 541, 576, 583. Gloden I, 277; III, 663. Glonna (St. Florent) Rt. I, 302, 343. St. Gloffinde Ronnentl. II, 243, 391. Et. Goar III, 469 f. Görtichit &. I, 32. Göß III, 531. Goiram westfrant. Gr. III, 51, 118. Gondreville II, 78, 131, 134, 286, 289,

| 312, 326, 342, 348, 391; III, 44, 96, 131, 133, 144, 152, 234, 240, 434, 587. | Grénoble II, 50, 237, 242, 281, 298.                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96, 131, 133, 144, 152, 234, 240,                                             | Greffenich I, 178.                                                                                                                     |
| 434, 587.                                                                     | Griechisch III, 659 f.                                                                                                                 |
| Gorafd flav. Priefter II, 260, 383;                                           | Grimalb A. v. St. Gallen, Erzfaplan                                                                                                    |
| III, <u>254</u> , <u>256</u> .                                                | Lubwigs b. D. I. 82, 92, 112, 129,                                                                                                     |
| Gorze Rl. I, 403; II, 248, 391; III,                                          | $\frac{164}{430}$ , $\frac{362}{63}$ , $\frac{451}{434}$ , $\frac{460}{363}$ ; $\frac{11}{11}$ , $\frac{80}{80}$ , $\frac{301}{682}$ . |
| 613.                                                                          | 430 f., 434—38; III, 220, 653, 682.                                                                                                    |
| Goelin Gr. II, 321.                                                           | Grimbland Raugler Lothars II. II, 161,                                                                                                 |
| Goftimpfl Abobritenfürft I, 268.                                              | 163, 171, 228 f.                                                                                                                       |
| Goswin B. v. Osnabriid I, 87, 108,                                            | Grimoald B. v. Bomarzo II, 192, 256,                                                                                                   |
| <u>185, 280,</u> 311.                                                         | 259.                                                                                                                                   |
| Gotfrib A. v. Münfter I, 111 A. 1.                                            | Grone III, 597.                                                                                                                        |
| Gotfrid Danentonig I, 269-72, 274,                                            | Grungwitengau I, 37; III, 531.                                                                                                         |
| 344, 353—55, <u>378</u> .                                                     | Guarmund Normanne III, 154.                                                                                                            |
| Gotfrib Normannentonig III, 134, 157,                                         | Günther Eb. v. Roln (850-870) I,                                                                                                       |
| 201—203, 206, 222 j., 225, 237—                                               | 361, 411, unterhandelt mit Ludwig                                                                                                      |
| 41, 334, 465 f.                                                               | 450 f., 456, Lothare Belferehelfer                                                                                                     |
| Gotfrib Geetonig III, 350.                                                    | II, 10-12, 18, überläßt Bremen an                                                                                                      |
| Gotfrid Gr. I, 119.                                                           | Hamburg 33, 83 f., abgesett 67 f., 99, 137, 213, 215, wider Rom 70 f.,                                                                 |
| Gotfrib Gr. II, 28, 38, 150.                                                  | 99, 137, 213, 215, wiber Rom 70 f.,                                                                                                    |
| Gotfrib III, 265.                                                             | 73 f., 77, 79 f., 82; Bemilbungen                                                                                                      |
| Gotfrib Briefter III, 376.                                                    | um feine Berftellung 100 f., 139-41.                                                                                                   |
| Gothien (vgl. Ceptimanien) I, 147,                                            | 155, 171, 224, 240, 242, 299; für                                                                                                      |
| 204; II, 118, III, 138.                                                       | Williberts Wahl 292, 307, 350, fein                                                                                                    |
| Gotichalf Br. 1, 327—36, 361, 405—                                            | Tob 368.                                                                                                                               |
| 10; 11, 66, 94, 166 1, 208, 211;                                              | Günther Gr. III, 531.                                                                                                                  |
| 111, 651, 682.                                                                | Guibo Gr. v. Maine I, 297.                                                                                                             |
| GotteBurteil I, 160, 336; II, 7, 15,                                          | Gumpold Gr. v. Isengau III, 517, 525.                                                                                                  |
| Gottesurteil I, 160, 336; II, 7, 15, 158, 441, 647; III, 34, 285.             | Gundafar Martgr. v. Rarnten II, 23,                                                                                                    |
| Gozbald A. v. Altaich, B. v. Wirz-                                            | 51, 87, 153, 176, 277, 416.<br>Gundpert Kaplan II, 434.                                                                                |
| burg I, 26, 82, 92, 178; II, 428 f.                                           | Gundpert Raplan II, 434.                                                                                                               |
| Gozbert aquitan. Gr. 111, 382.                                                | Gundpert Arnolfe Jager III, 487.                                                                                                       |
| Gozbert Gr. vom Rletgau III, 558.                                             | Gunbram Diatonus I, 319; II, 434.                                                                                                      |
| Gozbold Br. III, 559.                                                         | Gunhard B. v. Nantes I, 199.                                                                                                           |
| Gogielb Gan III, 489, 526.                                                    | Guntbald Eb. v. Rouen I, 59, 66,                                                                                                       |
| Gogfrid B. v. Strafburg III, 593.                                             | <u>261</u> , <u>291</u> .                                                                                                              |
| Gozirid Gr. II, 360.<br>Gozwin Gr. II, 382.                                   | Guntbert Dond II, 166.                                                                                                                 |
|                                                                               | Guntbold Baffall Rarlmanns II, 153.                                                                                                    |
| Grabfelb Gan III, 167, 356, 522 f.,                                           | Guntfrid weftfrant. Gr. II, 28, 38.                                                                                                    |
| <u>526, 552.</u>                                                              | Guntrada Schwester Walas II, 4.                                                                                                        |
| Grabo III, 25.                                                                | Gurf I, 32, 37; II, 175; III, 299. Guttorm Dane I, 357, 377.                                                                           |
| Graman Mörber III, 463.                                                       | Guttorm Dane 1, 357, 377.                                                                                                              |
| Gran F. III, 339.                                                             | Gwrmand Berg. b. Bretagne II, 362.                                                                                                     |
| Granfelben Rl. I, 213; II, 33.                                                | Gplas ungr. Titel III, 447.                                                                                                            |
| Granges (Granias) III, 234.                                                   |                                                                                                                                        |
| Gratian Beermeifter I. 334.                                                   | A L T. A & Thirt Make Outside                                                                                                          |
| Gratianus (Lubwig b. D.) I, 17.                                               | Sabebert Subbiat., Notar Ludwigs                                                                                                       |
| Gregor IV. Papst (827-844) I, 61,                                             | bes D. II, 436 f.                                                                                                                      |
| 74 f., 79, 83, 111, 121 f., 156, 193,                                         | Habegaub A. v. St. Mihiel I, 143.                                                                                                      |
| 229 f., 249, 254, 259, 277, 455; II,                                          | Habeny Aebt. v. Herford I, 367, 370.                                                                                                   |
| 83, 96, 313, 429; III, 246, 648,                                              | Habrian II. Papft (868-872) II,                                                                                                        |
| 681.                                                                          | 221 - 33,237 - 42,250 - 52,256 - 64,                                                                                                   |
| Gregor Cb. v. Sprafus II, 60, 252.                                            | $\frac{274}{322}$ , $\frac{287}{328}$ , $\frac{290}{332}$ , $\frac{303}{543}$ , $\frac{307}{51}$ , $\frac{15}{376}$ ;                  |
| Gregor Cb. v. Ravenna II, 70.                                                 | 322, 328, 332 1, 343—51, 376;<br>III, 20, 27, 194, 330.                                                                                |
| Gregor griech. Batricius II, 371; III,                                        | Sabrian III War (004 001) III                                                                                                          |
| 24, 48, 174.                                                                  | Habrian III. Papst (884—885) III,                                                                                                      |
| Gregor röm. Nomentlator III, 28,                                              | 246 f.                                                                                                                                 |
| 66, 84.                                                                       | Habuwich Gem. bes Bergogs Otto                                                                                                         |
| Gregor Primicerius III, 28.<br>Gregor von Reapel III, 604.                    | III, 584.<br>Habwig Aebt. v. Herford III, 336.                                                                                         |
| except con sicupit iii, with                                                  | Secretal stees of Sectors III's STATE                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                        |

Sagano B. v. Bergamo II, 67, 70. Sagano meftfrant. Gr. III, 580, 633. Salberstadt I, 145, 242; III, 640, 672. B. Beimo, Silbegrim, Agiulf, Sigis-Halbuin A. v. Hautvilliers I. 405. Salfban Dänenfürst I, 123, 271. Salfban Danentonig II, 364. Salle I, 265. Dale Danenfürft III, 201. Sam II, 248. Samadeo II, 402. Samaland I, 124. Samburg (vgl. Bremen) I, 211, 270, 275-77, 280-82, 284, 325-27, 357; II, 34, 83; III, 137, 335, Barbert Abt v. Lobbes II, 109. Harduin westfrant. Gr. II, 39, 296. Hardwig Eb. v. Bifang II, 11, 133. Sarlungen I, 32. Bartegan I, 366. Bartgar B. v. Lüttich I, 143, 306; III, 15. Bartmann Dond v. St. Gallen III, Bartmut M. v. St. Ballen II, 435; Ш, 220. Bartwig B. v. Paffau II, 84, 191. Bartwig Briefter III, 35. Saspengau I, 94, 168; III, 157, 233, Saffengau I, 242, 366. Safting Normanne II, 150, 279 Safting Danenfürft III, 205, 351. Haßloch III, 521. hatheburg Gem. heinriche L. III, 553, Sathumob Mebt. v. Banberebeim I, 367, 371, 378; III, 659, 673. Satto A. v. Reichenan III, 331, Eb. v. Mainz (891-913) 352 f., 360, 362, 378, 380, 396, 401, 405, 415, 421, 454, 457, 469 f., 488, 490, 497—500, 506, 521, 524, 526, 534, 538 f., 511, 543, 550 f., 552 f., 556, 576, 582 [., 586, 559 [., 592, 617 [., 683 Satto B. v. Berbun II, 20, 42, 155, 159, 248, 252. Satto I, <u>176, 315, 317, 328, 362, 454.</u> Satto Gr. <u>I, 128, 174.</u> Sattuaria Gau <u>I, 124.</u> Sautvilliers Rl. I, 336, 405, 409; II,

166 f.

168, 293,

Havel F. I, 268. bebarharb Kangler Ludwigs bes D.

und Raris III. II, 437, 439; III,

Bebenulf B. v. Laon III, 87. Beerfe Monnentl. III, 341. Segau I, 211. Beibelberg III, 166, 583. Beilbronn I, 163 Beiltunft III, 659 Beimo B. v. Salberftabt I, 145, 242, 318; II, 420; III, 658 Beimo Arnolfe Dunbichent III, 486 f. Beinrich I. Berg. v. Sachsen, König I, 4,372; III, <u>523, 546, 552</u> f., 584—86, 589 f., 593, 596 f., 608 f., 615 f., 619 1., 628, 634. Beinrich oftfrant. Gr. II, 153, 318; III, 145 f., 148, 168 f., 201, 209, 214, 222 f., 233 f., 238-41, 245, 265 f., 269 f., 274, 286, 334, 356, 522 f., 567, 630, 634; feine Grabschrift 169 f. Seinrich S. Seinriche III, 522, 525 f. Beinrich Gr. III, 587. Beio thuring. Ebler III, 355. Beiftolf (Saiftolf) Cb. v. Maing I, 316. Beito A. v. Reichenau II, 204. Belifachar A. v. St. Aubin I, 42, 54, 57, 60, 67, 108. Belletrub Tochter Lothars L. II, 172. Belma F. III, 585. Belmerehaufen III, 583. Belmfrid A. v. Fulda III, 596. Belmgaub B. v. Berben I, 276. Bemeln I, 145. Bemma Gem. Lubwigs bes D. I, 26, 37, 173, 442; II, 317, 385, 39 421 f., 436; III, 164, 474, 673. Semming Salfbans S. 1, 123, 278. Sengstberg III, 354. Sennegau II, 298; III, 134 f., 544. Berbauges I, 302 Berbigheim Rt. III, 504, 544, 551. Berford Ronnentl. I, 367-70; III. 305, 334, 336 f., 585. Aebt. Abbila, Habewy. Beribald B. v. Augerre I, 101. Heribert Chorb. <u>I, 313.</u> Heribert Gr. S. bes h. Wilhelm I, 58. Beribert Gr. v. Bermanbois III, 51, 383, 434, 519. Berich v. St. Germain III, 56. Beribac Pr. I, 270. Berigar I, 275, 375. Beriger Eb. v. Dlaing (913-927) III, 590, <u>598</u> f., <u>608, 610, 617.</u> Beriold Dänentonig I, 166, 174, 200, 271-75, 278 f., 353; II, 76. Seriold II. Dänenfürft I, 279, 343, 357. Berifpich III, 238 f. Berivens Cb. v. Reime III, 519, 580. Beriveus Rainalbs G. I, 247. Berivens Gr. II, 142, 150.

698 Register.

hilmerab Bfalggr. L 351. Berman czechischer Berg. II, 338. Bermann Cb. v. Roln (890-925) III, Biltibald Ronigebote III, 487. 341, 359, 396, 402-406, 476, 550, Binfmar Eb. v. Reime (845-882) I, 62, 200, gemablt 257 f., gegen Cbo 587, 602, 604. 261, wirft für Reformen 290 f., 293, Bermann fachf. Gr. III, 585. 295, gegen Gotschaft 325 f., 339, 350, 405—409; II, 167, Berhaltnis au Lothar L 261, 388, für Karl gegen Ludwig ben D. 422, 430—32, Bermann Gr. III, 556. Bermann Gebharbs G. III, 571. Bermold A. f. Ermold. Berolf Chorb. I, 314. Berrieben R1. III, 303, 330, 401, 500, 434-40, unterhanbelt mit Lubwig 450, 455 f., 461, gegen Lothars Ehescheibung II, 13-18, Beschwerben 578. Persfelb Kl. I, 136, 145, 242, 314, 317; II, 435; III, 355, 552 f., 585, 614, 617. A. Bunne, Brunmart. Perfal Pfalz I, 178; II, 296, 384; III, 35, 38, 93, 557. gegen Lothar 42, 45 f., jur Dleter Synobe eingelaben 66, gegen Bilnther 71, 79, ber Brimat von Reims 87 f., unterliegt wiber Rothab v. Herzebroa Al. I, 369. Soiffons 88-95, 97-100, 130, 132 f., unterhandelt mit Ludwig Bergfeld I, 372 f. Herzoge III, 542, 563—73, 605, 634. bem Stammler 103, für bie Begnabigung Bippine 104, Burge bes Bertrages von Thufen 112 f., von Deffen III, 357, 489, 540, 568, 582 f., 585 f., 597, 614. Heffengau III, 540, 597. Gunther um Bermenbung gebeten Betilo B. v. Nopon III, 131. 139, Rarl bem R. entfrembet, Streit Betti Eb. b. Erier I, 98, 109, 137, 142, 174, 183, 276, 288; II, 171, 369; III, 369; III, 246. über Bulfab und Genoffen 146-49. 229, Zeuge bes Meter Bertrages 160, mit Ritolaus ausgesöhnt 166 bis 69, 199, wider Photius 201, Ha-brians Berbilubeter gegen Lothar 230, front Rarl in Det 282-84, 177, 319, Dieronymus weftfrant. Gr. III, 36. 289, von Sabrian jum Beiftanb Bilbebald Cb. v. Roln III, 660. aufgerufen 287 f., tabelnbes Schreihilbebalb B. v. Soiffons III, 121. ben Sabrians an ibn und feine Silbebert Chorb. v. Roln I, 313. Antwort 309-15, Magregeln gegen Rarlmann 321 f., Streit mit Dint-Silbebert Gr. v. Ramerino III, 19. mar v. Laon 323-29, 343-47; III, 87, schreibt an Ludwig ben D. 373, über ben Einfall L.8 an bie Silbebrand Gr. v. Lutta III, 378, 432. Hilbeburg eble Frau III, 437. Hilbegar B. v. Weaux II, 12, 320, 357. Bilbegarb Tochter Lubwigs bes Fr. I, Bifchofe 392-96, ron Karl mit Un= bant belohnt 401, ertfärt sich gegen Anseis 408 f., Beziehungen zu Lud-wig 41°s, 421; III, 28, 37, 45, 47, 57, 69, Teziehungen zu ben Söhnen Ludwigs bes Stammlers Hilbegard Tochter Ludwigs bes D., Aebt. v. Zürich I, 26: II, 425—27. Bilbegarb Tochter Lubwigs bes jung. III, <u>167, 301, 393</u> f. Bilbegis A. b. Dongere I, 147. 117, 121, 131, 143, 150, 165, 199 f., Bilbemann B. v. Beauvais I, 101, Klucht bor ben normannen, Tob 109. und Charaferiftit 209-13, 233, 241, Silbesheim I, 259, 261, 319, 371; II, 651, 666, 681-83. Sinfmar B. v. Laon I, 440; II, 42, 160, 234, 283, 923—29, 331—33, 343—46, 401, 436; III, 56, 87. Sirffan Kl. III, 655, 440; III, 663. B. Cbo, Altfrib, Bigbert. Bilbi B. v. Augsburg III, 586. Bilbi B. v. Berbun I, 114, 173; II, 248. Silbuin B. v. Avignon II, 12. Sitto B. v. Freifing I, 29, 314; III, Silbuin B. v. Rammerich II, 34, 46, 661. Sochburg III, 71, 142. 61, 65, <u>74</u>, <u>140</u>. Söbet I, 265. Bilbuin A. v. St. Denis I, 42, 54, 60 f., 67, 94, 125, 146, 258, 328, Böchft I, 346. 369; II, 11, 433; III, 6. Softaplane I, 47, 49; II, 215, 434; Silbuin 2. b. St. Omer II, 290-92; III, 599, 652. poffcule II, 430, 434; III, 55 f., III, 38, <u>682</u> Sillin lothr. Gr. III, 472. 649-53, 672.

Register.

**699** 

| Boger Eb. v. Bremen (909-917) III,                                                                                        | Ragb I. 362; II, 87, 207, 415; III, 232, 432, 668 f.                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobenaltheim III. 605-10.                                                                                                 | St. Rean be Maurienne III. 53, 90.                                                               |
| Sobentwiel III, 597.<br>Solatirchen III, 538, 554.                                                                        | Jerusalem III, <u>527</u> , <u>675</u> .<br>Jesse B. v. Amiens <u>I, 54, 57, 61</u> , 101,       |
| polytrenen 111, 538, 554.                                                                                                 | Beije &. v. Amiene I, 54, 57, 61, 101,                                                           |
| Homilien I, 321. Honorat B. v. Beauvais III, 151.                                                                         | 120.<br>Officen III 526 562                                                                      |
| Honorius (Lothar) I, 17 A. 3.                                                                                             | Iffigau III, <u>526, 583.</u><br>Ignatius Patriarch v. Konftantinopel                            |
| Horich I. Dänentonig I, 267, 269,                                                                                         | II, 56—60, 100, 180 f., 193, 199,                                                                |
| 275, 278, 280, 283 f., 301 f., 356.                                                                                       | 209 f., 251-55, 257-59, 351;                                                                     |
| 275, 278, 280, 283 f., 301 f., 356, 358, 377 f. Porich II. Danentonig I, 364, 377 f.;                                     | III, 174.                                                                                        |
| Borich II. Danentonig I, 364, 377 f.;                                                                                     | III, 174.<br>3tia <u>l. 281.</u>                                                                 |
| 11, 83, 123,                                                                                                              | Rlm %, 111, 583,                                                                                 |
| Hornbach Rl. III, 518.                                                                                                    | 3mmo B. v. Nopon I, 459.                                                                         |
| hovi Gr. v. Echleswig I, 378.<br>hraban (f. Raban) I, 315.                                                                | 3mmunität II, 423; III, 415, 578, 583, 585-87, 643.                                              |
| praban (1. Maban) 1, 315.                                                                                                 | 383, 385 - 87, 643.                                                                              |
| Hubo Bassall Karls III. III, 127, Huchert Bassall Arnolfs III, 423.                                                       | Inde F. III, 159.                                                                                |
| Huggi A. v. Fulba III, 356, 454,                                                                                          | II, 402; III, 286, 360, 457, 556,                                                                |
| 476 f. 539 583 596.                                                                                                       | 663, 669.                                                                                        |
| 476 f., 539, 583, 596.<br>Hughard Gr. II, 30.                                                                             | Ingeltrud Gem. Pippine I, 21.                                                                    |
| Sugo G. Rarle bes Gr., A. v. Ct.                                                                                          | Ingolfiabt I, 27; II, 429; III, 530,                                                             |
| Quentin I, 86, 93, 120, 168, 247                                                                                          | 552.                                                                                             |
| bis 49.                                                                                                                   | 3nn F. I, 30; II, 23; III, 461, 486,                                                             |
| Sugo A. v. St. Germain u. v. Tours                                                                                        | 530, 592, 596.<br>Innichen Al. I, 21.                                                            |
| 1, 442 f., 448; II, 22, 77, 110, 151, 360; III, 52, 71, 84, 88, 99, 114, 117, 122, 128, 132 f., 135, 182,                 |                                                                                                  |
| 360; 111, 52, 71, 84, 88, 99, 114,                                                                                        | Inquirinus Notar Karls III. III, 293.                                                            |
| $\frac{117}{207}$ , $\frac{122}{209}$ , $\frac{128}{236}$ f., $\frac{132}{267}$ , $\frac{135}{273}$ , $\frac{182}{316}$ , | Interdift II, 325.<br>Sob Br. III, 141.                                                          |
| 318.                                                                                                                      | Johann VIII. Papft (872—882) II,                                                                 |
| Suga Gr n Tours I 24 91 4 43                                                                                              | 252, 259, 351, 367 f. 372, 374                                                                   |
| <ul> <li>Hogo Gr. v. Tours I, 24 A. 4, 43, 52, 91, 100, 121, 213.</li> <li>Hogo S. Lothars II. und Walbrabas</li> </ul>   | 252, 259, 351, 367 f., 372, 374, 380 f., 387, 391, 397-401, 405-408, 410; III, 25-31, 39 f., 47- |
| Sugo G. Lothars II. und Balbrabas                                                                                         | 408, 410; III, 25—31, 39 f., 47—                                                                 |
| 11, 8, 33, 162; 111, 86 t., 129 t.,                                                                                       | 53, 65 f., 72—98, 97—108, 110 f., 127, 172—197, 214, 252, 256 f.,                                |
| 144   148, 152, 169, 205, 221, 236—38, 240   319, 456.                                                                    | 127, 172—197, 214, 252, 256 f.,                                                                  |
| 236—38, 240 f., 319, 456.                                                                                                 | 281, 368, 372, 427, 429, 648.                                                                    |
| Sugo S. Ludwigs bes jung. III, 135,                                                                                       | Johann IX. Papft (898—900) III,                                                                  |
| 167.                                                                                                                      | 429 f., 464, 514, 536, 600.<br>Johann X. Papft (914—928) III,                                    |
| hugo Gr. S. Lintfrids II, 289.<br>Hugo Maginfrids S. III, 424, 433.                                                       | 30hann X. Papft (914—928) III,                                                                   |
| Sugo Gr. III, 586.                                                                                                        | 602-605, 610.<br>Johann XI. Papft III, 603.<br>Johann Eb. v. Navenna II, 54 f., 70,              |
| Sutbald Mond v. Et. Amand III, 54.                                                                                        | Johann Ch. p. Rapenna II 54 i. 70                                                                |
|                                                                                                                           | 213, 391; III, 76.                                                                               |
| 56, 656, 662.<br>Hutbert A. v. St. Maurice II, 5-10,                                                                      | Johann Cb. v. Rouen III, 307, 320.                                                               |
| 17, 19, 38, 61, 63, 66 f., 110 f.; III,                                                                                   | Johann B. v. Cervia II, 62.                                                                      |
| 318.                                                                                                                      | Johann B. v. Aresso II, 388 f., 403 f.,                                                          |
| humbert B. v. Wirzburg I, 333; II,                                                                                        | 411; III, 33, 106.                                                                               |
| 429.                                                                                                                      | Johann B. v. Toscanella II, 404, 407-                                                            |
| Humbert westfrant. Gr. II, 39. Humfrid Martgr. v. Toulose I, 245,                                                         | 411; III, 83.<br>Johann B. v. Kammerich II, 145, 230,                                            |
| 340; II, 93, 106.                                                                                                         | 248, 284, 323.                                                                                   |
| Sunebeus Normanne III, 435.                                                                                               | Johann B. v. Pavia III, 178, 184,                                                                |
| Bunen III, 439, 450, 453, 562.                                                                                            | 246, 248.                                                                                        |
| Sunfrid Martar, p. Rätien III. 569.                                                                                       | Johann B., papfil. Legat III, 102.                                                               |
| Sunger B. v. Utrecht II, 36, 47, 65.                                                                                      | Johann Cb., romijder Legat III, 464,                                                             |
| Sungersnot I, 45, 47, 189 , 347, 404; II, 37, 231, 369, 371, 445; III, 246, 329, 437, 454, 665.                           | 511.                                                                                             |
| 404; 11, <u>37, 231, 369, 371, 445;</u>                                                                                   | Johann v. Benedig Priefter II, 375;                                                              |
| 111, 240, 329, 437, 454, 665.                                                                                             | Johann v. Benebig Briefter II, 375;<br>III, 192 f., 255, 391.<br>Johann Diatonus II, 55.         |
| Hunien I, 28. Hunsrück I, 174.                                                                                            | Johann Doge v. Benebig III, 215.                                                                 |
| Autorur 7 114                                                                                                             | Joyunn Loge v. Century 111, 210.                                                                 |

Johann von Gaeta III, 604. Johannes VII. Batriard v. Ronftantinopel II, 181. Johannes A. von Ct. Arnuli II. 245. Johannes Symmonibes II, 294. Johannes Rurghofe Br. III, 537. Johannes Scotus Erigena I, 406; II, 147, 202; III, 56, 652, 660, 672. Johannipolis III, 190. 30nas B. v. Orléans I, 97, 105, 232, 329; III, 651. Joseph B. v. Bercelli (Afti) III, 105, 181. Joseph B. v. Ivrea L. 307. Jofippus I, 132, 180. St. Joffe I, 198, 292. Jouac Bialy I, 71. Bren, Schottenmonche, Brland I, 13, 302, 438; III, 7, 55, 651, 656, 683. Salzburggau III, 457, 487, 535, 578. 3rmgarb, Bem. bes Dartgr. Ernft (?) II, 118. 3rmingarb Gem. Lubwigs bes Fr. I. <u>17, 41.</u> Irmingard Gem. Lothars I. I. 24 A. 4, 166, 184, 307, 397, 404, 442; III, 682. 3rmingarb Tochter Lubwige II., Gem. Bojos II, 237, 250, 273, 403; III, 78, 88, 122, 146, 208, 277 f., 332 f., 389, <u>537, 667</u>. 3rmingarb Tochter Lubwige bes D., Mebt. von Buchau II, 425 f. 3rmintrub Gem. Rarle bes R. I, 187 443; II, 63, 92, 134, 149, 285 f., 320; III, 672. Ifaat B. v. Langres II, 133. Ifac F. L. 198. Ifangrim Gr. von Mattiggan, Arnolfs Truchfeß III, 486, 548. 3fanrich Aribos G. III, 224, 461, 464, <u>516</u>, <u>535</u>, <u>554</u>. 3fanrich Briefter III, 342. 3far F. III, 558. Biarhofen II, 429. Ifembarb Gr. I, 340. Ifembard Gr. III, 154. Ifengati III, 461, 479, 481. Ifiborus Mercator I, 232. Io Klosterlehrer III, 220. Iftrien III, 11. Stafien I, 11, 13, 19, 24, 28, 62, 120, 191, 203, 220, 249, 303—8, 333, 344, 391, 399 f.; II, 233, 269, 340, 371, 385 f., 388, 397 f., 401, 433; III, 4-14, 65, 97, 105, 110 f., 312, 324, 624. 3ta Bem. Wibos L III, 19. Itehoe I, 265, 271.

Juben I, 293-95, 337; II, 182, 189; III, 53, <u>533, 659.</u> Jubicheil Berg. ber Bretonen III, 346. Bubith Raiferin, Gem. Lubwige bes Fr. I, 26, 41—46, 49, 53—58, 61, 66 f., 70, 73, 80, 83, 95 f., 109, 111 f. 119 f., 129, 135, 152, 160, 181, 188, 212, 272; II, 4, 404; III, 16, 318, 667, 613, 3ubit Socter Ratis des & I, 418 II, 37 f., 43, 61, 92 f., 102; III, 320.Sülich III, 158. Sumièges M. I, 197, 292; II, 28. Juffp II, 284. Juville III, 274. Ivrea III, 15, 379 f. Rabaren III, 440. Radacel III, 449.

Ränten Mart I, 27, 30 f., 35, 37, 313, 390; II, 23 f., 51, 114 f., 175 f., 184, 378, 382; III, 14, 64, 120, 140, 225, 229, 245, 284, 299, 326, 329, 337, 487, 517, 530 f., 549, 554, 566, 624. Borfleto, Buobert, Eintbold, Arnolf, Arnolf, Ruobert, Eintbold, Arnolf, Scilerdingth St. III, 505, 535 Raiferswerth Rl. III, 505, 535.

Kalabrien I, 193; II, 235, 265, 271,

Kamerino Mart III, 17, 21, 219, 251,

342, 398. Ralbi Normanne II, 49.

Rama F. III, 439

Ralfun Garacene I, 192.

324, 368, 423, 433

male 187; II, 285, sein Reichsteil 204, 206, 221, 225, seine Lage im 3. 843-44 241, 244-48, 256, seipet Thourout ein 279, gegen die Normannen (845) 282 i., berträgt sich mit Pippin 288, bei Pallon geichlagen 289, beruft Responsipionen (845) 252 i.e. beich 200, die eich 90 f., verträgt fich mit Rominoi und Cambert 297, Spannung mit Lothar und icheinbare Musichnung 297, 299, verträgt fich mit ben Aquis taniern 337, 339, fommt mit Lothar in Beronne jufammen 338, auf bem Frankentage zu Meerfen 347 f., folieft Frieben mit Erispoi zu Angers 350-52, mit Lothar gegen bie Ror-mannen 354 f., befeitigt Pippin 355 f., tommt mit Lothar in Balenciennes, Littich und Attigny aufammen 382, 383, 385, verbrängt Lubwig ben jung. aus Aquitanien 380, 383, 387, verträgt fich mit Erispoi 412, unterbanbelt mit ben misvergnügten Großen 413-16, verbundet fich mit Lothar II. 417, fucht bem Raube gu fteuern 420-22, mit Lothar gegen bie Normannen 425, 431, unter-handelt mit Ludwig 431, raumt bei Brienne das Feld 432, nötigt L zum Rückzuge 440—45, vereinigt sich mit Lothar 446, unterhandelt mit Ludwig 450—55, schließt Frieden zu Koblenz 455—60, tauft die Sommebanen ab 459 f., Abwendung von Lothar II, 13 f., nimmt Thietberga auf 19. nimmt Abalbarb unb feine Bermanbten auf 22, verbinbet fich mit ben Commebanen 26, Berordnung über bas Müngmefen 29, fällt in bas burgunbifde Reich ein 29, Emporung feiner Rinber 37-39, Iomon 50, von Nitolaus für Balbuin angegangen 64 f., fügt fich in ber Cache Rothabs und Balbuins bem Bapfte 90-93, fobnt fich mit feinem Cobne Rarl aus 103, lagt Bippin einsperren 104, balt einen Reichstag gu Pitres 105-109, fcbließt mit Ludwig einen Bund ju Thufen 111-113, lebnt bie Beschidung ber römischen Spnobe ab 115, empfängt ben Legaten Arfenius 131 f., tommt mit Lubwig in Roln gufammen 135, tauft bie Seinebanen ab 144, fohnt fich mit Lothar aus 134, 145, beforbert Bulfab jum Ergbistum Bour-

ges 147 f., läßt 3rmintrub fronen 149, fällt in bas Bebiet Lothars ein 154 f., von Ritolaus jur Rebe geftellt 158, folieft mit Ludwig ben Bertrag von Meh 160, schließt mit Berg. Salomon Frieben zu Com-pigne 166, unterflütt bie bulgarische Mission 191, Unterhandlungen mit Lothar 230, 233, verbündet sich mit Salomon 279, errichtet Bollmerte gegen bie Normannen 279-281, Reichstag ju Bitres 280, fällt in Lothringen ein 281 f., Rronung in Det 252—84, Berbindung mit Richilde 286, 293, von dem Papfle abgemahnt 286—88, dringt in das Elfaß vor 289, ordet in Trier und Köln Bischofswahlen an 289—91, Köln Bischofswahlen an 259—91, schließeit mit Ludwig Teilungsverträge zu Achen und zu Meersen 294, 296—300, weist die Einmischung der schließeine zurächte Zogaten in Reims zuräch 308—310, erobert Bienne 311, seine Kamilis 320, sowietet gegen Karlmann ein 321 f., Geriet mit hintmar v. Laon 324 f., beruft die Synode von Dougy 329, sommt mit Nubwig im Maaktricht zusammen Lubwig in Maaftricht gufammen 330, weift Habrians Eingreifen gu-gurud 332, Berfuch auf Italien 334 f., unterhanbelt mit Engelberga 339, 341, Schreiben an Sabrian 344-47, mit bem Papfte ausge-geföhnt 346, balt einen Reichstag zu Duiergy 356, läßt Karlmann blen-ben 358, fest Ludwig über Aquitatanien 359, unterhandelt mit Rorich und Rudolf 360 f., belagert die Rormannen in Angere 361, vom Papfte nach Rom eingelaben 387, giebt nach Italien 388, Sintmars Tabel über feine Regierung 393, von JohannVIII. jum Raifer gefront 397, Schentung an ben Papft 398, von ben Iom-barbifchen Großen in Pavia beftätigt 401, fett Bofo jum Bergog ein 403. fein Raiferprunt 404, balt eine Gpnobe au Bonthion 407, von ben weftfrantifden Großen beftätigt 408: III, 12, 20, 31; Jug gegen Vothringen 32—38, Ginlabungen bes Papfies 38 f., Kirchweiße ju Compiegne 41, Rormannensteuer 42, Reichstag ju Quierzy 43-47, zweiter Römerzug 47-53; fein Tob und Charafter 58 **-59**, 63, 252, 262.

Rarl Sohn Lothars I., König ber Provence (855—863) I., 391, 419 f., 450; II. 8, 18, 29, 49. Karl S. Pippins, Erzb. v. Mainz (856

-863) I, 124, 130, 303, 339, 387, Relbagau III, 505. -005) <u>1</u>, 124, 130, 505, 335, 351, 410 ft, 430; II, 90, 421.

Ratí ©. Lubwigs bes D., bermäßt II, 36, 120, 277 ft, 316 ft, 329 ft, 334, 337, 352-55, 374, 384, 385, 425; Rönig D. Schwaben (876-887) Rempten Rl. 1, 51; III, 402, 499. Rennemerland II, 163, 360; III, 203, 222. Resigesburg I, 268. Restenholz III, 581. III, 48, 61-63, 70 f., 80, 89, 101, 103 f., König v. Italien (879) 106 Riem III, 441. Ringheim III, 285. -112, 127 f., 144, 146 f., 161, Rirdbach I, 32. rom. Raifer (881) 175-189, Ron. Rirchen (Rirchbeim) III, 277-279, 283, 381. v. Ofifranten (852) 198-208, 213 -227, Ronig v. Beftfrancien (855) Rirchenmusit III, 662. Rlemens B. v. Belita III, 254, 256. 228, 233-240, 243-49, 259, 263, 268-86; Abfehung u. Tob 287-95, Rlemens flav. Br. f. Clemens. Klemens Ire III, 651 f. Clemens. Klettgau III, 558, 577. Klingenmünster Kt. I. 326. 318, 509. 315, 3021.
Rarl & Dide III, 291.
Rarl & Rarls be8 K., Rön. v. Uquitanien (855–864) I., 387, 411, 416, 420, 425; II, 39, 41, 63, 65, 102–104, 106, 118, 147–49, 320, 682.
Rarl ber Enfattige Kön. v. Weitfrans Robbo (I.) sächs. Gr. I, 146, 181, 155, 284, 347, 367. Robbo (II.) jächj. Gr. I, 370. Robleng I, 174, 186, 303, 417-19, cien und Lothringen (893-923) 456 f., 459; II, 17, 41; III, 60, 161, III, 122, 233, 317, 383—387, 434 —36, 469 f., 519, 572, 574, 580— 82, 587 f., 593, 633, 675. Karlito II, 389. 77, 116, 130, 135, 140 t., 169, 171, 243, 245, 289—92, 298, 304, 306; III, 33, 158, 221, 238, 384 t., 403, 663, 682. Eb. Günther (Hugo, Hills Rarlmann G. Lubwigs bes D. I, 173, 345, übernimmt bie Leitung ber füb= öfil. Marten 390, 427; II, 176, lebnt fich gegen feinen Bater auf II, 23buin), Billibert, Bermann. Rönigsboten I, 12, 50, 374, 382, 421, 485; II, 109, 116, 443 f.; III, 431, 571, 579, 629 f.
Rönigswahl III, 385, 495, 623. 25, 30, 50 f., 87, mit bem Bater ausgeföhnt und für Baiern bestimmt 118-120, mit feinen Brilbern berfeindet 152 f., 317, 352, fämpft gegen Mähren 276—78, 295, 301, 317 f., 337 f., 339, 375, 111, 32, 3um Erben Rörös F. III, 446. Rolmar <u>I, 77, 81, 84, 455;</u> III, <u>213,</u> 3taliene bestimmt II, 340, 387 f., 221 f. miberfett fich bem Dethobine 381 f., Romerfee III, 378, 424. Kometen I, 123, 191; II, 231, 385; III, 160, 348, 591, 676. Konrab Bruber ber Kaiserin Jubith, giebt gegen Karl ben R. gu Felbe 389 f., Ronig v. Baiern (876-580), 111, 51, 61-63, Rönig v. Stalien (877) 64-67, 71 f., 74-77, 81 f., 91, 96-98, 103-106, 108, 120; jein Eob u. Eparatter 138-141, Gr. vom Argengau I, 57, 61, 129, 181, 184, 442; II, 22, 44, 77, 151. Konrab II. S. Konrabs I, 442 f.; II, 244, 299, 423, 474, 477, 479. Karlmann S. Karls bes R., A. von 110. Ronrad Gr. von Baris III, 38, 116-120, 131 f., 134, 273, 318. Ronrab Gr., Bater Ron. Konrads L St. Debarb u. anb. Rlöfter II, 147 —149, <u>279,</u> <u>285,</u> 320—23, <u>328,</u> <u>330,</u> III, 454, 470, 489 f., 501, 505 f., 521 f., 524, 526, 535, 553, 576. 334 f., 356-59; III, 35, 682. Karlmann Baftarb Bothars I. I, 398 Rarlmann Ron. v. Beftfrancien (879 Ronrad frant. Gr. III, 510 f., 553 f., -884) III, 88, 114, 121, 127 f., 132, 137 f., 144-46, 182, 207-11, 556, 568. Ronrad Ron. v. Oftfranten (911-918) 228—33, 669. Rarímaun S. Karls III. (?) III, 292. Karnburg III, 299, 326. Karpathen III, 446. 575-620. Ronrad Gr. III, 594. Ronrad Gr., Eberharbs G. III, 556 586 (?). Raspische Pforten III, 443. Raffel III, 585. Ronrad Gr. vom Relbagan III, 505, 535. Rourab, Beamter Urnolfe III, 487, Raftel bei Daing I, 128. 562.

Konstantin Raifer II, 237, 250, 254. Ronstantin Raifer III, 604. Ronftantin (Rpridos b. b.) II, 180-87, 259-262; III, 195, 253, 256, 439, 441, 534. Ronftantin rom. Großer III, 421. Romfantinopel <u>I</u>, <u>258</u>; II, <u>56</u> f., <u>72</u>, <u>179</u>, <u>181</u> f., <u>184</u>, <u>188</u>, <u>250</u>—<u>53</u>, <u>257</u> f., <u>267</u>—<u>70</u>; III, <u>24</u>, <u>174</u>, <u>191</u>, 253, 258, 662.

Ronflanz I, 51, 313, 324, 385; II, 423, 435; III, 388, 506, 577. B. Salomon I, Gebhard, Salomon II, Salomon III. Rorantana II, 176. Rorinth II, 250. Rortrift III, 147, 149. Rorvei Rt. 1, 62, 145, 273, 368—70; II, 126, 301; III, 303, 334, 585, 617, 663. A. Warin, Abalgar, Bovo I, Gobichalt, Bovo II. Rospert B. v. Bercelli III, 104, 107 f., 109. Kostheim I. 144. Kowo bair. Laubb. III, 549. Rogel Fürft ber pannon. Glaven III, 24, 177 f., 185 f., 262 f., <u>376</u>, 380—82. Krain <u>I</u>, <u>36</u>. Kremona III, <u>185</u>, <u>366</u>, 370. Krem8 F. III, <u>529</u>. Rrememunfter Rl. I, 29, 31, 37; III, 139, 361 Kroaten, Kroatien I, 35; III, 14, 257. Rrum, Bulgarenthan 1, 34. Rulpa F. III, 354. Runigunde Gemablin Liutbolbs unb Ronrads I. III, 549, 566, 592, 594, 614, 616. Rurland I, 376. Rurfan ungrifder Fürft III, 444. Rufel III, 617 Rusid Ungar III, 453. Aprillos f. Ronftantin. Rvrillifc III, 256.

Lahn F. III, 536.
Lahngau I, 92, 136, 332; III, 489, 522, 556, 583, 614.
Lahngeim III, 480, 436.
Laienabte I, 47, 291, 448; II, 149 f., 247; III, 504, 518, 552, 554, 571, 581, 585, 642, 655.
Laienbitbung III, 650 f.
Lambert (I.) Martgr. v. Nantes I, 57, 60, 91, 97, 121.
Lambert (II.) Martgr. v. Rantes I, 149, 183, 198, 213, 244, 247, 256, 289, 297, 342, 352.

Cambert Serz. b. Spoleto (858-71, 875-79) II, 223, 274, 341, 400; III, 19, 29-32, 41, 66, 73-77, 83, 92, 217, 252, 414. Lambert Ron. v. Stalien (889) III, 368, rom. Raifer (892-99) 372, 381 f., 414—17, 421 f., 424—27, 429—33, 507, 536, 600, 669. Lammspringe Rt. I, 373. Lampertheim I, 69. Lando Bapft (913-914) III, 602. Lando B. v. Kremona III, 219. Landolf Eb. v. Mailand III, 424 Landolf (Landulf) B. v. Rapua II, 236, 341. Landolf Gr. v. Kapua III, 22, 172. Landonolf B. v. Kapua III, 172. Landonolf Berg. v. Benevent III, 604. Landonolf Gaftalb III, 19. Lanbrich Gr. v. Saintes II, 142. Langborf III, 282. Langensee III, 538. Langrek I, 99, 163, 168, 210, 453: III, 47, 56, 82, 276, 315. Lannesbori III, 351. Lantfrib Chorb. I, 313. Lantfrid B. v. Seben I, 361, 363. Laon I, 57, 63, 169, 444, 453; II, 323, 325, 333; III, 41, 209, 410 f., 683. Laufanne II, 9; III, 291. Lauterhofen L 27. Lavaur L. 247. Lavier III, 153, 229 Lazarus griech. B. III, 451. Lech F. I. 27, 51. Leibrad Probst III, 615. Leivad Probli III, 615.
Leitha K. I. 32.
Leitha K. I. 32.
Leo III. Baph (795-816) I. 11. 307.
313: II., 197; III. 404. 606.
Leo IV. Paph (847-855) I. 293. 306 f.
339. 341. 344. 393. 397; II., 54.
85. 96. 146. 224. 422; III. 6.
Leo V. Paph (905) III. 601.
Leo IX. Paph III. 285. Leo B., papfil. Legat II, 286. Leo B. v. Sabina II, 410 f.; III, 30, 78, <u>91</u>. Leo griech. Raifer II, 254. Leo ber Weise, griech. Raifer (886 bis 911) III, 250, 443, 461. Leo faiserl. Gebeimschreiber II, 58. Leo Drungarius II, 180. Leo griech. Seerführer III, 24. Leo Klerifer III, 109. Leo rom. Briefter II, 194. Leo Benetianer III, 215. Leo Lehrer Ronftantins II, 180. Leobenthal III, 531. Leoboin B. v. Mobena III, 371.

Leopard italien. B. II, 256. Leopard A. v. Monantola III, 508. Leosftadt I, 307; III, 49, 74, 419. Leuberich B. v. Bremen I, 325. Lentarb Gr. II, 30. Leutfrib oftfr. Gr. II, 294. Lewenta Arpabs G. III, 444. Lilienbrunn III, 531. Limoges I, 71, 339, 383, 388; II, 105. Limburg III, 556. Limonta III, 378, 421. Linonen flav. Bolt I. 427; III, 64. Ling III, 532. Lingau I, 442; III, 516. Linbewit flav. Fürft I, 36, 362; III, Lindger B. v. Münfter I, 196. Liubo Diatonus II, 91, 93. Liubolf fachf. Gr. Stammbater ber Ottonen I. 369—374; II, 120, 279; III, 6, 166, 565, 584. Lindprand B. von Kremona III, 419, 542, 617. Lintbert Cb. b. Maing, Ergfaplan Lubmige bes D., bes jungeren, Raris III. 293, 303, 306, 329 1, 336, 498, 653. Liutbert B. v. Dlünfter I, 361; II, 116, 204, 291; III, 682. Liutbirg Rlausnerin II, 122; III, 672 f. Liutbold bohm. Martgr. III, 394 f., 461 f., 464, 488, 490, 500, 515-17, 525 f., 529 f., 535, 543, 548-50, 562, 566 j., 592, 630. Liutbrand Raplan und Notar II, 385 437, 439; III, 485. Liutfrid (I.) lothr. Gr., A. v. Gran: felben I, 213; II, 5, 20, 33, 35, 114, 128, 289. Lintfrib (II.) lothr. Gr., A. v. Stavelot III, 408, 455, 504. Lintfrid frant. Gr. III, 558. Liutfrid Deffe Erchangers III, 594, 611. Liutfrib Rarle III. Notar III, 293. Liutgarb Ronigin, Gem. Lubwigs bes j. II, 279; III, 62, 118, 120-22, 130 f., 136, 166, 667. Liuthar frif. Gr. I, 302. Liuthard B. v. Baberborn II, 126. Liuthard B. v. Bavia II, 50, 55. Liuthram Eb. v. Salzburg I, 32, 367; H, 175, 177; III, 6. Liuteminda Rarlmanne Rebfe III, 140, 479, 481, Liutwarb B. v. Bercelli, Rarle III.

Lobbengau III, 523. Lobi III, <u>183.</u> Löwen III, 232 f., 236, 247, 349, 351 f. Loiching III, 558 2010 gs. III, 346. 2010 gs. III, 346. 2010 gs. III, 346. 2010 gs. III, 346. 342, 347, 383, 385; III, 117, 156, 279, 360—62; III, 46, 265, 272, 410, 628. 2010 2010 II, 355, 423; II, 108, 117, 149, 144, 150, 168, 232, 279, 360; 142, 144, 150, 166, 232, 279, 360; III, 42, 73, 128, 204. St. Lomer le Moutier M. I. 241. Lommagau III, 134, 572. Longobardien III, 25. Lordy (Lauriacum) I, 29; III, 515. Loreng B. III, 215. 2076 R. 1, 69, 143, 213, 318; II, 374, 412, 425; III, 34, 135, 164 f., 243, 287, 389, 401, 454, 479, 497 f., 523, 550, 592, 594, 614, 616 f., 654, 663, 653, A. Samuel, Egilbert. Othar I. (840—855) geboren I., 17, Rën. v. Baiern 19, Raifer u. Mitregnt 22 f., vermäßt 24, feine Partei 41, Weenfahr accept Ref. 52 f. euthromt Begenfat gegen Rarl 52 f., entthront feinen Bater 58 f., unterwirft fich 61, auf 3talien beschräntt 62, 67 f., 70, emport fich 73 f., auf bem Bugenfelbe 77-83, fest feinen Bater ab 55 f., entzweit mit feinen Brubern 92, Rampf mit bem Bater 95-99, Unterwerfung in Blois 100, unterbanbelt mit feinem Bater 113, 118, Ruftungen gegen ibn 121, Zwiegefprach mit Lubwig 125, fohnt fich mit bem Bater aus und teilt mit Rarl 130 f., tampft um bas Raifertum 139-144, 146-160, 164-177, unterhanbelt mit ben Brübern 179 -182, 186 f., fein Reichsteil 203, 206, 219 f., feine faiferlichen Blane 251 f., 261, Spannung mifchen ihm n. Karl 299-302, fohnt fich mit Karl aus 338, nimmt die Nor-mannen auf 343, Jusammentunfte mit seinen Brüdern 347 f., 354. 382 — 385, seine Ertrantung 385 Thronentsagung 391, Tob 392 Charafter und Regierung 225, 392 -398; III, 7, 10, 15.

Erzfaplan III, 109 f., 176, 178 f.,

Register. 705

Lothar II., E. Lothars L. I, 167, 388, 397, fein Regierungeantritt teilt mit feinen Brubern 400, tommt mit feinen Obeimen gufammen 417, gegen bie Dormannen 425, 431, feine zweibeutige Baltung 433, vermittelt ben Frieben 446, 454 f.; Berbinbung mit Balbraba II, 4 f., beiratet Thietberga 5, Scheibungeverfuche 6-8. 10-16. Bahf 20, 32, wermählt süch ant ben Bahf 20, 32, unterhandelt burch Lubwig mit Karl 36, 42-44, tampft gegen bie Normannen 48, erbt Burgund 49, gewinnt bie papftl. Legaten 65 f., gegen bie Normannen 76. zeigt fich nachgibig gegen Nicolaus 78. von beiben Dbeimen angefeinbet 114, vom Bapfte beschütt 128, föhnt fich gezwungen mit Thietberga aus 131, 133 f., fein Rudfall 138, 141, einigt fich mit Karl 145, neue Scheibungeplane 154-160, Aus föhnung mit Lubwig 162 f., 170, nicht von Nitolans gebannt 172, 214, Annabernng an Sabrian 227, Reife nach Italien 234, 237-242, fein Tob 243, Urteile ber Mitwelt 244 f., feine Bolitit 246-49; III, 134, 184, 682.

Leihar S. Karls bes K., A. v. St. St. Strmain Vauerre II, 320. Strmain Vauerre II, 320. Strmain Vauerre II, 320. 207; II, 252, 297—300; III, 33, 61, 69, 71, 94, 118, 134, 357 \,\tau\_1\tau\_1\tau\_2\tau\_2\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_1\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\tau\_3\ta

Lubegifus III, 215. Lucera II, 235.

Eucera 11, 235.

Lubelm B. v. Toul III, 472, 505. Lubmilla h., Gem. Borivois III, 340,

Ludwig L der Kromme Kaifer I, 14, 19, seine Hamise 17 f., regelt die Rachfolge 20 f., verseinder sich mit dem Busgaren 36, sein Charatter 40 f., heiratet Indist 41, von Wasa aur Rede gestellt 46, derust Reformsynoden 47—50, gibt Schwaden an Karl 50, erhebt Bernhard S3, zum ersten male gestürzt 57, wieder eingesett 60, demittigt Tothar 61, teilt das Reich unter die jüngeren Söhne 62, unterdrückt die Empörung Ludwigs 68, jeich gegen Pippin 70 f., seine Abseinstellung auf dem Lägemselde

78-81, Befangenichaft 84 f., Rirchen-

bufe ju Coiffons 86-88, Bieber-

einsetzung in St. Denis 94, Felbzug gegen Lothar 99-101, fucht bie Orbnung berguftellen 105, Rronung in Det 109, laft Cbo abfeten, balt einen Reichstag ju Tramopes 111, unterhandelt mit Lothar 113, beruft eine Cynobe nach Achen 114 f., mit Wala ausgesöhnt 119, will gegen Lothar ziehen 121, teilt das Reich zu Gunsten Karls 124, beraubt Lud-wig seiner Länder 126, zwingt ihn jur Unterwerfung 127 f., mit Lothar ausgeföhnt 131, teilt bas Reich gwifden lothar und Rarl 132, giebt gegen Bippin 134, gegen Lubwig 135, fein Tob 137, Dagregeln gegen bie Rormannen 196, Begiebungen gu ben Claven 265, läßt Beriold taufen 272, läßt Anstar jum Eb. v. Samburg meiben 276, enticheibet gegen Botichalt 328; ericheint feinem Cobne Lubwig im Traume II, 373.

Lubwig II. Raifer, G. Lothars I. (840-875) von feinem Grofvater für Stalien bestimmt I, 249, gieht gegen Rom 249, von Gergius gefront 251, tampft mit ben Saracenen 305-308. 344, jum Raifer gefront 345, ftreitet mit Lothar II 398, auf Italien befchrantt 399, tommt mit Lubwig jufammen 418, von Lubwig beididt 454; von Lothar gewonnen II, 9, teilt mit Lothar bas provenzalifche Reich 49, läßt Ritolaus mablen 53, verwendet fich für Johann v. Ra-venna 54, gieht für bie lotharifden Ergbifcofe gegen Ditolaus 69-74, mit Karl verfeindet 93, feine Ber-bindung mit Lothar 128, 141, 189, Photius wenbet fich an ihn 199, beftatigt Sabrian 223, giebt gegen bie Saracenen 235 f., fommt mit Lothar in Benevent gufammen 237, unterhandelt mit Bafilius 250, belagert u. erobert Bari 264-266, fein Schreiben an Bafilius 267-271, Gefangenicaft in Benevent 272-274, von Lubwig beschictt 304 f., von habrian nochmals gefrönt 341, sieht gegen Abalgis 341 f., föhnt sich mit Abalgis aus 372; sein Ab-

feben 355 f.; III, 6, 8, 20, 24. Lubwig III, König v. Burgumb, röm. Kaifer (890—924) III, 243, 277, 317, 332, 389, 536 f. Lubwig ber Deutsche (826—876) Ge-

cubwig ber Beutlage (826—876) Geburt I, 17 f., Kön. v. Baiern 22, 25. Bermählung 26, Vergabungen an die Kirche 32, zieht gegen die Bulgaren 37, seine Zurücksehung 39, 52, wiber feinen Bater 56, für feinen Bater 59 f., Bergrößerung feines Reichsteils 62, emport fich gegen feinen Bater 68-70, Berbinbung mit Lothar 73, auf bem Lugenfelbe 77 f., teilt bas Reich mit feinen Brilbern 81 f., fturgt bas Regiment Lothars 92-96, unterftust feinen Bater 99, behauptet bas Oftreich 101, ju Tramopes 111, ju Diebenhofen 118, tommt mit lothar in Trient aufammen 125, bas Oftreich ibm entzogen 126, zweite Emporung und Unterwerfung 129 f., 133, emport fich jum britten male 135-137, feine Lage nach bes Baters Tobe 139 f., Waffenftillftanb mit Lothar 144, von Lothar jurudgebrangt 148. fiegt auf bem Rieg 151, vereinigt fich mit Rarl 152, fiegt bei Fontenoy 153 f., unterwirft bie beutichen Stämme 163, 167, verbundet fich mit Rarl in Strafburg 170-172, giebt gegen Lothar 173-76, teilt mit Rarl bie Mittellanbe 178 f., unterhanbelt mit lothar 179, Bufammentunft von Dacon 182, unterwirft bie Stellinga 184, fcbließt ben Bertrag von Diebenhofen 186-88, teilt mit lothar und Rarl in Berbun 200 f., mer bas beffere Loos jog 219 f., fein Charafter 224, legt ben Berefelber Bebntenftreit bei 242, tommt mit feinen Brubern in Diebenbofen gufammen 255, verleibt Cbo bas Bistum Silbesbeim 259, 261, besiegt die Abobriten 268, schickt Ge-fandte an Horich 263, hält einen Reichstag zu Paberborn 284, ver-mittelt zwischen Lothar und Karl 297, fest Moimir von Dabren ab 298, tommt mit feinen Brubern in Deerfen jufammen 299, mit Lothar in Robleng 303, fein Berbaltnis gur Rirche 310, Berhaltnis ju Raban 317 f., beruft eine Synobe nach Mainz 319, verleibt Bremen an Anstar 325, balt einen Reichstag zu Mainz 326, läst Gotschalts Lehre verbammen 335, zweite Jusammen-tunft in Meersen 347—50, zieht gegen die Sorben 356, gründet die Frantsurter Marientirche 359, beruft eine Spnobe nach Dlaing 360, giebt burd Sachfen u. Thuringen 365 f., Berhaltnis ju Linbolf 371, von ben Aquitaniern um Bilfe gebeten 381, fchidt Lubwig ben jung. nach Mquitanien 383, balt einen Reichstag gu Ulm 385, giebt gegen Raftislav 387390, nimmt Lotbar II. unter feinen Sout 398, läßt ben Bringen Rarl jum Eb. v. Maing mablen 410, von ben westfrantifden Großen eingelaben 413, verbanbelt mit Lotbar 417. verbündet fich mit Ludwig II. 419. orbnet einen Feldjug gegen bie Glaven an 416, 426, in bas Beftreich eingelaben 427-30, verbrangt Rarl aus bem Reiche 432, einigt fich mit Lothar 433, Schreiben ber Sunobe bon Quiergy an ibn 435-40, bon Rarl jum Rudjuge gezwungen 444 f., unterhandelt in Borms über ben Frieben 451, fieht Rarl in Unbernach 453, fdidt ben 21. Theoto nach Rom 454, foliegt Frieden ju Robleng 456, feine moralifche nieberlage 460-63; mit Lothar verbiinbet II. 19, verurteilt ben Dlartgrafen Ernft und Benoffen 21 f., fobnt fich mit Rarlmann aus 24, trifft Lothar in Maing, Schreiben an Ditolaus 30 f., 34, befiegt bie Abobriten 33, 36, verhandelt mit Rarl u. Lothar in Savonnieres 43-46, vertreibt Rarl= mann aus Rarnten 50 f., feine Stellung ju Lothar 81, fdidt Galomon von Ronftang nach Rom 82-85, foliegt Frieden mit ben Bulgaren u. gieht gegen Raftiflab 86, begünstigt Rothad 93, schließt mit Rarl einen Bund ju Thusen 111-115, weift bie romifde Synobe gurud 115, mit Rarlmann ausgeföhnt 118. vorläufige Reichsteilung 119 f., läßt Rimbert für Samburg weiben 126, empfängt Arfenius 130, trifft mit Rarl in Roln gufammen 135, unterbriidt bie Emporung Ludwige 135, folieft mit Rarl ben Teilungsvertrag bon Det 154, mit Lothar ausgeföhnt 162, verwendet fich bei bem Bapfte für Lothar u. feine Ergbifcofe 163, fcentt Bribina bas Gebiet am Blattenfee 176, foidt Miffionare in Die Bulgarei 191, beruft eine Spnobe nach Worms 203-208, von Sabrian abgemahnt 229, macht Lothar Bu-fagen 254, luft Krieg gegen bie Slaven führen 276 f., fcwer ertrantt 277, mahnt Rarl von ber Befitnahme Lothringens ab 285, läßt in Roln einen B. mablen 291 f., fcließt mit Rarl einen Teilungsvertrag in Achen 294, ertennt Bertolf v. Erier nicht an 295, erleibet einen Unfall in Flamersbeim 296, folieft ben Bertrag von Deerfen 297-300, lagt Raftiflav blenben 301, unterhanbelt



mit Sabrian über Billiberts Babl 304-308, empfängt papftl. Legaten in Aden, fucht bie emporten Gobne ju befanftigen 316, befucht Lothringen 318, fommt mit Rarl in Daaftricht jufammen 330, macht einen Berfuch auf Sochburgund 335, läßt bie Czechen betampfen 336, empfängt griech. Gefandte, foont fich mit ben Söhnen aus 337, läßt Rrieg gegen Böhmen und Dabren führen 338, läßt Rrieg gegen einigt fich mit Engelberga in Trient 340, balt einen Reichstag ju Frantfurt 352-55, nimmt feinen Reffen Rarlmann auf 359, folieft Frieben mit Danemart 364, empfängt Rorichs Sulbigung 366, Aufenthalt in Achen und Met 367, empfängt griech. Ge-fanbte 371, betet in Fulba 374, tommt mit Ludwig II. und habrian in Berona zusammen 374, fcbließt mit Suatoplut Frieden in Forch-beim 375, gibt ben pannonischen Sprengel auf 381, tommt mit Karl in Berftal gufammen 384, balt 2 Reichstage ju Tribur 385, von ben italifden Großen eingelaben 387, icidt Karl und Karlmann nach Italien 388 f., von Johann VIII. abgemahnt 391, bringt mit Lubwig in bas Weftreich ein 391-96, brobenbe Baltung gegen Rarl 404, Drohungen bes Bapftes gegen ibn 409 f., unterhandelt mit Karl 411, fein Tob und Begrabnis 412 f., Charafter 413-417, Bilbung 417 f., Berhaltnis gur Rirche 420-24, Familie 424-28, Ranglei u. Rapelle 428-39, geiftliche Ratgeber 440, weltliche Bofamter 441-43, Gefetgebung, Ronigsboten 443, Summe feiner Regierung 444 f.

Lubwig ber jungere, G. Lubwigs bes D. gegen bie Czechen I, 345, nach Aquitanien gefandt 383, 387, gegen bie Abobriten 427; II, 36, 87; erbalt bie Anwartichaft auf Offranten u. Sachfen 119. 125, burch Rarl ben R. mit feinem Bater ausgeföhnt 135, emport fich gegen feinen Bater 152 f., 176, gegen bie Gorben 277, emport fich mit Rarl gegen feinen Bater 316 f., unterhanbelt mit ibm unter Bermittelung Raris bes R. 329 f., mit feinem Bater ausgeföhnt 334, 337 f., begt aufrührerische Blane 352-55, 372, 375, auf bem Reichestage ju Eribur 385, begleitet ben Bater in bas Weftreich 391, beftattet feinen Bater 412, vermählt

425; König von Oftfranten (876-882) III, 34-38. Nachfolge 60-63, 69, 71, 80 f., Bertrag zu Fouron 90, 93-95, 107, 111, Rachfolge in Baiern 96, 119 f., Angriff auf bas westfrantifche Reich 117-119, 122, 129-131, Ron. v. Lothringen (880) 132-134, gegen die Pormannen 134 f., 137, 148, 157, 160, sein Ende u. Charafter 164-170.

Lubwig bas Rinb, Ron. v. Ofifranten (900-911), Geburt III, 362, Rachfolge 457, Regierung 495-559, Tob 559 f., Ranglei 560-62, Ergebnis ber Regierung 562-573.

Lubwig, Le. bes jung. Cobu III, 120, 167. Lubmig ber Stammler, G. Rarle bes R., Kon. v. Reuftrien I, 412, aus Maine vertrieben 422, 443, 449; Abalhard fein Hofmeister II, 22, 29, emport sich 39, heiratet Ansgard 39, mit feinem Bater ausgeföhnt 41, bom Papfte ermahnt 65, Ronig von Mquitanien 156, 320, tritt bie Regierung an 359, foll bie weftfrant. Grenge beden 388; III, 43, 45, König von Beft-francien (877-879) 67-69, 71, 79 f., Spnobe von Tropes 83-89. Vertrag bon Kouron 93-96, fein Enbe 113 f.

Ludwig Konig von Bestfrancien (879-882) III, 114, 116, 121, 127 f., 132 f., 137 f., 144-47, 150-56, 163, 182, 199, 204. Submig M. v. St. Denis, Karls bes

R. Protonotar I, 149, 289, 424; II, 150, 155, 433.

Lubwigelieb III, 154-56, 661. Lubwin III, 17.

Lügenfeld bei Kolmar I, 81; II, 60; III, 681.

Littich I, 94, 164, 383 f., 397; II, 109, 141, 297 f., 361; III, 36, 38, 86, 133, 157, 347, 403. Franto, Stephan. B. Bartgar,

Lüttichgau III, <u>502</u>, <u>556</u>. Lützelburg III, <u>476</u>. Lützel III, <u>301</u>.

Lugolo III, 183 Lutta II. 242; III, 16, 67, 378. Luna (Luni) I, 344; III, 416. Lupus A. v. Ferrières I, 248, 256.

329, 397; II, 96, 432; III, 56. Lure (Libers) Rl. II, 138, 244.

Luftnan Rönigshof III, 268, 342. Lureuil Rl. I, 396, 403; II, 6, 299. Pyon I, 23, 47, 111 f., 175, 203, 210, 293, 321, 395, 405, 408 f.; II, 49, 299, 310, 321; III, 41, 79, 126.

Maas F. I, 63, 119, 121, 124, 130,

708 Register.

Mangil I, 301.

146, 152, 168; II, 296-98, 330; Manigolb G. Abalberts III, 110. III, 46, 134, 157, 162 f., 206, 228, Manno Brobft v. St. Claube III, 56, 652, 683, 236, 244, <u>347</u> f., 350, 387, 467— 70, 502, 573. le Mans I, 72, 99, 127, 149, 248 289, 343; II, 143, 150, 165, 280; Maakgau <u>I, 124, 168; II, 297, 466.</u> Maaftricht II, <u>330, 339, 361; III, 157.</u> IЦ, 265. Mantaille III, <u>124, 126, 177.</u> Odantua II, <u>385, 389;</u> III, <u>216, 425.</u> Odarch F. I, 28. 347, 349, 467, 503, 551. Macon I, 182, 210, 395; II, 29; III, 126, 145, Marchiennes Rl. III, 38, 229. Dabalbelm Baffall I, 98. Marengo III. 432 Mabalwin Rarlmanns Notar, Lanbb. S. Marino Rl. III, 284. IΠ, 141, <u>531</u>. Marinus Bapft (852-84) III, 214 f., Mähren, Mährer I, 28, 33, 298, 373; 217, 245, 250. II, 24, 81, 135, 152 f., 178 fl., 182—187, 211, 261, 276—78, 301, Marinus Eb. v. Spalato III, 192. Marinus B. III, 110. 336-38, 375 f., 383; III, 192, 195, Marinus Diaton. II, 194, 252, 256. 256, 338—340, 354, 361 f., 412, 441 f., 446, 452, 458, 460 f., 463—65, 484, 506, 510—16, 530, 533 f. Dertoge: Moimir I, Raftifav, Stagamar, Suatopini L. Moimir II., Martgrafen ital. III, 14 f. Martomannen (Normannen) I, 194. Martward A. v. Brüm I, 99, 110, 329. Martward B. v. Sildesheim III, 136. Marlenbeim Pfalz I, <u>\$4.</u> Warmoutier Kl. <u>I, 386, 450.</u> Marne F. II, <u>28, 143, 298</u>; III, <u>209,</u> Snatoplut II. Mäufeturm III, 589 A. 1. Magbeburg I, 265 279, 345. Maginfrib ital. Pfalzgr. III, 324, 371, Maros F. III, 446. 378, 416, 424, 433. Magnentius I, 316. Marogia Gem. Alberichs III, 603. Marfeille I, 193. Magvaren f. Ungarn III, 438. Martin Raplan III, 552. Mahomet Emir von Rorbova II, 106. St. Martin ju Tours II, 109, 145, Maiengau (Maifelb) III, 35, 358, 591. 150 f.; III, 273, 279. Mailand I, 51, 210, 213; II, 17, 370, 386, 389; III, 12, 103, 108, 184, 317 f., 423 f. E6. Engelbert, Tabo, S. Martino III, 284. Daffar (f. Abu-Maffar) Garacene L. 193, 307. Unsbert. Massino &t. III, 220, 282, 538. Main F. I, 69, 144: II, 371; III, 150, 169, 522, 526, 567 f. Maine I, 127, 167, 170, 297, 342, Matera II, 236. Matfrid Gr. v. Orleans I, 25, 42 52-54, 57, 67-70,  $9\overline{1}$ ,  $\overline{97}$ ,  $\overline{99}$  f., 119; III,  $\overline{651}$ . 412, 422, 450. Mainflaven I, 266; II, 429; III, 356 Matfrid Gr. II, 16. Matfrid lothring. Gr. III, 79, 388, 456, 466, 470, 502, 504, 539 f., 544, 551, 571, 580, 588. Mathilbe Bem. Beinriche L. III, 585. Mattiggau III, 456. Mattighofen Bfalz III, 141, 535. 160 f., 170, 206, 246, 307, 321, Mattfee Rl. III. 139. 353, 356, 497, 586, 590, 608, 610 St. Daur bes Koffes Rl. II, 28; III, 663, 671, 683. Eb. Ritulf, Baiftolf, Otgar, Raban, Rarl, Lintbert, Gun-St. Maurice Kl. <u>I, 62</u>; II, <u>6,</u> 10, <u>38,</u> 110, 242, 286, 339, 341, 388, 402; III, 319, 380. berold, Satto I., Beriger, Satto II. Mais I, 27. Maurmünfter Rl. II, 299. Malamocco III, 509. Maurus (Raban) <u>I,</u> <u>316.</u> Malereien III, 664. Maurus Normanne II, 105. Malmedy Kl. III, 159, 330, 504. Mautern III, 464, 475, 532. Mamun Chalif I, 67. Manaffes meftfrant. Gr. III, 407. Maximilian ber h. III, 139. St. Maximin Kl. I, 213; II, 21, 299; III, 162, 358 f., 472, 505, 539, Mancio B. v. Chalons III, 652. St. Mangcelle III, 498.

572, 581. Abalbarb.

Mapenne F. I. 247, 351; II, 361 f. Meang I. 291 f.; II, 28, 42; III, 114, 273, 322, 345. Medard Kt. bei Soiffons I. 58, 84, 86, 110, 114, 356; II, 65, 147 f., 247, 320; III, 269, 274 f., 519.

Meerjen Pfai I, 299—301, 348—50, 357, II, 296 f., III, 93, 588. Meginbert B. v. Seben III, 498, 553 f., 578, 598, Meginfrib Gr., Rämmerer Rarle bes Gr. III, 650. Meginganb (Meingaub) Gr. Maienfelbe II, 409; III, 358 f., 387, Megingand B v. Birgburg II, 429. Megingog III, 225. Meginhard Monch v. Fulba II, 10; III, 653. Meginhard Pfalger. III, 294. Meginhard Gr. III, 148. Meginhard Gr. v. Friesland III, 465, 573. Meginward bair. Gr. III, 517, 562. Dleinerswiff I, 302, 463. Melanius (Bippin) 1, 17 A. 3. Mellecep I, 179. Melun I, 124; II, 27, 144. Meppen I, 368. Merfeburg III, 553, 584. Mern III, 501. Mergig II, 290. Mefchebe Ronnentl. III, 585. Methobius Cb. v. Pannonien II, 180 182, 184 f., 259-64, 376-83; III, 182, 184 (, 259—64, 376—83; III, 192—97, 253—57, 340, 391, 412, 441, 452, 464, 512, 514, 534. Metter Rt. 1, 29; III, 201, 485. Mettlad, Rt. 1, 183; II, 289; III, 18. Met, 1, 7, 84, 109, 137, 144, 183, 186, 403, 450; II, 62, 154, 155 f., 159—162, 243, 281—285, 296, 298 f., 159—162, 243, 281—285, 296, 298 f., 164, 367, 391; III, 33, 117, 162, 205, 268, 359, 456, 486, 522, 544, 580, 587 f., 613. M. Drogo, Morenting, 986, 381, 581, 582 f., 613. ventius, Bala, Ruobbert, Bigerich. Meulan I, 169. Meung II, 28, 39. Mezzana Rl. III, 183. Michael III. griech. Raifer (842-867) II, 56, 179—82, 187, 192—94, 198 f., 204, 208 f., 251. Michael König ber Bulgaren II, 256 f.; III, 27, 174, 191, 256, 354, 443, 451. Michael Bartalas III, 444. Micael Sauptmann II, 193. Michelstadt II, 431. St. Mibiel Kl. III, 472.

Milo I, 350; III, 56.

Miltrub Gem. Beimos III, 486. Minben I, 210, 366; III, 403. B. Theo: berich, Wolfher. Minbersborf III, 213. Miniaturen III, 664. Mifeno Schloß I, 303. Mittelzell III, 290. Mobena III, <u>109,</u> <u>371, 508.</u> Mobern III, 90. Modoin (Najo) B. v. Autun I, 79, 110, Mödling III, 531. Möllenbed Rt. III, 437. Mondemunfter Al. III, 612. Moilla Gan I, 124. Moimir (I) Berg. v. Mähren I, 33, Moimir (II) Herz. v. Mähren III, 390— 392, 460 f., 463, 513, 516, 534. Moissa II, 338. Molban F. II, 338. Monasterolo III, 219. Monbfee Rl. I, 29, 31; III, 484. Monbeim Nonnentl. III, 500, 659, 675. Montaillé I, 99. Mont Cenis III, 53, 90. Monte Amiata Rl. III, 421, 678 f. Monte Caffino Rl. I, 9, 305; II, 237— 41; III, 189. Montjaucon III, 321, 359. Montier en. Der II. 147. Montmartre III, 268, 270. Monza III, 184. Moosburg Kt. III, 140, 549. Moosburg in Kärnten III, 299, 305. Moosburg (Mojaburg) in Bannonien II, 176, 376, 378; III, 451. Morhard Pfalzgr. I, 92; II, 441. Morman Hers, b. Bretonen I, 24. Mortier III, 502, 556. Mosei F. I, 67, 174, 176, 186; II, 249, 298 f., 384; III, 161, 486, 573. Mojelgau II, 284. Mofelland I, 63, 203; III, 17, 71, 134, 160, 4<u>56</u>. Moutier Rl. II, 299 Monjon II, 321; III, 162. Dlopenmoutier Rl. III, 472. Münchingen III, 577. Münfter I, 210; III, 403. B. Altfrid, Liutbert. Münzrecht III, <u>336, 505, 551, 643.</u> Münzwesen II, <u>29, 108.</u> Mulbe F. II, <u>277.</u> Muntimir Fürft v. Gerbien II, 381. Murbach Kl. I, 51; II, 299; III, 586. Murgola Pfalz III, 219. Mutawaffil Chalif II, 181.

| 9tal8 I, 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rorben frifischer Gau III, 223.                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nantbert 2. v. Murbach III, 586.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rorbfrib Briefter I, 83.                                                                                                                                                                                     |
| Multitute at c. Multituty III, 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 totalin prichet 1 201                                                                                                                                                                                     |
| Rantes I, 198 f., 244, 287, 297, 342 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rorbgan I, 27 f., 202; III, 566.                                                                                                                                                                             |
| 352, 386, 423; II, 165, 169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mormannen I. 110, 122 f., 159, 194-                                                                                                                                                                          |
| 352, 386, 428; II, 165, 169.<br>Nanteuil I, 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 220 f 282_84 343 358 · II                                                                                                                                                                                |
| On the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | Mormannen I, 110, 122 f., 159, 194—<br>200, 220 f., 282—84, 343, 353; III                                                                                                                                    |
| Nanthar Gr. II, 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 204 H. J. W.; III DEL CEINE 111, 33,                                                                                                                                                                       |
| Nantua Kl. I. 396; III, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38, 42, 247, 260-74, 278, 321,                                                                                                                                                                               |
| Narbonne I, 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38, 42, 247, 260-74, 278, 321, 345-47, 626; in ber Schelbe u.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gamma 190 147 50 159 57 400                                                                                                                                                                                  |
| Marentaner I, 192; II, 258, 266; III, 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Somme 129, 147-50, 152-57, 209,                                                                                                                                                                              |
| Narni III, 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229-33; am Rhein 148 f., 221-23,                                                                                                                                                                             |
| Naso (Modoin) I, 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237—40, 307, 309; an ber Maas 157—64, 201—204, 206, 233, 236,                                                                                                                                                |
| Naffan III, 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157 64 201 204 206 232 236                                                                                                                                                                                   |
| Observe fire Online II and III are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201 01, 201 201, 200, 200, 200,                                                                                                                                                                              |
| Raum flav. Priefter II, 260; III, 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347—352.                                                                                                                                                                                                     |
| Nave III, 325.<br>Reapel I, 192, 265, 270 f., 305, 344,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nortmann Gr. II, 324.                                                                                                                                                                                        |
| Reapel I. 192, 265, 270 f., 305, 344,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rotho Lanbb. v. Reims I, 254.                                                                                                                                                                                |
| 200 - II 270 400 - III 4 22 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 399; II, 370, 400; III, 4, 22, 25, 30, 41, 49, 74, 76, 173, 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roting B. v. Berona I, 332, 406,                                                                                                                                                                             |
| 30, 41, 49, 74, 76, 173, 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 408 f.                                                                                                                                                                                                       |
| Neausle I, 415 f., 423.<br>Nedargau III, 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noting B. v. Brescia I, 419.                                                                                                                                                                                 |
| Wedaraan III 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rotter ber Stammler, Dl. v. St. Ballen                                                                                                                                                                       |
| Maihimana III 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II 444. III 171 000 044 007                                                                                                                                                                                  |
| Reibingen III, 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 414; 111, 171, 220, 244, 295,                                                                                                                                                                            |
| Reitra I, 33; II, 24, 119; III, 392,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 414; III, 171, 220, 244, 295, 499, 649, 655, 659, 662, 666. Rovara III, 280.                                                                                                                             |
| 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mopara III. 280.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noviliacum (Reuilly) L 448.                                                                                                                                                                                  |
| Nepi III, 604.<br>Reuburg III, 598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| Rendurg 111, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ropon III, 199, 307, 320, 347.                                                                                                                                                                               |
| Neuhausen III, 457, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Neuhausen III, 457, 544,<br>Neumünster Rl. II, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obermunfter II. 425.                                                                                                                                                                                         |
| Reuftrien Ronigreich I, 412; II, 136,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberzell III, 422, 590.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ochsenfurt II, 429, 552.                                                                                                                                                                                     |
| 408, 626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Менв II, 48, 65; III, 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dba Grafin Gem. Liubolfe I, 370, 372;                                                                                                                                                                        |
| Nevers II, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 279; III, 166, 336, 565, 584, 673.                                                                                                                                                                       |
| Nicephorus griech. Kaifer I, 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dba Zwentibolds Gem. III, 455, 503 f.                                                                                                                                                                        |
| Nicephorus Photas Batricius III, 250,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obater B. v. Beanvais III, 152, 199.                                                                                                                                                                         |
| 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obafer Gr. vom Arbennengau III,                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 456 469 470                                                                                                                                                                                                  |
| Nicetas Doryphas Patricius II, 236,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456, 468, 470.<br>Obalfrib f. Ubalfrib III, 561.                                                                                                                                                             |
| <u>250, 267, 270.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doaifrio 1. moaifrio III, ani.                                                                                                                                                                               |
| Nicetas Stleros III, 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obenwald III, 6.                                                                                                                                                                                             |
| Nitolaus I. Bapft (858-567) I. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obilbald B. v. Utrecht II, 291; III, 466.                                                                                                                                                                    |
| Nitolaus I. Papft (858—867) I, 363, 454; II, 20, 27, 32, 34 f., 41, 52—66, 68—74, 77—85, 87 f., 90—102,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obo Gr. v. Baris II, 151; III, 261 f.,                                                                                                                                                                       |
| 66 69 74 77 85 97 6 90 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266_60 273 270 Pan n Meft-                                                                                                                                                                                   |
| 00, 00-14, 11-00, 31 1., 00-102,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266-69, 273, 279; Ron. v. Weft-<br>francien (888-898) 315-17, 320-                                                                                                                                           |
| 114-16, 127-34, 136-40, 145-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 49, 155—74, 186, 189 f., 192—95,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23, 333, 345-47, 358, 382-84, 386 f., 407 f., 410 f., 434-36, 469,                                                                                                                                           |
| 198—201, 203, 208, 210—17, 221 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386 f., 407 f., 410 f., 434-36, 469,                                                                                                                                                                         |
| $224-27$ , $2\overline{30}$ ; III, $6$ , $25$ , $1$ , $28$ , $51$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 478, 519, 574,                                                                                                                                                                                               |
| 241, 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obo B. v. Beauvais II, 42, 65, 91,                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 901 902 904 906 215 201                                                                                                                                                                                  |
| Nitolaus Bicingli Patricius III, 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100, 201, 200, 294, 290, 310, 391,                                                                                                                                                                           |
| Nimmegen (Rommegen) Bfalg I, 59,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411; 111, 45, 114, 151, 199.                                                                                                                                                                                 |
| 123, 126 f., 196, 296; II, 293, 419;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160, 201, 283, 294, 296, 315, 391, 411; III, 45, 114, 151, 199. Obo 21. v. Ferrières I, 176.                                                                                                                 |
| III, 148 f., 165, 469, 582, 663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 Gr. v. Driegns 1, 53, 50, 58,                                                                                                                                                                          |
| Rithard Angilberte G. I, 146, 156,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 97 f 104 187 II 151                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011 01 1011                                                                                                                                                                                                  |
| 189; III, 54, 650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 50 /9 1 909 + 11 20 144 906                                                                                                                                                                                |
| m'IV 1 00 1 5 1 1 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61, 97 f., 104, 187; II, 151.<br>Obo Gr. I, 292; II, 39, 144, 296.                                                                                                                                           |
| Nithard Priester I, 277, 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obo Gr. III, 265.                                                                                                                                                                                            |
| Nithard Priester I, 277, 280.<br>Nivelles Nonnentl. III, 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obo Gr. III, 265.                                                                                                                                                                                            |
| Nithard Priester I, 277, 280.<br>Nivelles Nonnentl. III, 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dbo Gr. II, 292; II, 39, 144, 296.<br>Obo Gr. III, 265.<br>Obuti Gr. I, 292.<br>Oeren Kl. in Trier III, 456, 471 f.,                                                                                         |
| Nithard Briefter I, 277, 280.<br>Nivelles Nonnenfl. III, 241.<br>Noirmoutier Kl. I, 67, 196, 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dbo Gr. III, 265.<br>Obulf Gr. I, 292.<br>Deren Al. in Trier III, 456, 471 f.,                                                                                                                               |
| Nithard Briester I, 277, 280.<br>Nivelles Konnentl. III, 241.<br>Noirmoutier Kl. I, 67, 196, 199.<br>Nominoi Herz, der Bretagne I, 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obo Gr. III, 265.<br>Obuss Gr. I, 292.<br>Oeren Kl. in Trier III, 456, 471 f.,<br>505, 539.                                                                                                                  |
| Nithard Briester I, 277, 280.<br>Nivelles Konnentl. III, 241.<br>Noirmoutier Kl. I, 67, 196, 199.<br>Nominoi Herz, der Bretagne I, 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dvo Gr. III, 265.<br>Obulf Gr. I, 292.<br>Deren Kl. in Trier III, 456, 471 f., 505, 539.<br>Detting Pfalz III, 67, 71, 96 f., 138 f.,                                                                        |
| Nithard Priefter I, 277, 280.<br>Nivelles Nonnenkl. III, 241.<br>Noirmoutier Kt. I, 67, 196, 199.<br>Nominoi Derz, der Bretagne I, 141,<br>149, 170, 198, 244, 248, 256, 289,<br>297 f., 340—43, 352; III, 630 K.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dob Gr. III, 265.<br>Doulf Gr. I, 292.<br>Octen St. in Trier III, 456, 471 f.,<br>505, 539.<br>Cetting Pfa(s III, 67, 71, 96 f., 138 f.,<br>141, 257, 305, 353 f., 362, 415,                                 |
| Nithard Briester I, 277, 280.<br>Nivelles Konnentl. III, 241.<br>Noirmoutier Kl. I, 67, 196, 199.<br>Nominoi Herz, der Bretagne I, 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dob Gr. III, 265.<br>Doulf Gr. I, 292.<br>Octen St. in Trier III, 456, 471 f.,<br>505, 539.<br>Cetting Pfa(s III, 67, 71, 96 f., 138 f.,<br>141, 257, 305, 353 f., 362, 415,                                 |
| Nithard Priefter I, 277, 280.<br>Nivelles Nonnenkl. III, 241.<br>Noirmoutier Kt. I, 67, 196, 199.<br>Nominoi Derz, der Bretagne I, 141,<br>149, 170, 198, 244, 248, 256, 289,<br>297 f., 340—43, 352; III, 630 K.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dob Gr. III, 265. Dulf Gr. I, 292. Deren Kl. in Trier III, 456, 471 f., 505, 539. Detting Pfala III, 67, 71, 96 f., 138 f., 141, 287, 305, 353 f., 362, 415, 452 f., 463, 477, 479, 490, 517, 529, 548, 668. |
| Rithard Priefter I, 277, 280.  Miveles Monnentf. III, 241.  Noirmoutier Kt. I, 67, 196, 199.  Nominoi Derz, der Veretagne I, 141, 149, 170, 198, 244, 248, 256, 289, 297 f., 340—43, 352; III, 630 M. 3.  Monantola Kt. III, 48, 97, 216 f., 246, 508, 200 moreta III, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dob Gr. III, 265. Dulf Gr. I, 292. Deren Kl. in Trier III, 456, 471 f., 505, 539. Detting Pfala III, 67, 71, 96 f., 138 f., 141, 287, 305, 353 f., 362, 415, 452 f., 463, 477, 479, 490, 517, 529, 548, 668. |
| Nithard Priefter I. 277, 280. Nivelles Monnenti. III, 241. Noirmoutier Kl. I. 67, 196, 199. Nominoi Oerz, der Bretagne I. 141, 149, 170, 198, 244, 244, 256, 259, 297 f., 340—43, 352; III, 630 N. 3. Nonantola Kl. III, 48, 97, 216 f., 246, 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dob Gr. III, 265.<br>Doulf Gr. I, 292.<br>Octen St. in Trier III, 456, 471 f.,<br>505, 539.<br>Cetting Pfa(s III, 67, 71, 96 f., 138 f.,<br>141, 257, 305, 353 f., 362, 415,                                 |

| 132, 153, 211, 229 f., 247, 274, 347, 435, 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 435, 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Olaf Schwebentonig I, 375 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| St. Omer 81 1:247 283 448. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١, |
| 290; III, 129, 150, 252, 519,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Dipmp II, 261.  St. Omer St. I, 247, 283, 448; II, 290; III, 129, 150, 252, 519.  Omont III, 263.  Omorta Bulacrentan I. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Omortag Bulgarenthan I, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١. |
| Ontanhue 99 n. Genf III 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Orbais &f. I. 328, 330, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Orbe I, 399; II, 6, 78, 110, 136, 234;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| III, 47, 51, 106, 127 j., 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Orgel III, 662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 290; III, 129, 150, 252, 519.  Omont III, 263.  Omottag Bulgarentfan I, 36.  Omunteberg III, 338.  Optanbus B. v. Genf III, 186.  Orbais Rt. I, 328, 330, 335.  Orbe I, 399; II, 6, 75, 110, 136, 234;  III, 47, 51, 106, 127 j., 144.  Orgel III, 682.  Ortaus I, 236.  Orléaus I, 25, 42, 56, 68, 70 j., 97— 99, 101, 104, 147 j., 258, 337, 386, 423, 430, 453; II, 117, 232; III, 267.  Ornain B. I, 430; II, 298; III, 134, 234. |    |
| 99. 101. 104. 147 1. 288. 337. 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 423, 430, 453; II, 117, 232; III, 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Ornain F. I, 430; II, 298; III, 134,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Come C. II aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Orne F. II, 298.<br>Oranela III, 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Orta (Orte) III, 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Ortsetle III, 504. Orta (Orte) III, 604. Ortille III, 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| Osbert Gr. I, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 450: II. 26. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 450; II, 26, 39. Star Normanne I, 197, 337, 353. Osnabrüd I, 155, 210, 280, 319, 368; III, 336 f., 403. B. Hoswin, Gauz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| Denabrüd I, 185, 210, 280, 319, 368;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| bert, Egibert, Egilmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Osning Bergwalb I, 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Oftabobriten I, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Oftergau, Oftracia I, 296; II, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Offic I 102 202: III 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| Oftmorf (Defterreich) I. 27 f., 30, 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 35, 37, 390; II, 23, 85 f., 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Oradobriten I. 36. Ortergau, Orracia I. 296; II, 366. Ortergau, Orracia I. 296; II, 366. Ortace I. 371; III, 565. Ortace I. 193, 303; III, 49. Ormart (Ocherreid) I. 27 f., 30, 32, 35, 37, 390; II, 23, 85 f. 153, I74 f., 295, 318, 339, 375; III, 214, 221, 224–225, 353, 360 f., 394, 464, 484, 487, 515, 530–33, 548, 555, 566, 624. Ota Raiferin, Gem. Armuifs III, 308,                                                        |    |
| 214, 221, 224—28, 353, 360 t.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| 548, 555, 566, 624,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Ota Kaiferin, Gem. Arnuss III, 308,<br>331, 357, 359, 362, 380, 420, 462 f.,<br>479 f., 496, 517, 529.<br>Otbert B. v. Straßburg III, 544, 592 f.<br>Otbert lothring. Basal II, 335.                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 331, 357, 359, 362, 380, 420, 462 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. |
| 479 1., 496, 517, 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П  |
| Othert lothring, Rafall II, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| TIT CC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Otgar Cb. v. Mainz 1, 49, 93, 108 t.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П  |
| 174, 120, 129, 137, 143, 148, 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| $\frac{276}{276}$ , $\frac{131}{312}$ , $\frac{210}{315}$ , $\frac{231}{317}$ , $\frac{239}{319}$ , $\frac{220}{327}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Otgar Eb. v. Maing I, 49, 93, 108 f., 114, 126, 129, 137, 143, 148, 161, 174, 176, 215, 231, 242 f., 259, 276, 312, 315, 317, 319, 327 f., 439; III, 6. Otgar B. v. Cichpabt I, 417.                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Others Correspond II 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Otoli Kaplan Arnolis III. 483 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Othman Saracene II, 399; III, 23.<br>Otolj Kaplan Arnolfs III, 483, 485.<br>Otram Gb. v. Bienne III, 127, 177,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| 186, 208, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

```
Otranto II, 371; III, 24. b'Otte Walb I, 149.
Otto Salzburger Chorb. I, 32; II, 175.
Otto, Pinbolf8 S., Ser3, v. Sadfen (880—912) 1, 372; III, 175. (880—912) 1, 372; III, 64, 136, 166, 330, 335, 377, 454 f., 500, 521, 546, 552 f., 565, 575, 577, 583—85.
Otto b. Gr. III, 583.
Otto Gr. b. Bergamo II, 265.
Otto Gr. I, 427.
Otto Gr. v. Labngau III, 587 (?), 614.
Ottobenern Rl. II, 436.
Ottofar Gr. III, 531 f.
Dtulf B. v. Tropes III, 36.
Ouarde F. I. 354.
Oubon F. I. 297.
Ourthe F. II, 297 f.
Babo Gr. v. Rarnten II, 23, 51.
Babo bair. Gr. III, 526, 562.
Baberborn I, 60, 145, 284 f., 369.
    B. Baburab, Liutharb.
Balbman Br. II. 418.
Balermo I, 191.
Balmenzweige II, 241; III, 40, 183,
    249, 276.
249, 276.

Bandor F. III. 246.

Bando Gafald v. Bari I, 192.

Bandonoff Gr. v. Kapua III, 172 f.

Et. Hantratius III, 421, 477.

Bantratiusthor in Rom III, 28, 418.

Bannonien, pannonifde Wart I, 28, 30,
33, 35 f., 37, 298, 334; II, 24, 86,
176—78, 184—86, 211, 262—64,
276, 378, 211, 114, 325, 326,
    376, 378-81; III, 64, 225 f., 338 f., 354 f., 393, 441-43, 446, 451,
507, 510, 513-515, 530 f., 534, 547.
Bapo III, 225.
Barbulus B. v. Laon I, 407 f.; III, 682.
Particular 8.5. cdon 1, 407 f; 111, 082, 184 f; 184 f; 184 f; 185 f; 258, 284, 290, 300 f; 342, 412, 423; 11, 26, 143; 111, 47, 236, 251, 260–273, 278 f; 322, 345 f; 353, 522.
Parma III, 381.
Bafchalis Bapft (817-824) I, 74, 271.
Bajdalis B. Legat III, 102.
Bastwithen (Baswethen) Berg. ber Bre-
    tagne II, 166, 363.
Paffau I, 29, 32, 298, 313; II, 174, 178, 191, 264; III, 465, 483, 511, 515, 532. B. Reginber, Sartwig,
    Ermenrich, Engelmar, Wiching, Ri-
dar, Burchard.
Batrich I, 364.
Baulinus Batr. v. Aquileia III, 650.
Baulus Diatonus I, 321.
Baul, Baulus B., papftl. Legat II, 286,
```

321.

Baul B. v. Antona II, 380—82: III. 174, 192 f. Baul B. v. Populonia II, 191, 198, 256. Paul B. v. Reggio III, 108. Paulstirche bei Rom I, 304; III, 75, 190, 420. 190, 420, 98 page 114, 249, 255, 306, 345; II, 54, 136, 139, 387, 390, 401, 403, 408 i.; III, 31, 51 i., 65, 68, 92 i., 108 fi, 111, 178, 153 fi, 187, 198, 219, 226, 234, 240 fi, 284, 518, 366 fi, 370, 373, 377 fi, 415, 424 fi, 428, 507, 536, 548. 98 page 15, 111, 578, 10 98 page 1, 170, 243. la Perche I, 170, 243. Berechteba Gem. bes Gr. Ubalrich III, 342. Perigueur II, 105. Beronne I, 338, 346; III, 656. Bertois I, 124. Bescara II, 235. Bescara F. II, 236, 385. Beschiera III, 66. Beter (Betrus) B. v. Roffombrone II, 410 f.; III, 40. Beter B., papstl. Legat III, 30, 78, 93. Beter B. v. Sinigaglia III, 40, 110. Beter B. v. Orta III, 605. Beter Karbinalpriefter III, 78, 175. Beter A. v. St. Ambrogio III, 109, Beter A. v. Monte Amiata III, 421, 678. Beter Raplan Berengars III. 184. Beter bulgarifder Gr. II, 256 f. Betersberg bei Fulba I, 176, 314, 318, 391; II, 419. Peterstirche in Rom I, 50, 303, 305— 307; II, 73 f., 210, 223, 241, 397; III, 5, 27, 73 f., 76, 83, 180, 418, 420, 425-430. Betrus Eb. v. Garbes II, 251. Petrus B., papfti. Legat II, 306. Betrus Doge v. Benedig I, 306; III, 509. Betrus papftl. Rat III, 183. Betichenegen III, 440 f., 444-46. Bettau II, 177 f., 382 Pfavers Rl. III, 499, 535, 569. Bfalggrafen II, 441 f.; III, 294, 486, 578, <u>631</u>. Pferebori III, 583. Photius Batriarch v. Ronftantinopel II, <u>56-69</u>, <u>72</u>, <u>180</u>, <u>187</u>, 192-202, 208-10, 251-56; III, <u>174</u> f., <u>191</u>, Biacenza II, 243, 246, 281, 385; III, 65, 105, 178, 184, 217, 378 L., 416, 421, 508. Biligrim Briefter III, 483, Gb. v. Salzburg (907-923) 550, 561, 598, 618.

Bippin König I, 8, 21; II, 144. Bippin I. Kön. v. Aquitanien, S. Lubwigs bes Fr. (817-838) I, 17 f., 24, 43, 52, 56, 59, 62, 65 f., 68, 70 f., 82, 93, 95, 97, 118, 120, 122 f., 125, 130, 184, 204. Bippin II. Kön. v. Aquitanien, S. Bippins I. I. 130, 132, 141, 153 f., 167, 180, 221, 248, 256, 288, 337, 356, 380, 412, 420, 450; II, 104. Bippin Gr., Gobn bes R. Bernbarb I, 96, 119, 146. Bippin Entel bes R. Bernhard III, 51, 383. Bifa I, 459. Bitres I, 423; II, 39 f., 89, 104—108, 111, 143 1., 279-81, 324; III, 46, 247. Blattenfee I, 298; II, 24, 177, 352. Po F. I, 193; II, 402, III, 52, 179 246, 275, 366, 377, 416, 425, 508, 600. Bober Graffchaft II, 363. Boitters, Boiton I, 5, 135 f., 141, 198, 289, 302, 385, 420; II, 103, 105, 143, 150; III, 85. Boilen III, 339. Bothechron & II, 182. Pongau III, 535. Bonthion westfrant. Bfalg I, 430; II, 29, 296, 388, 405, 407 f.; III, 29, 39, 47, 51, 234. Bontoife III, 260. Boppo (I.) Gr. im Grabfelde I, 128 f.; III, 168, 522 Poppo (II.) Gr. ber Sorbenmart III, 137, 169, 206, 213 j., 225, 331, 355 j., 475, 522, 527, 541. 522, 527, 54I. Poppo (III.) Gr. III, 587. Bortenbagen III, 335. Borto I, 303, 344; III, 29, 49, 215, 427. Bortois Gau III, 387. Prabestinatianer I, 331. Brag III, 340, 412, 628. Preflav III, 444. Bribina Kurft am Plattenfee I, 33, 38, 298; II, 24, 176-78, 185, 380. Priznolav flav. Fürst III, 462. Broffelebeim III, 526. Properce I, 63, 82, 132, 143, 147, 211, 295 f., 344, 391, 399, 401; II, 49, 106, 408; III, 72, 77, 92, 95, 123 f., 145, 208, 235.

Brubentius B. D. Troyes I, 96, 190, 407; II, 94, 440; III, 56. Brum Rl. in ber Gifel I, 84, 96, 211, 391; II, 247, 296, 299, 301, 335; III, 41, 159 f., 271, 351, 469-72, Register. 713

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504, 655. A. Marlward, Eigil, Ansbald, Hardert, Regind, Richardert, Regind, Richardert, Regind, Richardert, Regind, Richardert, Regind, Richardert, Robert L. 232—38, 260, 293, 213, 342, 421; II, 96—99, 122 f., 166, 205, 215, 254, 324, 326 f., 529, 547, 549, 400; III, 309, 398, 606 f., 617, 645 f., Bultar v. Amalfi III, 29. Bufinna b. I, 370. Buffertfal I, 30. Byrenden I, 12, 17. |
| Omarnero I, 193.<br>Omartinaha II, 177.<br>Omentamich I, 197 f.; II, 367.<br>St. Omentin Kl. I, 168, 247, 292, 354, 356, 417, 440; II, 145, 150; III, 132, 210.<br>Omenbed I, 430 f.<br>Omenbed I, 430 f.<br>Omery weifirant. Pfai3 I, 95, 127, 146, 187, 241, 336, 350, 405, 407 f., 418, 421 f., 435, 449; II, 29, 324, 356 f., 411; III, 33 f., 38, 43−47, 207, 269 f., 632.               |
| Raab F. <u>I.</u> 29 f.; II, 175; III, 225 f.,<br>Raban (Hraban) A. v. Huba, Eb. v.<br>Maing I, 70, 105—107, 110 f., 143—<br>45, 161, 166, 1.76 f., 225, 242, 248,<br>259, 277, 314—19, 321 f., 326—29,<br>332—36, 361, 365, 391, 396, 404—<br>10; II, 154, 208, 418—20, 432—34,<br>432; III, 6, 15, 651, 654, 655 f., 661.<br>Rabanifer I, 331.<br>Rabano Bannerträger Karls I, 168,<br>248. |
| Rabbert A. v. Corbie I, 90, 410.<br>Rabburg III, 593.<br>St. Rabegundentsofter in Poitiers I, 57, 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rabelchis (I.) Herz. v. Benevent I, 192, 303, 306; III, 19, 21. Rabelchis (II.) Herz. v. Benevent III, 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raffelsteten III, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raginar wessiränt. Er. 1, 279, 292.<br>Raginar II, 248.<br>Raginar Gr. III, 269.<br>Ragines B. v. Novon III. 151, 199.<br>Raginost Herr. v. Maine III, 241.<br>Ragina B. v. Amines I, 248.<br>Rajnas Gr. v. Herbanges I, 196, 198,                                                                                                                                                            |
| 247.<br>Kaitenhaslad III, 535.<br>Kameslob K. I., 282.<br>Kamnulf Gr. v. Voiton II, 104, 107, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ramnulf (Ramnolf) Berg. v. Aqui-<br>tanien III, 317, 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Rampo westfrant. Gr. III, 314, 407. Ramfeiben III, 487. taplan III, 280, 307, 359, 380, 396, 408, 454-56, 467 [., 471-73, 501, 503—505, 522, 544, 561, 587. Ratbob (Rabbob) B. v. Utrecht (899— 917) III, 466, 587, 652, 658. Ratbob Gr. ber Oftmart, Truchfeß L, 33—35, <u>38, 389</u> f.; II, <u>416, 442.</u> Ratgar A. v. Fulba I, <u>315.</u> Ratimar Berg, ber Glaven I. 88 : III. Ratleit A. v. Geligenftabt, Rangler Ludwigs bes D. I, 312, 318, 362; II, 432 f.; III, 6. Ratolb B. v. Berong I, 96, 120, 276; III. 6. Ratolb B. v. Strafburg I, 142; II, 78 f., 204, 367. Ratolf Arnolfs S. III, 331 f., 423 f., 480. Ratolf Gr. ber Gorbenmart II, 372; III, 137 Ratvert Dond v. St. Gallen II, 427; III, <u>220, 655, 661.</u> Ratram M. v. Corbie <u>I, 329, 406</u> f., #410; II, 202, 205, 208, #410; II, 202, 205, 208, #40ema L, 13, 160; II, 53 f., 74, 170, 235, 237, 274, 335, 339, 341; III, 7, 12, 49, 92, 109 f., 112, 161, 150, 184-87, 368, 372, 430. Rechtenbach III, 583. Rednitflaven (f. Mainflaven) III, 356. Rebnits (aven (f. Waintlaven) 111, 356. Regen \$ 1, 1 27; III, 421, 459. Regen \$ 1, 1 27; III, 421, 459. Regen 8 burg \$ \overline{80}\$ Rebnigs [it ], 19, 26, 29, 32, 73, 243, 285, 313, 359; II, 21, 24, 84, 87, 153, 176, 189, 277, 279, 285, 289, 316 fr, 334, 337-39, 371 f., 385, 421 fr, 427, 433 fr, 443; III, 120, 141, 167, 214, 224, 247, 287, 305 fr, 324, 331, 337, 310, 334, 347, 351 fr, 360-62, 372, 376, 390, 393, 411 fr, 414, 437, 453, 458, 460-62, 461, 469, 473 fr, 477-79, 481 fr, 496, 500, 473 [., 477—79, 481 [., 496, 500, 516 [., 529, [., 535, 539, 535, 539, 535] 560, 566, 598, 610, 612, 663. Reggio III, 24, 179, 508. Regimar Priefter II, 418. Regimund II, 98.

714 Register.

|                                                                                                                | *** *** ***                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reginar Langhale Berg. v. Lothringen                                                                           | Rheingau III, 489.                                                                                               |
| III, 410, 466—68, 503, 522, 544, 547,                                                                          | Rhenen I, 302.                                                                                                   |
| 550, 571—73, 581 f., 588, 630, 680.                                                                            | Rhône F. I. 111, 179, 193, 203, 401;                                                                             |
| Reginar Gr. Bannertrager III, 36.                                                                              | II. 298, 311; III. 146, 243,                                                                                     |
| Reginbald Chorb. I, 314, 365.                                                                                  | Rhône F. I. 111, 179, 198, 203, 401;<br>II, 298, 311; III, 146, 243.<br>Rialto III, 509.                         |
| Peginhalb officient (fir I 226                                                                                 | Ribemont III, 132 f., 622.                                                                                       |
| Reginbald offirant. Gr. I, 326.                                                                                |                                                                                                                  |
| Reginbern fachf. Gr. III, 334.                                                                                 | Richar A. v. Metten III, 485, B. v.                                                                              |
| Reginbert Dial. Rotar Lubwigs bes                                                                              | Passau 465, 515 f.                                                                                               |
| D. II, 432.                                                                                                    | Ricar A. v. Brüm III, 471, 504.                                                                                  |
| Reginbert Rlofterlehrer II, 430.                                                                               | Richard Thurhuter Ludwigs des Kr.                                                                                |
| Reginbert Gr. III, 562.                                                                                        | I, 93, 119 f., 131 f., 143.                                                                                      |
| Regine Rebfe Rarle bes Gr. I, 247.                                                                             | I, 93, 119 f., 131 f., 143.<br>Ricard Gr. v. Autun III, 116, 145,                                                |
| Reginhard Galzburger Baffall III, 483.                                                                         | 208, 333, 383, 406, 436.                                                                                         |
| Reginhard G. bes Gr. Ato III, 527.                                                                             | Richarba, Richarbis Raiferin, Gem.                                                                               |
| Reginber B. v. Baffan I, 30, 32.                                                                               | Garia III II 36 425 III 69 171                                                                                   |
| Reginher Chorb. I, 315, 361.                                                                                   | 100 6 104 107 100 221 242                                                                                        |
| Obsisted Control I of the state                                                                                | Ratis III. II, 36, 425; III, 62, 171, 180 f., 184, 187, 190, 221, 243, 247, 281, 284—86, 292, 581, 673.          |
| Reginber Normanne I, 282 f.                                                                                    | 241, 281, 281—80, 292, 381, 013.                                                                                 |
| Regino A. v. Briim (892-899) I, 205,                                                                           | Richalb Ergpriefter II, 177, 376, 378.                                                                           |
| <u>211, 429, 460; 11, 137, 211, 245, </u>                                                                      | Richbodo 21. v. St. Riquier 1, 248.                                                                              |
| 211, 429, 460; IÌ, 137, 211, 245, 297; III, 120, 160, 241, 290, 470,                                           | Richbold Reimfer Chorb. I, 330.                                                                                  |
| 476, 498, 502, 504, 616, 655, 657 [                                                                            | Richgowo B. v. Worms III, 608, 614.                                                                              |
| 476, 498, 502, 504, 616, 655, 657 f., 662, 677.                                                                | Richilbe Gem. Rarls bes R. II, 286,                                                                              |
| Reginolf Raplan III, 619.                                                                                      | 293, 320, 388, 392, 395; III, 35,                                                                                |
| Reginward Eb. v. Bremen III, 615.                                                                              | 38, 43 f., 48, 53—55, 68, 673.                                                                                   |
| Regnit F. III, 523.<br>Reichenau Kl. I, 51, 129, 144, 225;                                                     | Richwin B. v. Strafburg III, 593, 608.                                                                           |
| Reichenau Rl. I. 51, 129, 144, 225:                                                                            | Richwin I, 245.                                                                                                  |
| II, 430 f.; III, 6 f., 220, 223, 275,                                                                          | Rieß, Rieggau I, 151, 157, 163; III, 61.                                                                         |
| 280 283 280 i 342 353 378                                                                                      | Rieti III, 604.                                                                                                  |
| 280, 283, 289 f., 342, 353, 378, 422, 424, 497, 590, 663. X. Exte-                                             | Ribfinda Aebt. v. St. Theobota III, 145.                                                                         |
| bolb, Walahirid, Deito, Ruadho,                                                                                | Withork I 202                                                                                                    |
|                                                                                                                | Ritbolb I, 293.                                                                                                  |
| Satto, Pug.                                                                                                    | Ritulf Eb. v. Maing I, 312.                                                                                      |
| Reime I, 63, 142 f., 168, 179, 211, 235, 253 f., 257, 261 f., 299, 396,                                        | Rimbert Eb. v. Bremen (865 - 888)                                                                                |
| 235, 253 J., 257, 261 J., 299, 396,                                                                            | II, <u>121, 125, 204, 354, 365</u> f.; III,                                                                      |
| 435, 440, 449; II, 88, 154 i., 192,                                                                            | 137, 223, 307, <u>334</u> , <u>659</u> .                                                                         |
| 283 f., 298, 309 f., 313, 321, 323,                                                                            | Rimbert Briefter II, 125; III, 334.                                                                              |
| 395 J., 410; 111, 43, 131, 162, 209,                                                                           | Rinbern II, 238.                                                                                                 |
| 254, 263 f., 279, 322, 383 f., 386,                                                                            | Ripen I, 379; III, 334.                                                                                          |
| 434-36, 519, 580, 617, 656,                                                                                    | Ripuarien <u>I, 63, 132, 175, 203</u> ; II, <u>296</u> f.<br>St. Riquier Kl. <u>I, 292;</u> II, <u>320;</u> III, |
| Reimund Gr. v. Touloufe II, 106, 360.                                                                          | St. Rignier Rl. I, 292; II, 320; III,                                                                            |
| Reisbach III, 511.                                                                                             | 149, 154.                                                                                                        |
| Reliquiendienft I, 369 f.: II, 38, 337.                                                                        | Rivilin II, 363.                                                                                                 |
| Reliquiendienft I, 369 f.; II, 38, 337, 421; III, 5, 421, 477.                                                 | Robert ber Tapfere Gr. v. Anjou I, 450;                                                                          |
| Rematius b. III, 158.                                                                                          | II, $22, 28, 39, 41, 105-107, 117,$                                                                              |
| Remich II, 298; III, 161.                                                                                      | 141 f., 150 f.; III, 71, 236, 261, 273,                                                                          |
| Remigius v. Augerre III, 656.                                                                                  | Robert Gr. v. Baris II, 151; III,                                                                                |
| Remigius Cb. v. Lyon II, 140, 242, 290.                                                                        | 261, 384, 436.                                                                                                   |
| Remilly I, 144.                                                                                                | Rochester III, 233.                                                                                              |
| Remiremont Ronnentl. II, 244.                                                                                  | Robbrud Berwandte Arnolfs III, 480.                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  |
| Renair I, 270.                                                                                                 | Robing III, 421, 477.                                                                                            |
| Rennes I, 24, 56, 342, 352; II, 363.                                                                           | Robolt III, 562.                                                                                                 |
| ottotuti 0. 111, 202.                                                                                          | Roffrid westfrant. Gr. II, 288.                                                                                  |
| Resbach Rl. II, 147.                                                                                           | Rohing III, 502, 556.                                                                                            |
| Retel III, 358.                                                                                                | Rom I, 82, 120 f., 193, 205, 227, 250 f., 303—308, 370, 393, 454;                                                |
| Ret I, 72, 352.                                                                                                | 250 t., 303—308, <u>870,</u> <u>393,</u> 454;                                                                    |
| Mygoodid v. Porto papiti. regat 11,                                                                            | 11, 20, 53, 69, 73 1., 95 1., 189,                                                                               |
| <u>56, 60, 62, 66, 68, 70, 101, 130.</u>                                                                       | 223—25, 240 f., 247, 258, 268, 346, 390, 397 f., 410; III, 5 f.,                                                 |
| Rhein F. I, 51, 69, 104, 127 f., 146,                                                                          | 346, 390, 397 f., 410; III, 5 f.,                                                                                |
| 56, 60, 62, 66, 68, 70, 101, 130.<br>96ein F. I, 51, 69, 104, 127 f., 146,<br>302; II, 49, 292, 297, 369, 371, | 181, 418—422, 425—30, <u>536, 647.</u>                                                                           |
| 384 f.; III, 35, 150, 238, 275, 403,                                                                           | Rollo ber Normanne III, 580.                                                                                     |
| 469, 545, 581, 586, 591, 620.                                                                                  | Romanus Papst (897) III, 428.                                                                                    |
|                                                                                                                |                                                                                                                  |

Rorich Gr. II, 142. Norich, Seriolde Bruber I, 273, 348, 353; II, 35, 47 f., 163, 293, 363, 423; III, 203, 8orico L, 424. Robort III, 532. Rollano III, 24. Roßbach I., 145. Roßbienst III, 635, 683. Rogritti III, 220. Robftall II, 21. Rotrube Mebt. v. Anblau III, 285, 581. Roftagnus Cb. v. Arles III, 79, 86. Rotbert B. v. le Dans II, 92 f. Rotfeld bei Kolmar I, 77; III, 681. Rotgar Eb. v. Trier III, 587. Rothab B. v. Soissons I, 330, 434; II, 88—96, 99, 109, 128, 132 f., 137, 146, 213, 215, 254, 325. Rotilbe Gem. Abalberts I. v. Zuseien III, <u>16, 92, 369.</u> Rotland Eb. v. Arles II, <u>133, 139, 290.</u> Rott III, 555. Rottweil III, 275, 539. Rouch I, 160. Rouen I, 66, 149, 197, 282, 353, 435; III, 247, 260. Ruabbern I, 96. Ruabmir Notar Lubwige bes R. III, Ruadolf Bfalggr. I, 417; II, 442. Rubbert Gr. v. Rarnten III, 361. Rubburg Giftmischerin III, 463. Rubolf L. Kon. v. Burgund (888—911) III, 318-20, 323 f., 359, 379 f., 388, 407, 581. Rubolf Eb. v. Bourges I, 291; II, Rubolf B. v. Wirzburg III, 357, 490, 500, 524-26, 552, 567 f. Rubolf Mönch v. Fulba I, 411, 429; II, 51, 80, 440; III, 169, 295, 653 f., 665.Rubolf erw. B. v. Beauvais III, 151, Rubolf A. v. St. Maurice II, 341, 388. Rubolf A. v. St. Omer III, 320, 382, A10, 434, 519. Rubolf Bruber ber Raiferin Jubith I, <u>57</u>, 61, 292; II, <u>81</u>. Rubolf Gr. II, <u>294</u>. Rubolf Martar. v. Ratien III, 343. Rubolf Beriolbe G. II, 76, 361, 366. Rudolf Gr. III, 234. Rubolt böhm. Martgr. II, 336. Rübenach III, 358. Rueil I, 282; II, 308. Rüftingen I, 272, 278. Ruffach III, 581. S. Ruffino Rl. I, 385.

Ruobbert (Robert) B. v. Det III, 280, Ruobbarb fon. Sausvermalter Arnolfs III, 487. Ruotger III, 619. Ruotpert Br. III, 294. Ruffen, Rufland III, 441, 533. Caale frt. F. III, 523. Saalfelben III, 487. Saalgan, Salgan II, 145; III, 168. Saar F. II, 289; III, 504. Sabbas mahr. Briefter II, 260. Sabbas may: \$\frac{9}{2}\$ excipter 1, 260.

35, 141, 143 f., 164—66, 185, 202, 219 f., 264, 328, 365 f.; II, 119, 304; III, 34, 37, 334 f., 500, 521, 540, 546, 551, 565, 596, 628, 657.

Sainte8 I, 288; II, 105.

Saintonge I, 288.

Salado Gyr. I. 38. Salacho Gr. I, 38. Salapinga II, 178. Salerno I, 192, 308; II, 236, 273 f., 341 f.; III, 22 f., 48. Salomon L B. v. Ronftang I, 313, 324, 451; II, 42, 82, 84 f., 337, 351, 423. Salomon II. B. v. Ronftang II, 439; III, 70 f., 293. Salomon III. A. v. St. Gallen, B. 618 f., 658. Calomon Berg. ber Bretagne I, 352, 412, 452; II, 28, 39, 50, 106, 143, 165 5, 279 5, 361, 363 5; III, 46. Salz Bjalz I, 70, 136, 163; III, 69, 165, 411, 458, Salakara 1, 29, 31, 33 f., 313; II, 23, 174, 176, 264, 376—80; III, 481, 553 f., 561, 598, Cb. Arno, Abalram, Liutpram, Abalwin, Theotmar, Biligrim. Salzburggan III, 487 f., 533. Salzburghofen III, 553. Salzungen I, 160. Sambre F. III, 134. Samouffy meftfrant. Bfalg II, 157, 166; III, 38, Samuel B. v. Worms I, 143, 172, 315; II, 352. Sancho bast. Gr. I, 340, 355. Canila Gothe I, 98. Sáone F. I. 98, 132, 182, 186, 203 f.; II, 298; III, 205, 272. Saracenen I. 8, 44, 48, 119, 191—94, 245, 287, 294 f., 303—307, 344, 716 Regifter.

| 393, 399; II. 225, 235 f. 265 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sens I, 124, 150, 169, 176, 405, 407,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 393, 399; II, 225, 235 f., 265 f., 273, 287, 341 f., 399 f.; III, 8, 23,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430 444 459 11 231 ( 222 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200 201 021 1., 000 1., 111, 0, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430, 444, 453; II, 231 f., 322; III, 231 f., 322; III, 241, 251 f., 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $ \frac{29}{188} $ f., $ \frac{40}{218} $ , $ \frac{72}{249} $ , $ \frac{77}{52} $ , $ \frac{172}{52} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}{603} $ , $ \frac{182}$ | 133, 272, 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 188 t., 218, 249—52, 314, 450, 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebino III. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sarannia I 44 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sentimonien I 53 63 02 111 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saragoffa I, 44, 294. Sarbinien I, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Septimanien I, 53, 63, 93, 111, 132,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saroinien 1, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204, 221, 240, 258; 11, 408,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sasbach III, 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serben, Serbien, 36 · III 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| St. Saturnin Rl. I, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sereth F. III, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Settly 8. 111, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eau F. I. 28, 36, 285; II, 86, 263;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gergius II. Bapft (844-847) I, 249-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III, 226, 235, 354, 451.<br>S. Savino III, 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54, 259, 261, 306, 318, 370; II, 96,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| & Canina III 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222 - III 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ©. Outling 111, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222; III, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saucourt III, 153 f., 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sergius III. Papft (904-911) III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Savonnieres Buftung bei Toul I, 452;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sergius III. Papit (904-911) III, 429 f., 537, 601-603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II 17 19 5 17 50 CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garaine I Gam h Manual I and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~ 11, 11, 40 1, 41, 50, 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Octgino 1. Dets. v. Heupet 1, 304, 300;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II, <u>17, 43</u> f., <u>47, 50, 62.</u><br>Scarpe F. III, <u>228.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sergius I. Herz. v. Reapel I, 304, 306;<br>II, 265, 270, 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schaufpiele III, 11, 670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gergius II. Berg. v. Reapel III, 22,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scheeffel I, 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29, 48, 72, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eweeller 1, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20, 40, 12, 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schelde 15. 1, 204, 354, 447; 111, 129 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gergius Beermeifter III, 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 134, 147 f., 156, 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servais I. 383, 450: II. 118, 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scherragau III, 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servais I, 383, 450; II, 118, 230, 300, 325, 328, 335, 388, 411; III, 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlei I, 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servatiusabtei III, 467 f., 472, 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schleswig I, 273, 357, 374, 379; II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seuche I, 284; II, 372; III, 67, 206,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125, 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326, 329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schlettstabt II, 234; III, 274 f., 581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Severina III, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutgilden III, 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sevilla I, 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwaben I, 8, 50 f., 70, 81, 114, 119; III, 62, 180, 202, 243, 275, 280,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sicarb Berg. v. Benevent I, 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110. III en 100 000 010 077 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119; 111, 02, 150, 202, 243, 275, 280,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicilien I, 191; II, 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 288, 290, 341 f., 348, 353 f., 373,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sibrot normann. Geetonig I, 354 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 288, 290, 341 f., 348, 353 f., 373, 415, 545, 555, 557, 587, vgl. Alamannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sametaneau I acc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwabengau I, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siegmund (Sigismund) B. v. Salber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwalafeld Gau I, 202; III, 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fadt III, 521, <u>584.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwaningen III, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siegmund A. v. S. Calais I, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strong C II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ciana III on 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwarza F. II, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siena III, 33, 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suitatian Mintelli. 11, 420, 429;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siert 111, 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarzach Nonnentl. II, 426, 429;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siert III, 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III, <u>614.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sigehard A. v. Fulda II, 339, 391;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sigehard A. v. Fulda II, 339, 391;<br>III, 305, 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sigepard A. v. Fulba II, 339, 391;<br>III, 305, 476.<br>Sigirid Dänentönig II, 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III, 614.<br>Schweben <u>I</u> , 274—77, <u>361</u> , 374—77;<br>II, <u>83</u> , 124 f., <u>365</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sigepard A. v. Fulba II, 339, 391;<br>III, 305, 476.<br>Sigirid Dänentönig II, 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;<br>II, 83, 124 f., 365.<br>Schwentine I, 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eigehard A. v. Hutba II, 339, 391;<br>III, 305, 476.<br>Sigfrid Dänentönig II, 364.<br>Sigifrid ital. Pfalzer. III, 324, 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;<br>II, 83, 124 f., 365.<br>Schwentine I, 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigebard M. v. Hutba II, 339, 391;<br>III, 305, 476.<br>Sigirid Dänentönig II, 364.<br>Sigirib ital. Pfalggr. III, 324, 538.<br>Sigirib norman. Seetönig II, 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;<br>II, 83, 124 f., 365.<br>Schwentine I, 266.<br>Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib,<br>Zacharias, Weginbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigebard M. v. Hutba II, 339, 391;<br>III, 305, 476.<br>Sigirid Dänentönig II, 364.<br>Sigirib ital. Pfalggr. III, 324, 538.<br>Sigirib norman. Seetönig II, 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III, 614.<br>Schweben I, 274—77, 361, 374—77;<br>II, 83, 124 f., 365.<br>Schwentine I, 266.<br>Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib,<br>Zacharias, Weginbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigtyard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirib tal. Pfalgar. III, 324, 538. Sigirib norman. Seetönig II, 142. Sigirib Normannentönig III, 157, 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Cantfrid, Jacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sigebard A. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigifrib ital. Pjalggr. III, 324, 538. Sigifrib norman. Seetönig II, 142. Sigifrib Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Cantfrib, 3adarias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 254. Sedan I, 203; III, 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sigebard M. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Danentonig II, 364. Sigirid data Platgar. III, 324, 538. Sigirid norman. Sectonig II, 142. Sigirid Normannentonig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 1., 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Landarias, Weginbert. Sedingen Kt. III, 254. Seban I, 203; III, 194. Sebeflav Perz, ber Kroaten III, 26, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigebard A. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetlönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigirid Seetlönig III, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Landarias, Weginbert. Sedingen Kt. III, 254. Seban I, 203; III, 194. Sebeflav Perz, ber Kroaten III, 26, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigebard A. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetlönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigirid Seetlönig III, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Cantfrib, Jackarias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 184. Sebeffav Herrs, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius 3re I, 397; II, 10; III, 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sigebard N. v. Kulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig II, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig II, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigirid Seetönig III, 350. Sigirid Däne III, 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Seban I, 203; III, 194. Sebellav Sex, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulins 3re I, 397; II, 10; III, 7, 051, 660, 682.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifard Gr. II, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Ladarias, Weginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebolias H. 115, 254. Sebolias Frz. ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Tr. I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sigtyard V. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476, Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetlönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetlönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigipard Gr. II, 21. Sigipard Str. V. III, 457, 468, 535,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 1134. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifard Gr. II, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 1134. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig II, 142. Sigifrid Pormannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifpard Gr. II, 21. Sigibard Gr. III, 417, 488, 535, 575.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 1134. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifard Hr. II, 21. Sigibard Sr. II, 21. Sigibard bair. Gr. III, 457, 488, 535, 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 1134. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigtyard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetlönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigirid Seetlönig III, 350. Sigifirid Seetlönig III, 229. Sigifard Gr. II, 21. Sigibard St. W. V. III, 457, 468, 535, 578. Sigimar A. v. Murbad I, 142. Siginard Priefer III, 485 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seban I, 203; III, 1134. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig III, 142. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifard Hr. II, 21. Sigibard Sr. II, 21. Sigibard bair. Gr. III, 457, 488, 535, 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Seben I, 203; III, 184. Sebellav Sers, ber Kroaten III, 26, 191. Sebulius Sre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Rarts III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423— 25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dämentönig II, 364. Sigfrid Dämentönig II, 364. Sigfrid norman. Seetönig II, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Same III, 229. Sigfhard Gr. II, 21. Sigfbard Same III, 229. Sigfianat A. v. Nurbaad I, 142. Sigimand Priefter III, 485 f. Sigimand Priefter III, 485 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Cantfrib, Badariak, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebon I, 203; III, 184. Sebel[av Derz, ber Kroaten III, 26, 191. Sebuline Tr. I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 40, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—71, 845 f., 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigebard A. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig III, 122, 538; Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Säne III, 229. Sigfyard Hr. II, 21. Sigfbard Hr. III, 417, 488, 535, 378. Sigman A. v. Murbach I, 142. Sigmand Priefter III, 485 f. Sigir fif. Gr. I, 302. Sign Probit III, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schweitine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Adaptical, Weginbert. Sectingen Kt. III, 254. Sedon I, 203; III, 134. Sebelfan Herr, 1397; III, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 771—74, 345 f., 4355. Seinedharn I, 416, 423—25, 447, 459;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476, Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigiririd norman. Seetlönig III, 142. Sigiririd Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetlönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigihard Gr. II, 21. Sigihard Sir. V. III, 457, 468, 535, 578. Sigimar A. v. Murbach I, 142. Siginard Profit III, 455 f. Sigir frif. Gr. I, 302. Sigiff Profit III, 550. Sigiff Profit III, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schweitine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Adaptical, Weginbert. Sectingen Kt. III, 254. Sedon I, 203; III, 134. Sebelfan Herr, 1397; III, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 771—74, 345 f., 4355. Seinedharn I, 416, 423—25, 447, 459;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid Norman. Seetönig III, 324, 538. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Säne III, 229. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. III, 457, 488, 535, 578. Sigiman A. v. Murbach I, 142. Siginand Briefter III, 485 f. Sigif Frofit Gr. I, 302. Sigoff Probft III, 550. Sigtuna I, 277, 280. Sigtuna Ser., der Basten I, 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schweitine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Adaptical, Weginbert. Sectingen Kt. III, 254. Sedon I, 203; III, 134. Sebelfan Herr, 1397; III, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 771—74, 345 f., 4355. Seinedharn I, 416, 423—25, 447, 459;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid Norman. Seetönig III, 324, 538. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Säne III, 229. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. III, 457, 488, 535, 578. Sigiman A. v. Murbach I, 142. Siginand Briefter III, 485 f. Sigif Frofit Gr. I, 302. Sigoff Probft III, 550. Sigtuna I, 277, 280. Sigtuna Ser., der Basten I, 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bachariak, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebon I, 203; III, 194. Sebelflav Der3. ber Kroaten III, 26, 191. Sebuline Tr. 1, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 845 f., 435. Seinebänen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Seinephabt Kt. II, 372, 432. M. Sins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid norman. Seetlönig III, 142. Sigifrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetlönig III, 350. Sigifrid Säne III, 229. Sigifrid Säne III, 229. Sigifrid Sine III, 21. Sigibard Su. II, 21. Sigimard N. v. Murbach I, 142. Sigimard N. v. Murbach I, 142. Sigimard Priefter III, 485 f. Sigir frif. Gr. I, 302. Sigiffin Foroft III, 550. Sigtuna I, 277, 280. Sigumardesberg (Sigofsbeim) I, 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Radarias, Weginbert. Sectingen Kt. III, 254. Sedon I, 203; III, 194. Sebelian Herz, der Kroaten III, 26, 191. Sebelian Frz, der Kroaten III, 26, 191. Sebelian Frz, der Kroaten III, 293. Seine Fr. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 545 f., 435. Seinedänen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Seligenfladd Kt. II, 372, 432. A. Einsbard, Ratleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid norman. Sectonig II, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Sectonig III, 350. Sigfrid Däne III, 229. Sigfbard Gr. II, 21. Sigfbard St. II, 21. Sigfbard Dair. Gr. III, 457, 468, 535, 578. Sigimar A. v. Murbad I, 142. Sigimar Briefter III, 485 f. Sigimar Briefter III, 485 f. Sigimar Broofi III, 550. Sigtma I, 277, 280. Sigtma Sers. Der Basten I, 258. Sigmaddsberg (Sigolsheim) I, 78. Sigtma Sers. Der Basten I, 258. Sigmaddsberg (Sigolsheim) I, 78. Sigtma Sers. Der Basten I, 192 f.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bachariak, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebon I, 203; III, 194. Sebelflav Der3. ber Kroaten III, 26, 191. Sebuline Tr. 1, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 845 f., 435. Seinebänen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Seinephabt Kt. II, 372, 432. M. Sins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig III, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Säne III, 229. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. III, 457, 488, 535, 578. Sigiman A. v. Murbach I, 142. Siginand Priffeer III, 485 f. Siginand Priffeer III, 350. Sigtrin II, 550. Sigtuna I, 277, 280. Sigtina Perp. ber Basten I, 258. Sigmaldsberg (Sigolsbeim) I, 78. Sigmaldsberg (Sigolsbeim) I, 78. Sigmaldsberg, Saferno I, 192 f., 251, 303; III, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Bacharias, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebon I, 203; III, 194. Sebellav Sera, der Kroaten III, 26, 191. Sebulins Tre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karls III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 345 f., 435. Seinebänen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26, 143 f., 11. Sedigenflat Kt. II, 372, 432 R. Sins barb, Ratleit. Semiffin, Lehnsmann Suatopluts III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig II, 364. Sigfrid Dänentönig III, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig III, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Säne III, 229. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. II, 21. Sigfbard Sr. III, 457, 488, 535, 578. Sigiman A. v. Murbach I, 142. Siginand Priffeer III, 485 f. Siginand Priffeer III, 350. Sigtrin II, 550. Sigtuna I, 277, 280. Sigtina Perp. ber Basten I, 258. Sigmaldsberg (Sigolsbeim) I, 78. Sigmaldsberg (Sigolsbeim) I, 78. Sigmaldsberg, Saferno I, 192 f., 251, 303; III, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Bachariak, Meginbert. Sectingen Kt. III, 284. Sebon I, 203; III, 191, 184. Sebel[av Heilen Ser], ber Kroaten III, 26, 191. Sebulins Ter I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Notar Karls III. III, 293. Seine K. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—71, 345 f., 435. Seinebänen I, 416, 428—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Seligenfladt Kl. II, 372, 432. A. Sins hard, Ratleil. Semijfin, Lehnsmann Suatoplus III, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dänentönig II, 364. Sigirid Dänentönig III, 324, 538. Sigirid norman. Seetönig III, 122, 538; Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Däne III, 229. Sigifrid Däne III, 229. Sigifrard H. V. III, 457, 488, 535, 578. Sigimard N. V. Murbach I, 142. Siginand Priefter III, 485 f. Sigir frif. Gr. I, 302. Sigiin ferz, Der Basten I, 288. Sigmand H. Seet Basten I, 288. Sigmandbsberg (Sigotspiem) I, 78. Sitenoss per Basten I, 192 f., 251, 303; III, 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Sebollas Sers, der Kroaten III, 26, 191. Sebollius Fre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karts III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423— 25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 345 f., 435. Seinedinen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Setigenflat Kl. II, 372, 432. R. Sin- bard, Ratleil. Semiffin, Lehnsmann Suatopluts III, 193. Sendgerichte III, 630, 637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dämentönig II, 364. Sigfrid Dämentönig II, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig II, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Däme III, 229. Sigihard Gr. II, 21. Sigihard Gr. II, 21. Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigih |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrib, Bachariak, Meginbert. Sedingen Kt. III, 254. Sebon I, 203; III, 194. Sebellav Sera, der Kroaten III, 26, 191. Sebellav Sera, der Kroaten III, 26, 191. Sebulins Ir 1, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karts III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423—25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 345 f., 435. Seinedänen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26, 143 f.; III, 681. Seligenfladt Kt. II, 372, 432. R. Sinbard, Ratleit. Semiffin, Léphsmann Suatopluts III, 193. Sendgerichte III, 630, 637. Sentis III, 35, 104, 151, 281, 321,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigirid Dämentönig II, 364. Sigirid Dämentönig II, 364. Sigirid norman. Seetönig III, 324, 538. Sigirid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigifrid Seetönig III, 350. Sigifrid Säne III, 229. Sigifrad Sine III, 229. Sigifpard Sr. II, 21. Sigifpard St. II, 21. Sigiman A. v. Murbach I, 142. Sigimand Priffeer III, 485, 635, 578. Sigiman Priffeer III, 485, 635, 518. Sigiman Profit III, 550. Sigitina I, 277, 280. Sigitina I, 277, 280. Sigitina I, 277, 280. Sigitina I, 277, 280. Sigiman Ser, der Basten I, 258. Sigmaldsberg (Sigolsbeim) I, 18. Sitenoff Herz, v. Salerno I, 192 f., 251, 303; III, 18. Sifffria III, 414. Sitefter Subdatonus II, 256. Simeon Bulgarenfürft III, 443—45,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III, 614. Schweben I, 274—77, 361, 374—77; II, 83, 124 f., 365. Schwentine I, 266. Seben I, 27; III, 496. B. Lantfrid, Bacharias, Weginbert. Sedingen Kl. III, 284. Sebollas Sers, der Kroaten III, 26, 191. Sebollius Fre I, 397; II, 10; III, 7, 651, 660, 682. Segoin Rotar Karts III. III, 293. Seine F. I, 63, 97, 125, 146—49, 169, 196 f., 282, 353 f., 416, 423— 25, 447; II, 144, 279, 360; III, 33, 43, 46, 73, 204, 229, 249, 260—62, 265—68, 271—74, 345 f., 435. Seinedinen I, 416, 423—25, 447, 459; II, 26 f., 143 f.; III, 681. Setigenflat Kl. II, 372, 432. R. Sin- bard, Ratleil. Semiffin, Lehnsmann Suatopluts III, 193. Sendgerichte III, 630, 637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sigebard N. v. Hulba II, 339, 391; III, 305, 476. Sigfrid Dämentönig II, 364. Sigfrid Dämentönig II, 324, 538. Sigfrid norman. Seetönig II, 142. Sigfrid Normannentönig III, 157, 201, 203, 209, 262, 266, 271, 274 f., 334. Sigfrid Seetönig III, 350. Sigfrid Däme III, 229. Sigihard Gr. II, 21. Sigihard Gr. II, 21. Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigihard Sigih |

Regifter. 717

| Simon (Gaughert) fchmeb. 98 .I 277.                                                                                                                            | II. 247, 296, 299                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Simon (Gaugbert) schweb. B. I. 277.<br>Simonie II, 280, 290; III, 152, 200,                                                                                    | II, 247, 296, 299<br>408, 472, 504, 52<br>Stammbeim III, 220<br>Steegaurach III, 541 |
| 309, 398, 605, 641,                                                                                                                                            | Stammbeim III, 220                                                                   |
| 309, 398, 605, 641.<br>Sintfal F. II, 298.                                                                                                                     | Steegaurach III, 541                                                                 |
| Sinna ital. Bialz III. 423.                                                                                                                                    | Steier F. III, 529.                                                                  |
| Sinrif Geetonig III, 270.                                                                                                                                      | Stellingabund I, 16                                                                  |
| Sinrit Sectonig III, 270.<br>Sinzig Pfalz I, 174; III, 35, 238, 591.<br>Siponto II, 266; III, 369.                                                             | <u>413, 416.</u>                                                                     |
| Siponto II, 266; III, 369.                                                                                                                                     | Stenan III, 33.                                                                      |
| Sirmium Erzbistum II, 263, 382.                                                                                                                                | Stephan VI. Papft 248—257, 276, 29                                                   |
| S. Sifto Nonnentl. II, 385; III, 65, 121.                                                                                                                      | 245—251, 210, 2                                                                      |
| Sitten II, 9. Siwald Bofos Baffall III, 145.                                                                                                                   | 367 f., 372, 403<br>Stephan VII. Bapf                                                |
| Stepe Al. II, 209.                                                                                                                                             | 426—29, 600 f.                                                                       |
| Stlagamar Berg. v. Mahren II, 317 f.                                                                                                                           | Stephan B. b. Repi                                                                   |
| Sfrotulf Alamanne I, 387.                                                                                                                                      | Stephan B. b. Ram                                                                    |
| Slaven I, 12, 27, 31, 67, 119, 223,                                                                                                                            | Stephan B. v. Kam<br>Stephan B. v. Litt                                              |
| Slaven I, 12, 27, 31, 67, 119, 223, 263—69, 345, 382; II, 183 f.; III, 65, 138, 274, 333, 511 fl., 521,                                                        | 550, 588, 652, 661                                                                   |
| 65, 138, 274, 333, 511 ft., 521,                                                                                                                               | Stephan Batriarch                                                                    |
| 532 f., 568, 576, 620.                                                                                                                                         | III, 250.                                                                            |
| Clawitah Sorbenfürft I, 417, 427.                                                                                                                              | Stephan Gr. v. Anver                                                                 |
| Slawomir Abobritenfürft 1, 266, 269.                                                                                                                           | Stephan rom. Große                                                                   |
| Sluis II, 298, 367.<br>Snelpero (Snello) A. v. Kremsmünster                                                                                                    | Stephan lothring. C                                                                  |
| Onelpero (Onello) A. v. Kremsmunger                                                                                                                            | 466, 502.<br>Stephan Gr. III, 51                                                     |
| 111, 501.                                                                                                                                                      | Stephan Gecunbicer                                                                   |
| ©oifions I, 58, 84, 86, 88, 168, 301, 328, 339, 356, 387; II, 38, 42, 65, 89, 132 f., 146, 148 f.; III, 6, 47, 131, 234, 269, 273.                             | Stephan Briefter III                                                                 |
| 328, 339, 356, 387; 11, 38, 42, 65,                                                                                                                            | Stephania Gattin S                                                                   |
| 89, 132 J., 146, 148 J.; III, 6, 47,                                                                                                                           | Strafburg I, 51, 1.                                                                  |
| 131, 234, 209, 213.                                                                                                                                            | Straßburg <u>I, 51, 19</u>                                                           |
| Solennat (Solmet) I, 155.                                                                                                                                      | 8. Bernald, Ro                                                                       |
| Solothurn I, 299.                                                                                                                                              | B. Bernald, Ro                                                                       |
| Somme F. I. 459; III, 147 f., 152, 209, 228, 247, 347.                                                                                                         | Baltram, Otbert,                                                                     |
| Sommebanen I, 459; II, 26 f.                                                                                                                                   | Stronion F. II, 181<br>Suatoplut (I.) Herz.                                          |
| Gora III 19                                                                                                                                                    | 894) II, <u>179, 277,</u>                                                            |
| ©orben I, 136, 204, 264, 266, 268, 356, 416, 444; II, 277 j., 372; III,                                                                                        | 19, 336, 339, 375                                                                    |
| 356, 416, 444; II, 277 f., 372; III,                                                                                                                           | 192-97, 207, 2                                                                       |
| <u>137, 458, 624.</u>                                                                                                                                          | 192—97, 207, 23<br>338—40, 353, 361                                                  |
| Sorbenmart I, 264, 345; II, 372; III,                                                                                                                          | 411, 442, 452                                                                        |
| 169, <u>357</u> , <u>523</u> , <u>552</u> .                                                                                                                    | <u>512, 534.</u>                                                                     |
| Sorrent III. 25.                                                                                                                                               | Suatoplut II. Berg.                                                                  |
| Spanien, Spanifche Mart I, 44, 55,                                                                                                                             | 898) III, 390—92                                                                     |
| $\underline{67}$ , $\underline{111}$ , $\underline{132}$ , $\underline{294}$ , $\underline{340}$ , $\underline{344}$ ; $\overline{\Pi I}$ , $\underline{95}$ , | Sübthüringen III, 13<br>Sultan Fürst v. Ba                                           |
| 671.                                                                                                                                                           | 73, 400.                                                                             |
| Speier I, 144, 167, 172, 202; III, 33,                                                                                                                         | Sunberolb (Sungo)                                                                    |
| 306. B. Gebhard, Gobethant, Gin-                                                                                                                               | (889—891) III, 33                                                                    |
| hard.                                                                                                                                                          | 352, 356, 404.                                                                       |
| Speiergau I, 63, 82, 326; II, 316, 498,                                                                                                                        | 352, 356, 404.<br>Sunthaufen III, 484                                                |
| 504, 518.                                                                                                                                                      | Suppo ital. Gr. Il                                                                   |
| Speßhart III, 168, 526.                                                                                                                                        | $\approx \frac{270}{1}, \frac{341}{1}, 402.$                                         |
| Spitifiniev bohm. Berg. III, 412.<br>Spoitimar czech. Herz. II, 338.                                                                                           | Suppo Herz. v. Si<br>III, 20, 80, 90, 1<br>Suster stam                               |
| Spoleto Stabt 11. Servort, I. 213: II.                                                                                                                         | 111, <u>20, 80, 90, 1</u>                                                            |
| 274. 400: III. 17—21. 219. 251.                                                                                                                                | oujier jiav. Stami                                                                   |
| Spoleto Stadt u. Herzogt. I, 213; II, 274, 400; III, 17—21, 219, 251, 314, 324, 368, 377, 422 f., 603. Herzoge Wide I., Lambert, Suppo,                        | III, 64.<br>Slifteren Nonnentl.                                                      |
| Bergoge Bibo I., Lambert, Suppo,                                                                                                                               | Sutri III, 604.                                                                      |
| Lambert, Wibo II., III., IV.                                                                                                                                   | Suzzara Boinfel III,                                                                 |
| Spraza F. I. 81.                                                                                                                                               | Swarnagel Briefter                                                                   |
| Stablo, Stavelot Rl. I, 213, 254, 258;                                                                                                                         | Swentifla czech. Berg                                                                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                      |

); III, <u>158</u> f., <u>330,</u> 22, 582. 9, <u>577</u>, 594. 65, <u>184</u>, <u>266</u>; II, (885—891) III, 281, <u>332,</u> <u>336,</u> <u>338,</u> 1., <u>476.</u> ft (896-897) III, i II, <u>224, 252.</u> americh III, 580. tich III, 504, 544, v. Ronftantinopel gne II, 39, 98, 103. er III, 421. Gr. III, 388, 456, 18. ius III, 28. I, 255. pabrians II, 233. 142, 171—73, 210, 3 f., 367; III, 506, 22, 586, 592 f., 608. atolb, Reginhard, Gozfrid, Nichwin. v. Mähren (870-7, 294, 302, 317— 5 f., 381, 383; III, 224—26, 256—58, 1 f., 367, 390—92, 458, 460 f., 506, b. Mabren (894-2, 460 f., 463, 534. 36, 542. ari II, <u>266,</u> 271— Eb. v. Maing 31, <u>334, 341, 347,</u> I, 251, 256, 264, poleto (871-875) 178, 184, 313. nm II, 277, 372; III, 485, 502 f. 108. II, <u>177.</u> g. II, <u>338.</u>

718 Regifter.

Switgar Rangler Lubwigs bes R. III, (855-56) 391, 398, II, 9, (863) 49, (865) 119, (867) 161, (870) 294, 297—300, (872) 337, (876) III, 61, Sybbaticios griech. Felbherr III, 369. Splvan A. v. Pfavers I, 142 f. (880) 132, (880) 137, Temes F. III, 146. St. Symphorian Rl. I. 292. Spnoben I, 12; ju Baris (829) 48, 292; Tennftedt III, 63. Teotroch A. v. Lorich II, 204. St. Alban bei Main; (829) 49, 327 Tetbert Gr. v. Deaux III, 273. Borme 50, 292, III, 681; Achen (836) Tenfelsglaube I, 45: II, 353: III, 605. Teutbett Gr. v. Vienne III, 242. Teutbold Bischof v. Langres III, 407. I. 114-117; Rom (844) 251; Diebenbofen (844) 255 f.; Ber (844) 256 f., 290; Meaux u. Paris (845—46) 291 f.; Mainz (847) 319—326, III, 636; Mainz (848) I. 326 f.; Ouierzy (849) 336; Paris (849) 342, III, 682; Mainz Teverone F. III, 40. Thatolf Gr. ber Sorbenmart I, 345 f., 427; II, 372. (852) I, 360-65, III, 671; Soiffons Thantmar Beinriche G. III, 584. (853) II. 148: Quierio (853) I. 409: Thegan Chorb. I, 313; II, 431; III, 682. Balence (855) 394, 409, 453; Dlacon Valence (855) 394, 409, 453; Mácon (855) 395; Maing (857) 410; Outery (855) 435—440; Met (859) 450; Savonnières (859) 452; Ahen (860) II, 11; Thires (862) 81; Vires (862) 40 f., 59; Ahen (862) 31; Vires (862) 40 f., 59; Nom (862) 54 f.; Konflantinopel (861) 57; Rom (863) 59; Met (863) 64—68; Nom (863) 69; Soiffons (861) 89; Soiffons (862) 99; Berbetie (863) 92; Pitres (863) 108; Soiffons (863) 685] 108; Soiffons (863) 685] 108; Soiffons (863) 685] Theoberaba Ronigin, Gem. Dbos III, 436. Thetla Schwester bes R. Michael II, 209. Theoberich Cb. v. Bifang III, 128. Theoberich B. v. Minben I, 373, 451; II, <u>126,</u> <u>204,</u> <u>291,</u> <u>335,</u> <u>440;</u> III, Theoberich S. Karls bes Gr. I, 86. Theoberich Priester II, 164. Theoberich Gr., westfrant. Rammerer Bavia (865) 139; Soiffons (866) 148; Tropes (867) 168; Mains III, 90, <u>99, 114</u> f., <u>122, 163, 316.</u> Theoberich Gr. 234, 316, 321. (867) 203; Worms (868) 203-208; Theodor II. Bapft (897) III, 428 f. Roln (870) 306; Gens (871) 322; Theodor B. II, 199 Berberie (869) 325; Attigny (870) 326—28; Douzy (871) 329, 332, 344; Senlis (873) 357; Köln (873) 368; in Baiern (870) 377; Pavia Theodor Regionar II, 52 Theobora griech. Raiferin II, 181, 194. Theodora Gem. Theophylatts III, 603 Theodora Tochter Theophplatts III, (876) 401 f.; Ponthion (876) 407— 11; römische (876) III, 27 f.; Ponthion 29; Ravenna (877) 49—52; 603. Theodofius B. v. Nona III, 192. Theobulf Rotar Lubwigs bes R. III. Tropes (878) 83-88; Fismes (881) 561. 150, 199; Mainz (888) 163, 306-Theognoft griech. A. II, 59, 193. Theoftiffus faif. Logothet II, 180. 10; Köln (887) 307; Met (893) 359; Pavia (889) 366; Tribur (895) Theophilus griech. Raifer (829-842) 395-400, 405, 476; Frantfurt (892) I, 84, 183; III, 440. 405; Rom (897) 427; (898) 429; Ravenna (898) 430-32; Reims (900) Theophylattos rom. Conful III, 603. Theotar B. v. Gerona III, 273. Theotbalb Gr. I, 149 519; Altheim (916) 605-11, 644, 646. Theotger Berrater III, 475. Theotmar Eb. v. Galgburg (873-907), Sprafus III, 175. Critarian II, 372, 382; III, 66, 104, 120, 140 f., 803, 307, 402, 465, 480 f., 484, 485, 500, 511—14, 532, 535, 548, 550, 561, 813. Tabo Eb. v. Mailand II, 139. Tarantaife I, 419; II, 50, 298; III, 126. Tarent I, 192; II, 236, 266, 270, 399; III, 23 f., 76. Taro F. III, 351. Theoto A. v. Kulba I, 454 f.; II, 103, Tatto A. v. Rempten I, 52, 126. 204, 416, 424, Theotolf B. v. Chur III, 526, 583, 586. Tauberbifcofsheim III, 497. Tegernjee Kl. I. 29; III, 554, 612, 655.
Teilungen (817) I., 21; (831) 62, (833) 81, (837) 124, (839) 132; II, 312, (842) I., 178, (843) 201—206, 288, Therain &. III, 116. Theres Burg III, 526, 541. Therouanne I, 353; II, 26; III, 129, 149.

Theffalonich II, 180 f., 186. Theti III, 63. Theubo A. v. Tours I, 98. Theur III, 469. Thierache Balb III, 209. Thietbald G. Sutberts. Gr. II. 110: III, 130, 145. Thietberga Königin, Gem. Lothars II. II, 5—16, 19 f., 31 f., 46, 61, 63 f., II, 5—16, 19 f., 31 f., 46, 61, 63 f., 66 f., 110, 130 f., 133 f., 138, 145, 149, 155, 157—161, 169—171, 226 f., 243; III, 130.

Sitetiah B. v. Worms III, 454, 457, 500, 534, 541.

Shietgaub Cb. v. Srier I., 411; II, 11, 20, 31, 67 f., 70, 74 f., 77—80, 99, 137, 139, 155, 163, 170, 213, 215, 224, 289, 430.

Shietfarb M. v. Sersfelb III, 553. Thiethard III, 362, 475. Thietmar fachf. Gr. III, 597. Thimeon III, 134, 147, 157, 167, 201. Thiota Seherin I, 324 f. Thiotmar Chorb. I, 314, 324, 361. Thomas Lehrer an der Hoffchule III, 651. Thommen Pfalz II, 297. Thourout Rl. I, 211, 276, 279, 292; THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S Expacter III, 443 f.

Thilringen, Thilringer I, 63, 82, 134—
36, 164, 202, 242, 261, 314, 356, 366; II, 113, 119, 152, 385; III, 34, 201, 287, 489, 526, 551 f., 555, 577, 579, 585 f. 596.

Thurgau I, 202; II, 438; III, 282, 290, 343, 569.

Thury I, 154 f.

Thirt I, 303, III, 420, 427, 430, 603. Tiber I, 303; III, 420, 427, 430, 603. Timo bair. Pfalggr. I, 27; II, 441. Timot &. I, 36. Timotfchaner I, 36 Tongern I, 157; II, 298. Torre III, 416. Tortold Dialonus I, 434. Tortona I, 83; III, 16, 52, 424. Tout I, 125, 171, 313; II, 42 f., 111, 131, 248 f., 259, 298, 322; III, 133, 234, 279, 319, 323, 388, 472, 484, 505, 581. B. Frothar, Arnolf, Arnold, Lubelm, Drogo. Touloufe I, 47, 245-47, 339; II, 93, Touraine L. 450; II, 151. **Tour6** I, 72, 170, 188, 245, 247, 289, 315, 318, 321, 347, 386, 412, 424, 450, 452; II, 38, 145, 165, 280,

290, 332, 343, 436; III, 71, 82, Toyandrien II. 298. Traismauer I. 43. Trajetto III. 48, 72, 189. Trampete Pfals I, 111, 122, 174, Trampau I, 28, 35, 37; III, 141, 224, 360, 362, 475, 515, 588, 547, 554, 566. Traunfirden Rl. III, 554. Trebbia K. III, 365. Trebra III, 583. Treffen III, 139. Treviso III, 14. Erenjo III, 14.

Eribur (Erebur) Bfalj I, 69, 326; II, 294, 318, 387, 385; III, 165, 206, 297, 395, 401, 454, 457, 490, 497, 506, 521, 535, 536, 592, 606, 27ient I, 27, 125, 419; II, 340, 342, 442; III, 325, 365, 423.

Erien, 72, 183, 203, 210, 261, 327 442; 111, 523, 503, 423.

Frier I, 72, 153, 203, 210, 261, 327, 350, 403, 411; II, 155, 248, 263, 259 f., 292, 296, 298, 307, 360 f., 430; III, 71, 161 f., 280, 456, 467 f., 472, 484, 501, 504, 522, 539. Eb. Setti, Thietgaub, Bertolf, Ratbob. Rotgar. Trilbarbon II, 28. St. Trond Rt. I, 403; III, 157. Tropea III, 250. Trosin III, 605. Eropes I, 99, 124, 150, 171, 179, 433; II, 168, 229; III, 79 f. 82, 85, 89, 95, 99, 113, 145, 279. Tubun Avarenfürft I, 30. Tüffen III, 342. Türten b. i. Ungarn III, 450. Tullifelb III, 168, 356. Tuln, Tulnf. II, 85 f., 188; III, 225. Tuotilo Künftler III, 655, 662, 664. Eurenne I. 1335. Eurin III, 21, 90. Eurpio Gr. d. Magoumois II, 105, 142. Euscien Mart III, 16, 417, 503. Euto B. d. Regensburg III, 402, 484, 500, 525 f., 535, 594, 598.

\*\*Mbalfrib (Obalfrib) Kangler, B. v. Eichfläbt III, 561, 598, 614, 619. Ubalfrich B. v. Angsburg III, 559. Ubalfrich B. v. Angsburg III, 559. Utalfrich (Diale) B. v. Angsburg III, 559. Utalfrich (chadd. Gr. III, 570. Ubalfrich (chadd. Gr. III, 570. Ubo Gr., S. Gebhards III, 571. Ulm Phal I, 385, 419, 426; II, 435, 443; III, 213, 337, 341, 352, 530, 534, 578, 553.

Ungarn (Magyaren) II, 37; III, 253, 354, 392, 438-53, 461, 507-510, 513-17, 530, 534, 546-52, 554 f., 557 f., 562, 567, 571, 577, 590—92, 595, 611—13, 617, 620, 644. Ung6 §. III, 452. Unni E6. v. Bremen III, 615. Unroch (Unruoch) Martgr. v. Friaul II, 266; III, 15, 276. Unroch Gr. L 118. Unruochinger I, 212. Urí F. III, 531, 533. Urfus Doge v. Benedig II, 236; III, 109, 215. Urfus Berg. v. Benevent III, 369. St. Ilrfus Rl. II, 299. Ufez (U3e8) L. 208; II, 49, 299; III, 126. Uta f. Ota III, 462 llto oftfrant. Gr. II, 21, 135, 152. lltrecht I, 104; II, 249, 298; III, 206 333. B. Sunger, Dbilbalb, Ratbob. St. Baaft bei Arras RI. I, 88, 108, 204, 213, 292, 464; II, 145, 150, 250; III, 37, 132, 149, 382, 519. Balence I, 394, 409, 453; II, 50, 298; III, <u>333.</u> Balenciennes I, 201, 382 f. Balentin Papft (827) I, 249. St. Balery Kl. 1, 447; III, 149. St. Banbrille Kl. I, 197, 354. Et. Sunotine at. 1, 191, 353.

Sario III, 217.

Sasconien II, 204.

Septine II, 404; II, 438.

Selben III, 479, 496, 529, 578. Beltlin I, 211, 396. Benbeuvre II, 134; III, 124. Benbreffe II, 133. Benedig I, 193; II, 187; III, 4, 25, 111, 215 f., 509. Benofa II, 237. Ber westfrant. Bfalg I, 256 f., 290; II, 118; III, 230. II, 118; III, 230.

Berberie Pfalz I, 56, 414, 416, 424;
II, 92, 325.

Bercelli II, 403; III, 51, 103, 109, 112, 187, 276, 280, 282.

Berben I, 270, 275, 325, 327; II, 416, 43s.

B. Helmgaub, Walbgar, Geroff, Wighert. Berbun I, 143, 173, 179, 201 f., 241; II, 145, 154, 282, 298, 330; III, 117 f., 131, 133, 279, 671. B. Hibi, Satto, Berharb, Dabo. Berenbar B. v. Chur 1, 91, 143. Bermandois L. 63, 146. Bernavola F. III, 373. Berona II, 374, 389; III, 68, 109,

Bezelan Rl. II, 311. Beggilo Gr. III, 225. Bicenza III, 178. S. Bicenzo am Bolturno III, 189. Bienne I, 95, 395, 405, 409; II, 50, 295 f., 310 f., 321; III, 123, 126, 146 f., 178, 207 f, 242, 277.

Bienne K. III, 128. Biereth III, 576. Bieur-Maifons I, 412. Bigilius III, 215. St. Bittoreberg Rl. III, 222. Bilaine I, 351, 423. Bimeur Gau III, 153. St. Bincent be Magny Rl. I, 443 f. Bincy I, 158. Birgilius B. v. Salzburg I, 31. Bifé I, 168. Bivianus Gr. v. Tours I, 339, 351, 450; II, 150. Biviers I, 203; II, 49, 299. Blatten Bfalz I, 134. Bolffelb Gan III, 169, 523, 526, 539, 559, 576. Bolturno F. II, 266; III, 189. **W**aal F. <u>I, 59, 344; III, 148, 238.</u> Badau <u>I, 32; II, 428.</u> Badgassen <u>III, 522.</u> Bablwies III, 597. Baiblingen Bfalg III, 243, 275 f. 374, 553. Waisar Derz. v. Salerno II, 274, 341, 400; III, 22, 29, 173. Waimar S. Waisars II, 341. Baimar Berg. v. Salerno III, 188, 250, 604. Wala B. v. Met III, 162, 205. Bala B. v. Angerre III, 46. Baía A. v. Corbie I. 42, 46 f., 54, 57, 60 f., 67, 70, 75, 81, 91, 94, 100 f., 103, 118 f., 188, 196, 234, 273 f., 322; III, 666. Balabirib A. v. Reichenau (842-849)  $\frac{\text{I.}}{\text{II}}, \frac{52}{430}; \frac{129}{\text{III}}, \frac{140}{526}, \frac{143}{658}; \frac{225}{347};$ Balaho (Balo) Gr. vom Bormsjelbe III, 454, 517 i. Walbert Batriard v. Aquileja III, 77, 97, 110, 192. Walbert B. v. Porto III, 29, 187. Walcheren Infel I, 123, 166, 278 f., 343.

Baldgar B. v. Berben I, 325, 327. Baldo B. v. Freifing III, 280, 293, 378, 402, 488, 499, 516, 526, 529, 538 f.

| Waldo U. v. Schwarzach II, 21.                                                                        | Werinolf Kaplan Konrads III, 619.                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Walbraba Lothars II. Gem. I, 398;                                                                     | Werner Lamberts (I.) S. I, 342, 352 f.                               |
| II, 5-8, 31-33, 46 f., 61, 63,                                                                        | Berner Martgr. v. Bannonien II, 118,                                 |
| 136 - 38 155 157 159 161 1                                                                            | 152.                                                                 |
| $\frac{136-38}{169-173}$ , $\frac{155}{227-29}$ , $\frac{159}{232}$ , $\frac{161}{5}$ , $\frac{1}{5}$ |                                                                      |
| 169—173, 227—29, 232 f., 239—                                                                         | Werner oftfrant. Gr. III, 166.                                       |
| 41, 244—46, 248; III, 86,                                                                             | Wernher Gr. vom Lobbengan III, 523,                                  |
| Balbram Dionch v. St. Gallen III,                                                                     | <u>617.</u>                                                          |
| 220, 577.                                                                                             | Werra F. III, 522.                                                   |
| Wallbach III, 556.                                                                                    | Wefer F. I, 125, 145; III, 585, 596.                                 |
| Ballfahrten I, 370, 416; III, 5 f., 500,                                                              | Westfalen I, 372.                                                    |
|                                                                                                       | Walleth I 379                                                        |
| 565, 576.                                                                                             | Bestseld I, 378.                                                     |
| Wallhaufen III, 585.                                                                                  | Westracia Gau I, 296.                                                |
| Walpurgis III, 500, 583, 659, 675.                                                                    | Wetterau III, 489, 518, 540.                                         |
| Balpurgis III, 500, 583, 659, 675.<br>Baltbert fachs. Gr. I, 370; II, 226, 335.                       | Wibob B. v. Barma II, 306, 342;                                      |
| Balter Gr. v. Det II, 20, 33, 149, 226.                                                               | III. 80, 102, 107 f., 176 f., 183,                                   |
| Waltfrid Gr. v. Berona III, 183, 294,                                                                 | 186, 234, 295, 369, 380.                                             |
| 313, 416, 424.                                                                                        | Biding B. v. Neitra (Baffau), Rangler                                |
| Marian full des san son                                                                               | TIT 405 07 959 56 200 200                                            |
| Baltger fris. Gr. III, 465, 573, 587.<br>Walther Cb. v. Sens III, 316 f., 407.                        | III, 195—97, 253—56, 362, 380,                                       |
| Walther &b. v. Sens III, 316 J., 407.                                                                 | 382, 391, 402, 415, 464 i. 481,                                      |
| Walther B. v. Orléans III, 118.                                                                       | 483 f., 500, 512.                                                    |
| Waltilo Gr. III, 531.                                                                                 | Widger III, 405.                                                     |
| Walto Mönch II, 292, 296.                                                                             | Wibo westfrant. Gr. II, 134.                                         |
| Balto Subbiatonus, Notar Ludwigs bes                                                                  | Wido Gr. v. Maine I, 98.                                             |
|                                                                                                       | With I Warden in Chalata I 192                                       |
| D. II, 437.                                                                                           | Wibo I. Marigr. v. Spoleto I, 183.                                   |
| Walmisindula III, 28.                                                                                 | 213, 223, 304, 306; III, 16 f., 217,                                 |
| Wandalbert Monch v. Prüm I, 396;                                                                      | Wibo II. Markgr. v. Spoleto II, 400;                                 |
| III, <u>655, 659.</u>                                                                                 | III, 21, 30, 176, 186, 217—19, 221,                                  |
| Banbre III, 522.                                                                                      | 226 f., 251 f., 314 f.; König v.                                     |
| Wanger II, 16.                                                                                        | 226 f., 251 f., 314 f.; König v. Stalien (889-894) 325 f., rom.      |
| Waning Kaplan III, 485.                                                                               | Raifer (891) 365-73, 377, 381, 384,                                  |
|                                                                                                       |                                                                      |
| Wanzleben III, 336.                                                                                   | 414, 431, 508.                                                       |
| Warafcten Gau II, 298.                                                                                | Wido III. Lamberts G. Berg. v. Spo-                                  |
| Warin A. v. Korvei I, 145, 186, 368,                                                                  | leto III, 92, 177, 186 f., 189, 217.                                 |
| 410.                                                                                                  | Wibo IV. Berg. v. Spoleto III, 368,                                  |
| Warin Gr. v. Macon I, 57, 94, 98,                                                                     | 422, 426 f., 603.                                                    |
| 114, 149, 156, 184, 244, 291, 340,                                                                    | Bibo Gr. ber britt. Mart III, 18, 650.                               |
| 114, 149, 156, 184, 244, 291, 340.<br>Wasgau I, 171, 262; III, 593.<br>Weichfel F. III, 339.          | Wibutind Berg. ber Beftfalen I, 370,                                 |
| Waidle & III 220                                                                                      | 272. II 925 490. III 505                                             |
| mais and the state                                                                                    | 372; II, 335, 438; III, 585.<br>Widutind M. v. Korvei III, 575, 617. |
| Weihenstephan Kl. II, 441.                                                                            | wioutino Mr. v. Rorvei III, 575, bl.                                 |
| Beilburg III, 541, 583, 594, 597.                                                                     | Wighald B. v. Auxerre III, 652.                                      |
| Weinheim III, 165.                                                                                    | Wigbert B. v. Berben II, 438; III,                                   |
| Beißenburg Rt. I, 92, 129, 143, 154, 172, 313; II, 430 f., 435; III, 498,                             | 402.                                                                 |
| 172. 313; II. 430 f., 435; III. 498.                                                                  | Wigbert B. v. Silbesbeim III, 521.                                   |
| 521, 578. 2. Otgar, Grimalb.                                                                          | Wigon S. Salomone II, 166, 361 f.                                    |
| Weitra II, 336.                                                                                       | Wigon S. Rivilins II, 363.                                           |
|                                                                                                       |                                                                      |
| Weland Normanne II, 27 f.                                                                             | Withert Gr. III, 202, 205.                                           |
| Welataben f. Wilzen.                                                                                  | Witter Gr. 111, 63.                                                  |
| Welf Gr. I, 26.                                                                                       | Wilbeshaufen Rl. I, 370; II, 335.                                    |
| Welf A. v. St. Colombe II, 321; III,                                                                  | Wilhelm Gr. v. Touloufe I, 53.                                       |
| 133.                                                                                                  | Bilhelm Gr., fein Entel I, 167, 245,                                 |
| Welfen I, 212, 442; II, 110.                                                                          | 247, 340 f.                                                          |
| Welnau I, 271.                                                                                        | Bilhelm Marschalt I, 93.                                             |
| Marita Cit is Care I and and acc                                                                      |                                                                      |
| Benilo Cb. v. Sens I, 291, 338, 386,                                                                  | Wilhelm S. Obos II, 151.                                             |
| 430 f., 434 f., 459 f.; II, 96.                                                                       | Wilhelm Gr. v. Blois L 98.                                           |
| Wenilo Eb. v. Rouen I, 431, 435, 450;                                                                 | Wilhelm (I.) Gr. ber Oftmart I. 35;                                  |
| II, 12, 326.                                                                                          | III, 361, 475.                                                       |
| Wengel C. Wratiflavs III, 412.                                                                        | Wilhelm (II.) Gr. ber Oftmart II, 295,                               |
| Werben Rl. III, 472.                                                                                  | 318; III, 224 f., 360.                                               |
| Werinhar Engelicalte G. III, 224.                                                                     | Wilhelm Gr. v. Auvergne III, 316,                                    |
| Werinolf A. v. Detting III, 139, 141.                                                                 |                                                                      |
|                                                                                                       | 1 <u>353</u> ,                                                       |
| Jahrb. b. btid. Geich Dummler, Oftfr.                                                                 | Reich. Bb. III. 2, Auft. 46                                          |

Billehab B. v. Bremen II, 122, 126. Billerich B. v. Bremen I, 79, 271, 276, 325. Billibert Eb. v. Röln (870-889) II. 292 f., 304—307, 332, 350, 367- $\frac{69}{307}$ ,  $\frac{374}{336}$ ,  $\frac{409}{402}$ ; III,  $\frac{35}{35}$ ,  $\frac{80}{80}$ ,  $\frac{238}{38}$  f., Willibert B. v. Chalone III, 46. Willibar A. v. Krantfurt II, 422. Bilgen I, 133, 264, 267; III, 624. Winemar Balbuins Bafall III, 519, 674. Bintel I, 404. Biomarch Bretone I, 25. Bippo tonigl. Schent II, 442. Birgburg I, 178, 267; II, 426, 429; III, 356, 475, 490, 524, 526, 568, 598. B. Megingaub, Sumbert, Gogbald, Arno, Rudolf, Dioto. Bitgar B. v. Augeburg, Rangler Lubwige b. D. II, 160, 436; III, 80, 293. Witidin I, 450. Bitifia bobm. Bauptling II, 338; III, Witla Bafen I, 122. Witmar I, 274. Wito Forstmeister II, 442. Wiztrach I, 417. Blabimir Bulgarenfürft III, 354, 443. Bolfe I, 290; III, 669. Wörnit &. I, 151, 267. Wolfhard 2. b. Berrieben III, 659. Wolga F. I, 33; III, 439 f. Bolfber B. v. Dlinben III, 168, 274, 333. Wolvin Konrabs Raplan III, 619. Sporms I, 50, 69, 73, 75, 77, 112, 119, 131, 136, 139, 141, 144, 148, 153, 160, 167, 172 [, 186, 202, 274, 278, 327, 430, 445, 453; II, 30, 135 ft. 152 [, 203, 5, 352, 379, 418] 135 f., 152 f., 203 f., 352, 379, 418; III, 33, 148, 199 f., 206 f., 209, 223, 237, 246 f., 321, 382, 387, 404, 406-408, 454 f., 457, 490, 544, 681. B. Samuel, Bungo, Abalbelm, Thietelah, Richgowo.

Bormsfelb I, 173, 262; II, 113; III, 33, 358, 489, 541, 550, 617.
Bratislav Borinois S. III, 412. Bulfab Eb. v. Bourges I, 260; II, 147-50, 213, 229, 232, 320; III, 56. Bunftori Ronnentl. II, 335. Burm Rormannenfürft III, 201, 203. Ranten II, 48, 192, 211, 368; III, 148. **P**668 <u>I.</u> 32; III, 533. Peres F. II, 27. Ponne F. I<u>.</u> 290; III, 272. Pfel II, 145. Babern I, 171. Bacharias griech. Eb. II, 199, 209. Bacharias B. v. Anagni II, 56, 59, 70, 224, 238. Bacharias B. v. Geben III, 402, 517. 535, 548, 553. Bacharias papfil. Bibliothetar III, 183. Bachlumer III, 25. Zala F. <u>I, 298;</u> II, 176. Zalavar II, <u>176.</u> Ragto Arnolfs Raplan III, 485. Bebetia jub. Argt III, 58. Rellweiler III, 285. Bena III, 109. Billerthal III, 488, 550. Bizelau F. III, 532. Zülpich III, 158. Bürich Monnentl. I. 225; II, 120, 426 f., III, 284, 487. Aebt. Hilbegarb, Bertha. Burgach III, 284 Busmarshaufen III, 353. Zwentibald S. Arnolfs, Kön. v. Loth-Tingen (895–900) II, 317; III, 241, 331 f., 359, 373 f., 387 f., 408–11, 455 f., 466–73, 475, 480, 485, 490, 501–505, 517, 556, 561, 571. 3metbody III, 529.

AUG 1 2 1918

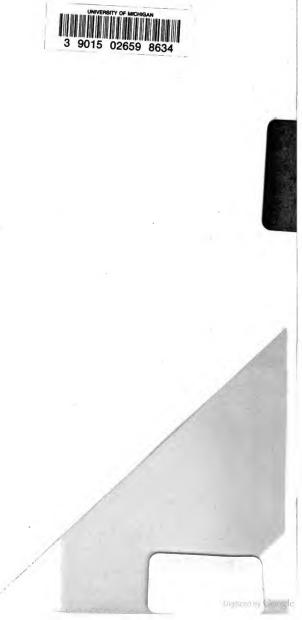

